



### ALLGEMEINE

# LITER ATUR-ZEITUNG

VOM JAHRE

1794.

VIERTER BAND.

OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER.



### JENA,

in der Expedition diefer Zeitung, und LEIPZIG,

in der churfürftl. fächf. Zeitungs - Expedition

1794



Mid: 1744, Oldsid: Versid: 1

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 1. October 1794.

### NATURGESCHICHTE.

Nännena, in der Raspischen Buchhandlung: Die Planzenthiere in Abbildungen nach der Natur mit Farben eilenchete nebt Belotreibungen, von Eugenius Johnna Christoph Esper d. Weltw. Doct. u. off. auslierord. Lehrer-u. f. w. Sechste Lieferung Bogen LI - 55 (nebit Vorbericht, womit zugleich der erste Band 1791. geschlosten wird). Siebente Lieferung Bogen A-II, Achte L. Bogen J-M, Neuste L. Bogen N-X. Zehnet L. Bogen Fi-Qq. (Ende des zweyten Bandes). 1794. § § 4.

a der fecliften Lieferung hat Hr. Efper die Tubipera mußca beschrieben, bey welcher er zwar den kunftlichen innern lau ausführlich beschreibt, aber doch noch nicht geneigt ift, diesen Korper für ein Wurmgebaude auffer der Ordnung der Korallenartigen zu erkennen. Es ist Rec, nicht bestimmt gegenwärtig, aber er erinnert fich, dass vor einem oder etlichen Jahren ein Schwede über das Thier der Tubipora Aufschlüffe gegeben, und die frühere Vermuthung, das fie von einem Teredo bewohnt werde, bekruftigt bet. Das übrige in diefer Lieferung enthalt die Zufatze aus dem neuern Ellis Solandrischem Werke über die Zoophy-An Abbildungen find beygefügt. Isis nobilis und coccinea, Madrepora favofa, favites, damicornis, muricata (hatte etwas forgfältiger gezeichnet werden konnen), gemmofiens (neu), afpera, lineata; Millepora tenelia, Gorgonia acerofa, Spongia fruticofa (neu', infundibuliformis; Corallina nodularis; Sertalarin abirtina. Mit der fiebenden Lieferung füngt die Beschreibung der Hornkorallen oder Gorgonien an. Bey ihrer innern Subftanz wird erwähnt, dass fie von Abildgeard zu Copenhagen zu Hygrometern gebraucht worden fev, und dafs fie fich, to abulich fie dem Horn fev, doch von dem Horne darin unterscheide, dass fie im Feuer fich nicht mit Schaumen zu Afche brenne, fondera ohne eine Flamme und ohne Veränderung der Ge-Ralt darinne ausglühe, und weiss werde. Hr. E. nimmt Anftand, die Polypensterne der Hornkorallen für diejenigen Körper zu halten, durch welche das Ganze Nahrung erhalt, will das Wachsen der Gorgonien vielmehr für vegetitend, und jene Korper für die Organe zur Vermehrung angeseheu wissen. Die mit der sieben ten Lieferung ausgegebnen Kupfer find Abbildungen von Madrepora boletiformis, daedalea, lamellofa. islandica (famintlich neu); Gorgonia coralloides, Placomus; Antipathes ligulata (neu), exicoides, foeniculacen; Spongia Ventilabrum, Arigofa, flabelliformis, ogaricina, officialis, panicea, clavata (neu), Alegonium exos, Spongiofum (ueu.), truncatum (neu und be-

fonders fehön), asbestinum, Schlosseri, mammillosum (nen), Burfa, Pulmo (neu), radiatum (neu); Pennatula grifea, rubra, phosphorea. Bey der achten Lieferung befinden fich Madrepora muricata (eine befondre Varietat; schon in der sechsten Lieferung befindet man mehrere Varietaten diefer Art, was auch bey einigen andern Arten derfette Fall ift.); Millepora tortuofa (nen); Gorgonia Flabellum und viminalis (ebenfalls Varietaten), verriculata und miniacea (neu), Spongia fiftularis, groffa (neu), lacuftris (doch wold melir conferenartig); Alcyonium tubulofum, bulbofum, tuberofum, laceniofum (fimmtlich neu, wenn nicht blosse Ahanderungen des Wuchses): Sertalaria fatcata, und cupreffina. In der neunten Lieferung werden die Stachelkorallen (Antipathes) beschrieben. gebildet find, neue Arten von Madreporen: conelomerata, piftillata, radiata, patella, Lima; Gorgonia acerofa, (Varietat fo wie) Placemus, tuberculata, citrina (beyde neu) muricata (Varietat) Antipathes Spiralis, glaberrima (neu), Spongia aculenta, Bafta, finuofa, fasciculata, membranacea, und eine Menge neuer Arten: lanuginofa, pertufe, rigida, akicornis, damicornis, penicillata, Lactuca, folida, polychotoma, crifpata; Pennatula junceo, Sagitta; Sertularia operculata; Cellularia Salicornia. In der zehnten Liefe. rung werden die Beschreibungen der Meerschwämme angefangen. Hr. E. halt fie nach Cavolini's Beobachtungen für wahre Gewächse; aber, wenn dieses entscheiden follte, so hätte er sie in seinem Werke ganz übergehen muffen. Die Alten mogen indefs wohl nicht fo ganz Unrecht haben, und wenn die Empfindlichkeit, die ohnehin schwach seyn soll, einigemal und in gewissen Gegenden nicht deutlich vorkam, fo ist es darum die Folge nicht, dass sie es immer, oder dass sie gar nicht vorbanden feyn muß. Hedyfarum gyrans, Berberis und andre Gewächse geben uns Beyspiele von anerkannter, jedoch nicht immer bemerklicher Empfindlichkeit. Die Verwandschaft in Ansehung des Aufentbattes, des Wachsens, der Substanz, der Oeffnungen mit den Alcyonien ist überdem fehr auffallend, und von diesen würklich polypentragenden ift der Uebergang zu den übrigen Korallen gewiss nicht zu leugnen. Kupfer zur zehnten Lieferung: Celle por a nobilis (neu) Gorgonia palma (Varietat), verticellaris, Spongia Tupha, und felgende neue Arten flupofa, futerofa, rubisunda, Lycogodium, Lamellofa, annabina, lobata: Pennatula alba (neu), Tabularia fragilis, moscoides. Bey der eilften Lieferung finden fich abgebildet: Madrepora muricato (Varietat), conglomerata (Var.), Fragum (new) arenofa; Cellepora bigulata, crifpa pertufa (fammdich neu); Gorgonia furfuracea deu.); Snon min a wlenta und Clathue Charles Variation

laris, verrucofa, fouphiformis, neblt Alcyonium incruffans (alles neue Arten). Tubularia obtufata Ellif. Sertulacia myrio phyllum, polyzonies, Pluma. Mit der zwolften Lieferung wird der zweyte Band geschlossen, zu welchem 106 Kupfer gehoren, der erite enthielt 68. Die Beschreibung der Seeschwämme geht hier fort. Die beygelegten Kupfer zeigen folgende Arten: Ma-drepora contigua and Millepora fucorum (neu); Gorgonia muricata (Varietat), purpurea, Reticulum, farmentofa (neu); Spongia bruftris, vernucofa (Varietat), Fucorum (neu, vielleicht nur ein, Anfatz), Fluft ra frondofa: Tubularia dihotoma cirrhata, simplicissima, (fammilich neu), Sylachnea, ramofa; Sertularia articulata (neu), lendigera, pamila, rugofa, ericoides.

Görringen, b. Dietrich: Ueber die Selbflb:obachtung beum Studium der Naturgeschichichte von Friedrich Albrecht Anton Meyer Doctor d. Arrneygel, und Weltw. u. f. w. Nebst Anzeige feiner l'orlefungen für das Sommerhalbejahr. 1794. 21 Bogen 8.

Hr. D. Meger stellt die beyden, freylich karrikaturmafligen. Extreme von fogenannten Naturforichern zufammen, wovon der eine nichts lefen, und der andre nichts beobechten will, um nachher zu zeigen, dass man zwischen beyden die Mittelitrasse halten musse, um etwas wahrhaft Nützliches zu leisten. Ob man gleich wohl die Originale bald errath, welche Hr. M. vor fich hatte, um die Extreme nach ihnen zu copiren, so muss man doch gestehen, dass Gleichnis jene Personen nicht vollkommen trift, und höchitens findet ein Missverhältnis in ihren Beschäftigungen und Vorstellungen flatt, durch welches lie dennoch nicht verbindert werden. von einer Seite dem Studium der Naturgelchichte nützlich zu fevn. Was Hr. M. von der Harmonie der verschiednen zum Zwecke führenden. Theile des Studiums fagt, und in welcher Rückficht er fich vorzüglich bey dem der Mineralogie verweilt, ift an fich wahr, lublich, und zu beherzigen. Er hatte Wie er auch felbit fagt, alles das noch weidläufiger und bestimmter ausführen konnen. Aber Vorfchriften der Art, in Verhaltpifs zur Ausführung in der wirklichen Welt, werden, dankt wie uns, immer fo zu benrtheilen feyn, wie annliche Theorien, die man den bildenden kunftlern gegeben har. Sie find vortrefflich, und um fo mehr, je ausführlicher, vollständiger, und beyfpielreicher fie find, indem fie die Betrachtungen über das Ganze enthalten, die der practische Arbeiter zu sammeln, anzuftellen, und zu ordnen nicht hinlangliche Zeit hat, fie führen ihn auf wichtige, für ihn brauchbare Punkte, and erinnern ihn, beym Einzelnen auf das Ganze zu fehen. Aber man darf nicht vergeffen, dass diese Vorschriften nicht aus den Werken eines einzelnen Menschen, fondern aus den Werken mehrerer Zeitalter, und vieler verschiedner Meister gezogen waren , und dass es keinen einzigen Meister gab, der diefe Regeln, fo schon und nothig lie find, alle beobachtet batte. Jeder war Menfch, mit felner eigenen Manier, feiner mungefafsten Gelichtspunkten, feinen früh erworbnen der vernachlässigten Fähigkeiten, und feinen ibn hinden den oder befordernden Lagen. Bedenkt man nun noch, wie fehwer es fey, in einem einzelnen Theil des

Studiums villfländige Kenntniffe, nur des bereits Bekanaten fich zu erwerben, fo wird man fchon gegen die Arbeiten seiner Kunstverwandten billiger, und verlangt, zumal mit einiger Selbitkennmis, keine Ideale fürs Ganze. So glaubt auch Rec. dass die Aeusserung des Vf. "wenn man eine Soche beobachtet, fo muss man fich vornehmen, die Sache gerade nur fo zu fehen, als sie ist" einer großen Erlauterung bedürfe. Er will "keine poeischen Schilderungen in der Beschreibung der Natur" dulden, und der Menfeh foll "nichts zu dem Gesellenen hinzu oder davon thun; was von ihm kommt, ift immer schlechter, als alles das, was ohne feine Mitwirkung, einmal da ift." Diefes alles ift fehr unbestimmt. Wenn man ohne Kenntnifs die Knospen des Glaskopfe und die der Bäume als Beweise der fo vielfach in Knospen vortreibenden Natur ausehen, und fich in Lobsprüche der überall treibenden und fich ausbreitenden Natur ergiessen wollte, so würde man ohne Zweifel irren. Aber was wurde die Wiffenschaft gewinnen, wenn wir kaltblütig und genau jeden Naturkörper nach allen, uns nur benferkbaren Kennzeichen beschreiben wollten, wer möchte so etwas besördern, und wer könnte fo etwas brauchen? - Einmal würde schon jeder hierangewendete Ausdruck ein menschliches Werk, eine Folge von Vorstellung seyn, und einen Platz in dem Sy teme menschlicher behaup-Aber niemand wird fo Naturgeschichte trei-Die relative Beschreibung ist es die uns Fortfchritte gewährt. Sie bezieht fich auf erworbnes Syftem, auf etwas von Menschen gegebres, oder durch ihre Vorstellungen, aus den taufendfachen Verwicklungen des Gegenwärtigen, erfundnes. Und ganz mochten wir doch auch die dichterische - phyliognomische Beartheilung bey dem Studium der Natur nicht verrufen. Durch fie wurden große Gelichtspunkte eröffnet, die kaltblutige Unterfuchung forgfaltig und glücklich benützt. Es ware Einseinigkeit, fie ganz zu vergesten. Rec. host, Hr. M. sey bereits mit ihm einflimmig, sber manche Lefer konnten ihn fehr unrecht verliehen.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Hamburg, b. Hofmann: Ueberficht der Lande und Staaten des Erdboden: , zur Grundlegung , in geographif hen Kenntniffen, von Albrecht Ant. Watermeyer, Confiltorial R. und Prediger in Stade. 1794. 90 S. R.

Nach dem eignen Geständnisse des Hn. Vf. in seiner Vorrede, ein kurzer Auszug aus feinem flatilitienbislorifch - geographischen Handbuche, für diejenigen, welchen letztres bey dem erften Unterrichte in diefer Willenschaft, etwas zu weigläuftig feyn dürfte. - Zuerft giebt der Hr. Vf. eine kurze Einleitung, world der Begriff der Erdbeschreibung, ihre Eintheilung, nebit einigen Sitzen aus der mathematischen Geographie, vornehmlich enthalten find. In den übrigen einzelsen Abschnitten, gibt er an: die Lage der Lander nach mathematiichen Graden, gewohnlich ihre Granzen, Fluffe, Eintheilung des Hauptlandes, meistens die Landesberrn nebit einigen Stadten. Zur Probe der Behandlungsart heben wir den Text vom Niederfachtischen Kreife aus 300 Von diesem: 1) Lange, Granzen, Fluffe, (Elbe Weser, Aller, Leine, Other, Sale (Saole), Ilmenau, Ofte, (ider.) Ein heilung : 1) Churturitenthum, 4) Herzogthumer, 5) Fürstenthumer, 2) Listhumer, 1) Graffchaft und 6) Reichsitade.

1) Des Churfieftenthum Braunschweig - Lunebarg oder

1) Bremeil) Stade, Buxtehude, 2) Lüneburg oder Celle) Luneburg Celle, Harburg.

3) Grubenhagen) Einbeck, Clausthal. 4) Crlenberg) Hennover, Gottingen, Hameln, Münden.

11) Herzogihumer. 1) Magdeburg Pr.) Magdeburg, Halle.

1) M. Llenburg) Wismar, Schwed. Roflock, Schwerin , Strelitz.

3) Holifein, Dan.) Glückftedt, Rendsburg, Kiel, Al ona. 4) Sachfenlauenburg, Hann.) Ratzeburg, Ottendorf im

Lande lindeln. III) Firftenhimer : 1) Wolfenbunel, Braunichweig, Wol-

fenbintel, Helmitaite.

2) Halberftadt . Pr.) Helberftadt. 3) Schwerin , Meklenb.) Butzow.

4) Karzeburg.)

5) Blankenburg, Brichw.) Blankenburg. IV) Bisihilmer; 1) Hildesheim. Hildesheim.

2) Lubeck) Butin. V) Die Grafichaft Ranzau , Dan. VI) Reichsftidie) Hamburg, Bremen, Litbeck. etc.

Zu bemerken: der Harz, der Biocksberg ? der Ratzeburger See.

So kurz nun auch diese Ueberficht gefast ift, fo enthalt fie doch mehrere offenbare Fehler, die jeder welcher zum Besten des geographischen Unterrichts sein Scherflein zu liefern gespanen ist, billig vermeiden follte, und mit leichter dlube, wenn er auch nur, ein

andres neues gutes Handbuch zu Rathe zieht, leicht vermeiden kann; z. B. wenn Bremen von den Herzegthomern, und Luneburg, fo auch Calenberg, Grubenhagen von den Fürstenthümern des Niedersächfischen Kreises getrennt werden. Noch scheint auch der Hr. Vf. wie aus obiger Probe zu erhellen scheint, nicht einmahl zu wiffen, was zum Kurfürstentbum Hannover alles zu rechnen ift. - Eben fo find S. 9. nicht ganz richtig die Europäischen Königreiche angegeben, wenn hier Portugal, Spanien, Frankreich, Grosbrittannien, Dänemark, Schweden, Preußen, Polen, Ungarn, beyde Sicilien und Sardinien - nur angeführt find, und hingegen, Galicien und Lodomirien, Norwegen, Irland, Böhmen, etc. in diefer Reihe übergangen find. - Ueberdiefs finder man hier such noch ein Amazonenland; - die Bahamainfeln - follen den Englandern und den Spaniern gehoren, u. f. w. Europaisch - Russland theilt der Hr. Vf. ab: in Grofs - Rufsland, Neu - Rufsland, Weifs - Rufsland. in die eroberte schwedische Lande, und in die Stadthalterschaft Taurien und Caucatien. Südindien wird wie bey andern, nicht ganz unrecht in das öftliche und westliche Südindien abgetheilt. Zu letztern rechnet er unter andern, wie billig die Oftinfeln, die Sandwichinfeln, aber, - auch die Pelew - Infeln?? - Dass der Vf. das Wort Kufte mit C fchreibt, kann man in einem Handbuch für Schulen, wohl am wenigsten billigen; Druckfehler kann es wohl unmöglich feyn, da man zu oft die Worter Kastemcufte, Kocmercufte, Elephantencufte, Goldcufte, Sklavemafte, westliche Cufte findet.

Als Anhang hat der Hr. Vf. noch geliefert: Finige ohngefahre Angaben, betreffend die Landergroße, und die Volksmenge in mehrern Landern und Stadten.

### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSERSCHAFTER. Ohne Druckort: Beleuchtung der fogenannten Gestanten eines Franken uber dir den ficht vor-dern lieichstreifen zugeninthete proviforische Verpfiegung des Königl. Proufsifchen Kriegsheeres und hieruber bekannt gewordene officielle Erklurungen; von einem der doutschen Brichsverfostung kundigen Geichaftemann, Im May 1794. S. 94. 8. Dem Zeitungslef r ift noch der Amrag in Erinnerung, welchen im Jemust 1794 der Koniel. Preufsifche Hof an die deutschen Reichsftance denin tiem liefe, date, da es thin nach den bisherigen unerschwinglichen Aufoplerungen für die Vertheidigung Deutschlandes ganz unmöglich geworden , den Krieg gegen Frankreich fernerhin blois aus eigenen Mitteln mit gleicher Würksamkeit fortzusetzen, die Verpflegung der gegen den Feind agirenden Preufs. Truppen von dem gefommten Reich ibernommen, und, weil deffen Schlass hieraber bey der dringenden Bewandniss nicht abgewartet werden konne, einttweilen unter Vorbehalt des letztern, von den fochs vordern, der Gefahr und des Schutzes am nichten theilhoftigen fleichskreifen proviforisch geleiftet werde. Diefer Aurag fand ber einigen Sanden Eingang, ber andern Abneigung, je nach der kiemung ihres Gemeingeiftes, fo wie ihrer Gelinuaugen fur gedachten Hof, und je nach dem Gefühl ihres Vermögens oder Unvermögens, fo wie der nahern oder entferntern Feindesgelihr. Unter den Erftern waren nach obiger Schrift Chur - Maynz, Teler, Pialzbeyern, Heifen - Ciffel, Augeburg, Baden, Brauichweig- Wolfenbeitel, Oinenbirg und befonders auch die Stände der Abeinischen Kreite. Dats indesten nach zwey Monaten der Ber iner Haf feinem Verpliegungenereg entfagte, und wegen der for fe zung des Kriege fich in audere Umerhandlungen mit England und Holland emil is, war wohl ein ficheres Zeichen. vale der Gegeriftand die Meinneit der Stande wider fich hatte. Diefs hat ben auch befouders auf der Fränkischen Kreiswersammlung gezeigt, die freylich vor dem Feind, welcher erst noch die Rheinfander verheerte, Ruhe hatte, ater das Formelie der Verfaffung zu ftudiren und zu wachen. Es feneint befonders zu ihrem Behuf die vor einiger Zeit zu Nurnberg bekannt gewordene kleine Brofchure : Gedan. ken eines Franken über etc. bestimmt gewesen zu feyn. Wir hofften in diefer grandliche Bemerkungen und Aufschluffe über den für die Deutsche Geschichte allerdings sehr denkwürdigen Verpflegungsantrag zu finden, trafen aber nur auf Armuth an Thatfachen, und Reichthum an Declamation, und mit unter auch auf Behauprungen und Grundfatze, welche weder in ihrer Allgemeinheit , noch in der bezielten Anweudung gegen und wider jenen Ameng allgemeine Billigung erwarten liefsen.

Als Berichtiger und Beleuchter derfelben tritt in ohiger Schrift ein U bekannter auf, welcher fich unter einer Art Vorrede Erichfen Heel unterzeichnet, worumer wir aber einen uns fehr achjungswerthen, dem publiciftifchen Publicum fihon vortheilhaft bekannten Geichafismann zu erkennen glauben. In einem bundigen und einleuchtenden Vortrag , und mit Scharffinn und Sachkenutmis verfalgt und beleuchtet er die Gedanken bes Franken, vertheidigt gegen diefen die von ihm befonders angelochtene Rechtmefnigkeit und Ausrichrbarkeit des Verpflegungentrogs, und fucht ihn aus feinen schwermithigen Traumen über dunkle und unglückschwangere Plane, und Ablichten, die vermevnilich unier dem Antrag verhorgen lagen, mit freundlicher Hand zu weiken. Da er sie über d'e Soche geführte Unterhandlungen genau zu kennen, und von dem unerschitterlichen Phlegma, womit manche Behorden , wahrend der dringenaften Krifis des allgemeinen Vaterlinges noch über Formalität grubeln Rougter. ofima's ein naher Zeuge gewesen zu seyn scheinet, so ift es hicht zu verwundern, wenn er zuweilen in Warme gerath. "Ein A 2

"danerhafter Friede mit Frankreich (fagt der Vf. S.78.) kann micht durch Stofsfeufzer , nicht durch contlitutionelles Zeterge-"ichrey, erzielt werden: Anwendung der deutschen Kraft muss "vorhergenen." Und en einer andern Stelle : auch die treuelte "Annanglichkeiten die Constitution fodert nicht, dass ein Reichsafrand (der Konig von Pr.) alles thue, mit feinem größten Nach-"theil allein fich vor den Rifs ftelle, wenn die andern fur gut standen, die flinde ruhig in den Schools zu legen, oder fatz au handeln, über Formalitäten zu polemifiren." - Allen An-tunrungen und Behauptungen des Vi. drückt aber die detaillirte Nachweitung das Siegel auf, welche er in dem Nechtrag über die in dem liebenjährigen Krieg von den Franckischen Kreiss-Handen der Franzolischen Armee geleitteten angeheuren Lieferungen beybringe. Es ift ellerdings aufisllend, zu welchen fall americhwinglichen Aufopferungen fich diese Stande demals zum besten einer fremden Armee bequemten, und men kann sich ei-per Vergleichung mit dem gegen wartigen Fall nicht erwehren, wo es auf die Verplogung einer zur wirklichen und dringenach nothwendigen Versheidigung des Reichs zgirenden Armee en-kam. Dar Vf. sehlege die damalige Verpflogung des Franzöuschen Heeres in fo weit folche dem Frankischen Kreifs abgeprefst wurde, zu echt Millionen Gulden oder über 41 Million Preuß. Tasler an, und berechnet dagegen den Preuß. Verplegungsantrag nach Massgebe der gefoderten Portionen und Rationen zu 10 Millionen Rehlr., wovon dem Frankischen Kreifs nur 687, 943 Rthir. zur Latt gefallen feyn wurde.

Nur in einer Stelle von enderer Art konnen wir dem Vf. nicht ganz Recht geben. Er fpricht von dem mehrern oder mindern Eingang der französischen Revolutionssucht in Deutschland, von existren Köpfen, von den Auszeichnungen der "gelehrtes Coffe" u. f. und fagt S. 76. in Bezug auf die Revolutionetucht: "Die Stimmung diese Coffe ist es, welche uber Deutsch"hand Verderben zu benig das facht, durch Volktvorbereitung." Der Vi. , der ja felber ein Mitglied diefer zum großen Theil immer noch febr ehrwurdigen Cafte ift, kann ihr im Allgemeinen emen folchen Vorwurf machen, der nur einzelne gewille Scrib!er braudmarket? einen Vorwurf, mit dem itzt, fey es eus gemachlicher Einfalt oder eus Hoffchmeicheley, zum Verderb der wah-ren Aufklärung fo mauche Volks - und Furstenleiter fo freygebig find, an deneu es aber euch nicht liegt, wenn die Finfternits elterer Jahrhunderte noch nicht über uns zurückgekehret ift.

LITERARQUECHTE. Ohne Anzeige des Druckorts und Verlegers: Ueber die atimahligen Forsichette der geiehrten Cul-eur in Prenfen bis zur Kantischen Epoche. Eine Vorlefung in der Königlichen Dentschen Gesellsehnst zu Königsberg in Preusen von Ludwig Ernst Borowski, Prediger. 1793. 2. 43 Rogen. Itr. B., dem wir die Ausgabe der Pilunskischen leider immer noch unvollendeten Literargeschichte Preufsens verdauken , Belle hier ein Ministurgemaide der gelehrten Cultur in Preufsen und ihrer allmahligen Fortschritte euf, dellen Grundlinien er, zur Erleichterung der Ueberficht des Gauzen , fetbit vorgezeichnet hat. Mit lobenswurdigem Patriotismus forfcht er in der Geschichte nach den Hinderniffen und Forderungen diefer Cultur, unterficht was für Feld die Gelehrfamkelt und wie fie es in Preufeen gewann, zeigt was der enfänglichen Verbreitung derfelben oft in den Wag trat, und zu andern Zeiten ihr wiederum den Weg ebnete. Diefe l'ort-oder Ruckfehritte der Cultur des gelehrten Wiffens in l'reußen zu bestimmen, halt er fur leichter, als jeden ahnlichen Verfuch in Ansehung irgend einer einzelnen Provinz in Deutschland - weil, Preussen nah' en hundert Mellen von andern Stapelplätzen der Gelehrfamkeit (zu welchem Range er die Universitaten erhebt) entfernt ift, feme Gelehrten immer in niencher Rücklicht ein abgefondertes Hauflein ausmachten , Deutschlands gelehrte Producte enfanglich fast gar nicht, nachher nur fparfam, und wenigstene immer fpater dorthiu kamen, und mundliche Unterhaltungen mit fremden Oelchrien, wie feiner Koftbarkeit wegen der Briefwechfel mit ihnen, ftets felten waren. Wee hier gewirkt werd, muste alfo größtentheile, ohne Zumischung fremder Kraft, durch eigne ber et werden; und was man hier verfaumte, wurde durch S, Auld des Lokalen verlaumt. Die Geschichte der Preussischen ehrten Bestrebungen will Hr. B. nech Epochen ebgetheilt, und diefe mit dem Namen der Manner, die in denfelben vor

andern wirkten , bezeichnet wiffen. Freelich find diefe Zeisreume etwas willkuhrlich von ihm bestimmt. Die erste logenannte Epoche foll von der Ankunft des deutschen Ordens in Preufsen, bis auf Leandern 1337. gehen. Allein, da Hr. B. felbit, in der Finfternits jener Zeiten kaum einen Liehtstrabl bemerken kanu, der irgenewe durchbrechen wollte , fo durfte nach des Rer. Erachten der frühelle Terminus e nuo wohl Leanders Erscheinung feyn, mit welcher obnehin nur die Dammerung begann. die vor der anderthelb Jahrhunderte Gater aubrechenden Morce; mothe der l'reufs, selehrten Cultur vorgersiene. Leander ftreute zwerft den Sanmen liberaler Denkart und des Mistrauens gegen die Afterweissbeit der Monche aus: sber der Boden war zu fteinigt, oder die Hulfe zu hare 150 Jahre bedurfte der verschlossene Keim zu feiner Entwickelung, und konnte nicht eher, als um die Zuit der Beformation und der Stiftung der Univerfität zu Konigsterg durchbrechen. Von Leundere elfo, bis euf Sahin 1554, wie ifr. B. will, die zwote, (unfers Dafurhaltens, die erffe) Periode. Die dritte (nach ikm) von Sabin bie auf Roberthin und Dach, 1639. Von diefen, bis auf Pfeiffern 1671, die vierte, Von Pjeiffern erhalt die funfte den Namen. Lufius fängt in der feckflen von 1701 an in mobreren Fachern der Gelehrsamkeit eufzuränmen, und Schulz verbreitet feit 1731, im fiebenten Zeitraum überall Licht um fich her - Sabin, ein fehr hervorstechender von Melanchthon gebildeter Menn, wirkte els beständiger Rector euf die vom Herzog Albreche neugeftiftete Univerfitat, die ohne ihn wohl nicht viel mehr, als eine etwas weitläuftige kloflerliche Schulauftalt geworden feyn durfte. Kein Roberthin, kein Duch ware ohne ihn in Preußen eufgestanden. Diese empfahlen die Lecture der Allen. Dachs deutsche Gedichte wurden gelesen und gesungen, und nun fand man nicht langer ausschließend em Aritleteles und am Duputiren Geschmack. Durch Pjeiffern, dem ein Grabe, Lufius und Mill einen Theil ihrer gelehrten Kenntniffe verdankten, kam die Cultur der griechischen Sprache und der mit ihr verwandten Alterthumskunde in Geng. Lufius, der erfte Director des Collegii Fridericiani, zu dessen Zeit im Jahr 1704. die Konigsberger Univerlität fchneil auf mehr ele Taufend Smdirende enwuchs, geb zur Verbreitung mehrerer reellen griehrten Kenntniffe im Lende, und vornehmlich zur Verbellerung der Lehrmethode die Hauptverenlaffung. Schulz, ein Originalgenie, fleng, da er nech Konigsberg kam, mit nichts geringerem, ale einem Piece zur Verbesserung des gesammten Univer-fitats - Schul - und Kirchenwesens en , und die unter Friedrich Wilhelms Namen erschienene noch immer geltende Veroranung über das Kirchen - und Schulwefen in Preußem von 1734. war des Werk feines vortrefflichen Kopfes, Conuftorium mid thealogische Facultat wurden von ihm umgeschaffen. Er war ein wachfamer Auffeher der unter ihm blibenden Friedrichsaufta t, und wihrend feiner Direction find Antake und Kant, wie andre berühmte Minner, aus diefer Schule emfproffen - Mit Konts Namen konnte eine neur Periode der gelehrten Cultur in Preußen bezeichnet werden, und von 1755 anbeben. Vielleiche wünschren unfre Lefer , dass diefe Epoche nicht blofs auf dem Titel der Borowskischen Schrift figurirte. Allein Ifr. B. beugt els Schuler fich chrerbisthig vor feines Lehrers Namen, und fürchtet der Beschoidenheit desielben zu nahe zutreten . wenn er von feinen Verdienften um Preußen reden wollte. -

Ohne zu kritteln, glauben wir übrigens wohl erinnern zu durfen, dass der Verfaller einer gedruckten von einer Deutschen gelehrten Gesellschaft gehaltenen Vorlefung zu sehr auf die Nach-licht seiner Zuhörer und Leser rechnen muss, wenn er sich Stellen und Ausdrücke, wie die folgenden, erlaubt: S 13., "Wir konnen Elitzschnell alle die Jahrhunderte in Preußen überhupfen, bis der Orden bieber kam." S. 62. "Schu'z fchuf Bliezfelinell Confiftorium und theologische l'scultatem." S. 18. "Wie zartlich trug Albrecht Offandern, schonete ihn, diefen theologifehen Vefuv, als ob er etn Veilchen ware, das man fauberlich behandeln mufste." S. 71. Glauben, dafe noch für etwes enderes, ale für Ariftotel und Disputiren Geschmack suchen muffe. "Wir hatten doch eine correctere Sprache, mehr Pracifion und eine forgfaltigere Wahl des Ausdeneks erwartet. Auch die fo auffallende Neckerey des Wienor Miouing Hoffmann Reht S. 30. ganz am unrechten Orte.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 1. October 1794.

### MATHEMATIK:

Berlin, b. Schöne: Lehrbuch der Aftronomie, von Abel Bürja. Erfler Band. (Mit vielen eingedruckten Holzschnitten). 1794. 304 S. 2. famt 84 S. Einleitung. (1 Rthir. 16 Gr.)

Rekanntlich hat Hr. Barin feit einigen Jahren angefangen, eine Reihe mathematischer Lehrbücher, vorzüglich zum Selbfidnterricht für Anfänger, herauszuge-In einem folchen Curfus der Mathematik, der gewiffermafsen ein vollftändiges Ganzes liefern follte, glaubse Hr. B. fordere die Krone mathematischer Wiffenschaften , die Aftronomie, ihre eigene Stelle. Diefs zur Rechriertigung der Erscheinung des gegenwärtigen Lehrbuchs, womit der Vf. nicht nur Lefern, die fchon an feine übrigen Schriften gewöhnt find, fondern auch andern zu nutzen hofft. Wirklich bat man auch in Deutschland an aftronomischen Lehrbüchern zwar nicht Mangel, doch nicht gerade Ueberflus; Hrn. B. Dar-Rellungsart hat überdiels eine gewille Deutlichkeit, auch trägt es die aftronomischen Lehrsatze nicht blos bistorifch vor, fondern fucht folche überall, fovlel möglich, mit zureichenden für Anfanger fastlichen Beweisen zu Die Einleitung des Werks begreift eine unterftützen. kurze Geschichte der Aftrenomie von den alteften bls auf unsere Zeiten, eigentlich eine Geschichte der vorpehmiten Aftronomen; von noch lebenden nichts; angehängt ift eine allgemeine Ueberlicht der wichtigften aftrouomischen Schriften. Der andere Haupttheil der Einleitung enthält die nothigsten aftronomischen Vorerkenntniffe, in einer Reihe einzeln numerirter Satze, die blofs historisch vorgetragen find; wegen der Beweise verweifst der Vf. auf feinen felbftlernenden Geometer und andere Schriften. Aus der Geometrie find blofs die hauptfächlichiten Satze von der Neigung der Ebenen gegen einander angeführt, weil diese nicht in allen (nicht in den meiften altern) Lebrbuchern fich finden; ferner findet man, in Beziehung auf Aftronomie, die wichtieften Lehrfätze, auch Formeln aus der fphäri-Schen Trigonometrie, aus der Lehre von den Kegel schnitten, aus der Dynamik und aus den optischen Wis-Das Werk felbft. wovon hier der erfte Theil in acht Hauptitucken geliefert wird, fängt mit Erklärung der finnlichen Erscheinungen am Weltgebäude an : daber beschreibt der Vf. zuerft die kunftiche Himmelskugel mit ihren eingebildeten Kreifen. Dann geht er zu den Sternbildern über, handelt von den Sternen überhaupt, und von den merkwürdigeren insbefondere. Die fammtlichen Sterabitder, hundert an der Zahl, theilt der Vf. um dem Gedachtuisse zu Hulfe A 1 9 amad Himber Rand

zu kommen, in vier Felder oder Reiche ein, welche durch die Milchstrasse und den Thierkreis gebildet werden, nemlich in das Reich des Herkules, Friedrichs (oder, wenn es Ausländern mehr beliebte, der Andromeda) Orions und der Centauren, wozu noch die im Gurtel der Milchstrasse und des Thierkreises felbit liegenden Sternbilder kommen. Des Vf. unmafsgeblicher Rath an die Sternkundigen wäre, da die Anzahl der Bilder schon so fehr angewachsen ift, nun den Himmel als geschlossen anzusehen, und von jetzt an alle aftronomische Apotheosen trgend eines Gegenstandes oder einer berühmten Person aufhören zu laffen, so dass die Friedrich dem II. erwiesene Ehre die letzte ihrer Art Ein vielleicht gut gemeynter, aber, wie die meiften diefer Gattung, überflüssiger Rath, da die Mitwelt felten, und die Nachwelt, wie billig, gar keine Notiz von dergleichen Wünschen zu nehmen pflegt. Und welcher Aftronom darf fich anmaffen, den Schluffel des Himmels auf die Art, welche hier der Vf. andeutet, zu besitzen, und ihn als Bindesch'uffel gebrauchen zu wollen? - Nach der eben erwähnten Abtheilung giebt der Vf. von den einzelnen Sternbildern eine genauere Beschreibung welche aber ohne eigene Abbildungen und Karten, die hier fehlen, nicht ganz verRandlich feyn kann. Nun erst, nachdem der Vf. einige Anleitung zur nähern Kenntnifs der auf der künstlichen Himmelskugel abgebildeten Sterne vorausgeschickt hat, handelt er vom Gebrauche derfelben durch Auflöfung der bekannteften fphärischen Aufgaben, und verbindet damit die Erklärung und Gebrauch der künstlichen Erdkugel. Länge und Breite eines Orts auf der Erde fagt der Vf. meiltentheils Standlänge und Standbreite, um Zweydeutigkeit zu vermeiden. Der Beyfatz: geographische Länge und Breite, den man längst zu brauchen getrohnt ift, scheint jedoch jene neuen Worter überflüssig zu Für Standlänge, meynt der Vf. konnte mag auch Aufstelgung eines Orts fagen. Man weifs, dass kürzlich von Hn. B. in den gesammelten Schriften der Berliner Akademie zur Aufnahme der deutschen Sprache ein Auffatz über deutsche mathematische Kunstwörter, deren er mehrere neugebildete vorschlägt, er-Auch in diefem aftronomischen Lehrbuche hat er es versucht. mebrere fremde Kunftworter der Sternkunde mit deutschen zu vertauschen, doch fo. dass er anfänglich, welches nothig war, die alten gewohnlichen Benennungen darneben fetzt, z. B. Feststerne (Fixsterne) Standschräge (Azimut) u. f. w. viele neue Namen, wenn fonft nichts gebeffert wird. durfte lich wohl die Mathematik mehr, als jede audre Wiffenschaft, verbitten. Mit einem fo übertriebuen eurifmus der Sprache verbindet der Vf. eine Rechtschreibung, wie: Prozion, Zefeus, die vollends ganz unerträglich ift, und nichts als unnüthige Verwirrung verurfacht. Der folgende Abschnitt : auf welche Weise Weltkugelne, wie auch Himmels . Land . und Seecharten verfertiget werden, ift mit vieler Ausführlichkeit und Deutlichkeit bearbeitet: bekanntlich findet man in aftronomischen Lehrbüchern für Anfänger wenig über diefen Gegen-In der Theorie der Kartenzeichnung ift befonders die Lehre von der Projectionsebene, welche jede Zeichnungsart voraussetzt, sehr gut auseinnder gesetzt. Zeichnung ganzer Planifphären, Iwenn zur Entwurfsebene entweder der Aequator, oder der erfte Meridian, oder der Horizont angenommen wird. Wie einzelne Striche der Frd. oder Himmels. Oberfläche zu zeichnen. Mercators und andere Seekarten. Delisle's Entwerfungsmethode. - Von astronomischen Instrumenten. Ein Artikel, der ebenfalls in den meiften aftronomischen Lehrbüchern vermist wird. Hier follen zwar nicht aftronomische Instrumente aufs genaueke und mit allen ihren Verrichtungen beschrieben. doch von den gebräuchlichften ein Begriff gegeben werden. loftrumente, mit Vorschriften fie zu ftellen und zu lenken, für leichtere, schwerfälligere auch ziemlich lange Werkzeuge diefer Art. Herschels Gestell zu feinen Fernrohren, nach Schroter beschrieben. Winkelmeffer; bewegliche und Mauerquadranten; Sextanten für einen oder zween Beobachter; der Hevelsche und Hadleysche Octant; Sectoren von weniger Graden; Mittagsrohr; Aequatoreal und parallatische Maschine (nach Hu. B. genannt Gleicherwerk und Abweichungswerk). mikrometrifchen (kleinmessenden) Verrichtungen; aufser dem Fernrohr, Nonius und Vernler; im Fernrohr, Netz von 45 Graden, Rautennetz, Fadenmikrometer, Heliometer nach Bouguer, nach englischer Einrichtung. und vor der großen Oefnung eines katadioptrischen Telefkops; Herschels Lampenmikrometer, Beschreibung und Gebrauch nach Schröter; was man daran vermiffen konne; Schröters Scheiben - Lampenmikrometer. - Der letzte Abschnitt bandelt von der Eintheilung der Zeit. Anweifung die Mittagslinie zu finden, auch den Durchgang der Sonne durch die Mittagsehene zu beobachten. Von Stundenwinkeln, correspondirenden Höhen, Mittagsverbesserung, wie sie zu berechnen. Die Große des tropischen Jahrs zu finden. Minlerer und wahrer Ort der Sonne. Gleichung der Zeit, wofür der Vf. Vergleichung (abermalen eine Namensänderung) vorschlägt. Wie durch Fixsterne die Zeit zu bestimmen. - Wie viele Bande diesem erften noch folgen follen, darüber hat fich der Vf. nicht erklart; es ift zu wünschen, dass das Werk für feinen Zweck nicht zu weitläuftig ausfallen möge.

Breslau, Hirschberg u. Lissa, b. Korn: Beyträge zur praktischen Alfronomie in verschiedenen Beobachtungen, Abhandlungen und Meinden, aus den aftronomischen Ephemeriden des Hro. Abbé Maxiwilder Hell. berühmten K. K. Hosastronomen auf dem Lateinischen übersetzt. Mit Kupfertseln, Vierter Band. 1794, 372 S. § (1 Rihlr. 10 Gr.)

Der Name des Ueberfetzers (ohne Zweifel ift es der vorige, Hr. Prof. Junguiz in Breslau) ift bey diefem vierten Bande nicht angezeigt. Schon im vorhergehenden dritten Bande find Hells Auffatze, den Durchgang der Venus durch die Sonne 1761, betreffend, nebft deffen vollständiger Beobachtung des Durchgangs von 1759. zu Wardhus eingerückt worden: der vierte Band beschäftigt fich nun ganz mit dem letztern Durchgange von 1760, und daraus bergeleiteten Schluffen für die Sonnenparallaxe. Die erfte Abhandlung (ein Anhang der Ephemeriden von 1773) enthält zuerft: Unterfuchung der Cajan barger Beobachtung des Durchgangs von 1769. Dann: Bestimmung der Songenparaffaxe sus der Hellschen Beobachtung) mit andern, vorzüglich den Amerikanischen und öftlich - Atiatischen verglichen : Noch folgt ein Zufatz zur vorstehenden Abhandlung. und Lexells Schreiben an Hell mit des letztern Bemetkungen. Die zwote, den Ephemeriden von 1774. angehängte Abhandlung begreift: Regeln und Merkmale, nach welchen man die Gute und Gegauigkeit der Beobachtungen des Venusdurchgangs, welche zur Bestimmung der Sonnenparallaxe dienen follen, zu unterscheiden und zu beurtheilen bat, in Beziehung und als Zufatz zu den vorhergehenden Abhandlungen, famt einer Untersuchung über die Sonnenparallaxe aus zween innern am felben (an demfelben) Orte beobachteten Berührungen von Anton Pilgram, Adjunct auf der K. K. Sternwarte zu Wien. - Alle vorhergenannten Auffatze beleuchten die etwas lebhaft geführte Streitigkeit, welche, wie man weifs, Hell mit Lexell und de la Lande über der Sonnenparallaxe bekommen hat, und von welcher vielleicht jetzt, nach dem Tode der beiden erftern, und nach einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren, mit weniger Partheygeift fich urtheilen lafst. Allerdings scheint Hell, soviel sich aus den jerzt geschloffenen Acten des Streits ergiebt, etwas zu weit gegangen zu feyn, dass er schlechterdings darauf bestand, die von ihm hauptfächlich aus feiner eigenen Beobachtung hergeleitete mittlere Sonnenparallaxe g", 70. welche übrigers mit den ausgewählten Beobachtungen und Berechnungen anderer ganz gut einstimmt, konne fich von der Wahrheit nicht mehr als hochstens um ein paar Hunderttheile einer Secunde entfernen; eine Genauigkeit, an welche vor dem nachsten Venusdurchgange schwerlich ein competenter Richter in dieser Sache Anfprüche machen wird. Die weiteften Grenzen nimmt Hell in feinen Bemerkungen zu Lezells Schreiben zwifchen g", 67 und 8", 73 an, und am Schluffe der erften Abbandlung diefes Bandes ruft er fogar pathetich aus : "Taheiti und Wardhus werden die beiden Saulen feyn, auf welchen die Sonnenparallaxe 8", 70 wie auf ehernen Bergen bis zur Kenntniss der spitesten Nachwelt ruhen, und von allen kunftigen Altern mit dem Preife ibrer Aechtheit wird verherrlicht werden." (Diefs zugleich als Probestück der Uebersetzung.) Doch genauere Erwägung der eigentlichen Streitpunkte, und der Hellschen in diesem Bande vorgelegten Grunde und Gegengrunde wird, wie wir glauben, jeden partheylofen Zuschauer so ziemlich überzeugen, dass Hell wohl in den meisten Stücken mehr Recht als seine Gegner, befonders

fonders als Hr. de la Lande, batte. Und unbegreiflich muss es scheinen, dass IIr. de la Lande, nachdem er auf obige von Hell bekannt gemachte Abhandlungen im Journal des Savans 1773 fich öffentlich erklart hatte, dass seine Streitsache mit Hell beygelegt fey, und dass er mit diesem die Cajaneburger Beobachtung für zweifelhaft, und die Wardhufer für richtig und acht erkenpe, mun doch in der neuesten Ausgabe seiner Aftronomie von 1702. 6. 2140 und 2150, fich anstellt, als ob er alles wieder vergeffen bätte, und eben dafelbft, zum Nachtheil der Wardhufer und zu Gunften der Cajaneburger Be- . obachtung, feine alten im Memoire fur le Paffage de Venus von 1772 enthaltenen Bestimmungen und Vergleichungen der Sonnenparallaxe unverändert wiederholt, fo fehr fie auch von Hell fchen vor 20 Jahren widerlegt, und ihr Ungrund und grober Rechnungsfehler von diefem in den angeführten Abhandlungen genugfam aufgedeckt worden find. - Rec. verfucht es hier, zur kurzen Ueberlicht die zuverlässigsten Resultate über die mittlere Sonnesparaliaxe aus dem Durchgange der Venus von 1769 zufammenzuftellen ; fie find eine Frucht unglaublich wertlänftiger und nach den verschiedensten Methoden angestellter Rechnungen der berühmteiten Aftronomen, welche in diefer Materie vorzüglich gearbeitet baben. Die mittlere Sonnenparallaxe findet Euler 8", 68 (Aftronomie par La Lande. III Edit. N. 2150.) Hell 8", 70. Lexell S". 63. (Comment. Arad. Petrop. Tom. 17.) de la Lande 8", 60. (Aftronomie, N. 2151.) Pingre 8", 80. (ibid.) Hornsby 8", 78. (Philof. Transact. Vol. 61.) Du Sejour 8", 81. (Traité analytique, Tome I. 1786.) und nach den neuesten Untersuchungen: Fixlmillner g", 54. oder &". 66. (Acta Cremif. 1791.) Das Mittel aus dieten acht Bestimmungen gezogen int g", 70. oder auf Ein Hunderttheil einer Secunde einerley mit Hells Angabe. Dieser mittlern Parallaxe 8", 70 entspricht der mittlere Abitand der Erde von der Sonne zu 23708. Erdhalbmenern oder 20 Millionen und 376000. deutschen Mei-Alles wohl überlegt, glaubt Rec, die weitesten Grenzen der mittleru Sonnenparallane, foweit fie für . jetzt bekannt ift, zwischen S", 50 und 8", 85 (oder den Abstand zwischen 20,855,000 und 20,031,000 d. Meilen) annehmen zu dürfen, fo dass die ganze Ungewissheit innerhalb diefer Grenzen auf etwa 800,000 d. bleilen (für den Aftronomen eine Kleinigkeit/) ankäme.

STENERA, mit Medterfehen Schriften: Acta Affronomica Grenifarenfia, dividi in partes duzs, quarum prior obfervationes ab anno 1776 ad annum 1791, earum calculos et comparationes cum tabulis, pofierior vero exercitationes feu enolationes variarum materiarum aftenomicarum complectitur, collecta et elaborana a P. Plancio Fix/millary, Beaedictino et Affronomo Gremifanenfi. (Samt Kupertafeln). 1791. 556 S. 4.

Man kennt längst den Hrn. P. Fizimillner, (den Nachfolger des würdigen Abts Alexander Fixlinillner auf der schonen von dem letztern erbauten Sternwarte in Gremsmünster) als einen der geschickteiten jetztlebenden Astronomen in Deutschland sowohl aus seinem: Meridianus Spetulae Aftronomicae Gremif, 1765. und demi-

Decennium Cremifanense 1776. als aus mehreren einzeln in den Wiener und Berliner Ephemeriden indess erschienenen Beobachtungen. An die Sammlung des eben erwähnten Decennium schließt sich nun die gegenwärtige neue an, welche diefsmal anderthalb Decennien umfast. und abermalen eine Reihe fehr schätzbarer Beobachtungen enthält, famt daraus gezogenen Schluffen , und einer Zugabe intereffanter aftronomischer Excurfe. - Man findet bier Beobachtungen von Sonne, Mond und den Planeten, auch den neuen eingeschlosfen, welche mit den neueften und beften Tafeln, deren fich Hr. F. damals bedienen konnte, verglichen find: die Masonsche Aufgabe von Mayers Mondstafeln, fo wie auch die nach de la Place's Theorie von de Lambre verbefferten Tafeln für Jupiter, Saturn und Urapus (hier Urania genannt), zu benutzen, war Hn. F. noch nicht möglich; indess ift doch von einer Gleichung des Hn. de la Place für den Saturn schon Gebrauch gemacht. - Die aftronomischen Excurse oder Abhandlungen, welche den zweyten Theil des Werks ausmachen, begreifen: 1) Untersuchungen über die Sonnenparallaxe aus dem Durchgange ider Venus 1769. vielfaltig und nach fo verschiedenen Methoden diese Materie schon bearbeitet worden ift; fo haben doch die neuen von Ho. F. unternommenen Berechnungen ihren eigenen Werth, und Hr. F. wusste sogar die leizteren zu einer Stufe von Genauigkeit zu erheben, die man bisher daringe vermisst hatte. Der Vf. macht nemlich die Aftronomen hier auf zween Umftande in diefer Art von Calcul aufmerkfam, die man wegen ihrer Geringfügigkeit ohne Gefahr vernachlässigen zu können geglaubt batte, auf die Verbefferung wegen der fpharoidischen Gettalt der Erde (welche, wie man weife, beym Mond schon lange in Betrachtung gezogen wurde) und wegen der Azimuthalparallaxe der Sonne: gena ue Rechnungen machen es augenscheinlich, dass beydes in gewissen Fallen auf die Beltimmung der Sonnenparallaxe einen Einflus bat, der immer beträchtlich genug ift, um in Rechaung genommen zu werden, in dem Falle wenigstens, wenn man, wie bisher, die Genauigkeit auf Ifunderttheile der Secunde der Sonnenparallaxe treiben will. Hr. F. fand daher aus dem nemlichen verglichenen Paare von Beobachtungen öfters Refultate, die von dem Calcul alterer Altronomen einigermassen abweichen. Ein Mittel aus vielen genauen über diefen Gegenstand geführten Rechnungen gab IIn. F. die Sonnenparallaxe für den mittlern Abstand der Erde 8", 54. oder mit Ausschluss der Cajaneburger Bechachtung 8". 66. Das Mittel zwischen diesen beiden wäre 8", 80. Die Wardbufer und Cajaneburger Beobachtung find bekanntlich die einzigen Europäischen Boobachtungen von 1769, in welchen die ganze Dauer des Durchgangs (am letzten Orte jedoch etwas unvolistandig) benbachtet wurde, und welche daher in Vergleichung mit der ganzen Dauer der amerikanischen Beobachtungen die zuverlassigften Resultate geben konnen: man hat aber nicht nur langst wichtige Einwendungen gegen die Cajaneburger Beobachtung gemacht, Sondern auch Hr. F. halt fie für zweifelhaft, weil er übertrupt den Beobachtunge a der innern Berührungen weit gifehr

Genauigkeit, als den Suftern, zuschreiben zu muffen Wir führen noch den Inhalt der übrigen Abhandlungen an: 2) Saturnus Bedeckung vom Monde 18 Febr. 1775. Beobachtungen famt Schlüffen. 3) Genauere Berechnung ider Mondparallaxen durch die Methode des Nonagesimus. 4) Aberration und Nutation in Rücklicht auf heliocentrifche Oerter der Pianeten. wo man fie anwenden darf oder nicht. 5) Kreuzfaden in Fernröhren, wie fie zu berichtigen find. 6) Ueber Aberration der Fixsterne; ihre Theorie und Regeln, welche die Rechnung abkurzen. 7) Methode, die Bahn des Uranus zu berechnen. 8) Von einer neuen Gattung eines aftronomischen Netzes, in Form eines Kreises. Der Vorschlag des Hu. de ta Lande, den leeren Kreis als Mikrometer zu gebrauchen, ist hier ansehnlich verbeffert; Hr. F. lehrt die Theorie und Anwendung diefes Kreifes, zeigt auch, wie man mittelft einer Mafchine Kreise auf Glas reissen konne. Man vergleiche mit diefem Auffatze die Erläuterungen, welche Hr. Kaftner darüber in feiner Abhandlung: Ueber einen Kreis als Mikrometer, in IIn. Bode's aftron. Jahrbuch für 1795. ohnlängst gegeben hat. 9) Wie die Lage der Sonnen flecken genauer zu bestimmen, auch über Vergroßerung des Erdschattens bey Mondsfinsterniffen. Aus Beobachtungen der Sonnenflecken berechnet Hr. F. im Mittel aus mehreren Bestimmungen die Rotation der Sonne um ihre Axe 25 Tage 12 Stunden, den auffteigenden Knoten des Sonnenaequators 3 Zeichen. 12° 221 und Neigung 7; Grade. (Boscovich aus Beob. von 1777. findet jene Rotation der Sonne 26 Tage 18 St. De la Lande im Mittel 25 Tage 10 St. Sowohl der letztere, als Hr. F. gestehen, dass fich ihre Beobachtungen über diefen etwas fehwierigen Gegenstand nicht alle gut untereinander vereinigen laffen.

HALLE, b. Curt. (Des) Herrn, von Fontenelle Unterredungen über die Mehrheiten der Welten. Ein aftronomisches Handbuch für das schone Geschlecht, von R ... Mit Titelvignette und Kupfern. 1794. 181 S. 8. (12 Gr.)

Schon im J. 1726. ift von Fontenett's berühmter Schrift : fur la pluralité des mondes, eine Gottschedische Ueber-Warum aber nach der fehr verfetzung erschienen. befferten Berliner Ausgabe von 1780. mit Anmerkungen und Kupfertafeln von Bode, nun fchon wieder eine neue Ausgabe nothig geworden feyn foll, kann fich Rec. wenigstens nicht erklaren, und auch dem neuen Herausgeber hat es nicht beliebt, einen Wink hierüber zu geben. Hr. R... gibt in der Vorrede "feinen schönen Leferinnen" (von Lefern ift ganz und gar nicht die Rede) nach einigen vorläufigen Complimenten noch

etwas weniges von Fontanelle's Leben und Charakter Die Anmerkungen betreffen hauptfächzum Beften. lich Berichtigung der Cartesischen Wirbel, und Er-läuterungen und Zusätze aus der neuern Geschichte der Astronomie; sie sind meistens etwas sparfamer, und kürzer gefasst als die bey Ha. Bode, mit welchen sie übrigens, wie leicht zu erachten, manches gemein haben; fie holen jedoch hie und da einiges erft feit 1780. entdeckte nach. Am Beschlusse ift vom Herausgeber auf fünf Seiten ein unbedeutender Anhang beygefügt: "Noch etwas über die Planeten und ihre Erscheinung." Er enthalt Unterschied der Planeten von den Fixiternen, nach gewissen Merkmalen, womit indels ohne mündliche Anleitung beym Anblicke des Himmels felbsten wenig auszurichten ist, auch Erfeleineme der Planeten für 1794. und das folgende Jahr. In einer Anmerkung dieses Anhangs heisst es. .. Venus hat einen Mond, der aber wegen der Nahe der Sonne wenig fichtbar ift; wenn nicht die öftere Erfahrung fo vieler Sternkundigen für ihn spräche, fo fahe feine Erscheinung einem optischen Betruge nicht fehr unahnlich." Ein Urtheil, das keinen Kenner der Aftronomie verräth.

#### VERMISCHTE SCHRITFEN.

BRESLAU U. LEIPZIE, b. Korn: Scarron's komischer Roman; aus dem Franzolischen frev übersetzt. Eifter Theil, 242 S. Zweyter Theil, 216 S. Dritter Theil, 252 S. in 12, 1794.

Diefer Roman macht eigentlich den eilften, zwölften und dreyzchnten Theil der bey Atberti in Wien ganz fauber gedruckten Damenbibliothek aus. Man hat schon mehrere Uebersetzungen desselben, warunter die zu Reval 1782 herausgekommene, fo viel wir wiffen, die neuefte ift. Hatten wir diese zur Hand, fo wurden wir mit Gewissheit urtheilen konnen, ob die gegenwartige vorzüglicher, oder überall eine ganz neue Arbeit sey, woran Rec, fast zweifeln mochte. So viel aber kann er, nach Durchlefung einiger Kapitel, und ihrer Zusammenhaltung mit dem Original, diefer Uebersetzung weuigstens Zeugniss geben, dass fie fich leicht und ohne Anftofs Heft, auch nicht ganz ohne die Spuren von Laune ift, die fich frevlich, unferm Gefühl nach. such im Original nur als rari natuntes in gurgite vafto finden. Aus den beiden Verfuchen, die man zur Vollendung dieses von Scarron seibst als Bruchflück hinterlaffenen Romans gemacht hat, nahm der Uebetfetzer nur das, was ihm das Intereffantefte fchien; denn beide Erganzungen find von keinem fonderlichen Werth.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 2. October 1794.

### PHILOLOGIE.

Envux, b. Keyfer: Deutliche englische Sprachlehre oder Grammatik, nebst michtigen zuschmaßigen Beispielen und Uebungen, von F. C. A. Pstjorius, der Welte. D. und verschiedener Sprachen Lehrer zu Eisensch. 1794: 242 S. 8.

er Vf. ift, felbit nach der Vorrede zu urtheilen, von der unumstösslichen Wahrheit überzeugt, dass der, welcher eine fremde Sprache nach Regeln lernt, mit festern und leichtern Schritten zum Ziel gelangt, als wer den schlüpfrigen Nebenpfad wählt, und wohl gar die philosophische, d. h. vernünstige Auseinandersetzung, wie fo mancher verschrobene Kopf, für Pedanterie halt. Zufolge dieses ächten Grundsatzes behandelt er seinen Gegenstand zuerst theoretisch. Er lehret die Aussprache deutlich und in möglichster Kurze, erklaset die Redetheile in Hinficht auf ihren Namen und Gebrauch, entwickelt die Eigenheiten der Sprache auf eine einleuchtende Weife, und berichtiget manches, was in den gewöhnlichen Grammatiken schief und unrichtig vorgetragen wird. Mit diesem System verbindet er eine praktiiche Anweisung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Englische, wodurch der Schüler die vorausgeschickten Regeln anwenden fernt. Ueberhaupt ift Rec. mit dem Plane und der Behandlungsart des Ganzen fehr zufrieden, und wünscht dieser Sprachlehre die gunftigfte Aufnahme. Doch erlaubt er fich einige Anmerkungen, die auch selbst dem forschenden Hn. Vf. nicht unangenehm feyn konnen.

I. Bey der Aussprache. Die erfte Sylbe von dammation (S. 3.) ift natürlich kurz, weil m zu ihr gehöret. Ware daher z. B. habitual oder laborious nicht paffender? - Water (S. 3) hat nicht ein kurzes, fondern ein langes a. - Dan e in were (S. 4) lautet kurzer als in where und there. - Shire (S. 5) wird Shei'r ausgesprochen; nur am Ende eines zusammengesetzten Wortes klingt es im gemeinen I.eben wie schir, als Devonshire, -In done (S. 7.) liefet man das o nicht wie a, fondern wie kurzes o, oder vielmehr wie u in fuch. - Nichtallein in der Verbalendung fy (S. 9), fondern auch in ply lautet y wie ei. - In heart (S. 10) klingt ea nicht wie ganz kurz a, fondern wie a in cart, fo dass der Ton zwischen a und a fallt. - In firewd (S. 11) bat ew den Laut des deutschen u, wenigstens nach Nares . Sheri. dan und Walker. - Friend (S. 12) nicht frind, fondern frend. - True (S. 15) nicht trin, fondern truh. --Wie g vor e und i ausgesprochen wird, ift S. 16 ausgelaffen. - Das englische s (S. -9) lautet schärfer als das deutsche, aufser wenn es zwischen zwey Vokalen

A. L. Z. 1704. Wierter Rand

steht in Wörtern, die nicht zusammengesetzt find. — X klingt nicht immer wie kf (S. 20), sondern auch in gewissen Stellungen wie ges.

II. Bey der Sprache felbft. Vom Dativ heifst es S. 22: "Ein Wort, das durch wem? wozu? wohin? er-"fragt wird , fteht im Datiuo. z. B. He goes to Gotha." Bedenkt man, dass dieser Fall bey den Griechen und Lateinern eigentlich dann gesetzt ward, wenn durch das Subject (Nominativ) ein Object (Accusativ) vermittelst der Handlung (Verbum) zu einem andern Gegenstande (Dativ) übertragen werden follte, fo wird man hier to Gotha nicht Dativ nennen können, eben fo wenig als das franzosische à in dem Satze; il va à Paris. Hier ift es die Prapolition to in ihrer ursprünglichen Bedeutung, wo fie dem ad, der Lateiner entspricht. - Bey little (S. 28) ift leffer angeführt. Johnson, Lowth u. a. bewährte Sprachkenner nehmen nur less an. Der erfte lagt logar: Leffer is a barbarous corruption of lefs. formed by the vulgar from the habit of terminating comparisons in er. Rec. weiss wohl, dass felbit bey Addifon in mehr als einer Stelle leffer erscheint; aber jetzt vermeidet der Engländer leffer eben fo fehr als worfer, obgleich Shakespear lagt: Changed to a worfer Shape thou canft not be. - Ebendal. werden die pronomina reciproca erkläret. Ware es nicht richtiger fie reflectiva zu nennen, da fie doch niemals bey verbis pronominalibus reciprocis (wo mehrere Subjecte wechfelfeitig auf einander wirken), fondern allein bey verbis pronominalibus reflectivis (wo Subject und Object eine und dieselbe Person ift) gebraucht werden? Ein englisches verb. reciprocum wird durch one another oder each other angedeutet, hingegen ein verb, reflectivum durch one'sfelf, I mufelf u f. w. . - Auf der 31 S. heisst es: "Es ist der meinige, the mine." Die englischen pronomina possessiva absoluta nehmen nie den bestimmten Artikel an; daher ift auch das folgende the thine nicht nachzunhmen. - Unter den unregelmassigen Zeitwörtern (S. 53 - 61) find viele jetzt veraltete Formen beybehalten, wodurch der Anfanger leicht zu Barbarismen verleitet werden kann. Auch find einige Zeitwörter falsch angegeben; z. B. to flow fliesen, geht regelmässig, also flowed, nicht flew noch flown. Freylich fagt Roscommon:

> For rhyme in Greece or Rome was never known, ... Till by barbarian deluges o'erflown.

Jetzt werden beide nicht mehr gebraucht, auch rit von to rife, rid von to ride, urit von so writ, tare von to tear nicht mehr; was follen fie also noch heutige: Tages in einer gefunden Sprachlehre? — "Wenn to Weg"gelassen wird," heißt es S. 70. "so muß der Patie

"don't tell him this. Setzt man aber den Accufativum "vor den Dativum, fo muls to beybehalten werden, als "he shall make no shoes to you." Diese Regel follte fo lauten : Setzt man den Dativ des personlichen Fürworts vor den Accusativ der Sache, welches immer geschieht wenn das Fürwort keinen Nachdruck haben foll, fo lafst man to als das Zeichen des Dativs aus, das Zeitwort fey welches es wolle; z. B. My brother fent me a book. Verlangt aber das Fürwort besondern Nachdruck, fo ftehet es hinter dem Accusativ der Sache, und kann alsdenn to nicht entbehren; z. B. Bly brother fent an book to me, not to my fifter. Auch wird to nicht ausgelaffen nach to Sprak, wenn der Accusativ der Sache folgt; als he spoke to me the words above mentioned; auch nicht nach to fay und to write, wenn gleich kein Accufativ der Sache folgt; als he faid to me, he wrote to me yesterday. - Das Adjectiv foll nach dem Substantive stehen (S. 74) "Wenn es ein Supinum ift, und noch Worte vor "oder hinter dem Supino stehen, die nicht von demsel-"ben können getreunt werden." Warum nicht auch, wenn es ein Participium activi ift? Man fpricht ja z. B. a learned man actually living in America, ein jetzt in Amerika lebender Gelehrter - S. 76. findet man : "Wenn zwey Dinge durch den Politivum mit einan ler "verglichen werden, so hat das Adjectiv, das die Ei-"genschaft anzeigt, welche die verglichenen Dinge ge-,mein haben, as vor und nach fich, als he is as tall "as I." Wie aber, wenn der Satz verneinend ift? Dann fetzt man doch nicht as vor das Adjectiv, fundern fo. -S. 79 liefet man : It is mine own, als ein Beyfpiel, dafs oun oft zu den besitzanzeigenden Fürwörtern gesellet wird, um ihnen Nachdruck zu geben. Wer hieraus schließen wollte, dass own die absoluten Fürwörter diefer Gattung verlange, der wurde fich fehr irren. Wa--um also nicht lieber my own? - S. 81. lehret folgenden Satz: "Das Pronomen relativum folgt im Englifchen oft nach dem Substantivo, als by the help of "whom." Nicht oft, fondern ohne Ausnahme folgt of "hom auf das Substantiv, da hiogegen whose bestündig r dem Substantive fieht. - Bey jeder Frage follte uch S. 83. der Nominativ hinter dem Zeitworte feine Stelle haben. Das ift aber nicht immer der Fall in einer emphatischen oder mit Verwunderung begleiteten Frage. Do findet man z. B. And you have him fafe then, Mr. Capias? (The man of hufiness.) - Bey dem Futuro (S. 86.)

gleich nach dem Verbo vor dem Accusativo ftehen, als

vermifst man den Fall, wo fhall auch felbft in der zten und sten Perfon vorkommt, welches in Weisflagungen, oder gewiffen Vorherfagungen zu geschehen pilegt; als in Milton's Parad fe luft :

> the like Shall fing All proplecy that of the royal fluck Of David (fo I name this king) Shall rife A fon, the Woman's feed to thee foretold Foreteld to Abraham, as in whom fhall traft All nations, and to kings foretold, of kings The last, for of his reign fleat be no end, esc. . Book XII. v. 334.

Von dem Gebrauche des Particips heifst es S. 87. "Das "erfte Verbum, das auf die Worter als, weil, nachdem, "fintemal, indem u. f. w. folgt, wird gerne (gern) in des "Participium verwandelt." Nicht immer; denn wenn das tempus verbi und das Subject der Rede fich verandert, fo ift das Particio zweydeutig und daher fehlerhaft. Bey diefer Lehre vermisst man auch die Art, wie der lateinische Ablativus absolutus durch ein englisches Particip ausgedruckt werden kann. - Der Erklärung der Praposition after (S. 92) hatte hinzugefügt werden follen, dass fie auch itets gebraucht wird, wenn nach eine Nachahmung anzeigt. - Bey at (S. 93) ift nicht gefagt, in welchem Falle es in bedeutet, da es doch ein großer Unterscheid ist, ob man at oder in setzt. - Von by (S. 95) ift nicht angegeben, dass es auch neben und nach (fecundum) anzeigt. So liefse fich auch bey den übrigen Prapositionen noch manches erinnera. - Die meisten Aufgaben find für Anfanger zu schwer. Sie gut zu übersetzen, erfodert einen Meister, welche: fahig ift, die vorgetragener. Gedanken in ein englisches Gewand zu kleiden. Eine wörtliche Ueberfetzung würde die Regeln des Styls und der Sprache beleidigen.

LEIPZIG, b. Junius: Sophoclis Trachinine, graece, e recensione Brunckii. Edidit, commentario illustravit, Scholia graeca Indicemque verborum edjecit Jo. Georg. Christian. Hoepfner. A. A. M. Philosophiae Dr. et Prof. Publ. extraord, in Academia Lipf. · etc. 1791. 8. 315 S.

Der Herausgeber diefer Tragodie des Sophocles, welche nur einmal (opera Thomae Sichnfon. Oxonice 1708-8. einzeln edirt worden ift, hat fich durch feine im J. 1789, erschienene Bearbeitung des Cyclopen von Euripides als einen fleifsigen und gelehrten Sammler bekannt gemacht. Von derfeiben Seite zeigt er fich auch in diefem Commentar, in welchem man überall eine ausgebreitete Belefenheit in den ältern Dichtern und den Werken neuer Philologen bemerkt. Seine Arbeit wird daher vorzüglich jungen Leuten zu empfehlen feyn, we'che fich gelegentlich einen Vorath fogenannter philologischer Observationen sammeln, und mehr die Sprache als den Geift des Dichters kennen lernen wollen. Denn fo umftändlich der Commentar in Beziehung auf die erstern geratben ift, fo wenig befriedigt er den, welcher in den Trachinierinnen den tragischen Dichter fucht, und von der Leciure derfelben etwas mehr als eine bloße Wortkenntnifs davon brirgen will. Nirgends finden wir eine Einieitung oder Ueberficht, weder der ganzen Handlung, noch auch der einzelnen Scenen, fondern die Anmerkungen fangen mit der Erklürung des ersten Wortes an. Auf der letzten Seite schreibt Hr. H. Seripseram adhuc uberiorem differtationem de Soi hoclis Trachiniis, quam vero, cum libellus in majorem molemme invito creverit, proxime alia occasione cum orbe eruditorum communicabo, aeque ac illam de Euripidis Cyclope etc. ein Verfprecben, mit welchem die Kaufer diefes Buches um fo weniger zufrieden feyn dütfren, da bev einem nothwendigen Bedürfnisse (dergleichen die Oeconomie der Handlung, und die Inhaltsanzeige einzelner Scenen ift) von Schonung des Raumes nicht die Rede feyn kann; und, gle noch

soch überdiefes, bev einer zweckmäligen Sparfamkeit, die moles libelli vielleicht um ein ganzes Drittel hatte vermindert werden konnen. Wir wurden zwar, für unfre Person eben nicht verlangen, dass der It. jede fehr bekannte Bemerkung über die vorkommenden Wörter und Wortfügungen hatte wegstreichen follen - denn für die Lefer, welche er fich vorzüglich gedacht zu haben scheint, ift oft auch das Bekannteste poch neu aber mit Recht glauben wir doch wünschen zu kimnen, dass nichts aufgenommen worden wäre, was an jeder Stelle wenieftens eben fo gut, wo nicht noch beffer hat-Dergleichen ift, um doch einige te fteben konnen. Beyspiele anzuführen, was V. 217 zu achoc bemerkt wird: auloc eft tibia fen potius tibia long a f. recta (warum nicht gleich ashoc eft tibia longa f. recta?) fic dicta, de qua Ovid. Faft. 6. 697. loquitur, quamque invenit Minerva. Pind. Pyth. Od. 12. Sed tibia obliqua oft graccorum Thaylauhoc. De utroque infirumento mufico. ut et de xéhu: et nidapis vid. Spanh. ad Callim. H. in Del. et Dian. et cel. Manfo ad Bion Id. V. 7. p. 257. fqq. wo zu zwey zur Sache gehörigen Zeilen zehn überflussige in den Kauf gegeben werden. Noch ärger ift die Anmerkung zu V. 502. wo der Evroyes Alleg unter den von der Liebe bestegten Gottern genannt wird; Alone, Orcus. Pluto. Dicitur autem EUVUXOG i. q. EVYUXIOG nocturnus h. I. Tenebrosus, quia Orcus est obscurus, tenebrosus, ubi Pluto verfatur; vid. Schol. (welcher fich weit kurzer fo ausdrückt: roy by guoros diargiBoyra.) Nach diefer Erklärung folgen einige zwanzig Zeilen, die wir, um den Raum zu sparen, nicht abschreiben mögen, in denen von dem Begriffe des Hades, überhaupt und ohne allen Bezug auf diese Stelle, gehandelt und ein halbes Duzend Stellen aus dem alten Testamente angeführt wird. Wozu mag das dienen follen ; oder wenn es hier dient, was mag einen Commentator abhalten, diese oder ähnliche Bemerkungen jedesmal anzubringen, wo der ufhas oder DURTING Aiong erwähnt wird? - Aber auch bey Obfervationen der Art, welche zur Sache dienen, ift die Wortund Citarenfülle ein wenig gar zu groß. So wird gleich V. 4. die Erklärung der Ellipse in ele Allow mit neun Citaten begleitet, unter denen L. Bos und Vigerins, welche hier inflar omnium feyn konnten, nicht vergeffen find. Auch Comeroru weitläuftige Anmerkung zu aporec zu V. 69. wurde man fchwerlich vermist haben; fo wie man bey στεροτή V. 100. gewis die Anmerkung vide de eins natura Ariftotel. Meteor. 2, 9. nicht erwartet hatte. Aber leider erinnert diefer Commentar im Ganzen genommen ein wenig allzufehr an das Collectaneenbuch, in welches manche Anmerkung für den künftigen Gebrauch eingetragen, und denn nun hier, ohne gehörige Prüfung der Anwendbarkeit und Zweckmäligkeit gebraucht worden ift. Die Erklärung der einzelnen Wörter beschäftigt den H. verhältnismäßig weit mehr, als die Erklärung der Sätze, welche den Haupttheil des Commentars ausmachea follten, während jene, als lexicalische Notizen, inden Indicem graecitatis zu verweisen wären. Daher bleibt der Lefer, nach weitläufigen Erorterungen jener Art, doch bisweilen über den Sinn einer Stelle ungewiss; weil die einzelnen Elemente der Unterfuchung nicht vereinigt und kein Refultat gezogen

worden ift. Was V. 133. die ungee feyn follen, erfahre man nun doch nicht, nach allen dem, was über die Bedeutung des Worts im Allgemeinen gefagt worden ift; so wie nach der oben angeführten Unterfuchung über den Hades auch nicht mit einem Worte berührt wird. warum der Dichter diefen Gott als Beyfpiel auführt. Auch da wo wirklich erklärt wird, vermifst man doch bisweilen einen befriedigenden Grund; wie V. 105. wo der II. die Worte Try a3λιον οργη, nach einer Seitenlangen und, wie es uns vorkommt, vollkommen überflüfsigen Untersuchung über die Art des Vogels, welche der Dichter gemeynt haben konne, lieber von der Nachtigali, als irgend einem andern der in diese Worte binein erklärten Vögel verstanden haben will. An derselben Stelle, wo S. fagt; συποτ' εὐνάζειν άδακρύτων βλεφάρων πόθου befinden wir uns in einiger Verlegenheit, wie wir feinen Ausieger versteben follen, wenn er fagt: 7690v propter ardens desiderium, ordentem amorem. Wo es fast scheint, dass er dieses Wort auf die Dejanira beziehen will, welches doch offenbar den Augen eben darum, weil fis ohne Unterlass weinen, beygelegt wird. Noch weniger aber wissen wir uns die Anmerkung zu V. 38. E ou yap enra neivoc Ifirou Blay, deutlich zu machen, wo der II. von der gewöhnlichen, und, wie uns dünkt, einzig richtigen Erklärung abweicht und folgendes fagt: ента dor. pro ентя (aor. 1. verbi итици) per Apocopen pro επτανε 2 πτείνω ε. ε. άποπτείνω. βίαν pro προς βίαν ε. ε. Bizlec. Wenn aber enra die dorische Form von europ und dieses von dem Verbo urnu herzuleiten ift, wie kann denn dasselbe Wort per apocopen aus extare entstanden feyn? Nun hatte aber ferner gezeigt werden muffen, wie bey der gegebnen Erklärung von Blav die Worte zu verbinden find; denn gurave Ichrov ift doch wohl nicht möglich? und es hatte dargerhan werden muffen, dafo Biny fatt moog Blay fteben kann, wahrend die beygefügten Worte: Ita enim praepositioner (mpe; Biar pro Bialus) vice adverborium poni docuit cel. Brunck gerade den liauptpunkt nicht berühren. So möchten wohl mehrmals richtige Bemerkungen nicht auf die richtigfte Art angewendet feyn; wie V. 3. Ecold excusa pro exem i. e. h. l. dizyen. raiBen feil. Blev (ohne Rückficht auf die um und neben ftehenden Worte) Participia aliquando pro infinitivis poni conflat ex Viger. etc. Anftatt dass es hatte heißen follen : participium exwy verbo finito nommunquam pleonaftice jungitur. v. Zeune ad Viger. P. 245. - Bey der fchwierigen Stelle 831. al yap och Κενταύρου Covia τεΦέλα χρίει δολοποιός ανάγκα fuchten wir Hulfe in dem auch hier nicht wortkargen Commentar, ohne über die Goviav ve@élav eine andre Auskunst zu finden, als die, welche Camerarius mit fehr unbestimmten Ausdrücken ertheilt. Bey ανάγηη δολοποιός heisst es: est medium, quo callido è consilio uti debebat neceffario Deianira, quoniam cupiebat à marito fola amari. Aber avayun ift id quod necessitatem affert alio hier δόλου ἀυάγκη und endlich δόλος ἀνάγκην ἐπιθέραν Hpanle. Von diefer unwiderfiehlichen, unvermeidlichen List Deisnirens heifst es nun bier xoles ode. (Heraclem) webey wir die Anmerkung finden: qua tenus reffit infecta erat fanguine Centauri, eatenus quafi inunxit Dewnira maritum ifto fanguine, So finde denn vellen velle

für das Blut der Centouren, mach einer, hier wenighens unerklärten, and uns unbegreillichen Figur. — Doch es ift Zeitduese Anzeige eines brauchbaren Buches, welche aft gegen unsern Willen mehr tadelnd als billigend geworden ist, zu endigen. Junge Freunde der griechlichen Literatur werden immer Ursache haben, dem gestehtten Herausgeber seine Bemühungen zu dauken, wenn er sich auch schoo bisweilen eine etwas unzweckmaße Freygebigkeit zu Schulden kommen läst. Der beygefügte Scholiast ist hin and wieder mit grammatischen Anmeckungen begleitet. Hr. H. werfpricht in der Vorrede eine ahnliche Beatbeitung des Ocsipus Col. die, so viel wir wissen, noch nicht erschienen ist.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

LONDON U. EDINBURO, b. Strahan, Cadell U. Creech: Sermons, by Hugh Blair, D. D. F. R. S. ED. — Volume the Fourth. 1794. 445 S. gr. 8.

Erft ganz neulich ift diefer vierte Band der Blairichen Preuigten im Druck erfchienen, die nicht auf in England als Mufter des Kanzelvortrages gelten, sondern sich auch in Deutschland sehr beliebt gemacht haben. Wir glauben daher mit ihrer baldigen Anzeige vielen unfrer Lefer einen angenehmen Dienst zu Jeisten, und wollen zugleich den lahalt der in diesem Bande enthaltenen zwanzig Predigten kürzlich anzeigen. I. Beber

die Urfachen, die den Menschen feines Lebens mude machen, aus Iliob X, 1. Il. Von der Liebe, als der Hauptfumme des Gebots, aus 1. Timoth. I, 5. III. Unfer Leben steht in Gottes Hand; eine Neujahrspredigt, sus Pf. XXXI., 15. IV. Ueber die Mifchang guter und bofer Menschen in der bürgerlichen Gefellschaft; aus Matth. XIII 30. V. Ueber die Tröftungen, welche das Evangelium den Leidenden gewährt; bey der Abendmahlsfeyer, nach Matth. XI. 28. VI Von der Ueppigkeit und Ausgelassenheit, über jef. V, 12. VII. Ueber die Gegenwart, oder das Anschauen Gottes in unserm künstigen Zustande, aus Ps. XVI. 11. VIII. Von der Neugierde über fremde Angelegenheiten; aus Joh. XX1, 21. 22. XI. Von unfrer gegenwärtigen Unwissenheit uber die Wege Guttes; aus Joh. XIII. 7. X. Ueber die Sclaverey des Lafters , nach 2. Pet. Il, 19. XI. Von der Wichtigkeit des öffentlichen Gottesdienstes, aus Pf. XXVI. 2. XII. Ueber die Vergänglichkeit des Wesens dieser Welt: nach 1 Kor. VII. 31. XIII. Von der Ruhe des Gemürhs; Sprüchw. XIX, 5. XV. Von der Rechtschaffenheit als einer Führerin unfers Lebens; Spruchw. XI, 3. XVL Von der Unterwerfung unter den Willen Gottes; Hiob II. 10. XVII. Von der Freundschaft; Sprüchw. XXVII. 10. XVIII. Ueber des pflichtmassige Verhalten in Ansehung unfrer künftigen Schickfale; Sprüchw. XXVII, L. XIX. Ueber die Nachfolge des großen Haufens im Böfesthun; 2. B. Mof. AXIII, 2. XX. Ueber die Weisheit Gottes: 1. Timoth. I, 17,

### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOLOGIE. Hanover, b. den Gebrudern Helwing: Die englische Ausprache auf einen Grundfatz zuruckgifuhrt, 4790. 33 S. 8. Wahr ift es, das jede Willenschaft um delto mehr gewinnt, und ihre Erleruung erleichtert wird, je einfacher die Grundfuze find, worauf man fie zurückzuführen fucht. Dieses wendet der ungenannte Wf. auf die englische Aussprache an, und vertucht in gegenwärtigen .ogen dieselbe den Anfangern leichter zu machen, als in den bisher üblichen Sprachlehren geschiehen ift. Sein Hauptgrundsatz ift folgender. "Die Aussprache eines "Vokals beruhet darauf, ob derselbe in einer einfachen oder zu-"fammengesetzten Sylbe ftehe, ub die Sylbe den Ton, oder was stur einen Accent fie habe, und ob der Vocal dem zufolge lang "oder kurz fey." Einfach nennt er eine Sylbe, wenn fie fich mit einem Vokal endiger, z.B. me, be. Zusammengefeigt, wenn fie fich mit einem Confonant Schliefet, z. B. god, bed. Den Ton unterscheidet er mit Recht von dem Accent; durch jenen bezeichnet er das Verhaltnife der Sylben in einem Worte zu einander in Ablicht der Lange oder Kurze, womit fie ausgesprochen wer-den; durch diesen hingegen das Verhältnis der Buchflaben in einer Sylbe, in fo fern der Vokal lang oder kurz, ziehend oder fcharf lautet. Beides Ton und Accent deutet der Strich über dem Vokal an. Geht er von der Rechten zur Linken, fo heifst er Acutus, und gibt zu erkennen, das der Vokal kurz tont; geht er aber von der Linken zur Rechten, fo heifst er Gravis, und zeigt an, dass der Vokal lang ist; z. B, instruction, devoiton. Bzy mehrsybigen Wortern wird der Accent nur auf der Sylbe bemerkt, die den Ton hat. Der Vocal der andern Sylben wird dadurch von felbit kurz, und ihre Aussprache dedurch bestimmt-"Das ift auch eben die Urfache," fahrt der Vf. fort, "warum in "folchem Falle in einer einfachen Sylbe der darauf folgende Con-"fonant, wenn er gleich einfach geschrieben fieht, gemeiniglich

"wenighens unmerklich verdoppelt, öder an den verhergehenden "Vocal augefchiffen wird, weil man dahurch die kurse Ausstprache des Vokals möglich macht." Nach diefer Voreriunsenung folgen bekondere Regen über den Acceut, über die Diphtongen und Conformaten, welche zu kopiren hier zu weithaufig eryn wirde. Am Ende ift eine Tabeile beygefigt, welche zehn Ilaupprageln enhält, für jeden Vokal zwey, die zille und dem oben erwähnen Grundfatze beruhen. Diphtongen, welche Skeridan Digraphen nennt, fehlieften fich an die Regel über den langen Vokal an. Nar die wirklichen Upptrongen, die als folche gefchrieben und ausgesprochen werden, find befunders seht den Ammelien hiszugeline hiszugelich.

Rec. lasst dem Vf. gern die Gerechtigkeit wiederfahren, dass feine Methode aufserordentlich einfach, und hauptfichlich fur den fehr brauchbar ift , welcher Boyer's , oder Ludwig's Worterbuch besitzt, wo iiber jedem Worte entweder der Acutus, oder der Gravis fleht. Freylich fehlt der Tabelle noch viel an' Vollflandigkeit; allein der Anfanger Laun fie wirklich mit Nutzen gebranchen, und in kritischen Fällen fich an Nures, Walker oder Sheidan wenden. Hier wird er night nur die feinen Nieacen in der Aussprache der Vokale und Diphtongen verschiedener Worter kennen lertien, als z. B. zwischen gain und aguin, word und lord, confe und langh, heart und kead, moon und wool - fondern auch das Mangelhafte der Tabe le glicklich erganzen; denn wenn es z. B. von dem Vocal i heifst "Lies ihn wie kurz deutsch i in den Endungen ice, ile, ine. ife, ite, iver -nur lies das i wie ni in exercise, parad se, sacrifice," so sind diefe drey bey weitem nicht alle Worter, in welchem i wie ei lautet. Es gehoren hierher auch confine, contrite, exile, fupine und einige andere.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 3. October 1794.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

KORENHADEN, b. Proft: Gefunder Menschenverstand. An die Einwohner von America gerichtet. Ueber folgenie fehr wichtige Gegenstande: I. Vom Ursprunge und der Absicht der Regierung überhaupt, nebit kurzen Anmerkungen über die Englische Verfülfung. II. Ueber Monarchie und erbliche Thronfolge. III. Gedanken über den gegenwärtigeu Zustand der Amerikanischen Angelegenheiten. IV. Ueber das gegenwärtige Vermögen America's, mit einigen vermischten Anmerkungen. Vom Thomoz Paine. Aus dem Englischen überfetzt. 1794. 140 S. §.

Ebendaf:: Sammlung verschiedener Schriften, über Politik und Gestengebung. Von Thomas Paine, Secretar der answärtigen Angelegenheiten bey dem Kongress wahrend des Amerikanischen Krieges und Mitglied des Nationalkonvents in Paris 1792. Aus dem Englischen übersetzt. 1794. 1838. 8.

Line neue Ueberfetzung des bekannten Common Senfr, der im Nordamericanischen Kriege so viel Aussehen machte, um so weniger sur überstüßig sür diejenigen, die die spätern Schristen des Vs. prusen, beurtheisen und widerlegen wollen, als der Vs. hier schon eben die Grundstate aussellt, deren nähere Entwicklung seine Schrist über die Rechte der Menschheit so merkwürdig und so anstößig gemacht haben. Den halt derselben aber jetzt näher zu zergliedern, würde hier nicht zweckmäßig seyn, weil alle Leser, die sich sür dieses Fach interstützen, zuverlaßig schon davon untersichtet sind, und der erste Zeitpunkt der Erscheinung dieses Schrist ohnehin so weit über den Ansang der A. Z. binausricht.

Dagegen halten wir es für zweckmäßig anzuzeigen, was man in der zweyten Sammlung zu erwarten habe. Sie ift von fehr gemischtem Inhalt, und steht eigentlich mit Paine's neueren Schristen in gur keiner Verbindung.

Das erke Stütk, Sendichreiben en den Abt Raynal über die Angelsgenheiten von Nordamerika, als eine Widerlegung der Treitümer, welche in feinem (wie hier behauptet wird, unvollendeten und wider feinen Willen herausgekommenen) Werk über die Revolution der vereinigten Staaten enthalten find, vom 21. Aug. 1782. liefert infonderheit fehitzbure Auffelhüffe zur Gefchichte des Krieges, wodurch Amerika feine Unabhangigkeit erhielt. Die Urfachen der Revolution, welche eft feit 1763 entflanden, legen in der, den Conflitutionen und Acten der Colonien zuwiderlaufenden Bemihung des englichen Parlaments, die Amerikaner durch willkührden 14 zu eine Willerten Ben-

liche Bande zu feffeln. Das war der Charakter der Declarationsacte, welche zwey Jahre nach Aufhebung der Stempelacte erlaffen ward. Die Auftage auf den Thec, an fich unbedeutend, war nur als der erfte Verfuch, iene in Ausübung zu bringen, fo ungemein verhafst. ftändliche Nachrichten von dem Ucberfall der Heffen zu Trenton und der Schlacht zu Princetourn. Das amerikanische Papiergeld, welches zuletzt, dem bezahlten Werth pach nicht über 12 Millionen Pfund betrug, und diesen um 200 Millionen Dollars (etwa einen Conventionsthaler) überstieg, vertrat wahrend des Krieges die Stelle einer Auflage, und konnte nach geendigtem Kriege rechtmassie herabeesetzt und vernichtet werden, weil ieder Amerikaner, als Mitfouverain, in deffen Gebrauch gewilligt hatte. Der Congress wiess am 22. April 1778 die Antrage des General Howe vom 18. April, die fich auf zwey den beiden Häufern am 17. Febr. 1778 vorgelegte, mit unglaublicher Geschwindigkeit passirte, und eben fo, felbst ohne Beobachtung aller gewöhnlichen Formalitäten nach Amerika überfandte Bills gründeten. mit ftanchaftem Muth und aus Grundsatzen ab, che man in Amerika das mindefic von dem am 6. Febr. 1778 zu Paris unterzeichneten Tractat mit Frankreich wiffen kounte. Erst am 2. May kam diese frohe Nachricht nach York Town, und am 6. Junius bezog fich der Congress zur Beantwortung eines abermaligen Schreibens der enga lifchen Commiffarien vom 27. May, fchlechthin auf die vorige Antwort vom 22. April, die hier S. 51 bis 59. wortlich eingerückt ift. Dass an der Allianz Frankreichs mit Amerika das Glück der Menschheit keinen Theil gehabt habe, will Paine nicht zugeben. Diese Verbindung muffe vielmehr, fo wie die erftrittene Unabhangiekeit von Amerika entschieden heilsame Folgen für die Erweiterung der Civilifirung von ganz Europa hervorbringen, deren es jetzt beides fahig und bedürftig fev. Nicht aus edler Standhaftigkeit, fondern aus irriger Berechnung feiner eigenen und der feindlichen Stärke habe England im J. 1770 die Vermittlung Spaniens verworfen. Raynals Behauptung, dass die Allianz der Amerikaner mit den Franzofen und Spaniern nicht bestehen werde, auch nicht einmal auf Seiten Amerikas bey der Einwohner heimlichen Vorliebe für England, aufrichtig fev. zeuge von Bosheit und Ungerechtigkeit und widerspreche ganz und gar dem Charakter der Amerikaner und ihrem Betragen während des Krieges. Darauf folgen Betrachtungen über einige fpatere Vorfalle. Der Krieg mit Holland fey durch die Meynung Englands von dessen Schwäche veranlafst. Die Engländer könnten eben fo wepig die Amerikaner durch die Wassen bezwingen, als jemals ihre Zuneigung und Vertrauen wieder gewinnen. Gofsbrittannien mulste überhaupt auf eine ganzliche Reform denken, und den Geift des Krieges und der Eroberungen um fo mehr unterdrücken, als Frankreich und Spanien ibm machtig überlegen waren, und jenes bey feiner zweymal fo fiarken Bevolkerung und bey feinen weit ausgedehnten Kuften felbst eine starkere Seemacht aufftellen konne. Auch der Besitz von Canada, Halifax und Neuschottland, den es vielleicht bey dem Frieden zu behaupten fuchen möchte, wurde weuig nützen, und, uss Canada infonderheit betrifft, entweder der Koften night lobnen, oder, wenn es wieder Vermuthen einst flark bevolkert würde, par für die vereinigten Staaten einen Zuwachs bilden.

Des zweyte Stück, das Sendfchreiben an den Grafen von Shelburne (jetzigen Marquis von Laudsdown) auf Veranlaffung feiner Rede im englischen Parlament am 10. Bul. 1782 über die Unabhängigkeit von Nordamerika, datirt Philadelphia den 9. Oct. 1782, zeigt das ungegründete in seiner Behauptung, das Grossbrittanniens Ruhm auf immer verdankelt feyn werde, wenn es Amerika's Unabhängigkeit anerkenne, und zugleich die Nichtigkeit der Hofinung, es wieder an fich zu bringen.

In den Betra litungen über den Frieden und über die von ihm für die vereinigten amerikanischen Staaten zu erwartenden Vortheile, dringt er vorzüglich auf eine folche Modification der Verfatiung der vereinigten Staaten, wobev die localen Angelegenbeiten eines jeden Staats in feinem Schofse entschieden wurden, bey auswartigen Verhältniffen hingegen nur eine einzige, unzertrennte Nationalsouverzinitat der vereinigten Staaten flatt fande. Hier kömint auch über den Vf. felbst eine merkwürdige Stelle vor, die wir nicht umbinkonnen, unfern Lefern mitzutheilen. "Ich babe alle meine Krafte angewandt, "um die Gefinnungen meiner Mithurger einstimmiger zu "machen, ihr Interesse zu vereinigen, und fie in ihren "Grundfarzen einander naher zu bringen. Um in die-"fem wesentlichen Plan, auf welchem unsere Freyheit "beruht, um fo eher glücklich zu feyn, habe ich alle "Aemter und alle Stellen, sowohl in dem Stuat, in wel-"chem ich wohne, als bey der allgemeinen Regierung "der vereinigten Staaten ausgeschlagen. Ich habe mich "von allen Partheyen entfernt gehalten, und habe allen "Privatvoriheilen entsagt. Wenn wir auf das große "Werk feben, welches wir zu Stande gebracht haben, "und wenn wir alsdann, wie nicht auders feyn kann, "feine Wichtigkeit fühlen, fo werden wir begreifen, dus unanftandiges Streiten und partheytüchtiges Ge-"zank. fur unfere Ehre eben fo todilich ift, als fur un-"fere Ruhe. Amerika's Suche war es, welche mich auf-"foderte, Schriftsteller zu werden. Sie machte auf mich "einen fo starken Eindruck; und mein Vaterland schien "mir in einer fo großen Gefahr, als ich fah, dass mau, anstatt die einzigen Maafsregel zu ergreifen, wodurch "es gerettet werden konnte, die Erklarung feiner Unab-"hängigkeit, auf eine unmögliche und widernatürliche "Vereinigung mit denjenigen, die es unterjochen woll-"ten, bedacht war, dass es mir unmöglich war, das "Stillschweigen zu beobschten. Und wenn ich durch "meine mehr als siebenjahrigen Arbeiten für Amerika "diesem Lande einige Dienste geleistet habe, so habe ich auserd em die Ehre der Wissenschaften aufrecht er"halsen, indem ich durch fie die große Sache der Mensch-"beit mit Aufrichtigkeit und Uneigennutzigkeit beier-"dert, und gezeigt habe, dass Geift und Verstand nicht "allemal fich erniedrigen."

la feinem, zu Paris im Junius 1791 gedruckten. Schreiben an die Verfosser des Republikaners, eines damals angekündigten Journals, erbietet er fich zu Beyträgen. Bev diefer Gelegenheit erklart er fich zugleich über feine allgemeine Grundfarze. Er behauptet, dufs fich die republikanische Regierung sowohl für große als kleine Staaten paffe, und dass fie, durch Wahl und Stellvertretung, die einzigen bekannten, ja, wie er glaube, die einzigen möglichen Mittel darbiete, die Kenntniffe der Verwaltung in Gleichgewicht mit dem Umfange des Landes zu bringen. Wenn die franzofische Confittution übereinstimmiger mit den Rechten des Menschen feyn wurde, fo konnte man Frankreich richtig ein barg. rliches Reich nennen; denn feine Regierung wurde dus Reich der Gefeize feyn, gegründet auf die republikanischen Grundsatze der Wahlreprasensauten und der Rechte des Menschen.

Die Briefe von IIn. Imanuel Sieges und Thomas Paine über die Frage: ob die republikanische Staatsverfassung den Vorzeg vor der monarchis hen habe, betreffen, fo weit sie hier aus der franzölischen Nationalzeitung mitgetheilt find (und mehr ift, unfers Wiffens, nicht erschienen), hauptsachlich nur die Bestimmung, was Sienes unter Republik und Monarchie verilebe. Sieges nemlich erklart fich in dem erften Briefe an das Publicum, dass er die Monarchie vorziehe, weil er sich durch Gründe überzeugt habe, dass es in einer Monarchie mehr Freybeit für den Bürger gebe, als in einer Republik. Er fagt dabey, dass er vielleicht bald Musse erhalte, diele Streitfrage aus einander zu fetzen, und es dann ehrlich mit jedem Republikaner aufnehmen werde. Paine gab fich in feinem darauf folgenden Schreiben vom 8. Jul. 1791 als Streiter an, indem er das Uebergewicht des republikanischen Systems, mit Stellvertretern und auf die Grundfatze der Erklärung der Menschenrechte gebanet, über das Nichtsvftem, welches man Monarchie nenne, zu beweisen versprach. Singes lehnt in feinen zur Beantwortung geschriebenen erlauternden Anmerkungen die Erörterung der Hauptfrage vor der land feiner Geschafte wegen ab, und bringt nur einiges zur Festsetzung der Begriffe bev. Das Rejultat derfelben find folgende Satze. Uebergebt alle politische Thatigkeit, oder was ihr die ausübende Macht zu nennen beliebt, einem ausübenden Rathe, bey dem die meiften Stimmen entscheiden, und welchen das Volk oder die Nationalverfammlung ernennt: fo habt ihr die Republik. Setzt ihr bingegen an die Spitze der Departementer, die ihr ministeriel nennt, und die besser abgetheilt feyn muffen, eben fo viele verantwortliche Oberhaupter, unabhangig einer von den andern, hingegen für ihre ministerielle Lebenszeit abhangig von einem im Range höhern Individuum, dem Stellvertreter der feststehenden Einheit der Regierung, oder, welches auf eins hinausläuft, der Nationalmonarchie, welcher den Auftrag bat, im Namen des Volks diese Oberhaupter der ausübenden Macht zu wählen und abzusetzen, wie auch einige andere dem gemeinen Wesen nützliche Geschäfte zu verrichten, für welche teine Daverantwordichkeit nicht gesahrlich werden kann, so ist das die Monar hie.

Das betzte Stück, ein Schreiben an Hn. Dandos, einen der Minijter der Konigs von England, dasirt Calaiden 15. Sept. 1792, enthalt eine bloße Anzeige einer umrebührlichen Durchfuchung feiner und feiner Reifegefahrten Papiere zu Dover, wobey der Zollbediente fich auf die tiekanute Proclamation und feine darauf fich beziehende Intraction bereif, doch ohne fie anzuzeigen.

Bey der Uebersetzung haben wir das Original nicht vergleichen konnen; die lieft sich aber so gut als ein

Original.

### SCHÖNE KÜNSTE.

LEURING, in d. Weidmann, Buchh.: Karl Wilhelm Rumlers Fabellefe. Dritter Band. 1790. 294 S. 8.

Das Verfahren, welches Hr. P. Ramler bey den er-Ach Banden diefer tchatzbaren Sammlung beobachtete. und wovon er in der Vorrede zu derfelben genaue und befriedigende Rechenschaft ablegte, hat er auch bev dem gegenwartigen Bande, der das fünfte und fechite Buch enthalt, unverändert bey behalten. Man finder hier diefelben Vorzüge und Vollkommenheiten zu rühmen, fo wie dieselben Maugel und Unvollkommenheiten zu rugen. Auch diessmal find eine Menge Stücke aufgenommen, die in keinem Betracht für wahre Fabeln gelten können - ernfthafte und komische Erzählungen, Allegorien, Sinngedichte, Lieden, ja fogar eine, verzig Seiten lange. Romanze: der kleine Schummel von Ha. v. Nicotan. - Der Werth diefer l'abellefe, fo wie der audern ahnlichen Sommlungen und Bearbeitungen unfers großen Dichters und Kunftrichters beiteht nicht allein in der feinen geschmackvollen Auswahl (wiewohl fich auch hier, was vielleicht bey Arbeiten dieser Art, Nienund ganz vermeiden wird, einige mittelmassige und der Nachbarfchaft der übrigen unwürdige Stücke eingeschlithen haben)' er beruht eben fo fehr, und mehr noch auf den großtentheils glücklichen Verbeiferungen, die er den gewählten Stücken ertheilt hat, und die als das lehrreichste Studium für junge Dichter, so wie überhanpt für jeden, der feinen Geschmack und fein afthetfiches Gefühl vollkommen ausbilden will, empfohlen werden konnen. Diessmal gibt uns Hr. P. Ramier eine Nachlefe ans Hagedorn, Michaelis, Lichtwehr, Willamov u. s. Von Nicolay find viel, von Pfeffel bey weitem die meisten Fabeln aufgenommen. Auch aus minder bekannten und felbit aus schlechten Dichtern find einzelne glückliche Erfludungen ausgehoben und beträchtlich verbesfert worden. Eine Anzeige der benutzten Quellen, nicht blofs im Allgemeinen, fondern bey jedem einzelnen Stücke, ware gewifs den meilten I.e. fern hochst willkommen gewesen: sie hatte dadurch. dass sie die Vergleichung der aufgenommenen Stücke in diefer neuen mit ihrer ursprünglichen Gestalt erleichierte. den Nutzen dieser Fabellese ungemein erhöht, und ihr überdies in den Augen des Literators einen Vorzug

mehr gegeben. Von den angebrachten, zahlreichen. Verbesterungen können wir hier nur ein paar Beyspiele auszeichuen. Hr. Pfeffel hat der neuen Ausgabe seiner Fabeln solgenden Apolog vorgesetzt:

Ein Gartnermädchen von Athen
Safa anf dem Markt mit ihrem bunten Krame;
Ein Körbchen wars voll Rofen, Taufendichen,
Jemnin und Nelken. Eine hagre Dame,
Sie war hifteriich, trat zu ihr:
Pfui, fyrach fie, mit dem Tand, ich gebe nichts dafbr:
Kaum bricht der Abend ein, so werden deine Nelken,
Jesmin und Tausendichen verwelken.
Gestrenge Frau, versetzt dies arme Kind,
Der Käusse wird ja nicht von mit betrogen;

Hr. R. hat diese Verse, auf folgende Weise verändert, au die Spitze seines fünsten Buchs gestellt:

So, Lefer, denk' ich auch von diesen Apologen.

Ich fage nicht, das fie unfterblich find.

Ein junges Mädchen in Athen,
Kallikotet war ihr Name,
Trug Blumen feil: Narziffen, Taufendfchön,
Jasmin und Nelken. Eine Danne
(Sie war hilderich) fprach zu ihr:
Was trigtt du folchen Tand den Leuten vor die Thür?
Kaum bricht der Abend ein, fo weiken
Narziffen und Jasmin und Taufendfchön und Nelken u. f. w.

Hn. Remler's Veränderungen find durchaus Verbefferungen, und zwar so einleuchtende, dass man bey der Vergleichang nicht einen Augenblick unschlüßig bleibt, ob die ursprüngliche Leseart wirklich einer Aenderung bedriche 700 ber kleine Fleck, der hinweggewischt werden sollte, wirklich vertilgt worden? und ob nicht ein anderer an seine Stelle getreten? — Hagedorn's 14te F. des 1. Buchs der Wolf und der Hund, verglichen mit Fabell. S. 84. Der Wolf bemerkt den enthaarten, abgeschabten Hals des Hundes, und erkundigt sich, woher dies komme?

Mich dünkt, versetzt sein Freund, mir fällt die Ursich ein; Des Tages legt man mich mit Schmeicheln an die Keus, Aus Furcht, ich möchte sonst falsch oder beisig seyn, Dasern ein Held, wie ich, Rets seinen Willen kätte: Was aber schadet diess? Ich liege warm und till; Mein lierr, besuchet mich; der Kuecht brings Trank und

Der Wolf, der weiter nicht den Hund begleiten will, Sucht einen Rückweg bald und dankt ihm für die Reife. Nein! ruft er: auf der Welt ilt nichts der Freyheit gleich. Sollt' ich mir einen Stand, den sie nicht schmückt, erwöhlen?

Dem Weisen gilt sie mehr. als Thron, als Königreich; Wenn ihm die Freyheit felilt, so wird ihm alles sehlen.

Diese Gesinnungen sind unstreitig sehr edel und schon, allein sie vertragen sich wenig mit dem Churakter des ele

Wolfs, in dessen Munde die ganze Tirade nicht zum besten augebracht ist. In einem hoben Grad vortresslich aber
ist die Art, wie R. diesen Uebelstand vermieden, den
Wolf ganz in der ihm geziemenden Sprache sich ausdrücken lasst, und zugleich einen komischen Zug der Erzahlung von Lasonstaie benutzt hat:

Daran, versetzt sein Freund, ist wohl allein Mein Halsband schuld. Man legt des Tags mich an die Kette ---

Allein, was schadet das? ich liege warm und fillt; Der Knecht bringt Trank, der Koch bringt Speise..., Ey! rust der Woss, Glück auf die Reise! Wenn ich nicht thun kann, was ich will, So bleib ich bey der Vater Weise:

Bald wenig, bald vollauf, und danke für den Koch. Er fagts, läuft fort, und läuft wohl noch.

llier ift Natur und Wahrheit: fo denkt, so drückt sich die Menschenclasse aus, sür die der Wolf ein schicklicheres Bidd ist, als für den Weisen, den wahren Weisen, der die Freyheit über alles setzt. Der Wolf würscht ohne Müh und Arbeit schweigen zu konnen, aber seibst dem Wohllichen zieht er die Ungebundenheit noch vor. Mas er sucht, ist nicht Freyheit, sondern — thun zu können, was ihm gelüstet. — Lichtwehrs 12. F. des 1. Buchs beh also aus:

Am Fuss der wülken Parthenfelder Schlug König 1.öw' und Meister Bär Den Bichtstuhl auf: das Voik der Walder Stund nach der Ordnung um sie her,

Die Kuh erschien zuerst und klagte Der Thiere strengem Oberhaupt, str Kind, das Kalb, hab' eh es tagte Ein unbekanner Dieb geraubt.

Der Löwe fieht umher, zu hören Wem fonit davog was wissend fey u. s. w.

Alles, was an diesen Versen tadelhaft war, ist in nachsiehender Verbesserung Rs. so leicht und ungezwungen als möglich vermieden:

Im langen Thal der Garamanten Schlug König Löw' und Meister Bär Den Richtstuhl auf: Der Rathsverwandten Gesammtes Chor stand rings umher.

Sogleich erscheint die Kuh und klaget Der Thiere Itrengem Oberhaupt, Es hab ihr Kind, en'es getaget, Ein unbekannter Dieb geraubt.

Der Lowe ficht umber, zu horen, Ob in der Nah ein Zeuge fey? u. f. w. In manchen Fabela hat Hr. R. einen tadelhaften oder feblechten Vers zwar in etwas verbellert, doch nicht in fo weit, dass man nun damit zufrieden seyn könnte. So heist es z. B. in einer Schilderung der Koketterie bey Hagedorn:

Luft, Vorwitz, Scherz, Bewundrung und Vergnügen Fliehn fehnell herzu und leben die Gestalt Man fölgt unr ihr den holden Reit zu Geben. Wer sieht nicht gern, was so gesallen kaun?;

Der letzte Vers ift unerträglich. Hr. R. fetzt dafür eine Zeile, die unstreitig besser, aber doch immer noch sehr matt und schleppend ist:

Man folgt ihr nach, den holden Reiz zu feben. Weran man gar nicht fatt fich feben kann.

Eben dahin gehört folgendes Beyfpiel. Gellerts Erzählung, das Schickfal:

Als Mofes einst vor Gott auf einem Berge trat, Und ihn von jenem ewgen Rath, Der unter Schickfrl leinkt, um größre Kenntnis bet, So ward ihm ein Besehl, er sollte von den Höken, Worauf er flund, hinab ins Ebne sehen.

### Hr. R. S. 150.:

Als Mofes einst ver Gott auf Horebs Höhen fland Ihm Fragen von der Weitergierung that, Und feine Zweifel gnädig aufmibfen bat, Rief Gottes Simme: sich hinsb ins slache Land u. f. w.

Nur sehr seiten stöfst man auf eine Aenderung, von der man sich keinen Grund angeben kann: wie z. B. Pfessel Poetische Versuche 1. Th. S. 143.)

Ein Imam schickte feine Söhne Nach Meeca zu des Sehers Grab; Sie reißen, wie die Diegens, Das heißst — zu Fußs. Beym Abschied gab Der fromme Greis, mit einer Thräne Des Segens jedem einen Sab u. s. w.

Wo bey Hr. R. aus dem frommen Gress (Fabell. 3. Th. S. 39.) ein Heiliger geworden ist. Doch — felbst sie diefe Aenderung liefes ficht vielleicht etwas fagen. Der eben nicht angenehme Klang eis kommt in drey Versen nach einander dreymal vor; und dann ist der Belizz eines wonderthätigen Stabes bey einem Heiligen wahrscheinlicher, als bey einem Manne von gemeiner, nicht eharakteristere Frömmigkeit. Fehlt doch felbst dem löcher klein sie der noch bis diese Stunde der Stab zum Wunderthun!

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 4. October 1794.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

LENEZIO, D. Vofs u. Comp.; Sph. Franz Marmontels fammtlicke profnische Werke überfetzt von Chr. Gutfried Schniz. Erfler Band oder der mocalischen Erzahlungen erfter Theil – auch mit den befondern Titel: Mirmontel's moral, Erzahl. Erfler Theil. 1794. XIV u. 3165. 3. Mit Marmontels Brufbild von Lips. (I Rhihr.)

armontel hat, wenn auch nicht unter den großen, Marmontel nat, wenn auto arteflichen Schriftstellen gewiß unter den vortresslichen Schriftstellen gelern Frankreichs auf eine der ehrenvollsten Stellen gegrundeten Amprach; er gehört unter die noch wenigen Stützen der in der letzten Zeit fo tief gefunkenen franzosischen Literatur, und der hohe Werth seiner meiften, besonders feiner profaischen, Schriften ift nicht allein durch den allgemeinen Beyfall feiner Landsleute, fondern mehr noch durch die dauerhafte Achtung, worin fie fich feit ihrer Erscheinung bey den gehildetften Nationen Europens erhalten haben, längst entschieden. Sie find in das Englische, Italienische und mehrere Sprachen, in keine jedoch haufiger, leider aber auch in keine schlechter, als in die unfrige übergetragen worden. Wenn man die zweyte Ueberfetzung der Incas (1783), die dem fel. Bode zugeschrieben wird, und die Erzählungen von Anton Wall nach M. (die aber doch mehr Paraphrase und Nachahmung als eigentliche Uebersetzung enthalten, und von denen in lieben Jahren erft Ein Bandchen erschienen ift) ausnimpit; fo find alle übrigen Verdeutschungen mehr oder weniger mittelmässig oder schlecht, und durchaus nicht so beschaffen, dass man sie mit-nur einigem Vergnügen lefen, geschweige sich aus ihnen eine richtige Vorstellung von dem Werth der Urschriften, zumal in Rückficht auf Vortrag und Sprache, machen konnte. Die neue Uebersetzung der fammtl. prof. Werke Ms., von welcher wir hier den ersten Theil anzeigen, war daher gewiss kein überflüssiges, vielmehr ein sehr wünschenswerthes Unternehmen, und glücklicher Weise hat sich dazu ein Mann gefunden, der nicht allein alle zu einer Arbeit dieser Art erfoderlichen Talente in einem hohen Grad in fich vereinigt, fondern auch offenbar den guten Willen hatte, fie dabey in fteter und angestreagter Thätigkeit zu erhalten.

in der Zueignung an feine Gattinb — (ein Mußer, wie ein Autor perfouliche Verbätniffe und durch fie geweckte Empfindungen vor das größere Publikum beingen, und ohne den mindeßen Auffrich fader und undeurscher Galanterie weiblichen Verdiensten und Tugenden das schmeichelbassesse und feinste Lob ertheilen 4. L. Z. 1704. Vieter Band.

mit Strenge, aber mit gerechter Strenge. Nur zu gegründet, ift der Vorwurf, den er den Kunftrichiern unfrer Nation macht, dass fie in ihren Beurtheilungen der großen Menge von Uebersetzungen, die jahrlich in Deutschland erscheinen, im Durchschnitt genommen, weit öfter viel zu nachsichtig, als wie ihre Verfasser und Verleger glauben, zu strenge oder zu eigenfinnig waren. "Man ift oft fchon zufrieden, wenn nur die "Uebersetzung nicht von groben Fehlern wimmelt, die aden Sinn der Urschrift völlig entstellen; und wenn ein "zweyter Ueberfetzer eines Buchs nur vieles heffer macht. "als fein Vorgänger, fo erlasst man ihm gern alles an-"dre, was er fonft noch ungleich befser hatte machen "konnen und follen." Solcher zu weit getriebenen Nachsicht allein verdankt die neueste Uebers. der moral. Erzähl. Marmontels von Hn. Schmerler (Nürnberg 1701.) die milden Urtbeile, und was ihr fogar mit unter zu Theil geworden, ihr Lob. "Seine Uebersetzung. fagt Hr. Hofr. Schutz, "ift zwar wirklich weir beffet. als die vorherige war, aber darum noch lange keine avoltkommene. Der Falle, wo er den Sinn des Autors wollig verkehrt, gibt es zwar bey ihm eben fo viele nicht: "desto mehr aber ift der Ton im Ganzen verfehlt. Bald "ift die Naivität, bald die Schlauheit einer Wendung "verloren gegangen. Hier fehlt es an der Harmonie "des Ausdrucks überhaupt, dort an der Gediegenheit "des deutschen Ausdrucks insbesondere. Der feinere "und verstecktere Gallicism blickt überall durch; der "natürliche Dialog des Originals wird hier steif; und "wo er, wie es Marmonteln nicht felten begegnet. "beynahe zu zierlich ift, wird er hier völlig verputzt. "An Schönheit im Periodenbau, an Lieblichkeit der "Wortstellung, an Rhythmus und Wohlklang ist vol-"lends nicht zu denken." -- -

kann) - beurtheilt Hr. HR. S. feinen nächsten Vorginger

Wir haben dieses Urtheil hichergesetzt, nicht allein weil es den wahren Gehalt jener Arbeit möglichst wahr und genau bestimmt, fondern auch, und mehr noch deshalb, weil man jeden Zug diefer Schilderung blofs gerade in das Gegentheil zu verwandeln braucht, um die richtigste und vollständigste Charakteristik gegenwärtiger neuen Ueberfetzung zu bekommen. Hr. S. hat alle die Fehler vermieden, die schon sein Vorganger hätte vermeiden: er hat alles geleistet, was schon jener hatte leiften follen, und fo die kleine Anzahl meisterhafter und klassischer, deutscher Uebersetzungen mit einer neuen vermehrt. Eine nahere Vergleichung bevder, fo weit der beschränkte Rauftn diefer Blatter fie verstattet, wird zur Genuge beweisen, dass wir nicht zu viel gefagt, und weder der einen zu wohl, moch der andera zu weh gethan haben.

E

Natürlich ift die Voraussetzung, dass ein Uebers. wenigstens auf die ersten Seiten feiner Arbeit allen Fleiss werde verwendet, und sie fo gut als möglich zu mathen gesucht haben; allein man braucht nur den Anfang der erften Erzählung Ms. in Hn. Schmerlers Ueberf. mit dem Original zu vergleichen, um überzeugt zu werden, dafs er ficher nicht, weder der Berufene noch der Auserwählte war, den franzößichen Schriftsteller auf eine seiner und unfrer Sprache würdige Art zu verdeutschen. Man lefe:

La nature et la fortune femd' Alcibiade. Richeffes, talens, beants, naiffance, la fleur de tres, pour appir tous les ridicu-Jes! Alciblade n'en avoit qu'nu : il vouloit être aime pour lui -même. Depuis la coquetterle jufqu'à la fageffe, il avoit tout feduit dans Athenes ; mais en lui, étoitce bien lul qu'on aimoit ? Cette me il venoit de faire fa cour à une prude s c'eft le moment des ce qu'on appelle le fentiment pur, la merephysique de l'amour. Je fuir bien dappe, difoit-il, de prodigner mes foins à une femme, ani ne m'aime pent -être que pour elle - même ! Je le frantai, de pur tons les Dieux; et fil en eft ainfi , elle peut chercker parmi nos uthletes un foupirant qui me remplace, - -

Natur und G'ück febienen bloient avoir confpire au bonheur fieh zum Vortheil des Alcibiades vereiniges zu haben. Reichthü-mer, Talente, Schönheit, Ge-burt, Jugendblüte und Gefund-Eage et de la fante; que de ti- heit; welche Ansprüche, um fich haben zu durfen ! Alcibiades halte indess nur eine einzige : er wollte blofs um feiner felbft willen geliebes werden. Von der Coquette bis zur kingen Fran haite er alles in Athen befiege; aber war er wohl felbft dasjenige, was man an ihm liebdelicatoffe lui prit un matin, com- te! Diefer hitzliche Gedanke fiel ihm an einem gewifsen Morgen ein, ale er eben einer Spra. den den Hof machen wollte. reffexions. Alcibiade en fit fur Diefs ift der Augenblick zut nachdenkenden Ucberlegung. Atcibiades muchte dasknige zum Gegenstande derfelben, was man die reine Empfindung, die Meich nicht ein Thor, dass ich meine Sorgfalt an eine I'rau verschwende, welche mich vielleicht nur um ihrer felbft willen liebt ? Bey allen Gottern, das werde ich erfahren; und wenn er alfo ift: to mag fie unter wefern Kämpfern einen Senfzenden fuchen, der meinen Platt einpehme. ---

Wie steif, wie schleppend, wie angstlich treu ift hier fast alles, und doch zugle ch wie falsch und schief fo manches! Diefe kurze Stelle kann beynah allein zu allen Punkten des obigen Tadels Belege liefern. Man fagt im Deutschen wohl: Er hat Ansprüche auf Nachficht wegen begangener Thorheiten .. - aber nicht:" A. haben, um Th. an fich haben zu durfen. Missgriffe und Undeutschheiten dieser Art find indes in Hn. Srs. Uebers. nicht zu zahlen : fust nie findet er das mot propre, den eigenthümlichen, wahren deutschen Ausdruck. - Schon der Gegenfatz mit coquetterie hatte IIrn. Sr. belehren konnen, dass Sagesse bier ohnmöglich Klugheit bedeuten konne. Kennt er keine klugen Frauen, die kokett, und keine Koketten, die klug find? Sprude und Prude find verwandte aber nicht gleiche Begriffe : ein Frauenzimmer, die fich felbst den thätigen Liebkofungen eines Mannes überläßt, ift doch gewise nicht sprude gegen ihn, wohl aber kann sie noch immer Prade bleiben . wenn fie es nur wie die Dame quaestionis, nach Wielands Ausdruck "mit Grimassen und großen Wortorn" thut. Die nachdenkende Veberlegung, das werde

ich erfahren etc. find hochft fchülerhafte Ueberfetzungen: allein es ware Verschwendung von Zeie und Papier alle diese kleinen Miligeburten des Ausdrucks anatomiren zu wollen. Wir eilen vielmehr, unfern Lefern die Stelle nach der neuen Ueberfetzung vorzulegen:

"Natur und Zufall hatten einender, fo fchien es, das Wost gegeben, den Alcibiades zum glücklichsten Manne zu machen. Reichthum. Talente, Schönheir, Jugend und Gefundheit, wa-ren die nicht eben fo viel Freypore, um ihm die lächerlichstes Thorkeiten durchgehn zu lassen? Gleichwohl hatte Alcibiades nur Eine Grille; er wollte Schlechterdings um seines eignen Selbst willen geliebt feyn. Unter allen Klassan von Damen in Athen, von der verbuhltesten Leichtsertigkeit an bis zus ftrengften Tugend hinauf, hatte er bereits Eroberungen gemacht; aber war Er es denn auch Selbit, was man in ihm liebte? Diefe Grübeley kam ihm einmal des Morgens in den Kopf, als er Alcibiedes eben einer Priiden die Aufwartung gemacht hatte. nutzie diefe für folche Betrachtungen recht gunftige Stunde, um dem fonderbaren Dinge nachzudenken, was man eine geuz um eem fonderbaren Linge nachtudenken, was man eine gezu-reine Zuneigung, oder die Metephyfik der Liebe neant. Ich wäre jawohl ein Pinfel, lagte er, wenn ich meine Zurtlich-keiten an eine Frautverfehrendete, die mich vielleicht blog ihres-wegen liebt. Hey allen Göttern des Olympus, hier muß ich klar-fehen; und ift meine Ahndung richtig; fo mag fie an meiner Statt unter unsern Athleten fich einen Anbeter fuchen."

Wie geschmeidig, wie rund, wie deutsch ift hier Alles! das etwas zweydeutige an meiner Statt ausgenommen, wofür wohl beffer an meine Stelle ftande, ift ailes übrige bochft vollendet und untedelbaft.

Fast jede nur etwas schwierige Stelle ist in der Nürnberger Ueberl, mehr oder weniger entftollt. Hier nur Ein Beyspiel, was für dürftige qui proquo's Ilr. Schmerler an die Stelle der schönsten Meiaphern und Allegorien des Originals fetzt, und wie glücklich dagegen Ilr. Schutz, wenn wortliche Uebersetzung nicht Statt findet, die im Deutschen entsprechenden oder doch zunachit kommenden Bilder und Wendungen zu treffen weifs.

### Marmontel , Soliman II.

Les avenues du bonhour, où il n'avoit fait que paffer rapidement aver fet Efclaves d'Afie, ini avoient para fi delicienfes avec Eimire, qu'il avoit tronvé un charme inexprimulte à les percourir pat pat. Muis arrive an banteur moine, fes pluifirs eurent delors le defant qu'ils avoient en ; ils deviurent trop faciles , et bientot après lunguifan. Leurs jours , si remplis jusqu' alors , commencerent à avoir des suides. -- --

#### Hr. Schmerler.

Der Vorgennts des Glücks, welches er bey feinen affatifchen Sklavinnen nur dichtig gekodass er ein unbeichreib iches Schritt vor Schritt an verfulgen. Aber da er mun zum Ziele felbit gelanget war; fo hatten feine Vergnugungen wieder den vorigen Fehler. Er konnte fie zu leicht erlangen, und fie wurden daher bald fur ihn matt. .Ihre bisher fo gut ausgefüllten Tupe fingen an eine gewiffe Leerheit zu bekommen. . . .

#### Hr. Schatz.

Der Sultan hatte fich in den Vorhöfen des Liebhabergiücks, die er tonft immer mit feinen fter hatte, fehien ihm bey der affatischen Sklevinnen fo schnell. Elmire to angenehm au feyn, als möglich, durchlief, fo wohl b funden, dafs er es unbe-Vergrügen darin fend , doffelte fehreiblich augenehm fand, fie Schrite vor Schritt zu durch. wandern. Nun aber als er in den Tenmel feines Gliicks gekommen war, hatten feine Frauden den Fehler aller vorigen ; fie wurden ihm tun elizuleicht, und bald derauf fchaal. Tage, die fouft die liebe fo augen, hm durch die Tülle ihrer Unterhaltungen kurate, fingen nun en durch manche leere Stunde fich beichwerlich auszudehneu...

Welches!

Welches! daffelbe! Aber hier ift ja nicht von dem Glücke felbst, fondern von dem, was dazu führt, von den avenues du bonheur, den Vorhöfen des Liebhaberplacks, nuch den von Marmontel und Hn. Schutz fehr lücklich gewählten Ausdrücken, die Rede. - Auch im Nachbilden von Beschreibungen und Gemälden sichtbarer und hörbarer Gegenftande, des doch ungleich feichter ift, als die Kopie von Seelengemälden und Charakterzeichnungen, übertrifft der neuefte Ueberf. feinen Vorganger unendlich, and gibt bey feiner frevern Manier das Original nicht allein schöner sondern auch treuer wieder, als diefer bey aller iklavischen Aengstlichkeit:

Delia avoit la taille d'une Dieffe. Ses cheveux effaçoient le noir de l'ébene, et fa peau la blancheur de l'yvoire. Deux fourcils hardiment deffinis, couronnoient fes neux etincelans. Des qu'elle vint à préluder, ses levres da plus beauvermeil laifférent vair deux rangs, de perles enchaffees dans le corail. D'ubord elle chanta les victoires de Soliman, et le héros fentit elever son ame un souvenir de fer triomphes. Son orgueil encore plus que fon gous, applan-diffoit oux accens de cesse voix éclatante qui remplifois la faile de Ion volume harmonieux. . .

Delin hatte die Geftalt einer Göttinn. Ihre Heare waren fchwarzer, als Ebenholz, und thre Haut weißer, als Klfen-bein. Zwey kuhn gebildete Augenbraunen umgaben ihre blitzenden Augen. rofensarbenen Lippen zwey Per- wie fie ihre purpurfarbnen Lip-len ihm fichen, welche mit dem pen zum Gefang öffnete, zeigfaist waren. Lucrit betang ne reinen rerien in Aoranen ge-Solimanns Siege; und der Held faist, Sie fang zuerft die Siege des fühlte feine Seele bey der Er- Solimann, und der Held fühlte innerung an seine Triumphe ge- bey der Erinnerung an seine Bein erfinite ...

Delia war schlank wie eine Gottinn gebildet. Ihre Haare übertrafen an Schwarze das Ebenholz, und ihre Haut verdenkelte die Weiffe des Fifenbeins. Ueber ihren funkelnden Sobald fie Augen wolbren fich zwey keck anding zu fingen; fo liefsen ihre gezeichnete Augenbraumen. So Schonften Korallenroth einge- ten fich ihre Zahne, wie zwey fast waren. Zuerst besang Ge Reihen Perlen in Korafien gehoben. Sein Stolz gab noch Triumphe feine Seele erhoben. mehr els Gefchmark den To- Sein Stolz wurde noch mehr nen diefer lautschallenden Stim- als fein Geschmack durch die me Beyfall , welche den Sant Mufik diefer glanzenden Stimmit ihren harmonischen PVir- me befriedigt, welche mit der Kraft und dem Schwunge ihver Melodien den ganzen Saal erfüllte. . .

Nirgend ist jedoch Hr. Sr. unglücklicher als im Ansdruck des Komischen, Launigen und Ironischen. und eben hierin besitzt Hr. Sz. eine ganz vorzügliche Starke. Bey diefem ahndet man nie, dass man eine Uebersetzung lieft, bey jenem wird man fast durch jede Wendung, durch jedes Wort daran erinnert. Von den unzählichen Stellen, womit dieses Urtheil fich belegen liefse, bier nur Eine:

Le compliment oft honnisc, dis floxelane. Obeiffezt eft ce là de la galanterie surque? Vous m'avez l'air d'être bien aime, fi c'eft far ce ton . la que vous débutez noce les femmes! Refrectez le minifire de mus volontes ! Vous avez donc des volontes? et quelles volontes, jufte ciel , fi elles refemilient à leur minifire! Un vieux monfire amphibie, que nous tiens entern ees comme dans un bercuit, et qui rode à l'entour avec des yeux terribles, fant ceffe prêt à nous dévorer l'éot à le confident de vos pleifirs et le gardien de notre sagesse? Usant lui rendre justice, si vous le pauez pour vons faire hair, il ne vole pas ses gages. Nous ne pouvous faire un pas qu'il ne gronde. Il nous dejend infqu'à la promenade et oux vijust mutuelles. Hienede il va nous pefer l'air et nous mesurer la lumiere. Si vous l'aviez en frémir hier foir pour m'avoir tronuce dons ces jardins solitaires? Est de sous qui lai ordonnez de nons en interdire l'entrée? Avez - vous peur qu'il ne pieuve des hommes ? et quand il en tomberoit quelquesuns des nues, le grand mal! le cirl nous deprois ce miracle.

Das Compliment ift fein, fehr geliebt werden, wenn du aus diefem Tone mit . dem Frauenzimmer fprichft, Verthre den Vollbringer meines Willens ! Gerechter Himmel. nem Pierch eingeschlossen halt, und mit fürchterlichen Augen Vertraute deiner Freuden, der Wächter über unfre Sittfamkeit. Wenn du ihn bezahlft, um bietet une fo gar das Spatzieren- er une die Luft lothweife zudie Luft zilwagen und das Garten; hat der Kerl nicht einen Licht zumeffen. Du baiteft Lerin verfahrt! Ich dachte er nur feben follen, wie er geftern wurde rafend werden! Haben einsamen Garten fand! Geschie- Sie find wohl gar bange, es leicht, es mochte Manner reg- war das fo ein groß Unglück? nen? Welch ein Unglück, wenn Ein Wunder wars vor unferie einige aus den Wolken fielen! Augen, das der Himmel uns der Himmel wure und dieses zu gefallen schon einmal thun könnte! Wunder Schuldig.

Ey feht mir dochf verfetzte fagte R. Gehorche! Ift das die Roxel, warlich ein artiges Komturkifche Galanterie? Du mufit Pliment! Gehorfam? Dos ift wohl türkifche Galanterie? Siemitfsen wohl fehr beliebt bey dem Frauenzimmer feyn, Wenn Sie gleich in diefem Tone mir ibnen fprechen! Refpekt vor dem Diener meiner Befehle! -Refeble alfo? Und was für ein welchen Willen haft du, wenn Genicht muffen diefe Befehle er deinem Vollbringer gleichet! vollends machen, wenn fie fo ausfehn, wie Ihr Diener! So Ein altes zweydentiges Unge- ein altes zwitterartiges Ungehener, welches une wie in ei- thum, das uns den ganzen Tag wie in eine Horde eingesperrt halt, und mit griesgramlichen Augen um uns herumschleicht, umhergeht, immer bereit uns als ob es uns alle Augenblicke zu verschlingen. Diefs ift der freffen wolhe. Das ift alfo der Vertraute Ihrer Liebfehaften und der Wächter unfrer guten Aufführung! Das muß mau ihm Doch man muß ihm Gerech- laffen; wenn ihn Ew. Hoheit einkeit widerfahren laffen, dafür bezahlen, Sie durch feinen Dienft recht verhafes zu dich verhaftet zu machen: fo Lohn ehrlich und redlich ! Nicht bekommt er feinen Lohn nicht einen Fus konnen wir ans der umfonit, Wir können keinen Stelle fetzen, fo fangt er an zo Schritt ghun , ohne von ihm brummen! Er gonnt uns keinen Spatzirgang, keinen Beangegriefis zu werden. Er ret- fuch untereinander! Bald wird gehen, und die wechselseitigen wigen, und das Licht nach Besuche. Bald wird er uns der Elle abmessent Gestern traf er mich da in dem einfomen wuthete, ale es mich in diefen er uns niche hineinlaffen foll? hes es auf deinen Befehl, das könnte Mansspersonen vom er uns den Zeititt zu denfel. Himmel reguen I Je nir, ben versagt? Bestorgest du riel-wein nun auch einen weiche aus den Wolken sielen,

Es wäre wahre Beleidigung für den Geschmack unfrer Lefer, wenn wir die doppelte Uebersetzung dieser Stelle erft noch zergliedern, und beweisen wollten, wie geiftlos und holzern die eine, und meifterhaft die andere fev. Hrn. Srs. der Himmel ware uns diefes Wunder schuldig taugt gar nichts; doch konnte vielleicht auch Hr. Sz. für die Worte: Ein Wunder wars u. f. w. noch eine kürzere und glücklichere Wendung finden. (Der Beschluft folgt.)

### VERMISCHTE SCHRIFTEN

LEITZIG. in der Weidmannischen Buchhandlung: Natur und Kanft ein gemeinnütziges Lehr-uml

Lefebuch für alle S unde, herausgegeben von Johann August Donndorff. Zweyter Band. Mit einem. Register über diesen und den Ersten Band. 1791. 775 S. Dritter Band 1793. 606 S. 8. (1 Rthlr. 20 Ur.) Das Urtheil, welches wir im 124 Stück der A. I. Z. vom Jahre 1791. über den eriten Band diefer Samiplung gefallt haben, muffen wir hier vollkommen bestarigen. Auch hier finden wir ohne Ordnung und Plan gute, mittelmassige und ganz elende Abhandlungen durch einander, deren manche, z. B. die Naturgeschichte des Menschen, die Bemerkungen über den Wein u. m. beweisen, dass der Vf. auch nicht die entserntste eigne Kenntnis von den Dingen hatte, die er schrieb; so wie andre z. B. aber die Kalender gut und zweckmaßig abgefalst find. Hier ift das Verzeichnis der Abhandlungen. Im zweyten Bande: I - IX. Das Aligemeine aus der Naturgeschichte des Menschen (voller Unrichtigkeiten.) X. Einige arrige Bemerkungen über die Feligkeit verschiedener thierischen Subitanzen (nach Muschenbroek.) XI. Einige Anekdoten vom Elephanten. XII. Von einigen Thieren, welche ungewöhnliche Sachen verdauen; nebit einigen Bemerkungen über die Verdauung überhaupt (blofs nach Reaumur, die neuern Entdeckungen find dem Vf. ganz unbekannt geblieben, und feine Schlussfolge beweifst, wie wenig er über diesen Gegenftand zu urtheilen und alfo auch zu schreiben im Stande war.) XIII. Naturgeschichte des Flohes (voller Unrichtigkeiten.) XIV-XXV. Das Merkwürdigste aus der Naturgeschichte der Insekten überhaupt (höchit oberflachig.) XXVI. Was für eine große Menge Waffer der Dunitkreis aus den Meeren, Fluffen, Gewachsen u.f. w. erhalt. XXVII. Wahres und falsches aus der Naturgeschichte des Aals. XXVIII. Wie die Kalender gedruckt werden. XXIX. Etwas zur Geschichte des Papiers und der Buchdruckerkouft. XXX-XXXIV. Allerley Merkwürdiges von allerley Fischen, XXXV. Von einigen ungewöhnlichen Materialien, zum Brodibacken und andern, deren fich verschiedene Volker ftatt des Brodes bedienen. XXXVI-XXXVIII. Wie die Filzhüte ge-XXXIX. Naturgeschichte des Ilris macht werden. XL-XLII. Allerley Merkwürdiges von Federn und deren Gebrauch. XLIII-L. Vermischte einzelne physika-

lifche, naturhikorifche, ökonomische und die Kunit be-

tresfende Merkwürdigkeiten. (Ein wahres Quodlibet von

wahren und unwahren Bemerkungen.) Ll. Wie die

Wachshocke verfertigt werden. L.II. Ein Mittel das

Büchenholz wieder die Fäulniss und Würmer zu bewah-

ren LIII-LIV. Komeren - Aberglaube unferer Vorfahren.

LV-LVI. Das Merkwürdigste aus der Naturgeschichte

der Edeliteine. LVII. Von einigen andern merkwürdigen

Steinen, die auch zu den Halbedelsteinen gerechner wer-

den. LVIII-I.X. Merkwürdige Beyfpiele von der Stür-

ke der thierischen, vorzüglich der menschlichen Natur

und der Unverwesslichkeit menschlicher Körper (follte

heißen, merkwürdige Beyfpiele von starken Verletzun-

gen thierischer und meuschlicher Körper, die nicht, we-

nigstens nicht augenblicklich tödlich waren, unverwefs-

ter Korpern und Mitteln gegen die Verwefung) LXI -

LXII. Vom Echo. LXIII LXV. Vom Schlafen und Wa-

chen der Menschen und Thiere. LXVI-LXIX. Ein-

zelne phyfikalifche Sätze-aus der Lehre won der Luft, Nicht ganz für Unkundige, LXX-LXXII. Erwas über das Gewicht und die Schwere der Körper in Beziehung auf das Wiegen, LXXIII. Von der Wirkung und Starke der Mufkeln des thierichen Körpers. LXXIV. Wie fehr die (mufs wohl heißen einige) Vögel die vierfüftigen Thiere an Getchwindigkeit übertreffen. LXXV, Von der Fücherey der Chineler. LXXVI. Was har es mit den Hundstagen für eine Bewanduiß? LXXVII. Von drey merkwürdigen Weinfüffern. LXXVIII. Von drey merkwürdigen Weinfüffern. LXXVIII. Von annache Perfonen zu fich nehmen können. LXXIX-LXXXII. Von einigen natürlichen Phosphoren. LXXXIII-LXXXVIII. LXXXVIII. Lüber die Reproductionskraft der Thiere. LXXXVII-LXXXVII. Lüber Wiein, Weinreichs, Weinfünkeren und Weinbetriegerty.

Der dritte Band enthalt. I-Y. Kurze Geschichte einfger der vorzüglichsten einheimischen Holzerten. VI-VIL Ueber die Fortpflanzung, Erhaltung und Zerstörung im Thierreiche. VIII. Erwas vom Schwefel. IX- XIII. Kurze Geschichte der merkwürdigsten Luft oder Gasarten. XIV-XVI. Allerley Merkwurdiges von allerley Thieren aus dem Geschlechte der Mause. XVII - XVIII. Kunftsprache der Joger. XIX, XX. Ueber die Eigenschaften und den Nutzen der Winde, XXI. Wie wird der Grunfpan gemacht. XXII. Naturgeschichte des Staars. XXIII. Verschiedene Tabacksgebrauche einiger Volker. XXIV-XXVI. Allerley Merkwürdiges von allerley Baumen, Gestrauchen und Pflonzen in Guiana. XXVII. Ueber den Ursprung der römischen Zahlbuchstaben. XXVIII. XXIX. Ueber den Ursprung, Einrichtung und Gebrauch der Kutschen in altern und neuern Zeiten. XXX. Merkwürdige Bey spiele von außerordentlicher Starke des Gedächtniffes. XXXI. Geschichte, Zubereitung und Eigenschaft der Chocolade. XXXII. Das Allgemeine, von Gefundbrunnen und Bädern. XXXIII. Verschiedene Arten des Vogelfanges in der perfischen Landschaft Gilan. XXXIV, XXXV. Naturgeschichte des Kuckucks XXXVI. Wirkung der Electricität auf die Farben der Gewächfe. XXXVII - XIII. Vom Urfprung und Einrichtung des Kalenders in ältern und neuern Zeiten. XLIII. Wie wird der Stehl gemacht. XLV. Naturge schichte des Rebhuhns. XLVI. Naturgeschichte der Wachtel. XLVII. Physikalischer und naturbistorischer Aberglaube alterer Zeit. XLVIII, XLIX. Wie die Glocken gegoffen werden. L-Lll. Allerley Merkwurdiges von Ey. Lill-I.VI. Das Aligemeine von den bekanntesten Metallen und ihrem Gebrauche. LVII. Meilen Berech nung. LVIII, LIX. Geschichte und Versertigung der unächten Perlen. LX LXIII. Wie wird der Drath gemacht. LXIV. Wie kann man am leichteften Gold und Silber aus alten Treffen scheiden. LXV - LXVII: Kurze Naturgeschichte einiger der bekannteilen Gattungen (Atten) aus dem Geschlechte (der Gattung) der Krammetsvogel. 'LXVIII - LXIX. Das Merkwürdigste vom Gles-LXX-LXXII. Sonderbare Nahrungsmittel machen. und Zubereitung derfelben bey verschiedenen russischen Volkern, LXXIII - I.XXV. Etwas von Brennglafern und Brennfpiegeln. LXXVI, Automote. LXXVII, Wie die Chinefer die Hornlaternen verfertigen. LXXVIII. Wie die l'ifchangeln gemacht werden.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 4. October 1794.

### SCHÖNE KÜNSTE

Lerezro, b. Vofs u. Comp: Joh. Franz Marmontels fammtliche profaische Werke übersetzt von Chr-Gottfried Schutz, etc.

( Beschinfs der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

n der Theorie ist man längst darüber einig, dass in Uebersetzungen von Poelien und Werken des Geschmacks überhaupt ängstliche Treue die ärgste Untreue ift, in der Praxis aber hat die bestere Einsicht auf die Arbeiten der meisten deutschen Uebersetzer noch wenig Einfluss gehabt. Das, was sie Freyheit nennen, ift gewöhnlich nichts als Folge von Unwissenheit, Flüchtigkeit oder Bequemlichkeit; dagegen halten sich die fleissigen Uebersetzer immer so angstlich an die Worte ihrer Originale, als wären es gerichtliche oder hiftorische Documente. Ein Uebersetzer von Produkten des Genies und Geschmacks, der Periode für Periode, Satz für Satz wiedergibt, der nie ein Substantivum in ein Adjekt. verwandelt, nie ein Beywort auslässt, vertauscht oder hinzusetzt, kann unmöglich ein guter Ueberfetzer feyn. Der immer verschiedene Genius zweyer, übrigens auch noch so verwandter Sprachen, macht folche Aenderungen schlechterdings nothwendig. wenn, um Worte zu erhalten, der Geift nicht verfliegen, und die Wirkung auf die Phantasie, die Empfindung oder den Verstand der Leser in den meisten Fallen nicht ganz verfehlt werden foll. Die Vergleichung folgender Stellen kann mit zur Reftätigung diefer Wahrheit dienen:

Delia changea de mode pour chanter la volupté. Alors elle prit le Theorbe, instrument favorable au développement d'un bras arrondi et aux mouvemens d'une main delicate et légère. Sa voix plus flexible et plus tendre, ne fit plus entendre que des fons tou-chane. Ses modulations liées par des nuances infenfibles, expri-moient le delire d'une ame enivrée de pluifir ou épuifié de fentiment. Ses juns , tantot expirant fur fes levres, tantôt enfles et battus ropidement, rendoient tour-a - tour les foupirs de la pudeur et la vehemence du defir, es fes yeux encore plus que fu voix animoient ces vives peintures. . .

### Hr. Schmerler.

Hr. Schütz.

Delia veränderte den Ton, um die Wolluft zu belingen Sie ergriff dazu die Theorbe. ein Instrument welches die Entten leichten Hand begunftiget. Thre Stimme, welche biegla-A. L. Z. 1794. Vierter Bend

Delia ging nun in eine andere Tonart über, und begann die Wolluft zu fingen. Jetzt ergriff fie die Laute, ein In-ftrument, das fehr bequem ift, hullung eines runden Armes die schone Runde eines Arms und die Bewegungen einer zar- zu verrathen und die Bewegungen einer niedlichen und leichten Hand zu zeigen. Stimme wurde nun noch gemer und zartlicher wurde, liefs fehmeidiger und zartlicher, und keine andere, als rührende Tone erschallen. Ihra durch unmerkliche Abstufungen verbun denen Uebergange drückten den Taumel einer vom Vergnügen berauschten, oder durch die Empfindung erschöpften Seele aus. Ihre Tone, welche bald auf den Lippen ersterben, bald voll und heftig fich fortwillzten. Rellten wechselfeitig die Seufzer der Schamhaftigkeit und das Ungefüme des Verlangens dar : and ihre Augen belebten noch

ergofs fich in lauter rührende Tone. Ihre Melodien fchmolzen durch unmerkliche Uebergange in einander, und druckten die Schwärmereyen einer von Vergnügen trunknen oder in Empfindung aufgelofsten Seele aus. Bald erftarben die Tone auf ihren Lippen, bald ftromten fie von flarkerm Hauche gehoben und von schnellerm Tempo gedrangt hervor, und druckten fo wechfelsweise die Seufzer verfchamter Schüchternheit, und die Heftigkeit des liebevollen Verlangens aus; und alle diefe lebendigen Gemalde wurden mehr noch durch den mehr, ale ihre Stimme diese Blick ihrer Augen, als durch die Accente ihrer Stimme befeelt ....

Marmontel erzählt von einer jungen Wittwe, die ein unglücklicher Liebeshandel auf das Land trieb, wo fie eine Art von Philosophen fand, der ihr Geschmack an der Landwirthschaft bey brachte. "Voilà Belife villageoife, toute occupée de l'agriculture, conversant avec fes fermiers, et ne lifant que la Maifon Ruftique." Hr. Sr. übersetzt diess; "Von diesem Augenblicke "an machte B. die Bauerinn, beschäftigte fich ganz mit "dem Ackerbau, unterhielt fich mit ihren Pachtern und "las weiter kein Buch, als das Landhaus." La Maifon Rustique ift eine in Frankreich allgemein bekannte Uebersetzung des berühmten Praedium ruslieum von Vaniere : allein', was follen deutliche Lefer und Leferinnen bey Hn. Srs. Landhans denken? Hr. Sa. fetzt dafür mit Recht ein in Deutschland gleich bekanntes Werk : "fie ging mit ihren Pachtern um, und las nichts, als den Hausvater." - In den Quatre flacons beschreibt M. die Wirkung eines Zaubertranks auf einen verliebten Jungling: "Il reparoit, les yeux enflammes, le coeur palpitant, la voix éteinte. Plus de fadeur, plus de galanterie:" (Er hatte nebmlich vorher das Herz feiner Schönen durch Sussigkeiten und Galanterien zu befiegen versucht) fon langage rapide, etoit entrecoupe, plein de substance et de chaleur ... die neue Uebersetzung gibt diefs ganz unverbefferlich: "Er kam zurück mit funkelnden Augen, klopfendem Herzen, und erloschner Stimme." Weg waren alle "Faseleyen, alle Schmei-"cheleyen der Galanterie; feine Sprache war bin-"reisend, abgebrochen, kraftig und feuervoll." Hr. Sr. hingegen, der fich erkühnte, einen Schriftsteller, wie M. zu übersetzen, ehe er so viel Französisch gelernt hatte, zu wiffen, dass plus nicht bloss mehr, fondern in der Verbindung mit de auch nichts, nichts mehr von bedeute, überfetzt ganz' gegen den Sinn, fo leicht ihn auch der blofse Zulammenhang auf das Richtige hatte führen konnen: "Er hatte an verliebter Albeenheit und an zartlichen Wesen gewonnen."!! Plus de fadeur, plus de galanterie!!

Doch wir haben hoffentlich zur Gnüge erwiefen, dass Hn. Schmerler's Uebersetzung keine andere überflüssig machte, und gezeigt, wie ihr Gehalt gegen die nun wirklich erschienene neue ftebe. Wir theilen zum Schlus nur noch ein paar Stellen aus der letztern mit, bev deren Vergleichung mit dem Original Kenner nicht übersehen werden, mit welchen Schwierigkeiten die Verdeutschung verknüpft war, und wie fie hier auf eine Art beliegt werden, die nichts zu wünschen übrig last.

Le M. de L. était une de ces foures fruidement belles, qui vons difent : me voila : c'étoit une de ces vanités pauches, qui manquent fans ceffe leur coup. Il Je piquoit de tont, et n'étoit bon à rien; il prenoit la parole, demandost filence, suspenduit l'attention et difoit une platitude; il rivit avant de conter, et perfanne ne rioit de fes contes; il vifoit fouvent à Etre fin, et il tournoit si bien ce qu'il vouloit dire, qu'il ne favoit plus ce qu'il difoit. Quand il ennuvoit les femmes, il erouait les rendre réveufes ; quand elles s'amufoi et de fes ridicules, il prenoit cela pour des agaceries. - Le C. d. P. fe préfenta chez moi avec tous les graces de l'efprit et de la figure. Mon mari, qui l'amenoit, fit les honneurs de ma modeft ez il reponait aux chofes agreables que tui dit le Comte fur fon bonheur, evec un air avantagenx, dont je fut indignée. A l'en croire je l'aimuis à lu folie; et de - la toutes ces confidences indiferetes. ani ne choquent pas moins la verité que la bienfiance, et dans lesqueiles la vanité abufe du filenve de la pudeur....

Er war eine von den froftig fchouen Figuren, die fich vor einen hinftellen und fagen : da bin ich! Er hat e die linkifche 'Art von Litelkeit , die immes zielt und niemals triffi! Er wollte Alies feyn, und war Nichts: er nahm das Wort, gebot Still-fehweigen, fpannte die Erwartung und fagte dann eine Plattbeit; feine Erzählungen beischte er allemal vorher, und niemand lachte hinterdrein: oft haschte er nach einem witzigen Einfall , und drehte und drehte fo lange an dem, was er fagen wollte, bis er endlich felbft nicht wußte, was er fagte. Brachte er die Weiber vor lauger Weile zum Gahnen, meinte er, fie vertiefren fich feinetwegen in verliebte Gedenken; und wenn fie uber feine Schiefheiten tich luftig machten, fo meinte er, fie neckten ihn, um ihn dreifter zu machen. - Der G. v. P. machte mir die Aufwartung. Er war ein Mann, der mit einer fehr einnehmenden Bildung alle Annehmlichkeiten des Geiftes vereinigte. Mein Mann brachie ihn zu mir. und beantwortere die Complimente, die ihm der Graf über fein Glück machte, mit einer fo triumphirenden Miene, dafsich mich gewalrig darüber ärgerte. machte dem Grafen weiß . ich fey bis zur Raferey in inu verliebt: und fo erlaubte er fich al erley Plaudereven, die eben fo fehr den Wohlstand als die Wahrheit beleidigten, und bey . denen feine Eitelheit das Stillschweigen meiner Schaamhaf-

Und endlich eine Probe von Dialog:

Scarez vons, que vons êtez dangevenx avec cette ingennite teinte? Un l'ulaisseroit prendie. er'en y fereit trompée. - Moi, leicht audurch fangen laffen.

Wiffen Sie wohl, mein junger Herr, dafs Sie mit diefer ver-ftellten Offenherzigkeit fehr gofahrlich find? Man konnte fich

tigheit misbrauchte ...

Madame, vous tromper! je n'ai iamais trompf perfonne. - Et vous voulez commencer par moi, --Non , je vous le jure. - Pourquoi donc ces propos flatteurs, ces regards tendres ? - Four étez belle, j'ai des ueux, je dis ce que je voit : il u'u a point là ide flutterie. - En effet, votre tranquillite fait bien voir , que vous n'avez aveun interes à me fedulre. - Ah. 6 vons vouliez, cette tranquillité me pafferois bien vite. - Oh . fans doute : et pour vous enflammer. vous n'attendez que mon oven, n'eft ce pus? -Rien n'eft plus vrai ; vous n'avez qu'à dire. - En verité, cons êtez bon , avec ce ton froidement relatu. - Coft que se fuis fur de mon fait. - - l'out m'aimeriez donc , si je voulois , à la fulle ? - A la fulle, foit : il ne m'en contera pas darontuge. --Sa implicité ma charme. Eh bien, oui, je veux que vous m'aimiez, et oue vous m'oimiez beaucons. - A la puffion? - Ala passion, - Lt vous m'aimerez do même? - Je le crois. - Ce n'eft pas offez .- J'en fuis fure, -Cela me fuffit, et vons allez voir bean jen ---

Ich, Madame, Siebetrugen? ich habe noch niemand auf der Welt betrogen! - So wollen Sie wohl bey mir den Anfang machen? - Nein, wahrhafeig nicht, bey allem, was heilie ift .-Wozu denn aifo diefe Schmeicheleyen, diefe zartiichen Blicke? - Nun ich habe is Augen : ich finde Sie fchon ; ich fage nur, was ich fehe ; ift denn das geichmeichele? - Wirklich Thre Ruhe zeigtmir deutlich genug, dass Sie kein Imerestedabey haben, mich zu verführen, - -O. o. wenn Sie nur wellten, fo warde es mit meiner Ruhe bald vt rhey fevn .- Gewifs ? and um fich in Feuer zu fetzen, warten Sie auf nichts, als auf meine Fr-laubnifs? Nicht wahr? - Auf nichts in der Wels weiter. Sie haben alfo nur zu befehlen. -Sie find doch warlich eine gute Scele mit diefer kalten Eutschlossenheit. - Das macht, ich bin memer Sache gawifs .---Sie wollen mich also wohl, wenn ichs verlange, bis zur Norrheit lieben? - Auch bis zur Narrheit, memetwegen; diefer Grad wird mir eben fo leicht werden, wie die ubrigen -Seine Einfalt gefallt mir aufferordentlich. Nun gut. Sie fellen mich alfo lieben, recht fehr follen Sie mich lieben. Horen Sie? - Bis zur Leidenschaft? -Allerdings. - Werden Sie nich aber auch wieder fo lieben, ? -Ich glante es wenigstens. -Das ift mir nicht genus ! -Nun gut, ich weiß es ganz pewife. - Wohl! damit bin ich zufr eden , und nun follen Sie Wunder fehn. - --

und wäre doch betrogen.

Noch wollen wir einige kleine Mängel und Flecken ropen, die wir an diefer übrigens fo vortrestlichen, gefeilten und vollenderen Arbeit entdeckt zu haben glauben. Dass S. 4. toujours durch noch immer und defirs durch Wanf he gegeben ift, verleitet, wenn wir nicht irren, den Lefer das liegentheil von dem zu vermuthen was der Erzähler zu veritehen geben will. Alcibiades war allerdings fchon ein erhörter Liebhaber: nur machte ihm die Prüde jedesmal feine Eroberung von neuem ftreitig; immer von neuem dieselben Umftande und Grimaffen - S. o. ift Bewegung wohl nicht das passendfte Wort: elle parloit de l'air du monde le plis touchant, mit der rührendften Bewegung. - La jeune evaporce, das muthwillige Ding von einem Madchen (S. 74.) junger Wildfang kommt dem Franzof, naher. -.Faitez moi le plaifir de chaffer ce vieux coqu n qui me chaque la vue." Thun Sie mir doch den Gefallen, und jagen den alten Lümmel da fort, ich kann den A-rl ohne Ekel nicht ansehn. "Gewiss zu ftark. Vielteicht: w.f. d. alten Spitzbuben fort : er thut mir in den Augen weh. - Je lui ferai bien voir du pays, avant

que nous ayons rien de particulier à nous dire : Ich werde ihm noch viel zu schaffen machen u. f. w. Wir haben im deutschen eine abnliche sprichwortliche Redensart. .. O da wird noch manches Jahr ins Land gehn, ehe u. f. w. - Ge ne desespere pas d'en faire quelque jour un Francois." Ich "denke immer noch es foll mir glaicken, ihn in einen Franzofen umzuschaffen." Warum nicht lieber; "Ich verzweisle nicht, mit der Zeit noch "einen Franzofen aus ihm zu-machen."? - Die Meine Stulpnafe (S. 96.) wurden wir in ein kleines Stumpfnaschen verwandeln; fo wie S. 89. das aufludiren in durchsehen oder weghaben. - In ein paar Stellen hatten wir einen etwas verschiedenen Periodenbau; eine andere Inversion u. d. g. gewählt; doch diess ift meift nur Sache eines dunkeln, oft feliwankenden Gefühls, das fich nicht gleich bleibt, und fehr häufig tänscht. -Wir wünschen die Fortsetzung dieser meisterhaften Arbeit hald anzeigen zu können, und erinnern nur noch, dass Hr. Hofr. Schütz nuch die (bis auf einige Stücke in der N. Biblioth d. f. Wifs.) noch unüberfetzten Elemens de Litterature, ein vortreffliches afthetisches Werk, voll der feinsten Kritik, und wie M. felbst fagt, das Refultat feines drevfsigjährigen Nachdenkens über die Kunft zu schreiben, in diese Sammlung aufnehmen wird.

### GESCHICHTE.

STOCKHOLM, b. Lindh.: Svenska Gordbrukets Historia i kortaste Sammandrag af Magnus Blix, Häradshöfding (Historie des Schwedischen Ackerbaus in einem kurzen Abrifs) 1792. 10 Bogen gr. &.

Schweden, hatte vormals reiche Getreidefelder, schöne Wiesen und zahlreiche Viehherden. Reichthum ift verlohren, und was ift die Ursache davon? Sollte es schwerer fevn. den Ueberfluss zu erhalten, als ihn fich anfangs zu verschaffen ? Ist es nicht wunderbar? Als Schweden schlechte Staatsgesetze und keine Aufklärung hatte; war dafelbst Privat - und öffentlicher Wohlstand am größten! Noch sonderbarer ift es, dass gerade lauter Fehler in der altern Staatsverwaltung den Grund zu dem ergiebigern Ertrag des Landes in alteren Zeiten legten. Diese Fehler waren die Einrich tung der klofter, die Feudalregierung und der Mangel an Manufacturen und Handwerkern. Die Stärke des Reichs bestand darin, dass jeder Privatmann sich gut stand, und dass das wenige, was in jeder sich vom Ackerbau, Bergbau, Fischerey und Viehzucht, nabrenden Hausbaltung enrbehrt werden konnte, zusammengenommen für die Krone, doch eine ausehnliche Steuer ausmachte; so wie der stärkste befruchtende Regen des Himmels bloss von der Menge der kleinsten Dünste erzeugt wird, die von den niedrigsten Stellen der Erde freywillig emporsteigen. Nicht fo fehr die Feudalregierung als vielmehr die Regierde, \_dem. Lande eine großere Geldftarke durch Beforderung der Manufacturen zum Nachtheil des Ackerbaus zu verschaffen, florte die allgemeine Wohlfarth. Von 7 Mannspersonen

in Schweden ift jetzt nur einer Landmann. Im J. 1789. waren in Schweden nur 488, 106 fteuerpflichtige Arbeiter, die Getreide, Fleisch, Fisch, hase, Butter, Talz, Theer, Bretter, Kohlen, Metalle und Brennhols für 2, 800,000 Menschen schaffen sollen. Und da ift es kein Wunder dass, wenn eine Person für sieben arbeiten foll, es jahrlich an einigen dieser Producte fehlen muffe. Ein Beweifs, dass entweder die Manufacturen starkere Schritte gethan haben, als dass der Ackerbau ihnen, folgen können, oder auch dass die Kriege den Ackerbau mehr als jeue angegriffen haben. Die Regierung hat feit 200 Jahren mehr Aufmerksamkeit auf alle andere Kenntnisse als auf den Ackerbau gewandt. Eine Folge davon war, dass nicht allein der Ertrag des Bodens abgenommen hat, fondern dass auch die kleinen Städte des Reichs nicht zu Kräften kommen können. Anzahl der Bauern war zu klein, um dem Bürger feine Producte hinlanglich abnehmen zu können. Ein Beweiß von der wenigen Kenntniß der Mittel zur Wohlfarth des Landes ift, dass gerade zu der Zeit, wie die Bevollmachtigten der Nation an der Regierung Theil hatten, folche Verfassungen in Hinficht des Ackerbaues gemacht wurden, die ftatt ihn zu verbessern ihn vielmehr verschlimmerten. Vor 250 Jahren unter K. Gustav Wasa war der Ackerbau in Schweden in seinem hochsten Flor. Er fuchte dem Lande auf die rechte Art durch Hervorbringung vieler Waaren Geld zu verschaffen, und er gab eben so viele vortheilbaste Verordnungen für Ackerbau und Viehzucht als für Handel und Manusacturen. Unter seinen Sohnen bekümmerte man fich-bey den innerlichen Streitigkeiten wenig um den Ackerbau, doch hielt er fich noch, und unter Guflav Adolph nahrte der Schwede fich mit schwedischen Korn. Aber die Kriege dauerten zu lange, Christine bettieg den Thron, der Friede war entfernt, die Recrutirungen waren zu häufig, die Auflagen zu fiark; und tie ward genothigt, auslandisches Getraid nach Schweden kommen zu lassen. Carl X. kam zur Regierung. Er kriegte, und das Reich ward noch armer. Zu einem neuen Unglück für den Ackerbau kam die von ihm eingeführte Rangordnung dazu. Diese zog Leute, von Genie und Vermögen vom Landbau in den Dienst-des Reichs. Carl XI. gab dem Ackerbau einen neuen Stofs durch das nene Finanzsystem, da er gewiffe Naturallieferungen den Bauern zu Gelde feizte; fo litte dadurch der Vichhaudel. Man schickte nicht mehr 80,000 Ochsen aus dem Reich, wofür man -400,000 Reichsthaler aus Deutschland zog; und die Reduction, die in Ansehung ihrer Ursache so billig, in Ansehung der Ausführung so verderblich war, verurfachte die Hungersnoth 1697, und legte den Grund zu dem Kriege von 1700. Der Bauer, der nun immer Geld gebrauchte, und unmöglich seinen Zugang zu Waaren fo geschwinde vermehren konnte, als das Geld rar ward und an Werch flieg, legte fich nun auf allerhand Nebenverdientle vom Holz, kleinen Handel, Fuliren u. d. g. die ihm baar Geld verschaften und vom Ackerbau abzogen. - Und fo ward deffen Hauparahrung felbit zuletzt nur eine Nebennahrung. Die Volts-Dig zed by menge |c menge war vorher größer in Schweden ; der Bauer konnte leichter Dienstleute bekommen, und er konnte seine Steuer mit Waaren und Hofdiensten abtragen. Hr. B. erklart fich fo gar gegen die Abschaffung der letzteren. gegen die Zertheilung der großen Bauerngüter und die Aufhebung der Gemeinschaften. Er fieht die Holzordnung v. J. 1664. gegen die vielen Einlieger auf den Banerngütern für schädlich an, und will wegen aller. der Folgen des Finanzsystems und der Staatswirthschaft Carls XI, ihn nicht für den großen Haushalter gelten laffen, wofür er sonst gehalten wird. Carl XII. richtete den Ackerbau ganz zu Grunde. Er hätte fich unter der darauf folgenden mehr republikanischen Regierung mehr erhoblen konnen; allein wie konnte man in einem Lande gute ökonomische Kenntnisse erwarten, wo die Rangfucht über ein halbes Seculum fo gerafet hatte, dass vom jungen Grafen bis zum Bauernsohn jeder Jüngling nur nach Aemtern strebte, und vor dem Namen eines Landjunkers einen Abscheu hatte. kam die Begierde auswärtige Colonien anzulegen, die nun in allen Kabiuetten immer höher steigende Luft zum Handel und zur Schiffarth. Man verfaumte den Ackerbau. um den Fabriken aufzuhelfen. Statt den Ackerbau wieder wie ehmals zu begünstigen wollte man den Luxus ausrotten, aber vergebens. Den Luxus durch Verbote auszurotten, fagt der Vf. S. 24. ift eben fo viel, als dem Arbeitsamen die Essluft, dem Müden den Schlaf benehmen zu wollen. Man verbot den Brandwein, 1756, die Bancoanleihen, 1766; man wollte dem Ackerbau durch die Stadte aufnelfen, die doch nur mehr Leute vom Ackerbau abzogen. Der Vf. führt noch eine Menge anderer Veranstaltungen an, welche den gemeinen Mann seinen Hauptnahrungen und besonders dem Ackerbau entzogen haben. Der Matrose ift zum Besten des Handels von den meisten Steuern frey, der Fabriksarbeiter, der von Kriegsdiensten frey ift, felbst der Bürger in den Städten hat vor den Bauern

viel voraus. Dazu muss der Bauer noch die Fuhren beforgen, wozu täglich 3000 Pferde und 1500 Knechte erfodert werden; er mus die Wege bessern, zur Verarbeitung von 400,000 Schiffseifen, 2400,000 Laft Kohlen anfahren u. f. w. Das alles follen 294, 449 Bauern, wie 1788, berechnet find, thun, dabey noch 50,000. fo genannte ganze llemman anbanen, und dabev darf fich der Bauer nicht einmal fo viel Dienftvolk halten als er will und kann. Dazu kam noch, dass man anfing, den Ackerbau in Schweden nach blos theoretischen Speculationen treiben zu wollen. Selbst das Schwedische Gesetz, das 1734 ans Licht trat, nachdem man 15 Jahr länger daran als Salomo am Tenroel zu Jerusalem gearbeitet hatte, behauptet der Vi. S. 40., verrathe keine gute Einficht in der Landhausheltung ; chen fo wenig wie manche Bancooperationen. Der Ackerbau des Bauern bedarf keiner Hulfe weder von der Bank noch dem Discontcomptoir, noch von Brantweinsverboten. Er muss nur von den Fesseln befreyet werden, welche die Gesetze geschmiedet haben. Gleich wird der Bauer arbeitsam werden. Nur in feinen Armen liegt die Hulfe des Bodens; aber diese Arme leiden fehr an juriftischen und okonomischen Krämpfen. Nicht Mangel an Aufmunterung, Klima, Unwissenheit im Ackerbau, Faulheit des Bauern, der Schutz, den der Adel den Handwerkern auf dem Lande gibt, noch Verbot der Ausfuhr und Brantweinbrennen find alfo nach dem Vf. die Urfachen von dem Verfall des Ackerbaues, fondern K. Carls XI Steuerlyftem, Carls XII Auflagen, der von den Ständen begünstigte Ankauf der Goter zum erblichen Zinsgut, die Zertheilung großerer Hufen in kleinere Ackerwerke, und die Haltung der Pferde auf jeder Station zur Fortschaffung der Reisenden. Gegen einige Sätze des Vf. möchten doch manche wohl erwas zu erinnern finden. Im Ganzen ift das Buch gut und angenehm geschrieben, und kann zu nützlichen Untersuchungen Anlais geben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSCHAFTEN. 1. Ohne Druckert: An mein Vinterland zum Schließ des 179 sten Johnes von einem Brandenburglichen Patrioten. — Mit dem Motto: Halt was da huft, daß niemand deine Krone nehme. 1792. 948. 8. (6 gt.)

Quedlinburg, b. Ernft: IV is können Deutsche und besonders presssische Untershauen fur die französische Revolution seyn?
 Yon J. F. Hildebrand, Prediger zu Halberstadt. 1793-83 S. 8.
 (6 gr.).

1. Ift eine von den trivialen Broschüren, deren Existena oder Nicht - Existena unter die durchaus gleichgültigen Begebenheiten gehören. Nach einigent allgemeinen Klagen über die Misbräuche der Auftlinung, der Perfyrigheit etc. folgt eine

Uebersicht der französischen Revolution, und auf diese eine Darstellung dessen was der preussische Staat unter den erstes Kurfürken war, und was er jetzt ist.

In No. 2. foll die Frage aufgalöfet werden, welche den Titel ausmacht. Sie wird aber weder für Deuffen, noch für Prouffen befonders, fondern (wie der Vf. mit wieler Naiveste fielbit gefleht) für alle Nationen aufgelöfet. Unkennnist der Revolution, fallche Begriffe von Frescheit, Wunfen der Verbeigtung, Abneigung gegen die Religion – alles dirigt din keinte Local. Urfachen. Nach den letztern fucht man, fo wie nach einem eigendichen Refultet diefer Schrift, – vergebaut.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 6. October 1794.

### GESCHICHTE.

LONDON. b. Kearsley: Domestic Anecdotes of the French Nation, during the last thirty Years, indicative of the French Revolution. 1794. 443 S. gr. 8. (2 Rthlr. 16 Gr.)

us dem ganz glücklichen Gedanken, die merkwürdigsten Vorfalle und Charakterzüge der franzofischen Nation, die auf die gegenwärtige große Revolution derfelben nahern und fichtbaren Einflus hatten, zusammen zu tragen, und sie unter gemeinschaftliche Gelichtspunkte zu ftellen, entstand das gegenwärtige. erst ganz neulich erschienene, Buch, welches jedem Beobachter der Geschichte des Tages eine fehr unterhaltende und intereffante I.etture gewährt, gleich vieles darin, was ihm aus dem in den letztern lahren bekaunt gemachten Memoiren des Duclos, des Herzogs von Richelieu und St. Simon, aus der Vie Priree de Louis XV. u. a. m. bekannt ift; fo wird doch die ganz geschickte Zusammenstellung allein seine Aufmerkfamkeit auf diefe Gegenstände erregen, und lebhaft beschäftigen. Der oder die Verfasser - denn gewöhnlich, aber nicht durchgängig wird in der mehrern Zahl geredet - massen fich freylich nicht an, alle geheime Triebledern diefer großen Begebenheit völlig zu entwickeln, noch den Schleyer genz zu enthüllen, der noch die Urfachen fo mancher Ereignisse derfelben verbirgt. .. Wenn dereinft, fagen fie felbit, in einer noch fernen Zukunft der Pinfel der Geschiehte mit glühenden. aber treuen, Farben die Namen der erften Anführer ent. decken wird, welche die Revolution leiteten, die Grunde, welche fie befeelten, die Mittel, deren fie fich zur Sicherung eines glücklichen Erfolgs bedienten, die Charakter der Personen, die ihr - Mitgehülfen waren, das Gute, welches fie bewirkten, und die Uebel jeder Art, die fie veranlafsten; dann wird die Nachwelt mit Schauder und Unwillen diefen Theil der Menfchheitsgeschichte schliesen, und vielleicht mehr als einmal in Verfuchung feyn, diefe Blatter aus dem großen Buche herauszureifsen. Jetzt aber, da die Zeit den dichten Schleier noch nicht hinweg gezogen bat, der uns die dunkeln und hinterliftigen Mittel verbirgt, welche diefe Staatsverändrung vorbereiteten; jetzt, da wir noch zu nahe. oder zu fehr intereffirt find, um von diefen Begebenheiten ganz unpartheyifch zu urtheilen, und da wir auch, um die Wahrheit zu gestehen, nicht die Feder und das Genie eines Tacitus haben, um diefe Gegenfinde mit fester und geschickter Hand zu schildern. ierzt find wir weit, febr weit davon entfernt, eine fo schwere Arbeit zu unternehmen. Wir liefern daher A. L. Z. 1794. Fierter Faul

dem Publikum keine Geschichte, fondern bitten nur um deffen Aufmerksamkeit für einige Grundzüge und Denkwürdigkeiten."

Die Hauptrubriken, unter Welche diese Anekdoten gebracht worden, find folgende: Philosophen - Geiftlichkeit - Hof - Minister und ihre Subalternen - National - Leichtsinn - Theater , Schauspieler, u. f. w. -Bucher - Ludwig XV. - Die Königin - Ludwig XVI.

Die Revolution in Frankreich fey großentheils durch jenen unerschrockenen Geift der Philosophie bewirkt worden, die felbft unter den Fesseln des Despotismus ihre Stimme zu erheben wagte. Die franzoli. fchen Philosophen theilten fich in mehrere Secten; indels hatten, in diefer Hinficht, die Encyklopudiften. die Ockenomiften, und die Patrioten, den meiften Ein-Mehrere Schriften werden bier angeführt, deren Verfosser freglich zu weit gingen, und auf den Umfturz aller positiven Religion antrugen. 'Auch Hofleute felbst außerten dergleichen Gefinnungen, und unter den gemeinen Magn wurden Schriften diefer Art verbreitet. Ein Englender schaft einmal einen franzofischen Bürger einen Deiften- Non, Monficur, antwortete er ihm , je ne fuis pas Deifte, je fuis un Anti - Dien! Ein Lichtgiefser, vermuthlich auch ein Anti . Diets, hatte forgfaltig eine Sammlung von ungefahr 600 folcher Schriften zusammengebracht. Von der Secte der Ochonomisten war Quesnay der Anführer, und Mirabeau der Vater Unterdirector. Hernach gefellte fich Turgot zu Linguet hat fie am besten charakterifirt; die von ihm hier S. 15. eingerückte Stelle ift in feiner kühnften Manier. Auch die französischen Dichter waren zuweilen Philosophen, oder wirkten doch mit diesen gemeinschaftlich. Dem wider sie gerichteten Werke des Abt Sabbatier, Les Trois Siécles de la Literature Francoife, wird von den Vf. doch wohl zu viel Werth und Einfluss zugeschrieben. Die franköfische Geiftlichkeit sammelte zwar die religionswidrigen Schriften, liess fich aber nicht darauf ein, fie zu widerlegen. Ihre Bucherverbote gingen febr ins Weite, und fahen das Schadliche aus einem verkehrten Gesichtspunkt an. Pal fot that zwar auf der Bubne einen bekannten Angriff auf die Philosophen, der aber wenig fruchtete. Die jehrliche Lobrede in der französischen Akademie auf den heiligen Ludwig wufsten diese mehrmals für ihre Zwecke zu benutzen; besonders der Abbe de Befplas. Toleranz war die allgemeine Lofung diefer Philosophen, besonders Voltaire's, ob fie gleich felbst nichts weniger waren, als tolerant. Unter einander waren he beftändig uneins, übrigens aber von fehr verschiednen Talenten und Gesinnungen. Ein S. 40. eingersicktes

Spottlied auf die Ockonomisten ist merkwürdig genug. da es schon vor zehn oder zwölf lahren in Umlauf kam, und wirklich in manchen Strophen ganz prophetisch für unfre Zeiten lautet : z. B.

> On verra tous les états Entre eux le confondre. Les pauvres fur leurs grabat! No plus fo morfondre; Des biens on fera des lots, Oni rendront les gons égaux; Le bel souf à pondre! O gai;

Le bel osuf à pondre!

Du même pas marcherant Nobleffe et roture ; Les François retourneront Au droit de nature ; Adieu parlemens et loiz, Ducs et grand Seigneurs et Rois! La bonne avanture.

A qui devrons nous le plus? C' aft à notre Maitre. Oui , fo croyant un abus. Ne voudra plus l' être. Ah qu' il faut aimer le bien ! Peur de Roi n' être plus rien ; J' experrois tout paitre. . .

Die großere Klaffe der Geiftlichen betrachtete fich als den vornehinften Stand, und wufste immer mehr Ansprüche und Vorrechte geltend zu machen. Die letzten beiden Konige begunftigten die Geiftlichkeit gar fehr. Desto mehr Widerstand fand fie aber in den Exiefuiten. Die Bischöfe waren großentheils fehr unmoralische Leute. Die im I. 1766, fünf Erzbischöfen übertragne Reform der geiftlichen Orden hatte wenig Erfolg. Man wollte keine Reform, fo fehr auch die Benedictiner darauf drangen. Aller Aufklärung wurde geslissentlich entgegen gearbeitet. Der Stolz der vornehmern Geiftlichen war unerträglich. Der Marquis v. Conflans scherzte einmal mit dem Kardinal de Luunes darüber, dass er einen Ritter vom heil. Ludwigsorden zum Schleppentrager habe. Der stolze Pralat erwiederte: das sey immer so feine Art gewesen, und sonft hab' er einen aus der Familie Conflans gehabt. Frevlich, fagte der Marquis, ift es schon lange, dass einige unglückliche Edelleute von meiner Familie fich in der Norhwendigkeit befunden haben, à tirer le diable par la queue; eine sprichwortliche Bezeichnung des äußersten Elendes. - Dagegen unterdrückten fie die geringern Geiftlichen und Pfarrer. Diefe mussten auch den schwersten Beytrag zu dem alle fünf lahre dem Könige zu entrichtenden Don Gratuit hergeben. Im J. 1779. wurde der Bischoff von Chartres durch das Parlement zu Tournelle verurtheilt, 30.000 Livres wieder zu erstatten, die er feinen Cares unrechtmälsigerweise abgenommen hatte; aber er wusste es bay Hole bald zu machen, dass dies Urthell zurückgenommen wurde. Merkwürdig find die 1782. gedruckten Briefe über den jetzigen Zustand der franzofischen Geiftlichkeit, die den tiefen Verfall derfelben fehr lebhaft schildern, die aber sogleich nach ihrer Erscheinung durch den Hof und durch die Pralaten unterdrückt wurden. Auch die Abwesenheit der Bischose von foren Kirchsprengela war in Frankreich nicht minder gewohnlich und nachtheilig, als in England; dort erregte fie 1784. den öffentlichen Unwillen; aber das Circularschreiben, welches dawider gerichtet war, wurde wenig geachtet ; und ein gewiffer Bifchof, der dadurch angehalten wurde, Paris zu verlaffen, fagte: "Ich brachte den großten Theil meines Lebens in dem Verlangen zu, Paris zu feben, und mule nun den Ueberreft deffelben in der Sehnfucht zubringen, dabin zurück zu kehren." Eine von den beften Satiren, die durch jenes Ministerialschreiben veranlasst wurde, war eine Bittschrift der jungen Mamfellchen zu Paris an den Baron von Breteuit, deren Schluss S. or mitgetheilt wird. Der Reichthum der franzofischen Geiftlichkeit wird darin zu 120 Millionen Llyres jahrlicher Linkunfte angeschlagen. Unablassig suchten die Bischofe ihren Zufammenhang mit der Regiorung zu befestigen, und der Eifer wider Irreligion, oder vielmehr wider Volksaufklarung, musste ihnen dabey zum Vorwende dienen. Eine ergiebige Quelle hieher gehöriger Thatfachen ift die Remonstration des Parlements wider den Kardinal Rohan, als Grofsalmofenierer, wegen feiner fehlechten Verwaltung des Hospitals der Quinze-vingts, im J. 1784. Vom Hofe wurden mancherley Schleichwege und scheinbare Vorkehrungen gemacht, um die Geiftlichkeit bey guter Laune zu erhalten, und fie doch zu täuschen, wie bey der von Beaumarchais veranstalteten Ausgabe der Voltairischen Werke. Auch die Bemühungen, welche die Geiftlichkeit zur Unterdrückung der Proteftenten in Frankreich anwandte, beschleunigten die Revolution; fo, wie die Unterdrückungen der niedern Geiftlichkeit durch die höbere. Necker fagt ausdräcklich, dals er diese letztre durch die erstere zu demüthigen hoffe. Indels wurden die Bilsthumer und reichern Pfrunden mur dem boben Adel zu Theil. Die Reformen und Einziehungen der Abteven verlangten die Bischöse nicht des gemeinen Bestens, fondern bloss ihres Privatvortheils wegen; obgleich sehr unüberlegt, weil sie dadurch dem ganzen Gebaude den erften Stofs zum weitern Einfturz gaben.

Der französische Hof wurde während der langen Regierung Ludwigs XV. ein Schauplatz der abgefeimteften Ranke und des zugellofeften Leichtfinns. Ehrgefühl und wirklich edle Gefinnung hatten ehedem den höhern Adel ausgezeichnet; diese verloren fich aber schon gar sehr unter dem Herzog Regenten, in dem kurzen Zeitraum von fieben Jahren. Er war es vornehmlich, der Sittenverderbnifs und Habfucht herr-Schend machte, und durch alle Stande verbreitete. Ludwig XV. befordert den Sittenverfall noch mehr. Die zwey großen Zwecke der französischen Höflinge wurden Wohlleben, und die Mittel, den dazu notbigen Aufwand zu bestreiten. Die Vf. führen einige auffallende Anekdoten von der verderblichen Prachtliebe des Hofes in den letzten drevssig Jahren an. Nur ein paar der hier verkommenden Anekdoten zur Probe. Der Sohn des Herzogs von Penhievre, der elnzige Stamhalter diefes Zweiges des Bourbonschen Hauses, starb im J. 1764, als ein Opfer seiner Ausschweitungen, vornehmlich seiner Liebe zu einer Sangerin ältre. Man setzte ihm die musskalische Grabsschrift.

MI RE LA MI LA

Eigentlich: Mire l'a mis là. - Einen fonderbaren Bankrott machte das Collegium von Duplessis; die Bilanz war ganz vortheithaft, wenn die ausftehenden Schulden bezahlt wurden; und diese waren von lauter adlichen Häusern gemacht für die dortige Erziehung ihrer Kinder. Väter und Großväter, die famtlich ihre Penfion schuldig geblieben waren. - Ludwig XVI. wünschte einmal den Marfchall Herzog von Richelieu zu feiner Sie find nech jung, fagte er, Sie Genefung Glück. haben erft drey Menschenalter erlebt. "Oder vielmehr, verfetzte der Herzog, drev Regierungen." - Nun gut, und was denken Sie von ihnen? "Sire, antwortete der Herzog, unter Ludwig XIV, wagte es keiner, ein Wort zu sprechen; unter Ludwig XV. flufterte man; und unter Ew. Majeftat fpricht man laut." - Voltaire charakterifirte die Frivolität jener Höflinge fehr glücklich, wenn er fie als Leute schilderte, die

> Vont en poste à Versailles essuyer des mépris, Qu' ils reviennent soudain rendra en poste à Paris.

Als sie ausgen, arm zu werden, liefsen sie fich in Heirathen mit unadlichen, aber reichen, Familien ein. Aus mehrern Beyspielen wird gezeigt, dass das weibliche Geschlecht in Frankreich keinen geringen Einslus auf die Revolutien hatte.

Mehr noch war diels der Fall in Ansehung der Minifter und ihrer Subalternen. Gleich mit feinem erften Schritte zum Throne fiel I.udwig XVI. in ein verfangliches Netz. Sein Vater hatte ihm, in einem verliegelt hinterlaffenen Briefe, empfohlen, Machault zum eriten Minister zu wählen; er schrieb an ihn, um ibn za sich zu rufen; aber durch Bestechung einer Hofdame wusste man es zu karten, dass der junge schene Konig irre gemacht wurde, und den Brief, wie er war, an Mourepar abfandte. Diefer kaufte fich fogleich Freunde auf alle Weife, durch Pensionen, Bedienungen u. f. f. Zum Minifteraber schickte er fich gar nicht; und bald nahm er Turgot, als Finanzmlnifter, zum Gehülfen. Ob diefer gleich zu den ersten Oekonomisten gehörte, so war ihnen doch, feiner Rechtschaffenheit wegen, feine Standeserhohung nicht lieb, die fie-lieber dem Calonne ertheilt gesehen hätten. Des erstern Verwaltung war aus mehrern Grunden fo glücklich nicht, als man gehofft hatte. Sie währte nicht lange; und überhaupt war die schnelle Abwechselung der Systeme für Frankreich so nachfheilig, als die oft gewechfelte Heilmethode für den Kranken. Wie an einem auf den Tod fitzenden armen Sunder, durfte jeder Quackfalber fein Heil daran verfuchen. Für einen folchen Staatsquackfalber halten die Vf. auch Necker, den Maurepas gleichfalls in Gang Sein Compte Rendu, woran d' Alembert und . andre ihm geholfen liaben follen, war ein gefahrliches Experiment. Weil es in blau Papier geheftet verkauft Wurde, fagte der Graf Lauraguis, es fey kein Compte

Rendu, fondern ein Conte Bleu. Neckers Ehrgeiz war unermesslich, und an Frankreichs Unglück war er gewifs nicht wenig Schuld. Nicht minder ehrfüchtig und Schadlich war Calonne, zugleich aber ein feiner und kriechender Hofmann, und der Königin Günftling. Charakteristisch sind auch die Züge von dem Benehmen des Ministerii bey Gelegenheit der frey willigen Geschenke von Kriegsschiffen, welche dem Könige vor dreyssig Jahren von den Provinzen gemacht worden. Dann, einige Beyspiele vom Missbrauch der Bastille und der Verhaftsbefehle, von Unterdrückung der Pressfreyheit, und von den Bedrückungen, welche die Generalpächter ausübten. Bey aller Habfucht waren dennoch auch die Minifter grulse Verschwender. Calonne machte einmal einer Dame, in die er verliebt war, eine Handvoll Pigazien, in Papiere gewickelt zum Geschenk, und bat sie dabey, diese Papiere beym Auswickeln nicht zu zerreifsen. Die Dame wünschte eine Schachtel zu haben, um fie aufzubewahren. Der finnreiche und verliebte Minister schenkte ihr eine reich mit Brilianten besetzte goldne Dofe; und wie grofs war ihr Erltaunen, als fie die Dofe öfnete, und fie voll neuer Louisdor's fand, und beym Aufwickeln der Papiere fah, dass jedes eine Anweifung an die Rechnungskammer auf 300 Livres war! -Der Schatzmeister der Marine, Baudard de Saint . Jumes (eigentlich Saint Gemme) fchenkte der Mile, de Bentivorfin blofs an Jawelen und andern Koftbarkeiten ungefahr achtzehnmal hundertraufend Livres, und ein Jahrgeld von fechzigtaufend Livres. Der Verkauf ihrer Etfecten nach ihrem Tode erregte Erstaunen. Der Abbe Terrai, eine wahre Geissel Frankreichs, überliefs fich, bey feinen gewaltsamen Erpreffungen, der appigften Schwelgerey. Von gleichem Schlege waren die Generalpächter de Senac und Dange; diefer letztre hinterliefs dreyzehn Millionen. Der Aufwand auf die Maitreffen der Minister wurde nicht selten mit in die Nationalausgaben gebracht. Fünf Hofbanquiers, die innerhalb funtzig Jahren einander folgten, besassen ein Vermögen von wonigstens 200 Millionen. Zur Täuschung und Hishaltung des Volks brauchten diese Leute mancherley Kunfte; und der König felbft nahm mehrmals an dein Wucher feiner Minister personlichen Antheil. - Die meisten bier zusammengestellten Züge find aus den Lettres Hift. Pol. et Critiques sur les Evenemens qui se sont paffes depuis 1778. jusqu'à prefent, genommen.

Mitten unter allen diefen Mißbräuchen und Refrückungen der Nation behielt diefe doch den ihr einmal eignen Leidiffun, von dem die Vf. musche suffallende Beyfpiele anführen. Lacherlich war z. B. der hohe Ton, in welchem de Rechtshandel der Damonftseurs gegen die Peruckenwacher verhandelt, in welchem men Verfertiger der Parafols, die man an diejenigen verniethete, die beym flarken Sonnenschein über den Pontneuf gingen, ein Privilegium ertheilte; u. f. f.—Merkwürdig genug ist die Repartie, die Diderst, der sich gewohnlich schwarz kleidete, einst dem Grafen Brugin geh, der ihn fragte, ob er sür die Russen rusere? U! versetzte der Philosoph, wenn ich Trauer un eine Nation tragen wollte; so brauchte ich nicht weit zu gehen. — 5 26 s. werden allerley tolle Moden der Parsifert

G

angeführt. z. B. das Tragen viereckiger Hüte, der übergroßen mit Ministurgemälden gezierten Knöpfe, der bemahlten Weiten, worauf man ganze Operniceaen anbrachte, u. f. w. Dabin gehörte auch der unfinnige Hang zu Wortfpielen. In den Provinzen herfchte der Leichtfinn nicht wesiger, als in Paris. Hier zeigte er fich uuter andern bey der kindisch-pomphaften Aufnahme Voltaire's im Schaufpielhaufe, bey dem Ausschen, welches dort der Besuch Er. Frankin's erregte, und hey andern ähnlichen Gelegenheiten, auch in der auss

einmal herrschend werdenden Anglomanie. Unter der Rubrik von Theatern und Schauspielern haben die Vf. mancherley Anekdoten gefammelt, die von dem leichtfinnigen und kindischen Charakter der Nation neue Beweise geben. Zum Theil betreffen fie den Uebermuth und die ausschweifende Lebensart der Schauspielerinnen, und die Verbindung zwischen ihnen und den Staatsministern. Einer deutschen Operatanzerin, Heinel, machte der Graf Lauragais ein Neujahrsreschenk von drevssig taufend und ihrem Bruder von zwanzig taufend Livres; oben drein erhielt lie noch ein f.hon meublirtes Haus, eine Equipage, u. f. f. An eine andre Tanzerin, Mile. Arnoux hatte eben diefer Graf schon hundert tausend Livres verschwendet, zu einer Zeit, wo la Paris großer Brodtmaugel war. Der Pallaft und die Meubeln der Tanzerin Guimard, die Marmentel la b lle damnée zu nennen pflegte, wurden in elner Lotterie verspielt, und zu 408 000 Livres angefchlagen. Ganz Paris nahm 1771. an der Streitigkeit Theil, die zwischen dem berühmten Fanzer Veffris und der Heinel entftanden war. Audinot's unzüchtige Kinderkomodien fanden den grofsten Beyfail.

An Bachern, welche wider die Grauel der Zeit gerichtet waren, fehlte es in Frankreich nicht; aber der Despotismus wuste fie bald zu unterdrücken, und ihre Verfaffer zu beitrafen. Die Cenfur wurde aufs ärgite gemissbraucht. Werke vom ersten Range mussten auswartige Druckorter fuchen, z. B. die von Montesquieu. Raynal und Helvetius, und gehörten in Frankreich zu den verbotenen Büchern. Die Rüchercenforen waren großentheils ungelehrte und einfältige Leute. hat ganz witzig bemerkt, dass die Minister die Censoren gerade fo machten, wie die Geiftlichen das Weihwaffer; ailes, auch unreines, Waffer ift gut dazu, fobald es nur erft feinen Titel bat. Selbft die treiflichften Kopfe mufsten fich die Cenfur ihrer zum Druck bestimmten Handschriften von den einfaltigften Dummköpfen gefallen laffen, die darin nach Belieben ausftrichen und einfchalteten. Personliche Verhältniffe hatten mehrentbeils Einflufs auf diefs Geschäfte. Aber eben die Einschrankung der Pressfreyheit reizte die Freymuthigkeit und die Galle der SchriftReller um fo mehr. Es war fo Schwer nicht, die Verbote dieser Art zu vereiteln. Zuweilen aber liefsen fich auch Schriftfteller durch Beftechungen und Pensionen zum Schweigen bringen, wiedas mit dem Abt Mably nach der Bekanntmachung der beiden erften Bande feiner Bemerkungen über die franzolische Geschichte der Fall war. Die Aufhetzunges der Sorbonne bey Erscheinung des Belisars find be kannt, so wie die Massregeln des Parlaments wider Raynal's philosophische und politische Geschichte.

Ludwig XV. ware, wie so manche andre Monarchen, ein liebenswürdiger Bürger gewesen; aber er war ein abscheuw ürdiger Konig. Bis 1757, war er es nicht, und bis dabin auch von feinen Unterthanen angebetet; demals aber verfank er in Wollust und Weichlichkeit und bewegte fich immer nur in dem engen Kreife schmeichlerischer und verderbter Höflinge. Jetzt Wh ren feine unschuldigsten Augenblicke, die, wenn er a' Schurze und Löffel Ragouts zu machen und Kaffee a kochen, unter der Auflicht der Grafin du Barru geruhte Seine schrecklichste Veranstaltung war der sogenaunt parc - aux - eerfs, ein königliches Serail von der ab scheulichsten Art. Auch war er kaum todt, als die Stimme der öffentlichen Verwünschung laut um fein Grab tonte.

Von der Eitelkelt, Prachtliebe und Verschwendung der letzten Konigin findet man bier verschiedene Anekdoten. Ihre Tenzfucht war, wie bekannt, fehr groß. fie erfand eine eigne, der spanischen Tracht abaliche. Tauzkleidung, von ungemeiner Pracht, die der Hof anlegen musste, und die jedem wenigstens 6000 Livres koftete. Als einmal die Obersten wieder zu ihren Regimentern gehen follten, überreichte die Konigin, die fo viele habsche junge Manner nicht gern bey ihren Ballen milsen wollte, dem Könige eine Namenlifte von denen, die fie da zu behalten wünschte, und für die fie um Verlängerung ibres Urlaubs bitten wollte. Anftatt die Lifte zu lefen, rifs fie der Konig vor ihren Augen in Stücke, und fagte: es würde ihm fehr Leid feyn, die Namen derer von feinen Officiren zu erfahren, die fein fo läppisches Vergnügen ihren Pflichten und ihrer Ehre verziehen konnten. - Auch von Schauspielen war fie große Liebhaberin, und führte Privatvorstellungen am Hofe ein. Unter ihren Auspicien soll der Graf Artoit ein herrlicher Seiltunzer geworden feyn. Der Konig war auch hiermit nicht zufrieden. Einen Abend zischte er die Königin aus; fie lachte darüber, und fpielte den folgenden Abend wieder. Auch die Spielfucht wurde durch ihr Beyfpiel am Hofe aufs aufgerfte getrieben; und der Farorisch der Königin ward eine Quelle vieler andern unmoralischen Handlungen.

Ziemlich unbedeutend ift der letzte, mit Ludwig XVI. überschriebene Abschnitt dieser Anekoten; und überhaupt scheint das Ganze gegen den Schulüs sehrübersellt zu seyn. Hier ist die Rede von fall nichts weiter, als von dem großen Auswande bey der Salbung und Krönung des Konigs zu Rheims, von seiner natürichen Gutherzigkeit. Geradheit, Schwäche und Usschhlüsigkeit; und zuletzt wird aus den Letzts Hijfarguss eine vorgebliche Unterredung ihres VS. mit dem Minister Turgot angesührt, welche dieser mit den Worten schließes: "Ich glaube, das Uebel in Frankreich ill unheilbar; wenigtiens müste eine gewaltsame Kriffieintreten, wo die Nation das selbst unternahme, was der König sicht das Herz hat, zu unternehmen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 7. October 1794.

### PHILOLOGIE

- 1) HALLE, b. Hendel: Die Schwiegermutter. Ein Lustfpiel des Terenz; welches metrich verdeutscht und
  mit philologischen und moralischen Anmerkungen
  begleitet hat M. Benj. Friedv. Schwieder., Rect. des
  lutb. Stadt. Gymnaf. zu Halle. Sechstes Luftfpiel
  des Terenz. 1793. XVI u. 148 S. gr. 8. (Der Preis
  aller 6 Stücke 2 Rthlr. 20 gr.)
- B) HALLE, b. Hemmerde: P. Terentii Afri Comoediae Sex. Recenfuit perpetuamque adnotationem et latinitatis indicem adjecit M. B. Fr. Schmieder. 1794. 478 S. gr. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)
- 3) Giessen, b. Heyer: Terenzens Luftfpiele, überfetzt und commentirt von Joh. Friedr. Roos, ord. Prof. der Philof. auf der Ludwigs. Universität. Erfer Theil. 1794. XVIII u. 372 S. §. (1 Riblir.)

eber die Beschaffenheit, die Vorzüge und Unvollkommenheiten der Schmiederschen Unbersetzung des Terenz ift schon bey den Auzeigen der erstern Stücke in der A. L. Z. geurtheilt worden. Mit fich gleichbleibendem Fleisee bat Hr. S. fein Werk durch die Ueberfetzung der Schwiegermutter beendigt und hat fich unftreitig um den Terenz und dessen Leser im Ganzen verdient gemacht. Aufgemuntert, feiner Ueberfetzung eine zweckmäßig eingerichtete Handausgabe, woran es noch fehlte, nachzuschicken, erfüllte er auch diesen Wunsch, deffen Ausführung ihm nach jener Vorarbeit nicht gar schwer fallen kenute. Eine im eigentlichen Sinne gelehrte Bearbeitung muss man hier nicht suchen. Herausg, hat weder neue kritische Vorräthe benutzt (da fich doch felbst in Halle eine liaudschrift des Terenz befindet), noch feinen Schriftsteller aus den griechischen Luftspieldichtern, vornemlich dem Ariftophanes, erlautert, oder mit einer folchen Fülle von sprachgelehrten Anmerkungen, wie die Westerhovsche Ausgabe enthalt, ausgestattet, aber er hat das, was seine Vorganger für den Terenz geleistet hoben , mit Treue und Urtheilskraft angewender, durch das, was ihm eigne vertraute Bekanntschaft mit dem Dichter an die Hand gab, berichtigt und vermehrt, und feine Anmerkungen mit großer. nach den Zwecken einer Handausgabe berechneten, Wirthschaftlichkeit (die wehl bie und da an Minellische Dürftigkeit granzen mochte) abgefafst. Den Namen einer neuen Recenfion verdient diefe Ausgabe allerdings : denu der Vf. hat nicht nur viel zu Berichtigung der Lesort bevgetragen, in Ansehung welcher der von ihm relieferte Text gar viel vor der Zweybrückischen Recenfion voraus hat, fondern er hat fich auch um die richti-A. L. Z. 1704. Vierter Band.

gere Vertheilung der Aufzüge und Auftritte (welche an mehrern Stellen mit den frühern Ausgaben nicht übereinkommt, und beym Citiren freylich manche Verwirrung veranlassen wird), um die oft schwankende Beftimmung der redenden und handelnden Personen u. dgl. verdient gemacht. Ja, um ein Beyspiel höherer Kritik anzuführen, er hat durch fehr fein angewendete kritifche Scheidekunft den Terenz mit einem neuen Drama bereichert, indem er es wahrscheinlich zu machen weiss, dass die letzten fünf Austritte der Bruder ein eignes, mit dem Hauptstück zusammenhängendes, Nachspiel gewefen , dem er den Namen Demen vorsetzt. Der Vf. hat recht, zu versichern, dass er keine schwerere Stelle unerläutert gelaffen habe: nur ift der Begriff deffen, was schwierig ist, ein Beziehungsbegriff, und es könnte daher leicht treffen, dass mancher Leser bey dieser oder jener Stelle einen Anstofs nimmt, welche der Herausg, als ihm leicht überging. Selbst in der Zweybr. Ausgabe, die doch eigentlich mehr kritisch ist, und nur bew schwerern Stellen eine Erklarung beyfügt, finden wir einzelne Stellen erklart, die IIr. S. nicht berührt hat. Einen Vorzug mehr hat er feiner Ausg. dadurch gegeben, dass er, was die meisten Vorganger vernachlassigten, das Luftspiel als Kunftwerk betrachtet, die Vorstellung auf der Bühne zu versinnlichen sucht und jedesmal in kleinen eingeklammerten Anmerkungen angibt, ob die sprechende Person leise oder laut, oh an die Zuschauer, mit welchem Ton der Stimme, spricht, wenu fie zuerst auf die Bühne tritt oder wenn fie ab:ritt etc. Diese mufterhafte Einrichtung (welche wir auch schon in Gedike's erster Ausg. von Sophocles Philoctet und in Schützens Ausgabe von Aristoph. Wolken, Halle 1786 angewendet finden) verdient bey allen Ausgaben der alten Schauspieldichter nachgeahmt zu werden. Ueber des Herausg. Kritiken oder Erklurungen verschiedner Stellen werden wir hernach zu sprechen Gelegenheit nehmen. Hier erwähnen wir nur noch des beygefügten Index Latinitatis exquisitioris (Ein Beytrag für Lexico-graphen). Nach Westerhov's, Zeune's und dem Zweybrücker Register noch immer kein überflüssiges Unternehmen. Den meisten Redensarten ift die deutsche Ueberfetzung beygefügt mit deutschen Buchstaben, welches ein febr buntscheckiges Ansehen gibt. Es umfast dieses Register aber bey weitem nicht alles Vorzüglichere von Terenzens Sprache, und der Vf. erklärt fich felbft darüber fo: "Irfius exquisitioris latinitatis paucos modo delibavi flosculos, theodiseamque, quam latinam, explicationem adjicere malui, ut hac quoque opella tirones adjuvare conarer, ad naturam discrepantiamque utriusque linguae penitius perspiciendam." Mehr Vollftändigkeit wurde nicht gefchadet habes Wiellund geschicht einem oder dem andern Besitzer dieser Ausgabe ein Gefalle, wenn wir hier noch einige im Texte beme elc. S. 52. v. 30. emerfurum. S. 77. v. 34. tum illam. S. 103. v. 55. nach ipfa eft mufs ein Punkt fteben. S. 111. v. 41. nach perditus ein Punkt. S. 122. v. 34. haec adornant. S. 158. v. 33. edico. S. 172. v. 9g. meus. S. 231. v. 14. qui. S. 257. v. 14. SA. ne tam quidem.

Hr. Pr. Rops hat in feiner Ueberfetzung des Terenz. wovon diefer erste Theil des Madchen von Andres, den Castrat und den Selbstpeiniger enthalt, das Joch des Sylbenmaafses, welches fich IIr. Schmieder aufgelegt hatte, weggeworfen. Wir zweifeln nicht, dass zu einer vollkommen Nachbildung des Terenz auch die Beybehaltung seiner Form, folglich das Sylbenmaass, gehore, aber wir erlaffen gern diese Foderung an den Ueberfetzer, wenn er uns dafür in ungebundner Sprache durch desto natürlichere und trevere Wechselreden seiner handelnden Perfonen entschadigt. Diese Vorzüge ranmen wir im Alkemeinen aus Ueberzeugung diefer Uebersetzung ein, ob wir gleich der Meynung find, dass fie noch der letzten l'eile bedürfe; dats das Gespräch noth the hmeidiger und natürlicher, die Sprache noch reiner und verfeinerter, die Uebertragung hie und da noch treuer werden muife. Der Vf. bat fich zuweilen cemeiner Landworte und auf der Strafse aufgelesner Redensarten gestiffentlich bedient, um die Sprache ungebildeter oder tolpischer Menschen nachzubilden: allein er scheint uns darin theils weiter als der ausserft feine Terenz gegangen zu feyn, welcher alle groben Ausdrücke eines Ariftophanes oder Plautus nach Möglichkeit vermeielet, theils die Granzen nicht genau gezogen zu haben, in wie weit der Schauspieldichter von der Sprache des Pobels, oder einzelner Provinzen. Gebrauch mathen dart. Es scheint uns theils Missbrauch diefer Er-Libbnifs, theils Ueberschreitung der Terenzischen Feinfielt za feyn, weun der Vf. z. B. hercle und perii alle Henker! vah der Hogel! Crux adolescentum von den Freudenmidchen Schandmenscher gibt, wenn er Eun. 3. 2. 18. Niederfachfisch fegt: da geb ich 3 Mineu für finit; dafür geb etc. S. 153. quick feyn - den Habit brugen. Eun. 5, 4, 14. liguriant fie thun fo fchmankig für; wie find fie da fo lecker! Um über den ganzen Ton der Uebersetzung den Leser zum Mitrichter zu mathen, wollen wir zur Probe die Rede des Parafiten Gnatho (Eunech. 2, 2.) vorlegen und an einigen Stellen mit der Schützischen Uebersetzung dieses Bruchstücks in Docts. partic. lat. p. 20 f. vergleichen. "Götter des Histmals! wie doch ein Menfelt vor dem andern ift (Steif!)! ein geschrider Kert und ein Pinfel - wetcher Abstand! Auf die Gedanken brachte mich folgende Veraulaffung. (Hier, wie an mehrern Stellen, ift eine Partikel ganz unbeachtet geblieben. Hoc a de o ex hac re venit in mentem mihi. Schutz: das bob ich recht bey dieser Gelegenheit erfshren!) Wie ich da heute in die Stadt komme, treffe ich auf Jemand, hieraus gebürtig, ron meinem Stand und meiner Herkauft. Der Mensch war wei-Mad kein Knicker, und hatte fein Patrimoneum durch die furgel gejagt (itidem ift ausgelaffen. Schutz richtig:

hat auch fein Vermögen nach und nach verfresien, wie ich.) Ich find' ihn rauh wie eine Hechel (fentus, frupmerkte Druckfehler anzeigen. S. 39. v. 24. lies D. Ego picht!), schmittelig, schwintsachtig, verlumpt und veraltert. (Sehr verwäffert ift der witzige Ausdruck pannis annisque obfitus, welchen Schutz plücklich verdeutscht: und hatte so viel Plicken auf feinem Rocke, als Jahre auf dem Nacken.) Ireund, fag' ich, welch ein Aufzug? Ach, Spricht er, ich bin um all das Bleinige gekommen. Gott! welche Lage! verlaffen von jedem Freund und Bekannten! (Die Rede ift nicht fo abgebrochen im Lateinischen.) Hier fühlt ichs recht, wie tief der unter mir fiche. (Richtiger Schutz: lier vent ich mich nun recht gegen ihn in die Bruft.) He, fprach ich, Feigfte aller Meinmen, fo ift es dahin mit dir gekommen. dals du dir felber nicht mehr zu rathen und zin hetfen weifst? fo hall du mit deiner Habe angleich den Kopf verloren? Sieh einmal mich, deiner Gleichen! meine Farbe, mein glattes Fell, meinen Habit und mein fattliches Bauchelchen! ich hab' al es, und habe nichts; ich bin arm, und mir felit nichts." Der hinter jedem Luftfriel folgende Commeutar ift kritisch und philologisch und enthält nebit einer Auswahl der beffern Erkfärungen aus andern auch eigne gute Kritiken und Erläuterungen. Nur hat es etwas Mifsfalliges und erregt den Schein von Nachlafsigkeit, dass der Vf. hänfig Seitenlange Aumerkungen aus dem Donat, der Frau Dacier, Bentley, Westerhov v. a. mit den eignen lateinischen oder franzofifchen Worten ihrer Urheber abschreibt , die er doch mit leichter Mühe hatte übersetzen oder blose Auszugsweise mittheilen können.

Noch bleibt uns übrig, die Bemühungen der Herren Schmieder und Roos bey einzelnen Stellen zu vergleichen. Wir wählen fie aus dem Coffrat. Eun. 2, 3. 16. scheint Schm. noch immer, wie vormals in der Ueberfetzung, des juneni am Ende des Vfs. für die vergangne Zeit zu helren, da hingegen R. richtig überfetzt: Schaffen Sie fich nur was Liebes an. Das Sylbenmaafs itt. ohnediels der andern Erklärung entgegen. Es icheint aber, auch nach Schm. Aeufserungen in der Vorrede, dass er glaubte. Terenz habe sich damit so viele Frevheiten herausgenommen, dass der Kritiker bey seinen Verbesferungen wenig Rücklicht auf die Profodie zu nehmen brauche. Daher trägt er auch kein Bedenken 3. 2. 7. für: ex homine hune natum dicas zu lefen: ex nomins etc. funreich allerdings, aber eine Aenderung scheint uns unnörbig zu seyn. Als Parmeno den Gnatho, der der beständige Wiederhall feines bramarbafirenden Herrn war, erblickt, fagt er: Ev, da ift ja auch der Andre! Der ift doch das wahre Ebenbild des Thrafo, er ift ihm wie aus den Augen geschnitten, oder anch: man follte ibn für Thrafo's leiblichen Sohn hatten, nicht, wie R. übersetzt: Man folite denken, die feyen aus Finer Schale gekrochen. - 2, 3, 94 f. scheint uns R. viel genauer erklart, die Lesart patri mit Recht vorgezogen und fehr richtig verbunden zu haben: An pothis hace patri argum eft fieri, ut etc. - 3, 2. 26. fagt Thrafo von dem schönen Jüngling, der einem Verschnittenen untergeschoben wird: Ego illum Ennuchum, fi opus fiet, vel fobrius. - Nach Schm. Erklarung würde Thraso hier albern prablerisch und finnles zugleich fprechen. Allein es leidet wohl keinen Zweifel, dass Thraso fehr gut welete, was er fagen wollte. Der Aublick des reizenden Jünglings hatte ihn und den Gnatho aufser Faffung gebracht und verstummen gemacht (v. 23.). Das erfte, was Thrase wieder hervorbrachte, aber un-Areitig leife fagte (da fein Stolz es nicht zuliefs , dafs er offentlich lobte), wer: In den konnte ich mich wohl nüchtern verlieben, oder, wie es R. ausdrückt: den Caftraten konnte man für ein Madchen nehmen, ohne einen Rausch zu haben. Terenz lässt, vermuthlich aus der ihm eignen Jungfräulichkeit, die letzten Worte durch den laut redenden Parmeno verschlangen werden. Bald clarauf kommt Parmeno mit dem Gnatho in Wortwechfel, und fagt v. 37 f. zu ihm nach R. Ueberfetzung: "Kannst du's verdauen, von so Einem den Speichellecker zu mochen, fo halt ich dich fähig, aus der Flamme eiein Futter zu hoien." Ich kann mir nicht vorstellen, dass hierdurch bloss Gnatho's Armuth angezapft werden folle, wie S. u. R. wollen, welcher letztre nicht einmal an das Siehlen eines Gerichts vom Scheiterhansen gedacht wisten will, weil der schon Hungerleiders genug fev, wer fich die Finger verbrenne, um etwas Speife zu erhalten! Sehr matt! Der D. will offenbar nicht nur den ormen, ausgehungerten Schmarotzer bezeichnen, fondern das allerverworfenfte Gelchopf, infra infinns omnes homines, den Auswurf des Menschengeichlechts, wie es R. felbst gibt, und man mochte daher fo unrecht nicht haben, wenn man die folgende Vergleichung, fo wie Catull 59, 3. für eine verfteckte Anspielung auf das liederliche Gefindel in Rom hielt, welches die Culmas d. b. die Gegend, wo die grmern Volkschaffen nad Sklaven verbrannt wurden, bewohnte, um die Scheiterhaufen herum fein Wefen trieb, und nach Gelegenheit eine Mahlzeit vom Scheiterhaufen wegfchnappte. Vergl. Böttiger N. T. Mercur 1794. St. 7. S. 303. Ein itriger Lazarone würde fich etwa fo ausgedrückt haben : Wenn du dich von dem Herrn nahren magit, so bist du auch im Stande, Aas vom Rabentleine zu holen! - 3, 5. 41. vom Jupiter, der zur Danae bereinfteigt, ziehen S. und R. ganz recht die Lesatt : in impluvium vor. Man vermisst bey S. die Erklarung, wie imphavium, der Hof, bier stehen konne, da man vielmehr die Erwahnung des Schlafgemachs der Danad erwartete. Auch R. thut uns hier nicht Guuge. Vermuthlich nennt Terenz mit einem allgemeinen Ausdruck den Hofraum für den Thalamus der Danae, welcher, wie mehrere folche kleine Hauschen, fich in dem von einer gemeinschaftlichen Mauer umgebenen Hofe befand. S. Bottiger z. Hor. S. 87 f. Uebrigens führt R. in einer Anmerkung die Meynung des Donat und der Frau Dacier an, wie man fich das Gemittlde im Cabinet der Buhlerin, welches den Befuch des Inpiter bev der Danae vorstellte, zu deuken habe, und heht die Schwierigkeiten dadurch, daß ein wollusttrunkner Jüngling rede, dellen Schilderung man nicht zu genau nehmen muffe. Indefs wird v. 36 f. das Gemålde deutlich so beschrieben: ein goldner Regen sey in den Schoofs der Danae gefallen! Die folgenden Verfe 40 f. gehören nicht mehr zur Beschreibung des Gemähldes, fondern enthalten die eignen Gedanken, welche der junge Mensch dabey hat. Wollte man ja die Wor-

te: deum se in hominem convertiffe atque per abienas tegulas venife clanculum in impluvium auf das Gemablde beziehen, so muste etwa Jupiter darauf vorgeftellt gewesen seyn, wie er in einem goldnen Nebel, der seine menschliche Gestalt erwas durchschimmern liefs, herabfank. Doch bekennen wir, dals uns die Worte in hominem etwas verdächtig find, und dass wir, wenn es anders das Versmaals zuläfst, in imbrem lesen möchten, welches dann fowohl mit v. 37. zufammenftimmt als auch damit bester übereinstimmt, dass gesagt wird, er sey über die Dachziegel in den Hof, wo der Regen von den Dachern zusammenflos (impluvium), gefallen. - 4.4-37. gefallt uns die Verbesserung des Hn. R. belluce für bellua, nach welcher fo gelesen wird: Age nunc beilnae credis huic quod dicat? - Bey der Beschreibung des lächerlichen Angriffs, welchen Thraso mit seinen Leuten gegen das Haus der Thais unternimmt, wunderte es uns, wie S. 4, 7. 16. die Worte : quid videtur noch dem Thraso beylegt, dessen Muth schon etwas gesunken fey, und die Antwort: fundam tibi nauc nimis vellen: dari, ut tu illos procul hinc ex occulto enederes; facerent fugam für Worte des Gnatho baken kann . der aus Feigheit gewünscht habe, fie mochten eine Schleuder haben, um, ohne ihre Gefahr, in die Ferne auf ihre Geguer, die Thais und den Chremes, fchleudern zu konnen. Roos legt mit Recht die erstern Worte als Frage dem mit der Thais im Haufe befindlichen, angfilichen Chremes und die Antwort der ihrer Belagerer fpottenden Thais bey. Denn wie konnte 1) wie auch R. bemerkt, Gnatho fagen, fie wollten einen Stein in illos schleudern, da sich Chremes und Thais ja noch nicht hatten schen laffen. Vergl. v. 12. 2) Warum sollte Gnatho feinem Herrn gerade eine Schleuder wünschen, da ja Wurfspiese und Pfeile daffelbe ausrichten konnten, und mit dergleichen Wassen waren sie doch wahrscheinlich versehen. Vergl. v. 19. 3) Furcht anssert Gnatho hier nicht: denn er räth ja gleich darauf zum Angriff: quam mon irruimus? 4) Wie kounte Guntho wünschen. die Thais mit dem Chremes in die Flucht zu schlagen (facerent fugam), da ja ernftliche Anstalten zur Einschliesung des Hauses gemacht waren v. 14. und die Anlage auf nichts geringeres als auf eine Eroberung des Haufes ging v. 3 f. - Die Schlußrede des Thrafo 5. 3. 62. Nunquam enim fui ufquam, quin me omnes amarent plurimum commentirt fein treuer Schildknappe fo: dixin ego, in hoc ineffe vobis atticam elegantiam? Die elegantia attica ift bier nicht, wie S. erhlart, lepor fermonis, fondern urbanitas morum. R. richtig: Sagt' ichs Ihnen nicht, dass der Herr Capitain ein Athenienser vom feinften Tone fey?

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Hanneng, b. Hoffmenn: Empfindfeme Reifen durch Italien, die Schweiz und Frankreih; ein Nachtrag zu den Torichschen. Aus und nach dem Englischen, von Johann Friedrich Schink. 1794. 272 S. 8.

Es gibt der Nachahmungen der in ihrer Art fo fehr originalen Empfindlamen Reife von Sterne oder Forick-s

Ha Diguesd by Schengle

Schon mehrere; und, wie bekannt, wurde fie foeleich von fremder Hand, aber nicht mit gleichem Glücke fortgeletzt, obgleich der felige Bode diese Fortsetzung feiner Bearbeitung würdigte, und fie dadurch merklich verschönerte. Yorick's Meisterwerk bleibt indes immer einzig in feiner Art; und auch der gegenwärtige Nachtrag erreicht deffen eigenthumliche Schonheiten nicht ganz, wiewohl er unter den bisherigen Versuchen für den glücklichsten gelten mag, und unter der Hand feines deutschen freyen Bearbeiters gewiss mehr gewonnen, als verloren hat. Im Januar und May der diesjähjährigen deutschen Monatsschrift gab Hr. Sch. drey einzelne Fragmente zur Probe, die wir nicht ohne Beyfall lafen; und das Ganze hat wirklich manche Stellen, die auf Herz und Gefühl voribeilhaft wirken, ob wir gleich dem Uebersetzer darin Recht geben, dass der englische Verfasser seinen angenommenen Charakter, als Shandu. ein Kind der Liebe Torick's, nicht immer behauptet, und dass seine Laune hier und da wilder, üps iger und burlesker ift, als die feines Originals. Er übersetzte daher frey, aus dem Englischen, so lange ihm Treue für den Lefer Gewinn schien, und nach dem Englischen, wenn Abweichung für die dentsche Darstellung nothwendig war. Den Hauptton feines Vf. behielt er indels bey; nur trug er die grellen Farben deffelben fanfter auf, verwarf die allzu lasciven Gemälde derin entweder gauz, oder schob ihnen nur muthwillige unter, und verwandelte jeden Salto Mortale der allzu rafchen Phantafie von Einer Empfindung in die andre in leichtern, mildern Uebergang. Uebrigens knupft er die Begebenheiten seiner Reise gerade da an, wo fein Vorganger fie endigte, an das Abentheuer mit den Bettgardinen; und diese Erganzung dessen, was Torick's lose Laune mit Fleis abgebrochen stehen liefs, hat Hr. Sch. dem Vorberichte beygefügt. La Fleur fpielt auch hier fast dunb gangig feine Rolle, und ziemlich treu in feinem Charakter; doch treten auch einige neue Personen auf. Immer verdiente das Original die Mühe eines Ueberfetzers, der fich auf die rechte Art, es zu behandeln, verstand; follte auch sein Talent, es für Deutsche gehörig zuzuhereiten, zu dem des trefflichen Bearbeiters der achten Yorickschen Reife, mit dem Werthe diefer Nachahmung gegen ihr Original im abuliches Verhältniffe ftehen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELAHRTHEIT. Ohne Druckort: Historisch-juridi-sche Abhandlung von den Anspruchen und Gerechtsamen des Churpfalz . Baierifchen Gefammthaufer auf die Stadt Regensburg. 1792. 24 S. 8. (12 gr.) - Diefe kleine, in einem ziemlich barbari-fehen Stil verfaßte Schrift, ift gegen den verdienten Stadt-Regeneburgifchen Syndicus IIn. Gemeiner gerichtet, welcher, laut der Vererinnerung, "in mehrern historischen Druckschriften zum "vermeyntlichen Behuse seiner Vererstadt - seine Leidenschofsten, Anhanglich - und Parsheylichkeiten fo laut verrieih, defs "einige Mitglieder der Churpfalzbaierischen Akademie von Mün-"chen - fein gegen die Herzoge von Baiern zu weit aufgesperr-"tes Maul flopfen mufsten." Wir haben Hn. G'r. Schrift, worauf befonders gezielt wird, nicht ver uns, konnen alfo auf Gegeneinanderftellung der Behauptungen uns nicht einlaffen. Die geneinangernenting der Denappangen und nicht einahen. Die Gegenwartige zerfällt in zwey Abschnitte, wovon der erste ge-schichtlich bemerkt, daß, als nach der Achtserklarung Hein-reicht der Lowen 1180 der K. Friedrich, dem Pfalzgrasen Otto von FVittelfpach das Herzogthum Baiern, als ein feinen Voraltern und ihm zuständig gewesenes Stamm - und Erbland wieder zutheilte, Regensburg zu einer Reichestadt erhoben, und dem Bajerifchen Gofammthaufe nur einige Gerechtigkeiten darin, als das Burggrafthum, Schultheiten-, Friedgericht- uud Kammer-amt e.c. vorbehelten, diese von folgenden Herzogen zum Theil der Stalt verpfändet, dann wiederlöslich verkauft, von Herzog Albrecht 1485-1486 aber wieder eingelofet worden, das die

Stadt felbft unter die Bothmässigkeit dieses letztern gekommen, jedoch vom Kaiser wieder restituirt worden, und dass fodana jene Gerechtigkeiten von der Stadt bey dem Kammergericht in Anspruch genommen, und hierauf derfeiben von gedochtem Her-20g durch einen zu Straubing 1496 eingegangenen Vertrag auf ewige Zeiten abgetreten worden. Die Rechtsauwendung faigt in dem mit juriftischen Giraten ganz angefüllten zwerten Abfehnitt, wovon wir die erfte Periode als Reftifiat, fo wie als Probe des Stils hieher fetzen : "Je unrichtiger die Hypothese zu "feyn beginnt, dass zuvor K. Friedrich der Rothbartige nach ei-"ner rechtmässigen Entsetzung und Achterklärung Heinrich des "Lowen mit dem heimgefallen feyn follenden Herzogihum Baiern, "und deffen Zugehorigen nicht nur hatte willkührlich febalten "und walten, fondern auch den Herzog Otto mit demfelbes "ganz, oder zum Theil nicht fo fast als nachsten Agnaten und Lehenfolger, sis aus einer neuen Gnade belehnen, und in der "Folge die alte Baierische Landstadt Regensburg in eine Reichs-"flade verwandeln, hernach aber die Bajerischen Herzoge die "ihnen vorbehaltenen Gerechtigkeiten gültig für ihre Perfon und "Lebenszeit an felbe verpfauden, oder wohl gar verkaufen und , abireten konnen : defto richtiger ift die Thefe, dass elles die-"fes ihren nachkommenden Erbitamm - und Regierungsfolgern "jemals fchadlich, fondern ganz wiederruflich fey." Hier kann der Sinn doch wohl nur errathungsweise hineingebracht werden.

Druckfehler, No. 300. d. A. L. Z. S. 682. Z. 13. von unten für Kenner muß geleien werden Denker. S. 685. Z. 3. von oben f. Faetum - Fatum. Z. 10. von unten f. Pythagoras - Protogoras. S. 693. Z. 32. f. J. muß geleien werden V.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den R. October 1794.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

PRANKPURT u. I.EIPZIG: Bemerkungen über die bisherige Kriegsverfaffwig des deutschen Reichs, und Vorfihlage zu ihrer Verbefferung. 1794. 211 S. 8. mit 7 Anlagen.

der ungenannte Vf. dieser vortreslichen Arbeit zeichnet fich als ein Mann aus, der nicht nur eine gründliche Kenntnis der deutschen Reichsverfassung und Geschichte, sondern auch die Fahigkeit hat, den vorgesetzten Zweck durch feine Kenntnisse, gesundes Urtheil, and felbstausgedachte Vorschlage auszuführen. Es sind zwar während dieses französischen Revolutionskriegs schon einige Schriften über die Verbellerung des deutfchen Reichskriegswesens erschienen, keine derselben hat aber diese Materie so systematisch behandelt, und gleichfam erschöpft, als der Vf. dieser Bemerkungen. Es ift nur Schade, dass dieses Werk in die Periode des dermaligen Reichskrieges, und der Drangfale verfallt, in welcher Reformen und Verbesserungen dieser Art, so wünschenswerth fie auch feyn mogen, gar nicht ausführbar, vielleicht auch nicht einmal rathlich find. Es scheint bey der deutschen Nation eine gewisse Eigenliebe im Ganzen, für ihre Verfassung, wie bey einzelnen Menschen für ihre Handlungen zu herrschen, welche jeder, auch der besten, Reform fast unübersteigliche Schwierigkeiten entgegensetzt, und am Ende, wenn man darauf bestehen wollte, der gemeinen Sache eher schädlich, als nützlich feyn konnte. Ueberhaupt müßte wohl, ehe man an die Verbesferung der Kriegsverfassung in Deutschland Hand anlegen könne, vorzüglich die thätigere Berathschlagung und schnellere Vollziehungsart der Beschluffe des deutschen Gemeinsinnes bewirkt werden:

In dem erften Abschnitt wird die Veranlassung des gegenwärtigen Reichs-Krieges mit Frankreich dargestellt; der Verfasser sagt in der Vorrede mit einer biedern Freymuthigkeit: "der wonnevolle Genufs eines mehr als dreyssigjährigen Friedens, ein blühender Handel, und ein durch thatiges Bestreben errungener Wohlstand der deutschen Staatenbewohner habe das deutsche Reich in einen Schlummer eingewiegt, dass sein sonft so richtiger, und durch eine eisersüchtige Freybeit genährter Betrachtungsgeift kaum einsah, was im Innern feiner weitläuftigen Staaten vorging. Schon fchien die fast zur Natur gewordene Liebe zur Ruhe, allen kriegerischen Muth erftickt zu baben; - schon schienen Deutschlands entartete Sohne geblendet durch die reizenden Tandeleyen, die Feinheit, und den Intri-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

guengeift der französischen Emissare alles patriotische Gefühl für deutsche Ehre verloren zu haben; schon schien die bev dem vortheilhaften Einverständnis des kaiserlichen Hofs mit Frankreich vernachlastigte Beylegung der vielfältigen Streitigkeiten mit Frankreich zu bestätigen, dass aller deutscher Bidersinn und aller Gemeingeitt erloschen sev etc. - als das vielköpfige Ungeheuer der französischen Revolution - Deutschland aus seinem Schlafe erweckte etc. - Ueberhaupt, (fahrt er fort,) habe ein wunderlicher Zusammenflus aller Ereigniffe, vielleicht das Bewufstfeun feines fchle hten Vertheidigungssuftems, und vielleicht auch der Gedanke, dass ohne die Waffen nichts zweckdienliches etrichtet werden könne, den Muth feine Ansprüche gegen Frankreich rege zu machen erstickt." Rec. kann hier eine Bemerkung des preufsischen Staatsministers, Grafen v. Herzberg, nicht umgehen, dass das veränderte politische System in Europa, die Entkehung zwever müchtigen Reiche, nemlich Rufsland und Preufsen, das europäische Staatsinteresse, durch Frankreich der überhandnehmenden englischen Macht ein Gleichgewicht zur See zu erhalten, und auch durch Frankreich ein ahnliches Gleichgewicht im Norden gegen Russlands emporsteigende Macht zu bewirken, dem deutschen Reiche mehr die Ruhe von französischen Beeinträchtigungen, als die Hoffnung, das Verlorne dereinst wiederum zu erlangen, verlichern dürften. Diese letztern Beweggrunde scheinen allerdings die Gründe des Vf, an Stärke zu überwiegen ; zumal wenn man noch dazu nimmt, dass des deutsche Reich keine alliirten Machte auf feiner Seite hatte, dass es als ein gleichsam offener und ausgedehnter Staat gegen die geründete französische Ländermasse, welche mit einer dreyfschen Linie von Festungen gegen alle Anfalle geschützt war, ohne die größte Gesahr nicht wohl einen vortheilhaften Angriff wagen, vielweniger auf eine Eroberung rechnen konnte, und dass endlich selbst das verschiedene Interesse einzelner deutscher Reichsstände, welche an Frankreich gränzen, sich niemals würden einverstanden haben, das erste Opfer der französischen Verheerungen abzugeben, um die Ausprüche des deutschen Reichs gegen Frankreich ohne vorauszusehenden wirksamen Erfolg geltend zu machen. ruft fich der Vf. auf einen Auszug des kurmeinzischen Protocolls, und zwar aus dem Deputationsgutachten vom 22. Oct. 1697, vermöge dessen das deutsche Reich im Ryswicker Friedensinstrument vom J. 1697 aus gutem Vorbedacht nicht alle unmittelbare Reichsglieder und Stande genannt habe, damit, wie durch die Anlage N. 1. bewiesen wird (dem H. R. Reiche wegen der Reichssouverainitat, Immedietat und andern hohen Territorialrechten im Elfafs, kein Prajudicium caufirt werden moge. Diefe erwas im Verborgenen gelegene Stelle ift um fo merkwürdiger, als der Vf. hiedurch beweifet, dass dem Reich feine Rechte gegen Frankreich einmal feyen vergeben S. 8. wird gefagt: "dass man nach der Betrachtung der achten Daritellung der deutschen Ausprüche auf Elfafs und Lothringen, denfelbigen auch die von der Krone Spanien an Frankreich einseitig abgetretene Theile des burgundischen Kreises, wie Artois, Cambrefis und die Graffchaft Burgund, dami Dauphine und Provence noch könnten beygefellt werden." Allein wenn alle Läarler nach der Art, wie fie im bekannten Theatro der Staitspratensionen vorkommen, müssten zurückgebracht werden, so könnte Europa in tausend Jahren auf keinen Frieden mehr rechnen, und die Lander würden auch nach der Meynung des Abbé de St. Pierre den zehnten Theil desjenigen, was die Menschheit durch Kriege erleiden mufste, nicht werth feyn. Der Verfatser bemerkt ferner, dass es nothwendig ware, um die neuern Collisionen mit Frankreich beurtheilen zu könnon, vorauszusetzen, "dass 1) die im Elsasse und Lothringen begüterten Reichsstände (mit Ausnahme der Reichsfladt Strafsburg und ihrer Aemter) nirgendswo vom Kaifer und Reich an Frankreich abgetreten worden; 2) dass fie nach Maafsgabe des Müniterischen und Wieger Friedens wahre Beitandtheile des deutschen Reichs, dessen oberfter Hoheit und Souveranität die Reichsstände durch ihre heimlichen Unterwerfungsverträge nichts benehmen konnten, geblieben, und 3) dass es hiebey nicht auf eine blofse Berichtigung der Grenze des untern Elfasses, fondernauf eine genaue Absonderung der au Frankreich im Elfasse und Lothringen nicht abgetretenen Lande angekommen fey." An und vor fich glaubt Rec. felbit, dais diefe Voraussetzung ganz gegründet feyn Allein wenn einmal das Reich feine Ansprüche gegen Frankreich geltend machen foll, fo müfste man fich mit gewiffen Absonderungen und Untersuchungen nicht abgeben, fondern vielmehr das Ganze, nemlich Elfais und Lothringen fammt der Graffchaft Baar reclamiren; denn fehon Friedrich II hat in feinen confiderations fur le corpe politique de l'Europe fehr schoo bewiefen, dass der Kiffer dem X. Art. seiner Wahlcapitulation entgegen gehandelt, da er das Herzogthum Lothringen els ein bekanntes Reichslehn gegen die Reichsconstitution von dem Reich getreunt, und ohne formlichen Confeus des Reichstags und der Stände veränssert habe." Warum foll man fich mit Beuchstücken begnugen, wenn man das Ganze zu fodern berechtigt ift. Der Vt. führt fosort die Neuerungen der französischen Nationalverfammlung, und die Voritellungen der Reichsstände, die haiferliche Verwendung bay Frankreich, die franzonfiche Kriegserklärung, die deutsche Bewaffnung, den Ausbruch des Reichskriegs, und die der nalige Lage des Die Ausführung der Rechtsansprüche des deutschen Reichs lag in less eigentlich aufser dem Plan des Vf. Diefer geht ja allein auf den Beweis, dats unsere deutsche Kriegsverfassung den damaligen Zeiten nicht mehr anpasse, und ernstlicher Verbesserungen bedürfe. . In dem II Abschnitt handelt der Vf. von der wahren Absicht des bisherigen Reichskriegs gegen Frank-

reich; er zeigt den wahren Zwerk der Kriegserklärung, welche in Beireyung der Reichslande , Genugthuung an die Stände und in der künftigen Sicherheit der deutsiches Reichsgranzen bestehe. Er stellt zugleich die gefabelichen Maximen, deren fich Frankreich ftets gegen das deutsche Reich bedient hat, mit gründlichen Beinerkingen dar. Min fieht daraus, dass er nicht blots ifie Friedenshandlungen, fondern auch die Geschichte derfelben genau kennt. Einige Spuren deuten wohl darauf, daß der Vf. selbit das Reichsarchiv zu seiner Arbeit benut t Er kommt fodann zur Nothwendigkeit der ofhabe. fenfiven Anstalten, zur Erfodernifs thatiger und wirkfamer offensiver Maassregeln, weil darin die Behauprung der deutschen Ehre liege: als lann werden auch die bisherigen Mittel, die Kriegserklarung geltend zu machen, die Vortheile dieser Maafsregeln, wenn fie einflimmig waren, wie auch die gute Hoffmang der kunftigen beldzüge angeführt. Aber auch alles diefes, vorüber der Vf. fehr vieles Schones fagt, und wobev er eine aufserordentliche Belefenheit zeigt, gehört nicht unmittelbar zum Zweck feiner Abhandlung, und ift hochftens nur als eine Einleitung zu den Bemerkungen über die deutsche Reichsverfaffung zu betrachten.

Der III Abschnitt enthält die Vorschläge, wie allenfalls die Kriegsanitalten des deutschen Reichs zum Vortheil deffelben eingerichtet wer ien konnen. "Das Vermogen der deutschen Krafte," fagt der Vf. S. 69., nwenn es auf die Volksmenge ankomme, ware dem franzölischen Stantskörper, besonders in dem Vereinigungsfalle mit dem Oberhaupt, vollkommen überlegen." Gewifs, wenn nur die Volksmaffe des deutschen Reichs fo leicht, wie in dem dermaligen revolutionaren Frankreich konute in Requisition gefetzt werden! Nach einer weitern fehr graudlichen Daritellung der altern Kriegsanftalten des deutschen Reichs und den Grundfätzen der deutschen Kriegserklarung ift der Vr. der Meynung, dafs fie auf die heutigen Zeiten angewendet, und eine offenlive Reichsarmee nach der Aehnlichkeit des alten Heerbangsaufgebots wiederum errichtet wer len muffe. "Anftan," (fagt er S. 198.) "des bisher gewöhnlichen Matricularauschlags, welcher bloss die Lehnpflicht betrifft, viele Theile des Reichs ganz und gar nicht begreift, und wegen seiner Ungleichheit bereits die Quelle so vieler Beschwerten geworden ift, muste nach meinem Rath erstens durch Aufsietung des zehnten waffenfähigen Mannes, in allen deutschen Landen die offenfive Reichtermee vermehrt, und dieses theils durch Stellung der Recruten, theils durch Zufammenziehung der einzelnen Contingente un I standischen Truppen und ihre Organifation erfällt werden. Zweytens müsste die defensive Reichsarmee durch Errichtung der Landmiliz, und Ausziehung des fünften Mannes in den 6 vorderen Kreifen aufgerichtet werden; davon follte der dritte Theil zut Vertheidigung der Grauze und Unterftiltzung der defensiven Reichsarme an dem Rhein und die Mosel vertheilt werden, der Ueberreft wäre aber, fo wie das übrige Aufgebot, zur Vertheidigung der Kreife felbit zu verwenden. Sodann drittens mülste das Triplum von einem Stand durch die hreile verforgt, der Ueberreft aber auf gemeine Koften bestritten, zu diesem Ende Reichs - Kriegs - Coupons geschlagen, und im ganzen Reich der gemeine Pfennig oder die alte Vermögensteuer von 10 Procent angelegt werden." Hierin besteht eigentlich der wefentliche lubegriff der Vorschlage und Verbesterungen des deutschen Kriegswesens wenigstens nach Erfodernifs der dermaligen Umftande. Der Vf. macht diesen Verbesterungsplin in febr gut beurbeiteten tabeltarischen Ucbernichten anschaulich, und legt eine Menge der Subfidier-Requisiten und Einrichtungen in dem De-Diefe Arbeit mag dem Vf. allerdings große Mühe gekoftet baben, weil er alle feine Vorschlage und Massregelo zur Ausführung seines Plans auf Reichskreisdeputationsabschiede und resondere Prajudicien der alten Reichsherkommen gegründet hat. Es geht diesem Plane gewiss nichts ab, als die Kunft, die deutschen Für-Ren und ihre Ministerien wo nicht umer einen Hut zu bringen . doch ihre Staatsmaximen nach den Gelinnungen des Vi. ia Requisition zu fetzen. So wenig aber diefes moglich ift, eben fo gewifs ift diefer Verbefferungsplan nach den dermaligen Verhaltniffen einiger zu machtig gewordenen Reichsstände, ihren zu vielen besondern von dem reichsttaudischen Interesse nicht wohl treunbar a Verbindungen, und ihren gegen die Vorzeiten ganzlich gesuderten Lagen ausführbar. Der Vf. gesteht S. 190. felbit ein, das Reichsoberhaupt habe es mit allen auch den nachdrücklichsten Ermahnungen und Drohungen nicht dahin bringen konnen, dass alle Stande in diefer gemeinschastlichen Gefahr ihr Triplum gestellt haben. Wie foil es nun möglich feyn, in einem Zeitpunkt, wo die Freyheit der Gedanken und Meynungen unter Fürsten, wie unter Volkern, Epsche macht, die deutschen Reichsstände insgesammt zu bewegen, dass sie nach dem Vorschlag des Vf. die ossensive Reichsarmee, welche nach dem Friplum 120.000 Mann betragt, mit 266043 Mann vermehren, und im Ganzen eine Armee von 386043 Mann auf die Beine ftellen follen. Der Vf. bat bey der Ausarbeitung seines Plans die politischen Verhalenisse unferer großen machtigen Reichstande. Oesterreich. Preusen, England, Danemark, Schweden etc. ganzlich aus den Augen gelalfen, nach welchen diese Stände aufier den Frangofen noch mit andern Feinden zu kampfen haben. Die jetzige Revolutionsseuche, welche alle Lader, nachdem fie eben, wie die Franzolen fagen, reif find, mehr oder weniger angesteckt hat, ersodert, das die Regierungen nicht blos Landmiliz, fondern den Kern regularer Truppen im Land zu Bewahrung desfelben gegen die Angrilfe des heinslichen, aber delto gefahrlichern, Feindes behalten. Die Krone Schweden hat zur Bewahrung der Grenzen gegen Rufsland immer einen Theil feiner Truppen no:hig, Preufsen und Defterreich gegen die unruhigen Polen, und letzteres Haus such gegen die Turken, denen wegen ihrer Anhangigkeit an die Franzosen nicht zu trauen ift. Andere befondere Rückfichten, welche einige mindermächtige deutsche Stande mit ihren Haussystemen gleichsam verbundes haben, wollen wir nicht einmal nennen. Der Vf. mag zwar an der Ausführbarkeit seines Plans selbst in etwas gezweifelt haben, da er fich S. 190. äufsert: "der

Gedanke ware bey ihm Ichon einmal tege geworden, dass für Deutschland bey einem französischen Reichskriege nichts dienlicher, nichts schicklicher und norhwendiger fey, als durch Stellung der Recruten, den Kuifer zu bitten, dass er mit feiner Armee die deutsche Sache, allein verfechten möge." Allein fo wenig die Politik der deutschen Reichsverfassung diesen Wunsch wieder möglich macht, eben fo wenig läst sich die pur scheinbare Möglichkeit behaupten, dass nach dem Plan des Vf. die defensive Armee des deutschen Reichs auf 960.000 Mann vermehrt werden konne. Der weitere Vortchlag des Vf., 100 Millionen Coupons in Umlauf zu bringen, womit der Krieg auf 2 Jahr bestritten werden konnte, scheint in jedem Betracht vortheilhaft zu feyn, wenn auch die Vermehrung der offensiven Armee mit 266,043 Mann nicht ausführbar ift. Die Coupons verschassen in einer Schnelligkeit diejenigen Mittel herbey. die zur Führung des Kriegs unumgänglich nothwendig find, und der Vf. bemerkt S. 183. mit vieler Einficht, dass die Assignaten allein der französischen Staatsrevolution den schnellen Schwung verschafft, und der Nationalconvent das Affignatengeld mit Recht als das kuftburfle Kleinod der Revolution angesehen, und auf die Erhaltung des öffentlichen Werths seine vorzügliche Sorge gerichtet habe. Wenn anders bey dem durch befonderes Particularintereffe zu fehr getheilten deutschen Commerz-, und dem ungeheuren Ausfluss des baaren Gelles für auswartige Producte, die Bilanz zwischen Papier und baarem Gelde erhalten, und eine fehr zweckmassige Sicherheit der Realifation des Papiergeldes angegeben werden könnte, so würde diess bey dem dermaligen franzöfifchen Krieg einen aufserordentlichen Nutzen bringen, und vor allen andern Kriegsverbesferungsvorschlägen am leichteften auszuführen feyn,

Der Vf. fügt am Ende des IV Abschitts S. 202. noch einen in fehr kraftiger Sprache verfasten Aufruf an die deutschen Fürsten . und an das deutsche Volk beyum sie für seine Vorschläge, überhaupt aber zur einmuthigen Beherzigung der Gefahr, und Ergreifung der Rettungsmittel, empfänglich zu machen. Und freylich dürften wohl die Fürsten unsers Zeitalters, wegen des Augenmerks, welches sie auf ihr Particularinteresse hesten, noch einer weit stärkern Ueberredung zur aligenieinen Bewaffnung, als felbst die Franzosen zur Niederlegung der Waffen nöthig haben. Ueberhaupt wurde der Vf. nach feinen unlängbar tiefen Einfichten und ausgedehnter Kenntnifs unserer deutschen Reichsversaffung fein Bestreben weit wirksamer gemacht haben, wenn er seine Vorschläge mit eben so vieler Politik, als Kenntnifs der Keichsgesetze und Observanz ausgestattet hatte. Die Politik hat feit einigen lahrhunderten uns überzeugt, dass die foderative Macht in allen Kriegen den Ausschlag gegeben hat. Es haben auch in dem gegenwärtigen franzolischen Kevolutionskriege schon einige Schriftsteller gezeigt, dass alles Unglück, welches das deutsche Reich in den bisherigen franzolischen Kriegen getroffen hat, der einzigen Grundursache zuzuschreiben sey, weil es die Anwendung der foderativen Macht, die das deut-Digitized by . dcke C sche Reich an fo mächtigen deutschen Fürstenhäusern hat, ganzlich verfaumt, und vielmehr zugelassen hatte, dass selbst Frankreich gegen das deutsche Reich dieses Mittel jedesmal mit dem besten Erfolge benutzte. Wir feben auch felbst gegenwärtig aus den verschiedenen Subsidientractaten der Höfe von Wien. Berlin und London, dass die foderative Macht dem Geist der Höfe und der Politik unsers Zeitalters fehr angemessen ift. Vielleicht könnte der Vf. durch die Ausarbeitung eines Plans, der die Anwendung der föderativen Macht zum Grund legt, viele seiner Verbesserungsvorschlageentbehrlich, und manchen derfelben desto eindringlicher Bev allem dem verschaffen diese Bemerkunmachen. gen uns einen aufserordentlichen Stoff zum Nachdenken : es hat nicht leicht eine Schrift in Deutschland, infonderheit bev dem Keichstag fo vieles Auffehen gemacht, als man bey dem Erscheinen diefer Bemerkungen wahrzenommen hatte, und das mit Recht, da er auf die dermaligen Staats - und Kriegsbegebenheiten einen fo genauen Bezug hat, und wenn man einige Hynothesen abrechnet, viele Anlasse zu nützlichen Verfügungen enthalt.

### LITERARGESCHICHTE.

Hannovan, b. d. Gebr. Hahn: Das literarifehe Leben des verstorbessen Thomas Pennant, Esta, von ihm felbst. Aus dem Englischen überstetzt, und mit literarifehen Ammerkungen begleitet, von S. C. Timäns, Hosmeister an der Ritterakademie in Lüneburg. Nebst einer Einleitung des Ha. Hostaths Zimmermann in Braunschweig. 1794. XLVIII und 222 S. 8.

Von dem Originale dieser in ihrer Art sonderbaren Selbstbiographie haben wir A. L. Z. 1793. N. 244. bereits eine Anzeige gegeben. Der Vf. nannte lich auf dem Titel deffelben He late T. Pennant; diels the late bezog fich aber nur auf das Ende feines literarischen Lebens, und konnte fich, ob es gleich gewöhnlich nur von Verstorbenen gebraucht wird, darauf beziehen; aber in dem Deutschen verftorbenen ging der Doppelfinn verloren, der fich noch wohl durch das Wort Weiland ziemlich hätte erhalten laffen. Rec. gesteht, dass er keine deutsche Ueberfetzung dieses Buchs erwartete; sollte sie indess einmal veranstaltet werden, so ist es ein Glück, dass es auf diefe Art geschehen ift, die sie nicht bloss zu einem nicht verwerslichen Beytrage zur Gelehrtengeschichte macht, sondern dem Ganzen durch die vorausgeschickte Einleirung, und durch die beygefügten literarischen Ammerkungen einen erhöhten Werth gibt. Auch findet man hier einige von Hn. Pennant felbst dem Ueberf, mitgetheilte Berichtigungen. Dazu kommt, dass man die im Original nur ganz kurz angegebben Büchertitel und literariiche Notizen hier aussführlich, und bey jenen togar die Preise der Bücher bemerkt sindet. Von den nehr angehängten Ausstzen sind hingegen nur drey übbefetzt werden, weil die sünf übrigen zu speciell und von zu wenigem Interesse für deutsche Leser zu seyn schienen.

Die Einleitung vom Hn. Hofr. Zimmermann ift nicht blofs in Beziehung auf die gegenwärtige Schrift und ihren Gegenstand, sondern auch in allgemeinerer Hinsicht lesenswürdig, weil darin mit Gründlichkeit und Warme über die Pflicht der hobern Stande geredet wird, fich ihren Mitbürgern nützlich zu machen, und von dem Verdienste, welches sie sich, durch mauche Vortheile begunfligt, auch im wissenschaftlichen Fache erwerben konnen. Die Beherzigung der S. XXI ff. angeführten verschiednen Wege, die ihnen zur Erwerbung dieses Verdienstes offen ftehen, empfehlen wir unferm deutschen Adel, befonders jetzt, und in Ablicht der Erziehung und Anleitung ihrer Sohne, recht fehr; und die S. XXVI if. aufgeführte Reihe von voruehmen Englandern, die ihr Vaterland fowohl durch eigne Anstrengung und Talente, durch ruhmvolle Anwendung ihrer Zeit, als durch beträchtliche. Aufwendung, eines Theils ihres Vermogers, und durch großmüthige Unterftützung alles wirklichen Nützlichen und Schonen, zu dem boben Grade von Cultur und Wohlstand hinaufführten, follte billie unfre in ahnlicher Lage fich befindenden Laudsteute nicht blofs beschämen, fondern auch zur Nacheiferung ermuntern. In beider Hinficht mochten wir wünschen, dass der Vf. auch einige Namen folcher deutschen Edelleute genannt batte, die fich auf gleiche Art unter uns auszeichneten, und noch auszeichnen, deren Anzahl aber freylich weit kleiner würde ausgefallen feyn. Pennant hat unter jenen allerdings einen anfehnlichen Rang; und Hr. Z. führt über ihn hier noch manches an, was zu feinem Ruhme gereicht. uud ihm bey der mehrjährigen freundschaftlichen Verbindung mit diesem würdigen Manne bekannt wurde. Auch führt er zuletzt die ihm von P. felbit mitgetheilten Hauptumftände feines Privatlebens an. - Von gleichem Inhalt ift der dieser Einleitung beygefügte Auszug eines Schreibeus des Hn. Prof Forfter in Halle, worin P. nicht blofs als Gelehrter, fondern auch als Menfch, eben fo vortheilhaft geschildert wird, als das neben seinem Wohnsitze Downing befindliche romantische Thal Nante - bic, und deffen Einfluffe auf Gefühl und Nachdenken. "Kurz. - heist es zuletzt, - Pennant ift ein Mann, der seinem Jahrhunderte und seinem Vaterlande Ehre macht; ein zärtlicher Gatte und Vater; ein wohlthatiger, fanfter Hausherr; eine vortrefliche Magiftratsperfon; ein redlicher treuer Freund, ein rechtschaffener Mann, ein achter Patriot, und, was dies alles kront. ein wahrer praktischer Christ."

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 8. October 1794-

einen Tetanus.

### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Leiprio, in d. Müllerschen Buchh.: Heilenische medicinisch chirurgische Eibtothek oder Ueberschzungen mud Auszäge aus den neuern Schriften italienischer Aerste und Wundarze. Herausgegeben Von D. E. G. Khim und D. E. Weigel. Ersten Bandes. Erstes Stück. 1793. 248 S. Zweytes Stück. 224 S. gr. §.

s ift ein bevfallswürdiges Unternehmen, die felten in deutsche Hande gelangenden kleinen Abhandlungen der italiemischen Aerzte und Wundarzte in einer periodischen Schrift zu liesern, und da die Herausgeber keinen Mangel daran leiden konnen, so hosst Rec., dass fie immer eine glückliche Auswahl treffen werden, wie er wenigstens schon im zweyten Stücke mit Vergnügen bemerkt hat. S. I. M. Brugnone von der Lage der Hoden in neugebornen Kindern, ihrem Herabsteigen in den Hodenfack und der Zuhl und dem Urfprunge ihrer Haute. Eine fehr feine anatomische Untersuchung. S. 51. 3-E. Zeviani über den Gift der Pilze. Er findet es (fehr unwahrscheinlich!) in den Insekten und ihren Eyern, die zuweilen darin niften. Pilze, die an fich giftig waren, gebe es nicht (?). Er glaubt noch an Miteffer als Würmer (S. 64.). Diefe Abhandlung hatte unüberfetzt bleiben, oder doch fehr beschnitten werden follen. S. 106. C. Bonioli über den Brand. Die allzu thatige Mülfe bev den verschiednen Arten von Brande werden vom Vf. mit Recht fehr eingeschränkt. Wo der Brand eine übermassige Wirksamkeit der Lebenskräfte zum Grunde hat. wo allzu große Reizbarkeit und flarke Entzündung zugegen ift, da schadet die China offenbar. Die Krafte des Mobnfaftes und Biefams in diefem Uebel scheint der Vf. doch nicht zu kennen. S. 140. J. A. Zeviani über die Fieberrinde in den Pocken. Sie diene gegen das Zurücktreten des Pockeneiters, indem fie als ein Styptikum die innern Theile dagegen verschliefse. Eine kraffe, unitatthafte Idee, fo richtig auch das Faktum ift. Er gibt fie den fiebenten Tag nach dem Ausbruche der Pufteln. S. 181. Marino über die Wirkung des Baumols in der laufenden Gicht. Ein Zufall lehrte ihn den Nutzen des Baumuls im Rheumat. arthriticus und der Arthritis sheumatica, und er fahe es in vielen zum Theil hier angeführten Fallen nach den gehörigen Ausleerungen dergestalt bülfreich, dass er es für specifisch zu erklären kein Bedenken trägt. Mit klebrichten Schweißen, trüben Harne und kolikartigen Durchfalle entschied fich die Krankheit. Zwey bis drey (Medicinal-?) Pfund in etwa drey Tagen genommen, reichen gewöhnlich. Die Sache verdient Aufmerksamkeit. S. 202. Marzari über

4. 1. Z. 1704 Vierter Band

Zandonella (zweifelnde) Anmerkungen über den vorigen Fall. S. 221. F. Zulatti über einige Arten des Tetanus. Größtentheils literarisch. Im zweyten Stücke ftehen zuerft von D. Ucelli einige feltne Zufalle der Blafe. S. 15. Panzani über zwey Spuhlwurmartige Würmer, welche nach dreyjährigen Harnbeschwerden aus der Blafe abgingen, unter Verschwindung aller vorigen Zufälle. Er fügt ähnliche Fälle aus ältern Schriftstellern und ein Räsonnement über die Erzeugung solcher Thiere in ähnlichen Hölen des menschlichen Korpers binzu, welches viele dreifte Muthmassungen enthalt. S. 44. Sf. M. Mazzi über eine Waffersucht des Herzbeutels. Von der Bruftwafferfucht unterscheide fie fich dadurch, dass der Puls kleiner und weicher sey, als sich nach den Kräften des Kranken erwarten lasse; seine Klagen deuteten auf etwas Begränztes, das ihm in der Gegend des Herzens eine unangenehme Schwere und Beklemmung verurfache. S. 57. M. Capovilla. Eine epidemifche Ruhr, die Perfonen von fchlaffen Fibern vorzüglich befiel. Nichts merkwürdiges. S. 69. Bl. Gherardini praktifche Beobachtungen fiber die Cur der Wafferscheu, in dem erofsen Hofvitale zu Mailand. Eine lefenswerthe Abhandlung. Die berühmteften Specifica wurden bier alle in einer ungeheuren Menge Fallen durch diefen geschickten Mann angewendet; aber durchaus ohne Erfolg. Am meisten schienen noch sehr große Gaben Mohnsaft den Ted zwar nicht abzuwenden, doch zu entfernen. Wo schon alles Getrank verabscheut ward, trank es der Kranke dech, wenn ihm das Gefals mit einem schwarzen Tuche bedeckt vorgehalten ward. Noch drev Leichenöffnungen von Personen, die ein toller Wolt gebisfen hatte. Bey zweyen waren die Speicheldrüfen geschwollen, und bey allen dreyen der Schlund und einige nahe Theile entzundet. Eine gallichte Feuchtigkeit in dem Speisecanal zweyer andern. S. 87. S. Migliavacca's Beobachtungen über unvollkommne Zerreisungen der Achillessehne. Die geringste Beugung des Fusses mecht Schmerzen, doch kann der Kranke noch selbst einen Fuss vor dem andern hinsetzen. Diess zeichnet sich vor der vollkommnen Trennung aus. Drey glücklich geheilte Falle. S. 115. E. Valli über einige chronische Krankheiten. Jeder Nerve fey mit einer ihm eigenthumlichen Empfindlichkeit begabt, auf ihn wirken die Flüfligkeiten; er wirke auf die Gefasse, die er beherrscht, zurück und flimme fie nach fich, fo dass fie nun ihre Safte auf eine ganz eigne Art modificiren können. Es find viel feltne Beobachtungen eingestreut. Kropfe durch speichelziehende Mittel geheilt; Moxa auf Milzgeschwulft; in Skropheln Meerfalz zur Abführung, Seebader. S. 162. I. Caldani Beobachtung über den Theil des Gehirns de Ten Murk-

Er war rheumatischer Art. S. 208.

Markfibern fich vorzüglich durchkreuzen. Er meynt die gelfteiften korper, welches er durch Leichenöffnungen am Halbichlag Verftorbner beweifst. S. 117. E. Setti, über das Peitschen mit Neffeln. S. 185. Ebenderfelbe über eine weggebrochne fleischichte Substanz. Polypose Konkretionen vom Aufehn leberartiger Stocke. S. 192. Valtolini, Beschreibung einer besondern (hier abgebildeten) Scheere zur Operation der Gefafsjifiel. S. 196. E. Canefri, Bier die Zubereitung des Vitriolathers (aus dem füßen Weinole). S. 201. Vaffali über den Einflufs verschiede. ner Gasarten in die thierische Oekanomie. Atmospharische, fixe und dephlogififfere Luft in das Zellgewebe der Thiere eingespritzt, wird bald eingesaugt und todtet fie nicht. Stickluft wird am langfamften eingefaugt und todtet schon in massiger Meuge. S. 204. Frank, uber die (glückliche) Ablofung eines Gliedschwamms. S. 206. Paniva, Heilung einer venerischen Geschwulft, die einer Pulsadergeschwulft gl ch. Es bleibt doch zweiselbeft, ob fie venerischer Natur gewesen. S. 219. R. D. Hajacchi aber die Ungefundh it des Fleisches des an einer Seuche verftorbnen Federviehs. Es erfolgten oft Kolik, Erbrechen, Durchlauf, Mattigkeit, Hautausschlage; aber auch häufig Karbunkelgeschwüre an den Gliedmaisen. Auch mit dem fo faulnisswidrigen , frischen Magenfaste von Elstern und Staaren vermischt, steckte der Schleim aus dem Speisecanale der todten Hüner andres Federvieh mit der Seuche an und todtete es.

CHEMBITZ, b. Hoffmann: Magazin für die Arzneymittellehre. Aus verschiednen Sprachen übersetzt, hersugegeben von K. G. Küln, d. A. D. u. f. w. Erflen Bundes, erstes Stück. 1794, 238 S. 8.

Der gelehrte Herausgeber füllt allerdings eine Lücke durch diefes Magazin aus, worin die neuern in fremden Sprachen abgehandelten Arzneymittel zur Kenntnifs des deutschen Arzies niedergelegt werden konnen. Zu Ende jeden Bandes foll die Literatur der Materia medica angegeben werden. Bleibt fernerhin die Answahl fo ftreng und zweckmässig, wie in diesem Stücke, und konmt diels Magazin andern Zeitschriften, namentlich den Sammlungen fur praktische Aerzte nicht zu nabe, fo wünschen wir uns Glück dazu. De Chaux, über die Wirkung der befanftigenden blittel in der Gelbfucht. Wo irgend ein Krampf an der Fortdauer der Gelbfucht Urfache ut, da thut der Mohnfast gute Dienste, wie unterrichteten Praktikern ohnehin bekaunt ift. Anmerkungen über den vorigen Auffetz und die andern in der Gelbfucht anzuwendenden Mittel (nach den verschiednen Ursacheu). J. P. Frank über das Vermögen des mit Ovium verbundenen Maschus , die Schmerzen begin trocknen Brande zu lindern. Eine glückliche Idee. J. M. Mazzi über die Holhrafte des Ricinusols. Diefs Och trieb mit Furnkrautwurzel einen Bandwurm vollig weg. J. Cerri über die vorgebliche anthelminthijche Kraft des Queckfilbers. Er zeigt den Ungrund auch durch Beobachtungen. Måjocchi von dem Nutzen des Mohnfafts in Verrenkungen. Er erschlafft die Muskeln und erleichtert die Einrich-. M. Culvi über den aufüstlichen Weinsteinrahm. Er Bereitung und die Bestandtheile (etwas weit-

läuftig) ins Licht zu fetzen. Er kühle noch mehr und laxire wenigitens ehen fo gut als der gewohnlichte Weinfteinrahm. Ekel und Erorech o hat er zuweilen davon etfolgen fehn. F. Trevifan über den arzneylichen Gebrauch der Eidechfen. Im Gefichtskrebie, in der venerifchen Kraukheit ohne vorgängigen Gebrauch des Queck alvers und in Folgen vom Milsbrauche deffelben (denn diels war der S. 110. beschriebene Gefichtskrebs) habem-tie nur zuweilen vorübergehen le Linderung, keine wahre Hülle gewährt. Zifetz von Aglietti. Es fin i ahuliche mitslungene Verlache. O. Pifoni, über denfelben Gegenfland. Ein langwieriger, ausfetzahnlicher Hautaustehlag ward durch 25 Eidechsen (und gesättigtes Bitterfüssdekokt in Menge getrupken!) gebeilt. 3. B. Meirzari, üher denselben Gegenstand. Kasonnement ohne Antebrung eigner Erfahrungen. F. Zucchiroli Wier das wirkende Princip einiger Heilmittel. Er lu ht es, nach Rofa's Vor piel, in fich entbiodenden Lutiarren, welches nur in fehr wenigen Fallen anzunehmen ift. St. Gallim's (einschränkende) Anmerkungen über den vorhergehenden Auflatz: G. Pearfon über das phosphorfaure Mineralatkati. Da es einen kochfalzigen Gefchusck hat, fo wird es am liebsten in schleimigen faden Getranken aufgelofst genommen zu fechs bis zehn Quentchen. Es bekomme den reizbarsten Magen wohl. J. A. Schmidt's medicinische Geschichte der falzsungen Schwererde. Angehangt find zehn falle von glücklich geheilten, exulceriren Skropheldrüsen, kräzertigen Ausschlägen, Skrophela mit Bleichfucht und Krazausschlag verbunden, Skropheln mit Flechten. J. A. M. Schäffer (oder vielmehr Eschenbach) über einige Quecksilbermittet und ihre Heilkrafte. Grofstentheils chemisch und theoretisch arzneylich; unter andern vom phosphorfauren Queckfiber. N. B. Herold, über das phosphorfaure Quechfilber und den Gebrauch deffelben. Es hat, wie es mit neuen Mitteln geht, einigen schnellen Ruf erlaugt, wiewohl man immer noch nicht weifs, was man darunter verftehen foll. Die unchemischen Proktiker laffen fich eine Verbindung des Queckfilbers mit Phosphorfaure unter diefein Namen bereiten, welche ein ungleich abweichendes Verhaltnifs überflüfliger Phosphorfaure enthält, alfo ein unzuverlassiges Mittel ift. In diesem verschiedentlich überfauren Zustande ift es, wie fies auch verordnen (und angeblich ganz vorzügliche Krafte davon wollen erfahren haben), in wälferigen Flüsligkeiten mehr oder weniger auflösbär, dahingegen das vollig mittelfalzige Quecklitherphosphorfalz eine in Waffer fast ganz unauflusbare Verhindung ift. wie neulich Hr. Prof. Tromsdorf erwiesen hat. Haben wir etwa nicht genug erprobte Queckfilberpraparate?

ZELTZ U. NAUMBURG, b. Heinfe: Medicinif.hes Handbach für den Bärger und Laudmann. Eine Anweifung, wie er fich vor Krankbeiten fehützen und in denfelben verhalten nütle. 11er Band. 1794. 2705. 8. Diefer erfte Band ilt auch unch unter folgendem Titel im Buchhandel gekomuten: Lefebuch für junge Eheleute. Zur Belehrung über ein vernünftiges Verhalten in der Schwaugerichaft und in den Wochen wie auch über die phylifthe Erziebung der Kinder und ihre Krankheiten. Aus dem mediciniichen Handbuch befonders abgedruckt.

Dafs diefe Art von Volksschriften jeizt in fo großer Anzahl erscheinen, bemerkten wir mit Vergnügen besm Lefen der letzten Mefskatalogen. Mit Vergnügen; denn fo kann es auch dem beschrankteften Buchhandler nicht emrehen, daß kein Glück mit diesem Artikel zu machen ift. der in der That mit Ausuahn e der anerkannten vortrefilichen Werke von Titfot, Rosenttein und Unzer. wenig gefacht wird, wenn wir von den Gegenden, die wir kennen, auf andre schließen durten. Ihr Verlag wird also künnig gescheuet werden, was gewiss wunfelenswerth ift, man betrachte fie nun von Seiten ihrer möglichen oder wirklichen Nachcheile für ihre Lefer, oder auch nur als literarische Erzeugnisse der seichtesten Kopte. Aber find fie nicht ein großes Bedürfnifs, wird man fragen, fo lance nicht an allen Orten und zu allen Zeiten Aerzie zu haben find ? Es scheint uns. dass mit Büchern hier fehr wenig geleittet werden kann. Man erinnere fich nur, wie verkehrt fich gelehrte Acrete, die nie praktifirten, beym Krankenbert benehmen und wie wenig Vertrauen fie da einflossen. Also das medicinische Witten macht den ausübenden Arzt nicht. Er kann es keinesweges entbehren, aber es beruhet alles daraut, dais er es auf den gegenwartigen Fall anzuwenden verfteht, dass er diesen kunftmassig erforschen und das Wesentliche in ihm vom Zufälligen trennen kaun. Die Meufchen, die alfo Aerzte erfetzen follen, muffen angeleitet werden, Krankheiten zu beobachten, zu erkennen und zu heilen. Wer fieht aber nicht ein, dass diese Zwecke pur erreicht werden konnen, wenn jene von einem Lehrer Kranke behandeln sehen und endlich unter Auflicht felbit behandeln muffen? Ein elender Rehelf ift es, ihnen ein Buch in die Hand zu geben. Ift aber der praktische Geist erworben, der einige Anlage. aber noch mehr gut geleitete und ftreng beurtheilte Uebung ersødert, so bedarf es des Erlerneus weniger praktifcher Maximen nur, die in ihren wiffenschaftlichen Beziehungen gar nicht eingesehen zu werden brauchen. um fehr viele Krankheiten, zumal alle epidemischen, grundlich heilen zu können. Anftaken hierzu hat kein Start. Aber eine nicht erkannte gute Seite des brieges ist es, dass fehr viele Unterwundarzte in den vielen Hofoitaiern auf diese Weise ohne alle Vorkenntnisse zu Mannem gebildet werden, die Aerzte recht gut im Fall der Noth ersetzen konnen, und wegen ihrer geringen Lebensbedürsnisse und der gewohnten Beschränktheit ihrer Lage fich auf den Dörfern niederlaffen.

Populare Schriften von einiger Güte zu schreiben. ift immer als ein fehr schweres Unternehmen angesehen worden. Aber ein medicinisch praktisches Werk für Laien auszuarbeiten, hat wirklich unzählige Schwierigkeiten. Wir wollen nur die berühren, die vielen in einanderlaufenden und fich fo ahnlichen Krankheiten mit ibren verschiednen Urfachen und Verwicklungen fo zu unterscheiden. zu charakteriffren und zu schildern, dass fie felhit von Nichtarzten nicht verwechfelt werden können. Der Verfaffer diefes Handbuches hat alte diefe Coderungen übersehen, und er scheint auch nicht der Mann

zu feyn, der nur eine einzige hätte erfüllen konnen, ob es ibm gleich nicht an Talent, feine lueen zu entwickeln' fehlt. Der Inhalt dieses ersten Bandes ift aus dem zweyten angeführten Titel zu erfehen. In der Diat ift der Vf. zu strenge, fo dass die unerlasslichen Regeln in seinem Munde allen Nachdruck verlieren. Man lese z. B. welche Speifen er allen schwangern Burger - und Bauerfrauen unterlagt. Dann empfiehlt er mit zu viel Gleichgültigkeit und ohne Warnungen fehr bedenkliche Araneymittel, als Mohnfaft, Moschus u. f. w. für Kinder. lit es wahr, dass die Blähungen, wie es S. 287. heilst, fogar bisweilen in das Zellgewebe treten, das unter der Haut liegt, und die aussere Haut an verschiedenen Orten, vorzüglich auf dem Rücken und auf den Schulterblättern fo nusdehnen, dass man eine fichtliche Erhöhung bemerkt? Bey den Skroteln wird gefagt, dass man sich an einen Arzt wenden muffe, wenn alle angeführten Mittel Monatslang , ja wohl Jahre lang mit der gehörigen Accuratelle ohne die geringfte Befferung gebraucht worden find: Zur Strafe fur feine Schriftftellerfunden foll unfer yf. diese Kranke denn zu beforgen erhalten. Unter den erften Wegen follen die Aerzte den Magen und die Eingeweide verstehen, also auch das Gehirn, die Lungen, die Leber, Milz u. f. w. !!

#### PHTSIK.

Lutezie, b. Kummer: Warum fürchten fich fo viele Menschen vor Blitz und Donner? Zweyte Abhandlung: Darf man fich wohl mit Zuverlassigkeit von der Feyer des heiligen Nachtmahls einen medicinischen Vortheil auf unfre korperliche Gefundheit verfprechen? Eine Volksschrift für Abergläubische und Unwissende. 1793. 128 S. g. (6 gr.)

Der Vf. diefer Schrift scheint ein Geiftlicher zu feyn, der nicht allein in seinem Fach ziemlich weit in der Aufklarung gekommen ift, fondern fich auch gute Kenntniffe in den Naturwiffenschaften erwerben hat. Waren feine Begriffe von einer ehemaligen unmittelbaren Theokratie mehr berichtigt und fein Vortrag weniger declamaterisch; so würde Rec. diese Schrift ohne alle Einfchrankung zu empfehlen kein Bedenken tragen. Der Vf. betrachtet im 1. Kap. von der Todesfurcht, als der erften Quelle menschlicher Furcht vor den Gewittern. den Tod in Absicht auf Körper und Geist nach alten Umftänden, und führt die vorzüglichsten Troftgründe wider die Schrecken deffetben en. Weil nun der Tod 11len Menfichen natürlich ift: fo widerlegt er im 2. Kap. das gemeine Vorurtheil, als würde Blitz und Donner uumittelbar von Gott erzeugt, um die Menschen damit zu ftrafen. Indeffen aufsert er hier: Gott habe es bey Einführung der ju-ischen und christlichen Religion für zuträglich gefunden, Eingriffe in die Naturgefetze, oder Wunderwerke zu thun, um Juden und Heiden zur Aufnahme diefer zwey Religionen defto aufmerklamer und geneigter zu machen. "Und an einem andern Orte : Gort als der damalige unmittelbare Beherrscher und Eigenthumsherr diefer (der judifchen) Nation bedient lich fehr oft folcher fürchterlicher Naturbegebenheiten, der K .

Dig tred at fribento e

felben Muthwillen damit zu bestrafen und den bosen und ungehorsamen Willen dieses Volks dadurch zu brechen, wenn es feine ihm wohlthatig gegebnen Majestatsrechte nicht annehmen und ausüben wollte?" - Und gleich darauf wieder: "Wer kann fich wohl z. B. des Lachens enthalten, wenn man eine abergläubifche und falfch andächtige Mutter reden hort, welche wahrend eines, an unferm Horizont stehenden Gewitters, ihr ungezogenes Kind dadurch zum Gehorsem bringen will, wenn fie fpricht: fchweig und bis gehorfam du ungezogenes Kind! hörst du nicht, wie der liebe Gott im Himmel zornig ift? wo du mir nicht feleft, fo wird er dich gleich mit seinem Donnerkeil erschlagen ! lin 3. Kap. fucht er die Natur und Beschaffenheit eines Gewitters zu erklären. Hier fehlt es den Vf. noch etwas an den, neuesten physikalischen Kenntnissen. Der Blitz, fagt der Vf., ift kein von Gott unmittelbar und ausserordentlich hervorgebrachtes Feuer, sondern ein elektrisches Feuer, welches aus den von der Erde durch Heftigkeit der Sonnenstralen in die Höhe gezogenen Schwefeldunften, welche alle ihrer Natur nach elektrifch find, feinen Ursprung nimmt. Es entsteht ein Blitz, wenn viele elektrische Dünfte in der Luft vorhanden une vermöge ihrer Menge ziemlich zusammengepresst find, dass nothwendig eine ftarke innere Bewegung unter diesen Feuertheilchen elektrischer Wolken fatt finden mufs. Da nun durch die in der Nahe fich befindenden Regenwolken eine Kalte in der Luft verurfacht wird, und Wärme und Kälte, wie bekaunt, einen Zug oder Wind hervorbringen: fo muffen dadurch diese elektrischen Dünste nothwendig aneinandergestoßen und in eine ganz besondere Bewegung gesetzt werden. Zwey elektrische Körper geben, wenn fie au einanderftofsen. einen Funken, der ihrer Grofse proportional ift. Weil nun die elektrischen Wolken von besonderer Größe find. fo muffen es auch die daraus entstehenden Blitze feyn, und wenn einige folcher Wolken durch den Druck der Luft in Bewegung gesetzt werden, so ift es leicht möglich, dass fie alle übrigen nach und nach in eine folche Bewegung fetzen konnen, diefs ift alfo der Urfprung vom Blitz." - Der Donner foll entstehen, indem fich die Luft durch die vielen elektrischen Feuertheilchen ausdehnt und ge-Schwind wieder zusammenzieht. Vom Feuer, welches durch den Blitz entzundet werde, fagt der Vf., dass alle's andere durch Leichtsinn oder Bosheit angezundete weit eher als dieses wieder geloscht werden konne. In 4ten und 5. Kap. werden die schädlichen und nutzlichen Folgen eines Gewitters gezeigt. Die schweflichten Dunfte, welche Menschen und Vieh fo gefahrlich waren, wurden vom atherischen Feuer des Blitzes verzehrt. 6. Kap. von einigen Mitteln gegen das Gewitter. Entfernung von unreinen Oertern und Baumen. Vermeidung der Erhitzung des Körpers, der boben Oerter, der Metalle. Vom Blitzableiter aber kein Wort. 7. Kap. Untersuchung der Donnerkeile, deren Unmöglichkeit dargethan wird. In der zweyten Abhand-

lung geht der Vf. zuerft die Stellen des neuen Teftaments und der Kirchenväter durch, welche man in der rome schen Kirche als Beweise fitt den medicinischen Gebrauch des heil. Nachtmahls braucht, und gibt ihnen die entgegengesetzte Deutung. So bemerkt er bey der vornehmften I Cor. II, 30 .: Darum find noch fo viel Schwache und Kranke unter euch u. f. w. Dass damals noch der unwürdige Gebrauch des heil. Abendmals von Gott unmittelbar mit schweren Krankheiten, ja wohl gar mit dem Tode bestraft worden sey, um alle Heuchler und Scheinheilige zur Ehre seiner neuerwählten Religion darans zu verbannen!! - Es scheint aber fast, als ch er felbit diefer Erklarung nicht recht traue, er gibt des halb noch eine audere, welche von dem Uebermaafs is Effen und Trinken und die für die Gesundheit Schadichen Folgen desselben hergenommen ist, welchies die reichen Corinthier bey ihren ersten Liebesmalen oft zu Schulden kommen ließen.

Luipzio, b. Schwickert: Tabellarifche Ueberficht, weche den Gehalt der Rächtigen und felen Befandtheile in einem Pfunde oder 16 Unzen der Minerdwalfer in abjehabetifcher Ordnung anzeigt, die in
neuern Zeiten genauer unterfucht worden find; bfonders für Aerzte und Brunnenkichhaber entworfen, von St. C.W. Remler, 1793, 1 Bogen,

Dergleichen Tabellen find an fich nützlich und bequem; wenn sie nur nicht gewöhnlich den Fähler härten, dass darin gutes und schlechtes ohne Pfüling zusammengeworfen, und falsche Resultate unter dem Anrich von Aechtheit in Umlauf gesetzt würden. Nicht
für die Halste des hier aufgeführten halben Hundert Wasfernanlysen würde Rec. die Richtigkeit zu verbüggen
sich getrauen. So sind ihm z. B. alle Angaben verdschtig, wo Gyps und Bitterfalz neben freyem Mineralakhül
nufgeführt find, wie bey dem Brückenuer, Fachinger,
Gesteiner, Oberlahnsteiner Brunnen. Offenbar zu groß
sind mehrere Angaben des Lusstläuregehalts, als: im Biliner Brunnen 49, und im St. Mouritzer Brunnen 42
kub. Zolle, in 16 Unzen Wasser.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen:

Faankruar a. M., b. Nelsler: Der felbfilthrende Uhmacher, oder deutliche Auweifung alle Schlag-, Geb-, Repetir- und Sonnenuhren richtig zu berechnen etc. Von einem Freund der Künsten. 2te Aust. 1791-208 S. 8.

BRAUNSCHWEIG, b. Schröder: Der Burgfriede. Eine Rittergeschichte aus dem dreyzehnten und vierzehnten Jahrhundert. 1. Th. 2te Ausl. 1794. 246 S. 8.

NEUWIED, b. Gehra: Ludwig Capet oder der Königsmord. Ein Trauerspiel von L. T. von Burk. 21c Aufl. 1794. 160 S. 2.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den g. October 1794.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN

Gicasew, bey Heyer: News Journal für Stutskunde, Politik und Kameralylik, herausgegeben von Dr. II. B. Jaup, Professor etc., und Dr. A. W. Crome, Regierungstath etc. 1792. 8. Erstes Stück. 261 S.

er Name der beiden Hn. Herausg, und der Inhalt des ersten Stücks genügt, um den Werth dieser neuen periodischen Schrift dam Publicum anschaulich zu machen. Dieses erste Stück enthalt vier völlig ausgearbeitete und mit Belegen versehene lehrreiche Auffatze, die aber keine blofs flüchtige Journallecture, fondern ein fleissiges Studium erfodern. I) Beschreibung der Herrschaft Sever, von Crome, ftatistisch vollständig im weitesten Sinne des Worts. Die Vererbung diefer Reichs - unmittelbaren Herrschaft und der mit ihr verbundenen Insel Wangeroge an die Kaiseria von Russland nach dem Tode des Fürsten von Anhalt-Zerbit hat feitdem das Intereffe diefes Auffatzes noch vermehrt, welchen Hr. Crome theils aus perfonlicher Kenntnifs, theils aus neuen authentischen datis ge-Merkwürdig ist es, dass nach S. 35. fast gar keine adliche Gutsbesitzer im Lande find. - Für deutsche Statistik ware es ein fehr nützlicher Beytrag, wenn die übrigen Anhalt - Zerbstischen Lande eben fo beschrieben, und auch die Theilung zwischen den deey Linien des Hauses dabey angezeigt würde. II) Afow, der Zufluchtsort der französischen Emigranten. Bekanntlich gelangte schon längst von Seiten des russischen Hofes an den Prinzen von Condé das Anerbieten, 6000 Emigranten eine Unterkunft am Afowischen Meere zu geben, deffen genauere Bedingungen indels dem Publicum noch nicht vorgelegt worden. glaubte man allgemein in Deutschland, dass dieser Zu-fluchtsert sich auf den östlichen Theil des Kaukasischen Gouvernements erstrecke, der von der Statthalterschaft Ekatarinoslaw und dem Lande der donischen Kosaken eingeschlossen wird; und auch hierauf hat Hr. C. feine Beschreibung gegründet. Die angewiesene Provinz liegt aber am nordoftlichen Theile des Afowischen Meeres, und enthält, außer der Stadt Petrowskeja, nur 120 Dor-Allein demungeachtet passt auch auf diesen die so anlockende Erzählung aller Verzüge, die Nachbarfchaft der schönen Circaffierinnen mit eingeschlossen; und bey der jetzt bestehenden Lage der Emigrirten und fhrem A. L. Z. 1794. Vierter Band.

ifraelitischen Herumirren, bedarf es wohl kaum mehr einer aus den besten Schriftstellern, (einem Guldenstadt, Hermann u. f. w.) gezogenen fo vollständigen Beschreibung des angewiesenen Landes, wie diese ift, wenn es nur eine bleibende Statte ihnen gewährt. Bis jetzt scheinen indels noch die meiften Emigrirten gleichsam auf den Meslias zu hoffen; wenigstens ift dieses Etabliffement noch wenig benutzt worden. III) Ueber das Verhaltniss des burgundischen Kreises zu dem deutschen Reiche und den Reichsgerichten. Hr. Jaup liefert hier eine grundliche und ungeachtet des abermaligen wahrscheinlich doch vorübergehenden Verlufts diefer Lande, fehr praktische staatsrechtliche Entwickelung dieser fo beftrittenen Verhältniffe. Nach vorgängiger bistorischer Darstellung werden 1) die Reichsstandschaft, 2) die Reichskreisstandschaft, 3) die Präsentation zum Kammergericht, 4) der Reichslehnverband, 5) die Theilnehmung am Schutze des Reichs, und 6) der Beytrag zu den Reichssteuern und Reichsanlagen - unter den besondern Bestimmungen und Einschränkungen, welche der Vertrag von 1543 enthält, erörtert. Sodann wird aber zergliedert, in wie fern die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte noch statt finde, und in wie fern die burgundischen Kreislande noch jetzt zu Deutschland gehören. -Am Ende des Auffatzes verspricht Hr. Crome eine neue Auflage feiner flat flischen Beschreibung der Niederlande. IV) Allgemeine Ueberficht der Staatskrafte der kriegführenden Machte mit Frankreich. Eine außerft intereffante tabellarische Zusammenstellung, in welcher indess fehr viele Zahlen jetzt zu verändern, und zwar im Fortgange des Krieges fakt durchgehends zu vergroßern Nur die vom preussischen Schatze wohl nicht. den Hr. C. fehr freygebig taxirt. Eine merkwürdige Columne in diefen Tabellen machen die Staatsschulden aus, deren Kenntuifs auch im Detail jetzt ein fo großes statistisches Interesse hat, dass es sehr zweckmäßig wäre, wenn das Publicum von den jetzigen Finanzoperationen der Höfe richtigere Kenntniss durch sachkundige Schriftsteller bekäme, und fo vor falschen Urtheilen und Maassregeln gesichert wurde. - Was Hr. C. von dem hannoverischen Reichscontingent fagt, muss jetzt dahin berichtigt werden, dass es vermöge einer neuern Uebereinkunft vom kaiferlichen Hofe vertreten wird.

STUTTOART, in d. Buchdr. der H. Carlsschule: Schwäbisches Archiv, herausgegeben von P. W. G. Hausleutner, Prof. etc. 1. Band rifes Stück. 1782: 24es Stück. 1789. 3res Stück. 1789. 4tes Stück. 1789. 5. Schwick. 1789. 3res Stück. 1789. 4tes Stück. 1789. 566 S. II. Band. 1stes Stück. 1791. 2tes St. 1792. 3tes St. 1793. 400 S. (3 Rthlr. 12 gr.)

Bey Beurtheilung diefer periodischen Schrift haben wir ihr Entstebeu und ihr. Aufhören zugleich anzuzeigen. Sie trat in die Stelle des Wagenseilschen Magazins von und für S hwaben, welches wegen fehlenden Absatzes ein frühes Ende nahm, und fie erlebte bald daffelbe Schickfal, wie im letzten Heft geklagt wird, fo dass dereu nur fieben des ganze Werk ausmachen. Es ware indess ungerecht, blois hiernach den Werth bestimmen zu wollen. Eine Provincialschrift, wie diese, hat es in der That mit einem fehr schwierigen Publicum zu thun. Auf dem in so vielfache Bezirke getheilten, und so verschiedenartig beherrschten und bewohnten schwäbischen Boden lebt auch eine Welt der verschiedensten Leser, deren Bildung, Geschmack und Neigungen eben so sonderbar von einander abstechen, als die politischen Verhaltniffe und Intereffen. Gewiss fucht jeder von ihnen in einer für alle bestimmten politisch - historischen Zeitschrift nahere oder entferntere Beziehungen auf fich und feine Lage; wie kann dem aber in Heften zu 9-10 Bogen, deren nicht einmal alle halbe Jahre eins erscheint, nur einigermaßen Genüge geschehen? Der Herausg, glaubte vielleicht das Intereste der Schrift auf mehrere Classen von Lefern zu erstrecken, und verminderte es bey den Einzelnen, indem er fich den Plan fehr weit zeichnete. Der Reichthum in letzterm zeugte im Grunde von Ar-Laut der Vorrede ging der Plan muth an Materialien. auf Geschichte Schwabens und der einzelnen Gebiete und Stadte, Statiflik, Literatur, Kunfte, Geographie und Topographie, Merkwürdigkeiten der Natur, Sprache, Berichtigung der vielen in andern Schriften vorkommenden fehlerhaften Nachrichten über Schwaben, Auffatze über gemeinen zige Erfahrungen und Verfuche, und endlich Meldung des Neuesten aus Schwaben, der Kreisverhandlungen, politischen Veranderungen u. d. m. Um über die Ausführung urtheilen zu können, wollen wir aus jedem Heft diejenigen Auffatze hier auszeichnen, welche uns als die erheblichften erscheinen. f. Band. 1. St. Begtrage zur Geschichte und altern Statistik des H. Wirtemberg; nemlich A. die Inflruction für die öftreichischen Statthalter und Rathe in dem H. Wirt, zu einer Verhandlung mit Pralaten und Landschaft daselbft, vom K. Karl V, als er, nachdem Herzog Ulrich geachtet, und vom schwabischen Bund vertrieben worden, das durch letztern eroberte, und ihm gegen 2:0,000 Gulden abgetretene Herzogthum 1520 in Besitz nahm. B. Etat der Ausgaben des Fürftenthums Wirtemberg um 1520 - 1521, ohne weitere verftendlichmachen e Anmerkungen. C. Tabellen von der Bevolkerung Wirtembergs in den F. 1622, 1634, 1639 u. Sie find ein Auszug aus den bald nach der Reformation in Wirt. eingeführten Relationen der Pfarrer über den Zustand ihrer Gemeineu, und geben für das Jahr 1622: 334-754; J. 1634: 313,002; J. 1639: 61-527; und J. 1645: 65.267 Seelen. Die fo auffallend vermindere Volksmenge dieser zwey Jeiztern Jahre ift eine traurige Spur der Verwüstungen des 30jahrigen Krie-

nur die Communicanten und Catechumenen begreifen,) fowohl die Kinder unter den Schuljahren, als auch mehrere ganze Orte; der Herausg, erganzt für das 1. 1622 Erstere durch Vergleichung der neuen vollitandigen Volksliften, und Schatzung folcher kinder auf & des Ganzen, Letztere aber durch meurere Combinationen, und bringt folchergestalt zusammen 441.438 Einwohner beraus, da Spittler in Meu els histor. Unterfuchungen I. B. 1. St. diefelbe fur das nemliche Jahr 1622 nur zu 267.356 oder höchstens 300.000 Bewohner batte. - Geschichte des Erwerbs der Gater der ehemaligen Grafen von Helfenftein, welche Ulm besitzt. und der darüber entstande nen Streitigkeiten, die vor einiger Zeit zwischen Pfalzbayern und diefer Stadt wieder in Anrewung gekommen find; - Topographiedes unmittebaren Reichigotteshaufes Roth; - Topographie von Monepeigart, und den dazu gehörigen g Herrichoften, nach dem neueften Zuftand, wie folcher durch die Convention. vom 21 May 1786 zui-John dem Konig von Frankreich und dem Herzog von Wirtemberg fejlgefetzt worden. Beides trockene Verzeichmiffe, letzteres aus gedachter Convention und der dazu gehörigen Landkarte, fo wie dem Wirtemb. Addr. fsbuch und dem 37 Heft der Schlozerischen Staatsanzeige verfasst. - Ueber die gefürstete Rei hsgraffchaft Friedberg - Scheer ; ein fehr unbetriedigender Auszug des Briefes eines Reifenden; die Volksmenge habe 1786: 10.000 Seelen betragen etc. - Groffing in Schwaben; Nachricht von feiner Verhaftnehmung und feiner Verbindung mit dem Iln. Grafen Karl von Fugger. - Nachricht von einem Jüngling , der fich dem bofen Geift auf Bahre mit Leib und Seel ergeben gehabt etc., ein bier wohl nicht hergehörender, an fich wenig bedeutender, Bevirag zut Erfahrungsfeelenkunde aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. - II. St. Geschichte des grafich Fuggerifchen Schloffes Wellenburg. - Geschichte und Topographie der Wirtemberg: Grafschaft Horburg und Herr-Schaft Rei henweger im obern Elfafs. - Einkhommen (des ordinari Cammerguts) des Herzogthums Wirtemberg um 1520 - 1521; ift nach dem Bemerken des Herausg. mehr eine furmariiche Schätzung der dermaligen Kammereinkünste dieses Landes, als ein wirkliches aus genauen Rechnungen gezogenes Verzeichnits; für den jenigen fehr interessant, der mit eben so nahen Betails der nachherigen und gegenwartigen Einkünfte Vergleichangen anstellen kann; die Summa Summarum beträgt 100,683 rhein. Gulden 3 hr. - Topographische Beschreibung der Reichsitadt Ueberlingen und ihres Gebiets, ein wohlgerathener, brauchbarer Auffatz; die Stadt hat nicht über 3000 Eigwohner, und ihre vornehmften Nahrungsquellen von ihren wegen der vortheilhaften Lage am Boden-See ftark befuchten Getreidemarkten, Weinbau. Steinbrüchen etc. - Ueber Gröffe, Volksmenge und Nationalreichthum des Schwab. Kreifes, von 3. D. A. Hock. Enthalt meistentheils entweder schon bekannte oder felbit gewagte Angaben über 9 fehwabische Lander, mit denen hier der Anfang gemacht wird. Um den Nationalreichthum zu erfahren, rechnet der Vf. auf jeden der 379.321 Einwohner, die 1786 in Wirtemberg lebten, im Durchschnitt jahrlich 50. Thaler zum Unterhalt und Ver-

dienst, wornsch also die hiezu ersoderliche Summe 28.465.050 Rihlr. betragen, und, angenommen die Ge-Schwindickeit der Circulation wie t zu 4, die ganze Malfe des in Wirtemberg vorhandenen haaren Geldes auf 7.241.512! Rihlr. zu fetzen feyn würde. Nach diefer gewifs fehr unfichern Methode, die wenigsteus nicht einerley Anwendung bey reichen und bey armen Staaten finden kann, wird das vorbandene basre Geld in den Badenschen Ländera, bey einer Volksmenge von 200.000 Suelen, auf 3' Millionen, (foll wohl heifsen 2) Mill.) Kthlr., im Hochilit Augsburg bey 120,000 Einwohnern auf 15 Mill. Relle., in der Probfiev Ellwaggen, fo wie in der Abrey Kempten, bey etwa 16.000 Einwohnern auf 200 000 Rible, u. f. f., in dem Hochtlift Confianz aber gar auf v.960,300 Riblr. angegeben. Letzteres beruht auf einem an lern fehr auffallenden Mifsverstand. Diefem Hochstift Constanz werden nemlich, der Himmel weiß much welcher Schatzung? 220 Quadratmeilen (dem Herzoeihun Wirtemberg vorher nur 150 Q. M.!) und nach einer Zahlung fürs Jahr 1769: 897.624 Einwohner beygelegt. von welchen 100,000 auf den Helvetischen Theil des Sprengels kamen. Der Vf. verwechfelt biebey Hoch-Ail (oder Fürstenthum) und bischeslichen Spreuget (oder Dincefe). Nur auf letztern palst jene Volkszählung. welche unfers Wiffens zuerst Busching in seinen wöchent-Lichen Nachrichten N. 27. J. 1781. nach dem zu Conftanz 1760 gedruckten Catalogus perfonarum ecclefialitearum et locorum dioecefeos Conft. bekannt gemacht hat. Hochstift felber aber, fo weit es im fchwähischen Kreise belegen, kunn bev feinen 2 Stadten, 7 Dorfern etc. wohl nicht mehr als 10,800 Einwohner enthalten, welche ihm in Haids flatift. Tabellen bevgelegt werden. Der Herausg, macht diefes auch in einer Anmerkung bemerklich : desto mehr wundern wir uns, dass er einen Auffatz mis aufnahm, deffen Unreifheit wir noch mit einera andern Beyfpiel belegen wollen: "die großte Ausdelinang des Fürstenthums Oettingen von Norden gegen Süden betrage 6, und von Often gegen Weften 4 Meilen ; der Flächenraum alfb 24 Q. M.; (ift denn das Land ein regulares Viereck?) Da man nan auf cine O.Meile 3200 Ein vohner rechnen darfe, (welche Pramite erlaubte diefs?) fo betrage die ganze Volksmenge 76,800." Der Probitey Ellwangen werden nur 2000 Einwohner auf jede ihrer & Q. M. beygelegt, und hiernach jene fo aufserit willkührlich auf 16.000 überhaupt berechnet. -Tubeile über die Unglücksfalle im H. Wirtemberg in den 3. 1782 his 1788, aus den Stuttgardter wochentlichen Anzeigen ausgezogen, ift für den Beobachter, der auch in diefer Art von Todesfallen, wie überhaupt im Sterben der Menschen eine gewisse Ordnung bemerkt, fehr intereffant; wir vermiffen aber darunter die Unglücksfalle durch Mord, Selbstmord, Blitz etc. - Convention zw schen dem Konig von Frankreich und dem Herzog von Wirtemberg , die Grenzen der Groffchaft Mompelgart betreffend, vom 21. May 1786, eigentlich in einiger Abkurzung des deutschen Textes. - Den Schluss dietes Heftes machen Volkiliften das II. Wertemberg vom Jahr 1788, deren Totalfumme, mit Einschluss des Wirtemberg. Antheils an Limpurg, jedoch ohne Mompelgart

589.713 Seelen beträgt. Die Markgraffchaft Baden batte 1786 nach obrigkeitlicher Zählung: 184.526 Einwohner, wovon 106.901 auf den Durlachischen, und 82.625 auf den B. Badenschen Theil, und wozu noch die Aemter Beinheim und Rodemachern in Elfafs und Lothringen, fo wie die fremden Dienstboten. Juden und das Militar hinzuzurechnen find, dass also die Hauptsumme von 200.000 Einwohnern fehr glaublich wird. - III. St. Jakob Brucker; eine fehr lesenswerthe Biographie dieses zu Augsburg 1606 gebornen berühmten Verfassers der kritischen Geschichte der Philosophie, mit einem Verzeichnis feiner Schriften. - Die bischöfliche Diocefe Konftanz, ein Auszug aus einem 1789 zu honftanz gedruckten Addrefskalender. - Schwabisches Idiqtikon. Erster Beytrag; worunter indesten viele Worter vorkommen, die auch in andern deutschen Gegenden völlig einheimisch find. - Ueber die Bevolkerung Wirtembergs im 3. 1622; enthält in einem Schreiben an den Heraustr. und dellen Antwort hierauf gute Anmerkungen und Berichtigungen über vorgedachten Auffatz im ernen Stück. - Schulwesen in Memmingen und Lindau, mit ausführlichen Lectionscatalogen; erwarb fich hier eine Stelle wohl nur als Widerlegung einer anderwartigen falfchen Nachricht. - Volkszahl der Reichsfladt Ueberlingen. nemlich 3117, und ihres Gebiets 3214, zusammen 6331 Seelen im Jahr 1789. - Schlüffe der f.hwabischen Kreisverfammlung vom I. 1789. - IV. Stück. B fehlmis der Abhandlung über Grofse, Volksmenge und Nationalreichthum, holt noch von den kleinern Kreislanden fehr unvollstandig die Angaben der Einwohnerzahl nach Haids statistischen Tabellen nach, und gibt dem gangen Kreife 2 Mill. Menfchen, und eine Maffe von 25 Mill. Thaler vorhandenen basren Geldes, - Briefe, iber die . Revolution in Frankreich, geschrieben vom 23 Jul. bis 2 Oct. 1789, latten fich fehr gut lefen, da fie die dorrigen erken Auftritte mit lebhaften Farben schildern : wie kommen fie aber in diese Zeitschrift? - Observation pour la Ser. Maifon de Wirtemberg fur les arrices de l'Affemblee nationale de France du 4 Aout 1789. - Fragen über Mampelgart, und deren Beantwortung. über einige statistische und historische Angelegenheiten dietes I andes; die Bevolkerung der eigentlichen Graffchaft Mompelgart wird auf 15,000 Seelen angegeben, und die der dazu gehörigen 9 Herrschaften zusammen auf ungefahr 35.000 höchstens geschätzt. - Schliefslich noch Bevölkerungstabellen, wonach das Herzogthum Wirtemberg, mit Linschluss des Antheils en Limpurg, aber mit · Ausschlufs von Mompelgare und den franzonischen Herr-· fchaften im J. 1789: 592,073 Einwohner zählte.

II. Band. 1. Stück. Nihodem Frijchlin, der unglückliche Wittenbergische Gelehrte und Dichter; zu seinem
Andenken von Conz; eine ausführliche wollesschriebene
Biographie dieses Mannes, der in der zwesten Holte
des seußzahnten Jahrhunderts besonders durch Mishelligkeiten mit seinen gelehrten Zeitgenollen meikwürdig
ward. — Topographische Beschreibung der Reichsstad
Wangen und ihres Gebiets; die Stuck felblich te ur son
Scelen, — Vom Torf in Oberbaldingen. — Kom Mon-

Rer Reichenbach vor dem Schwarzwald bey Freudenfladt. - Purgerzahl von Memmingen. - Teufelsgeschichten aus dem vorigen Jahrhundert, die das mit dergleichen schon genug ermudere Publicum dem Herausg. gern erlaffen hatte. - Conclusa der Kreisversammlung zu Ulm im May und Jun. 1790. - II. Stück. Kurze Biographie des Joh. Matthias Haas, (geb. 1684, gelt. 1742.) des besonders durch seine vortreslichen Landkarten berühmt gewordenen Mathematikers und Geographen. - Von dem Alter und den Malereyen der Kirche zu Wallheim, einer Wirtemberg, Landstadt. - Die alteffe Periode der Wirtembergischen Geschichte bis auf Graf Ulrich I, den Stifter, oder mit dem Daumen; diese kurze Abhandlung ift keine ausgearbeitete Geschichte diefer Peciode bis Ulrich I, (ft. 1265), fondern enthält nur einzelne, aber fehr brauchbare, Ideen über die äußerste Dunkelheit dieses Zeitraums, (welcher von den Wirtemberg. Regenten kaum die Namen auf uns gebracht hat, wenn gleich Stadte und einige Schlösser schon in der damaligen Geschichte gianzen,) über die Bewaudniss der damaligen Lebens- und Dienkverfastung, über die Menge und Macht der Vasallen, deren Zahl 1442 über 250 flieg, und jetzt kaum den vierten Theil beträgt u. d. m. Eine Frage, warum man von den älteften Grafen von Wirtemberg, die doch immer die wichtigsten in Schwaben waren, wirklich weniger aufgezeichnet finde, als von denen von Tübingen, Calw, Urach und Hohenberg? wird fehr richtig dahin beantwortet, dass fie befonders nicht fo beträchtliche Schenkungen an Klöfter machten, als letztere, mithia auch nicht in eben fo viel Klosterdonationen, Befreyungen u. d. gt. prangen konnten, wodurch sie aber auch auf der andern Seite zur mehrern Zusammenhaltung ihrer Macht ungemein bevtrugen. Angehängt ift eine fynchronistische Tafel über sammtliche vor Ulrich I bekannte Grafen von Wirtemberg von 1080 bis 1246. - Topographische Beschreibung der Reichsfladt Biberach, die an 6000 Seelen, mehr Evangelische als Katholische, und darunter 829 Bürger enthalt, und ein Gebiet von 25 Dorfern, Weilern etc. hat. Dergleichen Topographien find dem Zweck einer folchen Zeitschrift unstreitig weit angemessener, als lange Biographien. Teufelsgeschichten und dergleichen Allerley, wodurch fie nur das Ansehen einer kleinen Krambude gewinnt, die Alles, und von allem fo viel als Nichts darbietet. - Vier Ulmifche Hochzeitordnungen. - Geschichte des Frauenklofters Ober - Schonefeld in der Markgraffchest Burgau. - Versuch eines Idiotikons aus der Wirtembergischen Baar; I Lieferung; ift ein sehr wohlgerathener Verluch, obgleich das Areal des vorgesetzten Sammlungsplanes nur klein ift; nach vorausgeschicksen allgemeinen Remerkungen folgt der idiotische Gebrauch einzelner Buchfteben, der Selbft - und Doppellauter mit ihren Veränderungen, und der Mithuter in

ihrer Austaffung, Verdoppelung und Verwechstung. Vorbehalten find nun noch die einzelnen idiotischen Worter, Redensarten, Sprüchwörter eta., und wir wünschten, dass die Fortsetzung wirklich erfolgen möchte. da die Anlage von philosophischer Hand gezeichnet ift. - Of fenbarungen, die ein noch lebender ehrlicher Zunftmeitter II. in U. an fich erfahren haben will, und felbft niedergeschrieben hat; ein abermaliger Beytrag zur Erfahrungsfeelenkunde, deffen Würdigung wir andern überlaffen. - - III. Stück. Tabellen und Refultate au den Stuttgarter Kirchenregistern gezogen, von K.; if unftreitig einer der vorzüglichften, lehrreichften Auffitze des ganzen Archivs, der fich in feiner Art an Selmilchs vortresliches Werk sehr gut anschliefst. be itt zu reichhaltig, als dass wir aus ihm nur einiges herausheben müchten, und um der Versuchung, alle sei ne Resultate hier kurz zu concentriren, auszuweichen, bemerken wir blofs, dass aus dem zum Theil schon von 1700 an bis 1739 - 1790 abgedruckten Kirchenliften von Stuttgart Betrachtungen und Folgerungen in diefer Ordnung gezogen worden; über das Verhältnis der Gebornen zu den Gestorbenen und beider zu den Lebenden, zu welchem Behuf der Vf. die Bevölkerung gedachter Stadt bey den darüber von einander fo abweichenden Angaben verschiedener Schriftsteller auf 19,950 Persenen ausmittelt,) über die Ordnung der Sterbenden nach dem Alter, nach den Krankheiten, nach den Johrszeiten, über die Ehen, eheliche Fruchtbarkeit etc., über die Ordnung der ehelichen Fruchtbarkeit nach den Jahreszeiten, und über die Ordnung der Sterblichkeit unter den Geiklichen Wirtembergs. Diefer Auffatz ift übrigens auch noch besonders abgedruckt unter demielben Titel zu Frankfurt und Leipzig 1793. 36 S. herausgekommen, und in diefer Gestalt bereits von einem andem Recensenten der A. L. Z. in No. 146. näher angezeigt worden. - Sebaftian Ilfungs Wallfahrt nach St. Jago und andern H. Orten in Spanien, im S. 1416. - Das Bisthum Conflanz, zweyter Beytrag; ift ein Auszug aus dem Catalogus personarum ecclesiafticarum et tocorum Dioeceseos Conftantiensis ad annum 1779. Conftantiar in 2., und gibt aus deffen Vorrede zuerst einen Begriff von der ehemaligen Größe der Conftanzer Diöcefe, und dem, was diefer entzogen worden, fodann eine Ueberficht der zu ihr gehörigen Geiftlichkeit. Diese bestehet, alles Verluftes ungeachtet, noch in ungefähr 3000 Weltgeiftlichen, 2882 Regulargeiftlichen mannlichen, und 3013 Regulargeiftlichen weiblichen Geschlechts, und 160 Einsiedlern, zusammen also etwa 9000 Personen. Auffallend ift hier besonders das Verhältnis der Religiosen, und überhaupt die Erscheinung, dass sie sich seit der Reformation in Deutschland, wenigstens in der Constanzer Diöcese, vermehrt haben. - Zum Beschlus Biographische Nachrichten über Thom. Witenmann und Tob. Mayer,

# LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytage, den 10. October 1794.

ERDBESCHREIBUNG.

HALBERSTADT, b. Groffens Erben: Rheinveife, herausgegeben vom Freyherrn von Wakkerbart. 1794. XII und 361 S. 8.

in ehemaliger Göttingischer Musensohn gibt in dieden Bogen Bericht von einer Excursion, die er 701 von Göttingen aus in der Rheingegend machte. einem etwas zuversichtlichen Ton, (der dem Vf. ohl noch von jener Zeit, - so wie die lustige Stuentenlaune und einige Studentenausdrücke, als Philierpferd, ausziehen ft. davon laufen, und Göttingische olksidiotismen als, die ganzen Bewohner ft. alle, fo ie man dort zu fagen pflegt, die ganzen Burschen u. . gl. - anbingen.) empfielt er in der Vorrede fein üchlein "geradezu dem jetzigen Zeitalter," und glaubt, als es weder unbrauchbar noch' völlig überflüssig seyn nochte. Er habe nemlich darin die Extreme anderer leiseheschreibungen über die Rheingegenden vermieen, welche "entweder flüchtig darüber weg geben. oder die Sache in einer unangenehmen Weitschweißigkeit und tödenden Langenweile mit fich fort zerren" . f. w. - Um mit dem Vf. einerley Meynung zu eyn, müste, wie er selbst ironisch voraussetzt, der lec. nichts weiter als die - doch schon ziemlich langveilige - Vorrede gelesen haben. So aber muss er, iach Vollendung des peinlichen Durchlesens eines ganen Alphabets bekennen, dass er, aufser vielen vitzelnden höchstweitschweifigen und platten Erzähungen von alltäglichen Reisevorfällen und Anekdoten, ieist-und Geschmacklosen Bemerkungen, - (welche rohl kein Leser, wie der Vf. befürchtet, für Plagiate ius Schriftstellern wie Risbeck, Forfter u. f. w. die er, vir begreifen nicht warum? und auf was Art und Weise? seine Quellest nennt, aus welchen er diese Vachrichten geschöpft habe, ansehn wird) - nur allenalls in dem letzten Viertel dieser Bogenzahl einige lesparc, aber durch den schlechten Vortrag und die eigne Manier des Vf. zum Theil entstellte Nachrichten angeroffen hat. Die Geduld des Lefers wird aber durch den lahalt der größern erftern Halfte fo fehr auf die Probe gestellt, dass fast zu beforgen fteht, nur fehr wenige möchten es um einigen wenigen bestern Nachrichten willen bis zum letzten Viertel aushalten. nige Proben von der Schreib - und Bemerkungsart des Vfs. mogen hier zum Beweise fteben. -Abreise von Göttingen hatte wegen der Langsamkeit des Reisegesührten unsers Vfs. eines Doctors der heiligen Theologie, große Schwierigkeiten, bis fie endlich "mit der Hütfe unfers Heilandes und der Mutter Gottes" (ift als ein luftiger Einfall zu verstehen!

denn der Vf. möchte gern für einen ftarken Geift gelten) fertig wurde. Ueber die Theologen, denen unfer Student eine Menge Ehrentitel beylegt, besonders aber über diesen feinen Reisegefahrten, macht er fich oft lustig: dagegen aber will er von seinem andern Reisegefarten kein Wort fagen, "weil ihm wahre Freund-"Schaft beilig ift, und diefer ihn gebeten bat, seiner in "der projectirten Reisebeschreibung nicht zu geden-"ken," - woran der Freund denn auch wohl that. Bey dem nächtlichen Einzuge in Kassel, verbarg sich "der Liebenden Zeuge, der Mond, im düftern Gewande:" auch kommen hier optische Bemerkungen über die sich, "kreuzweis und alle mafsig durchschneidenden brennenden Reihen, (die Goffenlampen in Kaffel) die, von der Sangerhäuserhohe, hier ein Erdauswuchs genannt, angefehen, tief in einem Abgrunde stralten" u. d. gl. vor. Die Bibliotheken in Kassel, so wie alle Bibliotheken auf dieser Reise waren nicht werth, dass er feine göttlichen Augenblicke dabey todtete! Aber, noch nie hatte den .Vf." ein lebloses Frauenzimmer fo gerührt "als die Minerva in derdortigen Antikensammlung. In der Sammlung der von Korkholz geschnitzten romischen Ruinen, erwarb er sich eigentliche Kenntnisse von der Beschaffenheit der romischen Schauspiele: denn noft hatte er von romischen Schauspielen und von andern Dingen erzählen gehort" nun erft fab er ein, "dass die "Schauspieler bey den Romern nicht wie bey uns auf "dem einen Ende des Schauspielhauses erhöht standen "fondern ganz unten mitten auf den Platze fpielten, und .. die Zuschauer um sie herum sassen." - Die Figur des Herkules auf der Spitze des Berges oberhalb Weiffenftein ift - 13 Fuss hoch (ein lacherlicher, aber nicht verbesserter Druck oder Schreibsehler?) und doch haben in dem Schenkel einige Personen Platz, die denn "weiter hinauf zum Kopfe spazieren können." - In Wabern fand der Vf. und die ganze Postwagen - Gesellschaft fich "schrecklich getäuscht," weil sie das dortige land - Schlofs, welches fie , recht fehr bewundern wollten" nicht fo schon fanden, als man ihnen gesagt hatte. - In Wetzlar beluftigte er fich über den schönen "Großvaterftuhl" des Kammerrichters, und calkulirt, wie viel Bogen die Menge von Kanzleyschreibern. wohl in einem Tage, Jahre und in einem Jahrhundert bekritzeln konnen. Beym Einzuge in Frankfurt a. M. versichert er; dass Carl der Große in den verflofsnen 10 Jahrhunderten keinen großern Bewunderer und Verehrer als ihn gehabt habe und beklagt nichts mehr.

als diefen , "beufpiellofen Kaufer felbst nicht wenigstens

mit einem Blick betrachten zu können." Auch berichtigt er sein Urtheil über Büchermessen: denn man hatte

ibm bis dahin refagt, auch in Frankf, gebe es mile to 1018

Leipzig, dergleichen. Des "lleren General Cuftine's" Brandschatzung in Frankfurt, findet er nichts weniger als tadelswürdig, weil Friedrich der Große auch brandschatzte, und in diefem Fall, ider hochzuffehen-"den stolzen, aber auch nur bloß der stolzen, Freyreichsstadter un verzeihlicher Hochmuth dadurch einiger-"maßen erniedrigt ward." "An Festragen glaubt man hier chematige Pairs von Frankreich, Grandes von Spanien und Lords von Großbrittanien zu felten, un-"terdeffen es Kaufleute find." - Jenfeits Frkft. findet der Vf. "die deutsche Mundart ziemlich weich und "nichts mehr von dem Platten, alles haucht mehr. dehnt "die Worte nachlafsig im schlafrigen Munde umher, und "scheint beynshe mehr zu sveuen als zu reden." - Das ungeheuere vernunftlose Weinfass in Heidelberg, unterhielt ihn nicht fonderlich. - In Mannheim ift alles ode und leer und nur bie und da fieht man einen Hund laufen, der überdiefs noch feinen Schwanz zwischen den Beinen trägt etc. - - Aber wahrlich der Vf. welclies vielleicht gar der auf dem Titel blofs als Herausgeber genannte Hr. Freyherr in höchst eigner Person find, misbraucht das Privilegium ein schlechter Schriftsteller feyn zu dürfrn über alle Gebühr! und Rec. muß es dahin gestellt seyn lassen, ob die folgenden etwas ertraglichern Nachrichten von der Rheinfahrt bis Koblenz, von dieser Stadt und ihrer Gegend, ferner von Kölln und der reichen Naturalien - und Kunftsammlung des B. v. Hüpsch und dem geschickten Künstler Hardi dafelbst, u. f. w. feine Leser für die "tödende Langenweile" der bis dahin ausgehaltnen Lecture, in etwas Chadlos halten konnen. - Dem Exemplar des Rec. diefer Reifebeschreibung, find einige bart coloriste Kupfer in Querfolio beygelegt, wovon er aber weder Anzeige in dem Buch felbit, noch fonft einen weitern liezug. auf den Inhalt findet, als dass dorin die Studte berührt werden, von deren Gegenden diese Blatter einige Ansichten liefern. Dem sey nun aber wie ihm wolle; es lifst fich von diefen Blattern nichts weiter fagen als dess sie der Reifebeschreibung vollig analog, und ohne Geift und Geschmack ausgesuhrt find.

Uim, in d. Stettin. Buchh.: Geographisches Statihis he-tongraphisches Lexicus von Schuaben. oder vollftändige alphabetische Beschreibung aller im schwäbsischen Kreis liegenden Statie. Mößer, Schöffer. Dorfer; Flocken. Hofe, Berge, Thiele-Flusse, Seen, merkwärdiger Gegenden u. f. w. 1 Band. 1791, 987 S. IB. 1792. 1795. 8.

Der ausgehangte Schild verfwicht, wie fich leicht denken lifst, mehr, als das Werk felbft nach dem eigenem Gefründnifs des Herausgebers (eines gewiffen H. Röders, Diacomus zu Marbach im Wirnembergifchen) leifter. Wir konnten eine anschnliche Lifte, von Weilern und Höfen, die mit Süllichweigen übergangen find, lieferen, begrügen uns aber, nur einiger ausgelässenen Dörfer und Gegenden zu erwähnent z. B. Bekingen (Holibronn.) Orrenweiler (Biberach.) Kochlentfürm (deulisch. Ord.) Wirzenberg (Aff. Kempr.) Sohl (Überzing.) Gau (getreidereiche Gegend im Wirtenberg zwifchess Heiterbach, Nagold, Herrenberg und Tübingen)

Lauterthal, Murrgan, u. f. w. Die Beschreibung der reichsritterfchaftlichen Guter bat die meiften Lücken. und wird diefelbe auch bey einer neuen Ausgabe behalten; fo lange die Reichsritterschaft politische Grunde hat, ihre Matrikel und den Umfang ihrer Belitzungen geheim zu halten. Doch fehlt es auch hierin micht an Unrichtigkeiten und Mangeln, die leicht zu vermeiden gewesen waren; fogar nicht an folchen, die schon aus Busching hatten erganzt werden konnen. So feblen Pfauhaufen, Mühlbach, Köhendorf (das im Umfange von Schwaben liegt, also in des H. Plan gehörte) u. f. w. Oberbechingen ist dem Rittercanton Donau einverleibt, und kam nie an Wittemberg, fondern an die Gemahlin, jetzt Wittwe Herzogs Carl von Wirtemberg. Burg gehört einer Linie der Freyherrn von Gemmingen, und zum Frankischen Canton Ottenwald. Unter den übrigen Artikeln zeichnen fich diejenigen, die das Vaterland des H. und einige Reichsttädte betreffen, durch Vollständigkeit und Richtigkeit aus. Bey andern scheint es dem H. manchmal an sicheren und hinlanglichen Nachrichten gefehlt zu haben. Sollte nicht die Bevölkerung der Graffchaft Königsfegg, Rothenfels, der Herrschaften Mindelheim und Schwabeck und der Reichsstadt Biberach viel zu hoch angegeben feyn? Die Volksmenge von Geroldsfeck, Wiefensteig, Tennang und Langenargen hatte wenigstens aus Haids statistischen Tabellen bestimmt werden konnen. Ifni gehorte den Grafen von Nellenburg und kam dann 1306 durch. Kauf an die Truchfeilen von Waldburg. Diese waren slfo nicht blos Vogte, wie im I. B. S. 822. behauptet wird, sondern Herrn der Stadt. Auch bey Wittemberg nimmt Bestimtheit und Richtigkeit der Angeben da ab. wo der II. oder fein Gehülfe aufhort, Geograph zu feyn, und in das Feld der Statistik und des Staatsrechts übergeht. Zur Probe nur einige Beyfpiele. Die Regierungsverfassung im Herzogthum Wirtemberg mochten wir nicht mit dem Vf. des Artikels Wirtemberg eine Mischung von Monarchie und Aristokratie, sondern lieber eine eingeschränkte Monarchie nennen. S. 1106. fagt der Vf. "der engere Ausschuss ("der wirt. "Landschaft) besteht aus 2 Pralaten, 6 Burgermeistern, unater welchen 3 von den 3. Hauptstädten find, den Confu-"lenten, welche Rechtsgelehrte find, dem Landschaft-Advocaten und Secretar." Richtiger würde es vielleicht fo heiffen. Der engere Ausschuss besteht aus 2 Praluten und 6 Städtedeputirten. Unter diefen pflegt immer die Halfte aus den 3 Hauptstadten zu feyn. Der Ausschuss hat feinen Advocaten, feinen Secretar und Confusenten fo viel er deren bedarf. Was der Vf. S. 1110. vom Surrogat, des dreyfsigften fagt, bedarf einer Berichtigung. Nicht das Surrogat, fondern die wirkliche Abgabe des drey fsig ften Theils der Feldproducte ift 1694. eingeführt worden, Sie wurde freylich auf dem Landtage von 1739, wieder abgestellt; aber an ihre Stelle trat unn ein jahrlicher Beytrag von 100000 Gulden, der eigentlich den Namen furrogatum tricesimarum führt. Bev der Aufzahhing der Landesprivilegien: die wortlich aus Brever übersetzt ift, hatten die Rochte der Burger überhaupt von den Vorrechten der Landflände unterschieden werden follen. Von dem Postwesen im Wircenbergischen aften wir eine bestimmtere Nachricht erwartet. Die ahrenden Reichspoften horen mit dem Jahre 1805. auf. Die reitende besitzt Taxis Krast einer wechselsweisen Uebereinkunft von 1670. Der Wirkungskreis der Regierung und des Tutelarrathscollegii ift nicht richtig ange-Privilegium de non appellando fagt, ist feichte. Er cheint von dem, was eigentlich Streitpunct dabey ift, ceinen Begriff zu haben. Die Bemerkungen über die wirt. Mannfchaftsstellung zur Reichsarmee verrathen völlige Unkunde der deusschen Militärverfassung und des Reichsschhuffes von 1681. Was der Vf. von der Verfaffung der Civilgerichtsbarkeit S. 1140. gedenkt, ift mit vielen Unrichtigkeiten vermengt. Nicht nur in geringen, fondern in den wichtigsten Civilsachen dürsen tie niedern Gerichte entscheiden. Von der Beschaffenbeit und Größe des Gegenstandes hängt nur die Zulatsigkeit der Appellation ab. Statt der geletzlichen 20 Pfund Heller nimmt die Praxis nicht 14f. 20, fondern 20 f. zum Maafsftab. Die Tyrolifchen Lehen werden nicht mehr zu Inspruck, sondern feit 1772 zu Freyburg empfangen. Richtig bemerkt der Vf. S. 1128, dais alle nach dem Peffaufchen Vertrag erworbene Guter nicht zur Oesterreichischen Erbfolge (die aber sich auf eine seit 1740 erloschene und nur von einem der Glieder des berz. Haufes neuerlich anerkannte Anwartschaft grundet,) gehören. Die vielen incorporationen, die bisher durch Vertrage zwischen Regenten und Londständen geschehen find, könnten und sollten doch wohl das Reichslehen nicht zum Vortheil Oesterreichs und zum Nachtheil der weiblichen Nachkommenschaft des Haufes vergrößern.

### GESCHICHTE.

Berlin, b. Vofs: C. Duclos geheime Memoiren zur Geschichte der Regierungen Ludwigs des Vierzehn. ten und Ludwigs des Funfzehnten. Aus dem Franzonischen übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen begleitet von dem Verfaster des heimlichen Gerichts. 1792. Dritter (u. letzter) Theil. 174 S. gr. 8. (14gr.)

Langfam, aber mit Ueberlegung, gegen die herrschende Uebersetzerinte, ift nun diese Verdeutschung auf eine des Originals würdige Art vollendet. Dafs ihr Vorang befonders in dem beitehe, was der Ueberfetzer aus seinem Eigenen hinzugethan hat, können sich die Lefer de: A. L. Z. aus Nr. 131 and Nr. 343. d. J. 1702. erinnern. Diesen Vorzug behauptet sie auch im vorliegenden Bande; am meisten durch den beveefügren. Anhang, wodurch der Ueberferzer fein Verforechen. yerschiedene wichtige Punkte der Geschichte jenes Zeitraums namer zu beleuchten und zugleich den Werth der vornehmiten Queilen derfelben vergleichungsweise zu würdigen, fehr befriedigend in Erfüllung bringt. Auch hier findet man wieder eine Fülle von Betrachtungen und Combinationen; einen Reichthum von Bemerkungen zur Critik der Geschichte; einen er iebigen Stoff zu eigenem Nachforfchen und Nachdenken.

I. Ueber den Prinzen von Vaudemont und deffen Einverstandniss mit den Feinden Frankreichs. - If. Ueber die Konigin von Spanien, Philipps V. erfte Gemahlin. geben. Was der Vf. S. 1136, vom Wirtembergischen . III. Todesfalle in der Familie Ludwigs XIV. und daraus entsprungenen Verdacht gegen den Herzog von Orleans (wobey eine Parentation auf Philipp - Egalite nach Würdigkeit.) IV. Mademoif. Chonin. - V. Der Tod des Herzogs von Bourgogne war ein Tranerfall für die Menschheit. (eine Hypothese, deren Ungrund deber gezeigt wird, weil die Trefflichkeit des Herzogs nicht nnturlich, nicht fein Werk, fondern ein Werk der Kunft war.) VI. Die Pringeffin dei Urfini und gelegenttich Frau von Maintenon (eine fehr anziehende Parallelc.) VII. D' Agurffean und die Janseniften - Handel in Frankreich (für den Kenner wohl am-wenigften genngthuend; der Ucberfetzer befindet fich hier. wie es fcheint, an den Kuften einer terra incognita.) VIII. Louvois. IX. Ueber K. Wilhelm III. von Engl. Acusterang: wenn ich seine (Ludwigs XIV) Freundschaft ni.ht erlangen kann, so will ich wenigstens seine Achtung erzwingen. X. Ludwig XIV. und gelegentlich Voltaire (über welchen, wie durchgehends. ein ftrenges, aber mit Gründen belegtes, Urtheil ergeht. Ueberhaupt ist dieser Abschnitt ein schätzbarer Bevtrag zu Revisionen, deren die Geschichte fo fehr bedarf. - "S. 132. Infofern Voltaires Schilderung darauf an-"gelegt war, die öffentliche Meynung irre zu führen. "die Sache des Volks länger verrathen zu lassen, durch "die verdachtige Stimme pensionsluftiger schöner Gei-Ater, ehrgeiziger Großen, oder eitler und kurlichtiger "Patrioten, das Geschrer der Menschheit und den Unwiflen des freyen Denkers zu erflicken; infofern war nes allerdings ein nothwendiger Schritt bev einer "Revolution wie die Franzofische, das jenes lügen-"hafie Gemählde von Hofglanz und Fürstenpracht "durch die febauderhafteste Darstellung von Volks-"elend und Herrscherfreveln verdrängt wurde. Auf "die Geschichte durfen aber zufallige Bedurfniffe der "Zeit und der Unftande keinen Einflus haben; fie "kann daher jenes Gemahlde, das einen großen "Kopf zunt Urheber hat, mit Absonderung dessen, "was Bestechungen mancher Art dabey verschuldet "haben, wieder hervorsuchen, und eher zur Grund-"lage ihres Urtheils nehmen, als leidenschaftliche oder "in unseen Zeiten verdienstlose Schmähungen." --S. 135. "Wirklich fehlte Ludwig X!V. nichts weiter, "als ein großer Mensch zu feyn; denn Konig war er "im höchsten Grade in jedem Sinn dieses Worts, in njeder bofen und guten Wirkung diefer Einenschaft. "Daber lafst fich an ihm das vollitändigfte und attfer-"tigfte Rild eines Konlgs abstrabiren; und alles, was "den Einfluss der königlichen Würde auf den Staat "und auf den Menfchen, der fie befitzt, betrefen "kann, jede Empfindung der Bewunderung, des Mir-"leidens, des Unwillens, die der Stelle eines Korigs "in allen ihren pfychologischen und politischen It-"ziehungen gebühren kann, findet fich in der fies M 2

United ofchicking (C

.fchichte Ludwigs XIV. erschöpft. In dieser Rücknicht find die Memoiren des Herzogs von Saint - Si-"mon, bey allen ihren Fehlern, einer von den kost-"barften Schätzen, welche die Literatur aufzuweisen "hat, weil fie mit unkünstlichen, aber wahren und in "ihrer Art einzigen Zügen dieses lehrreichite aller Bil-"der ausmachten (ausmablen ?)" - S. 136. "Voltaire .. hatte fich schwerlich herabgelassen, durch sein Ge-"mählde von der Regierung Ludwigs XIV. der Con-"venienz höherer Stände, mit welchen er fich gern, und, "bey der französischen Lebensart, leicht vermengte, "zu fröhnen, wenn er vorausgesehen hätte, dass der "Ausgang eines Jahrhunderts, über dessen Geist er "zu herrschen glaubte, seine Schwäche so gewaltig bloss "ftellen würde. Er wusste es felbst gewis nicht, dass "er unter feiner zügellosen und sectirenden Freygeiste-"rey auf der einen Beite dazu beytrug, eine Stimmung zu bilden, welche feine royalistischen und ari-"itokrarifchen Nebenschliche auf der andern Seite ad "absurdum reduciren würde. Sein Hass gegen die Re-"ligion und gegen die Geiftlichkeit war mit vieler "Personlichkeit vermischt, weil fich jene in seinem "Vaterland ohne Unterlass zwischen ihm und dem "Thron gestellt batten. Wenn ihm Laune und Phan-"tasie zuweilen verleiteten, auch des Thrones nicht "zu schonen; so kann man mit Sicherheit behaupten, "dass in solchen Fällen bey ihm nur der Verstand mit dem Charakter davonlief; denn er bedurfte des Throns, nund hafste die Gleichheit fo herzlich wie ein Edel-"mann, was er zu feyn auch keineswegs verschmah-"te. In einer merkwürdigen Processsache, die als eine "Epoche der Gährung angesehen werden kann, aus "welcher endlich das Reich der Sansculotten hervor-"gegangen ift (die bekannte Sache des Grafen von "Morangies), nahm V. mit würklich collegialischen Ei-"fer die Partey des Adels." - XI. Charakter des lierz, v. Noailles. XII. Charakter des Herz, v. Richelieu. XIII. Maffillon. XIV. Ueber eine bey der Krönung Ludwigs XV. zum erstenmahl unterlassene Formalität. XV. Ende des Cardinals Dubois. XVI. Verfellung Ludwigs XV. gegen den Herzog von Bourbon. XVII. Unterhandlungen zwischen dem König von Preusen und dem Herz. von Richelieu. XVIII. Aligemeine Betrachtungen über Duclos Schilderung der franzofischen Staatsverwaltung. (Ganz ohne Vergleich das wichrigste Bruchstück von allen! Er beginnt mit der einfachen, aber viel umfassenden Frage: "war die Franz! Revolution nothwendig oder nicht? "d. h. kam sie in der allgemeinen Stimmung der "Nation, in dem größern Gang früherer Begebenhei-"ten, in den Fortschritten des menschlichen Geistes, "natürlich und unvermeidlich herbey? oder hat fie "fich aus zufälligen Umftanden, wie einzelnen Lei-

denschaften, einseitigen Complotten, Ueberspannung. "Illusion, Dünkel gewisser Köpfe, vorzüglich entspen-"nen?" - Jenes wird behauptet; und den Beweiss davon führt der Ueberf, aus der Geschichte, durch eine nachdrucksvolle Zusammenstellung von Thatfachen, die zwar an sich bekannt genug find, aber doch immer einer Wiederhohlung bedürftig bleiben, weil fie bald entstellt, bald, der Geschichte zum Hohn, fogar gelaugnet werden. Nach Vollendung dieses Beweises wird einer Missdeutung, die auch hier nur zu leicht feyn mögte, nachdrücklich vorgebeugt. .. Es "ware Unfina, heißt es S. 168., den moralifchen "Grund diefer Nothwendigkeit (nach der angegebenen "Bestimmung) durch statistische Data entkräften zu "wollen; fo wie es Irrthum ift, fich einzubilden, dass "die Ueberzeugung; die Revolution fey nothwendig "gewesen, den Glauben in fich schließe, sie fey wun-"schenswerth und nachahmungswürdig; ja dieser Irr-"thum kann fogar, nach dem Maafs der Ansprücke "auf Vernunft und Wahrheit in denen, die ihn ver-"breiten, einen hohen Grad von Immoralität erhal-"ten." - Zuletzt wird noch auf einen gewissen fehlerhaften Zirkel, der bis jetzt an den meiften Critiken der franz. Revol. zu bemerken gewesen sey, aufmerkfam gemacht. "Es lag nemlich (S. 173. Note.) im "Wefen der Grunfatze, welche die franz. Reformato-"ren aufftelten, ihre Erweislichkeit zu verlieren. "(beffer: dass fie ihre E. verlieren musten) fobeld fie "auf eine so vielseitige, bewagliche, lebendige Wark-"lichkeit, wie Staat, Volk, Mensch, aus der fie ur-"fprünglich abstrahirt waren, zurück augewandt wur-"den. Da es aber keine Revolution ohne Fanatismus "je gegeben hat, noch geben kann: - zum Beweiss "diene unter andern die ungeheure Quantität von Fa-"natismus, die schon zu einer Gegenrevolution ver-"braucht worden ift; - fo hat die vernünftige Erör-"terung von Vernunftbegriffen, welche als Gegenstand "des Fanatismus der franz. Revolution ihrer Natur "verändern und Gefühle werden musten, immer selbit, ,,und fast in gleichem Verhältnisse, so viel praktisch "falsches als sie an diesen Begriffen erweisst. Wenn "man wider das Innere dieses abstracten Begriffs rai-"sonnirt, um die Unmöglichkeit ihrer Anwendung dar-"zuthun, und dagegen, wozu es auf diefer Spur des "politischen Raisonnements meistens kommt, das Posi-"tive vorhandener Verfassungen zum Abstracten er-"hebt; fo gibt man seinen besten Vortheil aus den Han-"den, und geräth in einen unentrinnbaren Zirkel. "weil es ja der Zweck und der Geift der Revolution "gewesen ift, ein gewisses bestimmtes Abstractum zum "Positiven heraufwachsen zu lassen." (Schade, dass uns kein Faden in die Hand gegeben wird, an dem wir uns aus diesem Labyrinth herauswinden könnten!)

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 11. October 1794.

### SCHÖNE KÜNSTE.

WRIMAR, im Induftrie - Comtoir: Ueber den Raub der Cuffandra auf einem alten Gefässe von gebrannter Erde. Zwey Abhandlungen von H. Mayer und C. A. Böttiger. Nebst drey Kupfertafeln. gr. 4. 90 S.

lie verwittwete Herzogin von Sachsen - Weimar befitzt eine Vafe aus der Sammlung des Caval. Venuti in Neapel, auf welcher das Hauptgemählde Ajax den Locrier vorstellt, wie er die Cassandra bey den Haaren von der Bildfaule der Pallas wegzieht. Diefes interellante Kunstwerk des Alterthums baben hier ein denkender und geistvoller Künstler, und ein geschmackvoller Philolog und Alterthumsforscher jener in artistischer. diefer in archaologischer Hinsicht erläutert.

Hr. Prof. Meyer bemerkt zuförderst, dass es drev verschiedene Arten von Vasen aus gebrannter Erde gebe; von der orsten find die Nolanischen Vasen, die fich durch Feinbeit, Leichtigkeit und schöne Glasur auszeichnen; die von der zweyten find minder fein und glanzend, übertreffen aber die ersten oft an schoner Form und zierlicher Mahlerey, und werden im untern Theile son Italien und in Sicilien gefunden; die dritte Art unterscheidet sich durch ihre schwarzen, dunkelbraunen, filhonettenartigen Figuren, deren Detail als Augen, Ohren, Falten, mit weisen Linien angegeben .ift. meilten diefer Gefasse halt Hr. M. für altgriechisch, einige für althetrurisch. Die hier beschriebne Vase gebort zur zweyten Art. Hr. M. findet es wahrscheinlich, dass die Zeichnung von dem Abenteuer der Cassandra die Skizze zu dem schonen Basrelief in den Kellern der Villa Barghefe fey, was Winkelmann in den Monumenti inediti betchrieben hat. Ob gleich in der Zeichnung hier der auffallende Fehler vorkömmt, dass Ajax und Minierva am rechten Arme linke Hande haben; fo zeigt doch Hr. M. aus den übrigen Schonheiten in Zeichnung · und Composition, dass man aus diesem Verstosse nicht auf einen Stümper der aus Unwissenheit und Ungeschicke gefehlt, schließen, vielmehr bey ihm nur eine augenblickliche Unachtsumkeit eines übrigens vollkommnen Meisters der Kunft voraussetzen muße. Die Zeichnung der Caffandra few durchaus schön. Kopf und Hande der Caffandra und des Ajax feyn meisterhaft, auch die Beine des Ajax richtig und zierlich gezeichnet. Form der ganzen Gruppe fev fchon und gewählt, die Stellangen der Figuren fehr fimpel und natürlich . kunftlos Scheinend, und eben darum von der hochsten Kunft. Nicht weniger lobenswerth fev die geschickte Vermischung der Gewänder mit dem Nackenden, der Gegensatz der 4 1 7 .... 1/instan Dans

Glieder unter einander, und befunders die Vertheilung · der Extremitäten. Dass die Bildfaule der Minerva den Ajax mit der Lanze bedroht, ilt eine schone Anspielung auf die Rache, welche die Gottinn in der Folge wegen der Entweihung ihres Tempels an dem Helden nahm. Hr. M. macht es übrigens wahrscheinlich, dass selten mittelmässige und gemeine, fehr oft gute, vielleicht seihit die großen Meifter der Kunft des Alterthums Vafen be-

mablt haben.

Hr. Oberconfistorialrath Bottiger geht in feiner archäologischen Abhandlung von der Bemerkung aus, dass die Vorstellungen auf griechischen, in Campanien aufgefundnen Gefassen, bey ihrer übrigen großen Mannichfaltigkeit in Erfindung und Composition, doch dem Inhalte nach fich leicht auf wenige Hauptelaffen zurückbringen laffen, indem es entweder gouesdienstliche Feverlichkeiten, als Opfer, Processionen, oder hausliche Scenen , oder Mythen aus der griechischen Heldenzeit find. Die letztern drehen fich afle in einem finnlich eingeschränkten Kreise von Dichterfabeln, als aus der Geschichte des Theseus, Hercules, Jason, der Familie des Oedipus, des reojanischen Krieges, der familie des Arameninon, berum. Er erläutert hierauf mit reicher, aber geschmackvoll genutzter Belssenheit, die Geschichte der Fabel von der Cassandra, die Behandlung derseiben durch alte Künkler, infonderheit die Darstellung auf dem Kaften des Cypfelus, und auf zwey Gemalden des Polygnotus zu Delphi und Athen, die beym Paufanius vorkommen. Dann gibt er die verschiednen Gesichtspunkte an, aus welchen die Künftler den Raub der Caffandra vorstellen konnten, nemlich entweder vor der gewaltsemen Entführung, oder im Momenie der Handlung felbst, oder nach vollbrachter Gewaltthätigkeit; und geht die noch vorhandnen Kunstwerke in dieser Hinficht nach einander durch. Nun tritt er dem Hauptgemälde der Vose selbst naber, und erlautert die einzelnen Hauptfiguren fowohl als die Beywerke, durch eine. Menge eben so gründlicher als feiner Bemerkungen. Zuletzt untersucht Hr. B. noch die zwey männlichen Figuren, die auf der Rückseite des Gefasses abgebildet find. Es find zwey einander gegenüberstehende junglinge, die ihre Mantel fo um fich hergeschlagen haben. dass sie vom Kopf bis auf die Füsse damit umhüllt find. Hr. B. macht es durch die geschickteste Zusammenstellung aller Gründe, die die Alterthumskunde nur durbieten konnte, fo wabrscheinlich als möglich, dass diese beiden fün linge ein Paar tirones find, die eben die mannliche Toga erhalten hatten. Die Vermuthung, die er über die Veranissfung der Vale überhaupt binzufügt, ift, wenn auch etwas kühn, doch fo finnreich. dass man sie für eben so richtig anzunehmen gerfeigt

Er nimmt nemfich an, ein Vater in Nota habe diefe Vafe zweven feiner Sohne, denen er an Linem Tage die mamliche Tora gab, zum Andenken diefer für fie fo merkwürdigen Feverlichkeit geschenkt, und fo habe der Kunfter nach der Vorschrift des Vaters die Junglinge felbit auf die Rückseite, auf die Vorderfeite aber eine (besonders für lünglinge im Alter der braufenden Begierde) warnende bedeutungsvolle Gefchichte der Vorzeit gewählt. Die runde, an der Wand an einem Nagel aufgehangne Figur scheint Ho. B. ein Opfergefals zu fevn. Diels ift freylich viel natürlicher, als wenn Pafferi, fonderbar genug, es für eine in Kugelgestalt zufammengewickelte Prätexte oder d'Hancarville für eine Amuletenkapfel anfah. Allein da das Opfergefafs doch auch hier ein ziemlich muffiges Parergon ware, fo mochten wir zu noch mehrerer Bestätigung der Böttigerischen Idee, es für eine auream bullam ansehn, die bekamulicht die Jünglinge mit der Praetexta zugleich ablegten, und dann den Laribus zu Ehren aufhingen. Den beiden bevläusig angebrachten Emendationen eines Fragments des Euripides S. 30. und einer Stelle des Philottratus S. 67, geben wir eben fo gerne Beyfall, als wir überhaupt gestehen, dass wir beide Abhandlungen mir größtem Verenügen und mannichfaltigem Gewinn an Belehrupg gelefen heben. Die Kupfer find von Hn. Meyer aufs forgfaltigfte gezeichnet, und Ihr. Lips hat fie nach feinen Zeichnungen, mit beständiger Vergleichum des vor ihm ftehenden Originals felbit, geftochen, und von den Platten die Abdrücke unter feiner Auflicht felbitmachen luffen. Das erfte ftellt die Vafe im Ganzen, webft bevgefügten Diatensionen, die zweste den Raub der Caffandra, die dritte die beiden Junglinge vor. Druck ift mit der hochsten typographischen Schonheit, auf geglättetem Papier beforgt, und fo ift hier alles in uneddelicher Harmonie vereinigt, was eine Schrift, wie diefe . dem Kenner und Liebhaber der alten Kunft, und dem nicht blofs compilirenden, fondern mit Sim und Geschmack für das Wahre und Schöne ausgestatteten Foricher des Akerthums empfehlen kaun.

Tübinosn, b. Cotta: Taschenkalender auf das Jahr 1753 für Natur- und Gartensreunde. Mit Abbildungen von Hohenheius und andern Kupfern.

290 S. gr. 12.
Seit den Hirchiedlichen Schriften über die ffartenkunft ist die Liebhaberey für schöne Kunstgüren in
Deutschland immer allgemeiner geworden, aber nicht
schr zum Vornheil des guten Geschmacks, weil es an sesten Principien sehtte nud altes der Wilfkühr überlassen
bieb. Den ieregeleiteten Geschmack in dieser kunft zu
berichtigen, werden in diesem Kalender vortressliche
Winke gegeben, die von dem Kunstrunden anher geprüft, und von dem Gortenhebhaber befolgt zu werden
verdienen.

Es ist ger nichts unsgewöhnliches, dass man mit der Aussichrung einer Sache-anfungt, und mit der Frage: ob siellenn auch wohl möglich sog! enfigt. Dies sicheine besonders auch mit den so allgemein belieden affectische Gärten der Fall zu seyn. Diese Geburten des nördticken Geschwacks sind von einer se zweydeutigen Abkunft, und haben bis jetzt einen fo unfichern Charakter gezeigt, dass es dem achten Kunttfreunde zu verzeihen itt. wenn er fie kaum einer flüchtigen Aufmerkfamkeit würdigte, und dem Dilettantism zum Spiele dabin gab. Ungewifs, zu welcher Claffe der schönen Künfte tie tich eigentlich schlagen falle, schloss sich die Gartenkunft lange Zeit an die Baukunst an . und beugte die lebendige Vegetation unter das steife Joch methematischer Formen, wodurch der Architect die leblose schwere Niasse beherrsche. Der Baum musste seine höbere organische Natur verbergen; damit die Kunft an feiner gemeinen Körpernstur ihre Macht beweifen konnte. fein fehones felbitstandiges Leben für ein geiftloses F.benmaafs, und feinen leichten schwebenden Wuchs für einen Auschein von Festigkeit hingeben, wie das Auge fie von fteinernen Mauern verlangt. Von diesem seltsmen Irrweg kam die Gartenkunft in neuern Zeiten zwar zurück, aber nur, um fich auf dem entgegengefetzten zu verlieren. Aus der strengen Zucht des Architecis Buchtete fie fich in die Freyheit des Poeten, vertaufebre plotzlich die härtelte Knechtschaft mit der regellosesten Licenz, und wollte nun von der Einbildungskraft alleis das Gefetz empfangen. So willkührlich, abentheuerlich und bunt, als nur immer die fich felbit überfassene Phantofie ihre Bilder wechfelt, musste aun das Auge von einer unerwarteten Decoration zur andern hinüberspringen, und die Natur, in einem größern oder kleinern Bezirk, die ganze Mamichfaltigkeit ihrer Erscheinungen, wie auf einer Mufterkarte, vorlegen. So wie fie m den französischen Garten ihrer Freyheit beraubt, dafür aber durch eine gewisse architectonische Ueberein-Rimmung und Große entschädiget wurde; fo finkt lie nun, in unfern fogenannten englischen Garten, zu einer kindischen Kleinheit herab, und hat sich durch ein übertriebenes Bestreben nach Ungezwungenheit und Manmichfaltigkeit von aller fehonen Einfalt entfernt, und aller Regel entzogen. In diefem Zustande ift fie großtentheils noth, nicht wenig begünftigt von dem weichlichen Charakter der Zen, der vor aller Bestimmtheit der Formen flieht, und es mendlich beguemer findet, die Gegenflände nach feinen Einfallen zu modeln, als fich nach ibnen zu richten.

Da es fo fehrer halt, der afthetifchen Gartenkunft ihren Platz unter den schönen Künsten anzuweisen, so konnte man leicht auf die Vermnthung gerathen, dafs fie hier gar nicht umerzubringen fey. Man würde aber Unrecht haben, die verungläckten Verfuche in derfelben gegen ihre Möglichkeit überhaupt zeugen zu faffen. Jene beiden entgegengesetzten Formen, unter denen fie bis retzr bev uns aufgetreten ift, enthalten etwas wahres. und entsprangen beide aus einem gegründeten Bedürfnifs. Was erftlich den architectonischen Geschmack betrifft. fo ift nicht zu laugnen, daß die Gertenkunft unter Einer Kategorie mit der Bankunft fichet, obgiech man fehr übel gethan hat, die Verhaltniffe der letztern auf fie anwenden zu wollen. Beide Künfte entfprechen in ihrem erften Urfpringe einem physikben Berinrfnis, wel hes zonachit ihre Formen bestimmt, bis das enraickelte Schönheitsge. ahl auf Freybeit diefer Formen drang, und zuhleich mit dem Verftande der Geschmach ine Foderungen machte. Aus diesem Gesichtspunkte trachtet, find beide Kunfte nicht vollkommen frey, id die Schönheit ihrer Formen wird durch den unnachsslichen physischen Zweck jederzeit bedingt und eineschrankt bleiben. Beide haben gleichfalls mit einauer gemein, dass fie die Natur durch Natur, nicht durch n künstliches Medium nachahmen, oder auch gar nicht achahmen, fondern neue Objecte erzeugen. Daher moches kommen, dass man sich nicht sehr ftreng au die Foren hielt-welche die Wirklichkeit darbietet, ja fich wente araus machie, wenn nur der Verstand durch Ordnung und lebereinstimmung und das Auge durch Majestät oder Anouth befriediget wurde, die Natur als Mittel zu behauelu, und ihrer Eigenthümlichkeit Gewalt anzuthun. Manounte fich um fo eher dazu berechtigt glauben, da ofenbar in der Guttenkunft wie in der Baukunft durch ben diese Aufopferung der Naturfreyheit fehr oft der hylische Zweck befordert wird. Es ift also den Urheern des architectouischen Geschwacks in der Gartenkunft inigermafsen zu verzeihen, wenn fie fich von der Verandschaft. die in mehrern Stücken zwischen diesen eiden Künften herrscht, verführen ließen, ihre ganz erschiedenen Charaktere zu verwechseln, und in der Vahl zwischen Ordnung und Freyheit die erstere auf Koen der andern zu begituftigen.

Auf der andern Seite beruht auch der poetische Garengeschmack auf einem ganz richtigen Factum des Ge-Einem aufmerkfamen Beobachter feiner felbst ionnte es nicht entgehen, dass Vergnügen, womit ins der Amblick landschaftlicher Seenen erfüllt, von der forstellung unzertrennlich ist, dass es Werke der treyen Natur. nicht des Künftlers, find. Sobald alfo der Garengeschmack diese Art des Genusies bezweckte, so nufste er darauf bedacht feyn, aus feinen Anlagen aller jouren eines künftlichen Urfprungs zu entfernen. nachte fich also die Freigheit, so wie fein architectonicher Vorganger die Regelmassigkeit zum oberften Geetz; bey ihm musste die Natur, bey diesem die Men-Thenhand fiegen. Aber der Zweck, nach dem er ftrebe, war für die Mittel viel zu groß, auf welche feine Kunft ihn beschränkte; und er scheiterte, weil er aus feinen Greuzen trat. und die Garteukunft in die Mahlerey hinüberführte. Er vergafs, dafs der verjüngte Maafsftab, der der letztern zu ftatten kommt, auf eine Kunft aicht wohl angewendet werden konnte, welche die Natur durch fich felbst reprafentire, und nur in fofern rohten kann, als man fie altfolut mit Natur verwechselt. Kein Wunder alfo, wenn er über dem Ringen nach Mannichfaltigkeit ins Tundelhafte, und - weil ihm zu der Uebergangen, durch welche die Natur ihre Veran lerungen vorbereitet und rechtferingt, der Raum und die Krafte fehlen. - ins Willkührliche verfiel. Das feleat. nach dem er ffrebte, enthalt an fich felbft keinen Widerfpruh; aber es war zweckwidrig und grillenhaft. weil auch der glücklichste Esfolg die ungeheuren O; fer nicht belohnte.

Soll alfo die Garrenkunst endlich von ihren Ausfehweitungen zurückkommen, und wie ihre andern Schwestern zwischen bestimmten und beibenden Grenzen rube, so muss man sich vor allen Dingen deutisch

gemacht haben, was man denn eigentlich will; eine Frage, woran man, in Deutschland wenigstens, noch nicht genug gedacht zu haben scheint. Es wird sich alsdann wahrscheinlicherweise ein ganz guter Mittelweg zwischen der Steifigkeit des franzofischen Gartengeschmacks und der gesetzlosen Freyheit des sogenannten englischen finden; es wird sich zeigen, dass sich diese Kunft zwar nicht zu so hohen Spharen versteigen dürfe. als uns diejenigen überreden wollen, die bey ihren Entwürfen nichts als die Mittel zur Ausführung vergessen. und dass es zwar abgeschmackt und widerlinnig ift, in eine Gartenmauer die Welt einschließen zu wollen, aber fehr ausführbar und vernünftig, einen Garten, der al-Ien Foderungen des guten Landwirths entspricht, sowohl für das Auge, als für das Herz und den Verstand zu einem charakteristischen Ganzen zu machen.

Diels ist es, worauf der geistreiche Vf. der fragmentarischen Beutrage zur Ausbildung des deutschen Gartengeschmacks, in diesem Kalender, vorzüglich hinweif't. und unter allem, was über diefen Gegenstand je mag geschrieben worden sevn. ift uns nichts bekannt. was für einen gefunden Geschmack fo befriedigend wäre. Zwar find feine Ideen nur als Bruchftücke hingeworfen, aber diese Nachlässigkeit in der Form erstreckt sich nicht suf den lubalt, der durchgangig von einem feinen Verftande und einem zarten Kunftgefühle zeugt. Nachdem er die beiden Hauptwege, welche die Gartenkunft bisher eingeschlagen, und die verschiedenen Zwecke, welche bey Garrenanlagen verfolgt werden können, namhast gemacht und gehörig gewürdiget hat, bemüht er fich, diefe Kund in ihre wahren Grenzen und auf einen vernünftigen Zwe. k zurückzuführen, den er mit Recht nin eine Erhähung des jenigen Lebenegenuffes fetzt, den "der Umgang mit der schönen landschaftlichen Natue "uns verschaffen kaun." Er unterscheidet fehr richtig die Gartenlaudschaft (den eigentlichen englischen Park), worin die Natur in ihrer ganzen Geofse und Freyheit erscheinen, und alle Kuntt scheinbar verschlungen haben mufs, von dem Garten, wo die Kunft, als folche, fichtbar werden darf. Ohne der erftern ihren afthetischen Vorzug Arcitig zu machen, begnügt er fich, die Schwierigkeiten zu zeigen, die mit ihrer Ausführung verknüpft, und nur durch außerordentliche Krafte zu befiegen find. Den eigentlichen Garten theilt er in den großen, dem kleinen und mittlern, und zeichnet kurzlich die Grenzen, innerhalb deren fich bey einer jeden diefer drey Arten die Ertindung bolten muß. Er eifert nachdrücklich gegen die Anglomanie fo vieler deutschen Gartenbefitzer, gegen die Brücken ohne Waffer, gegen die Einfiedeleyen an der Landstrasse u. f. f. und zeigt, zu welchen Armfeligkeiten Nachahmungsforht und missverftandene Grundflitze von Varietät und Zwangsfreyheit führen. Aber indem er die Grenzen der Gartenkunft verengt, lehrt er fie innerhalb derfelben defto wirkfamer feyn . und durch Aufopferung des Unnothigen und Zweckwidrigen usch einem bestimmten und interessanten Charakt r ftreben. So baft er es keineswegs für unmöglich, fymbolische und gleichsam patherische Giwten anzulegen, die eben fo gut, als muficalische eder poetifche Compositionen, fabig fegn mufsten, einen bei

Aufser diefen afthetischen Bemerkungen ift von dem: felben V. in diesem Kalender eine Beschreibung der grofsen Gartenanlage zu Hohenheim angefangen, davon uns derfelbe im nachsten Jahre die Fortsetzung verspricht. ledem, der diese mit Recht berühmte Anlage entweder felbst gesehen, oder auch nur von Hörensagen kennt, muss es augenehm seyn, dieselbe in Gesellschaft eines fo feinen Kunstkenners zu durchwandern. Es wird ihn wahrscheinlich nicht weniger, als den Recensenten, überraschen, in einer Composition, die man so sehr geneigt war, für das Werk der Willkühr zu balten, eine Idee herrschen zu sehen, die, es sey nun dem Urheber oder dem Beschreiber des Gartens, nicht wenig Ehre macht. Die mehreften Reisenden, denen die Gunst wiederfahren ift, die Anlage zu Hohenheim zu belichtigen, haben darin, nicht ohne große Befremdung, römische Grabmaler, Tempel, verfallene Mauren u. d. gl. mit Schweizerhütten, und lachende Blumenbeete mit schwarzen Gefängnismauren abwechseln gesehen. Sie haben die Einbildungskraft nicht begreifen konnen, die fich erlauben durfte, fo disparate Dinge in ein Ganzes zu verknüpfen. Die Vorftellung, dass wir eine ländliche Colonie vor uns haben, die fich unter den Ruinen einer romischen Studt niederliefs, bebt auf einmal diesen Widerspruch, und bringt eine geistvolle Einheit iu diese barocke Composition. Ländliche Simplicität und verfunkene Radrische Herrlichkeit, die zwey äussersten Zuflände der Gesellschaft, grenzen auf eine rührende Art aueinander, und das ernste Gestibl der Vergänglichkeit verliert fich wunderbar fehon in dem Gefühl des fiegenden I.ebens. Diefe glückliche MIfchung giefst durch die ganze Landichaft einen tiefen elegischen Ton aus, der den empfindenden Betrachter zwischen Ruhe und Bewegung; Nachdenken und Genuss schwankend erhalt, und noch lange nachhallet, wenn schon alles verschwunden ist. Der Vf. nimmt an, dass nur derjenige über den

ganzen Werth diefer Anlage richten könne, der fie im vollen Sommer gesehen; wir mochten noch hinzusetzen. dass nur derjenige ihre Schönheit vollständig fühlen konne, der fich auf einem bestimmten Wege ihr nahert. Um den ganzen Genufs davon zu haben, mufs man durch das neu erhaute fürkliche Schlofs zu ihr geführt wor-Der Weg von Stuttgardt nach Hobenheim ift gewissermassen eine verfinnlichte Geschichte der Gartenkunft, die dem aufmerksamen Betrachter intereffante Bemerkungen darbietet. In den Fruchtfeldern, Weinbergen und wirthschaftlichen Garten, an denen sich die Landstraße hinzieht, zeigt fich dem felben der erfte phyfische Anfang der Gartenkunst, entblosst von aller afthe-Nun aber empfängt ihn die frantifchen Verzierung. zofische Gartenkunft mit ftolzer Gravität, unter den langen und schroffen Pappelwänden, welche die freye Landschaft mit Hohenbeim in Verbindung fetzen, und durch ihre kunstmässige Gestalt schon Erwartung erregene Diefer feyerliche Eindruck fleigt bis zu einer faft peinlichen Spannung, wenn man die Gemächer des her-Zoglichen Schloffes durchwandert, das an Pracht und

ftimmten Empfindungszuftand auszudrücken und zu er- Eleganz wenig feines Gleichen bat, und auf eine gewifs feltne Art Gefchmack mit Verschwendung verei-Durch den Glanz, der hier von allen Seiten das Auge drückt, und durch die kunftreiche Architectur der Zimmer und des Ameublement wird das Bedürfnifs nach - Simplicitat bis zu dem höchsten Grade getrieben, und der lindlichen Natur, die den Reisenden auf einmal in dem fogenaunten englischen Dorfe empfängt, der feverlichste Triumph bereitet. Indess machen die Denkmaler verfunkener Pracht, an deren traurende Wande der Pflanzer feine friedliche Hütte lehnt, eine ganz eigene Wirkung auf das Herz, und mit geheimer Freude feben wir uns in diefen zerfallenden Ruinen an der Kunft gerächt, die in dem Prachtgebäude neben an ihre Gewalt über uns bis zum Missbrauch getrieben hatte. Aber die Natur. die wir in diefer englischen Anlage finden, ift diejenige nicht mehr. von der wir ausgegangen waren. Es ift eine mit Geift befeelte und durch Kunft exaltire Natur, die nun nicht bloss den einfachen, sondern felbit den durch Cultur verwohnten Menschen befriedigt, und indem sie den erstern zum Denken reizt, den letztern zur Empfindung zurückführt.

Was man auch gegen eine folche Interpretation der Hohenheimer Anlagen vielleicht einwenden mar, fo pebührt dem Stifter diefer Anlagen immer Dank genue. dass er nichts gethan hat, um sie Lugen zu strafen; und man mufste fehr ungenuglam feyn, wenn man in affhetischen Dingen nicht eben so geneigt ware, die That für den Willen, als in moralischen, den Willen für die Thec anzunehmen. Wenn das Gemalde diefer Hobenheimer Aulage einmal vollendet feyn wird, fo dürfte es den unterrichteten Lefer nicht wenig interefliren, in demfelben zugleich ein fymbolisches Charaktergemalde ihres so merkwürdigen Urhebers zu erblicken, der nicht in feinen Garten allein Wasserwerke von der Natur zu erzwingen wufste, wo fich kaum eine Ouelle fand,

Das Urtheil des Vf. über den Garten zu Schwetzingen, und über das Seifersdorfer Thal bey Dresden, wird jeder Leser von Geschmack, der diese Anlagen in Apgenschein genommen, unterschreiben, und sich mit demfelben nicht enthalten konnen, eine Empfindfamkeit, welche Sittenfprüche, auf eigne Täfelchen geschrieben. an die Baume hangt, für affectirt, und einen Geschmack. der Moscheen und griechische Tempel in buntem Gemische durch einander wirft, für barbarisch zu erklaren.

Den fieben, fehr gut gewählten, und eben fo ausgeführten Kupfern, welche Parthien aus dem Hohenheimer Garten vorstellen, find noch vier andre Zeichnungen von schönen Vasen, Altären und Monumenten, zum Gebrauch bey Gartenverzierungen, bevgefügt, welche Hn. Ifopi, einen fehr geschickten romischen Ornamentiften, jetzt Hofbildhauer in Stottgordt, zum Erfinder haben. Sie find durchgängig in einem vortreflichen Geschmack, und zeugen sehr günstig von dem vorzüglichen Talent diefes Künftlers. Mehrere andere Auffatze, ökonomischen Inhalts, machen diesen Kalender für den Gartenbau nicht weniger nützlich als für die Gartenkunft, und mit Vergnügen wird jeder Lefer der Fortfetzung derfelben entgegen feben.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den II. October 1794.

### STA. TSWISSENSCHAFTEN.

HAMBURG, b. Hoffmann: Des weiland Grafen Rochus Friedrich zu Lynar, Herrn der freyen Standesherrschaft Lübbenau. Königl. Dan. geheimden Conferenzministers, Statthalters von Oldenburg und Delmenhorft. Ritters des Elephanten - Ordens u. f. w. hinterlaffene Staatsschriften und andere Auffatze vermischten Inhalts. I. Band. 1793. XXII u. 631 S. gr. 8. mit des Grafen wohlgetroffenen Portrait.

Herdings gebührt den Herausgebern der hinterlaffenen Papiere dieses scharffinnigen und thätigen Staatsmanns der warmfte Dank aller Freunde der Geschichte. Zwar liegt der Gegenstand derselben zum Theil unferm nächsten Gesichtskreise ziemlich fern, und in wie weit er von dem Gang der Politik vor funfzig Jahren abhing, dürste manches, nach der jetzigen Lage der Welthandel zu urtheilen, mit der Zeit allen praktischen Nutzen verlieren; allein nichts desto weniger wird es doch dem Menschenbeobschter stets ungemein interestant, sich von einem verständigen und wohlunterrichteten Augenzeugen das Geheimnifs der Kartenmischung zu dem politischen Spiel aufdecken zu laffen, deren befremdender Erfolg uns fo oft in Erstaunen fetzte. Und für einen folchen Führer verdient der Graf Lynar gewifs gehalten zu werden, wie man aus einem flüchtigen Blick auf seine politische Laufoahn sehr leicht ab-

Er ward den 16. Dec. 1708 auf dem Schloffe zu I. übbenau in der seiner Familie gehörigen Herrschaft gleiches Namens in der Niederlausitz geboren. Seit seinem iften fahre übernahm ein Verwandter feiner Mutter. Graf Heinrich XXIV. Reufs, feine Erziehung. An diesem Hofe machte er die Bekanntschaft des berühmten Theologen A. H. Franke, welcher wahrscheinlich seinen religiosen Grundsatzen die nachmalige Richtung gab, und auf sein Bibelftudium großen Einfluss batte. Er ging darauf 1726 nach Jena und 1729 nach Helle, und beschäftigte sich hier außer dem bürgerlichen und Staatsrechte, den historischen und politischen Wissenschaften, mit gründlichen Religionskenntnissen, so wie mit der lateinischen und griechischen Sprache. Seine Uebersetzungen des Seneca 1753 und 1754, und feine Paraphrafen der apostolischen Briefe und Evangeliften 1756. 1765. 1770. 1775 find Beweife, wie weit er es in diefen, Staatsmannern gewohnlich fremden, Wiffenschaften gebracht habe. Nach Vollendung feiner Studien, ging er 1731 nach Schweden, um dem dortigen Reichstage bevzuwohnen und fich von Staatsgeschäften praktische Kenntnisse zu erwerben. Von da trot er eine größere Reise A. I. Z. Tont. Vierter Band.

durch Deutschland, die Niederlande, Frankreich und England an, wobey seine vorzügliche Ausmerksamkeit immer auf die damalige Lage der öffentlichen Angelegenheiten gerichtet war. Im J. 1733 ging er nach Kopenbegen. Hier arbeitete er anfangs freywillig in der danischen Kanzley, sowohl in einheimischen als auswärtigen Staatsgeschäften, und zeichnete sich durch Thatiskeit und Kenntniffe fo aus, dass er 1734 nach Oftfriesland gefandt ward, um das Witthum der Fürstin Sophie Caroline, einer Schwester der damaligen Konigin von Dänemark, einrichten zu helfen. Im folgenden Jahre ging er als aufserordentlicher dänischer Gesandte nach Stockholm, vornämlich um eine genauere Vereinigung des Interesse beider Machte zur größeren Sicherheit derfelben gegen den ruflischen Hof zu bewirken, deffen steigende Macht schon damals beiden auf mannichfaltige Art nachtheilig ward. Dabey folite er die Garantie des schwedischen Hofes für Danemarks ruhigen Besitz des Herzogthum Schleswig erhalten, und auf die geheimen Unterhandlungen des franzöfischen Ministeriums und desfen Einflus auf die schwedischen Angelegenheiten zum Besten seines Hofes Acht haben. Er wirkte auch noch vor seiner Zurückberufung im J. 1740 bey dem schwedischen Hofe desten Einwilligung in die Auerkennung des Holftein Glückstädtischen Sitz- und Stimmrechts unter den alternirenden Häusern aus, um welche man bisher vergebens nachgefucht hatte. König Christian VL setzte ihn darauf bey dem Obergericht zu Gottorp an, gab ihm 1742 das Amt Steinburg, und ernannte ihn kurz nachber zum Kanzler und Präfidenten der Regierung des Herzogthums Holftein, fo wie 1746 zum wirklichen geheimden Rath. Nachher ward er 1749 aufserordentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minister am koiferlich ruffischen Hose, um dessen Zutrauen gegen den danischen Hof wieder zu gewinnen, welches dadurch gelitten hatte, dass letzterer kürzlich in genauere Verbindungen mit dem franzölischen Hofe geireten war. Außer der forgfaltigften Instruction für feinen neuen Gefandschaftsposten erhielt er durch Mittheilung aller dahin gehörigen Actenstücke auch eine hinlängliche Kenntnifs von allem, was bisher mit dem schwedischen und ruffischen Hose über die Herzogshümer Schleswig und Holftein abseiten Danemarks verhandelt war. Nun arbeitete er erft den Hauptvergleich zwischen der Krone Danemark und dem neuen schwedischen Thronfolger zur Ausgleichung aller bisherigen königl. dänischen und herzogl. gottorpifchen Irrungen und Ansprüche, nebit der Taufchacte felbst aus, und verfettigte von beiden Stücken auch eine französische Uebersetzung, die dem französischen Hofe mitgetheilt ward. Es gelang dem Grafen in der That, alles bey dem ruffischen Hofe auf das Befte ein-

zuleiten und. zufolge eines Briefes, den er 1778 nach Rerlin Schrieb (welcher aber doch beltimmter ift, als man es nach den officiellen Berichten schieg erwarten zu können) den Grofsfürsten bey einer guten Laune dabin zu bringen, dass er gegen eine Summe von 8:0000 Rthlr. in die Renunciation von Schleswig, und in die Austau-Schung feines Antheils am Herzogthum Holitein gegen Oldenburg und Dehnenhorft wirklich willigte. Allein in Kopenhagen spielte man unterdess eine intrigue, um ihn nicht in das Confeil zu nehmen, ob ihm gleich der Graf Berkenlin, als er ihm 1750 feinen Rappel nach Petersburg schickte, zugleich geschrieben hatte, dass der Könie ihm des Grafen Schulin Ministerstelle, so wie derfelbe fie gehabt, ertheilet; daher warf man jenes Project gleich weg, damit er nicht so bald fertig würde und zurück käme. Erst lange bernach, als der Grossfürft fich nicht mehr auf diese Bedingungen vergleichen wollte, genehmigte man den Plan in Kopenhagen, allein bekanntlich kostete diese unzeitige Zogerung der Krone Dauemark einige Millionen und schätzbare Aufopferungen an die Stadt Hamburg, welche der ruflische Minister Saldern für diese ertrotzte, unerachtet er, wie glaubwürdige Leute verfichern, von feinem Hofe dazu keinesweges den Auftrog erhalten hatte. Diess ware denn abermals ein trauriges Bevspiel, wie oft ein Staat unter den kleinlichen Leidenschaften der erften Beamten leiden muss. Indels fuchte man den Grafen für feine gerechten Ansprüche auf andere Weise zu entschadigen. Er bekam noch vor seiner Abreise von Pesersburg den Charakter eines geheimden Conferenzminifters, und bey seiner Zurückkunft nach Dänemark ward er zum Statthalter der Graftchaften Oldenburg und Delmenharit (des jetzigen Herzogthums Oldenburg) er-Man trug ibm dabey zugleich die Statthalter-Schaft des Herzogthums Holftein an; er lehnte fie aber ab, um die Zahl feiner Neider und Feinde nicht noch mehr zu vergrößern. Als Statthalter von Oldenburg brachte er 1757 die berühmte Convention zu Klofter-Zeven zu Stande, über welche der zweyte Band diefer Papiere die volistundigen Acten liefern wird. Beld bernach erhielt er auch den danischen Elephantenorden. Kurz vor dem Tode K. Friedrichs V. von Dauemark verliefs er aber die danischen Dienke, und zog auf seine Standesherrschaft Lübbenau, die ihm nach dem Tode feines altesten Bruders, Grafen Moriz Carl zu Lynar, 1766 erblich zufiel. Hier verlebte er die Jahre feines Alters unter den friedlichen hauslichen, und mancherley literarischen Beschäftigungen, welche letzteren den größeren Theil feiner Moise ausfüllten. Er starb am 13. Nov. 1781. Seine letzte Beschäftigung bestand iu einer ganzlichen Umarbeitung und Verbesserung des fehr undeutlichen und mangelhaften Gesetzbuchs der Markgrafschaft Niederlausitz, worauf er allen seinen Fleis verwandte.

Diefe, aus der Vorrede des gegenwärtigen Werks snilehnte. Schilderung des Vf. fchien uns nothwendig um den Charakter und die Glaubwürdigkeit der Nachrichten zu bestimmen, welche darin mitgetheilt werden. Marche daraus sind schon aus Baschings Magazin u. a. Schriften bekanut.

Der erfte Auffatz ift ein von dem Grafen felbit in fpätern lahren verfaster Auszug aus seinem schwedischan Reisejournale über feine Reise nach Schweden im J. 1727. Man findet darin eine fehr freyn üthige Charakterfchilderung einiger auf dem damals gehaltenen schwedischen Reichstage gegenwärtigen Personen; ferner Nachrichten aus dem Leben K. Carls XII, K. Friedrichs aus dem Haufe Hessen, der Konigin Ulrike Eleonora u. f. w. so wie mehrerer merkwürdiger schwedischer Großen ihrer Zeit, auch einige von einem glaubwürdigen blaune herrührende Anekdoten von Kuifer Peter I. von Rufsland. Sie find alle fehr treffend, und haben das deutlichste Genrage der Wahrscheinlichkeit, nach allem, was man aus andern fichern Quellen von der Geschichte dieser Zeiten und dem Charakter der handelnden Personen weiss. Eine kleine Auekdote zur Probe. Der zweyte im schwedischen Reichsrathe war der Graf Kronhielm, welcher an dem neuen Gesetzbuche gearbeitet hatte; ein alter abgelebter Mann, der die gute Wirthschaft fo weit trieb, dass er auf dem Todtbette, aus Beysorge, seine Gemahlin wurde für das, was zur Trauer nothig ware, zu viel bezahlen, die Kaufleute kommen liefs, felbit alles auf das genaueste behandelte, und alsdann ruhig farb. Beym Voiiren im Reichsrathe war er fehr vorsichtig, und fragte immer, ob schon majora vorhanden waren? In solchem Falle stimmte er dagegen; denn, sagte er, ift die Sache gut, so geschieht sie ohnedem, und ist sie nicht gut, to habe ich keine Verantwortung. Wahrhaftig ein leibhaftes Bild der Politik manches ehrlichen deutschen Raths !

II. Wahrhafte und freymüthige Beschreibung des Zustandes von Europa im 173-flen Jahre, entworsen am
Ende diese Jahres. Besouders erhelte daraus, dass es
mit dem Frieden vom J. 1737 keiner Parthey ein rechter Ernst gewesen sey. Der gewesene Garde des sceuux,
Chauvelin, wollte, Frankreich solle den Frieden nicht
anders eingehen, als bis der Rhein durchgehends die

Grenze zwischen Frankreich und Deusschland würde.

111. Resteinus für la situation des afairest de la Suede accent la diete de 1738, geschrieben im sennen 1738.
Schilderung der innern Lage Schwedens in Rücklicht auf die beiden damals betrichenden Partheyen, der des Grasen Horns und der des Grasen Gystenberg, welche letztere eigenstich nach dem ersten Triebrade, dem Baron Hoepken, benaunt werden sollte. Aussichten und Hoffnungen auf die Thronfolge. Auswärige Verhältniste. Ursachen, welche das gegenseitige Vertrauen zwischen Dänemark und Schweden schwachen.

1V. Relation de ce qui 1'eß possie in Suide à la diété de 1733 – 1739. Ein schr interessanter Ausstatz, webchen der Vf. dem hochseligen Knnige von Schweden Christian III, im J. 1730 bey leinem dambigen Aussenhalte in Deutschland auf dessen dem Reichstage 1724 die Oberhand behalten hatte, und nach einer kurzen Regierung der Gegenparthey, seit feiner Ausschnung mit dem Koinige 1734 mächtiger als je geworden war, musste dennoch, seiner überwiegenden Talente unerscheet, vielleicht durch unvorsichtigea Gebrauch seiner Macht, dem Gränen Gyslebberg unter-

egen. Ablichten und auswärtige Verbindungen beider artheyen, der Nachtmatzen und der Hüse, wovon jee mit dem Graten Horn, für das friedliche, diese für as kriegeriche System war. "Labus die ponvoir Jouerain," le fahircht der scharfischende Vs. seine Nachicht "a eutraine la liberte; l'abus de la liberte entraine, ne geomore souvenix. Les abus donnent lieu aux lois 
pour les particuliers; ce sont aussi les abus, qui sont 
natire les lois pour les états."

V. Reflexions sur la situation presente des affaires n Europe, au mois de Juillet 1741. Manche merkwürlige politische Psophezeihung, uuter anderu eine von ler künstigen Besitznehmung des polnischen Preusens

urch den Konig von Preußen.

VI. Ministerialberichte von den Unterhandlungen wischen dem Koniglich - Danischen und Russisch - Kaiferichen Hafe, über den Umtausch der Herzogl. Holsteinichen Lande, vom 6. Febr. 1750 bis zum 28. Sept. 1751 ufammen ss franzolische Schreiben, welche hier nach ler originalen Handschrift in einem mit der größten l'rene verfertigten wortlichen Auszuge geliefert werden, iless mit Weglaffung einiger jetzt unbedeutend geworlenen Anekdoten, Hof - Neuigkeiten, Gerüchten u. f. w. Diese Unterhandlung, welche schon 1732, was die Verichtleiftung auf das Herzogthum Schleswig betraf, durch ten Grafen von Holftein eingeleitet ward, führte der Graf, wie man aus diesen vortrefflich abgefasten Berichten fieht, mit der größten Klugheit und Vorficht. 30 wenig er anfangs die Gemüther dazu geneigt fand, o wusste er doch bald den Grosskanzler Befluchef, fo wie den Minister des Grossfürsten, den Hn. von Pechlin, and feinen Kammerherrn von Brombfen zu gewinnen, ja each und nach fast alle fremde Gesandte mit in das Inereffe zu ziehen. Ohne fich über die Vortheile, welche Dänemark eigentlich von diesem Tractat zu ziehen hoffe, in eine irgend genaue Erorterung einzulassen, nutzte er mit ungemeiner Gewandtheit alle Gründe, die auf der einen Seite Russland für die enge Verbindung mit Dasemark einnehmen konnten, indem er diese als ein wahes Staatsbedürfnis für Russland vorstellte, und die auf ler andern dem Grofsfürsten den vorgeschlagenen Tratat anriethen, fowohl in Rücklicht auf die Bedürfnisse einer dermaligen, fehr eingeschränkten Lage, als in Betracht des relativen Werths der beiderfeitigen Provinten, wobey er den Graffchaften fogar den Vorzug zuchob. Zuweilen kann man fich des Lächelns nicht entjalten, wenn man fieht, welche feltsame Vorstellungen uweilen von denen gebraucht wurden, die dem Grofsfirsten die Sache annehmlich machen wollten, z. B. S. 172. 473.; und dann bedauert man wieder das Schickfal ter Fürsten, deren Schwächen fast alle, die sie umgesen, unaufhörlich belauern, um fie zu ihren Ablichten in bringen , z. B. S. 417. Der Erfolg schwankte lange ; nan kann aber fast vermuthen, dass der Graf zum Schluss jekommen wäre, wenn er früher einen bestimmten Aufrag in Ansehung der Summe, welche der Minister des Grossfürften foderte, gehabt hätte. Sie wird hier auf Millionen Reichsthaler angegeben, wovon eine Million Athir, dänischen Geldes zur Bezahlung der auf Holstein

haftenden Schulden angewandt werden follte, die andern aber nach dem Gefallen des Großsfürften. Letztere ward nur in Gold begehrt, welches denn ungefahr die, in der obigen Nachricht angegebeuen 800000 Riblr. danisch ausmachte. Allein der günftige Augenblick ging In dem Maafse kam er nie wieder; denn batte Danemark damals zur völligen Zufriedenheit des Großfürsten fich mit ihm verglichen, so würde es fich auch die erstaunend kostbaren Rüstungen im J. 1762 erspart haben. Es scheint, dass eine ruflische, gegen die deutschen Minister des Grossfürften eingenommene Parthey, die lange Verzögerung genutzt habe, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Denn er brach die Unterbandlung ganz ab und bewog auch die Kaiferin, dem Grafen zu erklären, dass fie, unter diesen Umftanden, ihn nicht zu dem Vergleich nöthigen köunte, fo fehr fie diesen übrigens wünschte. Indess war bey der Abreise des Grafen wieder einige Hoffnung zur Erneuerung der Unterhandlung, wofür er fo viele Manner von Gewicht gewonnen hatte. Hin und wieder kommen auch intereffante Anekdoten von der Kaiferiu Elisabeth, dem damaligen Grofsfürsten, pachberigen Kaifer Peter III, der jetzigen Kaiferin, und verschiedenen Personen am Hofe vor. Peter III war von Natur furchtsam und unschlü-Sig, und liebte dennoch den Krieg mit Leidenschaft. Elifabeth liebte die Geschäfte nicht; wenn sie eine neue Liebschaft batte, war fie zu allen ernfthaften Unterhaltungen ganz unfähig. Gegen andere Frauen war fie erstaunend strenge, und hielt fehr scharf über die Befolgung der Keuschheitsgesetze. Sonft hatte die Kaiferin vielen Verftand, und oft einen scharfen Blick. Sie war fehr verstellt, fo dass felbst der Großkanzler seine Rechnung oft ganz falsch machte. Von der Politik anderer Höfe gegen Rufsland heifst es S. 259 .: "Il eft vrai, Sire, non demande beaucoup, fans observer toujours le reci-"proque: je ne feris, fi c'eft l'effet d'un certain orgueil "oriental; mais on croit avoir feul le droit d'ofer fe fa-"cher, et ce qui gate celle cour, c'est l'empressement des autres cours alliees, comme cette de Vienne, de Londres net de Dresde, qui accablent celleci de marques d'attention "et de politesse, consistant sonvent en simples paroles et complimens, mais qui suffisent toujours pour flater l'amour - propre de l'imperatrice , de quoi il est propre-"ment queftion."

Am Ende dieses Austratzes findet men noch ein Schreiben, datirt Oldenburg den 30. März 1753, welches einige Austlärung über die Ursachen gibt, weswegen die Convention von Kloster-Zeven nicht gehalten ward.

VII. Schilderung der Lage der öffentlichen Angelegenheiten des Königreichs Schweden in einem Schreiben
vom 28. Oct. 1749. Nach einer kurzen Darstellung der
Regierungsveränderung seit 1718 beschreibt der VI. nit
tiefer Einsicht die Mansregeln und Verbindungen der
beiden Partheyen der Mützen und der Hütz, welche auf
dem 1738 gehaltenen Reichstage entstanden, so wie die
Folgen des Krieges gegen Russland, den die letztere
als die herrschende durchtetzte und den wahren Zusämmenhang des Friedensschlusses uns Sciten Russlands, das

freywillig den größten Theil feiner Eroberungen zurückgab, um den Bischof von Lübeck auf den schwedischen Thron zu bringen. Allein es war nachher so wenig mit feinem und feiner Parthey Betragen zufrieden, dass es mehr als einmal mit-einem neuen Kriege drohete, und Danemark durch die glanzendsten Versprechungen zur Theilnahme zu bewegen suchte, welche jesloch bey diefem Hofe das Friedensfystem nicht überwogen. gens findet man hier S. 610. bestimmte Nachrichten von der überaus großen Hoffnung für Danemark, Schweden wieder mit den beiden übrigen Reichen zu vereinigen, und so die Calmarische Union noch einmal herzuitellen. Sie ging aber verloren, weil der dänische Hof keine irgend entscheidende Maassregeln ergreifen wollte, und Danemark begnügte fich nachher am 27. Jul. 1749 mit dem schwedischen Thronsolger einen Praliminartractat wegen feiner Verzichtleistung auf Schleswig und dem eventuellen Austausch der Graffchaften Oldenburg und Delmenhorft gegen das herzogliche Holftein zu schließen, dellen hochst merkwürdiger Inhalt S. 635. mitgetheilt wird.

VIII. Leben der Eudoxia, des ruffischen Kaifes Peters des Grofsen erfter Gemalin. Intereffante Nachrichten von dem unverdienten Schickfal diefer unglücklichen Prinzestin, und den niederträchtigen Mitteln, wodurch man den Kaifer gegen fie aufbrachte. Die Furcht vor der Knuthe bewegte fie alles, was man wollte, zu gestehen, so unschuldig sie auch war; allein ihr vermeynter Liebhaber Glebow behauptete, als man ihn fchon gespiesset hotte, unter den grausamften Todesmartern ihre Unschuld. Sie ward in ein schreckliches Gefangnis gesperre, das man Klofter nannte, und fehr hart gebalten, bis fie nach Catharinens Tode plotzlich als Grofsmutter des Kaifers ihr Schickfal fich andern fab. Allein fie überlebte ihre Enkel , und brachte ihre letzten Tage, obgleich Anna ihr alle äussere Vorzüge liefs, in Schmerz und Betrübniss zu , bis fie an einer auszehrenden Krankheit im Herbit 1751 ftarb. Sterbend fagte fie noch: Gott habe fie gelchrt, die Große und Glückseligkeit der Welt nach ihrem wahren Werth zu schätzen.

KORENHAGEN, b. Gyldendal: Extlaeringer, Breee og Forefillinger, General-Procureur-Embadet ved kommende (Erklarungen, Briefe und Vorstellungen, von dem General-Procurator von Amtswegen abgegeben) af H. Stampe, Gebeimerand og Statsminiter. J. Deel fra 1753 til 1756 iuclusive. Med Ferfatterens Pottrait. 1793, 716 S. 4. ohne Vorrede und Inhaltsverzeichnis.

Der verdiente Vf. wollte, dass seine sorgfältig gesammelten Amtspapiere nach seinem Tode herausgegeben

werden follten, und abertrug diefs Geschäft und die Durchficht derfelben dem Hn. Kanzleyrath Knudfen und dem Hu. Advocaten Rottbol, welche fich auch diefer Bemühung mit Fleis unterzogen haben, Vieles von dem Inhalt mufs natürlicher Weife fohr intereffant feyn, da der Generalprocurator in Dänemark gewissermassen das Organ der Gesetzkunde ift, und über Abfaffung, Erläuterung und Abanderung der Verordnungen, fo wie über die der Kanzley, als dem höchsten Justizcollerie vorgelegten oder von derfelben aufgeworfenen, allgemeinen Rechtsfragen sein Bedenken ertheilt. Allein sehr vieles in diefer starken Sammlung ist auch gering fügig, meistens in Ansehung des Gegenstandes, zuweilen auch durch die Ausführung, und verdiente um fo weniger nach 40 Jahren noch bekannt gemacht zu werden, da fich manche Stücke auf spätere Anordnungen beziehen. wodurch die damals streitigen Fragen nachher völlig abgemacht wurden. Zu den gemeinnutzigsten Arbeiten rechnen wir besonders einige meisterhafte Vorstellungen über die Gerechtsame des dänischen Pachtbauern . worin dieser aufgeklarte und freymuthige Rechtsgelehrte damals schon dieselben Grundfätze vortrug, die 30 Jahre später unter glücklichern Umständen geltend gemacht wurden, und nun bey den weisen neuern dämischen landwirthschaftlichen Gesetzen zum Grunde liegen ; treffende Bemerkungen gegen Einschränkung der Ueppigkeit durch Befehle: überzeugende Gründe gegen inquifitorische Behandlung von Beamten, die aus Privoterbitterung begehrt ward; Erklärungen über des zweckmäßigste Verfahren der Gesetzcommission, welche, wie man hier fiebt, schon kraft eines königlichen Befehls vom 21. Nov. 1755 fich der Recension des dänischen Gefetzbuchs in Beziehung auf alle fpäteren Anordnungen mit Ernst unterziehen sollte, und, so viel man im Publicum weiss, nun seit vierzig Jahren noch mit nichts zu Staude gekommen ift, ein Phanomen, das man fich bey der Aufmerksamkeit der dänischen Regierung auf das innere Wohl des Landes kaum zu erklaren weifs. Auch die ewigen Streitigkeiten über die Competenz verschiedener Gerichtsbarkeiten, insonderheit in Ansehung des Rechts, Sterbmaffen zu behandeln und Anctionen zu halten, welches letztere nach dem Eifer, womit alle vermeyntlich berechtigten ihre Ansprüche versechten, zu urtheilen, in Danemark besonders lucrativ fern mus, veranlassen unwillkührlich die Frage, warum diefer Ungewissheit, die, wenigstens für manche Privatleute fehr unangenehme Folgen haben und verderbifche Zögerungen nach fich ziehen musste, nicht längit durch eine allgemeine Verfügung abgeholfen ward, wezu Stampe mehr als einmal den Anlass als dringend einschärfte?

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 13. October 1794.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

- 1) Göttingen, b. Dieterich: Vertheidigung der Hochhitt-Hildesheimischen Landervorfassung und Landsandischen Gierchssen, veranlast durch die bey der 
  Hochfürstl. Regierung zu Hildesheim den 7. Marz. 
  1793. von dem Hn. Canonicus Goßeux, als angeblich Bevollmschigten eines sogenannten Bauernstander des Hochstits. unter den Titel: Durstellung der 
  allgemeinen Landesbeschwerden wider die hochsöbt. 
  Landstande, in specie dem zu den Steuerfachen verordneten größeren Ansschuss, abergebenen Klage; 
  von D. 3. F. Runde. 1794. 206 Text und 138 S. 
  Bevlagen in fol.
- 2) Ohne Druckort: Vorläusige Beleuchtung des Ho. Hoft. Runden Verthridigung der Hochsigt-Hildesheimischen Landesverfassung, von F. A. Hostmann. 1754. 44 S. Text und 76 S. Beylagen in sol.

Der Rechtstreit, welcher diese Schristen veranlaste, ist hauptstablich darum merkwürdig, weil er beweiset, wie sehr der Freigheitsssen und das Streben nach einem Antheil an der Staatsverwaltung in Deutschland unter dem Bauernstande einzeisst.

Der Canonicus Gossaux., Präses des St. Johannisstifts zu Hildesheim, und Deputirter seines Stifts zum Landtage, trat im Marz 1793 bey dortiger Regierung als Anwald des Bauernstandes gegen die Landstände aus. Er verlangte, 1) die Edirung fammtlicher Landesrechnungen vom Anfang des siebenjährigen Krieges an bis anhero, nebst dazu gehörigen Landtags - und Schatzprotocollen. Zur Untersuchung derselben folle eine Commission niedergesetzt, der Mandatarius des Bauernstandes mit seinen Bemerkungen und Vorschlagen dabey gehört, und darnach den Rechten gemals verfügt werden; 2) die Berechtig ung des Bauernstandes, einen beständigen Mandatarium bey dem Landrechnungswesen anzustellen, dem die Register zeitig, vor dem Ablegungstermin, zur Durchficht zugestellt, und der bey der Ablegung selbst mit feinen Vorstellungen zugelassen werden muffe; 3) die Ernennung einer besondern Commission, zur summarischen Untersuchung und Abstellung der allgemeinen Landesbeschwerden, wodurch der Bevollmächtigte des Bauernstandes in den Stand gesetzt werde, die Beschwerden zur rechtlichen Entscheidung vorzubereiten; 4) die Bestreitung aller hierzu erfoderlichen Kosten aus der öffentlichen Kaffe.

Bey dem hierauf von der Regierung zu Hildesheim eröffneten rechtlichen Verfahren, machten die beklagten Sinde zuförderft dem gegenseitigen Bevollmächtig-A I. Z. vona Vertre Jand.

ten die Ausstellung: dass derselbe eines Theils für seine Person nicht besugt sev, einen solchen Auftrag zu übernehmen, weil sein geiftlicher Stand, und seine Eigenfchaft als Landstand, folches nicht gestatte, und dass andern Theils diesem Austrage an sich selbst die vorgefchriebenen rechtlichen Formalitäten fehlten. Sie fanden aber auch, wegen der Wichtigkeit der Sache, für nothig, eine ausführliche Deduction ihrer Gerechtsame einem auswärtigen Rechtsgelehrten aufzutragen, weshalb sie mit Beantwortung der Klage eine Zeitlang zogerten, und mehr als gewöhnliche Friften bey der Regierung erlangten. Wegen dieses Verzugs fuchte der Can. Goffaux am 31. Oct. 1793 ein mandatum de adminiftr. juftit. bey dem Reichskammergerichte nach, erhielt auch am 18. Nov. eine demselben gleichgeltende Ordination, welche, auf Anzeige der Regierung, durch ein ferneres Decret vom 23. Dec. v. J. dahin erlautert ward: dass die Regierung auf sodersamste Entscheidung des Legitimationspunktes den rechtlichen Bedacht nehmen folle. Immittelft ift die vorgedachte Deduction erschienen, und bey dem Reichskammergerichte (wohin die Hauptsache allem Anschen nach gelangen wird), ausgetheilt worden. Diese Schrift zeichnet fich durch Deutlichkeit des Vortrags und Gründlichkeit der Behandlung vorzüglich aus. Es werden zuförderft die erwähnten Legitimationsmängel gezeigt, und sodann aus der Hildesheimischen Landesverfassung bewiesen, dass die dortigen urfprünglich leibeigenen Meyerleute und Zinsbauern in dieser Eigenschaft keine wirkliche Staatsburger feven. auch - bey dem ihnen allererst seit dem sieben jährigen Kriege durch Landesverordnungen gesicherten Erbrecht ihrer Guter, - kein Befugniss haben, sich der Revision der Landesrechnungen anzumaßen, und die Landesstande als ihre Rechnungsführer und Vormunder zu behandeln; dass die allgemeinen Reichsgesetze, welche die Vorlegung des Status exigentiae verordnen, eigentlich nur von Reichsanlagen zu verstehen, bey den zum öffentlichen Landesbedurfnis ersoderlichen Steuern hingegen es lediglich auf das besondere Herkommen eines jeden Landes ankomme; dass hiernächst zwischen der Vorlegung des Status exigentiae, und dem Befugnifs, eine Revision und Oberaussicht über abgelegte und kunftig abzulegende Rechnungen auszuüben, ein großer Unterschied sey; dass die vom Gegentheil angezogenene zeichsgerichtl. Praejudicia eine solche Revision und Oberauflicht gar nicht ertheilten, auch kein Fall angeführt werden könne, da die Vorlegung der, unter der Autoritat des Landesherrn und feiner Stände formirten, Late. desrechnungen erkannt worden fey; dass endlich im Stifte Hildesheim keine neuen Lasten und Abgaben eingeführt, fondern die alten fogar vermindert und erleichtert worden, auch bis jetzt nicht erwiesen sey, dass wesentliche Mangel in die Kassenadministration eingeschlichen wären.

Die fub No. 2. bemerkte Vorläufige Beleuchtung, ift mehr eine Vertheidigung des Canonici Goffaux gegen den ihm in jener Schrift zur Laft gelegten Jacobinismus, als eine Widerlegung der gegenseitigen Grunde. Nur die bestrittene Legitimation wird darin ausführlich vertheidiget. Es ergibt fich übrigens daraus, dass die Regierung zu Hildesheim am 28. April d. J. ohne die Replik abzuwarten, die Klage theils ganzlich, theils angebrachtermaßen abgewiesen, auch die Klager in die Ko-Ren verurtheilt, und folchemnach auf den Legitimationspunkt keine weitere Rücksicht genommen hat, weil die 2 ersten hlagpunkte, welche zugleich den Laudesherrn betreffen, für die dortige Inftanz nicht gehörten, der dritte Punkt aber gar nicht gegen die Landstände, fondern gegen andere privatos, anzustellen sey. Die Klager haben daher den ihnen vorbehaltenen Recurs an das Reichskammergericht genommen.

### PHYSIK.

HELMSTÄDT, b. Fleckeisen: Beyträge zu den chemifehen Annalen, von D. Lor. v. Crett. Fünsten Bandes Drittes und Viertes Stück, 1704.

III. Stück. 1) Ueler die entbreunbarende Kraft der Kohkn, vom lin. Bergr. Buchholz. Die Entfarbung des llonigs mittelft der Kohlen gelang fehr gut; mit dem braunen Zuckersyrup aber konnte IIr. B. nicht zum Zweck kommen. Dass sich indessen letzter unter gehöriger Bebandlung ebenfalls entforben laffe, haben feitdem Lowitz. Erzieben, u. a. gefunden. 2) Ueber den Urfprung der im Waffer befindlichen Luft, vom Ha, Prof. v. Martinowich. Wie schief oftmals die Schlüsse, die Hr. v. M. aus feinen Verfuchen ziehet, auszufallen pflegen, davon gibt diefer Auffatz abermals Beweife. Nicht fowohl parados, fundern abfurd, ift folgende Thefe, am Schluffe diefer Abhandlung: , Da alle Wasser in der Natur mehr oder weniger mit Salzen vermischt find, und diese verschiedene Luftarten enthalten, fo kann man die Zerlegung des Woffers, welche Hr. Lapoifer bewirkt zu haben glaubte, vielmehr als eine Zerlegung der in felbigen besindlichen Salze ausehen." 3) Bemerkungen uber den Eifenhüttenhaushalt, vom Hn. Hofr. Herrmann. Der in den chenischen Annelen 1790 befindliche Auffaiz: über einige Hauptmängel verschiedener Eisenhätten in Deutschland, hat Hu. H. veranlasst, die gegenwärsigen Anmerkungen, aus denen der Hüttenmann manche nützliche Nachricht und Belehrung wird schöpfen können , mitzutheilen. Die Gegenstände find unter folgenden Rubriken begriffen. 1) Bauart der Hohofen: Hohe, Raft, Geffelle, innere Figur des Ofenschachts, Form, Geblafe. 2) Verbereitung der Eilenerze und Zuschläge, 3) Schmelzen der Erze und Ausbringen. In Rücklicht des Austringens übertreffen die fibirischen Hohosen vielleicht alle in Europa, felbst die mit Steinkohlen betriebeien in England nicht ausgenommen. 4) Beobachtun-

gen über die Kohlenbergwerke, vom Hn. Kirwan. Die Abficht des IIn. K. bey diesem Auffarze gehet dahin die Aufmerksamkeit der Landbesitzer in Irland im Auffachung der Mineralien, woturch auch schon in verschiedenen Provinzen schone Kupfer-, Blev - und Eisenerge aufgefunden worden, die aber bisher, aus Mangel an Feurung, den Eigenthümern den vollen Vortheil von ihren Entdeckungen nicht haben gewähren kommen auf das zur Zeit nothwendigfte Mineral, put die Steinkoblen, zu richten. Nach einigen allgemeinen Benterkungen über die Steinkohlen und kurzer Anleitung zur Auffindung derfelben, folgt eine Ueberficht von den Erdund Steinschichten, wie sie bey einigen der vornehmften Kohlengruben Englands, Deutschlands. Schwedens, Irlands, gefunden werden. 5) Unterfuchung der Mer nung, ob das Sedatirfalz oder die Boraxfaure nichts als Phosphorfaure fey, mit Alaunerde verbunden, vom Ha Prof. Fuchs. Diese zuerst von Exschaquet und Strum aufgestellte, und hiernächst von Ir ffe aufs neue geanfserte, Meynung zu prüfen, ftellte lir. F. einige Verfuche an. Bey einem derfelben, wozu er i Unze Sedativfalz, mit go Gran Kohlenftaub gemifcht, zur Deftillation einlegte, entband fich to viel Luft, dass man wohl 50 Maafs (?!!) hätte auffangen konnen. Zu welcher Gasart diefe gehörte, hat er nicht untersucht, weil es nicht zu feinem Zweck gehörte. Durch diesen und andere Versuche wurde er belehrt, dass die vorgebliche Zerlegung des Sedativfalzes in Phosphorfaure ohne Grund fey. 6) Verfuch einer Theorie von der Entstehung des Sumpfton fs, vom Iln. Dr. Mener. Die Natur ferze zwey große Klassen des Torts fest, den Landtorf und Seetorf; er babe es aber hier nur mit dem erftern zu thun, Die erste Grundlage des Toris bestehe aus Wasferpflauzen, deren Schichten immer zunehmen. dritten Jahre erzeuge fich in diefen Schichten eine Art Moos (Sphagnum paluitre), was den Sunb und die is der Luft schwebenden Samen aufhalt, und fo die Erzeugung einer Menge Schilfe, Sumpfoflanzen und Grafer befordert. Dieses Moos, welches, nebit dem Heidekrant, die hauptsschlichten Schichten des Torfs bildet, wachfe immer nur in Sümplen, die einen feiten Sandhotlen haben. Diefes fey die Urfach, warum ein Thosboden der Erzeugung des Torfs nicht günftig fey.

IV. Stück. I. Bemerkungen über den Eifenhattenhaushalt, vom IIn. Hofr. Herrmann, Fortgefetzt. 4) Vom Raffiniren des Roheifeus. In England geschiehet solches in den fogenannten Cupolo · Oefen; dergleichen man auch einige in Kufstand hat, als i in Petersburg bey dem Arfenal, in Sifterbeck bey der Gewehrfabrik, in Krom findt bey der Admiratitat, und zu Petrofawolsk. An den erften 3 Orten werden for alle Gufswaaren umgefchmelzen, an dem letztern aber wird das bey dem Hohofen erzeugte Robeifen deshalb wieder in diesen Windosen eingeschmolzen, um brauchbare Kanouen daraus zu er-Bey allen 4 Werken werden blofs englische Steinkohl n dazu gebraucht. - Auf eine andere Art Kann man das Koheifen auch durchs Umschmelzen in den gewöhnlichen Hammerheerden röffiniren, wie folches auch bey den, der Auflicht des Vf. anvertraueren Smalle

werken in Sibirien geschiehet, wo das Robeisen, wegen übler Beschaffenheit der Erze, wie es vom Hobosen kommt, nicht gerade zu in guten Stahl verwandelt werden kann. - Von den Veranderungen, welche das Roheifen bev dergleichen Raffinirungen erleidet, theilt der Vf. merkwardige Beobachtungen mit. 5) Von der Erzeugung des Stabeifens. Die hierbey gegebene ausführliche Beschreibung der sibirischen Frischarbeit, und der dabey üblichen Occonomie, verdient von jedem Eifenbüttenmanne ganz gelefen zu werden. Il. Ueber den fogenannten Baskalit. Auszug aus einer akadem. Abhandlung von Prof. Sewergin in Petersburg. Steinart, die Anfangs zum Schorl, alsdann zur Hornblende, gerechnet wurde, bricht am See Baikal in einem gelblichen Kalkspath, mit eingemengten rauchfarbigen Glimmer. Sie it meift olivengrun; gewohnlich in 4 bis ofeitigen Saulen kriftallifirt. Die Oberfläche ift meiftens platt, felten der Länge nach feingeftreift, und gewöhnlich ginnzend. Der Bruch ift fplittrig, ins muschlichte übergehend. Sie bricht in unbeftimmt eckige, ziemlich scharfkamige Bruchstücke, die undurchsichtig, und an den Kanten bisweilen durchscheinend find. Sie gibt einen weißgrauen Strich; läst sich etwas mit dem Meffer fchaben; fchneidet aber auch Glas, und gibt am Stahl Shwache Funken. Die Krystallen find ziemlich groß, zuweilen bis 2 Zoll dick und 4 Zoll lang. Ihre Schwere ift = 3,200. Sie befteht aus 44 Kiefelerde, 30 Talkerde, 20 Kalkerde, 6 Eisenerde. Hr. S. meyat, dass diefes Mineral keines negen Namens bedurft hatte, fondern faulenformige Hornblende genennt werden konnte. III. Nachricht von dem Diamantspath, vom Hu. L. M. Brückmann, Er fey in Loudon nicht mehr zu haben, doch erwarte man wieder einen Vorrath mit den nächstkommenden Schiffen. Den größten Kryftall davon befitzt anjetzt D. Babington; welcher in einer 2 Zoll dicken und 6 Zoll langen fechsseitigen Saule besteht. IV. Etwas über einen neuen schmerzstillenden Geist, von Piegenbring, 3 Theile Vitrielöl und 5 Theile Weingeift werden über 4 Theile Braunstein gelinde abgezogen, fo lenge, bis noch keine fauerliche Flüfligkeit zum Vorschein kommt. V. Einige chemische Bemerkungen, vom Hn. Stucke, VI. Einige Nachrichten von dem Bergwerke und der großen chemi-Schen Werkflutte des Fürften J. A. von Auersperg, au Grofs - Lukowitz, im Chrudimer Kreife in Bohmen, von E - -. Diefer Auffatz enthält eine aussührliche Beschreibung von der Gewinnung des Schweselkieses, und dessen Benutzung auf Schwesel, Vitriol, Vitriolöl u. s. w. Ganz unrichtig fagt der Vf., dass diess der einzige Ort in den öfterreichischen Staaten fey, wo Vitriol verfertigt wird. Von der bey Elibogen befindlichen, ohne Zweifel ältern Vitriololfabrike mufs er alfo nie gehört haben; wofelbit auch, wie an mehrern, vielleicht allen, Orten, man fich, anstatt eigentlicher Retorten, feben langit, und wahrscheinlich von jeher, der schiefliegenden kolbenartigen Destillirgefasse bedient. Letztere find folg-Ech nichts weniger als eine neue Erfindung, VII. It. f. chemische Beschreibung von der Lage und den Bestondtheilen der S. hwefelquelle an Eulfe (im Schaumburg - Liveifchen ) von Accum. Als Bestandtheile find angeneben

in 12 Plunden: Alphalt. Harz 41 Gr. Extractioffoff 31 Gr. Salzgefauert Kalkerde 123 Gr. Salzgefauert Stitterende 12 Gr. Glauberfalz 166 Gr. Bitterfalz 34 Gr. Selenit 44 Gr. Luftgef. Stitterende 21 Gr. Alauserde 5 Gr. Schwefelleberluft, in 16 Kubikzoll Waffer 2 Kubikzolle. Luffauere, in 16 Kubikzoll Waffer 2 Kubikzolle. Durch die Castration, die der Herausglich bey diesem Ausstatz erlaubt har, wird er sich von dem VI. desselben bein keinen Dank verdient haben! Ubrigens hatte er sebon öfters Gelegenheit sinden können, anderweitigen Auslatzen diese Operation angedeihen zu lassen.

Berlin n. Strttin, b. Nicolai: Die matskilche Magie aus all. rhand beluftigenden und mitzlichen Kunfflücken bestehend, eritlich zusammengetregen von Soh. Christ. Wiegleb, fortgesetzt von Gottfr. Erich Rofenthal. Siebenter Band mit XI K. 1793. 380 S. a. Achter Band mit XI K. 1794. 358 S. 8.

Das über die verhergehenden 6 Bande geäufserte Urtheil gilt im Gauzen auch von den beiden gegenwärtigen, da sie tewohl im aussern, als im innern Werthe, jenen gleich find. Bey dem unverkennbaren Einfluffe, den dieses Werk auf die Beforderung der Ausklärung in natürlichen Dingen, und auf die Verbreitung nützlicher Kenntnisse, hat, würde doch eine etwas ftrengere Auswahl der Artikel, eine mehrere Sorge für die Correktur, besteres Papier, u. dgl. gar nicht überslüssig feyn. - Dem 7, B. geht voran eine Abhandlung über die Magie, ein Auszug aus Tiedemanns Schrift: über die Geschichte der Magie. Mochte doch selbige unter den Kindern des Aberglaubens recht viele Leser finden, damit endlich einmal das Licht der Wahrheit zur Ehre der menschlichen Vernuurt, über Finsternis und Irrthum triumphire! - Unter den elektrischen Kunsistücken wird Cuthbertfon's neue, aus zwey Glasscheiben von 31 Zollen im Durchmeffer bestehende Maschine, nebst einigen damit angestellten Versuchen, ausführlich beschrieben. Zum Maafse für die Kraft der dazu gehörigen Batterie. welche aus 9 Kaften, jede mit 15 Flaschen, bestehet, und 135 Quadratfus Belegung hat, dienten Schmelzungen von Eifendrath. Drath von No. 11. fchmolz ganzlich in einer Länge von is Fuss; welches aber auch das aufserfte zu feyn schien. .. Unter den magnetischen Kunftftücken ist die Beschreibung des Schachspielers des Hn. v. Kempele, nathgematht von dem Freyberrn zu Racknitz in Dresden, das wichtigste. Die Entdeckung des wahren Mechanismus diefes Kunftwerks mucht dem Scharffinne und den gründlichen mechanischen Kenntniffen des würdigen IIu. Hausmarfeballs, bey welchem Rec. das Model und deffen Einrichtung in Augenschein zu nehmen, das Vergnügen gehabt, alle Ehre. - Unter den chemischen Kunftflücken wird, zur Bereitung des Pyrophors, noch Taubenkoth vorgeschrieben, der doch gar keinen Vorzug vor dem, bereits im 3. B. diefer natürlichen Magie dazu empfohlenen Roggenmehle, und jeder andern Kohle oder verkoblbaren Suhfianz, hat und haben kann. - Die Stärke des Schiefspalvers um ein Drittheil zu vermehren, foll man unter jedes Pfund Pulver 4 Unzen ungeloschten Kalk mischen. Dergleichen offenbare Ungereimtheiten follte man doch dem Publicum nicht für baares Geld verkaufen! - Die aerostatischen Maschinen; ein aussührlicher und genugthuender Auffatz über die Geschichte derselben, die Anweisung zur Berechnung bey deren Anfertigung u. f. w. aus Gehler. Die hierauf folgende Achardsche Anweisung, Edelsteine und Krystallen zu machen, ist bis jetzt unbestätigt geblieben; wird es auch wohl noch ferner bleiben! - Der entdeckte Stein der Weisen; von Paracelsus, nicht von Hohenheim; lautet: "Faste den rühmlichen Eutschlufs, die ganze Welt reich zu machen; dich felbst aber waffne gegen die Aufalle von Hunger und Durft mit unüberwindlicher Standhaftigkeit, halt es für patriotisch, auf beiden Ellenbogen lederne Herzen zu tragen, flirb mit armer Großmuth und in großmüthiger Armuth, und trofte dich damit, dass die alchymistische Nachwelt ein gleiches Schickfal erfahren werde."

Der 3. Baud liefert zuerst eine ausführliche Beschreibung der Lichtenberg. Elektristrmaschine, abgeändert durch Bohnenberger; dann eine andere vortheilhast eingerichtete von Reiser. Unter den elektrischen Kunfflücken werden manche dem angehenden Liebbaber an Ganz artig ift, unter den mechanischen genehm feyn. Kunftflücken das Pomerauzenbaumchen, welches in einem Augenolick Bruthen und Früchte hervorbringt; minder ergoizlich dagegen die Aufgabe, eine Gaus auf einen Hieb in 4 Stücke zu hauen. - Mehrere' Tafchenspielerkunste find sehr gut aufgelöset. - Unter den ohnomischen Kunftflücken ein ausführlicher Auffatz über die Vertilgung der den Urkunden und Büchern fchadichen Infekten, und den Mitteln, folche theils davon ab zuhalten, theils zu vertilgen; aus den Beautwortungen der, von der Königl. Societät der Wiffenschaften zu Gotingen für d. J. 1774 aufgeworfenen Preisfrage gezogen
— An dem Kunstitücke: einen 12 Fuss langen Ast. von welchem Baume er fey, mitten im Winter abzunehmen und in 24 Stunden zur Blüthe und Frucht zu bringen. würde Rec. stark zweifeln; wenn nicht dessen Autor ausdrücklich verficherte, dass er felbit diefe Erscheinung einigemal mit Verwunderung betrachtet habe. Es fer demnach fides penes autorem. - Unter den technologifchen Kunft flücken die Schmelzlampe der Glasarbeiter und ihr Gebrauch ausführlich und gut.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Scharswissenschaften. Upfala, b. Edmans Wittwe: Grunderne till ett naturligt Finance - Sufteme i film för elfe med värt no warande. (Grinde eines neuen Finanzsyftems in Vergleichung mit unferm jetzigen.) 1792. 100 S. g. - Rec. will diefs neue Finanzigitem des Vf., der flatt des Silbers blofs Papierminze einführen will, hier nicht prüfen, sondern nur blos die Grundzuge desselben, so wie fie der Vf. selbst augegeben hat, darftellen. Es kommt dabey alles auf folgende Punkte an: 1) Der Zugang zu einer Waare in Hinficht auf das Bedürfnis der-Gelben beilimmt ihren Werth, und nichts anders muß auch ihren Preis bestimmen. 2) Munze muß den Werth der Waaren, aud darnach ihren Preis ausdrücken. 3) Die Erfahrung aber lehrt, dass bey ungleichem Jahrwuchs auch der Menge die Waaren grofer oder kleiner ift. Um den jährlichen Unterschied des Waarenpreises nach dem Unterschied des Zugangs dazu in Acht nehmen und abmellen zu konnen, ift es nothig, dass 4) die Mennenmen und anmenten au konnen, ist es storing, une af die Ween-ge der vorhandenen Münzen bey allem ungleichem Verhältnifs der Waarenmenge unveränderlich gleich groß und zu einer ge-wissen unveränderlichen Summe beitimmt sey (auf diesen Satz durfte ein großer Theil des Gewichte des ganzen Syftems beruden, und mit ihm daber entweder flenen oder fallen). 5) Schwedens, fo wie anderer Nationen, gewöhnliche Miinze ift Siber, man nennt es baares Geld, Speciesmunze. Silber ift nur zufalliger Weise eine Münze, natürlicher Weise eine Wasee. Um einer Menge Unordnungen, wobey viele zu leiden kommen wür-den, voraubeugen, sey es bey der verschiedenen Fruchibarkeit des Jahrwuchses norhwendig, dass 5) die Menge der Munze, wenn es Species oder Silbermunze ift, beständig ein anderes Verhaltnife gegen die Waarenmenge bekomme, und bald fleige bald falle, und daß fie ihrer Natur nach nicht feligestellt noch auf

eine bestimmte Summe feftgefetzt werden kann. Ift aber nur die unveranderte Bey behaltung des Geldstocks zu einer bestimmten Summe für den Staat außerft wichtig, und foll die Menge der Munze oder des Geldes weder durch Ausfuhr verminden. noch durch Einfuhr vermehrt werden; fo muß eine Wasre dazu genommen worden, die außer dem Gepräge oder andern locslen und zufälligen Eigenschaften einer Munze, von keinem oder doch unbedeutenden Werth ist, so dass solche nie auswärts als Bezahlung für Waaren gegeben noch genommen werden, und deren feltgeftellte Menge alfo weder vermehrt noch vermindet werden kann. Von der Art ift das Papier, wenn es durch enen gewillen aufgedruckten Stempel verfichert ift. Folglich in auch nur ein Geldftock von blofen Zetteln ein folcher, der It einer gewissen Summe festgestellt und unverändert beybehalten werden kann, der nothwendig den Waarenpreis nach ihres naturlichen und wirkliehen Werth und nach dem Verhaltris des mehrern oder mindern Zugangs gegen das Bedürfnifs fel-fetzt, der jedem nach Recht und Billigkeit, und in Proportion dessen, was ihm die Natur beschert, sein Loos bestimmt, und jedem, er ley Känfer oder Verkäufer, Amtsperson oder einer der von feiner Hande Arbeit lebt, der Krone fowohl als dem Stagt fait Eigenthumsrecht und feinen Erwerb fichert, eine zu allen Zer ten dienliche und zuverläßige Reichsmunze. - Warum alie. frägt der far fein System fo eingenommene Vf. für Schweden eine fo kostbare Menge als die von Silber, wozu der jährliche Ueberflufs von einem Bancofond, der zu nichts dient? Er will, das man, ftatt die Reichsschuldzettel zu rentifiren, fie fogar zur Reichsmunze erbeben foll. Was doch die Herres Financiers nicht alles für schone Vorschläge machen können!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 14. October 1794.

### GESCHICHTE.

Hu. Deunghausen, b. Hanisch: Historisch - topographisch - statistische Nachrichten zur Sachsischen Geschichte.

Oder unter dem fpeciellen Titel:

Historick - topographick - Antificke Nachrickten von ehemaligen Cilerzienfer adelichen Nonnenklofter und derzeitigen Herzoge. S. Hildburgh, Amte Sonnenfeld vom Bahre 1260. Dis 1952. mit einem Chartario von 361 Dylomen in chronologischer Ordinung und andern Urkunden von N. 1 — 48. von 3. C. G. Faber. 1793. 355. mit dem Register in 4.

s ift ein großer Vortheil für die Erdbeschreibung unfres Deutschlands, dass die Kenntniss der einzelnen Länder und Provinzen derfelben durch topographische Beschreibungen immer mehr berichtigt wird. Nur allein durch richtige Topographien können wir am Ende eine richtige Geographie sowohl der einzelnen Theile als des Ganzen erwarten. War irgend ein specieller Diffrict der mancherley besondern Landestheile des deutschen Staatskorpers nach den bisberigen Erdbeschreibungen einer wirklichen Berichtigung bedürftig, fo war es der District der Herzogl. Sächfischen Lande, Nun da fich der Vf. mit der Beschreibunng des Amtes Sonnenfeld an die Kesslerischen und Grunerischen Topographien der S. Meiningischen, Coburgischen und Saalseldischen Lande auschließt, so haben wir doch wenigkens eine vollständige Topographie des ehemals von Herzog Albrecht beseffenen Herzogehums Coburg in Händen.

Der Vf. ift, was mühfame Unterfuchung, Auseinandersetzung und Gewissheit in den Angaben der Verfassung, der Gerechtsame sowohl des ganzen Amtes, als der einzelnen Ortschaften und aller Verhältniffe derfelben mit den angrenzenden Nachbarn betrifft, feinen beiden Vorgängern mit treuem Fleis nachgegangen. Sowohl wegen der erlitenen mancherley politischen Veränderungen, als wegen der vielfachen und verwickelten Verhältniffe mit den Grenznachbarn, ift die Beschreibung des Amtes Sonnenfeld und feiner Gerechtsame mehreren Schwierigkeiten unterworfen. Der Vf. hat für die Geschichte des Amts sowohl in altern als in neuern Zeiten aus Urkunden und öffentlichen Documenten geschöpft, dazu nicht nur das von Schöttgens und kreissig bekannt gemachte von dem verstorbenen Geh. Rath Kobe zu Hildburghausen herrührende Chartarium Sonnefeld., fondern auch die im Hone und in mehrern Deductionen zerstreueten Urkunden benutzt und mit A. L. Z. 1794. Driiter Bund.

ihnen die neuesten Verhandlungen und Documente verbunden.

Mehr Ordnung in der Stellung und ein geschmeidigerer Ausdruck würde dem Ganzen mehr Gefallendes gegeben haben. Aber in Topographien, deren Zuverlässigkeit durch neue längere Erfahrung des Vf. gewinnen mus, übersieht man es gern, wenn sich die Form nach dem Manne und nicht der Mann nach der Form bequemet hat. Dass in der Beschreibung eines einzigen Amtes wenig Mannichfaltigkeit des Merkwürdigen und von mehreren Ortschaften nur eines und daffelbe erwartet werden konne, kann fich jeder leicht vorstel-Sonnenfeld war vor Zeiten ein adeliches Jungfern - Klofter Cifterzienfer Ordens, das mit der Geifelichkeit noch Wirzburg und mit Schutz und Schirm dem Herzoge von Sachsen zugehörte. Nach einem zur Sammlung einer Collecte ertheilten Ablassbrief muss es 1287 abgebrant feyn. Unter Johann dem Beständigen wurde es secularifirt und auch während feiner Secularifation erlitte es besonders im dreyssigjährigen Kriege mehrere Drangfale. In den Theilungen zwischen Johann Cafimir und Johann Ernft und dann zwischen den Sobnen Herzog Ernit des Frommen blieb das Amt Sonnenfeld bey dem Herzogthum Coburg, und mach des Herzogs Albrechts zu S. Coburg Tode kam es, als Abfindungsantheil, an das Herzogliche Haus Hildburghaufen, jedoch bey weitem nicht nach feinen ehemaligen Bestandtheilen, weil Herz. Albrecht zur Ausführung feines Schlossbaues zu Coburg, fehr viele Stücke und Zehenden desselben veräusert hatte. In der Beschreibung von Sonnenfeld und der dazu gehörigen Amtsdorfichaften ift der Vf. fo geneu, dass er bis in das kleinste Detail und oft bis zu wirklichen Kleinigkeiten herabgeht. Im Ganzen genommen, fieht das ganze Amt fowohl wegen feiner Viehzucht, als wegen feines Ackerbaues in einem gewiffen Wohlfland. Ueberhaupt, fagt der Vf. felbit, ift die Viehzucht im Amte Sonnenfeld fo beträchtlich, dass oft I.ente aus diesem einzigen Nahrungszweig 150 fl. in einem Jahr gewonnen und abgetragen haben. Aber ohnstreitig wurde dem Wohlstande des Amtes noch mehr aufgeholfen werden, wenn die vielen Huthgerechtigkeiten, unter welchen mehrere Ortschaften seufzen, wie wir aus der Beschreibung fehen, eingeschränkt oder ganz aufgehoben werden konnten. Nur allein die Ebersdorfer Flur, in welcher das beste Korn gebauet wird, wird von drey huthberechtigten Schäfereyen mitgenommen! Die Forstgrenze zwifchen dem Amte Sonnenfeld und dem Bambergifchen Amte Lichtenfels ift eine fo ungewisse Sache geworden, das Samberg nun seit 30 Jahren keine Grenzbeziehung zugeben will. Um von des Vf. Vortrag und Befehreibungsart einen Begriff zu geben, wollen wir das von ihm gegebene Charaktergemalde der Landleute im Amte Sonnenfeld hier mittheilen : "Im Durchichnitt ift die Koft des Landmauns im Amte Sonnenfeld fehr ftreng, hart und schwer; 3 Sra Korn, 3 Sra Gerste und 3 Sra Wicken, auch wohl mit unter Erdapfel, sind die Beflandtheile des ordinaren Brodes, das Frühltück ein ftarker Ranft Brod und weifer ausgeschätteter Kas mit einem Trunk frischen Wassers, Mittags Gerftenklose von harter Confiftenz. - Im Ganzen ift es ein gutes, biederes, treuberziges Volk; legen fich ftark auf das Fortpilanzungsgeschäfte, folgen einem wilfenlosen Begehrungsvermögen, ohne die Vorschriften der menschlichen Vernunft dabey zu ftothe zu ziehen, lieben ihren Fürsten, gehorchen ihrer Obrigkeit, und find gote mechanische Christen, das ift ja das Bitd des größesten Theils des Landvolks in unfern deutschen Pro-Angenehm warde es feyn, wenn diefes vinzen. Werk, wie die Topographie des Obriften Kessler von Sprengseisen, eine Topographie der angreuzenden Lande und Aemter, und dadurch wei ere Unterfuchungen und Berichtigungen veranlaffen foll-Von dem neueften zwischen den Häusern S. Meiningen und S. Hildburghaufen gefchloffenen Receffe, mit welchem alle wegen des Amtes Sonnenfeld gemachte gegenseitige Anspsüche verglichen worden find. muß der Vf. keine Kenntnifs gehabt haben.

- Göttingen, b. Dietrich: Revolutionsalmanach von 1794. Mit dem Bildrifs des Prinzen von Ceburg.
- 2. ALTONA, b. Hammerich: Historisch: Genealogisches Taschenbuch:, enthaltend die Geschichte der großen Revolution in Frankreich. Vierte Fortsetzaug (und Beschlus.) 1793. 12. (t Rthir. 4 Gr.)

1. Diefer Revolutionssimmanch muß viele Freunde in Deutfehland haben, weil er dem Vernehmen nach, von einem Jahr zum andern beträchtlich flärkern Abgang finder. Auf der andern Seite wird in beliebten Schriften und Journalen in einem Schrecken erregenden Tone von demfelben gefprochen. Uns fcheint er weät unserordentliches Lob, noch aufserordentlichen Täde zu verdienen. Wir wollen den vorliegenden Band im Einzelnen betrachten. Er befeht eigentlich aus 17 Numern.

1. Die Gleichmacher. Ein Schreiben eines Genfers an einen Freund, worin einige ganz gemeine Ideen über Gleichheit, neben einigen Stellen aus Montesquien, die beherziget zu werden verdienen, fieben. Das Ganze ift abgebrochen, man weifs nicht warum, und heralich unbedeutend. - 2. Schreiben eines reifenden Deutschen, dass die Neufranken noch die alten Franzosen find. -In den Grundwägen allerdings! Aber die auffallende Energie, die diefe Nation jetzt in ihren Kriegen befeelt, fcheint doch der Vf. des Briefes ganzlich überfehen zu 3. Drey (Fragmente aus) öffentliche (n) Reden über die fetzigen Zeitlaufte. - Hanen füglich unwiderholt bleiben konnen : fie find hochft gewohnlich : n. Aus Lavaters Predigt wider die franzölische Revolution. b. Aus einer französischen Predigt des Hrn. Boidel zu Bafel. e. Aus der Rede eines Schweizer Zunftmeifters an feine

Zunftgenoffen. - 4. Gefehichte des Cuflinefchen Finfalls in Drutfeldand. Von einem Augenzeugen (mit Cs Bildnifs.) Ein Meifterfick einer Geschichtserzahlung ift es nicht: die Hauptfacta, die ein jeder kennt, find richtig, die Wahrheit jeder kleinern Anekdote ift nicht immer verburgt. Die angehängte Notiz der Mitglieder des Mainzer Clubbs hatte als ein Othofum, da fie whnehin nicht vollifundig ift, wegbleiben konnen : angenehm aber, und eins der besten Stücke des Almanachs ift das Verzeichnifs der bey diefem Vorfall erschienenes Schriften. 5. Nachricht, von einem merkwurdigen Briefe der in Deatschland eirculirte. - Der ganze Brief wu: wahrscheinlich eine Fopperey, und des Larms nicht werth, den man davon gemacht hat. 6. Thomas And to, oder Massanello. Nochmals! Und nimmt 45. Seiter ein! 7. Ueber deutschen Demokratengeist und deutsche gokobiner. Fragmente und Erfahrungen einer Re:fender. Vielleicht das schlechteste in der Sammlung. Der Hert Reisende fieht gar zu schwarz. Nirgends ift ihm die Auflicht ftrenge genug. Zuletzt bekennt er fich mit feltsamer Freymuthigkeit für einen Egoiften, und freut fich, "dass er nicht mehr da feyn wird, wenn alles bunt über Eck geht." - g. Guillin Dumontet. - Die bekannte traurige Geschichte des unschuldigen Mannes, den Kannibalen auf feinem Schloffe bey Lyon ergriffen, umbrachten und nachher - man muss es glauben, weiles actenkundig worden ift - fogar verzehrten. 9. Ueber ver-Schiedne Producte der Revolution als., der Freyheitsbaum, die rothe Matze und - wie kommt diefer Artikel unter die Producte der Revolution im vorigen Sinne - Portraite einiger Jakobiner : Meiftens allgemein bekannte Anekdoten von Payne, Laraux, Ruht, Gronvelle, Miranda, Rotondo, Pethion, Santerre, Robespierre (W15 von feinem luxuriofen Aufwande gefagt wird, ift notorisch falsch) Condorcet (dass er den H. v. Rochefoncanid morden liefs, ift wohl ohne Grund hingefchrieben). Danton (die Anekdoten von feinen Curen beym Grafen Artois fehreibt immer einer dem andern nach . und fe find falfch - denn D. war von jeher ein Gurift), Briffot (dels er ganz eigentlich Talchen beffahl, wohl ein deutsches Missverständnis feyn : er bleibt obne diefes Böfewicht genug), Merlin, Chabot und Gorfas vielleicht, die verworfenften aller Revolutionisten und Westermann. 10. Ueber die Revolution vom 10tes Aug. aus: Tableau de Paris de Peltier. II. Mifcelles vom Herausgeber. Sehr vermischten Inhalts! - Dass die Revolution Weiberwerk fey, fiehr einem flüchnigen Urtheil fehr abolich. - Dass die Güter der Emigrirten in Frankreich verschleudert würden, ift (wenige Ausrehmen mogen wohl Statt finden unhiftorisch. - Solche Aeufserungen, wie S. 305: "Ich wünsche nichts "fehnlicher als die glücklichen Zeiten zurück, wo "Deutschlands tapfre Schauren nur zwey. Erbfein nde, die Turken und die Franzofen kannten" verwirft der Genius unfers Zeitalters, der die Greuelfeenen, die ibm die Flügel lahmen, doch zuletzt überftageln wird. 12. Von der Affociation in London zur duf: echthaltung der Constitution. - Die abgedruckten Stücke find nicht vorzüglich gewählt. 13. Aus der Gefehichte von Nordhausen. 14) Gesprach zwischen einem Senator er deietfehen Gelehrten Republik und einem Durfprediger. -5. Von der Handlithung der gesetzlichen Ordnung. ein unftvortrag von Iln. Heidegger, su Zureh. - Kurz, ber vielteicht das beite Stück des Almanachs. 16. Erfarungen der hupfer und 17. Berichtigungen.

Von der Anfalarung und von den Gelehrten ift in iefem Almanach zuweilen auf eine unvorfichtige Weigesprochen, als waren sie allein an der Revolution nit allen ihren fehlimmen Folgen fehuld. Diefs feheint lec, der einzige reelle Vorwurf zu feyn, den man dieem fo übermalsig verschrienen Product mit Recht maben kann. Der Endzweck, Hals gegen die franzofische levolution zu verbreiten, ift doch kein ftrafbarer Endweck, weil die franz. Rev. in dem Gange, den fie enommen, haffenswürdig ift, und weil lie noch fehr ibutig geliebt wird. Grobe Uebertretangen der Wahrreit lind Rec. wenigstens nicht vorgekommen. Diefer Umassach ift, wie schon die vorhin angestellte kure Analyse zeigt, nicht dazu gemacht, großes Gutes u bewirken; er wird aber auch nicht leicht, wie eine Feinde befürchten, großes Uebel itiften.

2. Von diesem nunmehr (wenigitens in Ansehung rankreichs, wie es scheint) geschlossnen Kalender lasst ich nichts fonderliches fagen, weil die Geschichte der Revolution, eine Ueberfetzung der Rabautschen ift. -Im Schluffe meynt der Vi.: "er glaube fehr ficher gegangen zu feyn, indem er fich einen fehr verflandigen "Mann zum Führer gewählt habe"! - Ein Abdruck ter (ersten) französischen Constitution, das gewöhnlithe genealogische Verzeichnisa, zwey historijche Kupfer Ludwig XVI. zu Varennes, und derfetbe, wie er die Ionftitution annimmt) und zehn Bruftbilder: (Lioncourt. Beauharnois; Freteau, Duport, Talleyrand, Robespierre, Pethion, Andre, Montesquiou, Thouret,) nehmen den ibrigen Raum ein.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Meinungen, b. Hartmann: Neues Sachfen-Coburg-· Meiningifches Gefangbuch , zur öffentlichen und

häuslichen Andacht. 1794. 686 S. g.

Wer Menfchen, wie fie wirklich find, beobachtet, wird es nicht paradox finden, wenn vir unfere Ueberzeujung bekennen, dass der Verbreitung religiöser Gesinsungen und Gefühle weit mehr, als durch eine Menge von Predigten, und felbit mehr, als durch die viel nützlichern Catechifationen, dadurch geholfen feyn rurde, wenn das reine, wohltharige, herzerhebende inferer Religion durch achte Volksgefange, von hinreisenden Mebritien begleitet, unter uns febre und wiederchallte. Religion, die Erzieherin des finnlichen Menchen zu geiftigern Gefinnungen, veredelt ihn nur dann nit unwiderstehlicher Kroft, wenn fie felbit durch feie Sienlichkeit, d. h. durch feine Empfanglichkeit für ngenehme und unaugenehme Empfindungen, einnehnend ihm fich nahert. Und welche Annäherung an as flerz des Menschen ift fanfter und doch zugleich auerhafter, als wenn eine idee, von der Vernunit dem lichter, fo rein als möglich, zubereitet und dargeboen, dielen nun in feiner Begeifterung fo ergreift und

erwärmt, dals fie, eine reine Erzeugniss des abgezogenen Nachdenkens, in ihm fich wieder mit der ganzen Menfchlichkeit, auch mit der Empfindung, vereinigt und gleichism verschmelzt. Oane Verluit ihrer Reinbeit, obne unedle Verfinelichung, aber such nicht in kalten Abstractionen, nicht in empfindungslofen Declamationen, nicht in fchles penden, leeren Uebellauten felbst empfunden, fliest fie dann aus feinem Herzen in Melodien bervor, welche wieder zunächst das Herz treffen. Hatte nur der Dichter felbit reine Lebensphilofophie in fich. fo wird er auch andere Geifter durch Empfindung zu jener lebendigen Intuition des vernünftigen Glaubens und Hoffens erheben, ohne welche alle Religionskenntnifs entweder blofse Beschaftigung der nachsinnenden Wissbegierde (welche sich von Handeln weit genug entfernen kann) oder leerer Schall des Wahnglaubens bleibt, welcher nie gegen Leidenschaften und finglich bestimmende Neigungen wafnet und flegen lehrt. Enthulissmus für die Vernunft in der Religion, welche die Gottheit und die Humanität einander fo nahe bringt, zu wecken und durch reines Feuer zu nahren, dies ist die hochste Aufgabe der Christenerziehung. Wer fie fo löft, dass er dabev zu aller Herzen spricht, wer sie in achten Volksgesangen lost, welche fich von felbst als Lieblingsweifen unferer Stadter und Landleute einführen würden; der hat der Menfchbeit den Dienst geleiftet, welchen man von Orpheu's Leyer noch aus der mythischen Welt ber rühmt.

Außer den bekannten Schwierigkeiten, welche alle wahre Volksdichtung fo hufserst felten machen, mangeln uns religiose christliche Volksgelange aus einem eigenen Grunde fast ganz; deswegen nemlich, weil alie gangbare Religionsvorstellungen entweder blus für die Vernunft bescheitet, und wohl gar durch ein Gemifch von Myftik und Vernunftglauben zu Subtilitäten ausgesponnen worden find, oder, wenn sie mit Empfindungen verbunden werden, nur an die grubften Gefühle, an die crassesten Fictionen der Einbildungskraft angekoupft wurden; wie diess letztere in den Lehren von der Buffe, von gottlicher Strafgerechtigkeit, von Holle und Himmel u. f. w. gewohulich geschieht. Wer wundert fich, dass unfere Nichter nicht zu Volksliedern voll chriftlicher Religionsideen fich begeiftert fühlen, de ihnen der achte Vernunftglauben dieler Religion im gewobalichen Jugendunterricht unbekannt geblieben, in ihrer folgenden Geiftesbildung nicht durch eine gründlichere Religionsphilosophie aufgehellt, oft gar durch Verwechslung von Christenthum und einzeinen theologifchen Syftemen lacherlich oder unerträglich gemacht worden ift, ihr feineres Gefühl aber vollends ganz durch das Gekreisch der meisten Erbauungsbücher von Busse und Gnade, oder durch das wortreiche aber kraftfofe Empfinden anderer vermeintlich aufgeklärter Andacht-Chriften zurückgeftoffen werden mulste. Gewife; wer fonst zu Volksdichtung Aulage besasse und das Wesentliche der chriftlichen Religion und ihrer Geschichte grundlich und nach einem durchgedachten Unterricht eingesehen hatte, der würde auch von reinen und vollen Empfindungen datiir durchdrungen, uns und unferm Volke folche Lieblingslieder fingen, dureb welche der 10816 religiose Enthusiasmus wenigstens eben so hoch gehoben werden würde, als andere auch bios auf gewisse ldeen (von Vaterlandsliebe, Freyheit u.dgl.) gegründete Volkspesione die Seele hinaus zu stimmen vermören.

Was une überhaupt noch ein allgemeines Bedürfnifs unferer öffentlichen chriftlichen Religionsübungen Scheint, diess kann natürlich in einer aus 722 Liedern bestehenden Sammlung nicht erfüllt feyn, in welcher meift nuraus dem vorhandenen Liedervorrath unter mancherley Rücksichten auf Zeit und Ort eine Auswal gemacht werden muste. Dennoch verdient, wie alle auf Verbesterung der religiösen Volkslieder sich beziehende neue Ausgaben und Umarbeitungen der Gefangbücher, die gegenwärtige durch die nach ihren Umständen möglichen Vorzüge Dank und Lob. Diess um fo mehr, da mit der puten Abficht, das beffere in diefem Fach auszuwälen, fich auch das eigene Dichtertatent eines der Sammler verbunden und theils alte Lieder verbeffert, theils manche neue hinzugefügt hat, welche fich durch recht gute Stellen auszeichnen. Sie verdienen um fo nabere Aufmerksamkeit, weil fie fich meift auf Gegenstände, die fonst überschen werden, beziehen, wie S. 578. Empfindungen ben dem Tode eines Mitbruders von zweydeutigen Rufe, wo besonders von Wahnfinn des Selbitmords das behutsame Urtheil eingefchärft wird:

eh er ins Netz des Latters fankt
Wir fündigten an feiner Statt
Vielleicht, wie er gefündigt hat,
Du folltt auch zu der Holle Flanmen
Den, der in Angft und Fieberglut
fein Leben kürzt, nicht gleich verdammen!
Der Arme weifs nicht, was er thut.
Gott, der ihn keunt und feine Pein,
kann feiner Seele gnädig feyn,

- Wie mancher hat gekämpft, gerungen,

Im Anfang würden wir lieber fetzen: Wie dürftest zu ... kürzte, du verdammen! — Hierauf folgt fogleich ein anderes eigenes Lied, das noch mehr poetischen

Werth hat: Gter pflichtmässiges Verhilten gegen die Ihiere. Folgende Strophen gefallen daraus vorzüglich:

1. Die Thiere, deren Herr du bilt, erwig et, Menfich, erwig es, Chrilt! find auch des Gauzen Glieder. Der Schöpfung Burgerrecht verlieh Gott ihnen auch; o blick auf fie mich zu verächtlich (nie mit Verachtung) nieder. 2 Sie, Wander auch aus Gottes Hand, durch innern Bau die nah werwand, durch eingepfanzet Triebe verathen of: des Drakens Spur, find treus Kinder der Natur, genießem ihre Liebe. – B. – Was konnte nicht den feufrend Viet, war der Veracht den Veracht der Veracht den Veracht der Veracht der Veracht den Veracht den Veracht den Veracht der Veracht den Veracht der Veracht den Veracht der V

Besonders hat dieses Liederbuch das Verdienst. dass mehr als die Halfte für Lieder über die chriftliche Sitter lehre beitimmt worden ift, und alfo, wer es gebraucht, an allgemeine und besondere Pflichten wenigstens ebes to häufig als an Gegenstände des religiöfen Glaubens erinnert wird. - Schreitet Religionsübung mit der Cultur der Zeit fort, oder richtiger: fucht fie endlich fo eifrig, als moglich, diefes allzu lange unterbliebene Fortschreiten auf den wahren Wege nachzuholen, fo kann es nicht fehlen, dass auch in unsern Zeitgenoffen eben fo herzliche Empfindungen des Chriftenthums geweckt werden, als einst bey unsern Voreltern durch thre Lieder entstanden find, weil sie threr Cultur angemellen waren. Aber freylich, wenn der Menfchengeift in Pallästen und in Hütten eine so vielfach veranderte Stimmung in allen andern Dingen, nachahmend und selustrhatig, angenommen hat, und nun blos die öffentliche Religionsübungen bey alter Form und Tracht bleiben follen, wer kann dann noch fragen: warum der Geift des Zeitalters fich von diesen immer sichtbarer entferne? Religion foll die Begleiterin des handeluden Menschen feyn. Muss dann aber nicht, wer den andern begleiten will, mit ihm gleichen Schritt halten? denn zum Stillstehen wird das Rad der immer wechfelnden Veränderung in physischer und geittiger Natur dadurch nicht gebracht, dass man ihm mit Klugbeit zu folgen bald den Willen bald die Krufte nicht hat.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Geschichen. Landon: Etae de la Fronce au mois de Mai 1731, par M. le Comie de Montrolllard, 80.50. 3. Der VI. verliefe Frankelle im Anfange der Revolution, und kehrte nach dem Rickruge aus der Champogne nach Paris zurück, un einen Theil leines Vermögens für feine Frantile zu retten. Nachdem diefor Zweck erreicht war, verließ er fein Vaterland aus peue, und bochlenkt iett das Publicum mit diefer belehrenden Schrift, die zuerft in Loudon ertchien, und von weicher die hier angezeigte mit Druckfehrern überhäufte und auch nech der franktöfichen Meihode, in Anfehring der im Ankange begefügten Noten, eingerichtet Ausgabe ein Frankfürer Nachdruck ist. Man findet darin eine auf perfonliche Erfahrungen gegründten unpartheyische Berechnung des gegenfeitigen Kräte,

'die von dem einfeitigen Raifonnement der Emigrirten und res verzagter Kleinmüttigkeit gleichweit entfernt ilt. Das Reidtat feiner Beobschungen geht auf den Satz himus, daße es immerhin noch leichter fey, diefe Revolutions. Regierung zu uberwältigen und zu verrichten, als fich im Frieden vor. der Anflechung zu hatten. Außer den phyfichen und den Charakterseitle) und dem Comitie Julianier (Carrest la Fritze d'auff) ils verfehickt und 224 in den Comitie) von den Therterven flehiegen (220 pauee bittele feit dem 10 August 1752 und von den Schatze in det Koffern der Republik (500 Millionen Livres in Gold und Süber) verzuglich bemerkehawerth.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den as. October 1794.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

Danzig., b. Troschel: Vorlefungen über Christenthum und Iteismus, Von Phil. Ludin. Muzel, D. u. ord. Pros. d. Theol. zu Frankf. a. d. Oder. Inspector Ev. Reform. Kirchen u. Schulen u. Prediger daselbst. 1794. 294 S. 3. mit einer Dedication an Hn. Hospred. Sack.

Abneigung gegen das Eigenthümliche des Christenthums, belorgt der Vr., möchte die Haupturfache
feyn, wenn feine Schrist wicht fehr und nicht öfentlich
gelobt würde. Rec. bedauort, sie nicht "schr loben" zu
können. Davon aber ist der wakte Grund seine Abneigung gegen jede ungründliche, oberslächliche und
in vielem Fällen nichts erweisende Behandlung von
folchen Marceien, deren Wichtigkeit die schafflinnigsten
Unter Juchungen und Unterscheidungen erfordert. Der
Ton des Vr. zeugt von bescheidener Gutmöthigkeit.
Sein Motto: liebet Wahrheit und Friede, Zachar. g. 19.
ist ein theures Wort. Aber ehen so nothwendig ist ein
anderes: Liebet Bestimmtheit der Begriffe! Dies ist das
einzige "Gebot, das die Verheifsung hat" Wahrheit zu
erreichen.

Den Unterschied zwischen Deismus und Christenthum festzusetzen und daraus für die wechselseitige Verhaltniffe der Deiften und Chriften, für ihre Gefinnungen gegen einander, gegen die Religion und gegen den Staar, Folgerungen zu ziehen, ist der Vorsatz des Vf. Das letztere beruht durchaus auf der ersten Unterfuchung: was des Eigenthümliche des Deismus und des Christenthums fey ? Woraus, fragt also gewiss jeder Nachdenkende, foll diess' bestimmt werden? Aus dem Sprachgebrauch? Diefer felbst ift bierüber völlig schwankend. Man frage nur die verschiedenen Religionspartheyen, welche unter dem Namen, Christenthum, den ailein feligmachendem Glauben zu besitzen behaupten. heine wird zugeben, dass gerade das, was sie mit der andern gemeinschaftlich glaubt, das charakteristische des Christenthums ausmache. Jede vielmehr denkt in ihren Unterscheidungslehren das Feinere, die Quintessenz der ganz ächten Christenwahrheit eigen zu haben und dafür kämpfen zu müffen. Was fie mit andern gemeinschaftlich hat, ift ibr, wie alles, was mehrere haben, gerade der unwichtigere Theil des Ganzen, und man gestehe es oder nicht - wer z. B. überzeuer ist. dass Christus als höchster Gott verebrt werden muffe. der halt den Andern, welcher Christus aus einen andem Gesichtspunkt verehrt, nicht für einen achten Chriften, wenn er gleich zugibt, dass er vom Ganzen des Christenthums etwas mehr als ein Heide oder lude in

feiner Religionstheorie habe, wofür er aber höchstens den Namen eines Halbehriften verdienen mochte, "Genug, ruft Hr. M., es sey mir auch mein Sprachgebrauch vergonnt, zumal er der gewöhnlichste ift." Er hafft von den Lesern, welchen er seine Vorlefungen als Freunden zu nachst bestimmt, "dass fie gerne horen werden, was Er über diese Sache denke, da fie wiffen. dass er gerne alles, was er lese und höre, durch eigenes weiteres Nachdenken fich zum Eigentheim zu machen fuche." Aber was entsteht hieraus mehr als ein Gebäude ohne Grund? Wenn des Hn. Vf. Sprachgebrauch der richtige ift (denn dass er der gewülmliche fey. entscheidet nichts, und ift, weil der Beweis auf einer unmöglichen Induction beruht, nicht einmal zu erweifen !) und wenn er daraus richtig folgert, fo konnte er rewifs feyn, gerne gehort zu werden, weil er über eine fehr verwickelte Frage mit Nutzen zu hören wäre-Da nun aber Sprachgebrauch hier gegen Sprachgebrauch ift, ja, da die Verschiedenheit des Sprachgebrauchs in dieser Sache nicht auf Willkühr beruht, fondern auf jener Ueberzengung der verschieden sprechenden Partheyen, dass, wer zum Christenthum oder Deismus mehe oder weniger rechne als fie, das achte System des Christanthums oder des Dejsmus verkenne; fo kann offenbar die ganze Untersuchung nicht auf den Sprachgebrauch gegründet werden. Vielmehr müfste die ganze Bearbeitung davon ausgehen, zuerst einen allgemeinen Grundfatz auszumitteln, nach welchem das Eigenthumliche des Christenthums und des Deismus, es bestehe nun in Materie oder Form oder in beyden, festgesetzt werden konnte. Dass dieses in dem Allgemeinen, worin die Christenpartheyen jetzt übereinkommen, nicht. liegen könne . wurde diese Untersuchung unter andern daraus schließen, weil es unter dieser Voraussetzung einem jeden frey ftehen mulste, das Wesentliche des Christenthums auf etwas noch allgemeineres zurückzuführen, wenn er fich für einen Chriften erklaren, aber aus redlicher Ueberzeugung noch weniger als alle bisherige Christenpartheyen, zum Uneutbehrlichen im Christenthum rechnen wollte.

So schwaukend, als eine ohne Fundament angelegte Untersuchung seyn muss, ist nun wirklich die ganze Murzeliche Bearbeitung dieser wichtigen Matterie.
Bald ansangs macht der Vf. die Miene, wie wenn er
nur das Historische der Christenshums in Schutz nehnens
wollte, das doch einigen ihm ehrerändigen Männern werth
spy. Welchem Deitten aber, der historische Kritik besitzt, ist es nicht auch werth, und se sicht, als irgend eine andre Geschichte im Ganzen betrachtet, glaubwärdig? In der
Folge setzt Hr. M. S. 13, darand das meiste, doss er auszufiaulen habe, was den Christenpartheyen gemein ser under

A. L. Z. :: Fierter Band

K

ob diefs zum Wefen des Christenthums gehöre. Wenn es blofs darauf ankame, durch vieldentige allgemeine Formeln eine Harmonte in Worten hervorzubringen. was ware dann leichter? Doch ware die Darstellung des Vf. auch nicht einmal dazu hinreichend. Alle chriftliche Partheven last Hr. M. darin zusammen kommen, daß fie t. Jefus von Nazareth für einen von Gott aufterordentlich gefandten Religionslehrer halten, dem man 2. in allem, was er lehret, zu glauben verbunden fey, und desten Lehre man 3. aus der Sammlung der Bibel, sonderlich aus der kleineren, das Neue Teitament genannt, gant ficher und unträglich kennen lernen könne. Wer die Sache genauer zu nehmen für nothig halt, wurde hier gar vieles unbeltimmt finden, vieles das dem Vf. kaum birtweise zugestanden werden mochte. Es hilft und nützt nichts, fo ein allgemein klingendes Wort, wie aufserordentlicher Religions Lehrer gefunden zu haben, um die Partheyen irgend noter eine allgemeine Formel zusammen zu bringen. Ein jeder, welcher etwas dabey denkt, muß fich doch etwas bestimmtes denken, in wiefern man Jefus aufserordentlich gefandt nenne, da hievon die Folgerung, alles für wahr zu halten, was er lehrte, abhängt. Daf, man Gefu i ehre aus der Sammlung der Bibel überhaupt ficher kennen lerne , fagt niemand, der feine Worte genau nimmt. Denn wer schöpft A-fu Lehre aus Mose und den Propheten? Im N. Telt. ift Sefu Lehre aus dem, was uns ausdeücklich als Worte und Iden Jefu antbewahre ift, zu schöpfen. Ob ganz ficher, mufs blofs nach hittorifcher Kritik beurtheilt werden, ob nehmlich die Zuhörer Jesu ihn imeter richtig verstanden, ob die Aufzeichner oder ihre Gewährsmanner fich gauz genau des Gefagten erinnert, and ob fie fich immer to genau ausgedrückt baben, daß wir nicht durch Vieldeutigkeit ihrer Sprachart gehindert werden, fie ficher zu verstehen. Hier ift alfo abermals nichts geholfen, wenn man alles unter einen allgemeinen Begriff, zufammengepackt hat, und fich dann für alles in Banfch und Rogen einen Freypals verlangt. Wer zu einer Rechtfertigung des Christenthonis führen will, darf die Hauptfrage: ums ift das Chriftenthum, welches ich zu vertheidigen unternehme, nicht unter den Scheffel ftellen, oder in das, was er als all gemeines Christenthum in unentwickelten Formeln aufgesteht hat, inder Folge blofs fein individuelles Christenthum hineindeugen.

Mit größerer Befinombeit erklärt fich der Vf.
über den zweyten Pankte in wiefern man Verbindichkeit habe, alles, was Chriftus lehrte zu gla den. "Eie
tich feine Lehren noch kenne und gepröft have (figt S.
3) bin ich filon überaugt, daß is Weisbeit zur Seligkeit enthalten. Diese Gewißheit würde ich niemals
oder höchtus erft frät erlaiten, wem ich alle seine
Lehren erft präfen wollte, ehe ich ihm Beyfall gebe.
Nein, ich plichte ihm und ößerer Grünte willen fehne
zum vornas in allem ber, was er mit behren oder (?)
fehren loffen wird. Diese it also Hm. M. Art, das Chriftendhum zu glauben. Aber wief ift es nicht falt allgenein unter den Theologen anerkannt, daß man von
der Gosteswürdigkeit eines Wunders, als anserzu konte.
Auftigungsgrundes einer Lehre, nichts behaupten konne,

wenn man nicht erft wiffe, ob iene Lehre felbst Gottes würdig fey. Mufs man alfo nicht zuerft fragen, was hat fefus' gefehrt? ehe man die Frage; aus welcher Macht behauptet er diefs? zu beautworten unternehmen kann? Kommt man auf diefer Strafse gleich erft fpat zum Refultat, fo ift fie doch die einzige, welche wirklich zu einem fichern Beweifs führen kann. Man bemerke nur, in welchem Cirkel fich dagegen Hn. Mr. Beweisart umher dreht. Die Hoffnung des ewigen I.ebens, fagt S. 24., erkenne ich frevlich als vernonftmassig; aber fie wird mir, wenn Christus nicht auferftanden ift, oder fich überhaupt nicht durch auf ere Greede als einen von Gott gefandten Religionslehrer legitimirt hat, um nichts gewiffer, als fie mir durch meine Vernunft ift." Fragt man dann aber: woher ibm denn gewifs fey, dafs Chriftus durch aufsere Grunde lich als untrüglichen Führer zur höchsten Wohlfahrt legitinin habe, fo ift S. 73, die Antwort: durch Anwendung der Vernunft muche man den Schlufs, dals (fott von Zeit zu Zeit Männer zu Religionssehrern, denen man uneingeschränkten Glauben schuldig fey, autorifirt babe. Diefer Schlus ift denn doch wohl .. um nichts gewisser. als die Vernunft, welche ihn macht." Und muß denn nicht auch alles, was diesen Schluss in den entfernte ren Folgerungen nothwendig vorausfetzt, wieder gerade fo gewifs feyn, als diefer Schlufs und feine Vernunfimälsigkeit? Die Vernunft ist alfo noch immer etwas mehr, als (S. 67.) der immer nothwendige Sch icf. eimer, welcher die Religionskennmille aus einer von ihr unabhängigen Quelle herholt, mehr als das Gradiernerk. welches alle Anftalten in ficht fasst, um aus der Sitte Salz zu michen. Auch die Gewissheit, welches die ächte Sohle fey - wenn wir in dieser Allegorie bleihen follen, die freylich eum grano falis zu gebrauchen ift - bleibt felbst Gewissheit der Vernunft. Am wenigsten aber gewinnt Hr. M. für fein Christenthum, wenn er zugibt und allerdings zugeben mußte, S. 69. der Deift schöpfe seine Religionskenntnisse aus Betrachtung der Natur, aus seinen und anderer Menschen Erfahrungen hierüber, und dann ferner aus der Gefchichte der Welt und der Menfchen, dar Chrift aber gebrauche alle diefe Quellen auch und bleibe nur mit finer Vernnoft infanderheit beg der biblifehen und am allerischsten ben der eringelischen Geschichte fiehen, die er mit ih ren ungewöhrlichen Begebenheiten als einen Theil der Wiltgeschichte ausehe, und darum (?) am liebften betrachte. weil er Cott in feinen Abfichten und Fugungen dadurch am leichieden und besten kennen zu lernen glaube. Wohl ihm! aber kann Hr. M. deswegen dea Christen erheben, weil er mehr aus einem Theil der Weltgeschichte, als einem Bild des Ganges der Vorfebrung, der Deift hingegen mehr aus dem Ganzen zu schöpsen trachtet?

Eben so unzesammenhängend und sester Grundherte bedürfig wie diese Prämisten, sie auch die Anwendang des Vf. Er denkt sich am Ende, was er, wenn er Landessürst ware, über Christenhum und Debauss verfügen würde. Schade, wenn unfere Candessürsten darüber nicht gewister wären oder würden, als Hr M., Die erfte Frage, fagt S. 2gr.1 wurde die feyn.

ob ich das Recht habe, die Freybeit der Landeseinwohner, Meynungen anzunehmen oder zu verwerfen, zn beschranken." Ob man ein Recht wozu hat, diess ift free lich die erste Frage, ehe man verfügen darf. Aber die Antwort darauf, kann nicht die feyn, welche fich der Vf. gibt: "ich fühle mich bald geneigt zu glauben, dass in einem Staat alle Freybeit in Reden und Handlungen eingeschränkt werden kann, und dass alfo etc. Bewahre Gott unfre Fürsten vor Räthen, die ihnen ihre Rechte aus dem deduzieren, wozu fie fich geneigt finden. Zu Begründung eines Rechts kann auch davon die Rede nicht fevn, dals man (vielleicht) großen Uebeln zuvorkomme. So entitetten freylich Grillen (S. 288.) in dem kirchlichen Staatsrecht, wenn man Rechte aus möglichen Erfolgen herleitet. "Eine Verfügung, "die manchen Fremden den Aufenthalt im Lande ver-"bote, eine Cenfur über die im Lande gedruck-"ten Schriften, eine Verpflichtung der Lehrer auf ge-"wiste Lehrsormen, glaubte IIr. M. als Landesfürst "gedacht) nicht gant entbehren zu können." Nicht ganz? Aber wie weit dann? Ein folches: nicht ganz in einer Untersuchung über wichtige Dinge ift in der That fo viel als gar nichts. Und vollends das Gleichnifs: dass man ja ein Gesetz geben dürfe, der Apotheker folle nicht an jeden Gilt verkaufen! Wenn alle Gleichnisse wenigstens hinken, so kann man von diesem wohl fagen: dass es auf beyden Füssen labm fev. Ift der Verstand ein Magen, von welchem physiologisch bestimmt werden kann, was, außer dem Unverstand, für ihn Gift fey? Wer ift der Arzt, welcher diefs beftimmt? der Cenfor unfehlbar? Aber wer fogt diefem, dass eine Lehre Gift für mich fey. die feinem vielleicht krankelnden Verstande Gift scheinen kann. In der That, er ift fehr zu bedauern, daß er im Namen aller jene Gifte kosten soll. Wer kann gewiss seyn, dass er besser als andere, dagegen prüfervirt ift? Und wer ift der große Arzt, welcher zum voraus unterfachte, dass diefer Mann gewiss allen Giften, und nur Giften die Circulation. durch sein verweigertes Imprimatur etc. verwehren werde? Uns dünkt, im Staate ist nichts Gift, als was das Leben des Staats angreift. Diefs besteht im Zwecke des Smats, in Beschützung des Eigenthums gegen Gewolt und Lift. Nur, wer Gewalt und Lift gegen das Eigenthum als erlaubt predigen wollte, diefer wäre ein Giftmifcher gegen den Staat. Ihn zu erkennen, bedarf es keiner Kunft; ihn aufser Thatigkeit zu fetzen, hat der Staat gewifs alle Liebhaber des Eigenthums auf feiner Seite, und also auf alle Falle vor ihm nicht zum voraus fich zu fürchten. - Sollen aber irgend andere Ueberzeugungen als fiift verrusen werden -- wie in dem gegenwärtigen Fall die Ueberzeugung des Deiften: dass er seine Religionskonntnisse aus Vernunft, Naturerfahrung und dem Ginzen der Menschengeschichte ableiten muffe -- fo mufste der Gittforfcher für die Untrüglichkeit seiner Unterscheidungskraft in der That von keinem geringeren Wesen, als dem, welches die Herzen kennt, ein Privilegium vorzuzeigen haben. -

"Was werde ich denn für Meynungen verbieten?" fragt fich Hr. M und antwortet fich felbit : "nur fol-,che, die ich in meinem Lande für schadlich halte. Aber

"ich fehe auch nicht ah , warum ich meinem Urtheil . ohr "diese oder jene Meynung dem Stant Scharllich feg , von andern vorgreifen laffen foll." Gerade fo rafonnierten einft. die Hobenpriefter und Geletzgelehrten, die Herren, welche Judaa ihr Land nannteu und als das Ihrige gerne nutzten. Warum hatten fie fich auch durch Jefas in ihrem Urtheil vorgreifen laffen follen, was in ihrem Some fchädlich feyn wurde? So viel war ohnehin am Tage. dass, wenn Jesu Ueberzeugung siege, sie für ihren Opferdienit, Macht und Anfelin, Gift, wahres Gift, feyn würde. Und folke nicht Nero, der erfte, welcher die Religionstoleranz des romischen Staats mit Verfolgung gegen Religiousmeynungen verrauschte, sollte er nicht auch diefe , besonders fo, wie er durch den Canal fei-' ner Priefter fie kennen mochte, feinem Staate für fehadlich gehalten haben? Denn wie leicht ist nicht fo ein Dafürhalten! Eben fo leicht, als wenn Hr. M. einem jedem Christen S. 290. .. rethen will, so gesährlich ihm "auch der Deismus fcheine, doch fich aller thörichten "und unredlichen Mittel dagegen zu enthalten." So ctwas nur rathen? - Wollte Gott, dass das Rathen binreichte, um thorichte Mittel zu verbannen, und weise zu wahlen, fo lang es Zeit ift.

DRESDEN und LEIPZIG, b. Hilfcher: Die zwilf kleinen Propheten, erklaret von M. Joh. Chrift. Vaupel. Waifenhauspredigern zu Dresden 1793. 210 S.

lir. V. gab zu Anfange des J. 1793. den Hofeas heraus, als eine Probe einer Bibel, in welcher den Un-Rudirten der Wortverstand kurz und deutlich angezeigt werden fellte; und wünschte von den Kunftrichtern zu erfahren, was zu besterer Erreichung des beablichtigten Zweckes eswa noch zu verandern feyn möchte. Aber schon itzt haben wir alle kleinen Propheten völlig fo, wie die angeführte Probe, bearbeitet. Da Rec. bereits bey Beurtheilung des Hofeas über die ganze Einrichtung feine Meynung gefagt hat: fo kann er nur noch durch Beurtheilung der Erklarung einiger einzelnen Stellen den Lesera die richtige Schätzung dieses Bibel-werkes zu erleichten suchen. Hr. V. beweist sich zwar, wie wir zu feinem Rubm fagen muffen, durchgängig, als einen Eklektiker in der Auslegung der Propheten; aber doch nicht immer mit gleichem Glück. Z. B. der Inhalt vom 1 und 2 Cap. wird fo angegeben; der Prophet kundigt in diesen beyden Cap. an, dass durcht Heuschrecken und Dürre eine große Hungersnoth entfichen werde, muntert das Volk auf, fich zu Gott zu bekehren und verheifst dann Ueberflufs. aber ift der Gefichtspunkt aus welchem Hr. Eckermann im Joel metrifch überfetzt, den Inhalt diefer beyden Capitel betrachter, in dent er fagt. C. 1, 1-12. beschreibt Joel die unerhörte Verwüstung, welche Dorre und Ungeziefer im Lande angerichtet hatten. Diess Schreckbild erweckt in der Seele des Propheten die Ahndung von der bevorstehenden Zerstörung des Sigats und der Stadt. C. 2. fieht der Prophet den febrecklichen Tag der Zerstörung wirklich hereinbrechen und fchildert die Feinde, welche die Stadt befformen;

dann ermahnt er feine Zeitgenofen zur Befferung und

verheilst fruchtbarere Zeiten, C. 1, 6. wird richtig besucckt, dass hier durch des mächtige und zahllose Volk die Heuschrecken angedeuter werden; aber bey dem Worte zeucht wird ohne Grund hinzugesetzt wird ziehen, weil hier nicht der kunftige, fondern der gegenwartige Anzug der Heuschrecken geschildert wird, daher ficht auch hier das Punkt 777, hingegen C. 1, 15. wo von dem künftigen Unglücke die Rede ift, wird das Fut, N121 gebraucht. Die Bemerkung bey C. 2. 1. dass bey Anrückung eines seindlichen Heers geblasen und gerufen worden, ift richtig. Aber dass der Prophet hier bey dem Anrücken der Heuschrecken eben diess verlange, ist weder an sich wahrscheinlich, noch auch anzunehmen norhig, wenn im aten C. vom Anzuge wirklicher Feinde die Rede ift; dann wird auch durch den dunkeln und wolkichten Tag nach einem gewöhnlichen Hebraism ein fehwarzer Unglückstag nicht ein Tag verstanden, an welchem eine Wolke von Heuschrecken die Luft verdunkeln sollte, eine Verdunkelung, die ohne diels nur von kurzer Dauer feyn konnte. Auch konnten die schnell anrückenden Feinde V. 4. wohl eher mit Roffen und Reutern verglichen werden, als die Heuschrecken; und V. 7. kann בנבורים, als Krieger, oder wie Krieger zu thun pflegen, überferzt werden. V. g. aber enthält einen deutlichen Beweis, dass von wirklichen Kriegern die Rede sey. Weil aber V. 19. die Rückkehr der Fruchtbarkeit versprochen wurde: fo ift V.20. richtig fo erklart worden: und will den von Mitternacht (die Heuschrecken, welche allezeit von Suden nach Mittermacht ziehn,) fern von euch trei ben. C. 3. wird zwar nicht ohne Grund von dem Messianischen Zeitalter verftanden. Aber Rec. wurde es nicht wagen, die Anmerkung. "Nach der ausdrücklichen Erklarung Petri ift V. 1 und 2. von der Ausgiefjung des heiligen Geiftes zu verftehen, Apoftelgesch. 2, 14." zu unterschreiben. Denn in der Stelle Joels wird nur überhaupt eine allgemeinere Verbreitung der Religion vorhergelagt, die fich allerdings damals anfieng. Die Erzählung vom Jonas halt Hr. V. für eine wirkliche Geschichte, und die Grunde, die er dafür anführt, find gar nicht zu verachten. Durch den Wallfisch aber versteht er, wie verschiedene Neuere, den Carcharias, eine Meynung, die mehr Beyfall erhalten, als fie verdiente, wie fchon Hafaeus de Leviathan Jobi et Ceto, Jonae 1723. gezeigt hat. Denn dies Seethier erreicht nur eine mittelmäßige Größe, und es gehört auch nicht unter das Geschlecht der Wallfische, das die LXX und Christus durch xaro; andcuteten. Wenn Jones wirklich von einem Seethiere verschlungen worden ist: so muss man wohl den Pottsisch oder Zahnfisch verftehn, der groß genug ift, um einem Menschen einen geräumigen Aufenthalt in feinem Leibe zu verstatten, und auch bisweilen fich im Mittelländischen Meere feben lafst. Allein die Frage, welcher Fisch den Jonas verschlungen habe, wurde von felbit wegfallen, wenn man annühme, C. 2, 1, werde nur gefagt, Gott habe durch feine Vorsehung bewirkt, dass eben zu der Zeit, da der Prophet in die See geworfen wurde, . fich ihm ein kurz zuvor getödteter großer Seelisch naberte (eine Bedeutung, welche צחם, wenn es mit dem Anabisches verglichen wird, haben kann,) und Jonas fer drey Tage auf, oder in dem, von einem Raubfische geöffneten, Leibe dieses großen Fisches in der Set herumgetrieben und hernach mit demfelben auf das Gestade geworfen worden. Durch diese Art der Vorstellung verschwände auch alle Unwahrscheinlichkeit der Geschichte; denn dass ein todtes Meerungeheuer auf der See schwimmen konne, beweift das Bevspiel des Wallfisches, der, fo bald er fich verblutet hat . fich aus dem Waffer empor hebt. Und dass todte Fische, die im fülsen Waffer unterfinken, auf falzichtem Waffer. dergleichen das See-Wasser ift, über drey Tage herumschwimmen, davon kann sich jedermann durch ein leicht zu machendes Experiment überzeugen. Diese Erklärung wird felbft durch die Hymne C. 2, 3. beflatigt, in welcher der Prophet mit keinem Worte zu verstehn gibt, dass er von einem Fische verschlungen worden fey, fondern nur die Tiefe erwahnt, in die er herabstürzte, als er aus dem Schiffe geworfen wurde, und die Wellen die ihn umgaben, da er auf dem großen Fische während des ansangs noch anhaltenden Sturmes herumschwamin; und von denen er bald in die Hohe. bald in den Abgrund geschleudert wurde. Auch das Meergras, das fein Haupt bedeckte, ift ein Beweiss. dass er nicht im Banche eines Seethieres eingeschloßen war, sondern durch Hülfe destelben auf der See fich erhielt. C. 4, 6. hatte Hr. V. auch das Wunder mit dem Wunderbaume mildern können, wenn er die Worte: Gott der Herr aber verschaffte einen Kurbis. der wuchs über Jona fo umfchrieben hatte ; Gott batte an dem Orte. wo die Hutte war, einen Wunderbaum hervorgebracht, der auf einmal fo hoch empor wuchs, daße er das Haupt des Jonas überschattete. V. 10. wurden also die Worte; welcher in einer Nacht ward, und in einer Nacht verdarb: fo erklärt werden müssen: welcher in einer Nacht so hoch empor wuchs. und in einer Nacht verdorrte. Doch wenn auch Rec. fich manches anders vorstellt, als der Hr. Vf. und manchmal eine Anmerkung vermisst, wo sie für die ungelehrten Lefer nöthig feyn möchte; fo glaubt er doch dass dieses Werk zur Verbreitung der richtigen Auslegungsart der biblifchen Bücher unter den gemeinen Christen nicht wenig beytragen werde, und auch nm deswillen nicht überflüssig sey, weil das Hezelische Bibelwerk wegen feines bohen Preifes für viele zu koft. bar ift.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 16. October 1794.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

1) Lendon, b. Johnson: A Vindication of the Rights of Woman, with Strictures on political and moral Subjects. By Mary Wollflonecraft. Vol. I. 1792. 452 5. 8.

2) Schnepfenthat, in der Erziehungsanstalt: Rettung der Rechte des Weibes u. f. f., von M. Wollftonecraft. Aus dem Englischen, mit einigen Anmerkungen und einer Vorrede von C. G. Salzmann. Erfter Band. 1793. XX und 330 S. g. Zweyter Band. 1794. 393 S. 8.

nferm alles verbesternden und alles umftürzenden Zeitalter war es vorbehalten, auch noch eine Total - Revolution in der Verfassung des weiblichen Geschlechts, nicht etwa von einem launigten Satirenschreiber, fondern von einem ernsthaften, und noch dazu weiblichen Dogmatisten, als eine zum Wohl der Meuschheit unentbehrliche Massregel predigen zu hören, die Principien der Gleichheit fogar zur Ausrottung des Ge-Schlechts - Unterschiedes angewandt, die Freyheit fogar mit dem ehelichen Bande in Widerspruch gesetzt, und das Gefühl, diesen uralten Regenten in der weiblichen Welt, durch die allgemeine Vernunft vom Throne gestessen zu

Nichts anders als diese neue Revolution zu befördern, war der Zweck der Miss W., einer durch verschiedne kleinere Producte, besonders aber durch ein Pamphlet gegen Burke schon vorher sehr bekannten, demokratischen Schriftstellerin. Sie widmet ihre Theorie der weiblichen Regeneration dem gewesenen Bischofe von Autun, in der Hoffnung, dass er und einige andre "der erhabnen Geifter, welche die bewundernswürdige französische Constitution erschufen," mit ihren Ideen übereinstimmen werden. - Auf Stil und äußerliche Vorzüge thut sie ausdrücklich und feyerlich Verzicht; und es ift nicht zu läugnen, dass sie, indem sie dies that, ihren Lesern kein leeres Compliment machte. - Die Substanz ihres in 450 langweitige Seiten, (die angedrohten mehrern Theile nicht zu rechnen,) ausgereckten Sy-Rems, ift kurz und klar folgendes:

"Die Menschheit kehrt jetzt in alle ihre natürliche Rechte zurück, und schüttelt jedes Joch, das sie bis hieschen find nicht frey, so lange die Weiber keine Men-Schen find; es ist Zeit, dass eine Ungerechtigkeit von fe ungeheurem Umfange ein Ende nehme, dass endlich das Weib fich zu dem Range, der ihr gebührt, und um ----

welchen die Tyranney des Mannes fie gebracht batte, empor schwinge."

"Die Wurzel alles Uebels, unter welchem die Weiber seufzen, ift die unglückliche Idee von einem besondern Geschlechtscharakter, aus welcher die verderblichen Grillen von einer eigenthümlichen Bestimmung, eigenthümlichen Pflichten und eigenthümlicher Erziehung der Weiber entstanden find. Es gibt nur einen einzigen Charakter, der in dem Weibe wie in dem Manue cultivirt werden muss - den der Menschheit. Es gibt nur eine Bestimmung, nur eine Pflicht, nur eine Erziehung für beide - welche fammtlich die Vernunft angibt, fetzt das Weib herab, fobald man behauptet, dass fie auf einem andern Wege zur Vollkommenheit gelangen müßfe, als der Mann. Man raubt ihr alle Menschenwürde, wenn man fie verdammt, - zu gefallen: wolluftige Despoten erfanden die uuselige Theorie, dass Weiber geschaffen wären, um zu gefallen, und Philosophen (wie Rousseau), welche die Sinnlichkeit, ohne dass fie es felbst merkten, verführte, schmiickten diese Theorie aus. Das Weib muss Achtung erwerben, und weiter nichts. Die Ehe felbst muss nicht Zweck, fondern nur Mittel, zur Vollkommenheit feyn; ob fie ihrem Mann gefallt oder nicht, felbit ob fie glacklich oder uuglücklich mit ihm lebe, darauf kommt nichts an: wenn nur die Vernunft und die daraus entspringende Tugend in ihr gesichert wird, besonders aber der Irrthum, dass das Weib zum Gehorfam bestimmt fey, in der Atmosphate der Freyheit, worio allein ein vernunftiges Wesen subsistiren kann, erstirbt."

"Die Wiedergeburt der Weiber muss da anfangen, wo der erfte Grund ihrer Erniedrigung liegt: der Kopf muls gebildet, mit Kenntniffen jeder Gattung (denn auch hier gibt es gar keinen Unterschied der Geschlechter) bereichert, und fo nach und nach von dem Schönheits-Tande, und den Spielwerken der Eitelkeit abgezogen, und ernften reellen Zwecken immer mehr genahert werden, bis endlich das Weib in ihrer häuslichen, in ihrer bürgerlichen, in ihrer politischen Existenz dem Manne durchgehends gleich, keine andre Superiorität an ihm mehr erkennt, als die der phyfifchen Starke, die aber eine verbesserte Erziehung in kurzer Zeit fehr vermin-

"Diese wünschenswürdige Revolution ift wahrscheinlich nicht eher zu hoffen, als bis die Welt von allen den her drückte, von sich ab; aber ihre große Halste scheint abgeschmackten Bürden, die sie noch duldet, von Konigen, Priestern, Soldaten etc. ganzlich besreyt seyn, und die Vernunft allein das Menschengeschlecht regieren, belehren und beschützen wird."

Es ift nicht der Muhe werth, über dieses phantafti- Ogie fche Syftem viel Werte za verlieren.

Dia blace D

stellung ift die beste Widerlegung desselben. Das aber verdient bemerkt zu werden, dass vermuthlich niemand hestiger gegen die Realisirung dieses Phans protestiren werde, als die, zu deren (vermeynteu) Belten er entworfen ward - die Weiber. Wahrlich, nur eine hochmüthige und kalte Schwärmerin, die die wahren Vorzüge ihres Geschlechts nicht zu fithlen vermag, wird den ganzen Inbegriff dieser Vorzüge für das eingebildete Recht, durchaus zu feyn, wie Manner find, in die Schauze schlagen; und nur eine traumende Sophistin, die durch r Alofes Hafchen nach Mannlichkeit fich felbft zu einem Halb. Manne verschraubt hat, wird eine so unerschöpfliche Quelle von Genuss, von Bildung, von Studium, von wahrer Humanitat, als gerade diefer hier fo verschrieene Unterschied der Geschlechter ift, dem Hirngespinste einer allgemeinen Gleichheit der Rechte, und einer alles ebnenden und alles abnlich machenden Vernunft aufopfern.

2) Die deutsche Uebersetzung hat in jeder Rückficht Vorzüge vor dem Original. Sie ist fürs erste in einem viel besiern, und wirklich in einem fehr guten Stile abgefast, liefet sich daher angenehm. Ueberdies find durch einige Anmerkungen des Hn. Salzmann die allerbärtsten und gar zu auffallend paradoxen Stellen bin und wieder rectificirt oder gemildert. Es ware indessen sehr zu wünschen, dass diese Anmerkungen, die großtentheils einzelnen, manchmal bloss beylaufigen Ideen und Sätzen gewidmet find, lieber das wesentliche des Syftems zum Gegenstande gehabt haben mochten, dass wenightens die Vorrede auftatt Bemerkungen (obgleich fehr vernünftige Bemerkungen) über eine Materie, die hier ganzlich Nebenfache war, zu enthalten, die Tendenz und die Resultate des Buchs zweckmassig gewürdigt, und dass fich an der Stelle manches leeren Lobspruchs ein kritisches, berichtigendes und belehrendes Urtheil gefunden hätte.

#### ERDBESCHREIBUNG.

EDINBURG, b. Bell: Scotland Delineated or a Geographical Delevation of every filter in Scotland, including the Northerrn and Western Isles. For the Use of Young Persones. 1791. 389 S. 8. (1 Rthlr. 1602)

Wenn man von der Lecture des Sinclairschen Werks unmittelbar zu der des vor uns liegenden übergeht, fo finden fich wohl bald Grunde genug zu dem Wunsch, dass der Vf. einige Jahre später diesen geographischen Entwurf ausgearbeitet haben möchte; aber anderer Seits fieht man doch auch, dass die Foderungen großentheils befriedigt find, die man bey einem Werke aufstellen kann, das vor jener Sinclairschen Sammlung erschien, und deilen Vf. ähnliche mühvolle Nachforschungen, wie Die beiten Schriften Hr. S. nicht anstellen konnte. über Schouland , die eines Pennant, Gilpin und mehrerer anderer find nicht pur recht glücklich benutzt, fondern auch unbekannte Facta durch Anfrage und eigene Nachforschungen gewonnen worden. Und nicht geringe Empfehlung des Buchs ift es, dass es den erften all-

gemeinen Entwurf einer Topographie und des jetzigen geographisch-statistischen Zustandes Schottlands enthalt.

Eine mehr ftariffitche, als geographitche Schilderung von Schottland ift als Einletung vorausgefechickt, und das Werk felbft zerfallt in die Befchreibung der fehottichen Infela und in die Befchreibung von Schottland felbft. Keine nur einigermaßen wichtige Stadt oder Dorf fehlt; kein Landfitz, der historich merkwürdig ift, oder der fich durch Alterhümer oder feine romantische lage auszeichnet, oder deffen Befitzer oder Pächter fich durch Verbefferung des Ackerbaues oder Vergrößerung der Industrie Verdieuste erward, ist übergangen worden; der Zweck der Arbeit ist nie oder hochst felten überschen, und nun das Ganze auf eine Art und in einer Spreche dargeitellt, die beide gleich sehr der klasse von Lerne aufprechen, und wurde.

Lerwick, die Hauptstadt von Shetland, ift der Versammlungsort der Heringsbuisen, die von England, Holland, Dauemark und an lern Läudern kommen; gleichwohl fangt man weniger Heringe in den Gewalfern um Shetland, als an den Geltaden der übrigen in-Zwischen Lerwick und der kleinen Insel Brass ist der bekannte Braffa Sund; hier können zu gleicher Zeit gegen taufend Schiffe Auker werfen. Rings an der huite umber erblickt man Dorfer oder vielmehr Gruppen von Hütten, vorzüglich von Fischern bewohnt; höchst industriose Menschen, die auser der Zeit ihrer Hauptbeschaftigung unausgesetzt fich mit Verserigung von Netzen, Seilen und Strümpfen abgeben. Eine fehr groise Menge Strumpte geht jahrlich von Shetland nach Schottland, und wenn gleich diefe Strumpfe gestrickt werden, fo koftet doch das Paar nur 4 Pence. Die fhetlanditchen Hügel find von Schafen wie bedeckt. Zwar find diese Schafe nicht von großer Art, und rauh und zottig ist ihr Ansehu; aber ihre Wolle ist gewöhnlich fehr fanft und mit unter aufserft fein; man verfertig: von derselben so seine Strümpfe, dass ein Paar von der betten Wolle verfertigt, durch einen Ring gezogen werden kann; doch ift der grofste Theil der Wolle nicht von diefer Feine. Nur aut 20.000 Seelen werden die Bewohner der luseln von Sheiland angegeben. ma der nordlichen Inseln (Shetland und Orkney) ift gerade nicht das günitigite; indess leidet man doch weniger von Froft und Schnee, als die nordliche Lage erwarten last; im Ganzen ift die Luft feucht, und haufig find fchreckliche Windfturme, Regen und Donner. Der längfte Tag halt 19 Stunden, der kurzefte etwa 4. die Mitte des Sommers hat man drey Wochen lang ohne Unterbrechung Sonnenschein, und im Winter erhebt fich eine eben fo lange Zeit hindurch die See ne kaum, oder fie ift mit Nebel und Wolken umhullt; wahrend dieser traurigen Periode ersetzt den Mangel des Sonnenlichts zum Theil der Mond, und noch mehr der Glanz der Aurora borealis. Die Menschen find hier ftark und robust, thatig und industrios. An Kirchen fehlt es nicht, wohl aber an Lebrern, und das Geschäft eines Geittlichen ift hier berkulische Arbeit; mehrere, weit von einander entlegene, und durch gefährliche Sees von einander getrennte Infeln find einem Einzigen anvertraut; gleichwohl verschwindet auch hier Aberglaube und Unwissenheit. Der Hauptstondel dieser lustelungen in von Nordosen Siertens nur 44 Meilen (seguer) gen ist von Nordosen Siertens nur 44 Meilen (seguer) entdernt. Die Hauptstikel der Ausführ bestehen in Wolfel, Leinnigarn, Strümpfen, Butter, getrockueten Fischen, Herringen, Orl, Federn, Hauten und chymischem Salz von Nuergras, mit dessen Bereitung viele anne Leute flich beschnissen. Von den Benühungen der Societät zur Emporkehung der brittischen Fischerey erwartet auch nurer Vs. viel.

In Hinlicht auf das Klima Schottlands trafen wir manche wichtige Bemerkung. Die großen Seen in der County of Inverseff werden des hier herrschenden kalten Klimas ungeachtet nie oder hochit felten mit Eis bedeckt; noch feltener ift diess der Fall bey den Seearmen oder Buchten, felbit in den nordlichften Theilen Schottlands; diese find eisfrey auch in den kalteften Zeiten, in welchen der Texel und viele Bayen und grofse Fluffe in Holland und Deutschland unterm Eife liegen. In dem ebenen Theile von Murray fallt weniger Regen, als in irgend einem District des Umtangs in ganz Noch auffallender ift der Regenmangel in Schottland. der fruchtbaren Gegend um Inverness, die so nahe der Weitkufte liegt, welche immer Regen im Ueberfluffe bekommt; ein i'hänomen, das fich wohl nur aus der Lage und dem Laufe der Gebirge erklart. Die Infel Arran von 23 Meilen (miles) Lauge und 10 bis 12 Breite hat zwar eine scharfe Luft, doch halt man ihr Klima für gefund, und viele Schwächliche und Kranke begeben fich hieher, um Molken von Ziegenmilch zu trinken. Wie 1755 Liffabon durch das bekannte Erdbeben verwürtet wurde, war der See Lach Lomond in Damberton fo ausserordentlich ungettüm, dass ein Boot vierzig Yards weit von der Stelle, wo es fland, hinweg aufs Land geworlen wurde. Die Lange diefes Sees betragt 28 Meilen, feine Breite vermindert fich von 7 bis zu ! Meile, und fein Umkreis trägt über 100 Meilen. In diefem See . zahltman 33 Infeln, von denen verschiedene unbewohnt find, und durch antike Ruinen verschonert werden; andere erheben sich zu bohen Klippen. Eine votresliche Beschreibung des grossten Kanals, der den Forth und Uvde mit einander verbindet, und der mit Recht zu den großten und wohlthätigsten Unternehmungen der Art in Europa gezählt wird, ift S. 244 ff. eingerückt.

ry iit der enge Pafs Killicranky, der auf diefer Seite zum Hochlande führt. Hier war 'es, wo Königs Wilhelms Armee 1689 geschlagen wurde, und wo Damlee im Augenblick des Sieges hel; und hier war es auch wo ein Corps Hessen stehen blieb, und weiter zu rücken sich weigerte, weil se glaubten, man sey nun zu den Grenzen der bewohnten Weit gekommen. Hauptmarkte, wo das Vieh, vom Hochlaude verhandelt wir i, werden zu Fäkirk, einer artigen Stadt in Striglinesskire, gebatten. Die Stadt lebt großsentheils von diesen hier jahrlich dreymal gebaltenen und Tryds genannten Markten. Auf 50000 Stück können in einem einzigen Markte verhandelt werden, und der größse Theil dieses Viehs wird nach England gesührt, wo man es fett macht.

Nahe bey der Vereinigung des Tumel mit dem Gar-

Paisley behauptet unter den Manufacturstädten Schottlands einen wichtigen Rang; es gibt hier mehrere Manufacturisten, welche wöchentlich 500 Pf. Arbeitslohn auszahleu. Auch zu Laurence Kork, einer neuen kleinen Stadt in Kincardine, etwa 6 Meilen in Westen von Bervie, find, durch die edeln Bemühungen des Proprietars, des Lord Gardenston, mehrere Manufacturen errichtet, und höchst glücklich aufgeblühet. Doch schränkte fich der Lord nicht einzig auf die Manufacturen ein; auch den Laudbau befordert er mächtig durch Aufhebung der Lehensdieuste, jener Bienste, die man fo lange als gerecht in fo vielen Gegenden des Reichs als Hindernisse des Ackerbaues aufgestellt hat. Zu Luncarty, einige Meilen von Sersh, trifft man eine der großten Zu Panff, in der Graffchaft Bleichen in Schottland. Invernels, hat man eine Garnmanufactur und eine andere, die Strumpfe liefert, und in diefen Manufacturen und in der Schule werden die Kinder hier abwechselnd beschästigt; ein Beyspiel, das in Schottland noch nicht viele Nachahmung gefunden zu haben scheint; überhaupt aber hat sich die Industrie und der Handel dieser Graffchaft durch die Bemühungen reicher und einfichtsvoller Patrioten fehr gehoben.

Die ganze füdliche Küfte von Fife befitzt Ueberflußen Kohlen, und aus den dortigen zahlreichen Kohlenwerken wird ein großer Theil des nördlichen Schottlands mit Feurung verforgt. Ueber das Vorgebirge Redhead binaus, das die Ruinen einer alten Burg romantiich auszeichnen, können keine Kohlen gebracht werden, ohne eine fehr hohe Abgabe zu bezahlen; dies ist die Abgabe, über die fo laut und lange geklagt wurde, die Abgabe, die nicht nur dem Handel böchst nachtheilig ist, sondern auch auf die ganze Judstrie den unfeligsen Einstus haben

mufs, da Angus Mangel an Feurung hat.

Aufser den Schiffen zum Kuftenhandel fendet der Hafen von Aberdeen Schiffe nach Schweden, Danemark, Norwegen, Rufsland, Danzig, Frankreich, Spanien und Portugal. Man exportirt Strumpfe, Leinewand, Leinengarn, Lachs, gefalzenes Schweinesleisch und Getreide; doch waren schon lange hier gestrickte wollene Strümpfe ein Stapelartikel, von welchen untaglich große Quantitaten nach Holland und Deutschland gefandt wurden; der Lachsfang im Dee und Don ilt bier ein fehr wichtiger Nahrungszweig; ein Strich von zwey his 300 Yards am Don hat wohl 2000 Pr. des labrs aufgebracht; der grofste Theil der gefangenen Fische geht nach London; zuweilen geschehen auch Versendungen nach Frankreich und Italien. Auch der Boden um Aberdeen, von Natur großtentheils steinigt und unfruchtbar, ift fehr verbeffert und fo glücklich angebouet worden, dass jetzt ein Acker (acre) eine jahrliche Rente von 5 bis 6 Pf. gewährt, -

Nationalvorurtheile verlieren fich durch das ganze Reich hiudurch immer mehr uud mehr. Englifche Sprache, Sitten und Gewohnheiten beginnen die Oberhand zu gewinnen, und die glückliche Periode Icheint nicht mehr entfernt zu [eyn, in der Britten und Schotten in jedem Verlände des Worts zu freyem Volke gehoren werden. Groß find die Fortfehritet, welche in allen Hinfichten, die heutigen Schotten gemacht haben, deren Vorfahren noch 1727 zu Embo in Sutherland einen der Zauberey wegen Angeklagten auf den Scheiterhausen legen konnten; das letzte Beyspiel der Art in Die Universität zu St. Anden Annalen Schottlands. drews grundete Bischof Wardlow 1411. Lage, so wie die gesunde Luft, begunftigen hier die Mufen besonders. Die Lehrstüle find mit ausgesucht schätzbaren Mannera besetzt, und der kleine Zirkel des Orts macht tiefe Verborgenheit unmöglich; der Charakter jedes Studenten ift fo leicht zu erforschen, jede Unordnung wird fichtbar, und kein unlenksamer Sturmkopf wird als Verderber der übrigen geduldet. Ueber das Unzureichende der englischen Gesetze und Einrichtungen in Hinficht auf Quarantainen ist oft geschrieben; in Fife ift es der Hafen von Burntisland, unter einem machtig großen Felsen, wo die Schiffe die Quarantaine halten muffen. Dass Schottlands Volksmenge abgenommen habe, wie der Vf. meynt, ift eine febr auffallende Behauprung , wenn man auch nur die Grunde für das Gegentheil bedenkt, welche das Werk felbft enthält; die Auswanderungen, die dem Vf. in fo einem nachtheiligen Lichte fich zeigen, waren und wirkten das nicht, was er glaubt, wie aus fo vielen Beyfpielen im Sinclairfchen Werke deutlich genug fich zeigt.

Lonnon, b. Stockdale: The London Calendar or Court and City, Register for England. Scatland, Ireland and America etc. For the Year 1794. S. 60 u.

und 285 S. 8.

Diefer Staatskalender umfafst die Beamtenliften der höhern Stäpde in fäumstlichen Staaten des Königs von England, feine deutschen Lande allein ausgenommen, von welchen S. 105. der referirende Staatsmioifter unter den fremden Gefandstchaften ausgeführt wird. Aufserdem findet man aber sie durchgehends unter möglichster Ersparung des Raums mit so vielen und mannichfaltigen statissichen Nachrichten erläutert, dass es der englischen Publicität ungeachtet, sehr zu bewundern ist, wie ein etwa seit 50 Jahren bestehendes Privatunternehmen solche hierin hat verenigen können. Historische, chronologische und Geschlechtstassela, Handlungsfische, chronologische und Geschlechtstassela, Handlungs-

übersichten, Nachrichten vom Münzfufs, von Posten, Reisenouten und von Märkten, die in Kupfer gestochenen Wappen aller Beirs, Anzeigen der Geburts - und Dienstjahre, der Geschäfsbezirke und Besoldungen, — altes diese ist in Columen und in Tabellenforen und durch kleine Zeichen und Hieroglyphen so nicolitch bergebracht, dass oft eine einzige Seite eine ViertelRunde ersolert. Der Mangel einer systematischen Ordnung erschwert leider! die Benutzung dieses Schatzes, und man kann darin Jahre lang beym Zeitungstesen nachgeschlägen haben, bevor man dessen Umfang und Reich haltigkeit kennen lernt.

Englund geht in der Paginirung des dritten Abfelnitts bis S. 241. fort, Schottland bis S. 251., I flat bis S. 274., und dann folgen die Gouvernements in Amerika, deren Zahl in dem jetzigen Kriege sehr vermeht worden, nebft der Festung Gibraltar. Zuletzt ein Abnang von mehrern zu spat eingeschickten Artikela.

LONDON: Stockdile's New Compunion to the London and Royal Calendars, or Court and City - Registafor the Year 1794 106 S. 8. (1 Shill. 6 p.)

Ein Namenverzeichnifs der beiden Parlementshäufer, mit flatifikichen Erlauterungen der Wahlen von 1754, und 1791, und aller vo hergehenden Parlemente feit Heinrichs VII Zeiten. Aeuberft wichtig und reichholtig für das Studium der englischen Geschichte. Unter so vielen Resultaten, die man daraus ahltrabiren kann, ift folgende Berechnung sehr interessant ist sie dem Jahr 1509 nur 4 Parlementer über 7 Jahre, und 7 andere 6 Jahre lang. 5 über 5 Jahre, 2 über 4, und zwey über 3 Jahre bestanden; das 9 Parlementer nur eines 2 jährigen, und 34 noch eine kürzere Dauer hatten, und enslich dass im Durchschnitt jedes Parlement, eins gegen das andere, 21 Jahr währte, selbst wenn man die vom Carl lund das 17 jährige seines Sohns mitrechnet.

Neben dieser in keinem andern Werke, so viel sich Rec. erinnert, so vollständig zusammengedrängten Liite, enthalt dieser Companion von der Geitlichkeit und den Oberhoschargen, anch von andern Stellen noch musches, was in dem Hauptbuche nicht besindlich ig.

#### KLEINE SCHRIFTEN:

STAATHWISSENCHAPTEN. Ohne Druckert: Meklenburglischet Reicht. Contingent und Romermonate. 1794. 15. S. P. Enthält in einem leichten ungezwungenen Vertrag keine neue, aber recht gute. Data, erft über das Allgemeine diefes Gegenfandes, worauf sich der ununterrichtete Lefer die wohl von einander zu unterscheidenden Begriffe von Heichkenstingert, das in neuern Reichkeriegen gewöhnlich nach dem Repartitionstiffs von 1871, und von Romermenaren, die noch nach der

Wormfer Matrikel von 1521 geleiftet werden, fehr gut berichtigen kann; dann folgen Bemerkungen über die Meklenburgieben Präfazionen beiderby Art, fo wie fie urfprünglich waren, und durch Moderationen wegen der abgekommenen Länder, durch Herkommen, und nun auch feit der istztes allgemeinen Landestheilung 1701 noch durch eine Vereinbarung von 173 zwischen beiden jestigen Häufers beifungst worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 17. October 1794

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

GÖTTINGEN, b. Vandenhoek u. Ruprecht: Vorträge und Ensfichtdungen gerichtlich verhandetter Rechtsfalle, von D. Sinß. Ciaproth Kön. Gr. Brit. und Kurf. Br. Lün. Hofrath u. f. w. Nebst einer Vorrede, welche die Prüfung des Herra Cammergerichts- Assellen von Fahnenberg: Vortrages an den vollen Rath des Kalferlichen Reichs- Cammergerichts über die Abkärzungen der Relationen enthalt. 1794–598 S. 8.

en Zweck diefer Sammlung konnen wir nicht beffer, als mit des Vf. eigenen Worten angeben. In der Vorrede schreibt er alfo : "Es find fo viele Eatscheidungen ftreitiger Rechtsfälle, and Gutachten über vorgelegte Fragen in die Welt geschieket, dass ich Bedenken tragen würde, die expectationem easuum similium mit diefer Sammlung von Rechtsfällen zu vermehren, wenn meine Arbeit nicht auf einen andern Zweck ziehte, als nur Entscheidungen mit umftändlichen Beweisen der Rechtsstellen zu liefern. Die bisher bekannten Sammlungen von Entscheidungen ftreitiger Rechtsfälle find entweder a) vollständige Relationen, z. E. die Meisnersche, Mynsingersche, Clockische, Gylmannische, Deckberriche, Thulemeriche, Ludolphische Sammlung; oder b) Urtheile mit Zweifels - und Entscheidungsgrunden; oder endlich c) blosse Auseinandersetzung der Rechtsfragen. Hieher rechne ich Carpzovs Definitionen, Mevius Decisionen, Wernhers Observationen. von Pufendorfs Observationen. Strubens rechtliche Bedenken, von Cramers weyl. Nebenstunden u. a. m. Die altern Cammergerichts - Relationen find gewifs nicht ala Muster zweckmässiger Vorträge anzusehen. Die Acten-Auszäge find grofstentheils unverständlich: die Gutachten aber mehrentheils ohne grundliche Abtheilung und mit unerträglicher Weitschweifigkeit abgefast. Die Relationen können nach dem verschiedenen Zwecke derfelben, unmöglich nach einerley Zuschnitte ausgearbeitet werden. Ich habe mich in meinen Grundfatzen zu Verfertigung der Relationen bemühet, von jeder Gattung von Relationen die zweckmässigen Abschnitte festzusetzen, wormach der Auszug aus den Acten sowehl, als das Gutachten des Referenten nach dem verschiedenen Stande des Processes und den verschiedenen Gattungen derjenigen summarischen Processe geschehen muffen, welche eine ganz verschiedene Einrichtung der Relation erfodern. Alle diese Regeln find aus den einfachen logicalischen Sätzen geflossen: da abzusondern, wo verschiedene Ideen auseinander gesetzet werden muffen, and alles in der Ordnung vorzutragen, wie ein

Abschnitt dem andern untergeordnet ift. So lange man diefen, oder an deren Stelle zu fetzenden beffern Regeln nicht folgt, können die Relationen nicht als zweckmäßig angesehen werden. Meine Ablicht bev diefer Sammlung war: Fälle im Acten · Auszuge mit Gutachten zu liefern, und wo es die Gelegenheit mit fich brachte, zu zeigen, wie die Sachen zum Wohl der Partheyen anders hätten behandelt werden können und follen. Diess letztere gehöret eigentlich nicht in eine Relation; in diefer konnen nur wirkliche Fehler im Verfahren, keine Verlichtsregeln eine Erörterung finden. Aber welchem Richter, gegenwärtigen oder künftigen, wenn er Gefühl vor (für) das Wohl der Partheven hat, und das follen doch aile baben, wird es nicht angenehm feyn, dergleichen Verlichtigkeiten zu bemerken und in ähnlichen Fällen zu benutzen. Von einer folchen Seite bat noch keiner meiner Vorganger, auch nicht die neueren, als: Eifenhart, Glack und Geiger die Rechtsfälle bearbeitet. Als Nebenzweck habe ich durch diefe Beyspiele zeigen wollen, wie mit fruchtbarer Kurze gerichtliche Sachen von allen ihren Seiten betrachtet werden konnen, die zu einer ordentlichen Auseinandersetzung gehoren, und dabey meine Regeln von Verfertigung der Relationen zur Anwendung gebracht. -Ich bin nun nur noch davon Rechenschaft zu geben fchuldig, warum ich auch ausländische, theils kurzere Nachrichten, theils umftändlich erzählte Rechtsfalle in diese Sammlung aufgenommen habe, Diefe Rechenschaft foll kurz seyn. Es ift doch einmal interessant zu fehen, wie in andern Reichen Rechtsfachen behandelt werden. Dann habe ich dem Lefer gleichsam dadurch Ruhepuncte verschaffen, und vor (für) Mannichfaltigkeit der Falle gerne forgen wollen." - Der Inhalt ift folgender: 1) Zweifelhafter Fall, ob ein Meyeroder Pachtcontract eingegangen fey, und ob daher wider eine geschehene Verpachtung von dem bisherigen Inhaber Manutenenz gefucht werden könne. 2) Zweifelhafter Fall, ob ein Testament, oder Vertrag errichtet fey. 3) Eine ungegründete Klage wegen Wiederherstellung einer feit 30 und mehr Jahren nicht mehr vorhandenen geschlossenen Pforte. Unnöthig in die Länge gezogen. 4) Eine weit getricbene ungerechte Denunciation wegen Entwendung und Rechnungsablegung. 5) Noch eine unglücklich verlängerte Denunciationssache. 6) Zwey verheimlichte unehliche Geburten, von fehr verschiedener Gattung. 7) Ein dreifter qualificirter Diebftahl. 8) Ein Fall, worüber ich nicht urtheilen will. Zur Warnung vor ahnlichen (Rec. erinnert fich , dass diefer Schritten aufgestellt. Fall im Pfalzischen vorgekommen ift, und dass das Commergericht einige fehr merkwürdige Verardaurgen

in Ansehung deffelben hat ergeben laffen. lutereffent ware es gewesen, wenn der Hr. Hofrath hiervon nabere Nachricht burte ertheilen worlen.) 9) Ein ungegrunder behauptet Fufspfad über eines andern Land. 10. Relation über das erfte Verfahren in Sachen u. I. w. 11) Ein ftreitiger Zuflus des Waffers Behuf einer Mühle. 12) Ein itreitiges Geschaft eines erklarten Ver-13) Unbestimmte Granzen zweyer Wiefchwenders. fennachbarn. 14) Ein Pendant zum vorigen fall. 15) Eine unbestimmte Weinkaufsabgabe kann von richterlichen Aints wegen auf etwas bestimmtes festgesetzet warden. 16) Mehr finnreiche als rechtliche Beitrarung eines Filzes, aus dem historical Hagazine 1791. Vol. III. und abnliche Falle. (Rec. erinnert fich diefe Anekdoten schon in mehreren Schriften vor langer Zeit gele-17) Eine von einer judischen minfen zu haben.) derjahrigen Ehefrau übernommene gemeinschaftliche Schuld, und die Entfagung der Auth. fi qua mulier, 10 ohne Eid geschehen, wird angesochten. 18) Zwey ungegrundete Klagen auf Zollabgabe von Thon und Holz Behuf einer Ziegelbrennerey. 19) Eine unglücklich eingeleitete Schuldioderung. 20) Eine fehr verschleifte Curatel - Sache. 21) Waldbrief der Gemeine Kork von J. 1476., welcher zum leweise producirt wurde. Vielleicht das feltsamste Beweismittel, fo jemals zum Vorschein gekommen. (Rec. glaubt, dass aus den damaligen und noch fpatern Zeiten Anekdoten der Art zu Dutzenden fich fammeln laffen.) 22) Eine ungegrundete Entschädigungs - klage aus einem vermeynten Gilden · Zwange. 23) Eine weit getriebene Injuriensache zwischen Leuten der niedrigften Claffe- 24) Ob eine Lijurie als dem Magistrat zugefüget anzulehen, und fiscalische Klage statt habe. 25) Eine unglucklich behandelte Hudefache. 26) Sonderbare Entscheidung der Kings Bench über das Teitament eines Wahnfinnigen, fo in einer vernünttigen Zwischenzeit errichtet worden. Univerfal - Magazine for Frbr. 1792. p. 134. 27) Eine Klage wegen Haltung verschiedener Horhunde, zugleich ein Blick auf die Polizey. 28) Ein fonderbarer Streit über einen Weg. 29) Emfenadigungs - Klage, wegen zurü kgenommener Relignation einer katholitchen Piarrey. 30) Eine übel gewahlte Klage, und dessfalls vorgebrachte Urkunden. 31, Eine unrecht ins fchriftliche Verfahren gezogene Erziehungsfache. 32) Entschädigungs klage wegen unwirthschafdicher Behandlung verpachteter Lunderey. 33) Eine fehr ungegrundete Klage aus einem Wechfel eines Analphabeten. 34) Eine unglücklich geführte Sache durch unterlaifene gehörige Beitimmung eines Beklagten. 25) Eine fehr ungegrandete Klage wegen der Koften, nach verglichener Hauptfache. 36) Eine uurichtig eingeleitetete Stadtrechnungs - Sache. 37) Eine fonderbare negatio finationis legitimie. 38) Eine Contributions Sache, fo in gerichtliches Verfahren gezogen ift. 39) Eine durch unüberlegte Finreden bezweifelte liquide Foderung. 40) und 41) Ein paar Falle die Beerdigungs Korlen eines Armen und eines Verunglückten betreffend. 42) Sonderbare Teftamentsaufnahme. 43) Eine ohne Noth als neue Klage angebrachte Sache. 44) Ein gottlofer Procefs über rückftändiges Hirtenlohn. 48) Jagddienste

mächtig versochten. 46) Ein weitläuftiger Rechtsftreit, zwischen Eltern und Sohn, mit besonderer Rücksicht auf den Vergleichs - Verfuch. 47) Eine großen Theils übel angebrachte und verkehrt behandelte Erbi bafts-Klage. 48) Ein feltfamer Naherrechts . Streit. 49) Erhehung der Gerichts . Taxen kann nur der Landesherr, nicht die Rentkammer, oder ein Juftizcollegium bewilligen. 50) Ein rechtsbeständiges pactum commifforium pignoris antichretion. 51 Sonderbare, jedem auffattende englifche Rechtsfaile und Entscheidungen, aus 'Archenholz British Mercury. Sept. 1739. 52) Eine Hausdiebin entgehet der in dem Landesgefetz feltgefetzten Todesftrafe als Ausländerin. 55) Ein Compromifs wegen Erbschafts-Theilung wird angesochten, und der Weg Rechtens an den Oberrichter ergriffen. weil zwey concurrirende Unterrichter als verdächtig verbeten werden, und defsfalls der Verwerfungs Eid angeboten wird. 54) Eine funderbare Art von Wechfelgurern, und foltfamer Gang des darüber entstandenen Rechtsftreits wegen Redintegration und wegen Naherrechts. 55) Vortrag aus Untersuchungs Acten, wider die jerao verehelichte Ziegeldeckerin, und den verheurathe en Krimer Müller, Inculpaten, wegen Ehebruchs. 56) Sonderbare franzofische Criminal - Erkenntuiffe. Aus dem Mercure de France N. g. Feurier 1787. 5") Zweifelhafte aus einer landesherrichen Ceffion hergeleitete Befugnifs den Mühlenlohn zu erhöhen. 58) Ein Glaubiger verliert fein Unterpland und Foderung, weil die Mutter als Vormunderin das Geld nicht zum B.ften ihrer Kinder verwendet, fondern im Lotto verspielet und die Verpfandung einer hypothekarischen Obligation nicht obrigkeitlich bewilligerift. 59) Vortrag i : Sachen des peinlichen Anklagers wider u. f. w. wegen Vergiftung. 60) Ein dem vorigen abulicher Fall. 61) Eine durch Zufall veraulafste Vergiftung. 62) Eine wahrscheinlich von einem eiterfüchtigen Ehemann unternommene Beschuldigung des Ehebruchs und vorgehabter Vergiftung, auch Erpreifung des Geständniffes feiner Ehefrauen. 63) Eine beichuldigte, aber nicht begründete. Brunnenvergiftung. 64. Ein hochft ungegründeter Streit über die Erbfolge in einem Meyergute. 65. Ein unglücklich geführter Streit über eine Vormundschafts Rechnung. 66) Ein zweitelhaftes Confirmationsgefuch eines Uebergabe und Leinquahls - Contracts. 67) Ein unglücklich eingeleitetes Editionsgesuch. 68) Die Rechte der Geschwornen in einem merkwürdigen Gerichtshandel verfochten. The new London - Magazine for Febr. 1793. 69.) Eine unbillige Entscheidung in einer actione de receptis mit Rücklicht auf die billigere Entscheidung des romischen Rechts. Univerfal - Magazine for March. 1793. 70) Noch einige neuere in England vorgefallene Mordthaten mit Rückficht auf des deutsche peinliche Verfahren. European Alagazine Jan. 1793. 71) Eben daselost 72) Merkwürdige Entdeckung eines Verbrechers. Loudon - Chronicle for 1793. No. 5732. May 14-16. 73) Harte Beltrafung eines geringen, obgleich mit Einbruch verübten, Diebftahls, Untrerfal gazine for March 1793. 74: Souderbare Entscheidung über des Erzbischofs von Canterbury Familien Stipendium. Gentlemann's Magazine for March, 1703. 75) Ein

in drev Urtheilen auf verschiedene Art angesehener Beweis und Gegenbeweis in einer Schwangerungs - Sache. 76) Die Erofchaft, fo einem Monch, welcher hernach ein Weltgeittlicher worden, angefallen, wird, nicht vom Kiufter, fondern von dem General-Commiffarius des Erzbischöftlichen Sprengels angesprochen, und eine feltfume Einleitung des Processes getroffen. 77) Ob das Transpergeleite bes dem Absterben des Kaifers den Eingeplairten, oder allen Unterthanen überhaupt genommen, obliege. (Natürlich wird hier gegen die leiztern entichieden, weil das Trauergehite wegen Abfterben des Landesliefen, und alfo auch des Oberhaupts des deutschen Reichs, als eine aus der Unterthauenpflicht herflielsende Verbindlichkeit, folglich als eine Wahre Terrisorial and nicht Parochial . Last zu betrachten ift.) 78) Ein unglücklich verschleiftes Editions Gesuch. 70) Ein Mühlenteich war nicht durchgangig als ein zur Mühle gehöriges Stück zu rechnen. 80; Eine ungegründet verlangte Erhöhung des Meyerzinses wegen eines durch Gemeinde - Theilung entstandenen Zuwschses. - -Die hier behandelten Materien find, wie aus diefer Inhaltsanzeige erhellet, eben nicht von besonderer Wich-Zieht man auch die betrachtliche Zahl der einzelnen Auffatze im Verhältnifs zu der Bogenzahl in Betrachtung: fo wird man schon zum voraus weitläuftine belehrende Rechtsausführungen um fo weniger erwagten, als wirklich die gewählten Gegenstande nicht eigmal Stoff dazu darbieten. Die meilten talle find fo einfach, das ihre Entscheidung auf platter land liegt. Seibst durch Verwickelung der factischen Umstande zeichnen fich nur wenige Auffatze aus. Der pur einigermafsen erfahrne Rechtsgelehrte wird daher durch das Lefen diefer Rechtsfalle feine Kenntniffe wohl nicht fehr erweitern; dem angehenden Juriften hingegen konnen wir sie allerdings empfehlen, da sie ihn mit dem Gange der Rechtssachen nicht nur bekannt, sondern auch auf Fehler, die von Richtern und Sachwalsern zum Nachtheil der ftreitenden Theile bev Leitung und Fuhrung der Rechtsstreitigkeiten fo hautig begangen werden, aufmerkfam machen, und durch ungeküuftelte zweckmalsige Darstellung, auch iruchtbare Kürze fich auszeichnen, fo dass sie als Mutter von ihm nachgeahmt zu werden verdienen. Nur ware es freylich zu wünschen gewesen, dass Hr. C. wichtigere und schwierigere Rechtsfälle in dieses gefallige Gewand mochte gekleidet baben, damit auch der nach Ausbreitung feiner theoretischen hennmille gierige Leier zugieich Nahrung gefunden hatte. - Ueber die Entscheidung einiger Falle lielse sich mit dem Vf. wohl noch recaten; allein dazu ift hier der Ort nicht, und den bey weitem großern Theile der gefallten Urtheile kannn man die Beyftimmung nicht verlagen. von In. C. in der Vorrede über die Verbeilerung der Referir - Methode bey dem Kammergericht gemachte Bemerkungen enthalten nichts neues, fondern lind ganz aus defletben Grunifatzen von Verjertigung der Kelationen genommen. Rec. scheint es, dass, um ein richtiges, alles umfaffendes Urtheil über diefen Gegenstand fallen zu konnen, eine vertraute Bekanntichaft mit der

ganzen Verfaffung, und dem Proceisgang dieses Gerichts usungsanglich nothwendig ist, — die doch He-C., nach seinen bisherigen Schriften zu urtheilen, vielleicht nicht bestezt. — Indessen miskennen wir den Werth seiner Vorfchäige nicht, fundern wünschen ihnen bey einer einstigen neuen Gesetzgebung eine zeise Prufung und alle Beherzigung.

HANDUER U. OSMARRÜCK, b. Ritfcher: Einige Bemerkungen wer die unter dem Gericht zu Quackenbrück und Burgmännern und Rath daseibst vorwaftenden Jurisdictonsirrungen. In Beziehung eines bey der Laud- und Justiz - Knazley des Hochtifte Osnabrück im Jahr 1787. eröfneten Erkenatnilles 1793. 160 S. fol.

Burgmanner und Rath der in den osnabrückischen Amte Fürstenau gelegenen Stadt Quakenbrück baben mit den laudesfürstlichen Richter daseloft fchon feit Anfang des 17 Jahrhunderts mancherley Streitigkeiten Diejenigen, welche noch gegenwartig fortdauern, betreilen das fummarische Verhor, oder den Verluch der Gute, die Anlegung der Arrefte, die Bestrafung der Bruchfalle, die Requifitionen und einige andere Puncte. In neueren Zeiten find Burgmauner und Rath darüber mit dem dermaligen landesfürstlichen Richter, und. in Vertretung deffelben, mit dem Advocatus Fisci des llochitifis, in einen weitläufigen l'roceis gerathen. Anfanglich fuchte man die Irrungen durch eine erneuerte Commission beyzulegen; allein Burgmanner und Kath fetzten fich dagegen. Acten wurden daher an die Universität zu Duisburg verschickt, woher Burgmanner und Rath ein in den meilten Punkten voriheilhaftes Erkenntnife erhielten, dellen Rechtskraft aber durch Ergreifung eines ftiftsüblichen Rechtsmittels gehemmt worden, und das in der vorliegenden Schrift, deren Vf. ein gewisser Ilr. Todemannitt, widerlegt wird. - Die Grundfetze, heißet es hier, nach welchen die befragten Streitigkeiten zu beurtheilen fein dürften, find folgeude: 1) die Resolutionen Bischof Ernst Augusts II. von 1718., welche Burgmanner und Rath ihrerfeits als den Hauptgrund der Entscheidung annehmen, und welche fie feibit veranlasst haben, so dass sie bey der Ausbringung derselben der einzig handelnde Theil waren. la to fern diefe aber, wofern fie überhaupt besteben. dunkel, zweydeutig, oder unbeftimmt find, mois man 2) den itreitigen Punct der Landesveriaffung gemals, und mitnin theils nach dem, was man in dem Hochit ft Osnabrück den Städten überhampt hat bey. legen wollen, theils 3, insbesondere nach dem Maassstabe derjenigen Stadte, welche mit Quakenbrück eine gewillermalsen annliche Verfaffung haben, als Fürster au und Vorden, festsetzen. 4) Mag sich Quaken brück nicht mehr beylegen, als was lie vorhin fich feibit nun beygelegt willen wollen. Die alteren Behauptungen in den Urkunden von 1631. 1664. u. 1701. geben also in Beziehung auf die Antworren daraui, einen befendern Grund der Beurtheilung. 5) Me-T .

berhaupt hat der Richter in allem die ftarkfte Vermuthung für fich, wogegen die Behauptungen der Stadt neingestandene neuere Anmassungen find. Grandfatz verzeiht man in der Allgemeinheit wohl einem Advocatus Fisci. - in diefer Eigenschaft schreibt Hr. T. allein dem unpartheyischen Sachverständigen wird er wohl schwerlich einleuchten.) 6) Auch find es landesfürftliche Rechte, welche Quakenbrück behauptet, und welche der Bischof fewohl Kaifer und Reich, bey Uebernehmung der Regalien dem bischöflichen Stuhle zu erhalten verspricht, als er fich dazu in der immerwährenden Stiftscapitulation dem Lande verbindlich macht, Diefes verdient bev der Reurtheilung der ftreitigen Puncte Erwägung. Nachfolger kann die Verminderung der Rechte feines Scubls, welche fich der Verfahr hat zu Schulden kommen laffen, nicht nachtheilig feyn. (Auch hieher dürfte die zu der vorhergehenden Numer gemachte Bemerkung zu wiederholen feyn.) - Nach diefen vorangeschickten allgemeinen Grundsatzen nun werden die streitigen Punkte einzeln beurtheilt, worauf wir uns aber hier, der Kürze wegen, nicht eiglaffen konnen. -- Für diejenigen, die bey dem obschwebenden Rechtsstreite nicht wirklich verwickelt find, hat diese Schrift kein besonderes Interesse, da der Vf. derselben weder auf allgemeine historische, noch auch rechtliche Untersuchungen sich eingelassen hat, fondern bev dem individuellen Falle, der an fich keine bemerkenswerthen Eigenheiten hat, und den darüber verhandelten Acten lediglich stehen geblieben ift. Die Ausführung felbft füllt auch nur 66 Seiten, die übrigen Bogen enthalten lauter Beylagen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Guschicite. Dreiden', b. Walther : Differtation fur une Miedoille non - publice de l' Empereur Pertinax, qui fe trouve au anile non — public de l'Empereur revindux, qui le trouve de Cabinet de S. A. S. l'Electeur de Saxe. 1793. 74 S. 4. Unter der Zuschrift an den Kurfurften von Sachsen nennt sich IIr. Lipsius als Verfasser dieser Abhandlung, von dem man unlängst eine dautsche Uebersetzung von der bekaunten Sehrift des Beanvair jiber die Unterscheidungszeichen acht - antiker Munzen erhalten bat. Der kurfürftl. Auffeher der Antiken, in Dresden, Hr. 14 acker, schlug ihm die Beschreibung diefer noch nicht bekannt gemachten Munze vor, die sich in der anschalichen kurfürfil. Munzfammlung findet! und er erhielt dazu die gefuchte Erlaubnifs. Die auf dem Titelblatt abgebildete Medaille enthalt auf dem Avers das Bildnifs des Kaifers Pertinag mit dem Lotbeeckranz, mit der Umschrift: AYT, KAI, II, EABIOE, HEPTINAZ, CEB, und auf dem Revers eine nach der rechten Seite zu gekehrte, ftehende weibliche l'igur, die beide Hande gegen eine mit Strahlen Ungebene Kugel empor hebt. Neben ihr, um die Mitte des Feldes fteben die Buchstaben L A, jeder auf einer Seite. Die Umschrift: ΠΡΟΝΟΙΑ ΘΕΩΝ, d. i. Pravidentia Deorum. Die Munze felbft ift fehr gut erhalten, und hat alle Merkmale der Aechtheit, die ihr auch nach Hrn. Wacter's Zeugnifs alle Munzkenner bisher zugestanden haben. Sie ift Geiberz, (putic) etwa von der Große einer Piftole, und wahrscheinlich, so viel sich aus der Arbeit schließen laffi, zu Alexandrien in Aegypten geprägt. Am längsten verweilt sich der Vf. bey der auf der Kehrseite abgebildeten Gettin der Fürfeliung, und fuhrt gleich Aufangs die Quellen an, woraus er bey der Feltsetzung und Erläuterung dieses allegorischen Kunftbegriffs geschopft hat. Auffallend ift es allerdings, dass die alten Schriftsteller diese auf so vielen antiken Munzen abgebildeto Gottin fo felten erwähnen. Auch von neuern Abhandlungen uber fie faud der Vf. nur ihrer zwey , von Joh. Christoph Bohmer und is. G. Strups, die davon in numismatischer Hinsicht, aber fehr unzu inglich, handeln, wozu noch eine Stelle in den bekannten Dialogen des Agostino, und der Artikel Providentia in Rasches Werterbuche kam. Selbst die zu Rotterdam, 1712. g. herausgekommene Schrift von Arpe: Theatrum Eatl, f. Notitia Scriptorum de Providentia, Fortuna et Fato, gab ihm wenig Hulfe, da fie mehr nur Zusammentragung und Nachweifung der Stellen ift, worin von der Fursehung, als abstrakten Begriffe, oder Attribut der Gottheit, geredet wird. Defte angenehmer wird es Alterthumsforschern und Knuffhebhabern feyn, in gegenwartiger Abhandlung mit vielem Fleifs erferert zu fin-Zuerst von den verschiednen Vorstellungen des Alterthums von einer Gottheit des Schickfals, der Beschützung, Fürforge, Erhaltung, u. f. f.; dann von Erwähnung der Gottin Previdentia auf einer Statue; in Aufschriften und auf Munzen. Umftandlich werden hierauf die Munzen felbft durchgegangen. worauf diese Figur mit oder whne Legende, in verschiednen Stellungen und mit Anributen von mehrerley Art, vorkomme, oder we fich die Umschrift Providentia um Opfergefalse, um efnen Altar, oder ein dargebrachtes Opfer behildet. Außerdem gibt es auch Münzen mit andern l'iguren, auch mit Abbildungen von Thieren und feblofen Dingen, welche diese Umschrift haben; Kaifermunzen mit derfelben, auch andre, als die hier beschriebne, von dem Kaifer Pertinax. Bey Gelegenheit der letztern bemerkt der Vf. verschiednes über die Gottorverehrungsart der alten Volker, über ihre verschiednen Gebrauche beym Gebet, vorzuglich über den auf der hier erlauterten Munze angedeuteten Ritus, wobey theils die stehende Stellung, theils die Emporstreckung der Arme und Hande gen Himmel, theils die Richtung dieser letztern nach einer Strahlenkugel in Betrachtung kommen. Der Vf. halt diese bittende Figur für eine Pajesterin, welche im Namen af-Ber Acgypter der Welt, als ihrem Gotte, und der Providenz aller übrigen Gottheiten fur die in einem fo guten Regenten ihnen gewährte Wohlthat danken, und ihn ihrem fernern Schutze empfielt. Dafs Pertinax diefe Wunsche und das dadurch angedeutete Lob verdiente, wird aus einigen Stellen alter Geschichtfchreiber dargethan. Hierauf werden noch andre Kaifermingen mit der Aufschrift Ilgewein durchgegangen, und andre griechische Munzen mit dem Bilde oder Symbol der Providenz, aber obee dicle Lecende.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 18. October 1794.

#### FRDBESCHREIBUNG

Lutezto, b. Dyk: Bentrage zur Kenntnifs vorzüglich des Innern von England und seiner Bewohner. Iltes bis Viltes Stück, jedes von 8 Bogen gr. 8. 1792 bis 1793. (2 Rthle. 6 gr.)

L ben fo vortheilhaft, als das erfte Stück diefer Bev-L trage fowohl in Hinficht auf Facta, als Darftellung fich auszeichnete, erscheinen nicht uur die vor uns liegenden fechs nachgefolgten Stücke, fondern bey weitem die mehrsten derfelben find noch reichhaltiger und vollwichtiger. Man findet hier theils Beschreibungen von einzelnen Städten und Oertern, wie von York, Liverpool, Cambridge, Manchester und mehreren anderen: theils Beschreibungen von bald größeren bald kleineren Reifen in England und von England nach Irland; theils bald mehr bald weniger ausführliche Abhandlungen über die wichtigsten ftatiftischen Gegenstände Englands; Abhandlungen über den Religionszustand, über den Zustand der Kunfte und Wiffenschaften, über Lesebibliotheken und Schauspiele, über den Nationalcharakter, das Wort in feiner weitläuftigsten Bedeutung genommen, über verschiedene Zweige der Industrie, über Parlament und Ministerium, über das Finanzwesen u. f. w. Auch über die neue Pasquillantenacte hat der Vf. mit fehr großem Rechte ausführlich fich erklärt; Anekdoten aus dem Leben berühmter Manner der neuern Zeiten, wie eines Pitt. Fox und Lord Hood find beyläufig erzählt, und einige schätzbare Beytrage und Berichtigungen zu den erften Stücken binzugefügt.

Im J. 1791 befand fich England in einem hochst blühenden Zuftande. Diefer Wohlstand kam nicht allein daher, dass das Land wohl regiert wurde, dass es alle Artes von Kraften in fich felbit hat, und dass feine Burger im Genus der Freyheit fich befinden; sondern etwas mufs man auch auf die Rechnung anderer Länder fetzen, die zum Theil schlecht regiert werden, zum Theil unter dem Druck der Sklaverey feufzen, oder auch durch ihre innere Unruhen großen Verluft erlitten haben. Die schlechte Regierung von Spanien; die burgerlichen Unruhen, welche Holland Jahre lang zerriffen; die Gabrung in den öfterreichischen Niederlanden, der immer mehr allgemein werdende Geschmack von ganz Europa an englischen Producten und mehr als das alles, die traurige Lage, in der fich Frankreich feit einigen Tahren befindet, haben unftreitig das ihrige zur Große Englands beygetragen. Eine Menge Franzofen haben das baare Geld, das fie auftreiben konnten, in die englischen Stocks gelegt und allerdings dazu geholfen, dass diefe fo betrüchtlich gestieger find. Als der Vf. 1790 A 1. 7. 1904. Wierter Band.

nach einer Siährigen Abweseuheit wieder nach Manchefter kam, fand er den Ort in einigen feiner Aufsenfeiten völlig verändert. Einige Striche, auf welchen er vor 6 lahren spatzieren ging, waren jetzt nicht nur mit vielen zerstreuten Häusern bedeckt, soudern die Theile, die zunächst an der Stadt lagen, hatten sich in mehrere regelmäßige Gaffen und nach allen Seiten behauete Platze verwandelt; eben fo hatten fich mehrere Reihen von Häufern, die vor 6 Jahren in einiger Entfernung von der Stadt franden, gleichfalls in Gaffen verwandelt, und durch andere Gaffen mit der Stadt verbunden, fo dafs alles jetzt ein Ganzes ausmacht. Auch ist die Weissagung ( r. Stück S. gg.) von dem Dorfe Ardwick eingetroffen. denn es fteht jetzt wirklich in der Stadt. In 1. 1789 foll fich die Anzahl der Menschen in Manchester auf 50000 belaufen haben, im April 1700 gab man sie auf fast 52000 Seelen an, und innerhalb 6 Jahren (bis 1790) glaubte man, fev die Volksmenge um 14830 Seelen hier gestiegen. In eben diesen 6 Jahren batte man die Maschinen in den Fabriken außerordentlich verbeilert. Unter andern versicherte den Vf. ein Fabrikant, dass mon nach der neuesten Verbesserung der Spinnmaschinen aus einem Pfund Baumwolle 212 hanks (Kneuel) foinne. Jedes hank enthalt 840 Hards, folglich fpinnet man aus jedem Pfund Baumwelle 178020 yards und die yard ift drey englische Schuhe. Erst vor einigen Jahren wurde hier ein ansehnliches, geräumiges und freveelegenes Gefangnis gebauet, und zwar nach dem Plane, nach dem man feit einigen lahren in England diefe Haufer bauer. nach dem Plane, den der fo glücklich, im Dienste der Menschheit, gestorbene Howard angab. Liverpool ist kaum fo groß als Manchefter, hat aber mehr Einwohner. die Anzahl derselben mag indess noch nicht über 50000 Reigen. Auch mit diefer Stadt geht es gewiffermafsen wie mit Manchester. An der Landseite liegen bin und wieder eine Menge, fowohl Reihen, als auch einzelne Häuser, herum, die noch immer zunehmen. Da die englischen Städte keine Mauern und Graben, selbst nicht einmal Barrieren haben, fo find viele derfelben einer beständigen Veränderung unterworfen, und manche Stadt wurde bedeutend und grofs, ehe im Auslande ihr Name recht bekannt wurde. So ging es mit Sheslield in Yorkshire, einer Stadt, die jetzt 30000 Einwohner zahit. Auch die Gegend um Warrington wimmelt von Fabriken. Wasren der verschiedensten Art werden hier geliefert. und einige Meilen von diefer Stadt ift ein Glaswerk, wo die Glastafeln nicht gehlasen, sondern getrieben oder gogossen werden. Man behauptet fogar, dass die hier verfertigten Waaren den parifischen wenigstens nicht nachstanden, und vielleicht gar noch Vorzüge vor jenen befassen. In Liverpool zogen mit Recht die Docken des

Vf. conze Anfinerkfamkeit auf fich; ficher stift man fonft nirgends Werke der Art, die mit denen zu Liverpool verglichen werden konnten. Man hat ihrer fünf fo anrelegt, dass man nicht nur aus der Merfer in dieselben. fundern auch aus einer in die andere kommen kann. Volkmann fagt, fie wären tiefgenug für Schiffe von goo l'onnen n an fah aber schon Schiffe von 1200 Tounen in denfelben. Der Mifordhaven bat unter andern noch den Vortheil, dass man mit jedem Winde fegeln kann. Ueber das Klima Englands hat uns Hr. K. mehrere febr fchatzbare Ben erkungen mitgetheilt. Den Steinkohlendampf balt auch er nicht für fo febr nachtheilig, und für das beste Correctiv der Luft. Die Noth und das Eleud, in welches aufserordentliche Kalte den großen Haufen in fo vielen Gegenden Englands verfetzt, weil fie ihn in aller Hieficht unvorbereitet überfallt, hatte ausführlich geschildert werden sollen, vollends da die Veranlassung zu diefer Schilderung fo dringend war. Acufserit treffende Zuge zur Charakteriflik des Britten trifft men taft überall. Processe wegen verbotenen Umgangs find in England fehr gemein. Der Chebrach ift hier Privatfarhe, die nur den leidenden Theil interelliet, und diefer kann klagen und eine Schadloshaltung an Gelde fodern. Die Summe wird vom Klager gewöhnlich fehr hoch anpefeizt, aber die Jury bestimmt, was wirklich gezahlt wird; und fand es fich, dass der Ehemann barbarifch mit der Frau verfuhr, oder ruhig ihren Ausschweifungen zuschaute, so war es auch wohl nur ein Schilling, der ihm als Schadloshaltung zuerkaunt wurde. Doch hat man feit einiger Zeit, um das fo allgemein gewordene Lafter des Ebebruche zu vermindern, auf recht hohe Schadloshaltung erkannel fo ethielt vor wenigen labren ein gekrönter Hauptmann 10.000 Pfund Sterling. Die Schande abgerechnet, gibt es für die Ehebrecherinnen keine Strafe. Alle diese Processe werden öffentlich geführt , ja in die Zeitungen gerückt, und je fchandlicher die Auftritte find, desto emfiger wird in den Gerichtsfluben nachgeschrieben; das Nachgeschriebene wird dann gedruckt und mit Kupferstichen geziert dem Publicum übergeben. Bücher der Art werden in großer Menge verkauft und begierig von jungen Leuten gelefen. Das linnere der englischen Kirche ift ungefahr überall das nemliche; ganz einfach, keine Gemalde, keine Statuen, kein Schmuck, keine Zietrathen; aber überous niedlich. Zu Liverpool gibt es - was aufser Londen eine Seltenheit ift - auch eine Judenschule oder einen Tempel. Die Abhandlung über die englische Verfaffung und besonders über den Adel und die Justizoflege find von allen die belehrendsten. Das, was von den Finanzen und den Schulden gefagt ist, bedarf dagegen fehr wefentlicher Verbesserungen. Nach S. 87. St. 4. beifsen noch nicht fundirte Schulden, noch nicht in Ordnung gebrachte, noch nicht zu den Nationalschulden geschlagene Schulden, und nicht weniger unglücklich ift. S. 80. der Versuch einer Beschreibung des Aggregatefond gerathen. Auch hätten wir gewünscht, der Vf. hatte uns bestimmter bey seinen Angaben von der Volksmenge einzelner Stadte belehrt, worauf diese Angaben fich flützten. Vom ro. Aug. bis zum Nov. 1792 kam eine ungeheure Zahl Franzofen nach England; einige kommen konnten.

wollten fie fogar auf 100.000 Konfe berechnen, unter welchen allein 1000 Geittliche fich befunden haben follen; ein Zuwachs der Menschen, der auch in Hinsiche auf die Sitten von teautigen Folgen war. Die Zahl der offentlichen Frauenzimmer hat fich in den Gaffen und Schauspielhäusern von London außerordentlich vermehrt, und die Addressen, welche diese Frauenzimmer in den Logen austheilen, find haufig mit der Titel Marquife und Comtesse bezeichnet; der gewolinliche Preis ift eine Guinee. Von Irland find nur einige wenige Notizen mitgetheilt. Mit wie weniger Anflandigkeit der Vicekonig clefes Reichs oft behandelt wurde, ift bekannt gening; bey der letzten Veranderung des Ministerii las man fogar in einer irlandischen Zeitung: "die Nation hoffe, dass ihr Sancho Pansa nun nachstens wieder abziehen muffe!"

Hanneng, b. Bachmann: Durchflage durch Deutschland, die Niederlande und Frankreich. 1793. 1. Band; 2048. gr. 8. (20 gr.)

Die Bescheidenheit des Vf. (des Hn. v. Hefs in Hamburg) gab dem Buche seinen Namen, und dieser foll nicht sowohl auf die Geschwindigkeit der Reise, als auf die Mangelhaftigkeit der Beschreibungen zielen. Die Zeit des Ausflugs fallt in das merkwürdige Jahr der Zerftorung der Ballille, in das J. 1789; von wo aus aber der Flug begann, erfahren wir nicht; wir greifen unfern Reifenden zuerft vor Gostar. Natur und Meufchen felfelten feine Ausmerksamkeit gleich ftark, und er schiklert uns, was er felbft feb, empfand und unterfuchte, oder was vou andern ihm mitgetheilt wurde. Zwischen diefen Schilderungen finden wir Abhandlungen, die hidefs mehr Bruchftacke, als Abhaudlungen find, zur alteren Geschichte Goslars und Nordhausens gehörig, so wie ein Glaubensbekenntnifs über die Reichsftädte. drey Durchflüge nebft einem Querflug enthalt diefer erfte Theil; jene haben die Autschrift Goslar, Nordhaufen und Sondershaufen, diefer, der Querflug, geschah über den Harz.

Einen nicht gemeinen Beobachtungsgeift, warmes, tiefes Gefühl und fehr viele Anlage, das Empfundene treu und schon darzustellen, kann man dem Vf. im mindeiten nicht streitig machen, aber eben so unverkennbar ift es, dass er nur zu oft die Zeit zum Prufen und Forschen sich verfagte; dass seine Empfindungen nicht selten überspannt find, und dass Sprache und Darstellung haufig wild, unverständlich und regellos geworden ift. "Alles (S. 17 u. 13.) lag meinen Empfindungen, in welchen der übersonnete Nebel flache tanzende Bilder zurückstrabite, wie verschwommen da, und in gegenwartiges Wohlseyn verthauet. - Die Tone schwanden in meinem Vorüberseyn. - Den Abhang der Berge beweideten zahlreiche Heerden. Ich bewahrte, ftatt ich falt. Die Summe (S. 33.) ward geringert. Die Bürger, diels gewahrend, fetzten nach." Solche Stellen und Ausdrücke finden fich fo fehr oft, dass man bey den vielen , faft in allen Hinfichten meisterhaften Schilderungen kaum begreift, wie beide von der Hand eines Mannes

Bedeutenden Zuwachs hat die Länderkunde durch diefen Beytrag ganz und gar nicht erhalten. Der Querfing über den Harz hat fait nichts eingetragen; von Sondershaufen erhalten wir nicht viel mehr, als Ikendaloie Geschichten, den Hof und die Regierung betreffend, die meiftens zum Theil übertrieben find: der Bericht von Goslar zeugt von der richtigen Wahl des Titels des Buchs am meilten, und der öffentlich eingereichten Protestationen von Nordhaufen ungeachtet, find doch die Nachrichten von diefer Stadt die interessautesten und wichtigften. In dem Glaubensbekenntnifs uber die ReichsRadte fpricht Hr. v. H. von der Eutstehung derselben, ihrer Bildung, ihren wichtigsten, Verfattung und Charakter formenden, Schickfalen u. f. w.; ein Glaubensbekenntnifs, mit dem mancher Reichsftadter fehr zufrieden feyn mag, bey dem wir aber die Beweise von den aufgestellten Behauptungen noch mehr vermisten, als bey den Notizen von der ältern Geschichte Goslars und Nord-

Vür die kleine Gofe nimmt der Vf. das Waffer. das durch einige Gaffen Goslars fliefst, und feiner Verlicherung nach fluten die Wogen über die Mauern diefer Stadt, wenn der Schnee auf dem Gebürge durch einen warmen Frühlingsregen gablings schmilat. Jeder Knabe in Goslar hatte jenen ersten Irrthum verbeffern konnen. und der blosse Aublick der Mauern der Studt zeigt den Von eben der Art ift die Behauptung, dass zweyten. die Haufer in Goslar, die nach dem Brande aufgeführten ausgenommen, mit Schindeln gedeckt waren; es find Schiefer, nicht Schindeln. Der Herzog von Braun-Schweig ift Schutzherr von Goslar, nicht Grundherr des Territoriums, und ficher wird es keinem der Bürger Goslars einfallen, dass er nur fo lange auf dem Territorium fien, erniten, und auf daffelbe fein Vieh treiben koone, afe der Herzog von Braunschweig es nicht selbst benutzen welle. Der Deputation, welche vor einigen Jahren die gegen den Magistrat klagenden Gilden nach Wien fandten, drohte der Kaifer mit dem Zuchthaufe!! Als einzige Reichthumsquellen Goslars werden S. 46. die Gofe und die Mutterpfennige augegeben, welche Goteingische Musensuhne, welche in den Schulferien den Harz derchwandern, hier zurücklaffen. Unter den Artikeln der Ausbeute des Rammelberges hätte S. 63. der Zink nicht vergeffen werden follen, und von den grofsen Erwartungen S. 64. von dem vom Hn. Lentin am Rammelsberg angelegten Roftofen ift nichts eingetroffen; es find nicht 20,000 Centner Schwesel flatt 1800 gewonnen, und die Vortheile der Communion nicht um 40 bis 50000 Thaler vermehrt worden; es ist alles beym Alten geblieben. Der Warm, von dem S. 76. gefagt wird, dafs er feit 6 Jahren im Harze fey, das Mark den Tannen aussauge, und ganze Walder vom Verlust ihres Lebensisftes fterben mache, war, wie man jetzt ficher weiß, immer auf dem Harze; große Durre bewirkte feine fo schreckliche Vermehrung und Nasse verrilgte ihn wieder; auch baben bekanntlich die großen Verwüftungen, welche diefer Wurm, oder richtiger, Kafer anrichtete, längst aufgehort. Dass Quedlinburg, wie S. 58. gefagt wird, nur 14000 Thaler aufbringe, ift

wohl nur ein Druckfehler. Magere Heerden (S. 76.) hat Rec. auf dem Harze nicht gefunden, wohl aber febr gut renahrtes Vieh ; nud die S. og, recht glücklich beschriebene Erscheinung halt Rec. für das, wofür fie nach S. 101. mancher andere auch gehalten hat. - für einen: Traum. Der wichtigste Nahrungszweig der Nordhäufer ift Brannteweinbrennen. Man brennet unaufhörlich fort, und die Zahl der Blafen foil jetzt 198 feyn. Im Durchschnitt werden täglich 1600 Scheffel Getreide verbrauet, also jahrlich 584000 Schessel. Ueber 80 Meilen im Umkreise wird der Branntwein verfahren. Auch viel Scheidewaffer wird abgezogen, und wenigstens 40,000. Schweine ighrlich von dem Brannteweinshefen genigftet. Selbit Sauglinge nimmt man in Nordhaufen mit in die Kirche (eben das geschieht auch auf den benach. barten Dörfern) und der Unfug, den diese anrichten, ift oft unleidlich. Weniger Modefucht, Nachahmung und franzofirende Sitten tindet man in keiner Reichsstadt. Noch hat kein Franzose, selbst nicht als Sprachmeifter, hier gedeiben konnen. Im hiefigen Waifenhause besinden sich einige funfzig Kinder. Jahrlich werden ihrer fechs entlaffen, die Knaben bey einem Gewerb angestellt, und die Mädchen als Dienstmägde untergebracht. Die Stellen diefer Ausgetretenen zu ersetzen, ift oft die Stadt felbit nicht im Stande. Von den fechfen, die man 17x0 aufgabie, waren pur drey Stadtkinder. In der That ein fehr überzeugender Beweis von dem Wohlstande fowohl, als den unverderbenen Sitten der Nordhäufer! Die eiferne Thatiekeit, das Harte, die gefurchten Stirnen der Niederfachsen find hier schon verschwunden. Zwischen Nordhausen und Sondershaufen ift nur fehr unbetrachtlicher Verkehr; auf dem Wege nach Sondershaufen bewegnete dem Vf. auch nicht ein Einziger.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

LEIPZIG, b. Fleischer: Romantische Geschichte der Vorzeit, dritter Band. 1792. 292 S. vierter Band. 1793. 320 S. fünster Band. 1794. 294 S. 8.

Wenn gleich der Vf., aufgemuntert durch den allgemeinen Beyfall, welchen fein Werk gefunden, entig fortiahrt, den Vorrath guter kleinerer Rittergefchichten in unfer Sprache zu vermehren, so hat er doch zu viel Achtung für das Publicum und für seinen eignen Ruhm, als daß er mit der anwachsenden Menge der Bande des innre Gute seines Buchs sollte abnehmen lassen. All Jahre ein, mit Eifer und Fleiß ausgestbeitetes, Bändchen zu liefern ist, (wenn der Vf. auch nicht, ehe er auftrat, sich manches vorgearbeitet haben follte), sür einen Schriftsteller nicht zu viel, dessen Ersindungskraft se fruchtbar, und dem der gute Ton der Erzählung so sehr zur Fertigkeit geworden ist.

Der dritte Buud bettehr aus drey Gefchichten, wovon eine fich auf eine auslandische Sage, die beiden andern aber fich auf vaterlandische Erzählungen gründen. Denn der Vf. fucht noch immer mit rasitosem Eifer interessansten Stof aus aken deusschen Kroniken und Le-

U a Higherday bens-jole

bensbescgreibungen auf. 1) Albrecht Schenk von Vargula, aus der Zeit des fogenannten großen Interreenums. Nicht fewohl durch die Abentheuer diefes deutschen Ritters in fremden Landen, von denen wirklich mehrere. hier benutzte, historische Data vorhauden find, als durch die Warme, womit feine beiden Liebschaften (deren eine die Quelle so vieles Unglücks, die andre die Quelle to vicles Glücks für ihn ward) geschildert find, intereffirt diese Erzählung. 2) Stella und Francesco, eine schauderhaft tragische Erzählung voller schwarzer Charaktere und schrecklicher Katastrophen, rasch und hinreifsend ausgeführt. 3) Erwin, Graf von Gleichen. Im Eingang follte men nicht glauben, dass eine folche mannliche Kokeue, wie diefer Graf fo viel Theilnehmung erregen konnte, als in der Folge wirklich geschieht. Machdem er aber fich einmal fixirt hat, begegnen ihm auf einer gelobten Wallfehrt fo mancherley aufserordentliche Schickfale, dass fich der Lefer am Ende mit ihm freut. wenn er endlich dennoch in den Stand kömmt. feiner Maria das Wort halten zu können.

Der vierte Band begreift vier Geschichten, alle aus der deutschen Vorzeit: 1) Bodo von Sichelftein, eine Geschichte aus dem zwolften Jahrhundert, in welcher viele, aber fehr charakteristische und wahre, Dialogen vorkommen. Befonders ift Bodo's roher Ungeftum, und in den weiblichen Rollen die offnere Denkungsart jener Zeiten vortrefflich dargestellt. Die Erzählung endigt fich traurig, indem der Pfaffenfeind Podo zuletzt doch Praffentiicken unterliegen mufs. Ein Trinklied in damaligem koltume findet man S. 51. eingeschaltet, und S. 57. ftehen die Lehren der elten Windsbekin in Profa aufgeloft. 2) Dietrich Graf von Hohenstein , eine Geschichte aus dem vierzehnten Jahrhundert, deren biftorifcher Grund nur ic eilf magern Zeilen besteht, die man in Luca Grafenfaal findet. So kurz diefe Erzahlung ift, fo angenehm unterhält doch das Gemälde von den beiden Geliebten des Grafen , wovon die eine durch ihre Launen. die andre durch ihre Buhlereyen ihn beynahe ganz unglücklich gemacht hatte; ein gunftiges Schickfal entledigt ibn beider, und führt ihm eine Gattin zu, mit der er ein stilles und frohes Leben geniesst. 3) Luitgart von Stade, eine Geschichte des zwolften Jahrhunderts, gleichfalls aus Luca Grafenfaal, doch in Verbindung mit andern Chroniken, gezogen. Die ersten paar Bogen enthalten eine Freyerey in aller Form, die aber theils wegen der Natur in der Schilderung der bloden Liebenden, theils aber als Sittengemälde jener Zeiten febr augenchm unterhalt. Schon glaubt man alles mit der Hochzeit geendigt, schon find einige Jahre in einer glücklichen Ehe verfloffen, als nun erst noch der großere Theil der Geschichte beginnt. Ein andres Fraulein, das von Luitgarts Gemahl verschmäht ward, finnt auf Rache gegen das glückliche Ehepaar, und lässt endlich ihre Verbindung gar wegen zu naber Verwandschaft durch den Pabit trennen. Luitgart vermählt fich nachdem noch zweyma!, aber so unglücklich, dass sie vom zweyten Gatten auch wieder abgeschieden, und endlich sammt dem dritten ermordet wird. Sie ist eine treue Gattin, aber sie hat das Unglück, zu gefallen, und dorch ihre Treue zur Rache zu reizen. Da ein Harsener in dieser Geschichte eine Rolle spielt. so gibt dies Gelegenheit, Gedichte einzuschalten. 4) Das Wallendorfer Biallermadden, eine kleine Anekdote. Sowohl die Art, wie das Müllermadchen sich bey der Liebe eines Grasen benimmt, als die Verkleidung einer Gräfin in jenes Madchen, wolderch der Girat überliste wird, ist unterhaltend.

Der fanfte Baud liefert fünf Geschichten, nemlich: Fortfetzung der Geschichte vom Wallendorfer Müllermadchen. Jene Auekdote hat erufthaftere Folgen, als man am Schlufse des vorigen Bandes glaubt. Der Graf lebt in einer unglücklichen Ehe, weil feine Gemahlin zu ftolz und verschwenderisch ist, das Müllermädchen verschmäbt den Müllerpurschen, den man ihr zugedacht, folglich dauert zwischen ihr und dem Grafen ein heimliches Liebesverständnifs fort. Die Bemiibungen der eiferfüchtigen Grafig. das Müllermädchen ums Leben zu bringen. und viele andre Lebensgefahren, denen diefes ausgefetzt ift. spannen die Erwartung des Lesers, bis endlich der Graf geschieden, und mit der Geliebten seines Herzens vereinigt wird. 2) Ritter Ewald, aus dem Geschlechte der Rechenberger, eine abentheuerliche und schauderhafte Geschichte, abentheuerlich durch die Schicksale des Ritters in heidnischer Gefangenschaft, und durch seine mancherley Liebsehaften, schauderhaft durch den Tod seiner Retterin, die durch seine Unvorsichtigkeit als Hexe verbrannt wird, und durch feine eigne Leiden, da er durch Pfaffentrug fein väterliches Erbe verliert, und genöthigt ift, ein Rauber zu werden, bis der Tod feinem Flende ein Ende macht. 3) Erich und Guerara, aus der alten dänischen Geschichte, sehr kurz, eine Reihe von Kriegsliften. Zaubereven und Schelmereven im alten Koftume. 4) Slavina von Pommern, eine Geschichte des zwölften labrhunderts; der Heroismus, der darin berricht, ift den Sitten jenes Zeitalters gemafs, das ift, roh und graufam. 5) Der dumme Jurge, gleichfam nur ein Bonmot. Der Sohn eines Kohlenbrenners, träg und geträfsig, der nicht zum Kuchen- oder Kellerknecht, nicht zum Hundsfütterer, nicht zum Thurmwachter, is nicht zum Schweinhirten taugt, macht endlich sein Glück als - Kapuziner.

Der Vf. hat übrigens auch in diesen Bänden durch lehrreiche Anmerkungen für diejenigen Leser gesorgt, welche der Sitten des Mittelalters mider kundig find, und für welche sonst viele Anstiellungen verloren gehen würden. Um aber dergleichen Erklorungen nicht zu ost wiederholen zu mülfen, hat er mit dem vierten Bande angesangen, ein Verzeichniss altdeutscher Wörter und Gewohnbeiten, ehmaliger Sitten und Obliegenbeiten der Vorwelt beyzusügen, die er in den vorigen Theilen sei-

nes Werks bereis erklart hatte.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 20. October 1794.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

LRIPZIO, b. Crusius: Journal der Pharmacie für Aerzte und Apotheker, von Joh. Bartholma Trommidorf Apoth. in Effurt, der churf. maynz. Akad. d. Wist ord Mitgl. Ersten Bandes, erstes Stü.k. 1793. XII. u. 302 S. 2.

der Zweck dieser Zeitschrift foll seyn: Aufklärung im pharmacevtischen Fache zu verbreiten; das wiffenschaftliche Studium der Pharmacie zu erweitern; verjährte Vorurtheile auszurotten. Mängel aufzudecken, Empirie zu zernichien, junge Pharmacevtiker zu bilden, und fo das Ganze zu vervollkommnen. Die Auffätze erfcheinen unter folgenden Rubriken: I. Abhandl. pharmacevitsche Gegenstände hetresfend. IL Chem. pharm. Abhandl. III. Abhandl. aus der Naturgeich. V. Repertorium der Chemie. V. Ausz. aus Briefen. VI. Literatur pharmacevtischer, auch chem. physik. Schriften: VII. Anekdoten, VIII. Biographien. IX. Vermischte Nachrichten. – Vierteljährig foll ein Heft von 12-15 Bogen erscheinen, und 2 Hefte follen einen Band ausmachen. - In Betracht, dass ein großer Theil der praktischen Apotheker in dem Wiffenschafttichen noch fehr zurück ift, wird ein eigentlich für ihn bestimmtes periodisches Werk eben nicht fur überflüssig zu erachten feyn, und verdient daber die Ablicht des Heransgebers Beyfall und Unterstützung. Nur würde in der Aufnahme der Auflätze eine etwas strenge Auswahi zu empfehlen feyn, damit das Journal nicht zum Tummelplatz für Scribler, Witzlinge, muthwillige Anekdotenmacher , herabsinke. Dass der Herausg. fich an bestimmte Termine der Lieferung binden will, ift in diefer Rücklicht, schon nicht gut. - Unter den zur ersten Rubrik gehörigen Auffatzen enthalten die Bemerkungen und Vorschlage zur Verbefferung des Apothekerwesens in Deutschland, viel Gutes, und ftimmt Rec. mit dem Vf. darin völlig überein, dass an den Mangeln, die noch so häufig bey unsern Apotheken angetroffen werden, zum großen Theile die Obrigkeit felbit Schuld ift. Und fie ift es, wenn felbige, aus abelverstandenen Finanzmaximen, an einem Orte mehre Apotheker privilegirt, als wirklich von ihrem Fache beben konnen; wenn fie unwillende und notorisch uncaugliche Subiecte in der Prüfung dnrchichlüpfen läßt : wenn sie medicinische Pfuschereyen begunftiget, und dazu durch die Finger fiehet, dass Aerzte felbft die Arz. nev verfertigen und zum Kranken in der Tasche tragen; wenn fie es an guten Difpensatorien , an strenger Aufficht über die Medicinaltaxen, ermangeln läst, u. f. w. --In dem Fragmente aus dem Tagebuche eines Apothebers

wird gefagt, dass man unter der Menge von 22-23 Aporheken Berlins äußerft elende, über alle Vorstellung schlechte Apotheken antresse; wovon jedoch einige Officinen namentlich als vorzüglich und musterhaft ausgenommen werden. Ob dieses harte Urtheil, so wie die folgende Musterung der Apotheken einiger anderer Stadte, der Wahrheit gemaß feyn mag? - In dem Fragmente über pharmaceutische Schulanftalten mag es mit dem Plane zu einer pharmacev. Akademie wohl ganz gut gemeint feyn; die Ausführung mögte aber wohl im weiten Felde fteben. - In dem : Ftwas über die Difpensatorien, viel Wahres über das Mangelhafte Zum Beleg diente eine Kritik des neuen Würtenberger Difpensatorium's vom Jahr 1786. -- Unter den pharm. chem. Abhandlung. zeichnet fich die. vom dem Ricinus und deffen Oel, vom Hn. Prof. Fuchs in Jena, durch einen großen Aufwand von Belefenheit aus. Hierauf folgt eine Abhandl. von der Benzoefaure, deren Bereitungsart und Verbindung mit andern Körpern, vom Herausg. - Ein paar Worte über eine neue deutsche Nomenklatur. Das erfte dieser paar Worte besteht im Schimpfen auf die neue französische Nomenklatur, und das andere darin, defs man im Deutschen Weinfals, anftatt Weinftein, fagen folle. --Dass, nach Hahnemann, der mit Pottasche bereitete Salmiakgeist Salzfaure enthalte, hat der Herausg, durch Verfuche bestättigt gefunden: dagegen ift Hahnemanns Vorgeben, dass der braune Zuckerfyrup durch Zuckerfaure, in einen weisen, zum Hatzucker tauglichen Syrup fich verwandeln laffe, in der Prüfung nicht befranden. - Chem. Unterf. der Meerzwiebel, vom Herausg. Unter den davon erhaltenen Producten hatte man auch wohl das flüchtige Alkali vermuthen follen. Ob such bey einer trocknen Destillation davon nichts zum Vorschein gekommen seyn würde? - Nachricht. von einem neuen in Sudamerika bereiteten Extracte der Chinarinde, von Saunders. (aus dem Lond. Medic. Journ.) Bey Einführung derfelben durfte doch wohl in der Folge Verfalschung und Betrügerey zu befürchten feyn. - Bereitungsart des Lahritzensaftes in Sicilien. - Er wird dafelbit in kupfernen Keffeln eingedickt; (welches verurfacht, dass er fast immer mit Kunfertheilgen verunreinigt ift, deren Abscheidung, vor dessen Anwendung als Arzneymittel, nie verabsaumr werden fallte.) Beschr. zweger Arten achter Musketen. durch Thunberg , (aus d. Schwed. Abh.) - 'Nachriche von rohen Arzneymitteln, welche Sicilien liefert. Von dem Ceylon. Zimtbaum. Im Repertorium für die Chemie find die neuern Entdeckungen u. f. w. meiftens aus den Chem. Annalen, dem Alman, für Scheidekunft : des Parif. Annal. de Chimie, ausgehoben.

Zweytes Stuck, 1794. 254 S. Unter den, zur ersten Abtheilung gehorigen Auffatzen wird unter andern über die Nothwendigkeit guter Difpenfatorien, angemeffener Apothekertaxen, zweckmäsig anzustellender Apothekenvisitationen, viel richtiges gefagt. - In dem Auffatze: ein paar Worte zur Vertheidigung der Apotheker in Berlin, himmt fich ein Hr. Frank derer guten Soche, wider die Anschuldigungen des Fragmentiften im erftem Stücke an. - Unter den chem. Abhandl, gibt ein Ilr. Buchholz eine Methode an, de effigf ure Schwererde in Kruftallen zu gewinnen; nemlich durch freywilliges Verduntten in der Sonnenwärme. - Versuche, vom Heransg, angestellt, das Queckfilber als eine eigene metallische Saure darzustellen, blieben fruchtlos. - Ueber d'e beste Bereitungsart des pho phorfauren Qeckfilbers, von Ebend, Reine, durchs Verbrennen bereitete Phosphorfaure wird mit Mineralalkali genau gefättigt, die Auslosung mit destilk warmen Waffer verdunnt, und folange mit einer Auflofung von Queckfilber in Salpeterfaure verfetzt, als noch ein Niederschlag erfolgt, dieser ausgefüsst und getrocknet. -Unter den pharm. chem. Erfahrungen: ein Beyfpiel, dass das aetherische Oel aus der Cascarillenrinde in der Destillation mit schoner blauen Farbe übergegangen ift. Ber Einsender der Nachricht von der Verfertigung des cuprischen Vitriols in Marfeille, - wofelbit Kurferplatten, in einem dazu eingerichteten Ofen, mit Schwefel überstreuet, und nach dessen Verbrennen in Wasser abgelöscht werden, woraus hienachst durchs Abdampfen und Kristallistren der Vitriol gewonnen wird, febeint nicht zu wiffen, daß diefes der auch anderwärts gewohnliche Process fey. - Der fernere Inhalt beitehet in einer chem. Zergliellerung der furinamischen Wurmrinde; des flinckenden Afands; Verfuche mit dem Borax, um den Zuftand zu bestimmen, in dem fich das damit verbundene freye Laugenfalz befindet, fammtl. vom Herausg. Gioberts Methode, den Phosphor aus dem liarn durch aufgelöfetes Bley, bequeiner zu erhalten, hat der lierausg, durch den Erfolg nicht be-Raigt gefunden. - Unter den Anekdoten, in diesem und vorhergehenden Stücke, zeugen die mehrften von der noch an vielen Orten herrschenden Ignoranz. -Das Erbieten des Herausg, angehenden Pharmacevtikern zu ihrem weitern Fortkommen beforderlich zu feyn, ift gut und loblich; die Aufforderung aber, das fie um gute Stellen zu erhalten, Auffatze einsenden follen, verleitet die jungen Leute zu einer unreisen Schrist-Rellerey.

#### ERDBESCHREIBUNG.

RECENSURG, b. Montag u. Weiß: Briefe auf einer-Reife durch Frankreich, England, I Itoliand und Lielie, in den Stahren 1787 – 1788. gefehrieben, von D. Staeb Chriftian Gottlieb Schaffer Fürftl Thurn und Tasifchen Leiburgt und Horfach. 1794. Eigher Bai dehen (1 Ren Band) XXX und 320 S. Zweytes Bai dehn (Cand.) 326 S. 8.

Einige dieser, in einem leichten und unterhaltenden Stil geschriebenen Briese, hauptsachlich medicinischen

Inhalts, find durch des verftorbnen D. Wittwers Archiv für die Geschichte der Arzneykunde bekannt geworden, und wir wiffen es dem Vf. Dank, dass er diefe mit der durch den Tod des Herausgebers unterbrochnen Fortsetzung ins Publicum zu bringen ficht entschlosen hat. Medicinische Gegenstande machen den hauptfächlichsten Inhalt derselben aus, und in dieser Hinficht enthalten fie recht viele neue und inftructive Bemerkungen für Aerzte fowohl als Nichtarzte (zu welchen letzten Rec. gehört.) Es finden fich aber hie und da auch Beobachtungen über Menschen und Sitten, Norizen von andern localen Sehenswürdigkeiten u. d. gl. die, wenn fie gleich nicht neu find, wenigstens fich gut lefen laffen, und durch Abwechslung die Unterhaltung der Lecture befordern. Der Vf. reifste mit einem Prinzen von Taxis, und hatte daher nicht freve llande, die Dauer feines Aufenthalts an den Orten zu bestimmen, deswegen denn manche feiner Remerkungen befonders in Holland und Italien, wie er auch felbit gesteht, fehr kurz und gleichsam nur im Vorbeygehn gemacht find. - Bey der Reichhaltigkeit diefer lefenswürdigen Briefe muffen wir uns hier großtentheils mit einer allgemeinen Inbalts Anzeige der Hauptfachen begnügen. Sehr richtig, wenn gleich nicht ganz an ihrem Ort, find die Bemerkungen in der Vorrede, über die franzölischen Emigranten und über ihren so manchen Gegenden verderblich gewordenen Aufenthalt in Deutschland. Ein großer Theil dieser Leme, baben das Mitleid schlecht vergolten, welches allerdings manche von ihnen verdienen mochten. - Die Refugies brachten Deutschland einst ihren Kunftfleis und alle Arten nützlicher Gewerbe mit - diefer zum größten Theil, ftolze, unwiffende, und fittenlofe Haufe bimgegen nichts, was die empfangene, und in mehrern Gegenden, durch zu große Nachgiebigkeit der Policey zu weit getriebene, Galtfreundschaft einigermassen hätte vergelten konnen. Wie viel Familien, before ders an den Granzen Frankreichs, mögen jetzt jenes Mideiden zu fpat bereuen, das fie unwürdigen Schutzlingen thätigst bewiesen, welche mit stolzer Verachtung die Wohlthaten annahmen, das tieffte Sittenverderben in das Innerfte diefer Familien brachten, und die scheuslichsten Spuren davon zurückließen! Thatfachen, welche Rec. hierüber unlangst an Ort und Stelle selbst erfuhr, würden dieses beweisen, wenn man sie hier anführen konnte. - - Die auf der Reife am Niederrhein, durch Brobant u. f. w. im Iften Briefe gegebnen Notizen, find fehr kurz und eben nicht bedeutend, - 2te Br. Paris. Allgemeine Bemerkungen über die schlechte Einrichtungen der dortigen Armen und Krankenanstalten, über Sitten, Charakter, gesellschaftl. Leben der Parifer, über einige Sebenswürdigkeiten, hauptfächlich die (vordem) königliche, und einige andere offentliche und Privat - Bibliocheken und Naturalienkabinette, über die Institute für Taubftumme, über die Theater - ste Br. Phyfikalifche Vorlefungen von Charle, und Sage; und andern Naturforschern. Der Vf. fand diese Gelehrten im Ganzen umganglicher und gefalliger gegen Dentsche, als den größten Theil der dortigen Aerzte und Wundarzte, Wowo von man in der Folge aber doch billig mehrere Ausnahmen findet. - Das Lycee und andere gelehrte Socieraten, die jetzt entweder ganz verschwunden, oder doch umgeformt find. -- Zufland der Ecole de Chirurgie nebit Bemerkungen über die chirurgische Operationen und Voilefungen des berühnnten Dejault , denen der Vf. beywolinte. Nachrichten von einigen andern berühmten Wundarzten und Aerzten, als Baudelocque Sabatier, Pegrithe - Carrere, Portal, Barthes, Vicad' Azyr. und von einigen Operationen, den neuesten ge-Jehrten Arbeiten und Praparaten - Sammlungen niehrerer derselben. Societe (royale.) de Medicine. Deut-Sche Aerzte zu Paris. Charlatanerien in der medicini-Schen Praxis dafelbit. Ecole veterinaire zu Charenton, and das äußerst merkwürdige Cabinet und die Prapa-, ratenfammlung von Thieren, des Vorstehers Chabert. -Ate Br., vorzüglich lehrreich und ausführlich über die Parifer Hofpitaler, und deren aufsre und innere Verfastung und zum Theil elenden Zustand. Rec. will einige diefer Bemerkungen ausheben, In 1200 Beiten des Hotel Dieu , muffen 24 bis 2800 Kranke Platz fiuden. Man findet 2. 3. und mehrere Kranke; oft mit den ungleichartigsten Uebeln behaftet, in einem Bett (!!) Ein mitgetheilter Krankenzettel gibt hiernber nabere Auskunft. Täglich werden 30, 40. und mehrere Kranken aufgenommen. - Die gewöhnliche Zahl der Kranken in diefen und den davon abbungenden Hotel de St. Louis, aufser der Stadt, betragt 3000. Zwolf Aerzie welche alle 4 Wochen die Sale wechteln (!) beforgten das Hospital. Die Apotheke ift elend. Potionen und Tifanen find die gewöhnlichen Mittel. Die Zahl der unter dem Chirurgien Major, Desault ftehenden Wundarzte und Eleven, belanft fich auf 30. Der Unterricht der Hebammen ift aufferft mangelhaft. - Die jährliche Zohl der in diesem Hospital Entbundenen, wird auf 18000. gerechnet. - Hopital des enfans trouves. Dieses wohlthätige Institut verhindert auffallend den Kindermord in Paris, wovon man fast gar nicht bort. Manche Nacht werden 20 Kinder eingebracht. Im J. 1787. warden 17000. Fündlinge von dem Inftitut, auf dem Lande unterhalten. (1784, bey des Rec. Aufenthalt in Paris, betrug diese Zahl 14000, und der Aufwand dafür 200,000 Liv. wovon die Revenuen des Haufes, nur 300,000 Ltv. lieferten, und das übrige von freywilligen Beyträgen aufgebracht wurde.) - - Eins der besten Krankenhäufer ift die Charite. Die Betten, an der Zahl 210. (jedes für einen Kranken.) und die Sale, find reinlich und geräumig. - Salpetriere und Bi etre. Bey den Bemerkungen über die elende Verfassung diefer Spitaler, vergegenwärtigten fich Rec. die Schauder erregenden Scenen des tiellten menschlichen Elendes wieder, wovon er in diesem Aufenthalt der ekelhastesten Unreinfichkeit und verpefteten Luft, beforders in den, Hundehäusern ahnlichen, Löchern der Wahn finnigen. Zeuge war. - Doch follen die eigentlichen Kranken hier noch beffer, als im Hotel Dien gehalten werden - An schlecht gehaltnen Arme ernabren diefe Spitaler zusammen 13000. Man versprach fich damals eine, fo nothige, Reform diefer beyden Haufer. --Unter den vielen hier noch genannten kleinen Spitalern,

zeichnet sich das von dem verstorbenen schweigerlichen Financier Beaufon. 1784. gestiftete Hopital d'Education et de Charité pour les Orphelins et les pauvres, an Zweckmassigkeit aus; und Rec. der das Wesen dieses alten Sybariten und Sünders, de l'ansien regime, in der Nahe zu beobachten Gelegenheit hatte, will desfalls nichts dawider reden, dass der Vf. ihn, in Ansehung dieser wohlthätigen Stiftung neinen Biedermann neunt, deffen Asche in Segen ruhet." - Das kleine aber, gut eingerichtete hospies de Charite, von der verstorbenen Md. Necker gostisset. - Ein durch seine Taschenspielerkünste auf den Boulevards, unter den Namen Comus bekannte, le Dru, errichtete 1783. ein hospice medico - electrique wo gelahmte Personen electrisist werden. Der Vf. tadelt mit Recht das gewaltsame Verfahren in der Methode des le Dru: - Mesmer geniesst jetzt, in Paris mit feinen Marktschreierkunsten vergessen, die Früchte derselben; bey einer jahrlichen Revenue von 23000 Liv. - Der übrige Theil dieses Briefes liefert . Bemerkungen über Witterung, currente Krankheiten, Badeaustalten, u. d. gl. und über die Mineraliensarimlung Berfons. - 5te Br. Reife nach London und allgemeine Bemerkungen über das Aeufsere diefer Stadt, über Nahrungsmittel, Bewohner, und Sitten, welche fich durch Neuheit eben nicht auszeichnen. Von hingsb.nch finder man liter ganz andre Nachrichten als bekann:lich Archemolz davon zu - erdichten für gut fand. - Das brittifche Museum. Museum des Sir Affkton L ners und andre merkwürdige Kunft - und Naturalienfammlungen : etwas zu kurz gefasst. Medicinifche Policey, Praxis, und gewohnliche Behandlung der currenten Krankheiten in Londen. - Krankenanstalten. Hier ift der Vf. ganz wieder in feinem Fach, und theilt fehr instructive und wichtige Nochriehten über diese Gegenstände mit, welche in gedrängter Kürze, der keinen Auszug gestattet, eine bestimmte und deutliche Uebersicht jener treslichen und menschenfreundlichen öffentlichen fowohl als Privat - Inftitute acben. - Physikalische Gesellschaften und deren vorzuglichste Mitglieder und andre vorzügliche englische Aerzte und Wundarzte. Der Anhang zu dem ersten Band enthält die Aufschrift, eines in der vormaligen könig!. Bibliothek zu Paris befindlichen Gemaldes in Wasterfarben von 1590, welches die Regenten von Bayern vorstellt, nebit den unter jedem diefer Portraits ftehenden deutschen Knittelreimen.

at Bynd. 6te 7te mud git Br. Kurze Befchreibungen spetchiedener Reifen in einige Gegenden der englichen. Seek aften und des innern Landes, nehtt Nachrichten; von den Hofpithlern dafelbit. Bath, Paiffal, Leverpool. Am letzen Orr ift nach Honrards Plan ein Zuchthaus erbauet, mit deffen Ausführung H. aber nicht zufrieden wer. Bazton. Mahlock. Birmingham. Einiges über die Univerfitaten Oxford und Combridge und Genen gelehrte Inflitute. Cabinete u.f. w. Einige eingliche Landfitze. — 9te Br. Das große Hunterfale ansomitche Cabinet, welches der verforbne Belitzer dem Vf. im fyftematicher Ordnung verzeigt. Sehr influetiv. — 10ter bis 13ter Br. Fordetzung der Reife durch Flandern nach Holland. Auch hier fin-

den fich manche gute, wie wohl, wie schon bemerkt worden, in der Eile diefer Reise gemachte Bemerkungen, besonders im Haag über den nunmehr verstorbenen Anatomiker Lijonet und Camper, aus deren Umgane der Vf. viel Belehrungen fchopfte und hier mittheilt. Briff I. - 14te Br. Hofpitaler zu Lille, Rheims. Dijon, und Lyon. - Die nun noch folgenden Briefe find auf der schnellen Reise durch einige italianische Staaten geschrieben, deren, die örtlichen Merkwürdigkeiten, Krankenanstalten ausgenommen, betreffender Inhalt aber, füglich hatte entbehrt werden können. Folgende Nachrichten zeichnen fich aus. Ueber die vorzüglichften Lehrer der Medicin zu Turin, und Hofpitaler daselbit. Die Trivulzische Stiftung zu Mayland und andre vorzügliche Armen - und Krankenanstalten dafelbit, und zu Modena, deren Einrichtung, in Anfehung der Reinlichkeit, felbst viele englische übertrift. Institute gleicher Art zu Florenz, besonders diess trefliche von Leopold neu eingerichtete große Hospital S. Maria nuova. Der Vf. macht bey den ital. Hofnitalern im Allgemeinen die Bemerkung, dass, wenn die

medicinische, chirurgische und diätetische Hülfe in denfelbigen, der eingeführten Ordnung, Reinlichkeit, Bedierung u. d. gl. gleich ware, diese Hospitaler die vorzage lichften in der Welt fevn worden. Eine Bemerkung. die Rec. wenigstens in den Hospitalern in Ober -Italien bestäniget gefunden hat --- Die lerzten aus Rom datirten Briefe find in Ansehung des Hauptinhalts diefer Sammlung von weniger Bedeutung und auch fonft fehr enthehrlich; denn fie enthalten wenig mehr, als ein trocknes Namenverzeichnifs der dortigen antiquarischen und artistischen Sehenswürdigkeiten, die der Vf. in ein Paar Tagen besuchte, und dann feine Rückreise antrat. Nur von dem Spiral S. Spirito finden fich einige Notizen - und frevlich verdienen die fammtlichen Krankenanstalten daselbit, wovon Rec die meisten, mit Ekel und Abscheu fah, kaum einer Erwahnung; dena fie find fo wie alle Policey - Einrichtungen . im aufserften Grade fchlecht und dem elenden pabitlichen Gouvernement durchaus analog. -Mangel eines Sathregifters, oder wenigstens einer inhaltsanzeige, erschwert das Nachschlagen sebe.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Gorresonamitair. Leipzig, b. Reer: De Metamerphologie de la monte, quam refert Matheur a. XIII. v. 1-p. commentative auct. Chrift, Gottfe, Egre. Pallore Publicimi. 1791; 5 S. 8. mit elner Dedication an his. Pedic Airisherd. Bin hibiches Specimen philologicher Gelejar Ombel Airisherd. Bin hibiches Specimen philologicher Gelejar Makeria de Airisherd. Bin diedet. Airisherd. Bin diedet. Bindert auch en mod i felie en (wird S. 16. Batuire) habere exilimentat sum Chernia, ja Mogit en immu hic compartife dicoma om modo, quo engeli farejifiner confpecti dicomter in liberi fier. Perkirung: hac verbam non de voce toque at it Dei, jed et en niven lefe intelligandum, per quod cadem, que dicte affe legantur, fant in dicata et patefacta. Quam vetere el naciet Ethaci tonitrus et verbay repetiniam bei declarare potarent, appfieli im monte ex toto felendalifimo illo factorie potarent, appfieli im monte ex toto felendalifimo illo factorie potarent, que facto ai terra divina e promittant, o tha ra See. Mefinet himme faltita aucter. Summus ef Doo erge omn more abereplacitum. Obedie not ch proceptique chus morem gerere appute etc. Cl. Odyf. v. 10.2 feg.

STAATSWISSANGULATUR. Leipzig, in Comm. der Griffen Buchhi: Wie alter Urberjehnsemmeng om bestäudig vorgebougt werden könne. 1793. (438 2) Der VI. Scheinat nur mis tolchen Ueberfehwemmungen bekannt zu Spray, die von kleisen Fluiffen herrühren. Denn wenighens sonnt er keine andern, als folche. Da kann ihm dann freylich wohl vorgeboumen (syn, das die Ueberfehwemmung auch bey Eigsignen lich baid verliehrt, wenn dem Strohme Luft gefenste wird, und dazu gibt er diefen und jenen gamz gusen Rath. Aber und verfleigt er fich auch zu Vorfchigen hinam, den Ueberfchwemmungen groffer Gewäffer vorzubengen, über welche nicht zu lachen man eine überfchwengliche Ernflinfeilzeit im Gherakter haben mufe. Einer feiner wichtigften Anfolkhye ift, dest man

langft den Fluffen große Wallerbehalter, (er nennt fie Nothweiher, ausgraben folle, um das überflüssige Waffer da bincieizuleiten. Auf vier wichtige Redenklichkeiten daber gerath er gar nicht. 1) Wo das Land for diefe Norkweither hersenome ger nicht. 1) vo uns Jame un aleit uwenn der Flus nicht men werden, und wer es hergeben folle, wenn der Flus nicht durch eine unbewohnte Wüllte fliefet. 2) Woher die großen Kosten des Ausgrabens zu nehmen (eyn möchten, 3) Wo die Erdmaffe bleiben folle, welche doch mehr , als die Waffermaffe betragen muis, die man darin auffangen will. 4) Dafs, wenn der Flufe mit Eife treibt, und nur Waffer, nicht die Eirfchemed felbt, (ein dem Rec. neues Wort) in die Weiher geleitet werden, der Eislofs um so viel gewiser erfogt. Eine fünfte Schwieriskeit, wie das 'Weifer aus den Weihern wieder herauskommen sulle, welche er nicht scheine, der Gritor genz entziehen zu wollen, hat er nicht vergessen. Aber fie ift ihm federleicht. Maschienen sollen diess hintennach thun, von ibm recerrierent matementen totten der Kriegen fruh, von deren Koffen er auch kein Wort (age. Er hat auch gehöre, dass die Grönländichen Serfahrer mit dem Eile gut umzugehes wissen, im dem Store Luft zu machen. De foll men denn in dem Innern Deutschlands sein viel Grönländer zur Hand haben. um die Eisschamel durch zu fagen und durchzuhauen. S. 39. Findet er den beften Rath gegen Waffersnoth darin, das mas Findet er den verten was gegen vontermoon aarin, dats man sicht dahn baue, wo das Waffer hinkann, und wenn die Häuster schon daschen, zur rechter Zeit ausweichen, und sicht erst warten, bis es schon da ist. Ist denn nicht das schon Wassersnoth genug, wenn man fein Haus Wassers wegen verlassen mus ? Oder foll man etwa die Häuser selbstrauf Hollen bauen, um mit ihnen zur rechten Zeit auszuweichen? S. 35. scheint er auch gerne etwas von Seefluthen fagen zu wollen. Er nennt fie Springfluthen , und hat aber nur den guten Troft dafür, dass, wenn ein Windstofe fie erhoben hat, bald ein anderer Windtlofs komme, und das Waffer eben fo geschwind wieder zurück im Meere ift. Ein Troft, den die Einwohner der Marfchlauder wohl beherzigen, und ifich bald möglicht entschließen mögen, ihre koftbaren Deiche, und was dem an gehört, eingehen zu laffen!

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 21. October 1794.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Winzburg, b. Rienner: J. M. Seuffert, d. Ph. u. b. R. D., Hochf. Wirzb. Hof- u. Reg. Rath, geh. Referendarius u. Prof. d. Rechte, von dem Verhaltniffe des Staats und der Diener des Staats gegen einander im rechtlichen und politischen Verstande, 1793. 172 S. R.

r. S., dem wir schon mehrere Bearbeitungen gemeinnütziger und für die Unterthanen deutscher Staaten wohlthatiger Materien verdanken, entwickelt in dieser Schrift, wie er in der Vorrede andeutet, "die "Grundfatze eines großen und weisen Lehrers, deffen "Namen er mit Ehrfurcht verschweige," den aber die deutsche Nation längst mit gleicher Ehrfurcht sich als einen aus ibrer Mitte nennt, auf den fie stolz feyn konne, und den sie nach den Aeusserungen seiner Grundsstze und Gefinnungen in feinen Handlungen und Verordnungen verehrt und fegnet. Offenbar find die Grundfatze, denen der Vf. großentheils folgt, fchon zum Theil in den Verordnungen des Fürstbischofs-von Wirzburg vom .18 Dec. 1786, vom 19 May 1787 u. a. vorgetragen, über welche diese Schrift eine Art von systematischem Commentar liefert, und vielleicht hat der ehrwürdige Vater feines Volks felbit ihn zur fystematischen Entwickelung derselben aufgesodert, damit ihre Befolgung in mehreren Staaten Deutschlands befordert werde, wenn gleich manche großtentheils schon diese Maximen beobachten.

Bey dieser systematischen Entwickelung derselben hat Hr. S., wie schon der Titel zeigt, die Betrachtung der rechtlichen und politischen Fragen vereinigt; aber diese Verbindung scheint uns die Hauptquelle der etwanigen Mangel diefer im Ganzen lehrreichen und verdienstlichen Arbeit. Die Vermischung der rechtlichen und politischen Seile eines Gegenstandes ift der Unterfuchung immer nachtheilig, zumal wenn noch dazu, wie hier. Behauptungen des Naturrechts und des positiven Rechts, Untersuchungen der allgemeinen und der angewandten Politik immer unter einander fortlaufen. Es entsteht daraus nicht bloss die Folge, dass Lehrsatze des Rechts von unkundigern Lesern mit den neben ihnen ftehenden Rathschlagen der Politik in eine Klasse gesetzt und also auch für jetzt noch nicht als verbindlich angefehen werden, sondern noch vielmehr eine andere, wie wir glauben, für die Wirkung auf Staaten und Fürsten weit nachtheiligere Vermischung, welche man aber in unsern Zeiten bey taufend Schriftftellern, oft den besten. wohlwollendsten und ehrwürdigsten, gewahr wird, dass manche Fragen als blosse Probleme des reinen philosophischen oder positiven Rechts behandelt werden, die doch blofse Aufgaben für die Politik find.

# 1 7 .... Winter Dans

Sonst ist die Behandlung in der vorliegenden Schrift im Ganzen gewiss zu loben; der Einfluss der kritischen Philosophie und des gebesserten Staatsrechts ift sichtbar; die Vorgänger in den einzelnen Untersuchungen hat Hr-S. gut benutzt, aber er fand ihrer nur wenige. Indelsen gibt eben diese Seltenheit der Vorarbeiten dem Buche einen neuen Werth; denn es ist dem zusolge durch desselbe einem wirklichen literarischen Bedürfnis abge-Gerade deshalb aber halten wir es für Pflicht, die Materialien durch eine genaue Auseinandersetzung und Prüfung zu weiterer Ausbildung diefer Lehre noch mehr zu verarbeiten.

Der Vortrag ist ziemlich rein und gut. Provincialismen, wie heikle (Vorrede S. 2.), Hofminister (S. R.), um da mehr, welches mehrmals vorkommt, ent-Schöpfen ftatt erschöpfen (S. 74.), kommlich (S. 78.). oder Ausstücke, wie: sich einschleichen mögenden (S. 49.) Nichthandlungen (S. 107.) statt Unterlastungen u. d. gl. sind selten. Etwas weniger lange Perioden, und etwasmehr Gedrängtheit (man vergl. S. 51 ff.) möchte man auch hie und da wünschen. - Doch kann alles dies bloss Folge der durch die überhäuften Berufsge-

schäfte des Vf. unterbrochenen Arbeit feyn,

Der Gang der Untersuchung ift mit Hinweglaffung einiger kleinen Nebenbemerkungen, die man meistens hier ohnehin fuchen wird, folgender: I. Abhandl. Von der Natur des Verhältniffes zwischen dem Staate und dem Diener des Staats im Allgemeinen. Die bisherigen Erklärungen, es fey ein Miethcontract, ein contractus: do ut facias, ein Precarium, ein Mandatum, ein Privilegium, seven nicht passend. (vergl. §. 23 - 27.) Es habe vielmehr jedes Staatsmitglied eine vollkommne Verbindlichheit zum Dienste des Staats. Genauer bestimmt (man könnte fagen : purificirt) werde diese Verbindlichkeit durch die Berufung des Staats. fey ein öffentliches Amt (S. 23.) "ein Recht, vermöge "dessen ein einzelnes Staatsmitglied seine Pflicht, dem "Staate zu dienen, durch befondere, mehrere Handlun-"gen einer und derfelben Art in sich begreifende, Dien-"fte nach vorhergegangener Einwilligung des Staats "zur Erreichung eines besondern Staatszweckes erfüllt." Dieses grunde sich auf einen Vertrag, welchen Ur. S. einen Anstellungsvertrag nennt, und (S. 26.) fo beflimmt: er fey "ein Vertrag, vermöge deffen die Ver-"bindlichkeit eines einzelnen Staatsmitgliedes, dem Staaate zu dienen, durch Uebertragung eines Staatsamtes "vom Staate bestimmt, und ihm ein Recht zu diesem "Amte eingeräumt, dagegen von dem einzelnen Staats-"mitgliede diese bestimmte Verbindlichkeit anerkannt. , und das Recht zu dem Amte angenommen wird." (So viel schönes in dieser Grundlage der ganzen nachberigen Theorie verbreitet ift: fo wird doch noch wohl manches darin einer genauern Bestimmung bedürftig fevn. 1) Wenn wir hier bey Principien des allgemeinen Rechts und der derüber in Deutschland überhaupt geltenden Begriffe ftehen bleiben, wie man bey dem Mangel von gemeinen politiven Gefetzen doch wohl muss; so lässt sich eine pollkommne, d. h. eine unerlassliche, Verbindlichkeit, jedes öffentliche Amt zu übernehmen, wenn darunter auch nach des Vf. Sinne blofs ein Staats - oder Civilamt verftanden wird, nicht wohl behaupten. Es kann zwar eine vollkommne Verbindlichkeit zu folchen Aemtern durch eine besondre Verabredung vom Bürger übernommen. oder durch ein Particulargesetz, wie in manchen Reichsftadten, vorgeschrieben werden; allein im Allgemeinen fliefsen aus den gegen den Staat übernommenen Verpflichtungen als vollkommne Verbindlichkeiten wohl nur folche, die für jeden Unterthan ohne Unterfchied, ohne Rücklicht auf gewiffe Vorausfetzungen oder Bedingungen, gelten können. Zur Verwaltung eines Amtes gehort aber als Bedingung die Fahigkeit zu demfelben: und über diese Bedingung kann niemand richtiger urtheilen, als der, welcher das Amt erhalten foll. Diefer muß feine innern Krafte em besten kennen, und alfo nach seinem eignen Bewusstfeyn und dem Gefühl seiner Fahigkeit eigentlich darüber alleig absprechen konnen. Er mus wissen, ob er überhaupt dazu fahig sev, ob andre nicht eine vorzüglichere Fahigkeit dazu haben, und ob er nicht dem Staat und der Menschheit in andern Geschäften, deren Wahl ihm frey fieht, noch nützlicher werden konnte. Jede Verbindlichkeit aber, die von eiper Bedingung abbangt, über deren Existenz in einem vorliegenden Fall der, dem fie obliegt, zu urtheilen hat, ift nur eine unvollkommne oder erlafsliche. darf tie fodern, wenn er die Fahigkeit dazu in einem Subject zu finden glaubt .: aber nicht erzwingen; man mulste denn den Fall annehmen, dass ein Staatsamt durchaus verwaltet werden muffe, und entweder dem Staat, weil nur ein einziger feiner Meynung nach dazu tauglich fey, keine Wahl übrig bliebe, oder auch dass von mehreren rauglichen keiner es übernehmen wollte. 2) müchten wir ein Amt eber durch eine Verpflichtung, als durch ein Recht, welches erft aus der Verpflichtung und den zur Erfüllung derfelben nötbigen Bestimmungen abzuleiten ift, definiren. Wir follten glauben : ein öffentliches Amt fey eigentlich eine befondre Verpflichtung gegen den Staat zu mehreren Diensten einer und derfelben Art. 3) Es meg immer feyn, dass fich der Anstellungsvertrag nicht felion ganz deutlich im römischen Recht vorfindet; dennoch ift wohl, fo fehr auch des Vf. Gründe gegen die übrigen Unterordnungen desselben unter romische Verhaltniffe erweifen, jener Vertrag immer als eine Art der Bevollmächtigung (mandatum) anzusehen. Die vorhergebende Verbindlichkeit macht hier eben fo wenig eineo Unterschied, als etwa die Verpflichtung, gegen seinen Vater thätig dankbar zu feyn, in der Natur der Bevollmachtigung eines emancipirten Sohns machen würde. Hr. S. wendet gegen diese Unterordnung (S. 41.) noch ein: "Der Bevollmächtiger kann feine Vollmacht "nach Belieben zure knehmen. Ob der Stant dem Die-"ner des Staats ein Amt nach Willkuhr zu entziehen be-

pfugt fey, ift wenigftens keine fo ausgemachte Wahr-"heit, dafs man diefelbe, ohne in eine petitio principis "zu fallen, für einen wesentlichen Bestandtheil der Er-"klärung des Anstellungsvermögens annehmen kann." Allein fo gut fich beym Mandat eine Verabredung denken läfst, daß man den Auftrag nicht zurücknehmen wolle; so gut liesse sich, (wenn man einmal jene Einfchränkung annehmen will, wovon nachher.) diefelbe als auf einer andern Verbindlichkeit begründet denken, ohne darum den Begriff des Vollmachtsauftrags aufzu-Diese Theorie muss um desto mehr in Ansehung der Ausländer gültig feyn, da bey diefen fich eine vorhergehende Verbindlichkeit gar nicht denken lafst. Um fie zu begründen, nimmt freylich Hr. S. (6. 17.) an, "die Ertheilung des Bürgerrechts verstehe fich bev Er-"theilung des Rufes zu einem Staatsamte von felbft." Allein da unter diefem Ruf doch wohl aur ein angenommoner Ruf zu verftehen ift, fo kann ja von keiner corhergehenden Verbindlichkeit als Bi eger die Rede feyn; wir schen also nicht wohl, wie diese Erklärung den Vorwurf. dass sie gezwungen fey, ablehnen konne.) Befoldung gehöre nicht zum Wefen des Anstellungsvertrags, fie fey keine Vergeltung, welche bey liberalen Diensten, die nicht geschätzt werden konnten, nicht ftatt habe. Der allgemeine Grund der Befoldungen liege vielmehr in der Verbiadlichkeit des Staats, feine Diener für den Aufwand bey Erwerbung der zum Amte nothigen Kenntnisse, und für die durch den Zeisuswand im Amte nothwendig genachte Entziehung von andern Arten des Erwerbs zu entschädigen. Der Grund zu einer bestimmten Besoldung ober liege in einem vom Austellungsvertrage unterschiedenen Nebenvertrage. : (Gewifs ift die Befoldung nicht als Vergeltung für vermiethete Dienfte auzusehen; aber folite es auch wohl in allen Kücklichten eine befriedigende Aufklarung geben. wenn man fie blofs als eine Entschädigung anfieht? Zur Entschadigung für den Aufwand bey Erwerbung der Kenntnisse ist der Staat wohl nicht eigentlich als verbunden anzusehen; denn er eutschädigt ja denjenigen nie, welchen er nicht zu Steatsämtern gebraucht; und für den anderweitigen Erwerb wäre doch die Entschädigung wieder nicht anders zu bestimmen, als dass man den Geldlohn für die liberalen Dienste ausfindig machte. durch welchen der Staatsdiener feine Nahrung erwerben mulste, wenn er kein Amt hatte, von welchem Geldtohn aber Hr. S., wie oben gefagt, nichts wiffen will. Uns scheint es immer, die Anwendung der Grundsatze von der Bevollmächtigung fey auch hier die schicklichfte. Die Befoldung ift ein wahres Honorarium für liberale Dienste. Der Grund aber, um deswillen der Stant diese Belohnung für Dienste, zu welchen doch ohnehin in den meiften Fällen eine Verbindlichkeit ftatt findet, geben muss, liegt eigentlich in der Verhindlichkeit des Steats, für den Lebensunterhalt feines Beamten und derjenigen zu forgen, für welche fonft der Beamte felbft den Umerhalt zu erwerben verpflichtet wäre, da doch der Beante einem undern Erwerb bev treuer Verwaltung feines Amtes nicht nachgehen kann. terhalt muss so eingericktet seyn, dass der Beamte dabey auch den Zweck feines Amtes erreichen; z. B. fein Anfeben

Ansehen bey seinen Untergebenen erhalten könne. Unter diefer Vorausfetzung braucht es der laitigen Berechnung des Schadens und der Entschädigungsfumme nicht, und der Beamte kann erlaubterweife auch nicht den hochften Erwerb, den er fonft machen könnte, in Anfehlag bringen. Diese Betrachtung ift, wie wir gern zugeben, eigentlich politisch, und gibt an fich selbst kein Recht: he kann aber doch auch zuweilen auf die Beurtheilung des Rechts Einfluss haben. Das Recht zur Besoldung im Einzelnen ift ohne besondern Vertrag nicht gegründet; denn es gibt rechtmäßiger Weife auch unbefoldete Aemter, und auch hier zeiet fich wieder die schickliche Anwendung der Grundfätze über das mandatum, als welches ein Honorarium zulasst, aber nicht nothwendig erfodert. Mit vollem Grunde fagt demnach Hr. S .: Das Recht zu einer bestimmten Besoldung gründe sich auf einen Nebenvertrag; nur ift es nicht nothig, gerade ein besonders Instrument darüber anzunehmen. wird gewohnlich die Befoldung in dem Bestallungsdecret zugleich mit bestimmt; und auch hier ift wieder eine blosse Auwendung des Verfahrens beym Vollmachtsvertrage, und eine Auglogie des Darlehns, mit dem der Nebenvertrag über die Zinsen meistens in einem Instru-

ment verbunden wird, vorhauden.) H. Alith. L'an den befondern Verhaltniffen zwischen dem Statie und dem Diener des Staats. I. Kop. L'on der Annalime und Befoldung der Diener des Staats. Der Steat, oder jemand im Nemen des Staats nimmt die Staatsdiener an. Pijicht deräußersten Behutsamkeit dabey. "Niemand er-"halt ein Amt ohne vorher eine Prüfung mit Ruhm ausge-"halten zu fraben." Gute Vorschlage wegen der Einrichtung einer folchen Prafung. (Man fieht leicht, dass das meifte bier politischer Rath ift; indeffen ift er, fo betrachtet, fehr zweckmafsig, wenn gleich noch mehr Ausführung im Detail zu wünschen ware.) Niemand habe ein Recht auf ein Amt, weil der Staat nicht den Würdigsten, fondern nor Würdige zu wählen schuldig fey. Daher fallen die feltsmen Titel weg, auf welchen man Ausprüche zu Diensten des Staats zu gründen pflegt, z. B. Heirathsund Verforgungsluft, die Eigenschaft eines Landeskinds, Verdienste der Ahnen, Vermeidung der Gefahr zu fündigen, Armuib .- Alter, Anzahl der Suppliken u. d. gl. (Alles dies ist politisch.) Die Grosse der Besoldung sey nach der Entschadigung zu bestimmen. (Wenn gleich dies Princip nicht ganz zu vertheidigen ware, fo find die Folgen daraus doch hier zulaffig und gut.) "Diener des Staats babe einen rechtlichen Anspruch auf ndie Befoldung feines Vorfahrers, alfo fey der Staat Ver-"änderungen zu machen befugt." Doch sev jede merkliche Veranderung in den meisten Fallen unbillig. Andere Veranderungen feyn oft billig und nothig; nemlich wenn einzelne Befoldungstheile nicht bestehen können, 1) mit dem Wohl der Unterthanen, z. B. allzuviele Landereyen, der kleine Zehut, Frolingebühren, oder 2) mit der Pflicht einer treuen Verwaltung der Staatseinkunfte, oder auch 3) mir dem amtlichen Ansehen. Jedoch ift der Staat einen Erfatz bey schon bestalften Dienern zu leiften schuldig. - Alles fehr gut, aber eigentlich politisch. Weiterer Bekanntmachung werth scheint

uus folgende Stelle (S. 85.): "Es gibt manche Orte in Frauken. wo die Sammlungsart des fogenannten Gan"fe- und Schweinezehenten noch drückender ift, als der "Zehnte felba. Man zahlt nemlich von Hausbeftzer zu "Hausbeftzer fort, und wenn der erfte Hausbeftzer zu "Gande, fein armer Nachbar aber nur eine hat, wird die"fes geringe Eigenhum eine Beure des Zehenthertn, "indetfen der Reichere verschont bleibt.

II. Cap. Von den Rechten und Pflichten eines Dirners des Stuats wahrend feines Amts. Die Pflichten des Staatsdieners find entweder die gemeinen eines jeden Staatsmitgliedes, oder besondre: zu jenen gehort 1) die Verbindlichkeit, die Gefetze des Staats zu befolgen. Der privilegirte Gerichtsstand habe keinen Grund in allgemeinen Rechtsgrundsatzen. (Hatte der Vf. hier die allgemeinen und positiven deutschen Rechtsgrundfatze, auf die er doch fonit, z. B. im letzten Capitel, Ruckfielet nimmt, genauer unterschieden; so wurde ihm eine Betrachtung des privilegirten Gerichtsstandes Lier nicht unzweckmassig geschienen haben.) 2) Die Unterwerfung unter Real - und Personalbeschwerden, wie andre Staatsmitglieder. Ausnahmen würden begründet ag durch ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung fanuntlicher Mitglieder, welche die Rata, fo die Staatschen r betreffen wurde, auf fich nehmen, und unter fich vertheilen; b) durch ausdrückliche und stillschweigen ie bewilligung der hochsten Gewält im Staate, wenn diefelbe z. B. fo viel an Steuern weniger erhebt, als die Rata des Staatsdieners beträgt; c) durch unvordenklichen Belitz. der Staatsdiener; d) wenn dem Diener des Smats die Befreyung von Beschwerden als ein Theil der Besoldung angewiesen wird. - Als befondere Pflichten gibt der Vf. an: a) die Pflicht, fich der Prufung zu unterwerfen. (Die Auseinandersetzung illt hier durch mancherley Unterscheidungen, z. B. der formlichen und nicht formlichen Prüfung, fehr bestimmt geworden; allein eigentlich gehörte doch diese ganze Ausführung ins vorige Capitel, von der Annahme des Staatsdieners.) b) Die Pflicht, der ihm rechtmassig ertheilten Instruction gemass zu handeln ; c) die Pflicht, wenn keine intiruccion ertheilt ift, der Natur und dem Zweck des Amts gemals zu handeln; d) die Pflicht, Rechenschaft abzulegen. Hier fehlagt er vor, dass auch selbit dann, wenn kein Verdacht eintritt, Rechenschaft gefodert werden solite. (In diefen 66. finden fich doch viele blofs moratifche vorschriften.) Die Rechte des Staatsdieners zerfallen wieder in gemeine und besondre, und die letztern in wefentliche und zufallige. Für die ersten f. ih Dr. S. tolgendes Princip auf: "Jeder Staatsdiener hat das Rei ot "zu den Mitteln, um feiner Inftruction, oder in Erman-"gelung derfelben dem Zwecke feines Amts und des "Steats gemaß handeln zu können," end folgert nun einzeln daraus: ... 1) das Recht auf eine befoudre Auszeichnung des Staats, 2) das Recht der Unverletzbarkeit in feinen Amtshandfungen. Zufallige Re. bie find das Recht auf Befoldung, auf Wittvenpeufionen, Canonicate, Sripendien, und Verforgung der Kinder mit Staatsdiensten. (Auch hier ist wieder vieles blofs pelle 1 2 mich.

tifch, welches dem Titel des Buchs ganz gemäß ift, aber wirklich, mitten unter rechtliche Ausführungen gestellt. den Gesichtspunkt schwankend macht-Ueberdem ift das politische selbst nicht immer vollständig, selbst nicht immer bestimmt genug vorgetragen. So heisst es (S. 117.): "Die eigentliche Große des Ranges kann und "darf nur nach der größern oder geringern Geschick-"lichkeit, und nach dem guten Willen bestimmt werden. welche die mit einem Amte verbundene Arbeit erhei-"schet, weil sich auf diese Eigenschaften allein die Achstung, folglich auch die großere oder geringere Ach-"tung, grundet." - Uns scheint doch die durch grofseres Ausehen zu bewirkende Folgsamkeit der Untergebenen, auf welche der Vf. felbit vorher hinweiset, und dann die nothwendige Unterordnung der niedern Staatsbedienungen unter ihre Vorgesetzten noch weit mehr, felbst bey der Große des Rangs, Rücksicht zu ver dienen, wenn gleich auch die oben angeführten Momente nicht ganz zu vernachlassigen find.)

(Der Beschluss folgt.)

GERMANIEN; Der Weltbürger, oder deutsche Annalen etc. — gesammelt von Frauden der Publicitat. VI bis IX Hest. S. 2 5 669. 8.

Mit diesem neunten Heste, oder dem Schlusse des dritten Bandes endigt sich diese Zeitschrift, deren Werth nuch in diesen Hesten so ganz derselbe ist, dass Rec. seinem in der A. L. Z. 1793. N. 132. abgedruckten Urtheile ebenfalls getreu bleiben muss. Das VI. Hest enthält gröstentheils Forstetungen der vorigen. Ein durch die solgenden fortgehender Ausstate unthält Betrachtungen über den Verfall der Literatur und des Buchhandels in Deuisshand, deren Wahrheit

TO Other more where

und Gründlichkeit Rec. hier, trotz des heftigen Ausfalts gegen das Recenfentenwesen (H. IX. S. 611.) gern bemerklich macht. Das Gemalde hat nur oft zu grelle Farben, und wird durch einige Zuge fogur Carricatur, wie z. B. durch die Behauptung, dass der grofste Theil der Buchhandler fich von den gemeinen Krämern durch nichts als durch einen noch schmutzigern Eigennutz uml einen ungleich größern Ligendunkel auszeich-Die meiften Auffatze betreffen den preufsischen. Staat und Elfafs, wo die Vf. gute Correspondenten gehabt zu haben scheinen. Die am wenigsten nützlichen find dagegen die einzelnen unvollständigen und anonvmischen Nachrichten von Privatbeschwerden, welche. wenn fie dem Publikum zur Beurtheilung übergeben werden, immer eines Commentars bedürfen. Zu diefen muffen vorzüglich die Verfolgung des Fabrikanten Schlichum in Elberfeld (H VII. S. 638.), und die Addreffe des Hannoverif hen Confiftorialfecretars Gladbach ( H. IX. S. 526 - 530.) gerechnet werden. Letztere, fo nackt wie fie hier iteht, ohne Erzählung der Veranlassungen und Folgen, und ohne Schilderung des Charakters eines Mannes, ift mit einer Schuldverschreibung zu vergleichen, in welcher das Kapital nicht ausgedruckt ift. Es lafse fich dabey entweder gar kein, oder wenigstens doch nur ein schiefes, Uriheil über den Mann füllen, der fich nachher mit Reue an feine Verwandten und Freunde addreffirte. fich in Frankreich an dem himmlischen Fener verbrangte. das ihn nach S. 527. fo wohlthatig erwärmte, und feinen Fehitritt mit der Landesverweifung bulset. - Bis auf Hn. Pahl und Hofrath Metzler find alle Auffatze anonymifch. Einige Druckfehler , als z. B. der General Rhodion ftatt. Rhodich, hatten wohl, neben dem Register angezeigt au. werden verdient.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESENLARNYNETY. London, b. Johnson: A Jewijh Tract, and Figur-third Chapter of Island, written by Dr. Monatolte, in Portugeie, and translated from his Manuscript by Philo-Feritar. Matto I sel. 42, 100. 1790. 795. 8. Nich der Vorreden Monatole gefchrieben, and an einen Dominikand Nordon, for Spanien gerichtet geweßen feyn. Der Ueberf. will ihn in Mr. Spanien gerichtet geweßen feyn. Der Ueberf. will ihn in Mr. erhalten haben. Wie uud wober, ift nicht angezeigt. In einem Anhang, zu welchem der englische Ueberf. selbt in der Vorrede sich als VF. bekennt, ift das 53 K. des Jesiah überfetzt und gedeutet, In der That aber ift diefer Anhang auch noch ganz im Ton des Juden geschrieben. Er nennt Ireal meit fie in Volk, f. S. 78, und Jesus den schriftliches Melfias. Man möchte also wohl vermuthen, dass der angebliche Ueberf. Swohl Vf. des Appendix als des Tractats selbt fey, dass er nur den Namen des Juden geoborgt, in det Vorrede abse den Schleier ein wenig zu hitsen für den Vorrude zu der Schleier in wenig zu hitsen für den Vorrude zu der Schleier in wenig zu hitsen für den Vorrude zu der Schleier in wenig zu hitsen für den Vorrude zu der Schleier in wenig zu hitsen für den Vorrude zu der Schleier in wenig zu hitsen für den Vorrude zu der Schleier an wenig zu hitsen für den Vorrude zu der Schleier an wenig zu hitsen für den Vorrude zu der Schleier an wenig zu der den Vorrude zu der Schleier zu wenig der über den Vorrude zu der Berband liege, die Lebre von Erbinde und Genugthuung, grundlos sey. Die Seelen Rammagn nicht von Adam. oder überhaust von Vaser

und Mutter. fondern nach Jef. 57, 6. von Gott felblu. d. gl. m., Der zweyte Abfchnit, da die Deutung auf Jefus mit dem Wortverfland des Jefahianichen Abfchuits nicht übereinflimme, ilt nicht ausgeführt, oder war, wie die Vorrede fagt, nicht in der aufgefundenen Handchrift. Der Appendix gibt eine gar nicht flesende Ubert. von Jef. 52, 13 bis 53, ult., und deutet die Gatte vom Hraelitisches Volk, alt Collectium, wie Nicht 1900.

B. d. R. 30, 22, 21, 1, 1 B. Sam. 18, 2, ehne ins Einzelne der Deutung einzugehen. Der V. macht die nive Anmerkung: Alle Weiffagungen von frohen Aussichen des Volks Guttes wirden von den Greiften auf das Christenhum und feine Anhänger bezogen. Sie hätten doch weitigfens den Juden die Weiffagungen von trautigen Erfolden und Siraten der Knechte oder gungen von trautigen Erfolden und Siraten der Knechte oder deringen Zustand der Jedon (childere, über Greiweitigen betringen Zustand der Jedon (childere, über Greiweitigen der in der Greiften und Juden gedeute wurden, Genau zustammen, dafe, wer die letze ter e verstehe, wohl endlich auch die erkere von Juden aus deuten genöbigt fern werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 22. October 1794.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN

Winznung, b. Rienner: J. M. Seuffert, d. Ph. u. b. R. D. etc., von dem Verhaltnisse des Staats und der Diener des Staats gegen einander, im rechtlichen und politischen Verstande.

(Be'chluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

III. C p. | Ton der Beendigung der Staatsamter. Diefs ift ein besonders in neuern Zeiten häufig bearbeitetes Thema, bey dem auch unser Vf. fast augenscheinlich am forgsamiten und genauesten verfahrt. Er betrachtet unter den sonstigen Arten der Beendigung vorzüglich die Entlaffung und Resignation. Unter Entlaffang versteht er (6. 71, ) "eine Handlung, wodurch "der Staat seinem Diener das von ihm bisher bekleidere "Amt gegen seinen Willen ohne vorhandenen, oder doch "nicht rechtlich unterfuchten Grund fammt der von ihm "bezogenen Dienstbestallung abnimmt." Eine solche Entlaffung fey nach vieler Rechtsgelehrten Meynung widerrechtlich; denn 1) da der Anstellungsvertrag ein fortdauren les Amt übertrage, fo ware es unrecht, dem, mit welchem ein folcher Vertrag geschlossen sey, die daraus erworbenen Rechte zu entziehen. Sie habe überdem 2) fehr schädlichen Einflus für Ehre und Nahrungserwerb. 3) Eine folche Dienstentlassung würde despotisch fevn : die Grundverfessung der deutschen Staaten sey aber keineswegs despotisch. "Das Recht der Diener des "Staats, dem Regenten, welcher fich Handlungen gegen "die Gefetze grauben, willkührlicke Auflagen erpreffen. "den Lauf der Justiz durch Kabinetsmachtsprüche hem-.men, oder nach feinem Interesse lenken will, frey und "offen zu widersprechen, stimme mit der Grundversaf-"fung der deutschen Staaten vollkommen überein." (S. 142.) 4) die Stelle der beiden letzten Wahlcapitulationen Art. XXIV. 6. 10., vermöge deren des Kaifers willkührliche Eutsetzung der Reichshofrathe aufgehoben ilt. verbinde aualogisch auch die Fürsten. Dennoch feven freylich alle diese Gründe nicht ganz entscheidend. (Wir follten glauben, diese Untersuchung würde weit klärer und leichter, wenn man die Frage über die Rechtmäfsie keit der blofsen Dienstentlaffung und über die Rechtmafsiekeit der Entziehung der Befoldung oder andrer Vortheile unterscheidet. Alsdann wurden wir die Entleffung zu diesem Behuf, und das auch wohl mit einigen Gewinn an Kurze und Pracifion, lieber fo bestimmen: fie fev Beraubung des Amts durch den Staat ohne Linwilligung des Beamten, und ohne vorhergegongene rechtliche Unterfuchung .. Zu einer folchen muß der Stant oder muffen die Belitzer der hochften Gewalt in demfelben im Allgemeinen als berechtigt angesehen werden :

denn sie find verpflichtet, den Zweck des Staats zu be-Sie durfen fich dazu Gehülfen wählen, aber eigentlich keinen Antheil an der höchsten Gewalt ganz au fie abtreten. Das würden sie aber, wenn sie den Staatsbeamten bey geringerer Geschicklichkeit oder weniger Geneigtheit, den Zweck des Staats nach der Ueberzeugung der eigentlichen Regenten gut zu befördern. doch in feinem Dienste oder in feiner Wirksamkeit laffen müßsten. Dem Staat also kann das Recht, bey einem entstandenen Mangel an Zutrauen, seine Diener zu entlassen, gewiss nicht abgesprochen werden. Der Anstellungsvertrag kann eigentlich nur, als unter dieser Bedingung eingegangen, angesehen werden. Die Stelle der Hahlcapitulation hat hier keine verbindliche Anwendung, weil bey derfelben der besondre Grund in den bekannten verstochtenen Verhältnissen des Reichs mit dem Kaifer in Anschung des Reichshofraths zu suchen ift, und der Kaifer fonft derch den Reichshofrath noch mehr Einslass unf das Gerichtswesen im Reiche erhalten würde, worüber bekanntlich fo lange Streit gewefen ift. Das Rocht des Widerspruchs der Staatsbeamten gegen den Regenten ist auch keinesweges als allgemein begründet anzusehen; denn es gibt viele andre Arten, den Despotismus einzuschrinken, als diese; und wenn die Staatsbeamten ein folches Recht haben; fo find fie nicht mehr blofse Staatsbeamten, sondern wirkliche Theilnehmer an der höchsten Gewalt, welches wenigstens aus dem blosen Begriff des Staatsbeamten nicht fliefst. Dennoch kann es immer zu einem Grundfatze in der Verfaffung oder zu einer Staatsmaxime gemacht werden, daß die Beamten vom Vorgesetzten, oder selbst vom Staate gar nicht entsetzt werden dürfen, ohne rechtliche Untersuchung. Der Vf. beruft fich darüber, dass diess geschehen sey, auf das allgemeine preussische Gesetzbuch. Allein dies disponirt in der That nicht so unbedingt, fondern es unterscheidet fehr zweckmassig. Es bindet nemlich nur die Amtsentsetzung der Justizbeamten an ein vorhergehendes rechtliches Erkenntnifs (Th. II. Tit. 6. Hingegen fetzt es bey andern Bedienten nur der willkührlichen Entlaffung Schranken. Kein Vorgesetzter oder Departementschef, fondern nur der versammelte Staatsrath kann nach vorheriger Erklärung oder Verantwortung des Beamten diesen entsetzen; und bey Bedienungen, zu welchen die Bestallung vom Landesherrn felbst vollzogen wird, muß ein folcher Beschlus des Steatsraths noch dem Landesheren zur unmittelbaren Prüfung und Bestätigung vorgelegt werden (Th. II. Tit. 10. §. 98 - 101.). Wir halten in der That dies für die zweckmäßigste Unterscheidung, dem über Richter muss keine Willkühr fiett haben; bey andern Beamen ift die Frei heit der Entlaffung wenien Lat ...

zuweilen fehr vortheilhaft fevn; nur muß es immer fo wenig als möglich mit Nachtheil des Beamten verknüpft feyn; und diese scheinen auch bev den reichsgerichtlichen Erkenntniffen, die der Vf. 6. 83. anführt, zum Grunde zu liegen. - Nun aber bleibt die andre Frage übrig : Darf der Staat die mit einem Amt bisher verknupften Vortheile der Befoldung oder auch der Würde u. d. gl. entziehen? An sich wäre auch das nicht unrechtmässig; gibt es doch ganz unbesoldete Aemter! Allein es ware unbillig und unpolitisch: der Staatsdiener wird sich nur mit Schwierigkeit alsdann einen andern Erwerb schaffen können, und bey folcher Aussicht, die den Staatsbeamten offen ware, wurden die Menschen im Staat zu Staatsämtern nicht fehr geneigt feyn. Es kann daher fehr wohl eine Verabredung zwischen den Regenten und dem Beainten statt haben, dass der Regent für das übernommene Amt lebenslänglichen Unterheit gewähre; oder noch bester: es mag das zu einem Gesetz gemacht werden, dass ein Beamter, der feiner Stelle ohne fein Verschulden emsetzt werde, seine Besoldung zu seinem Unterhalt behalte, bis er wenigstens auf andre Art hiolanglich verforgt fev. Ohne fein Verschulden, fagen wir; denn wenn jemand ein, obgleich geringes, Verschulden fich hatte zur Laft kommen laffen; fo hort iene Verbindlichkeit des Stants auf. Nur kenn wohl hierüber der Regent nicht allein urtheilen; denn fobald es auf Verluft andrer Rechte, die nicht mehr eigentlich Theile der hochsten Gewalt betreffen, befonders der burgeglichen Ehre in großerm oder geringerm Maafse, alfo auch der Würde, ankomint ; fo hat alsdenn der Beanite gleiche Rechte mit allen andern Staatsbürgern. gent kann ihm kein folches Recht, auch wenn er felbst es ihm zugestanden bat, willkührlich entziehen; der Beamte ift berechtigt, in diefer Rücklicht eine Erklarung des Regenten, dass er nicht aus Verschulden sein Amt verliere, wie ja oft in Entlaffungsdecreten gefagt wird, oder rechiliche Untersuchung und Richterspruch zu fo-Mit Recht wünscht Hr. S. über diefs alles, weil es doch immer streitig ift, eine allgemeine bestimmte Geferzgebung. - Von der Resignation von Seiten des Dieners behauptet IIr. S., fie fey ohne Einwilligung des Staats nicht erlaubt; doch muffe der Staat fie aus einigen augegebnen Utfachen nicht verfagen. Diefs ift recht gut ausgeführt, wenn gleich die politischen Rücklichten noch etwas vervielfaltigt werden könnten.

Man ficht aus dem gegebenen Auszuge, dafs manch Maserien, die in diefe Lehre gehören, z. B. Dienfleverkauf, oder wenn der Vf. auch diefen als ganz verwerwerflich übergehen wollte, doch Subfätutionen, Dienflauwarfichaften u. f. w., und felbtt einige, zu wel chen das preußifche Gefetzbuch fichon Anlafs geben könnte, obgleich auch diefs hier noch einige Lücken hat, z. B. die Frage von der Artder Aufmerkfamkeit, die der Staat von einem Staatsbeaumten folge u. f. w.) ausgelaffen feyn. Alles das vollends, was das Verhaltnifs des Staatsbeame ru zu den übrigen Bürge ru betrifft, z. B. Vertretung fe'ner Handlungen und daher entlichende Verbindlichke t zur Earfchädigung etc., darf man febon ach iem Tiet der Buchs par nicht fuchen. Immer aber

wird der Theil des Publicums, für welchen dieß Buch geschrieben ilt, es mit großem Dank außehmen, und Rec. besonders fühlt sich dem Vf. sehr verbunden, da er ihn so nianche Gelegenheit zur weitern Ausbildung feiner eigene Theorie gegeben, von der er einige Grundzüge, in sofern sie von Ho. S. Grundstaten abweichen, hier um detto eher ausgestellt hat, da dieß Bach vielleicht niehtere Schriftst. Her zur Benrbeitung der darin abgehandelten Lehren weckt, und dieß so zum Gegenstande der offeatlichen Unterfuchung macht. Rec. selbst behält sich vor, seine ganze Theorie bald einmal völlfändiger entweder in einer besondern Schrift, oder doch in einem Lehrbuche des deutschen Privat- und Staatspolizeverches zu entwickeln.

#### LITERARGESCHICHTE.

Jana, in der Expedition der allgem. Literatur-Zeitung: Allgemeines Reperturium der Literatur für die Sichre 1735 bis 1730. Zweyter Band, enthaltend des fijth mitstichen Verzeichniges in und auslandischer Schriften zuerste Halfte. 1793. Zufammen 3 Alph. in gr. 4.

Die Vorrede, die wir mit diesem zweyten Bande erwarreten, und die uns über die Verdientte und den Gebrauch des ganzen Werks genauer und richtiger, als wir zu thun im Stande find, beleitren wurde, ilt noch zurückgeblieben und foll, wie wir aus einer Nachricht an die Herro Subscribenten feben, mit dem dritten und letzten Bande geliefert werden. Dafür erhielten wir jetzt den Auszug au. der encyclopadischen Tafel, nach welcher dus fajtematif he Regifier angelegt ift. Er zeiet uns dus ganze Skelet diefer hochit muhian en und brauchbaren Arbeit, und zeuget von tiefer Einficht in alle Theile und Zweige der Witfenschaften. Ihm zu Folge it alles fo herrlich geordnet worden, wie wir fchon bey Beschreibung des ganzen Unternehmens und des ersten Bandes infonderheit (1793. B. 3. Nr. 252.) gemeldet haben. Auf diefe Befchreibung beziehen wir uns auch, um jetzt den lubalt des zweiten Bandes nur kurz anzeigen und einige unfrer Bemerkungen darüber mittheilen zu konnen.

Nach den im ersten Bande gelieferten neun Abschnitten folgt hier zuerst der 10te: Physikalisch - naturhiflorifche Literatur. Er begreift über 2000 Schriften, die wahrend jenes Sexenniums herausgekommen find. Zwar erscheint am Ende des Abschnittes nur die Zahl 1729: allein, wir erinnern nochmals, dass diess nicht die wahre Zahl der Schriften und Bande ift, fondern dass viele Zahlen durch a, b, c u. f. w. vervielfacht find, indem man gewöhnlich nur das Hauptwerk mit einer Zahl bezeichnet und bey der Angabe feiner Ueberfetzungen, Erhauterungsschriften u. dgl. dieselbe Zahl wiederholt, mit Beyfeizung der Buchstaben a. b. c u. f. w. Wir baben uns die Mühe gegeben, und fammtliche Schriften dieles Faches gezahlt, und die Zahl 2015 gefunden . folglich 286 über die angegebene Zahl 1729. Es ware zu wünschen, dass am Ende eines jeden Faches die Zablen auf diese Art genau angezeigt worden wären, zumal da der Unterschied sich groß jü. Mebeliche sich dabey zu erinnern, daß auch viele in periodischen oder abnlichen Schriften stehende Ausstate auch eigehörigen Orten mit ausgesührt und gezählt sind. Ueber die Elektrichten erschienen wahrend jener Zeit 77 Schriften, auf die erwähnte von den Verhalsen angenommene Weise gezahlt. Der Reichtum betanischer Schriften ist ganz ausnehmend groß.

XI. Gewerbswiffenschaftliche Literatur. 1100 Schriften, die auf folgeude Art unter Dach und Fach gebracht find - denn wir muffen doch Liebhabern, die des Werk noch nicht kennen, wenigstens Eine Probe von der Eintheilung oder Classification geben, und zwar bey einer Wiffenschaft, wo fie am schwersten fallen muste - alfo: I. Ueberbaupt. (1) Einleitungsschriften. (11) Encyklopadien und Reallexica. (III) Vermischte Schriften. (IV) Geschichte und Bücherkunde. II. infonderheit. (1) Einzelne Theile der Gewerbskunde in objectiver Rücksicht. A. Kenntnifs der producirenden Gewerbe : ekonomische Wissenschaften im weitelten Sinne. AA. Im Allgemeinen. 1. Syfteme und Lehrbücher. 2. Vermischte Schriften. BB. Insbesondere. (A) Gewinnung der mineralitchen Naturproducte; mineralogische Gewerbskunde, a. Allgemeine und vermischte Schriften. b. Befondere Schriften. a) Bergwerks- und Hüttenwesen. (a) im allgemeinen. sa. Systeme, Lehrbücher und Lexica. bb. Geschichte und Literatur. cc. vermifchte Schriften ( und diese auch wieder durch Striche unter gewiffe Claffen gebracht). (b) Schriften über die Forderung einzelner Metalle. b. Salzwerkskunde f. unten Technologie. c. Torf- und Steinkohlengraberev u. f. w. (B) Gewinnung vegetabil, und thierifcher Naturproducte. A. Insgemein, Landwirthschaft im weitern Sinn. a. Einleitungsschriften. b. Systeme und Compendien. (a) akroamatische Schriften. (b) ponulare Schriften. c. vermifchte Schriften. (a) von Gefellichaften und mehrern Verfastern. (b) von einzelnen Verfasfern, d. Geschichte und Bücherkunde, B. Infonderheit. (A) Pflanzcubau, a) im Allgemeinen. b) infunderheit. (a) Feld - und Gartenban. aa. überhaupt, bb. befonders. 1) Feldbau überhaupt und befonders lietreideinu, (a) allgemeine und vermischte Schristen. (b) über einzelne Gegenstände. 2) Gartenbau überhaupt und Gemufe und Obithau befonders. a. allgemeine und vermischte Schriften. b. besondere Schriften. a) Gemüsb) Fruchtbaumzucht. 3) Weinbau. 4) Wiesen und Futterkräuterbau. 5) Fabrik und Handelspflanzenbau. (b) Furstwiffenschaft. a. Einleitungsschriften. b. allgemeine und vermischte Schriften. c. Schriften über beiondere Gattungen von Forftbäumen. (B) Gewinnung und Pflege der Thiere. a. Viehzucht, nebst Vieharzneykunde. a, allgemeine und vermischte Schriften. b. Schriften über Gewinnung und Pflege einzelner Viehgatzungen. (a) Pierde, Maulthiere und Efel. (b) Rindvich. (c) S haafe und Ziegen. (d) Schweine. (e) Kaninchen. (f) Federvieb. b. Jagd - und Vogelfang. c. Fischerey. d. Bienenzucht und Seidenhau. B. Kenntnifs der verarbeitenden Gewerbe; Technologie. 1. Ubberhaupt. a Allgemeine Schriften. b. vermifchte Schriften. c. Gefehrchte und Bücherkunde. 2. Schriften über einzelne Arten von Handwerken und Künften (ein fehr ergiebiger Artikel! An Kochbüchern allein 25 Südk!). C. Handelsgewerbe. AA. Im Allgemeinen. 1. Einleitungsfehriften. 2. Syfeme, Lexica und Lehrbücher. 3. Vernifichte Schriften. 4. Gefchichte und Literatur. BB. Befonders. 1. Wearenbandel. 2. Seehandel. 3. Wechfelhandel. 4. Banken. 5. Hülfskentniffe zur Handlungswiffenfchaft. D. Gymnaftische und zeitvertreibende künfte (z. B. Reiten, Fechten). H. Gewerbskunde in fübjecityer Rücksich.

XII. Mathematische Literatur. 581 Schriften. Unter andern 48 allgemeine Rechenbücher, ohne die besondern. Die Astronomie ward vorzüglich stark bearbeitet.

XIII. Geographisch historische Literatur. Diess ift das alierstärkste Fach, zumal wenn man die unter die Theologie mit gezogene Lirchengeschichte und die in einen besondern Abschnitt verwiesene Literarbisiorie da-Aber auch ohne diese sind der geozu rechnen will. graphisch - historischen Schriften 4779, und wegen der haulig vorkommenden a, b, c ficher über 5000. Die ailgemeinen Reisebeschreibungen laufen von Nr. 297 bis 422. (Nr. 326 u. 327. find Ein Buch; das erfte itt vermuthlich ein Nachdruck. N. 333, ift zu lesen Hannward statt Hommard). Ein treflich classificirtes Verzeichnifs von Landkarten, Grundriffen und Prospecten erstreckt fich von 2108 bis 2313. (Bey den allgemeinen Büchern-über die Diplomatik fehlt nach Nr. 2566 die zweyte umgearbeitete Ausgabe des Gruberischen kurzgefasten Lebriv. ftems feiner diplomatifchen und heraldischen Collegien (Wien, 1789, gr. g.) Die Schriften über den Freymaurer - Illuminaten und andere fogenannte geheime Orden gehen von Nr. 2638 - 2710, ohne die noch unter den vermischten Schriften Nr. 623 - 673 vorkommenden Bücher.

XIV. Belletrißifche Literatur. 3708 Schriften; ausnehmend fein geordnet! Das zahlreiche Heer der eigendichen Romane lauft von Nr. 1795 bis 2570. Dabey find die Zwitterwerke, die man hiltorifche Romane zu nennen beliebt, nicht gerechnet; denn diete itchen vorher Nr. 1689 – 1770, und die Erzahlungen, Novelled u. d. gl. nachher Nr. 2571 – 2651. Dann noch die morgenlamblifchen Erzahlungen, Feenmährchen und Geiftergefchichten Nr. 2693 – 2730. Das Verzeichnifs der dramatischen Schriften erstreckt sich von 2745 bis 3372. Alsdann noch befonders die Operetten und Opern von 3535 bis 3692; und die dramaturgischen Schritten ausserdem von 3633 bis 3708.

XV. Literatur der allgemeinen Literorgeschichte. 765 Schriften. Vorzöglich angenehm in diesen Abschuirt ist uns das alphabetische Verzeichniss der biographischen Nachrichten von einzelnen Gelehren und Schriftsellern von Nr. 117—510. (Des Nr. 32. augeührte gelehrte Wirtemberg von Haug follte wohl weiter hin nach dem gelehrten Deutschlande stehen.)

Zs

XVI. Literatur der vermifchten Schriften. 689 Nu-Unter andern findet man hier die Schriften der meru. Akademien oder gelehrten Gefellschaften, Journale und abuliche Sammlungen vermischten Inhalts. Ferner vermifchte Werke einzelner Schriftiteller, Volksschriften, Treymauerschriften u. dgl.

Damit man den ganzen literarischen Reichthum des Sexenniums von 1785 bis 1790 kurz überschauen konne - jedoch nur nach iler von den Viff, angenommenen Methode zu zählen - fo geben wir hiemit folgende Berechnung:

| I. Wiffenschaftskunde der allgemei     | nen Lite-  |   |
|----------------------------------------|------------|---|
| rafur -                                | 68 Numern. |   |
| II. Philologische Literatur -          | 1527       | - |
| III. Theologische Literatur -          | 4863       | _ |
| IV. Juristische Literatur -            | 2158       |   |
| V Medicinische Literatur -             | 1898       |   |
| VI Philosophische Literatur -          | 965        | _ |
| " UII Dedagnoulche Literatur -         | 506        | _ |
| VIII. Staatswiffenschaftliche Literatu | r 1885     |   |
| 1 V .: amarei Can Chaftl. Literatur    | 154        |   |
| V Day Gkalifch - naturhiltoriiche L.1  | t. 1729    | _ |
| XI Gewerbwiffenschafil. Literatur      | 1100       |   |
| VII Machematische Literatur            | 581        |   |
| XIII. Geographisch - histor. Lit.      | 4779       |   |
| XIV. Belletrififche Literatur          | 3708       | - |
| XV. Literarhistorische Literatur       | 762        | _ |
| XVI. Vermifchte Literatur              | 689        | _ |
| XVI. Verminente Lineratus              |            |   |

Alfo, schärfer gezählt, gewiss über 30,000!

Bald hoffen wir auch den letzten Band, der die alphabetischen und Sachen-Register enthält, anzeigen zu

können. Wir verbinden mit der Anzeige dieses Repertoriums diejenige eines audern, das dem Freunde der Wiffenschaften nicht minder schätzbar ift, weil es ihm so viele Bequemlichkeit gewähret, ihm fo viel kollbare Zeit erspart, und dessen Urheber auch das Haupt-

verdienst um das eben reconfirte Literaturwerk bat. nemlich:

LENGO, im Verl. der Mayerschen Buchh.: Repertorium über die allgemeinen deutschen Journale und andre periodische Summlungen für Erabeschreibung, Geschichte und die damit verwandten Wiffenschaften. von M. Johann Samuel Erfch. Zweyten Bandes erste und zweyte Abtheilung. 1791. 1 Alph. 201 Bogen. - Dritter und letzter Band. 1792. 17 Bo-

Da wir uns in Ansehung der Einrichtung dieses überaus nützlichen Instituts auf die Anzeige des ersten Bandes der A. L. Z. 1791. B. 3. S. 365. berufen konuen. und das Werk gewifs längst in den Handen eines jeden Literators ist; fo konnen wir uns bey der Anzeige des zweyten und dritten Bandes kurz faffen. Jener enthalt das Lander - , Volker - und Oerrerverzeichnifs. Will man alfo z. B. willen, was im deutschen Merkur, deutschem Mufenm, Büfchingifchem und Hannoverifchem Magazia und in ähnlichen Sammlungen von der Markgraffchaft. Baden vorkommt; fo findet man unter diefer Rubrik alles genau und deutlich registrire und classissicht." Oder nehme man einmal den Artikel Preufsische Monarchie! da finder men 1) die historischen Nachrichten, und zwar a) zur bürgerlichen und kirchlichen Geschichte, b) zur Militargeschichte. 2) Geographische und fististische Nachrichten, und zwar a) aligemeine; b) besondere . z. B. von den Producten , von der Bevolkerung, von Manufacturen und Handel u. f. f.

Der dritte Band begreift das Sachenverzeichnifs. Zur Probe betrachte man nur die Artikel: Adel, Handel, Landkarten, Monche, Tolerans; und man wird auch da den feltenen Fleis und die kritische Genauigkeit des Verfaffers bewundern, und ihm dafür im Stillen Dank Mochte es nur ihm und dem Verleger gefallen, die Fortsetzung über die inzwischen neu berausgekommenen Journale und über die Fortsetzungen der alten bald zu liefern!

## KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEYOELAHRTHEIT. Kapenhagen, b. Lynge: Doctor og "Hofrand Fauft's Udkaft til om Sundhess - Kasechismus, foreget med en Fortale af Nicol. Bottcher, M. D.. 1793. 67 S. 8.

Ebendal., b. Nitschke: Forlig til en Sundheds - Katechismus ofter det Tydske of Hofraad og Dr. B. C. Fauft i Buckeburg heelt igieunem omarbredet og mangfoldigt foroget af Dr. Joh. Clem. Tode, Prof. i Laegerdenskaben og Hofmedicus. 1794 70 S. g. Diese beiden, so schnell auf einander gefalgten, Ueberse-

tzungen des gemeinnitzigen Faustlichen Gefundheitskatechismus, von welchen die erfte fogar schon eine zweyte Auflage erleht hat, beweisen die gute Aufnahme der Schrift in Danemark.

Sie find beide im Ganzen genommen gut, und die letztere hat wirklich einige brauchbare Zufätze und Verbefferungen erhalten, ohne jedoch, wie der Titel verspricht, durchaus umgeurbeiset zu feyn.

PHYSIK. Kopenhagen, b. Gyldendal: Frankehemirk Nomenelatur (Franzolische Nomenclatur der Chymie), paa densk udgiven med Aumacrkninger of N. Tychfen, 1794 30 S. 8 Eine febr nutzliche fostemarische Uebersicht der neueren wissenfchaftlichen Terminologie in der Chymie.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 23. October 1794.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, b. Decker: Memoires de l'Acad. Roy. des Sc. et Billes Lettres depuis l'avenument de Frederic Guilleume II. au throne. 1788 et 1789. Avec l'histoire pour le même tems. 1793. 636 S. 4. wovon die Geschichte die ersten 50 einnimmt. Der Kupsettafeln find eist. (3 Rthr.)

le Geschichte gibt wie gewöhnlich Nachricht von den Verlammlungen der Akademie, von den verftorbenen und neuerwählten Mitgliedern, von den Preisaufgaben und Preisertheilungen. IIr. Bernoulli theilt Auszuge aus feinem aftronomischen Briefwechsel mit. Die Briefe find von Touldo, Fixlmillner, de la Lande und Beitler. Der letztere beschreibt unter andern eine merkwürdige Art von Nord - oder vielmehr Südlicht. das er den 13 May 1787, beobachtet hatte. Nicht weit vom Zenith fabe er vor feinen Augen eine kleine weisse Wotke entftehen, die bis zu einer Grofse von ungefahr goder 10 Graden im Durchmeffer wuchs. Auf einmal wurde lie feuerroth, und schols zugleich nach allen Seiten Strahlen hin, die bald blaffer, bald rother wurden. Die längsten und schönften Strablen gingen nach Often und Westen, jedoch erreichten sie den Horizont nicht; die schwächsten hingegen waren die, die gegen Wega in der Leyer konnte mitten Norden gingen. durch einen der ftarkften Strabien gesehen werden, Der nordliche Himmel war ganz rein, ohne den geringften Schimmer von Roth oder Weifs, und der Horizont überhaupt ungemein heiter und hell. Nach einer halben Stunde verlor fich die Erscheinung allmählig, und es blieb nur die kleine Wolke übrig, die ungefähr eine halbe Stunde darauf gleichfalls verschwand.

Hn. Formen's Lobrede auf Hrn. v. Beguelin ift mehr eine Reschreibung der freundschaftlichen Verhältnisse. in denen fie beide zusammen gelebt, und mancher zum Theil unbedeutenden Vorfalle, die fich unter ihnen ereignet haben, als eine Darftellung des Charakters, der Denk- und Handlungsweise und der Verdienste des Verstorbenen. Nicolaus v. B. war den 25 Junius 1714 zu Countlari, einem der Republik Biel zugehörigen Flacken, geboren. Auf Verlangen feines Vaters ftudirfe er die Rechte, obgleich seine Neigung ihn vorzüglich zur Mathematik trieb, und im J. 1735. ging er nach Wetzlar, um den Reichsprocels zu erlernen. Von hier kam er als preufsischer Gelandtschaftslekretar beym fachfischen Hofe nach Dresden. 1746 oder 1747 (denn es ift nicht deutlich bestimmt) berief ibn der Konie. der ihn vorher perfonlich kennen gelernt batte, nach A. L. Z 1794 Vierter Band.

Berlin, und ernamate ihn zum Instructor des Prinzes, des jetzigen Königs. In dieser Stelle gelang es ihm zwer nicht, sich die sunst des Konigs zu erhalten, aber desto mehr sich die seines erhabenen Zoglings zu erwerben. Das Elogium endigt mit dem guten Rath, den Hr. F. der Frau v. Beguelin, welche viel an Gichtschmerzen litt, gegeben, nemlich: das Uebel in Geduld zu ertragen, und nicht zu viel Araneyen und Kuren zu versuchen, die die Sache gemeiniglich auf verschlimmetten.—

EXPERIMENTALPHYSIK. Ueber das Beftreben des Warmefloffes fich der Richtung der Schwere entgegen zu bewegen. Von Achard. Hr. A. hieng in ein Zimmer von 14 Fus Hohe 6 übereinstimmende Thermometer über einander auf. Das unterfte war 2 Fuis von dem Boden, und die äbrigen ein jedes eben fo weit von dem andern entfernt. Darauf wurde das Zimmer fo ftark geheizt, daß das unterfte Thermometer auf 10° Reaum. zu ftehen kam; und es zeigte fich, dus die andern höher ftanden, je weiter fie von dem Fusboden entfernt waren. Das oberfte hatte 144 Grad. Eine Propostion in der Zunahme der Temperatur fand nicht ftatt. - Ferner erhitzte er eine eiferne Kugel bis zum Glüben, und hieng von allen Seiten Thermometer in gleichen Entfernungen vom Mittelpunkt der Kugel auf. Auch hier ftieg das Thermometer, welches über der Kugel hieng, allemal am hochsten. - Endlich fleckte er einen 18 Zoll langen Stab mit dem einen Ende in einen hoblen kupfernen Cylinder, und befestigte an dem andern Ende desselben ein Thermometer. In den Cylinder gofs er kochendes Wasser, dessen Warme fich durch die Stange dem Thermometer mittheilen follte; und er fand, dass das Thermometer immer am schnellsten und höchsten itieg. wenn es fich in vertikaler Richtung über den Cylinder befand. - Aus diefen Versuchen zieht er nun den Schlus, dass der Wärmestoff ein besonderes Bestreben habe, fich der Richtung der Schwere entgegen, von unten nach ohen zu bewegen. - Werden unfere Lefer fich nicht wundern, wie ein fonft fo berühmter Physiker einen folchen Schluss auf so unvollkommene Versuche gründen konnte, von denen keiner das beweiset, was er beweisen foll? Mus es nicht einen jeden fogleich einleuchten, dass es in den beiden erften Fällen blos die erwärmte und verdünnte Luft war, die fich in die Hohe erhob, und ibre Warme den in ihr hefindlichen Thermometern mittheilte; und dafsin dem letzten Fall der eiserne Stab bey einer vertikalen Richtung desswegen am fchnellften und ftarkften erhitzt wurde, weil die durch den beilsen Cylinder erhitzte Luft ebenfalls aufwarts flieg, den Stab von allen Sei-le ten umgab, und ihm folglich weniger von feiner Warme entrog, als in jeder andern Lage? - Nachher febrankt er jedoch seine Meyoung dahin ein, dass erden Warmestoff nur specifisch beichter als die Luft und alle andern die Erdkugeln umgebenden Fluida annimmt. Hieraus fucht er verschiedene Erscheinungen zu erklaren; unter andern auch die Verschiedenheit der Temperaturen des kochenden Wassers bey einem verschiedenen Druck der Luft. "Wenn der Warmeftoff, heist ses, eine geringere specifische Schwere als die Luft "hat, und darin der Grund feines Bestrebens fich der "Richtung der Schwere entgegen, von uuten nach oben, "zu bewegen liegt: fo folgt (arrige aures, Pamphile!) adas dieses Bestroben in immer verdünnter Luft noch um "ein Betrochtliches größer werden muß, indem der Un-"terschied zwischen den specifischen Schweren des Warme-"ftoffes und der Luft - von dem die auffteigende Kraft ndes Warmefloffs abhängt - defto großer wird, je mehr "die specifische Schwere der Luft abnimmt. - - Diels "wird auch durch das Kochen des Waifers bestätigt. "Denn das Waffer fingt an zu kochen, wenn das Be-"ftreben des Warmeftoffes fich in die Hobe zu beben, "ihn verhindert fich weiter im Waffer anzuhäufen, "Der höchite Grad der Hitze, den das Waffer anneh-"men kann, ift also jederzeit von dem Bestreben des "Warmestoffes fich in die Höhe zu bewegen, abhanngig; - und da es in einer dichtern Luft heißer wird, als in einer dunnern, so mus auch die Kraft "des Warmestoffs in die Höhe zu fteigen, defto großer "feyn, je dunner die Luft ift " - Hr. A. mufs diefe ganze Erklarung in einer fehr unglücklichen Stunde niedergeschrieben haben; denn es ware wohl unbillig ihm zuzutrauen, dass er keine richtigern Begriffe vom Kochen des Waffers haben, und nicht beffer wiffen feltte, was specifische Schwere sey, als dass er im vollen Ernit eine Behauptung gethan hatte, die mit den Gesetzen der Phylik und Hydrostatik gerade in Widerfpruch fteht. - Defto schätzbarer ift die zweyte Abhandlung von ihm. Er theilt darin 90 Beobachtungen über die prismatischen Farben mit, unter denen farbigte, feidene Bander, auf Bander von andern Farben gelegt, erscheinen. Z. B. schwarz auf weis; gelbauf schwarz; gelb auf dunkelblau, u. f. w. Die Resultate dieser Beobachtungen verspricht er in folgenden Abhandlungen. Vorher gibt er einige Nachricht von feinen Verfuchen das engli-Sche Flintglas nachzumachen. Diefes Glas enthalt bekannilich viel Bleykalk; der Biegkalk verbinder fich aber nicht chemisch, sondern nur mechanisch mit der Giasmaterie, und daher bekommt das Glas Streifen, die bey m dioptrischen Gebrauch sehr nachtheilig find. Man hat bisher geglaubt, dass das Bley ein nothwendiges ingredienz ware, wenn das Glas eine ftarke l'arbenzerstreuung bewirken foll. Iln. A. aber ift es gelungen, zwey Sub-Ranzen ausfindig zu machen, die fich vollkommen mir der Glasmaterie vereinigen, und ein gleichartiges Glas geben, das keine Streifen hat, und gleichwohl die Farben febr ftork zerftreut. Weitere Auskunst bierüber wird er in einer befondern Abhandlung geben. - Auch dte dritte Abhandlung rührt von Hn. A. her, und enthalt eine Beschreibung von 68 Versuchen über die Luft-

arten, die sich vermittelst der Feuers aus dem Braumflein entwickeln, wem er mit andern Miterien vermischt ist. Der Vf. fügt den Verfuchen kurze Erklärungen nach der phlogifischen Theorie bey, doch ohne allgemeine Folgerungen. Wenn man gishenden Braunstein im Wafter thut und darin abkählen lasst, so entwickelt sich eine Menge einer sehr reinen Lebensluft; dies gibt eine leichte Methode diese Lustart zu bereiten.

Urber die Gefasse der Pflanzen. Von Hn. Mauer Et unterscheidet vielerley Arten : - 1) Spieralformige. die man fonft Luftgefalse (trachees) nennt. Sie fcheinen boble Zylinder zu feyn, die von einem fehr feinen Faden fpieralformig umwunden werden. 2) fibernartige, die fehr fein find, und längs den spieralformigen, ja zum Theil auf ihnen felbit, gerade fortlaufen. 3) G fafe des Zellengewebes, von andern Markgefasse genaont, weil lie in dem Mark der Pflanzen am häufigiten und grofsten find. Sie laffen fich mit einem feinen gefarbten Spiritus, fowohl durch die Wurzel oder einen abgeschnittenen Aft, als durch die Rinde und Blätter in jieirer-Endlich 4) nahrende und absondernde Gefasse. Sie entfpringen aus den beiden zuletzt genannten Arten. und find zur Bereitung der Sufte bestimmt, die den Pilanzen zur Nahrung dienen. Hierauf spricht er von den Functionen diefer Gefalse, und von den Flüfsigkeiten, die fie enthalten. Die ganze Abhandlung wird durch faubere Kupfer erfautert. - V. Von der Bewegung der Safte in den Pflanzen, ihren Urfachen, und dem davon abhängenden Waclisthum der Pflanzen. Von ebendeinf. Warme, Licht und Elektrizität find dem Vf. die wirkenden Krafte, wodurch die Safte in den Pftanzen in Bewegung gefetzt werden. - Was die Wirkfamkeit der Elektrizität betrift, fo ftützt er fich auf die Versuche mit elektrifirten Pflanzen, und auf die Fruchtbarkeit der Gewitterregen. Allein es ift bekannt, was Hr. Ingenbouis gegen jene Verfuche eingewandt bat, und dass. ibm zufolge, elektrifirte Pflanzen nicht beffer wachfen, als andere. Eben fo wenig erwiefen ilt es, dass der heilfame Einfluss der Gewitter auf das Pflanzenreich von einer mitgetheilten Elektrizität berrührt. nimmt Hr. M. an. dass die phlogistische Luft dem Wachsthum der Pflanzen vortheilhaft fey, und beruft fich desshalb auf Ingenhoufs. Aber eben diefer Naturforscher hat späterhin diese Meynung zurückgenommen. Wenigstens ift also die Sache noch zweiselhaft. - Vt. Hr. R. Forther aber das Badjar - cit oder l'adjra - cita, eine Art von Schuppenthier, das ein danischer Mission ir von der Kufte von Coromandel nach Europa geschicht hatte. Seine Länge betrug 2 Fuss 10, Zoll und fein Umfang ungefähr 20 Zoll. Es befindet fich dabey eine Abbildung fowohl von dem ganzen Thier, als von einzelnen Theilen deffelben.

Eine Geographische Ablandlung von Hr. Robert - betrift die hauts: - Euges (lought: 'liven), eine berühnte moraftige Gegend in Westphalen, die auf vier Meilen leit ist. Hr. R. sieht diefen Sumpf, der in einem weit und breit ganz ebenen Lande liegt, felbst den höchsten Theil desselben einnimmt und nach allen Seiten eine Menge-Bäcke und Fluise

Sendet.

sendet, als eine der merkwürdigsten Erscheinungen auf unsern Erdboten an. 'Seine Eutstehung weiße er nicht anders zu erklären, als daß er annimmt, es befinden sich irgendwo in den Gebirgen der benachbarten Länder (elbt) die Gebirge von Schoulend schleister nicht aus) in gleicher Höhe mit dem Sumpfe, Quellen und durch unserridliche kanste, Holen, Spalten u. f. w. würde zwischen beiden eine Art von Heber gebildet, in desen Armen sich das Waster nach hydrostatischen Gesetzen immer gleich hoch halten mußste. — Dieser in der That etwas künsen Erklärung hat Hr. Bleirotto eine andere ungleich wärsscheinlichere entgegengesetzt, die man, nebit seinen übrigen Bemerkungen über Hn. R's. Abhandlung, am Ende diese Bandes fürdet.

· Meteorologische Beobachtungen von Hn. Achard zu Berlin angestellt. Sie gehen vom ersten Januar bis zum letzten December 1788. und betreffen den Barometer - Thermometer - Hygrometerstand, die Abweichung der Magnetnadel, die Ausdunftung, die Menge des gefallenen Regens oder Schnees, die Richtung und Stärke des Windes, die Beschaffenheit des Himmels, die Meteore. Ungern vermisst man die Luftelektrizität. Die Richtung des Windes wird nicht bloss nach dem Compass, fondern zugleich nach der Steigung gegen den Horizune bestimmt. Zu diesem Ende hat Hr. A. fich einen eigenen Anemometer verfertigt, den er hier beschreibt, Um die Starke des Windes zn schätzen, braucht er ein anders Instrument: das viel Achnlichkeit mit den Oertelfchen Ancmometer hat (f. Goth. Mag. der Phyf. VI. 1.). Doch scheint uns dieser dadurch noch einen Vorzug vor dem feinigen zu haben, dass die Platte unter dem Wirbet fteben bleibt, zu dem fie durch die Kraft des Windes erhoben wird; hier aber fällt fie zurück, fo wie der Wind nachlafst. Man muss also die Beobachsung während des Windes felbft anstellen, was eine doppelte Unbequemlichkeit hat: 1) wird bey dem Hin- und Herschwanken der Platte die Beobachung ppficher: 2) erfährt man nichts von der Kraft eines nächtlichen Windes oder Sturmes. - In der Beschreibung heifst es durch einen Druckfehler, dass die Stange III an die Stange GH in einer horizontalen anitatt vertikalen Lage bevestigt ware, fo wie in der Figur die Buchftaben OP, die die Achfe, um welche fich die Platte dreht, bezeichnen follen, fehlen.

MATHEMATIK. Zuwyte Abhandlung über Euklidt Parollelen, von Hn. Director v. Cuftillon. Diefsmal werden die Bemühungen des Fradus, Naffin, Eddin, Clavies, und Simplos die Schwierigkeit in der Lehre von den Parallellinien zu heben, recenfirt. Zuleuz verfucht Hr. v. C. felbft eine Ehrenrettung des Euklids durch eine kleine Gewalt, die er dem Texte anthut, allein demungeach ter scheint fein Verfuch uns nicht gelungen zu feyn. — Urber die leushtenden Stullen, die man in dem dunkeln Theil des Bondes wahrimmt, von Bode. Hr. B. ift der Meynung, dass das reflectiret Licht der Erde die Urfache von den meisten leuchtenden Erscheinungen im Moode fey, die von einigen für vulkansiche Ausbrüche gehalten werden. Nach dem verschiedenen Stade des Mondes gegen die Erde ist diese Reflexion stärde des Mondes gegen die Erde ist diese Reflexion stärde des Mondes gegen die Erde ist diese Reflexion stärden.

ker oder schwächer, und daber werden die lenchtenden Punkte heller oder dunkler. Diess muss eine regelmassige Veranderung in der Art, wie diese Punkte uns erscheinen, hervorbringen, die fich auch durch Beobachtungen bestätigt, die man aber bey vulkanischen Wirkungen nicht ohne die größte Unwahrscheinlichkeit annehmen kann. Aufser diefen regelmäfsig erleuchteten Punkten bemerkt man bisweilen leichte Erscheinungen im Monde, die von kurzer Dauer find; diese ift Hr. B. nicht abgeneigt für elektrische, oder phosphorische oder vulkanische Wirkungen zu halten. -Ueber die Bewegung eines Körpers in einem Mittel, deffen Widerstand fich wie das Quadrat der Geschwindigkeiten verhalt. Von Hn. v, Tempelhoff. Die Auflöfung diefer Aufgabe, die Hr. v. T. schon lange Zeit an einem andern Ort gegeben hat, wird hier auf einfachere Formeln gebracht, die 'fich in der Praxis leichter anwenden lailen. - Hr. Joh. Bernoulli zeigt, wie fich die langwierige Berechnung der Längen aus Sonnentinsterniffen und Bedeckungen der Fixsterne durch berechvete Hulfstafeln verkurzen und erleichtern taffe. - Ver-Such eines neuen Algarithmus der Logarithmen. Von Hn. Burja - ilt als eine Fortfetzung feiner Abhandlung im vorhergehenden Bande anzusehen, worin er zeigt, wie fich die Logarithmen blos durch Hülfe der Elementar-Arithmetik finden laffen. Vieles von dem, was hier vorkommt, enthalten feine Lehrbücher. Die Rechaungen werden durch die neuen Zeichen und Ausdrücke für diejenigen, die nicht daran gewohnt find, etwas beschwerlich, die Satze felbit aber werden keinem. der einige Uebung in dergleichen Rechnungen hat, Mabe machen. - Die Summe oder den Unterschied zweges beliebigen Potenzen der Basis der huperbolischen Logarithmen in Factoren zu zerfallen, ohne den Begriff des Unendlichen dabeig zu gebrauchen - macht den Gegenftand einer Abhandjung des Hrn. Lhuilter aus. Man hat Eulern schon oft den Vorwurf gemacht, dass er die Unendlichen Großen in fo vielen Fallen gebrauche, ohne den Begriff derfelben gehörig zu bestimmen. Diefs ift auch der Fall bey dieser Ausgabe. Die Wichtigkeit derselben veranlaiste daher iln. L. eine Auflofung obne Beyhulfe der unendlichen Großen zu geben, Bemühungen find gewifs fehr fchätzbar; und es ift angenehm und lehrreich dieselbe Wahrheit auf mehr als Einem Wege zu finden; durfen wir aber wohl jetzt die unendlichen Großen fo forgfältig in unfern Rechnungen vermeiden, da man den Begriff derfelben fchon längit deutlich bestimmt hat?

Speculativa Philosophie. — Formey über des Verhälteiß zwischem Greibn skeit; Griff (eipris) Gente und Grf.bmatch. Hr. F. betrachtet die Erscheinungen unfers Zeitalters in dieser Rücksicht, und sucht das richtige Verhältnis jener Eigenschatten unter einander zu beitimmen, wenn sie das hochte Zeit ihrer Beltimmung erreichen sollen. Von der Seuche der Vielwisserey erblickte reschreckliche Symptome. Bayle habe durch sein Wörterbuch unendlich siel Unheil geklitet, und eine Menge Menschen verführt, über Dinge zu grübeln, sie ihnen vorher nicht in den Sinn gekommen; Hr. F.

vergifst über dem Schlimmen das Gute ganz; er fieht In jenem berühmten Buche nur eine Ruftkammer für die Freygeifter, nicht die Quelle eignen und kühnen Denkens und Prüfens. Auch ift diess Buch fürwahr nicht allein an der Ha. F. fo verhafsten pantomathie Schuld. Gegründeter find die Klagen über die einrei-Isende Sucht fo vielerley auf Schulen und in Erziehungsanstaken zu lehren, we zum Theil schon beynahe vollständige Curfus der Willenschaften gehalten werden. - Mit Voltaies Erklärung vom Eferit (ration ingenieufe) ift Hr. F. nicht zufrieden, feine Grunde aber bedeuten wenig, und er weifs nichts beffers zu geben. Was er über den Mifsbrauch des Wirzes in wissenschaftlichen Werken fagt, und feine Klagen über Buffon, Bonnet, Fontenelle, Maupertuis u. f. w leidet idurchaus keine Anwendung auf Deutschland, desten Gelehrte man noch des immer entgegengesetzten Extrems, bezüchtigen muß. Hr. F. meynt, ein großer Geometer. Aftronom, Mechaniker konne Geift und Witz entbehren (il n'a que faire d'efprit, et mane n'excelle qu'a proportion qu'il fait en quelque forte divorce avec l'esprit!!) und führt zum Beweis einige Beyfpiele an, die aber freylich das nicht beweisen, was fie be-Der berihmte Leonhard Euler fev ein weifen follen. Mann von vieler Lebhaftigkeit, ein Freund von Scherz and felbit voll drolliger Einfalle gewesen, gleichwohl habe er nie einen Werth auf irgend ein Werk des Geiftes und Geschmacks gelegt, und an keinem Schauspiel Geschmack gefunden, als an den absurdeften Marionetten, die er niemals verfaumt, deren Poffen er zu ganzen Stunden mit der größten Aufmerksamkeit zugehön habe, und wobey er fich für Lachen ausschütten wollen. .. Quand on eft auffi grand homme que l'étoit M. Euler, on yout fe paffer & efwit - meynt Hr. F. - Eine Fortletsung diefes Auffatzes verforicht er auf den Fall. dals feine Krafte lie ihm erlauben warden. -

( Die Fortfetzung folgt. ).

#### KLEINE SCHRIFTEN

RECHTSCELAHRTHEIT. Erlangen: Dist. De allenatione fidei commissorum jamiliae vel fine confensu liberorum postea processatorum ticita. Auct. Conrad. Kephalides Augusto Vindelico Judicii, quod de artificum opineumque Augustanorum causis cognoscie, Acuario, 1794. 68 S. 4. Zuerst entwickelt der Vf. den Beerist der Familien - Fideicunmisse nach deutschen und romischen Rechte; macht auf den Einflus des letztern auf diefe I. bre aufmerkfam; zahlt die Verschiedenheiten zwischen ten romischen und deutschen Familien - Fideicommissen auf; unterfacht die Erfordernisse zu gultiger, und die Wirkungen euter unerlaubten Veräußerung derselben nach romischem Rechre; geht fodann zu der Lehre von Verauserung der Familien-Fideicommiffe nach deutschen Bechten über, und unterfucht hauntfachlich die Frage : od die mit Einwilligung aller lebenden Intereffenten geschehene Veranserung solcher Guier gul-ing syy, und auch die nachgebohrnen Kinder verbinde? Er unterfcheidet hierbey folgende Palle: 1) Hat der Fideicommifs-Sitter ausdrücklich verordnet, daß die mit dem Tideicom-mifs belegten Guter auch nicht von allen Familien-Gliedern gutig follen veräusert werden durfen; fo kann nur dringen. d. Noth. z. B. die nothwendige Tilgung der Stammschulden. ofer die nicht andere aufrecht zu erhaltende Wurde der Iamilie die Verausserung rechtfertigen. 2 Ift dies hingegen der Fall nicht; fo können die Nachgebohrnen die von allen lebenden Imereffenten, d. h. von allen denjemgen, welchen aus der Perfou des l'ideicommis - Stifters ein erworbenes Erbrecht zufteht, ordnungsmaßig vorgenommene Veraußerung keineswegs anfechten, denn a) schon die alten deutschen Stammguter, an deren Stelle machber die Familien-Fidelcommille getreten find, konnten, wie die Gesetze sich ausdrücken, mit der Erben Laub veraussent werden, b) die Familien - Fideicommiffe, fie mogen nun auf Vertragen, oder letzten Willensverordnungen beruhen, bewirken allein den Vortheil der Familienglieder; entingen nun diese famtlich ihrem Vortheile; fo ift is piemand vorhanden, dem ein Widerspruchsrecht zuflunde: c) diejenigen, die zur Zeit der Verauserung noch nicht concipirt waren, konnen eines folchen Widerspruchs-

rechts fich nicht anmaßen, weil ihnen vor ihrer Zeugung er worbene vollkommene Rechte nach der Natur der Sache nicht zugestanden, bey dem Anfang ihrer Existen: aber die vormsligen Familien - Fideicommissuiter als folche nicht mehr vorhanden find, fondern diese Eigenschaft vorher schon verloren haben: die fimiliehen Familienglieder verdonken ihr Erbrecht zwar der Vorforge des Fideicommis - Stifters; allein doch blofs durch das Blut ihrer Eltern wird diefs Recht auf fie ubertragen; hatten daher diese bereits vor der Zeugung ihret Befugniffe auf eine verbindliche Art fich begeben ; fo konnten auch keine auf die von ihnen Gezeugte mehr fibergeben: e) in den deutschen Geleizen findet fich nirgends eine Spur, det den Nachgebohrnen das Recht eingeraumt worden ware, die vor ihrer Existenz verausserten Stammguter zurück zu fodern. - - Neues findet man in diefer Streitschrift eben nichts; allein die beisten Schriften über den gewählten Gegenstand bit doch der Vf. mit vielem Fleiße, guter Auswahl und richtigen Urtheile benutzt; auch Schreibart und Darftellung verdienen Beyfall, fo dass wir diese Probearbeit immer als eine der rorzuglichern mit voller Ueberzeugung empfehlen konnen.

Treussotoote. Niemborg, in der Bauer- und Mannikhen Buchi: Knuckbauer eigkeinerne suchemonigiene aus physikeifehr inframente med underer Konfigelben, die theils zur Erleichterung der Lehre in den Willenfichteinen, chais zu mitsiehen Unterhaltungen und zum Vergaugen gehören. Von Job. Connad Guide Preivatlehrer der Math. Naturelben und Mech-Nürnberg. 1792. 1 St. 31 S. 28t. 368. 3. mit Kupfern. (37t.) Dieße beiden Stücke enthalten ausser einigen Seinen Vorbeite ein unvertländliches Verzeichniss von allerley physikeh- natemantichen Geräuffichsfen, dereu mehrere und den Kupfern vorgeltellt find. Man lernt indeffen weder aus der Befehrebung, noch aus der Abbildung ihre innere Enrichtung und Theorie kenuen, bloß das, was sie leisten, ilt nehlt den Preisse bey den mehreten angeseigt worden.

Pflich

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 24. October 1794.

#### VERMISCHTE SCHRITFEN.

Bentiin, b. Decker: Momoires de l'Acad. Roy. des Sc. et Belles Lectres depuis l'avenément de Frederic Guillaume II, etc.

(Fortf trung der im vorigen Stick abgebrochenen Reconfin)

Selle über die Gesetze unserer Handlungen. Die Frage ist: was lehren uns Vernunst und Ersahrung von Freyheit des Willens, Moralität und Religion, und hangt die objektive Realitat derselben von der Erfahrung Kant, behauptet der Vf., habe diesen Begriffen (Gegenständen unferer Vorstellung) eine blofs subjective Realität vorbehalten, da er jede phylisch und moralisch norhwendige Vorstetlung von der bloss fubjectiven Beschaffenheit unsers Vorstellungsvermögens herleite. (Das ift ein falscher Schlufs. Die reinen Auschauungen und die Kategorien der theoretischen und praktischen Vernunft, die Hr. S. wahrscheinlich unter ieneu physich und moralisch nothwendigen Vorstellungen versteht, grunden fich zwar allerdings in der fubjectiven Beschaffenheit unsers Gemuths; allein sie haben demohngeachtet wahre objective Realitat, in wiefern sie in allen denkenden und empfindenden Wesen vorhanden find und durch innere Erfahrung gegebene Gerenstände unserer Vorstellungen werden können.) Nur diejenigen Handlungen find freu, die nicht nothwendig find, deren Gegentheil physisch möglich ift. Ein Wille, der auch nicht vorhanden fevn kann, oder der, wenn er statt hat, geändert, schwankend gemacht und aufgeschoben werden kann, ift nicht nothwendig und um deswillen frey. Diess (das Dasevn eines folchen Willens in uns) ift ein Factum, das uns die (innere) Erfahrung lehrt. (Das ift ganz richtig, aber noch nicht hinreichend, die Natur der Freyheit des Willens in wraktischer Rücksicht kennbar zu machen.) Unsere Handlungen erhalten, nach dem Vf. nur dann Moralitat, wenn fie den Zweck der Freyheit erreichen, und der Begriff von Moralität fliesst nur aus dem Begriffe des des Zwecks der Freyheit. Die reine Vernunft kann uns keinen andern Zweck der Frei heit lehren, als den. der schon in dem Begriff der Freyheit liegt, alse einen bloss physischen. Die Vernunft will nemlich, dass der Mensch nie das Gegentheil von dem, was er will, thun, und nie das Unmögliche wollen foll. Eine folche den Willen gemaße Handlung ift zwar eine vernünftige Handlung, aber noch keine moralische, jene kann sowohl schlecht als gut seyn. Man muss also den Zweck der Freyheit aus der Erfahrung nehmen, und diefer fey kein anderer als die Entwickelung, Verfeinerung und Veredlung aller unferer Vermögen, u. f. w. Auf eine Wiederholung diefer Dinge brauchen wir uns wohl A. L. Z. 1794. Vierter Band.

für Kenner der kritichen Philosophie nicht einzulassen, Der Artikel Religion ist sehr dürftig und unbefriedigend ausgefällen, und auf zwolf Zeilen abgeseriget, "Nur die Religion enthalt die hinreichendste Ursach von der unverbrüchlichen Verbindlichkeit zur Moralität, und ohne sie würde die Beobachtung der Sittengesetze nur in sosen Psiicht seyn, als wir sie unsern phystichea Wolsleyn zuträglich hielten.

Ancillon über die Verhaltuiffe der pfychologischen Synthesis zu der moralischen. Was eine synthetische oder funthetif h behandelte Moral oder Pfychologie fey, wiffen wir wohl, aber nicht, was eine moralische oder pfychologische Synthesis seyn foll. Die Ueberschrift follte eigentlich heißen: von den Grenzen des Gebrauchs pfy hologifher Begriffe und Satze in der reinen Sittenlehre. Die Absicht des Vf. ift nemlich zu untersuchen. ob alles, was man bisher in den beiden genannten Wissenschaften für einen Vereinigungspunkt beider gehalten habe, auch mit Recht dafür gehalten werden könne, und ob eine durchgängige Gemeinschaft zwischen denselben natürlich, nothwendig und nützlich Diefes fucht er durch die Beantwortung folgender drev Fragen zu bewerkstelligen. 1) Wie weit kann die Metaphylik der Sitten auf bloß psychologischen Grundfatzen beruhen? 2. Hat man wohl auf die hier zu machenden Unterschiede in den vorhandenen Lehrbüchern des Naturrechts und der speculativen Moral (Metaphyfik der Sitten) genugfam Bedacht genommen? 3. Würde es wohl gefahrlich oder nicht vielmehr vortheilhaft feyn, die Unterschiede genau zu bestimmen, und in der funthetif.hen Moral (warum gerade nur in diefer, und was versteht wohl der Vf. unter derfelben?) nicht aus dem Gesichte zu verliesen? In der Beantwortung der erften Frage fucht der Vf. die Grenzen, wo fich Moral und Pfychologie trennen, und ihr wechfelfeitiger Einflus aufhort, dadurch zu bestimmen, dass er untersucht; a. woher die auf die Seele angewandte Metaphylik (ationale Psychologie) ihre Grundbegriffe nehme; b. wie fie folche mit einander verbinde; und c. welches das Refultat fey, zu welchem fie gelangen wolle, und dann diese Metaphysik mit der auf die Moral angewandte vergleicht. (Von einer Metaphyfik, die fich zu den Merapbysiken der Seele und der Sitten, wie die Gattung zu ihren Arten verhält, haben wir bis ietzt noch nichts gehört.) Die Erörterung der zwegten Frage ftellt . einige Beyspiele von der Vermischung psychologischer und moralischer Begriffe auf, die in der Verschiedenheit der Definitionen von der moralischen Handlung überhaupt und der moralischen guten und böfen insonderheit, ingleichen von dem moralischen Sinne, der Freyheit, dem Recht und der Verbindlichkeit oder Pflicht bemerkbar fey. Die Abhandlung der dritten Frage endlich fetzt die Vortheile auseinander, die aus der nothigen Trennung der Begriffe beider Wissenschaften von einerley Gegenständen für die Moral entstehen. - Wir finden an diesem Auffatze weder von Seiten der Anlagen noch der Ausführung etwas vorzügliches, und nirgend die Grenzen genau bestimmt, wo fich Psychologie und Moral trennen follen; welches auch auf die von dem Vf. versuchte Art schwerlich zu bewerkstelligen fevn möchte. Bevde Wissenschaften haben Begriffe, die ihnen gemeinschaftlich sind, und die Moral wieder ihre befondern von Gegenständen, die ihr allein angehören, und von welchen die Pfychologie kelne andern Begriffe, als die, welche die Moral fchon geb, aufzustellen vermag. Ueberhaupt hat Ilr. A, nicht angegeben, was er unter Pfychologie versteht, Eine rationale im eigentlichen Veritande, die er in Gedanken zu kaben, und durch das einige mal gebrauchte Beywort funthetisch angedeutet zu haben scheint, ift, nach den Beweisen der kritischen Philosophie, nicht möglich. Denkt man fich unter Pfychologie die allgemeine Seelenichre, die die Vermogen und Krafte des menschlichen Gemüths, ihre Aeusserungen, und die Gefetze, nach welchen fie fich richten, zum Gegenstande bat, welche allein die Erfahrung an die Hand geben kann, fo ift, da fie in die theoretische und praktische zerfällt, die Moral ein besonderer Zweig der praktischen und solglich auch der Psychologie überhaupt. Es lifst fich also die Moral der Psychologie gar nicht so entgegen seizen, und nicht von ihr als einer der l'sychologie ganz fremden und von ihr getreinten Wissenschaft reden, wie der Vf. gethan bat.

Schwab über die Uebereinstimmung unferer Vorfellungen mit den Gegenftanden. Ehe diefes nicht ausgemacht sey, lasse sich auch die Frage über den wechselfeitigen Einfluss der Seele und des Körpers nicht lofen, und ehen fo wenig bestimmen, was Wahrheit fev. Wir wollen ihm fein Glück nicht verfagen, haben aber Grunde überzeugt zu fevn, dass sich so wenig jenes als dieses werde ergründen lassen. Hr. S. tragt die Meynungen der alten, neuern und neuesten Philosophen über diesen Gegenstand vor, sucht sie zu widerlegen, und fügt zuletzt feine eigene bev, die nun ebenfalls ihre Widerlegung von einem dritten erwartet, oder vielmehr sie schon in der kritischen Philosophie gefunden bat. Wie tief der Vf. in den Sinn derfelben eingedrungen fey, und welche Richtung die speculative Vernunft, in ihm genommen habe, wird aus folgenden Anszügen für den Sachkundigen erhellen. Da, wo er die Meynung derer, die das Verhaltnifs der Gegenstände zu den Vorstellungen durch eine wechselseitige Einmarhung des Objects auf die Seele erklaren, vortragt, fetzt er hinzu: die fe Vorstellungsart erklare zwar die Uebereinstimmung unferer Vorstellungen mit ihren Objecten nicht, und reducice fich auch nur auf das bloße Verhältnifs der Urfache zur. Wirkung ; der Gegenstand thue hier weiter nichts, als dass er die Ideen nur entwickle, die schon in der Seele figen. Sie sey jedoch ganz vernünftig, wenn man fich die Wirksamkeit des

Objects auf die Seele, nicht etwa als einen Uebergang jenes in diefe, fondern fo dachte, dass die Seele dadurch zu einen Art von Reaktion angetrieben würde. wodurch fie das, was fie bereits in fich babe, entwickle. Freylich werde man auf diese Art angebohrne Begriffe annehmen müffen, aber dock in einem andern als dem gewohnlichen Sinne, und gegen welchen Locke weniger einzuwenden gehabt haben würde. nemlich die Seele, meynt der Vf. zur Bildung ihrer finnlichen Vorstellungen und Begriffe weiter nichts bedürfe, als durch außere Urfachen dazu erweckt zu werden, so musse sie auch, unabhangig von diesen Urfachen, den Keim dazu schon in sich selbst haben, d. i. fie muffe dazu schon eine bestimmte Disnosicion haben; und diese bestimmte Disposition, diese dem Akte fo nake li gende Vermigenheit fev es, was man eigentlich unter angebohrner Idee verstehen sollte. Ohne Zweisel lagen die Begriffe nicht urfpränglich schon gebildet, und fo, wie fie uns gegenwärtig waren, in der Seele, fondern waren darin etwa fo enthalten, wie der Baum im Kerne, oder der Funke im Kielel. Diefe Vorftellung fev auch der Natur der Seele am angemessensten. Inzwischen lasse diese Theorie befürchten, dass das, was man Onject nenne, zu einem bloßen Gedankendinge und feine Exiltenz außer uns eine bloß angenommene Vorausfetzung werde. Diefs fey auch à pen pres Kants Meynung, wenn er behaupte, dass wir die Objecte nur als Erscheinungen, aber nicht so, wie sie an sich waren, erkenneten, und das Object und die Vorstellung davon ganz verschiedene Dinge waren. Diess wird to widerlegt: "Wenn fich das Ding an fich nicht vorstellen lufst, wie find fie denn, (Kant und feine Schüler) za einem Begriff davon gekommen? Wir können uns keinen vierechigten Zirkel vorstellen, haben auch keinen Begriff davon, und diefer Ausdruck ist nichts als eine Verbindung von Wörtern, deren Begriffe fich widerfprechen, in der Idee eines aufer uns und unabhangig von unsern Vorstellungen existivenden Wesens hingegen ift kein Widerspruch. Und ift es denn wahr, fahrt der Vr. fort, dass Object und Vorstellung destelben zwey so wesenslich verschiedene Dinge lind, die nichts mit einander gemein haben? Nach Kant und feinen Schülern liefert das Ding an sich die Materie, die der Geist bearbeitet und in Vorstellung verwandelt; diefe kann alfo doch keinesweges als etwas das schlechterdings nichts mit dem Objecte gemein hatte, angesehn werden. - Die Uebereinstimmung unserer Vorstellungen erklart der Vf. durch folgende Hypothefe. "Man fetze einen allgemeinen Verftand, einen Geift, der olle möglichen ldeen in sich enthält, und dobey die Krait besitzt, einige davon zu realisiren. Diese realisirten Ideen hören nicht auf Ideen zu feyn; aber fie unterscheiden sich doch von andern bloß möglichen dadurch, dass sie der allgemeine Geist, so zu sigen, außer sich geferet hat, and als folche fich vorftellt. Sie find also wahrhafie Objecte für ihn, und können dereleichen auch für andere Geifter werden. Man fetze hiernachft noch einen befondern Geift, der nur mit einem Theil der Ideen des allgemeinen ausgestattet ift, dem aber feine endliche Natur nur verstattet, die Ideen, die er befitzt

besitzt, allmählig und mit mehr oder weniger Klarheit zu entwickeln. Diesen beiden Voraussetzungen zu folge konnen die Ideen des endlichen Geiftes, der fich die Objecte außer fich vorstellt, denselben conform feyn, und mit ihnen mehr oder weniger Achalichkeit Denn da die Objecte nichts als die realificten haben. Ideen des schassenden Geistes, und unfere Vorstellungen diesen Ideen gleichförmig find, fo muffen auch unfere Vorstellungen dem Objecte gleichförmig fevn. Die finnlichen Begriffe, d. i. diejenigen, die das Werk unferer Sinne und Einbildungskraft find, find, in fofern fie es find, nicht so in dem Verstande Gottes, wie in dem unfrigen. Diese Begriffe haben die Formen unfers Geiftes und gleichsam den Geschmack von dem Boden angenommen, auf welchem sie entstanden. Aber man könnte fragen: ob die intellectuellen Begriffe, die ju unfern Senfationen enthalten find und wie allinalig entwickeln, nicht diejenigen fevn mochten, die fich ursprünglich in dem Verstande Gottes befinden. und mittelft welcher wir an dem altgemeinen Geiste Theil nehmen? fragen; ob die Begriffe von Möglichkeir, Seyn, Substanz, Urfach, Kraft, Nothwendigkeit u. f. w. überhaupt unfere abstracteften fowohl einfachen als zusammengesetzten Begriffe und die allgemeinen und nothwendigen Wahrheiten, die die Grundlage unferer Erkennmisse ausmachen, nicht auch in dem Verflande Gottes, wie in dem unfrigen, find, und ob diefer Verstand nicht die Quelle jener Begriffe und Wahrheiren ift? Zuverlassig liegt in dieser Voraussetzung nichts Ungereimtes. Wenn dem fo ift, fo kann man fagen, dass wir die Natur der Objecte aufser uns lediglich durch die abstracten Begriffe und allgemeinen Wahrheiten erkennen, dass die Begriffe das Wefen derfelben find, und dass diese Begrille kennen, dasjenige kennen heifse, was an den Objecten das Wefentlichste ift." - Die Lefer mögen nun felbit urtheilen, was nun wohl in der Hauptsache durch dieses dialektische Raifonnement ausgemittelt feyn mag.

De Chambrier liefert Bemerkungen siber das Välherrecht des Hn. de Vattel. Kritiken, Einschwänkungen, nahere Bestimmungen u. dgl. über einzelle hier angeührte Stellen aus dem genannten Werke, auf ebest die Art, wie ist Vattel sebst in seinen Questions du Droit. Naturel über das Wolfssche Naturecht gemacht hat. Nach den neuelten Aufklärungen in dem Natur- und Volkerrechte, die erst nach der Versferigung dieses Aussatzes zur öffentlichen Kennruig sekonnmen find, dürften auch diese Bemerkungen manche Einschränkung, nahere Bestimmung und Correctur leiden. Sie sind inzwischen der Aussarklänkeit, der praktischen Philosophen allerdings werth.

Garve über den Nutzen der Akademien. Im Eingang zu dieser Abhandhung, die Altra G. bey seiner Aushahne in die Akademie verfertigte, und die, ihrer Kürer ohnerachtet, allein mehr werth ilt, als viele andere Austree dieser Sammlung zusammengenommen, ift die sekteidenbeit sicher zu weit getrieben. Vortresslich

wird hier auseinander gefetzt, warum in unfern Tagen gelehrte Gefellschaften weder in folchen Anfehn ftehn, noch so viel und so sichtbaren Einfluss auf den Fortgang der Wiffenschaften haben konnen, als ehedem." ohne dass deshalb die Vorwurfe, die man ihnen über ihre scheinbare Unthätigkeit und den wenigen Glanz ihrer Arbeit macht, für ganz gerecht und treffend gelten konnen. Eben durch die Dienste, die fie geleifter. ift die große Superiorität folcher gelehrten Vereine über einzelne gelehrte Individuen vermindert worden. Sie verlohren ihre Deberlegenheit dadurch, das sie die ganze Nation, zu der fie gehörten, mehr erleuchteten; fie mussten weniger reich scheinen, nachdem sie ihre Reichthümer mitgetheilt hatten. Uebrigens haben gelehrte Geseilschaften gleiches Schicksal mit religiosen: der Eifer ihrer Glieder ermattet nothwendig immer mehr, ie langer fie dauern. Die Stifter beobachten die Gesetze mit ganz andern Feuer, als die später hinzugetretenen. Die gelehrten Gesellschaften haben nur in der Mathematik und Naturgeschichte, nicht in der Moral, Politik, den schönen Künsten. Werke hervorgebracht. welche die von einzelnen Gelehrten übertreffen. Grund' davon ift leicht einzusehn. Genie last fich durch keine Art von Verbindung mittheilen: es ift eine ganz individuelle Kraft, ein Geschenk der Natur. Ein Mann von Genie kann unter Personen von Geschmack sich Geschmack erwerben, nicht aber umgekehrt, ein Mann von Geschmack unter Genies Genie. Die Verschiedenheit der Ideen, die aus der Beobachtung, eigener, geiftiger und moralischer Krafte und Veranderungen entspringen, ist weit größer als die Verschiedenheit der ideen, die von außern Gegenstäuden durch die Sinne erweckt werden, deshalb ift die Mirrheilung der Ideen unter Naturforfchern u. f. w. von weit großerm Nutzen, als unter Philosophen. wahre, felbitdenkende Philosoph kann die Betrachtungen und Gedanken seiner Vorgänger nicht eben so brauchen, wie der Mathematiker. Ein mathematisches von Archimed oder Neuton erfundenes Theorem macht für alle künftige Jahrhunderte einen mitregierenden Theil-der Werke underer Mathematiker aus; in der Philosophie aber geht jeder Denker auf die ersten Elemente der Willenschaft zurück, und errichtet fein Gebaude von Grund aus neu. Die Philosophie ift ihrer Natur nach eine Tochter der Einfamkeit. - 'Auch' das ift den Akademien nicht vortheilhaft, dass sie ihren Sitz meilt in großen Stadten haben, wo Zerstreuungen, ailer Art einen betrachtlichen Theil der Zeit rauben. welche die Mitglieder nützlicher ihren Wiffenschaften Widmeren. - -

Schöne Wissenschaften — v. Herzberg über, die Regierung Friedrichs II. zum Beweis, daß die monarchische Regierung gut und felhf vorzäglicher fein könne, als jede rejublikanische. Ein so vielleitiger Gegenstandwo blindige, überzeugende Beweise so schwer, wonicht unmöglich, sind, lasst sich auf ein paar Bluttern nicht erichopten. Den ersten Theil des angeführten Satzes wird kein vernünstiger Republikaner leugnen, der zweyte hingegen wird, in diefer Allgemeinheit, felbst unter lovalen, aber unparthevischen. Monarchisten Iene räumen die Vorzüge der Mo-Zweifler finden. narchie ein: autant que les Monarques font bien eleves et instruits et qu'ils suivent les regles et les principes de la vertu . de la juffice et de l'interet public ; fie werden dergleichen nur fehr wenige eingestehen, dafür aber felbit im Leben F. d. G. eine Menge despotischer Handlungen zu finden glauben, die in einem mittelmassig guten Freystaate nicht möglich waren. - Auch die Behauptung. dass in jedem Staate immer nur Ein Mensch regiere, bedarf großer Einschrankungen und naherer Bestimmungen. Mancher Satz dürste doch felbit patriotische, oder denkende, Preusen überraschen; z. B. die preussische Monarchie nahere sich am meisten der bestmöglichsten Regierungsform; F. d. G. habe feine Armee - non à la charge, comme croit le vulgaire ignorant, mais pour le véritable bien et soulagement de son pays - bis auf 200.000 M. vermehrt u. f. w.

Dening über die epische Poelie. Kurze Geschichte der Entstehung, und Blicke auf die Schicksale der vornehmften epischen Gedichte. Vorzäglich verbreitet fich IIr. D. über die italienischen Dichter, ohne doch etwas Neues beyzubringen. Ueber die Dichter des Auslands fehr fuperficiell; von Englandern und Deutschen kaum ein Wort. Derfelhe über das wenige Glück, das die übrigen epischen Gedichte, außer den Werken Homers, Virgils, Taffos, Ariofts und Camoens gemacht haben. Einen Hauptgrund hiervon findet Hr. D. in der Seltenheit der für die epische Poelie geeigneten Suiets: er geht die ganze neuere Geschichte, ihre merkwürdigsten Personen und Begebenheiten durch, und fucht von jeder zu zeigen, dass fie fich nicht für die epische Behandlung schicke. Allein diese Darstellung ist höchst dürftig und einseitig: es gibt offenbar noch unzahlige Züge in der Geschichte und Fabel, die eben fo viel und mehr inneres Interesse und Tauglichkeit für die Epopoe haben, als die Sujets der Iliade, der Aeneide, des befreyten Jerufalems u. f. w. Der Grund liert ficher zuverlaßig weit mehr an der Seltenheit der Vereinigung großer poeiischer Talente, die erfordert werden, um ein langes Gedicht intereffant zu machen. Andere außere Urfachea, Veränderung im Kriegswefen. Religion, Regierungsform u. f. w. find bekannt: doch ift thre Wirkung bey weitem fo beträchtlich nicht, als hier behauptet Wird. Im Geift der Zeiten, der philofophischen, politischen Stimmung der Gemüther liegt auch ein Grund, warum manche gute und felbit vortrefiliche Gedichte kalter aufgenommen, oder weniger gelesen werden, als sie verdienen. Einen andern findet Hr. D. darinn, dass die Notion, für die der Dichter arbeitet, felten feinen Enthusiasmus theilen kann. Er erlautert diefs durch Betrachtungen über ein neueres episches Gedicht: Federigo il Grande o sia La Silesia ricattara und ein noch ungedrucktes in neugrlechischer Sprache eine Russia, über die Thaten Peters d. I. Wenn das erste, seiner wirklichen Vorzüge ohnerachtet, wenig gelesen wird, so ist der fehr natürliche Grund davon der, dass eine ihrer ganzen Constitution nach wenig militarische Nation wie die italienische, sich einmöglich sehr lebhaft für die Details eines in Deutschland geführten Kriegs interessiren, und nur ein fehr kleiner Theil derfelben eben fo warmen Antheil an dem glücklichen Erfolg des Kriegs, und dem davon abhängenden Gleichgewicht gegen das übermächtige Haus Oesterreich nehmen konnte, als der Dichter, der ein Venetianer, und überdies ein Senator ift. - -

(Der Beschluss folgt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

Vernetischt's Schriften. Wien, b. Alberti: Descente de Philippe Egelits' aux enferr et son Dialegue were Philippe d'Otlean Regent. Par le Conne Joseph de Maccarthy. 1794. \$3 S. 3. Det Vi. dieles profaitchen Gedichtes in eine einer Freund der französischen Auswanderer. Einer dieser Herrn, Graf von Vaudreiil hat Verse an inn gerichtet, die famt der Autwort vor dem Gedichte schen. Er nennt ihn darin: I heureux risol du Dante et de Milton. Graf Moccarthy antwortet hieraus!

Mon brevet d'immortalité, (Et j'en fuis fier,) est ton ouvrage. Tes vers en sons pour moi le gage.

Von dem Gedichte felbst wollen wir nichts, sondern bloß eine Note anführen, die unsere Leser vermuthlich eben fo fehr in Britaunen fetzen wird als une. Egalité und Tisphone kommen um Sieze der Verdanmen. Hier finden siece Bratus, wii immols fer jit à fon ambition. Die Note hierza lautet wörlich und ohne Ironie also: Le premier Brutus avoit - ill e droit de choffer fon rei, parcepae le fit de ce roi, qui roit une ne eu ur di, avois void une be gu neie? Avoit-il le droit de faire perri fer fit; parcepue Storts topanz ils cherchient à retabir. Sauveroin legitime de la legit qui troite de Revolme tou ce qui ordinat de College, qui troite d'Revolme tou ce qui protent de la legit qui troite d'Revolme tou ce qui protent de la legit qui troite d'Revolme tou ce qui protent de la legit qui troite d'Revolme tou ce qui protent de la legit de legit de

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 25. October 1794.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, b. Decker: Mémoires de l'Academie Royale des Sciences et belles-Lettres. 1793.

(Beschlust der im vorigen Stucke abgebrochenen Recension,)

nterfuchung der Frage, ob Homer feine Gedichte fel ft geschrieben habe, von Hn. Merian. Man findet in diefer Abhandlung die Grunde, aus denen man die vorgelegte Frage bisweilen zu bejahen versucht hat, auf eine geschickte Weise gewürdigt, und alles, was fich zur Verneinung derfelben fagen last, scharsfinnig erörtert. Die Meynung, Homer habe seine Gedichte nicht geschrieben, ist nicht neu, wie aus dem Zeugnisse des Josephus und einiger Scholiasten erhellt, aber der Gebrauch der Buchstabenschrift war überhaupt sowohl zur Zeit des Trojanischen Kriegs, als auch zu Homers Zeiten, entweder ganz unbekannt unter den Griechen, oder doch nur febr wenig bekannt. Der Vf. schickt die schwächsten Grunde für diese Behaupfung voraus. Denn dass man sich z. B. bey der Verlofung II. VII. 175. nicht der Buchstaben beliente, konnte auch aus den Umständen des Vorfalls erklirt werden, und beweift hochstens nur, dass man damals nur felten von der noch wenig geübten Kunft Gebrauch machte. Auch ist es gar nicht nothwendig, dass die Gedichte Homers, wenn sie aufgeschrieben gewesen wären, zu Lycurgs Zeiten, schon bekannt in Griechenland hatten feyn muffen, dass diefer Gesetzgeber nicht nothig gehabt hatte, sie in Chius bey den Homeriden zu fuchen. Aber wichtig ift allerdings der Umitand, das Homer in keinem feiner Gedichte der Kunft zu schreiben erwähnt, nie davon Gebrauch machen läßt, und auch nicht einmal von ferne her auf diefelbe anspielt, Das negative Zeugniss ist bier von Bedeutung, da die entgegensetzte Behauptung, die Buchstabenschrift sev damals im Gebrauche gewesen. nur aus dem Homer hätte geschöpft werden können. Behauptet man aber, diese Kunst fey nur selten benutzt worden, so hat man hiezu keinen zureichenden Grund. Da fie Homer seine Helden, bey so vielen dringenden Gelegenheiten, nicht brauchen lasst, so ist man berechtigt zu fragen, wozu fie denn wohl überhaupt gebraucht worden fey? Etwa blofs um einmal zwey Gedichte, jedes von 24 Gefangen, aufzuschreiben? und wenn man durch die große Unvolkommenheit der Kunft in dem gemeinen Leben gehindert wurde, sie zu brauchen, wie vielmehr bey dem Aufschreiben folcher Die Stelle Il. VI. 163. wird besonders beleachtet, und gezeigt, wie wenig Grunde man habe, die dort angeführten ofuara für Buchftaben zu neh-A. L.Z. 1794. Vierter Band

men. - Halten wir uns also an Homer allein, fo finden wir gar keine Spur, dass er schreiben konnte: halten wir uns an die Geschichte, fo febn wir, dass die Griechen höchst wahrscheinlich, bey der ganzlichen Ungewissheit, wie fie zu der Kunft zu fchreiben gekommen waren, die Cadmus diese Ehre nur darum bevlegten, weil sie wussten, dass die Phonicier diese Kunst früher besessen hatten, als sie. Die Schwierigkeit der Anwendung der Schriftzeichen einer Sprache auf eine ganz verschiedene, wird hier fehr gut gezeigt. Aber wenn auch Cadmus den griechischen Barbaren diefe Kenntniss mitgetheilt hatte, so bleibt noch immer unerklärt, warum man sie im trojanischen Kriege so ganz Hatte aber Homer die Kunft unbenutzt gelaffen hat. zu schreiben erft von den Aegyptern gelernt (bey denen er höchst wahrscheinlich nie gewesen ist) so ist dock ganz unmöglich, dass er nun sogleich im Stande gewefen sev, feine Werke aufzuschreiben. - Er hat fie also im Gedachtnisse mit fich hernmgetragen, und die Rhapfoden thaten daffelbe. Darum ruft er die Tochter der Mnemosvne an : wie er denn keine andern Quellen kannte, als das Gerücht. (κλ/ος διον ακούομεν). Noch zu Xenophons Zeiren gab es Rhapfoden, die den ganzen Homer auswendig wußten; und doch konnte damals, im Allgemeinen, diese Seelenkraft nicht die Starke mehr haben, die sie zu Homers Zeit gehabt hatte. Nach aller Wahrscheinlichkeit wurde es, bey der Be-Schaffenheit der Schreibmaterialien, felbit nuch in fpatern Zeiten, den Rhapfoden weit fchwerer geworden feyn, die Gedichte Homers abzuschreiben als auswendig zu lernen. - Ueber den Einfluss literarischer Irrthumer auf die Mythologie der alten Volker, von Hn. Erman Zweyte Abhandlung. In der erften Abhandlung hatte der Vf. von den literarischen Misserissen (Beunes literaires) überhaupt gehandelt und gezeigt: wie fie felbst bey den ausgebildesten Sprachen unvermeidlich waren. Hier zeigt er an einigen Beyfpielen der alten, vornemlich griechischen Mythologie, wie viel zahlreicher fie bey roben Sprachen feyn musten. Viele Fabeln find aus der falschen Erklärung der Hieroglyphen entstanden, nach andern aus der Zweydentigkeit mancher Worter und Redensarten. Der Vf. folgt hier großtentheils den etymologischen Spielen eines le Clerc, und Palaphatus. Sehr belehrend haben wir diese Abhandlung nicht gefunden. -

De Verdy du Vernois über den Ursprang der Balley Brandenburg Glohangsiterordens. Wenn diese Abhandlung leisten foll; was der Eingang verspricht, so mus wohl noch eine Fortsetzung folgen. Der Inhalt des Vorliegenden ist Katzylich dieter. Die Tempelberro be-

D

faßen in der Mark Brandenburg und den angrenzenden Staaten ansehnliche Güter, die zusammen ein Aleifterthum unter einem Wahloberhaupte, das den Titel Herrenmeister führte, ausmachten. Nach Aufhebung dieses Ordens kanten seine Besitzungen in die Hande der Johanniter, allein das Schisma des zu Phodus über die Wahl eines Nachfolgers von dem Großmeister Foulg. d. Villaret entstand, theilte den Orden in mehrere Factio-Die deutschen Ritter verließen bierauf den Hauptfitz, und bemächtigten fich der Guter der Tempelherrn in Deutschland. Da diefe Besitznehmung aber nicht im Namen des ganzen Ordens geschichen war, und daher nicht fdr legal angesehen wurde, so hatte diels wahrscheinlich die Folge, dass die Herzoge von Sachsen, Braunschweig, Mecklenburg u. f. w. diese Unordnung benutzten, und verfehiedene Guter, die von ihren Domänen getrennt worden woren, wiederum mit denselben vereinigten. Eben diese Ritter, die fich ohne Bewilligung des ganzen Ordens fo in Befitz fetzten, theilten die Güter nach Convenienz unter fich, und felbit mehrere Tempelberen blieben im Genuss ihrer Pfründen. Diese Unordnungen wurden durch Kriege. die damals Brandenburg und die benachbarten Staaten verwüsteten, begünstigt, und erst nach Verlauf mehrerer Jahre vereinigten lich die Ritter, die im ungestörten Besitz der ihnen zugesallenen Güter geblieben waren. um ein neues Meisterthum zu errichten, fich ein Oberhaupt zu wählen, und fich eine Verfassung nach Art der Tempelheren zu geben. Statt den ganzen Verein den Namen einer Balley beyzulegen, nannten fie denfelben Meifterthum, und ihr Haupt Herrenmeifter fatt-Baillif. Der erfte war Gebhard von Bortefelde. Selbst der Vertrag von Heimbach hotte keinen andern Zweck, als den, die Balley von Brandenburg bey allen feinen Rechten und Vorzügen zu erhalten, indem darin der Grad von Verbindung, der zwischen dem Grossmeisterthum des Ordens und der Balley Brandenburg ftatt finden follte, festgesetzt ward. - -

#### TECHNOLOGIE.

Göttingen, b. Dietrich; Beytrag zur Verbesserung der Salzwerke für Salzkundige und Camerahsten, von J. W. C. Trampel, Salzwerksbeslissenen. Zweytes Heft, mit Kupfern. 1794- 90 S. 8.

H. T. theilt hier kurze Beschreibungen von Salzwerken mit, und fügt felbst einige Vergleichungen und Vorschläge bey. — Das Salzwerk zu Salz der Heiden entstält in 24 Unzen Soole 370 Gran reines Kochsalz und 25 Gran stießbares Salz; zwer 7 zöllige und zwer 8 zöllige Pumpen erhalten bey 8 Umgängen des Rads in einer Minute und bey einem Hub von 3/Fuß den Soolenspiegel gewöhnlich 3 Fuß hoch über der Sohle des Bruntens, welcher 24 Fuß itei sit. Man har 1300 lauf. Fuß Gradirung, welche mit einem 24 Fuß hohen und 5 Fuß breiten unterschlichtligen Rad berrieben wird. Für die Wissenshaft wäre es interessant gewesen, die auf die Krast des Aufschlagwasses sich beziehenden Abmessingen ein werden.

T. überall unterlassen hat. Als Beyhülfe hot man drey Windmühlen angelect. Die Soole's welche nach der Salzspindel 5 gradig ift, wird bis zu 20 Graden gradirt und dann in 3 Piannen, jede zu 30 Fuß lang, 20 Fuss breit und I ! l'us tief, versotten. kulirheerde follen keinen Vortheil bringen. Das Salzwerk liefert jahrlich 120 Gefode, jedes Gefode zu 360 Hannöverschen Scheffeln. Man braucht zu jedem Gefode an Busch - und Buchenholz im Durchschwitt 10% Klafter zu 144 Kub. Fuß. Die Soole in Sulberk enthalt in 24 Unzen 204 Gran reines Korbfalz und 26 Gran fliefsbares Salz: fie ift nach der Salzspindel 4; gradig. Das Salzwerk hat 2150 lauf. Fufs Gradicung-Die Geschwindstellung geschieht bierauf dadurch, das man die Hahnen in kleinen Rinnen angebracht hat, welche ihr Waffer aus einem großen haften natelle eines großen Hahns erhalten, bev dessen Vertchließung fich das wenige Waffer in den kleinen Rienen gleich verlauft. Noch eine andere hier angebrachte Geschwindstellung wird gleichsalls beschrieben. Die Pfannen, de ren man drey hat, find hier von eben der Beschaffenheir und Große wie zu Salz der Helden. wird 28 gradig verfotten; man liefert jahrlich 140 Gefode, jedes fo flork und mit eben dem Holzaufward wie zu Salz der Helden, Die Soole in Frankenhaufen hält beynahe 31 Loth Salz in jedem Pfund. Sie wird in ein besonderes Ballin geleitet, aus welchem fie durch ein 3 hohes oberschlächtiges Rad in die Höhe gebracht und von da ungradirt in die Siedhäufer geleitet wird. (Rec. hat diefes Salzwerk fpater als Hr. I. besucht, und schon ein neu erbautes Gradirhaus vorgefunden, dessen gute Wirkung nun auch den unverligedigen Theil der Eigenthümer zu dem Entschluss bewogen hat, noch einige Gradirhäuser aufzubauen. Administration des Werks ift unter alle einzele Eigenthumer zertheilt; jeder ift felbst Fabrikant, fein eige ner Rentmeister: daher kommt es, dass die große Allzahl von Eigenthümern nicht zu einem gemeinschastlichen Zweck arbeiten, nicht zusammen ein Ganzes ausmachen, fondern ein wahres Chaos formiren, deffen Mischungstheile einander setbsten zerreiben. konnte dieses Choos zu einem trefflichen Werk umgebildet werden, wenn Neid und Missgunst und Unrerftand ihre Herrschaft verlöhren, das zertrummerte Stückwerk in ein einziges Ganzes umgeschaffen, und die Direction einigen dortigen vernünktigen und febr rich tig urtheilenden Mannern übertragen wurde.) - Die Soole zu Kofen enthalt 36 Pfund Salz in 1 Pfund Soole. Das Salzwerk hat 2951 Rhl, Fuss Gradinung. Das erbaute neue Gradirhaus bat keine Streben und wird bier besonders beschrieben. Die untern Bassins find, wie auch bey den übrigen Gradirhäusern, bedeckt-Der hier befindliche Vorrathskaften zur gradirten Soole ift 387 Fuss lang, 36 Fuss breit und 10 Fuss thef, die gradirte Scole darin ist 12 lothig. Das Werk hat 8 Pfannen. Man brennt Tannen- und Fichtenhold, und solche Holzerde wie in Frankenhausen (Missgunst lasst in Frankenhaufen die allgemeine Einführung dieses unfchatzbaren Gutes, der Holzerde oder Braunkohlen nicht zu; man opfert lieber fein eigenes Intereffe auf.

als dass man einem damit belehnten dortigen Hofrath die Freude gonnt, mit dem Vortheil der einzelen Saliuen . Interessenten durch einen starken Absatz dieses nützlichen Brennmaterials reich zu werden!!) Jahrlich werden 40000 Stück Salz abgesetzt, das Stück zu 16 Dresdner Metzen. Auch fabricirt man hier jahrlich 400 Zentner Glauberfalz. (Jetzt ift ein neues Siedhaus dort aufgebaut, dessen innere Einrichtung in manchen Stücken Nuchahmung verdient.) - Die Soole zu Dürrenberg enthalt I Pfund Salz in 13 Pfund. Der Brunnen ift 700 Fuss tief und bis auf die oberften 16 Fuss ganz mir Soole angefüllt. Bekanntlich hat lich bauptfachlich durch diefe, vielen gewagt geschienene, Abteufung Borlach verewigt. Freylich beschimpft diese nur auf einigen leichten geognostischen Beobachtungen beruhende Unternehmung manche heutige Salinitten um soviel mehr, da man jetzt in der Geognosie um ein Gutes weiter ift, als zu Borlachs Zeiten.) Das Werk har 5115 lauf. Fuß Gradirung, und wird von zwey Radern betrieben. Der Vorrathskaften zur gradirten Soole ift 774 Fuss lang, 36 Fuss breit und 10 Fuss tief. Das Werk hat go Pfannen; jährlich werden 192000 Stück Salz abgesetzt, das Stück zu 16 Dresdner Merzen. - Das Solzwerk zu Ober-Neufalze hat keine Brunnen, fondern drey Bohrlocher, die Soole in 2 Bohrlochen enthält 12, und die im 3ten & Loth Salz in r Pfund Soole: letztere hat man nicht nöthig. Sämtliche Gradirung beträgt 1344 lauf. Fufs. Der Vorrathskaften zur ungradirten Soole ist 154 Fuß lang, 34 Fus breit und 10 fuß tief; der zur gradirten Soole hat 2 Etagen, in jeder ein Behaltnifs von 40 Fufs lang. 20 Fufs breit, 4 Fufs tief. Man kat 6 Plannen zu 19 Fufs lang, 16 Pufs breit und 1 ? Fufs tief, alle ohne Circulirgange und mit Rölten. Die Soole wird 29 grädig verfotten, d. i. wenn fie 71 Loth Salz in 1 Pfund Soole enthalt. Man rechnet auf 17 Zentner Salz eine Klafter Fichtenholz zu 126 Kub. Fuß. Jahrlich werden 35000 Zentner Salz zu 120 Pfund geliefert. — Das Salzwerk zu Unter - Neusalze erhält 7 grädige Soole von Ober - Neusalze, hat 500 hus. Fus Gradirung, und 2 Pfannen, welche bey 30 grädiger Siedfoole zufammen jährlich 4000 Zentner Salz liefern. - Ueber die Stadtbrunnensoole zu Salzungen werden chemische Unterfuchungen mitgetheilt; die specifische Schwere ift 1.0472. Die Gradirung auf dem alten Salzwerke beträgt 2400 huf. Fuß und besteht aus doppelien Dornwanden, jede nur zu zwey Fuss breit. Die Pumpen werden hier durch Menschen betrieben. Die Siedsoole ift 20 gradig; jahrlich werden 20000 Butten Salz gemacht, die Butte zu 160 Pfund. Das neue 1737-1743 erbaute Salzwerk hat eine 5 gradige und eine 4 gradige Soole, 2200 lauf. Fuß Gradirung und 6 Pfannen, welche jährlich 20000 Butten Salz liefern. - Das Salzwerk zu Heffen · Allendorf hat 2 Salzbrunnen, im einen 5 löthige, im andern 4 lothige Soole. Die Gradirang beträgt 7000 lauf. Fuss. Von 2 hier befindlichen Vorrathskaften ift der eine 290 Fuß lang, 110 Fuss breit und 15 Fuss tief; der andere 270 Fuss lang, 150 Fuss breit und 12 Fuss tief. In einem besondern Behähnifs wird durch Mischung beständig 19 löthige

Siedfoole vorräthig gehalten. Das Werk hat 44 Pfannen: nur die, welche mit Steinkohlen geheitzt werden, haben einen Rolt. Die Soole wird den Siedern zugemelfen; 6 Fuder 19 löthige Siedsoole liefern 24 Zentuer Salz, wozu 21 Zentuer Kohlen erfoderlich Jährlich liefert das Salzwerk 90000 Zentner Salz. - Die Bestandtheile der Carlshofer Soole werden umständlich nach einer chemischen Untersuchung Drev Bohrlöcher in einem 37' tiefen Schacht geben, das eine 2 löthige und die beiden andern 1 lothige, in der Mischung 1 lothige Soole. (Es ift fehlerhaft, fie vermischt zu benutzen.) Die Soole wird auf 1700 lauf. Fuß Gradirung bis zu 18 und Von 2 Soolenbehaltern ift der 20 Lothen gebracht. eine 310 Fuss lang, 40 Fuss breit und 13 Fuss tief; der andere 67' lang, 14' breit, 8' tief. Das Werk hat 4 Pfannen, alle mit Roften, und liefert jahrfich 8640 Zentner Salz. Eine Planne zu 28' lang, 18' breit und 15" tief liefert jedesmal 6480 Pfund Salz und braucht 4 Klafter Holz, jede zu 150 Kub. Fuß. - Die Brunnenfoole zu Pyrmont wiegt nach dortiger Salzspindel 2 Grad und enthalt in 24 Unzen nach chem. Unterfuchungen 149 Gran Salz. Das Salzwerk hat 1300 lauf. Fuss Gradirung, wovon die Halfte unbedeckt ift; es hat das Eigene, dass die Halfre der Gradirung weder Bedeckung noch Baskins sondern statt der letztern unter den Dornen zwo unter einem stumpfen Winkel gegen einander laufende Pritschen hat, welche gegen die Dornwand bin fallen; mitten unter der Dornwand ift ein Gerinne, in welches die Soole von den beiden Pritschen herabtrauselt. Das Werk hat 2 Pfannen, zu 30 Fuss lang, 21 Fuss breit und 2 Fuss tief, und liefert jährlich 6460 Zentner Salz; von jedem Gesode erhalt man im Durchschnitt 160 Ztnr Salz mit einem Aufwand von 15 Klaitern Holz, die Klafter zu 6 Fuss breit, lang und hoch. Die Südsoole ist 15 bis 20 lothig. -Die Brunnensoole zu Salzuslen hat 671 Gran Salz in 24 Unzen, und 200 lauf. Fuß Gradirung. Das Salzwerk liefert mit 4 Pfannen jährlich 12000 Zntr. Salz. Hierauf folgt eine Nachricht für die Ockonomen und Landleute. Er theilt nach Rückerts Untersuchungen die Bestandtheile von verschiedenen Arten von Milt mit, und zeigt nun, daß die Soolen eben dergleichen Bestandtheile mit sich führen, die man daher als Dungerde fammlen und benutzen muß. Nun folgt Vergleichung zwischen den einfachen und doppelten Dornwanden. Ilr. T. zieht eine 10 Fuß dicke einfache Dornwand zweyen neben einander ftehenden, jede zu 5 Fus dick, vor. Das scheint wirklich auch die Meynung der Alten gewesen zu feyn, und Rec halt fich überzeugt, dass fie darin Recht hatten, die Erfahrung hat ihn davon belehrt. Jetzt folgt Beschreibung eines Gradirhauses ohne Dach nebft einer Vergleichung mit den gewohnlichen Gradirhaufern. Die Buffins des beschriebenen Gradirhaufes find bedeckt. Hr. T. fpricht den Gradirhaufera ohne Dach das Wort und zieht fie nach einer nicht ungründlichen Vergleichung denen mit einem Doch vorvorzüglich weil das Dach die Dornwand dem unmittelbaren Einfluss der Sonnenstrahlen entzieht. lich ist hierüber schon lange gestritten worden, und alles zusammen erwogen zieht dennoch Rec. die bedachten Haufer vor. Dass unbedachte Dornwande während dem Sonnenschein mehr leisten muffen, als bedachte, wird wohl niemand bezweiflen. Aber wieviel kann diefer Unterschied betragen, wenn man erwärt, daß die Dornwand überhaupt keiner merklichen Erwarmung fahig ift, dass die Sonnenstrahlen nur eine Wandfläche treffen können, dass solche auf das Innere der Hornwand gar keinen bedeutenden Einfluss haben können, dass ein großer Theil der Gradirzeit ohne Sonnenschein verstreicht, zumal wo man auch die Nachtzeit benutzt, und dass also der beablichtigte Vortheil durch den unmittelbar auf die Dornwand fallenden Regen, wogegen die untere Bedeckung der Baffins nicht schützt, beyläufig wieder aufgeboben wird, wenn man erwägt. dass nicht der hineingefallene Regen allein fondern mit ihm zugleich wahre Soole wieder weggejagt werden muß, Nach Rec. Meynung wird

dieser Verluft durch die Sonnenftrahlen nicht erfetzt. Aber angenommen, dass ein völliger Ersatz flatt finde: wie wichtig ist nicht die Erhaltung des Gradirhauses, die durch das Dach fo fehr gewinnt? Defür muß noth. wendig geforgt werden, und dieses mit erwogen ein Umftand, den IIr. T. ganz übersehen hat - verschwindet wohl aller Zweisel gegen den Vorzug der bedachten Gradirung. Zuletzt folgt noch ein Beutrag zur Oekonomie der Bewegungskrafte der Blaschinen auf Salzwerken, freylich nichts neues für die Theorie der Mechanik, oder für Männer die damit bekannt find aber doch einige praktische Bemerkungen, die gemeinen Kunftwärtern interessant seyn konnen. det übrigens hier die am Schluss der Recension des Itea Hefts angehängte Bitte erfüllt, und hierdurch erhalt die Fortfetzung diefer Beytrage einen erhöhten Werth. Hr. T. wird dieses nach Jahren selbit erkennen oder es jeut schon fühlen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

NATURGELLISCHTE. Mannheim, b. Schwan'u, Götz: Ge-fehichte der Botanik unsorer Zeiten. Von Eriedrich Casimir Medicus, Regierungsrath u. f. w. 1793. 96 S. g. So wenig Rec, und vielleicht mit ihm das gauze botanische Publicum, von Hn. M. etwas Unpartheyisches und Gemäßigtes erwartete; fo hatte er doch die Hofnung, den Gang der neuen fo reichhaltigen Literangeschichte der Boranik von einem Gelehrten aufgeftellt zu feben, der wohl in einzelnen Fallen einseitig, aber doch auch wieder in andern richtiger und bestimmter, als Manner von einer mehr schonenden Stimmung und gebundenen Verhalmiden, wurde haben urtheilen könneu. Aber wie fehr fand er fich getäuscht? Diese Geschichte der Botanik unserer Zeiten besteht aus nichts mehrern und nichts wenigern, als aus einer Sammlung von barichen Erklärungen gegen alle, die dem Vf. eben in den Wurf kommen, und nicht feines Sinnes find, aus etlichen Paragraphen, die korz und gut schildern, wie man das vollkommentte Pflanzenfystem erhalten könne, und - wer hatte das erwarten follen - zur Halfte aus der vom Vf. erst im Jahre 1792. entdeckten Berichtigung der Gat-tungen Pyrus, Malus, und Cydonia. Rec. überlaßt jedem nachzusehen, ob es fich nicht wirklich so verhalte, und zu urtheilen, ob der Titel nicht vielleicht unter die Druckfehler gerechnet werden foll. Hn. M. nur im geringften auf andre Gedanken zu bringen, darf kein Rec. hoffen; er hat es aifo nie, wenn feine Arbeit etwas bezwecken foll , mit dem Vf., fondern bloss als Referent, mit dem Publicum zu thun. Schwerlich durfte es dem Publicum eine besondre Unterhaltung gewähren, weim er ihm fagt, dass Hr. M. den alten giftigen Kohl gegen Linné und zwar gegen feine Ablichten und feinen Charakter S. 5, u. 6. wieder aufwarmt, und kurz daranf S. 9, die Ablichten des Ritters "im Grande edel" nennt. Unterhaltender ift es vielleicht, zu horen, das der Vf. fich über die Recensenten ereifert, die in mehr als einem Journale recensiren; das Thunberg den Geilt des Linneischen Systems schlecht werstehe; Murray ein botanischer Sulla habe werden wollen: Hr. Prafident v. Schreber nur einen schwachen, und gar sehr verunglückten

Verfuch gemacht habe, Linne's Pehler zu verbeffern, Hr. v. Geuns noch lange nicht der Mann fey, der er fich zu feyn dunke, und fein (des Vf.) Wort Mallenandria mit kleinen bolländischen Anmerkungen verfolgt habe; und dass Hr. Ehrhart nur halb im Traume oder Spate, und eigentlich nur aus Liebe au feiner Lequemichkeit – die Abtholiungen nach den Ver-wachtungen, Einverleitungsfiellen und Längenverhältnißes der Staubfiden für verwerflich bey Arlegung der Chaften zu fehe. An wahren Bemerkungen fehlt es im Einzelnen nicht, aber fie find fürchterlich mit Einfeitigkeit, Paradoxie u. det durchwirkt, dass es Mühe kostet, sie rein zu sondern. Wozu die unbedingie Verwerfung der Bekanntschaft mit fremen Pflanzen, und der botanischen Wanderungen? Das es nothig fey, alle Pilanzen genau nach allen Theilen, befonders denen der Fructification zu vergleichen, wiffen wir alle; aber es ift schneiler gesigt, als gethan, und eigentlich heißt es bey Hr. M. gemeiniglich, er follte allein diefes Geschaft unternehmen, denn felten bat ein andrer Sterblicher das Glück gehabt, ihmGenüge zu leiften Seine Antho - andrien und Thalamo - andrien, wo jede Linneifche blosse Zahlungsclasse, so wie Linne's Icosandria, nach der Anfugung der Faden unterschieden werden foll, ift gewise wenig werth. Ift es denn IIr. M. nie eingofaften, wie relativ dieler Charakter werden kann, fo gut, wie die Verwachfungen famme und fonders? Seine Unterfachungen uber die drey obes genannten Genera, wodurch er zeigen will, wie Linne gefehlt habe, find an fich aller Ehre werth. Ueber diese einzelnen Untersuchungen hatte Hr. M. nie hinzusgehen follen, und er haite fich ungetheilten Beyfall erworben. Syftematiker wird er nie, ob er gleich mit ganzer Gewalt darauf ausgeht. Sollte es denn blos an dem Publioum liegen, das alle feine gepanzerten Erscheinungen noch nichts, noch gar nichts neues und erspriesliches, was nicht ohnedem geschehen ware, bewirkt haben? Seine Zergliederungen find forgfaltig, aber wenn diese Gattungen bestimmen follen. denn erhalten wir flatt zweytaufenden, die wir schon kennen, sechstausend, und mehrere.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 27. October 1794.

## RECHTSGELAHRTHEIT.

LONDON: The whole proceedings on the trial of an information, exhibited ex officio by the King's attorney; egeneral againgt Thomas Pains for a libell upon the revolution and fettlement of the crown and legal government as by Law eftablished; and also upon the bill of rights, the legislature, government, laws and parleament of the Kingdom and upon the King. — Tryed by a Special Jury in the court of King's bench. Guildhall on Tuesday the 13th of Derember 1792 by the right honourable Lord Krayon. Taken in faort hand by 30feph Gurney.

KOPENHAOEN, b. Profit: Vollfändige Acten des Proceffes der gerichtlichen Unterfuchung ex officio durches Königs General-Fifcal anbängig gemacht gegen Thomas Pèine, in Betreff einer Schmähfchrift gegen die, Revolution und die durch das Gefetz feftgefetzte Krone und Konigliche Regierung, wie auch gegen die Bill der Rechte, die Legislatur, Regierung, Gefetze und Parlament des Königreichs Grosbrittannien, und gegen den König. Vor einer Special-Jury vor dem Gerichtshofe von Kingsbench zu Guildhall, Donnerstags den 18. Dec. 1792-vor dem Right Honourable Lord Kenyon. Aus dem Englitchen übersetzt von C. F. Cramer. 1794-286. S. e.

Man mag über Paine und feine politischen Lehren und Meynungen denken, wie unsu will; so bleibt dennoch diese Sammlung von Actenstücken, vorzüglich wegen der meisterhaften Schutzschrist des berühmten Erzikne, ein hochst wichtiges, allgemein interessansten Monument zur Geschichte der Schreibfreyheit in Enghand, dessen genaues Studium einem jeden angelegentlicht zu empschlen ist, der es der Mähe werth hät; über Natur und Gränzen der Rechte des Einzelnen in irgend einem State nochzudenken. Um so mehr beschränken wir uns hier bloss auf eine genaue und chrackteritische Beschreibung des merkwärdigen Products, ohne dem Urtheil der Leser im mindesten vorgreifen zu wollen.

Den Anfaug macht die weitläuftige, im fehwerfäligfen Gerichtsfill gefehriebene, und darch mannichfaltige Wiederholungen nech mehr verdunkelte Anklageacte, welche im Ofter Termin gegen den zweyten Theil von Paines Rechten der Menschen ist eine Schmählchrift gegen Gefetze, Repierung und Verfassung Englands ausgefernigt ward. Darauf folgt die Anrede des GeneA. 2. 2004. Vierter Bind.

ral - Fiscals, Sir Archibald Macdonald an die Herren von der Jury, um die Strafbarkeit diefer Schrift zu beweifen, deren Urheber er als einen ungeheuern Uebertreter auch nach seiner Privatmeynung vor eine Jury seines Landes zu bringen wünschte. Den ersten Theil feiner Rechte der Menschen habe er, fo ftarken Tadel derfelbe auch verdiene, dennoch nicht in Unterfuchung gezogen, weil er hoffte, er wurde nur urtheilsfähige I.e. fer finden, und alfo keiner Widerlegung bedürfen. Gegen den zweyten Theil mufste er am ersten Tage des nach der Bekanntmachung folgenden Gerichtstermins feine Anklage erheben; weil er nicht nur an fich noch viel strafwürdiger als der erste fey, fondern auch mit einer unglaublichen Emfigkeit jedermann, vorzüglich dem Theile des Publicums in die Hande gespielt wurde. dessen Verstandskräfte solche Materien nicht zu ihrer Beschäftigung machen können. Er sey nach jedem Prüsftein, den der menschliche Geift nur derzureichen vermochte, hochft ftrafbar. Die ganze Constitution der Regierung des Landes habe der Vf. aus überlegter Ablicht herabwürdigen, die enthusiastische Liebe des Volks für dieselbe ersticken wollen. Den königlichen Autheil an der Regierung des Landes, stelle er als eine unterdrückende und verabscheuungswürdige Tyranney vor. Die ganze Legislatur schelte er für eine Ufurpation, und behaupte, dass es wenige oder gar keine Gesetze gebe. Von den Gründen gegen die schlimfte aller Regierungsformen, die Demokratie ohne Gleichgewicht, fage er kein Wort. Seine Rede richte er an die Unwissenden. an die Leichtgläubigen, an die Verzweiselten, denen iede Regierung lästig ift. Alle von der menschlichen Gesellschaft, oder von der menschlichen Natur felbit unzertrennliche Uebel messe er der ärgerlichen, frevelhaften, ufurpirten Constitution bey, unter der die Unterthanen des Landes bisher falfchlich fich eingebildet hatten, frey und glücklich zu leben. Der Grund aller dieser Beschuldigungen sey aus dem ganzen Inhalt und Ton der Schrift deutlich genug bewiesen. Insonderheit berufe er fich auf mehrere (von ihm angeführte) Stellen, welche, nach feinen Erläuterungen, die gröbften Schmahungen gegen erbliche Regierungen überhaupt, und gegen die brittische Constitution und Regenten enthalten. Dass man auch in Amerika üble Wirkungen dieses Buchs auf den schwächern Theil der Menschen beforgt habe, zeige die Antwort, welche ein fehr fehiger Schriftileller, vermuthlich die zweyte Person in der executiven Regierung, darauf gegeben habe. Der Beweis, dass der Beklagte diefs Buch wirklich geschrieben, und zwar in der Absicht geschrieben habe, diese Constitution zu fchmahen, erhelle unwidersprechlich aus seinen eigenen Briefen an den Buchhändler Jordan vom 16. Febr. 1) d

1792, ja aus einem Schreiben an ihn felbit, den General Fiscal, aus Paris vom 11. Nov. 1792, worin er überdiess behaupte, dass der Process jetzt nicht gegen ihn, fondern gegen das Recht des englischen Volks gerichtet feyn konne, die Systeme und Grundfatze der Regierung zu untersuchen, dass die englische Regierung ein eben so großes, wo nicht noch großeres, Ideal von Betrügerey und Bestechung sey, als je eines, seit Regierungen statt gefunden haben, auch sogar sich nicht schäme, niederträchtige Anmerkungen gegen die Konigliche Familie zu machen, und noch am Ende ausdrücklich verlange, dass dieser Brief, falls der Process seinen Fortgang hatte, vor Gericht gelesen werden moge, da denn Richter und Jury thun konnten, was ihnen beliebte. Paines Anwald, Erskine, fragte, als diefer Brief verlesen werden follte, ob der Richter leiden würde, dass die Ausmerksamkeit der Jury gänzlich von dem eigentlichen Gegenstand der Anklage abgeleitet, und auf einen andern geworfen werde, welcher, nachdem, was er von dem Inhalte jenes Schreibens gehört habe, als eine offenbare und ungezweiselte Schmahschrift nach allen Grundfatzen des englischen Gesetzes eine eigene und von der vorsevenden Anklage unabhängige Belangung begründen würde. Lord Kenyon erwiederte, er konne den Beweis nicht verwerfen, wenn der Buchstabe des Briefes darthun follte, dass Paine der Vf. des Buchs fev: weil man in Hochverrathsauklagen, wo offenbare Thatfachen zum Grunde der Klage gelegt worden find, nuch andre offenbare Sachen, die nicht zum Grunde gelegt werden, als Beweis für jene vorbringen durfe. Der Gegeral - Fiscal verlas also den Brief und begleitete ihn Stückweise mit Anmerkungen, welche die Bosheit des Schreibers vollkommen in das Licht fetzten.

Nach geendigtem Vortrage des Fiscals, wurden vier Zeugen, nach dem sie in Eid genommen, abgehört, um das Factum der Herausgabe der Schrift und Paine's Handichrift zu beweisen. Ueber den letzteren Umftand ward besonders der Buchdrucker Thomas Chapman befragt, welcher den zweyten Theil bis zu dem Buchstaben I gedruckt, nachher aber den Druck wegen ihm anstölsig scheinender Stellen aufzugeben beschlossen, und diesen Entschlus bey Veranlassung eines Streits über Religion mit dem erwas berauschten Paine am 17. Jan. 1792 ausgeführt hatte. Dieser Zeuge verlicherte, er habe Paine schreiben sehen, und er glaubte aus der Gostalt seiner Unterschrift, dass die vorgelegten Briefe, auch der vom 11. Nov. 1792, feine Handschrift waren. Der vierte Zeuge, der Paine ehemals bey der Accife gekannt hatte, glaubte, dass alle Briese seine Handschrift waren. Daranf wurden die Briefe und die von dem General-Fiscal ausgezeichneten Stellen nochmals verlesen.

Nun trat Hr. Erstine auf. Nachdem er fich über den Gebrauch des Briefes an den General-Fifeal beschwert, und die ungünslige Lage, worunter er seine Vertheidigung anbringen müste, geschildert hatte, setzte den Geschispunkt der Frage dahin selt, das es bier, da die protocolirte Anklage die Schrift bloß als eine Schmahschrift angebe, einzig darauf ankomme, die Nutru und Ausdehnung der Freyheit der englischen Presse

zu bestimmen. Jeder Unterthan habe das Recht, wenn er nicht andre irre führen und verwirren, fondern fie nur durch des, was feine eigne Vernunft und Gewissen, wenn auch irrig, ihm als Wahrheit darreicht, belehren will, fich an die allgemeine Vernunft der genzen Nation zu wenden, es fey nun, dass er Regierungen überhaupt, oder die von England zu feinem Gegenstande mache; folglich auch die Befugnis, die Grundfutze der englischen Versassung zu zergliedern, ihre Fehler und Mangel auszuzeichnen, ihre Verderbriffe zu untersuchen und bekannt zu machen, seine Mitburger gegen ihre fchädlichen Folgen zu warnen, und alles fein Vermogen anzuwenden, die vortheilhaftesten Veränderungen von Einrichtungen anzugeben, die er als wesentlich mangelhaft, oder durch Missbrauch von ihrem Endzweck abweichend, befindet: nur muste er dabey ftets das Befte des Landes zum Augenmerk nehmen, und die offentliche Denkungsart nur durch die Ueberzeugung zu verändern fuchen, die aus Vernunftschlüffen entspringen konn, welche fein Gewissen ihm eingibt. Wer hingegen etwas schreibt, das er nicht denkt; wer bev den Betrachtungen über das Elend anderer freventlich das verdammt, was fein eigener Verstand billigt; wer, feinen wirklichen Verdrufs über Regierungen und ihre Verderbnisse vorausgesetzt, lebende Obrigkeiten verläumdet, oder Einzelnen predigt, fie batten ein Recht die öffentliche Meynung in ihren Handlungen anzugreifen, fich durch halsftarrige Gewalt dem, was Privatvernunft blofs missbilligt, zu widersetzen, oder lich gegen den öffenlichen Willen aufzulehnen, weil fie ihn auf eine anftandige Weise verändert wünschten; der sev. nach jedem Grundfatz vernünftiger Polizev fowohl, als nach der feit undenklicher Zeit in England obwaltenden Gerechtickeit strafbar, weil er alsdann die Einzelnen von ihrer Pflicht gegen das Ganze abzuwenden, und einen Theil der Gesellschaft zu offenbaren Handlungen unrechtmassigen lietragens zu verleiten fuchte, statt dass er nur durch Antrieb der Vernunft streben follte die allgemeine Begpflichtung zu andern, die in diesem, fo wie in allen übrigen Lündern, die Gefetze für alle macht. In dem ganzen Buche finde fich auch nicht eine Sylbe, welche diesen Ungehorsam gegen das Gesetz predige. Im Gegentheil, wenn niemend über die Einrichtungen der Zeit hatte hinausgehen können, in welcher er lebte, wenn nicht die Vorfahren es als ein unveraufserliches Recht aufgestellt hatten, fich über Gesetzgebung und Mangel der Regierung an die Nation zu wenden. wie ware dann je die jetzige, durch wiederholte Veränderungen gebildete Verlassung möglich geworden? Die Regierung nach ihrer eigenen Schätzung fey zu allen Zeiten ein Ideal der Vollkommenheit gewesen; aber eine freye Presse habe ihre Mangel untersucht und entdeckt, und das Volk fie glücklich verbessert. Diese Freybeit allein habe die Regierung zu dem gemacht, was fie wäre; sie allein konne sie erhalten. Unter ihrem Paniere vertheidige er auch jetzt Paine, durch Berufung auf die Vernunft der Geschwornen, obgleich niemals ein Engländer fo als Verbrecher vor einen en litchen Richterstuhl gebracht fey, obgleich das Voruntheil langst gegen ihn entschieden babe. Niemand habe sein Beiragen

im mindeften angefochten. Nur Handlungen wären dem Gefetz unterwürfig; die Meynungen waren frey. Paine erkläre fich hierüber felbst in der Vorrede auf das deutlichtte. Er verlichere, dass es ftets feine Mevnung gewesen sey, welcher er auch gemäs gehandelt, dass es beffer fev. einem schlechten Gefetze, und dergleichen Grundsatzen und Formen der Regierung, oder fogenannten Constitutionen und den Theilen, woraus fie bestehen. zu gehorchen, und zugleich alle Gründe aufzubieten. um ihr Fehlerhaftes zu zeigen, und ihren Widerruf zu bewirken, als fie gewaltsam zu verletzen, weil man fonft auch die Kraft der guten Gesetze schwächen und zu ihrer willkührlichen Verletzung reizen würde. Seine Schrift fev überall nicht die Frucht eines Kitzels, fich in politische Untersuchungen zu drangen, sondern eine Antwort auf Hn. Burke. Diefer habe fie hervorgerufen : auf ihn falle der Tadel, zuerst diese Materie vor die öffentliche Untersuchung gezogen zu haben, wenn diese ftraffich fi hiene. Unftreitig waren in der englischen Verfastung Misprauche, mit deren Erörterung sich die größdie er aus gedruckten Werken vorlas, viel ftärker er- ten derer fey, die fich Zwanges bedienen. klärt. Andere Schriftsteller, die niemand je für Libelliften gescholten habe, Paley, Loke, Hume, behaupten ausdrücklich, dass dem Volke das unverausserliche Recht zukomme, Gefetze und Verfalfungen abzuändern. Die Denkfreyheit erhalte die Regierungen felbst in schuldiger Unterwärfigkeit gegen ihre Pflichten. Daher flimmten alle große Manner darin überein, die Prefsfreyheit in ihrem ganzen Umfange zu vertheidigen. Ausgehobene Stellen aus Milton, Hume, aus den Keden von Lord Chefterfield, oder vielmehr Johnson, von Lord Loughborough waren davon die überredendsten Beweise. Man konne alfo Paine über den Inhalt feines Buches keine Vorwürfe machen, wenn man auch anderer Meynung wäre. Was aber die von dem Generalfifcal angegriffenen einzelnen Stellen betrafe, fo fev es offenbar, dass ihnen theils durch das Herausreissen aus dem Zufammenhange eine andre Deutung gegeben werde; andere waren als blofse historische Bemerkungen unsträflich, auch von unangefochtenen Schriftstellern angeführt; felbst die dem Scheine nach verfäuglichsten, welche Mangel der Gesetze und Misbräuche der beiden Haufer auszeichnen, hätten andere, zum Theil hoch gepriefene Manner, Hr. Cappe in einer wahrend des amerikanischen Krieges vor dem Hose gehaltenen Predigt, Hr. Burke in einer gleichzeitigen Druckschrift, Ilr. Pitt selbst in den von ihm und feiner ganzen dermaligen Parthey, unter dem Panier des Herzogs von Richmond, genommenen Beschlüssen über die durchaus nothwendige Reinigung des Hauses der Gemeinen, weit früher, weit umfrändlicher, weit nachdrücklicher vorgetragen. Auch habe der Erfolg immer für die Pressfreybeit geredet. Harrington, der Republikanischgefinnte und seinem Könige dennoch getreueite Diener, zeigte in seinem Oceana. (einem redendem Denkmal feiner Gerechtigkeit und Zuneigung gegen des unglücklichen Königs Gedächtnifs,

das der Ufurpator als eine Schmähschrift wegnehmen liefs, aber nachher mit den Worten frevgab: "ift meine "Regierung fo beschaffen, dass fie bestehen kann: so hat "fie nichts von papiernen Schüffen zu befürchten.") dass es nicht Carl war, durch den die Monarchie zerstort ward, fondern die fchwache und fchlechte Verfassung der Monarchie felbft. Was Milton vorausgesehen habe, dass einft die Nation die zunzlichte Haut der Verderbnils von der Constitution abstreifen und mit neuer Lebensbluthe bekleiden würde, scheine jetzt einzutreffen. Darum, nur darum, folle fie jetzt in Gefahr feyn, durch ein einziges Pamphlet zerstört zu werden. Aber Weisheit und Regierungskunft, die Väter des englischen Gesetzes, verbieten dieses eifersüchtige Auge auf die Unterthanen des Landes, und reden vielmehr der Regierung laut zu, die Bürger durch Zuneigung fich zu verbinden, und ihre Veraunft zu überzeugen. Dann würden fie treu feyn, dem Grundfatze nach, der allein aufrichtige, ftarke, vernünftige Treue hervorbringen kanu, aus Ueberzeugung, die Form ihrer Regierung fey ihr ten Staatsmänner beschäftigt hätten; und offenbar durch wahrer Vortheil, und müffe zu ihrem eigenen Besten befie habe der Vf. feine Grundfatze gebildet. Sir George stehen: hingegen auf Zwang gebühre Widerstand, und Saville, Hr. Burke felbit, hatten fich darüber in Stellen, beweise handgreiflich, dass die Vernunft nicht auf Sei-

Als er ausgeredet hatte, erhoh fich der Generalfiscal. um zu antworten. Aber Hr. Chapman, als Vormann der Geschwornen erklärte, dass es für fie keiner weitern Antwort bedürfe. Der Generalfifcal ferzte fich alfo wieder, and die lary that ihren Ausfrruch : fchuldig.

Angehangt ift S. 256 u. f. die Rede des Hn. Erskine über den Gefichtspunkt diefer Vertheidigung in der Verfammlung der Freunde der Prefsfreyheit in der Freymaurer-Tavern am 22. Dec. 1792, nebit den Beschlüffen. welche die Gesellschaft an diesem Tage fasste, dieses Recht, als unzertrennlich von den Grundfatzen einer freven Regierung, und der brittischen Verfassung wesentlich, auf alle rechtmässige Weise bey der freven Erorterung und Untersuchung der Grundsätze der burgerlichen Regierung und auderer Gegenstände der öffentlichen Meynung, zu behaupten und zu schätzen.

Die Uebersetzung ist im ganzen vorzüglich gur, einige steife und undeutsche Stellen, wie z. B. S. 202. Z. 7. 8. v. u. abgerechnet. Unter den wenigen binzugefügten Anmerkungen können wir die S. 84. 85. 88. 98. nicht billigen. Erskine hatte fie gewiss nicht geschrieben.

THORN, b. Vollmer: D. Joh. Chriftian Waltars, ord. Prof. der Rechtsgel. und Facultisten in Halle, hallifche . juriftifche Bibliothek. Erfter , zweyter und dritter Verfuch. 1794. 270 S. g.

In dieser Recensionensamminng ftellt der Vs. den Inhalt einer jeden Schrift, die er recenfirt, nach Maafsgabe des inneren Gehalts mehr oder weniger vollständig dar, und fügt seine Zweisel mit ihren Hauptgründen bey. Alles ift eigene Arbeit des Vf. Er verbittet fich' freinde Beyträge. Sein Plan fehrankt fich nicht blofs auf jurifiische Bücher im strengen Sinn ein, sondern erftreckt fich auch auf folche, die in die nachsten Hulfswiffenschaften der Jurisprudenz einschlagen. Nach der ursprünglichen Absicht des Vf. sollte das Werk an Oftern d. I. geender erscheinen . und die Anzeige aller in den Pien des Vf. gehörigen Schriften in fich fassen, welche feit der Leipziger Oftermeffe v. J. als zunftmäßige Waare des deutschen Buchhandels herausgekommen find. Am. Ende wollte dann der Vf. den Gewinn und Verluft fchildern, welcher der Rechtsgelehrsamkeit aus der diesjährigen schriftstellerischen Bearbeitung zugewachsen ift. Allein die Presse hielt mit der Thatigkeit des Vf. nicht gleichen Schritt. In den vor uns liegenden 3 Heften find blofs 16 Schriften angezeigt; wobey uns nichts zu wünschen übrig geblieben ift, als dass der Vf. bey dem ohnehin weiten Umfang feines Plans, und bey dem groisen Vorrath guter Schriften schlechte Producte z. B. "zehen Abhandlungen über das Europäische Völkerrecht" und "Kriminalfalle für Rechtskundige und Pfychologen." wo nicht ganz ausschließen, doch wenigstens ganz kurz absertigen möchte. Die Anzeige der übrigen Schriften, fo wie die Ueberficht der juriftischen Literatur für dieses Jahr, foll in kurzem nachgeliefert werden. hen diesem Nachtrag und der Fortsetzung des Werks mit desto großerm Verlangen entgegen, je musterhafter die in diesen 3 Heiten enthaltenen Recensionen find, und je interessanter es seva mus, mit einem Blicke zu übersehen, was im verflossenen Jahre für die Cultur der Jurisprudenz durch Herbey schaffung und Verarbeitung roher Materialien, durch Urbarmachung unangebaueter Gegenden oder auf andere Art gewonnen worden ift.

CARLANURE, in Maklols Hofbuchh.: C. W. Baurittels, Markgr. badifchen Regierungsfecretars und Stadischreibers der Markgraifchaft Iluchberg, prattifche Anleitung für alle bey Land., Amt. und Stadtschreibergen vorkommende Geschafte, um angehende Scribenten zu bilden und zu vervollkommen. I. Band. 1792. 464 5. 8.

Diese Anweisung ist zunächst für solche bestimmt, welche sich dem Beruse eines Scribenten in der badische Markgrafschaft Hochberg widmen. Es sollen dieselbe daraus lernen, wie sie Inventarien, Erbtheilungen, Rechnungen, Gerichtsprotocolle und Ausstätze über Gegenstände der wilkübrlichen Gerichtsbarkeit zu versertigen haben. Die Brauchbarkeit dieser Schrift schränkt sich aber nicht blos auf die Markgrafschaft Hochberg ein, sondern es können auch die Scribesten der übrigen ba-

dischen Lande einem großen Theil der nöthigen Betnikenntnilse daraus lernen. Sogar künstige Geschässmanner benachbarter Länder, in denen eine ähnliche Verfassung hergebracht ist, werden manche nützliche Belehrung daraus ziehen. Die Beschreibung der Observazen des Oberamts Hochberg wird auch dem Germanisten, und die der politischen Vertassung des Prechthals den Statistiker nicht unwillkommen seyn.

WETLAR, b. Winkler: Ueber die Verbindlichkeit deufeher Unterthauen zur personlichen Leistung von Kriegsdienssen. Von Wackerhagen, Kurhann. Kanzleyauditor. 1793. 128 S. 8

Diefe jetzt besonders sehr praktische Materie ift hier fowohl nach dem allgemeinen als mach dem deutschen und dem Territorial Staatsrecht einzelner deutscher Smaten mit vieler Gründlichkeit und mit einer forefältigen Auffuchung der Quellen und der Observanz ausgeführt. welche die Belesenheit des Vf. und vorzüglich seine Bekanntschaft mit der kammergerichtlichen Praxis beweifet. Nachdem im erften Abschnitt die inneret und aufsers Verhaltniffe eines Staats, die permanenten Vertheidigungsanstalten von den Nothfallen, und auch historisch das ehemalige irreguläre Kriegssystem von der jetzigen Aufstellung stehender Heere abgesondert worden, schränkt Hr. W. im zweuten Abschnitt den Gesichtspunkt auf unfer vaterländisches Militärwesen ein, so wie es aus dem Lehnssvitem, aus der Kreisverfaffung und der Executionsordnung allmählig geformt worden, und wie (nach der dritten Abtheilung ) ftatt der unbedingten personlichen Verbindlichkeit, Geldbeyträge zu Werbungen aufgekommen find. Sehr richtig entwickelt Hr. W. 6. 20 u. 21. aus den Begriffen von Landeshoheit und Huldigung die jetzt bestehende gesetzliche Theorie und darauf aus einzelnen Beyfpielen eine Praxis, die er indels mit zu vieler Zuverficht als eine Observanz darzustellen fucht. Eine fo milde Verordnung über die Ausnahme der dienstbaren Mannschaft als die vom 11. Febr. 1705 für die hannöverischen Kurlande, welche bier S. 88-93ausführlich mitgetheilt wird, möchte in Hessen, Preufsen und in andern militärischen Hierarchien schwerlich realisirt werden, und in dem S. 127. angeführten Rechtsstreite von Franz Molitor gegen Sperzer traten besondere in der hochstiftischen Verfassung liegende Grunde ein, so wie überhaupt die Anwendung der Reichsgesetze auf einzelne Falle fich hier mehr, als jemals, nach dem Territorialstaatsrechte modificirt.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Geschichte. Kopenhagen, gedr. b. Breum: Beeve til en Fren indekoldende Opputinger og Bergitigeler til Hr. Listsrand G. Haft Skrift under Ticl: Den gåded Morekande Kufer Blahomed Ben Abdallah i Hifteire (Schreiben an einen I reund. weiches Erlasterungen und Bertchtigungen mehalte ut blöft Schrift: Gefchichte des verstorbenen Marokanischen Kaisers Ben Abdallah) as A. A., 1793. 38 S. B. Die Erlauterungen betreffen nut. Kleinigkeiten, und find, wenigstens in Rücklicht auf die norgenländische Geschichte, meiltens unerheblich.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 28. October 1794

#### ERDBESCHREIBUNG-

LEIPZIG. b. Vofs u. C.: Malerische Skizzen von Deutschland, eneworfen nach der Natur, malerisch, und hiflorifch - romantifch dargeftelit, von Gunther und Schlankert. Des oberfachlischen Kreises iftes Heft. 1794. 12 Bogen gr. fol. (2 Rthlr. 16 gr.)

Is Rec., bey mehrern Gelegenheiten, und auch in diefen Blattern. (f. N. 58. der A. L. Z. von 1791. in der Anzeige von Hilpins observations on the rives of Wige) den Wunsch, in Ausehung guter malerischen Darstellungen einiger der vorzüglichtten Gegenden Deutschlands, außerte, wagte er nicht, ein fo nabes Unternebmen zu ahnden, als das vorliegende ift, dessen Plan und Umfang, dessen äusere Schonheit und innrer Gehalt, seine Erwartung weit übertreffen, und wodurch fich der Unternehmer ein Verdienst erwirbt, welches den Verdientten der Ausländer bey ähnlichen Werken nicht weichen wird; wenn anders zu hoffen ift, dass bev dem dazu erfollerlichen großen Koftenaufwande die Fortfetzung und Vollendung diefes Werks hinlangliche Unterftützung findet. - Rec. ift bey diesem erften left eine ausführliche Anzeige des Plans mitzutheilen schuldig. Dieler beschränkt sich nicht, wie der etwas undeutlich gefaste Titel vermuthen lasst, auf Producte der bildenden Kunft und auf Darstellungen schoner und malerischer Gegenden Deutschlands. Das Werk liefert malerische Ansichten und historische Beschreibungen von den ehrwürdigen Denkmalern des deutschen Alterthums, welche entweder ganz oder zum Theil unverletzt erhalten find, und auch von folchen, die in Trummern da liegen, und in der deutschen Geschichte besonders merkwürdig find. Ein trellicher Gedanke! Seine Ausführung ist im ganzen Umfang des wohlangelegten und vielumfassenden Plans zu wün-Schen . den die Verlagshandlung einzig im Vertrauen auf den Patriotismus der Deutschen dazu entworfen bat. Moge dieses edle Zutrauen - wobey in der Ankundigung fehr viel (Rec. will nicht fagen : zu viel.) auf den Grad des jetzigen Geschmacks an Producten der deut-Schen Kunft, und deren Würdigung und Begünstigung (??) in Deutschland, gebauet wird, - nicht täuschen, und es Deutschland nie zum Vorwurf gemacht werden durfe. dass ein Unternehmen, welches deutsche Kunft und deutscher Floifs, zum Behuf der vaterlandischen Geschichtskunde entwarf, aus Mangel an hinlanglicher Unterflützung des Publicums, unterbrochen werde, und auf halbem Wege ftehen bleiben muffe .- Das Werk ift, nach der Zahl der deutschen Kreise, auf zehen Bande, und jeder Band auf fechs bis acht Hefte berechnet. Außer der

4. L. Z. 1704. Vierer Bend.

Titelvignette werden zu jedem Heft vier große oder auch drev große und vier kleinere geatzte Blatter geliefert, fo wie die Gegenstände der Daritellung es erfodern. Ueberdies bekommt, um den Debit zu befordern. jedes Heft einen eignen Titel, und kann als ein für fich bestehendes Ganzes angesehen, und besonders verkauft werden. Dem letzten Heft des Bandes foll noch ein allegorisches Haupttitelkupfer nebst einer Karte des Kreises und ein topographisches Verzeichniss der in dem Band enthaltnen Denkmaler des Alterthums beygefügt wer-Das ganze Werk wird in einem Decennium vollendet feyn, und der Preis nach Maafsgabe des Abfatzes regulirt werden. Bey der fo offen und billig dargelegten Ablicht der Verlagshandlung darf man allerdings auch auf deren Uneigennützigkeit rechnen, damit die flefte nicht übermäßig vertheuert werden.

Die Ausführung dieses Plans ift, nach dem r Heft zu urtheilen, feiner fowohl in artistischer als literarischer Hinficht vollkommen würdig. Druck und Papier find gut, und betonders der Druck bis in das kleinite Detail geschmackvoll. Das Papier hatte Rec, etwas starker gewünscht, weil der Druck der Rückseite an mehrern Stellen wegen der scharfen Lettern fehr fichtbar ift. Aber freylich würden durch die Wahl von etwas starkerem Papier die Kosten sehr vermehrt werden. Hr. C. A. Gunther hat die Ansichten gezeichnet, und auch gestochen. Die Gelichtspunkte derselben scheinen gut gewählt zu feyn. (Rec. hat keine der dargestellten Gegenstände und Gegenden in der Natur gesehn.) Haltung und Beleuchtung find gut und vortheilhaft, und die Ausführung der einzelnen Theile ift zart, auch wo es die Stellung und Haltung fodert, kraftig. Auch die Nebenwerke und Staffagen find gut gedacht und localpassend. - Dieser lieft liefert die vier Ausichten von der Abtey Alt. Zelle, der Bergfesten, Kiffhausen, und Stolpen, und der Burg Frauenstein. Die fehr artige Titelvignette stellt die von dem jetzigen Kurfürsten von Sachsen zu Alt-Zelle errichtete Begrabnisscapelle dar.

In Ansehung des von Hn. Schlenkert besorgten literarischen Theils des Werks find die auf die malerischen Gegenstande fich beziehenden Hauptmomente der deutschen Geschichte mit Fleiss gesammelt und möglichst toncentrirt. Der Vortrag ift belebt, der Stil blubend, nur hie und da zu gekünstelt und declamatorisch. Jedem Abschnitt find Noten mit Erläuterungen und aus Urkunden geschopften historischen Belegen und eignen Reflexionen des Vf. angehängt.

Die Cistercienser Abtey Alt-Zelle (vordem Zelle oder Cella, auch Marienzelle). Stiftung des Rlofters durch Markgraf Otto von Meissen im J. 1162. Allgemeine Unbe-

E e

Ueberficht des Zustandes der Künfte. Wiffenschaften und Erziehung bev der Geiftlichkeit, dem Adel und dem Volk im Mittelalten Der Stifter des Klofters wird als einer derienigen Fürsten, in jenen Zeiten der Unwiffenheir und Barbarev, geschildert, welche sich bemüheten. Licht in diese Finsterniss zu bringen, der Verwilderung der Geiftlichkeit Einhalt zu thun, den Despotismus des Adels gegen das Volk zu hemmen, und eine befsre Erziehung einzuführen. Die letztere Absicht scheint er befonilers liev der Errichtung diefes Klofters gehabt zu ha-Die Stiftung hatte gleich Anfangs fehr beträchtliche Einkunfte, und das Ansehen wuchs mit ihrem Reichthum bald fo fehr, dass fie, die Lajenbruder ungerechnet. 80 geiftliche Brüder unterhielt, und große Güter. auch aufserhalb ihres Bezirks, ankaufen durfte. markgraflich Meisfensche Erbbegräbnis lag in dem Chor der Kirche. So bestand das Kloster, übrigens unberühmt in der Geschichte vier Jahrhun lerte hindurch. bis die Reformation die Monchsgesellichaft zerftreuete. ward es dem Kurfürsten Moriz übergeben, und 1599 durch einen Blitzstrahl eingeaschert. Das noch bis ietzt stehende Resectorium erhielt sich damals allein. - Der Kurf. Johann Georg. II faste im J. 1676 den Gedanken, über dem Grabe feiner Vorfahren in dem hohen Chor der alten zertrümmerten Stiftskirche, eine Capelle zu bauen; welcher aber erst im J. 1787, von dem jetzt regierenden Kurfürlt wirklich ausgeführt ward. Diese Capelle, unter welcher die ehrwürdige Asche des sachsischen Haufes ruht, ift von edler einfacher Architectur, und mit einem Havn von Pappelu und Linden umgeben. Ein marmornes Denkmal erhebt fich, mit Inschriften, die das Andenken jener Todten ernewert, über die Grabstädte. Die auf diesen Bau verwandten Kosten betrugen 10348 Thaler.

Die thüringische Bergfeste Kiffhansen, durch den erlittnen fonderbaren Wechfel der Dinge merkwürdig. Sie war urfprünglich wahrscheinlich blos erbaut, um gegen die rauberischen Ungern - Staven die am Fuss des Schlossberges liegenile kaiferl. Pfalz Tilleda, den Lieblingsaufenthalt Heinrich des Voglers, zu schützen, und vermuthlich von eben diesem Kaifer erbaut. Diese Pfalz, welche jetzt bis auf die letzte Spur ihrer ehemaligen Lage verschwunden ift, ward durch die daselbst gestiftete Versöhnung Heinrich des Löwen mit dem Kaifer Heinrich dem VI berühmt. \_ Der Vorgang wird gut erzählt. - Die Bergfefte felbit wurd auf dem zerflorenden Zuge Heinrich IV gegen den fich feiner Bedrückung widersetzenden freyheitsliebenden Thüringer erobert, beld darauf durch die verbündeten Sachsen und Thuringer den kaiferl. Lohnknechten wieder abgenommen und ftark befestigt. In der Fehde des Pfalzgrafen Friedrich III mit dem Herzog von Thüringen Lutwig I nahm K. Heinrich die Feste mit seinem, dem erstern zu Hülfe ziehendeu, Heer aufs neue ein, und Kiffbaufen ward ein Raubfehlofs der Kaiferlichen. Der thüringische Graf Ludwig der jüngere erstieg sie endlich nach langem blutigen Kampf, und die fachlischen und thüringischen Edeln feyerren auf den Trümmern der Raubfelte die Wiedergeburt ihrer Freyheit. Das fehr zerftorte Schlofs ward

dennoch wieder hergestellt, und kam in der Mitte des Linie. 1433 bauete Gr. Heinrich der 23ite hier eine Capelle, und lockte durch Ablaskrämerey und Wallfahrten großes Reichthümern dahin, bis die Reformation auch diesem Unwesen ein Ende machte. — Die weilbauftigen Ruinen der Felte dienen jetzt verdachtigen Landkreichern zum Aufenhalt.

Die Bergfeste Stolpen, oberhalb der Stadt dieses Namens. Ihre Eatstehung, die mit der Erbauung der alten Stadt, vordem Jockrym genannt, den Sorben - Wesden zugeschrieben wird, verliert sich in das Dunkel des Mittelalters. Sie war von Wichtigkeit und großem Umfang. Geschichte der Fehden des Bischofs von Meissen, Johann IX, eines Edela von Haugwitz, mit Hans v. Carlowitz, in der Mitte des 16ten Jahrh. welche die Befitznehmung des Amtsbezirks Stolpen, durch das kurfürftl. füchlische Haus zur Folge hatten. In dem verheerenden zojährigen Kriege hatte die Burg den räuberischen Krosten langen und tapfern Widerstand geleittet. Sie ward aber damats, fo wie durch verschiedene Feners brünfte in der Folge zu Grunde gerichtet, und nachhe wieder hergestellt. - Bie nähern Umstände der Eroberung der Festung im rjährigen Kriege durch preussische Hufaren werden hier erzählt, woraus fich ergibt; dass es heere Prahlerey war, womit der General Warneri fich in Anfehung dieser vorgeblichen Heldenthat damals brüftete. Die Besatzung bestand aus einigen wehrlosen Altftudter Burgern. Der General eilte mit feinen Hufaren ohne WiderRand in die offne l'eftung, und erschofs mit eigner Hand den zejahrigen Commandanten von Liebenau in dem Augenblick, da diefer unglückliche Greis leinen Degen abgeben wollte, und diefes war, fetzt der Vf. hinzu, der erfte frindliche preuf if he Schuls auf fachilichem Grund und Boden, deffen fich Warneri als einer lieblenthat nach der Zeit fo fehr berühmt hat! Die Felte ward von den Preufsen demoffrt, und 1737 wunten einige noch übriggelaffene Werke vollends

abgetragen.

Die Burg Franenstein im Erzgebirge. Ihre Entstehong stellt wahrscheinlich in das 11te Jahrhundert. Sie liegt wuf dem erhabentien Theil der dortigen Gebirgge gend. Die weitlunstigen Reste dieser alten Burg, welche seir dem 30jahrigen Kriege öde liegt, werden hier ausführlich beschrieben. Heinrich von Schönberg, Bestezer der Rittergüter Frauenstein etc., erhauete unterhalb derselben ein Schlofs, das im siebenjährigen Kriege sehr gelitten hat. Von der verschuldeten ägbabergschen Familie wurden endlich, nachdem die alte Burg mit den dazu gehörigen Gütern, vonseiner Ilmd in die andre gegangen war, diese Güter 1647 darch Kurfürst Johann Georg I erstanden, und sie sind seinsche kurfürst Johann Georg I erstanden, und sie sind seindem ein kurfürst. Am geblieben.

Nünnbrig, in der Frauenholz, Kunsthandl.: Matrijch-radire Profjecte von Italien. Von Dies, Reinhard und Mechan, dermalen zu Rom. Fünste Lieferung. 1793. Sechste und sebente Lieferung. 1794. (Pranumerationspreis 3 Rthlr., Subscriptionspreis 4 Rthlr. Ld'or das Heft zu 6 Blättern in gr. Queerfolio.)

Diefe drey Hefte diefes, fur den Freund der Kunft und Italiens intereffanten, Werks, (f. die Anzeige der vier ersten Hefte nebit der Nachricht von Plan und Linrichtung A. L. Z. 1703. No. 285. ) enthalten folgende, entweder ganz neue, oder doch von einem neuen Standpunkt aufgenommene Darftellungen der herrlich schonen Gegend um Rom. Fünfte Lieferung. 1) Eine Ausficht vor Tivoli, mit dem 1 empel della Fosse. 2) Ansicht von Aricia unweit Tivoli, an der alteren Via Appia, mit der artigen Rotunda' von Bernini. Beide Blatter von Reinhard. 3) Anficht der Stadt Tivoli und des Feliens, auf weichen es, vom Thal der Cascaden berauf angefehen, liegt. 4) Eine Gegend eben daher am Fuss des Monte Croce (Mons Catillus). Von Dies. - . 5) Gegend unterhalb Ponte Lupo bey Tivoli. 6) Ruinen des Aqueducts Aqua Claudia, jetzt Arco della l'orretta genannt. Von Mechau. Sechste Lieferung. 1) Felligte Gegend bey Chrita Cartellana. 2) Innere Ansicht der Ruinen der Villa des Maccenas mit einem fchonen Wafferfall, der durch die alten Arcaden Rurzt. Von Reinhard. - Wirthshaus auf Monte terracio, in welchem die niederlandifche Maler des vorigen Jahrhunderts zu Rom zusammenkamen. 4) Waldpartie bey Civita Cattellana. Von Mechau. - 5) Ruinen der vorgeblichen Villa des Caffius, des Morders Cafars, bey Tivoli. 6) Ruinen der Bader Caraballie. Von Dies. Siebente Lieferung. 1) Eine Partie aus der treflichen Borghesischen Villa. 2) Gegend bey Subiego. Von Reinhard. - 3) Ponte Celio bey Civita Castellana. 4) Die Blandusische Quelle bey Tivoli, Aqua aurea genannt, Von Mechau. - 5) Ruinen der Villa des Maecenas. Anficht, vom Thal herauf genom-6) Noch eine Partie, der an fich felbit wenig bedeutenden Ruinen, fowohl in Aufeliung des Malerischen, als der historischen Ungewissheit, der Villa des Cassius bey Tivoli. Von Dies. - Einige Blatter von diesem letztern Künftler, z. B. Nr. 3. im sten Heir, Nr. 5. im 6ten, und Nr. 6. im 7ten Heft, fallen in diefen Lieferungen, fo wohl was die Wahl des Standpuncts, von wo aus fie aufgenommen find, als auch, was die Ausföhrung felbit betrifft, nicht fo gut aus, als man von diefem treflichen, und von dem Rec. personlich fehr ge-Schätzten, Künftler erwarten darf. Die übrigen Blatter von feinen beiden Mitarbeitern verdienen alles Lob, und es ift zu hoffen, dass die Kunfter in den noch übrigen fünf Lieferungen, mit ausdauerndem Fleiss, der ternern Erwartung der Kunstliebhaber entsprechen werden, da auch der uneigennützige Verleger keine Koiten gespaart. nm diefe zu befriedigen.

Zürich, b. Orell, Gefener, Füßli u. Comp.: Auleitung aif die nützlichst und genufsvollste Art in der Schweiz zu reisen. Von J. G. Erel, M. D., mit drey geatzten Blattern, welche die ganze Alpeukette von dem Sanis im Canton Appeazell an bs hinter den Montblanc und eben so die Alpeaansicht von Zürich aus darstellen. 1793. 1. Theil. 207 S. M. Theil. 206 S. §.

Diefe Anleitung umfafst, aufser Graubundten, die ganze Schweiz, den merkwürdigften Theil von Savoyen, und einige Grenz,latze von Piemont und der Lombardie. Erfter Abschnitt: Handbücher und Wegweiser für Reisende in der Schweiz. Abschn. Il Fur alle Arten Reifender ift die Schweiz merkwürdig. Abschn. III. Schweizerreisen befordern sowohl die moralische als die physifiche Gefundheit. Absch. 17. Kosten in der Schweiz zu reisen. Abschn. V. Vortheile der Fusreisen. Wie man am nützlichsten und wohlfeilsten reifet. Abschn. Vl. Wie viel Zeit wird erfodert, um die Schweiz zu bereifen? Abschn. VII. in welchen Monaten muss der Fremde nach der Schweiz kommen? Der Vf. nimmt deppelte Rückficht, fowohl auf die politische Anficht und die offentlichen Feste, als auf die Anficht der großen und schonen Natur. VIII. Abschn. Reiseeinrichtung für den Fussgänger. IX. Abschu. Diatetische und andere Vorschriften. X. Abschn. Verschiedene Reiseplane. XI. Abschn.. We kann man fich eines Wagens bedienen, und wo nicht? XII. Absch. Karten von der Schweiz. Etwas unvollständig ift das Verzeichnifs. Mehrere Special - und befonders altere Karten besitzen in Zarich Hr: Rathsherr Ziegler, und in Zug Hr. General v. Zerlan-XIII. Abichn. Zeichnungerr, Kupferstiche und illuminirte Blätter. Ebenfalls nicht vollständig genug. XIV. Abschn. Anzeige der Reisebeschreibungen über die Schweiz, unt kurze Kritik derfelben. Ziemlich vollifandig ift die Anzeige, und die Kritik eben fo bescheiden als richig. Unter den altern Beschreibungen vermillen wir zwo poetische, eine franzofische von l'Escarbot, (tableau de la Suiffe. Paris, 1618. 4.) und eine deutsche von Seit der Herausgabe von diefer Anleitung erschien in Zurich b. Orelt 1794. der erste Band von Riedolph Murers Reifen. XV. Abschn. Anzeige der beften Schriften fiber die Geschichte, die politischen Verfaffungen, Geographie, Katurgeschichfe u. f. w. der Schweiz. Bey der Anzeige der Polizey - und anderer Gefetze find nur die Zürcherschen erwähnt, da doch auch die Bernerschen gedruckt find. Auch vermiffen wir die Anzeige von Heinr. Wafers zwev interessanten Schriften, über die Bevolkerung der Schweiz, und über eine Zürchersche Feueraffecuranz. XVI. Abschn. Münzsorten und Geldeurs. Wünschenswerth ware bev einer neuen Ausgabe die Anzeige verschiedener flatifischer Handschriften, die man hin und wieder theils in den Archiven gelehrter Gefellschaften, theils in Privathanden antrifft. XVII. Abfchn. Erklärung der Zeichnun-Die erste Platte liefert die Alpenansicht bey der Hochwache auf dem Albis, 2 Stunden von Zürich. Die zweyte Platte die Anficht bey Rochefort. 2 Stunden von Neuchatel. Die dritte Platte die Anficht bey der Hochwache auf dem Lägerberg, unweit Regenfperg, 3 Stunden nordlich von Zürich. Das Titelkupfer die Alpenanficht von Zürich an.

Theil H. Abfchu. XVIII. Wirthsböufer, Sehenswürdigkeiten. Spaziergange, febone Aussichten u. f. w. in alphabetlicher Ordnung. Vollständigkeit darf men nicht bey jedem Artikel erwarten. Einige vermilfen wir ganz. z. B. Habsburg, Schinznach, Konigsfelden u. f. w. Bey Ee 2

allen Lücken bleibt das Werk immer sehr lehrreich und interessant. Alles, was der Vf. darstellt, verräth den Mann, der selbst gesehn, und richtig gesehn hat.

Leipzig, gedr. b. Richter: Verfuch einer Erdbeschreibung der fechs Weltheile nach den Stammen, ihrer Regenten und Bewohner, nebst Karten, entworfen von Georg August von Breitenbauch, Fürstl, Sachfen - Weimarischen Cammerrath etc. 1793. 408 S. 8. Der Gedanke des Vf., die Länder unserer Erde theils uach den Hauptvolkern, theils nach den Beherrschern, darzustellen, hat die gute Seite, dass man mit einem Blicke übersehen kann, was jede Nation in verschiedenen Gegenden besitzt . wenn auch die Beschreibung jedes einzelnen Landes nach feinem geographischen Zusammenhange darunter leiden sollte. Aber wer erwas nützliches und bleibendes in die Lesewelt bringen will, mus, außer Belesenheit und Kenntnis der nothigen Hülfsmittel, (zwey Eigenschaften, die dem Hn. v. B. in einem vorzüglichen Grade eigen find.) auch den gehörigen Fleis aufwenden, um fich vor auffallenden Fehlern ficher zu stellen. Was foll man aber mit einer Generaphie aufangen, welche Uebereilungsfünden zu Schulden kommen lafst, wie die Reihe derjenigen ift, die wir hier aufstellen. S. 6. "Wien, der Sitz der alten Erzherzoge, feit 1142." Gab es denn zu der Zeit schon Erzherzoge? - S. R. "Der Burgundische Kreis wird von der Mofel durchfloffen." S. o. "Bohmen ift gegen Sachfen und Franken vom böhmischen Walde umgeben." S. 14. "Mannheim liegt beyin Einslus des Mayns in den Neckar." S. 13. "Das ehemalige Kursürftenthum jetzt Herzogthum Bayern." S. 64. werden unter den kurpfalzischen Landern alle westphälischen Besitzungen ausgelassen. S. 75. "Kiew, darinnen die Kofaken wohnen." S. 75. "Cherson liegt bey dem Einfluss des Bogs in dem Dniper." S. 78. "Okzakow hiess ehedem Olbia oder Borysthenis." Nein, Olbia lag da, wo er die Stadt Cherson hinstellt. S. 81. wird beym Herzogthum Magdeburg die Hauptstadt und Festung Magdeburg ausgelaffen. S. 95. macht Hr. v. B. aus den Graifchen Alnen die Griechischen Alpen. S. 114. "London ift fieben Meilen lang." Ja wohl, aber englische. S. 115. "Der Flus Lochnefz. schon der scotische Name Loch zeigt an. dass es ein See ift." S. 131. "Amfterdam ift die Hauptftadt des ganzen niederländischen Freystaats." Wie konnen sieben von einander unabhängige Provinzen eine Haupt-Radt haben? S. 158. "Der Hafen von Schiras ift Abuschar, "ift, als wenn ich sagen wollte, der Hafen von Berlin ift Hamburg. Schiras liegt wenigstens 30 Meilen von der See. S. 172. "Der Onen und Kerton find Arme des Amur - Flusses." Nebenflusse des Hauptftroms find fie. S. 203. "Die Provinz Orenburg enthält die Gouvernements Orenburg und Ufa." Hr. v. B. wollte fagen, das Gouvernement enthält die beiden Provinzen. S. 230, find bey Fez und Marocco alle Seehafen ausge-S. 240. "Der Nil entspringt nach Bruce's Entdeckung auf der Sudweftseite des Sees Tzana." Diefe Entdeckung konnte der Vf. in des Jesuiten Lobo Reise

vor beynahe 200 Jahren finden. Nach S. 229, hat die Republik Nordamerika noch jetzt nur 13 Provinzen: und als Nordgranze wird der Fluss Erié angegeben, da es doch einer von den großen Seen ift. Paraguay ift der Hauptflufs der Parana oder Rio de la Plata." Diese Benennungen find nicht gleichbedeutend; Rio de la Plata heifst der Strom erst von Buenos Avres an gegen feine Mündung, wenn er alle übrigen großen Flüsse aufgenommen hat. S. 324. "Spanien wird von Portugal geschieden durch den Minho, Duro, Guadiana." Der Duero scheidet nirgends beide Länder. S. 332. "Die Ungarn, welche vorher den Namen Madeiar führten, hernach den der Ungarn annahmen." Sie heißen noch Madjar, wie vorhin, und der Name Ungarn was nie einheimisch. Hr. v. B. beschreibt alle geiftlichen Länder nach den Familien, welche fie gegenwartig befitzen. Diese Anordnung setzt bevnahe mit jedem lahre eine neue Geographie voraus. Er zählt fechs Theile der Erde, weil Nord - und Sud - Amerika jedes für einen besondern gilt. Von S. 323, folgt noch die Eintheilung der Erde nach den Hauptvölkern, welche fie bewohnen; und auf diese Eintheilung beziehen sich vorzüglich die fechs beygefügten Karten, welche zu diesem Endzweck eine ganz gute Ueberficht gewähren, übrigens aber nicht brauchbar als Karten, und schlecht gezeichnet find.

LEIPZIO, in d. Müller. Buchh.: Oberlausitzische Merkwürdigkeiten. Den Freunden der Natur, Oekonmie und Lünderkunde gewidmet. Mit vielen Kunfern VIOL 24. S. d. O. Peble.

pfern. 1794. 84 S. 4. (3 Rthlr.) Als der fel. Prof. Leske feine Reife durch die Kurfächfischen Länder unternahm, so kam er, wie bekannt, auf in fein Vaterland, die Oberlaufitz, weil ihn der Tod, oder vielmehr seine Berufung nuch Marburg, an det Fortsetzung hinderte. Diese Reise durch die O.L. erschien 1785, in der Müller, Buchh, unter dem Titel: Reife durch Sachfen in Rückficht der Naturgeschichte und Ockonomie, mit fehr vielen Kupfern und Vienetten. Von diefen Kupfern hat die Verlagshandlung 55 gewählt, und fie mit einer kurzen Beschreibung geliefert. Diese Beschreibung ift größtentheils aus der Leskischen Reise genommen, nur hat der Herausg, mitunter eigene Bemerkungen bey den natürlichen Gegenständen bevgefügt. Wir wollen nichts gegen diese Unternehmung selbst einwenden, obgleich der Preis gegen die Reifebeschreibung gerechnet, zu boch ift; aber zwey Dinge muffen wit nothwendig erinnern, die man hatte bedenken follen. Erstens vermissen wir ungern bey der Beschreibung der Kupfertaseln die Anzeige, wo sich die Nachricht in der Leskischen Reise selbst befinder. Zweytens ware es besser und schicklicher gewesen, wenn man die Leskifchen Kupfer nicht in ihrer bisherigen Folge - die Vignetten fteben zuletzt - fondern fystematisch gekefert und beschrieben hatte. Dann hatte man die naturlichen Korper, die Aussichten, Alterthumer, Kleidungen etc. beyfammen, jetzt find fie unter einander geworfen, und ohne alle Ordnung.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 29. October 1794.

## MATHEMATIK,

Ohne Druckort: Grundsatze der Rechnungswiffenschaft in doppetten Posten: zum Gebrauch öffentlicher Vorlesungen. 1793. 148 S. 8. (3 gr.)

chon 1774 erschienen diese Grundsatze der Rechnungswiffenschaft im Drucke zum Gebrauch der öffentlichen Vorlefungen bey den kaiferl. königl. Ritterakademien und der Realschule in Wien, sammt ausgearbeiteten 7 Rechnungsentwürfen. Um fie nun bey ihrem fonftigen hoben Preise in mehrere Hande zu bringen, und dadurch gemeinnütziger zu machen, find fie hier in einem kurzen Auszug gebracht worden. Die Grundfatze felbst bestehen 1) in der Sicherheit, dass nemlich alles, was man in der Rechnung aufgezeichnet findet, vollkommen richtig fey, und 2) in der Ueberficht, dass alles, was man zur Verwaltung eines Gegenstandes wiffen muss, in der Hechnung geschwind und ohne viele Mühe übersehen werden konne. Die Sicherheit bey den Rechnungen ift zweyfach, nemlich einmal für den Rechnungsführer und dann auch für den Eigenthümer. Was zu jedem von beiden erfodert wird, ferzt der Vf. weiter auseinander, handelt von dem Erfodernifs, der Einrichtung und dem Nutzen der Tagebücher. Hierauf kommt er auf das was zur geschwinden Uebersicht, wie viel unter jeder Rubrik eingehen oder ausgegeben werden foll: was eingegangen oder ausgegeben und was noch in Reft ift. Der gte Grundfatz ift die Vorbitanz, welche aus dem Activ- und Passivvermögen entsteht. Wenn die Rechnung mittelft des Tage - und Hauptbuchs bis zu Ende fortgeführt wird, fo ergibt fich dann der 4te Grundfatz dafs, fo wie beym Anfange der Rechnung eine Vorbilanz eröffnet worden ift, um das anfanglich reine Vermögen zu wissen, also auch mit Ende der Rechnung eine Schlussbilang errichtet werden muss. Ende des Jahrs kommtes vorzüglich auf die Beantwortung der Frage an: wie viel ift Ertrag durch die diesjährige Verwaltung ausgefallen? und die Berechnung, welche diese Frage beantwortet, macht des Vf. 5ter Grundfatz aus, welcher die Vermögensftandes · Vergleichang genannt wird. Es folgt nun die Eintheilung des Buchhaltens: das Formular zum Tagebuch mit zu gehöriger Erläuterung. Hülfsbücher. Hauptbuch in doppelten Posten; Erläuterung und Fermular dazu. Am Ende noch Regeln, wenn zu jedem Schuldner sein Gläubiger und zu jedem Gläubiger fein Schuldner gefunden werden konne. '

Wign, b. Wappler: Georg Vega, Hauptm. u. Prof. d. Math. bey dem kalf. kön. Artilleriekorps, Vorlesungen A. L. Z. 1704. Vierter Band. über die Blathematik, fowehl überhaupt zu mehrerer Verbreitung mathematikher Kenntuilfe in den kaif, konigl. Staaten, als auch insbefondere zum Gebrauch des kaif, konigl. Artilleriekorps eingerichtet. I. Band, die Rechenkunft und Algebra enthaltend. zet Auß, nach der 1 ften Außage, nach dem mündlichen Vortage und unter Auflicht des obgenannten Vf. neubearbeitet, von Convad Gernvath Unterlieut, und angest. Lehrer bey einer Absheil. der Mathem. Bef. des kaif. Konigl. Bombardierkorps. 1793, 536 S. gr. g.

Diefer Theil enthalt nur die nothwendigften Grunde der allgemeinen Rechenkunft. Die Ablicht des Vf. war. denen einen fichern Leitfaden in die Hande zu geben. welche in einer schicklichen, von den übrigen Diensteeschaften freven Zeit, fich die unentbehrlichsten Kenntnisse der höhern und angewandten Mathematik zu erwerben wünschten, und bey dieser neuen Ausgabe war fein Augenmerk befonders darauf gerichtet, auch den Lehrer beym Privatunterricht in der Mathematik fein Geschäfte möglichst zu erleichtern, besonders commertirte er diejenigen Stellen, von welchen er beym Unterricht bemerkt batte, das fie fchwer zu faffen waren. Eben folche Erfahrungen musste auch der Herausgeber. Hr. Gernrath, fammeln und die Bearbeitung nach der Anleitung des Hn. Vega übernehmen. Aufserdem find noch verschiedene Gegenstände eingeschaltet worden, welche bey der erften Ausgabe fehlten, nemlich eine kritische Untersuchung über die Vergleichung verschiedener Gewichte und Maasse §. 198 u. 199.; die allgemeine Interpolationsformel 6. 315.; die Summirung der mathemat. Potenzen einer arithmetischen Progression 6. 318 u. 319.; die Bestimmung der Exponenten bey Umkehrung der Functionen ftatt des fonft hierzu dienlichen analytischen Dreyecks 6. 340 u. a. m. Zugleich hat der Vf. darauf Bedacht genommen, dass die schwerern, zut höhern Mathematik gehörigen Gegenstände von andern unumganglich nothwendigen, abgesondert und in die letztern Bogen gebracht wurden. Die Vorlefungen handeln I) von den Rechnungsarten mit ganzen Großen : II) mit gebrochenen Größen, wo auch die Lehre von den zusammenhangenden Brüchen mitgenommen ift: III) Rechnungsarten mit Potenzen und Wurzeln; IV) von den Verhaltniffen und Proportionen, nebst deren Anwendung auf verschiedene Rechnungsfragen; besonders ift die Regel de Tri durch häufige, das Militarwefen betreffende Exempel, erläutert; V) van den Gleichungen des Isten und 2ten Grades. nebst Auwendung auf die Auflösung verschiedener Aufgaben. folcher Fragen wo 2 unbekannte Größen vorkommen. Unbestimmte Aufgabe. Ueber unmögliche Aufgaben. mit mancherley Beyspielen erläutert; VI) von den Reiben und ihrer Anwendung. Eine Tafel wo aus je 3 Stücken der bey den Reihen in Betracht kommenden Gegenstände das 4te und 5te gefunden wird. Auch von prithmetischen Reihen des gten, 3ten und 4ten Ranges und deren Anwendung. Polygonal- und Pyramidalzah-Combinationen und Permutationen der Großen mit Anwendung auf die Zahlenlotterien, wo fich der Nachtheil für den Spieler fehr deutlich ergibt, befonders beym Ternenspiel. Anwendungen auf die Wahrscheinlichkeiten bevm Würfelspiel, wo gelegentlich eine Angabe, in Monnichs Lehrbuch der Mathematik berichtigt wird. Eben so eine Tafel für die unbekannten Stücke einer geometrischen Reihe von Logarithmen; Anwendung auf Internfarien- Disconto- und ähnliche Rechnungen. Von den Functionen und ihren Verwandlungen, besonders die Berechnung der Logarithmen, sowohl der briggischen als natürlichen. Anwendung der Reihen auf eine allgemeine Entwickelung der Potenzen oder zur Erfindung des Binomischen Lehrsatzes. Von der Summirung einiger besondern, theils endlichen, theils unendlichen Reihen, nebit vorläufigen Begriffen vom unendlich Großen und Meinen. VII) Vorlefungen von den höhern Gleichungen. Ein Anhang enthalt eine Tafel aller einfachen Factoren der durch 2. 3 und 5 nicht theilbaren Zahlen von I bis 10000 und eine Tafel der Primzahlen bis 100000. Für junge Mathematiker, welche Vorlesungen über die reine Mathematik hören, wird dieses Werk zum Nachlesen, und weitern Privatstudium von ausgezeichnetem Nutzen feyn.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Venena, b. Zatta: Paruaffo de' Poeti claffici d'ogni Nazione, Ebrea. Greca, Latina, Inglefe, Spagnuola, Portoghefe, fraucefe etc. transportati in lingua Ituliana, chronologicamente e con varietà di metro dai megliori noltri Poeti. Tomo Primo. Poefie Ebratiche. Giobbe. Cantico de' Cantici, Cantici Scritturali. Treni di Geremia. 1793. 352 S. Tomo Secondo. Canzionel di Salmi Cento cingnanta. 360 S. kl. 8.

Der Herausg. Andrea Rubbi preift Italien glücklich, dass es durch Uebersetzungen auch die geiftigen Reichthumer anderer Nationen in feiner gewandten und gefalligen Sprache besitze. Der Parnass habe zwey Hügel; einer gehore den Dichtern, der andere den Uebersetzern der Dichter. In 56 Banden habe er alle italianischen Original ichter herausgegeben. Jetzt unternehme er die Herausgabe von einer Reihe italianischer Urbersetzer von Di hternerken. Gebohren mit den eriten Menschen bluhete die Poesie zuerst bey den Hebraern. Gran pregio della lingua staliana, che a tutte fi adatta, e coglie a tutte it fine più bello! Und wahr ift es. Abgefehen von der Sprachrichtigkeit, gegen welche oft fehr viel einzuwenden ware, laffen fich die meiften hier gefammelten Uebersetzungen der hebraischen Dichterreste mit einer Anmuth tefen, welche sie durch keine andere Sprache erhalten. Uebrigens erscheinen hier die hebraifeben Stücke durchaus in fregen und gereimten Uebersetzungen, die mehr auf den Eindruck, den das Ganze macht, als auf strenge Befriedigung des Sprachgelehrten berechnet sind.

Hob ift nach Franc. Rezzano aufgenommen. R. behandelte ihn als Drama, und überfetzte paraphraftisch in achtzeiligen Stanzen. Auch die 2 eriten und das letzte hipitel hat er, ungeachtet fie hiftorisch und im Original nicht poetisch find, hier in ottave rime gebracht. R. war to Como 1731 geboren und ftarb 1780. Er lebte arm und gedrückt; wie fein Hiob, fagt G. B. Giovio, fein Biograph in: Gli Vomini della Diocefi Comafca , in MI dons (1784). So erhaben, fliefsend und fchon, wie die Frend de des Herausg., konnen wir Rr. Ueberfetzung zich finden. Dass er sich genau in die Eigenheiten des bebraifchen Alterthums zurückverfetzt, und feinen Schrife steller nach bebräischer Mythologie, Denkart und Sitte verstanden habe, lasst sich ohnehin kaum erwarten. 50 ist K. 3, 13. kein Gedanke an den hebräischen Mythos von School bey R., fondern Hiob feufzt, wie ein Rome:

> Quanta fora per me miglior ventura Tacito in folitaria erma quete Efier net grembo di grand' urna ofcura, Jiegi ed illutri eroi, come voi ficee!

und im 19.K. ist Hossnung der Körperauferstehung durch den Erlöser:

12.2

Per to forgendo ne l'ellemo piorno
So che ii vita meglior farò ritorno.
Cinto di pneflo mio terceno ammano,
Nuova vita vellendo e mosì fenfi,
Lujero allor la region del pianto
E velletò i regni di tua giorin immenfi etc.

In te mia speme, Redentor, si avviva,

Che vieni, e i lacci de la morte sciogli;

Das Hohelied erscheint adattata al gusto dell' litalians porfia e della Mufica, tradotto da Evafio Leone, So war es zu Turin 1787 erschienen. L. übersetzt nach der Vulgata, und fieht das Ganze als eine Sammling von Cantaten auf Salomo's Beylager mit der Prinzellin von Aegypten an (t. B. Kon. 3, 1.), in welcher i caffi amoreggiamenti, i teneri trasporti di Salomone e della Sulamitide den buchflablichen Inhalt ausmachen. Hie und da beruft fich L. auf Lowth de S. poefi hebr. und auf Petri Roffi Cant. Canticor. anacreonticis versibus expressum. der es non ut perpetnum carmen sed ut cantiunculas quasdam a fe invicem separatas et divulsas behandelte. Auch auf Montignor Ercolani della Pergola wird, Rackficht genommen, welcher das H. L. als Schaferdrama in fünf Acten, unter den Namen: Sulamitide, bearbeitet hat. I eone theilt es in zehn Cantaten, in welchen die gewohnlichen Interlocutori find : Braut, Brautigam und ein Chor von Madchen, welchen fich L. als beständig gegenwärtig denkt. Meift fehweigt er, bisweilen fallt er felbst redend ein. Die Zergliederung des fianzen verrath Gefühl und Geschmack. I. Contate. Die Braut K. 1. 1 - 7. Der Brautigam'1 , 8 -- 11. II., Cantate: Braut K. 1, 12. 13. 14. Bräutigam v. 15. Braut v. 16.00 K. 2. 1. Brautigam: K. 2. 2. Braut. K. 2. 3 - 6. Brautigaru v. 7. III. Cantate: K. 2, 8 - 10. im Aufang bis zu 39 708 - Brautigam 2, 10-14. Er bitte fie, ihm ein Liei zu fingen. Der folgende 15 u. 16. Vers wird aladann als das Lied . welches fie ihm zum Vergnügen vortingt, eingekleidet. Eine recht artige Wendung. Das Liedchen gefallt durch fie gewifs.

Amici . tendese il luccio, la rete, Alcun non ripoft di ftar reghitoffi più tempo non è;

Lo fo ; tu fci mio. Lo fai , tua fon jo. Palare gentile. Che poli l'ovile tra i gigli oxidar. Saprò per si deone

Di pampini adorne eià fono le vigne ah ! belve maligne non ponganti il piè.

Si tenero or gretto del core ogni affeho coftante ferbar.

v. 17, ladet fie ihn ein, auf den Abend wiederzukommen. IV. Cantate: Braut K. 3, 1-4. Brautigam v. 5. V. Cantate: das Mädchenchor 3, 6 Braut 3, 7-11. Brautigam K. 4. t - 6. VI Cantate: Brautigam K. 4. 7-16. Braut K. 5. 1. Brautigam 5. 2. VII Cantate: Braut K. 5. 3-18. Madchenchor 5, 9. Braut 5, 10 bis 16. Madchenchor K. 6. 1. Braut 6. 2. 3. Brautigam 6, 4-10. VIII. Cantate: Madchenchor 6, 19. fo dafs bald eine, bald alle fingen. Brautigam 6, 11. 12. Madchenchor K. -, 1. Brautigam 7. 1. von 1777 70 an bis v. 10. Braut 7, 11-13. IX. Cantate: Braut K. 8. 1 - 3. Brautigam v. 4. wo ihm der Dichter das hebraische wieder durch eine feine Wendung aupasst. Indem die Geliebte in feine Arme finkt, fingt er:

Alt, figlie di Solima Se un mifero core Piagato d'amore vi defta pietà

Lasciate che immersa na' fonni amorofi tranquilla ripos Finch' ella . voreà.

X. Cantate. Madchenchor und dann die Braut K. 8. 5. Die 2 erften Zeilen des 6. v. werden der Braut in den Mund gelegt, das folgende dem Brautigam von היעוה an. Braut v. 7. Aber gerade diese schonfte Stelle des Ginzen hat der Paraphraft am meiften durchwaffert. V. 8. 9. 10. find ganz ausgelaffen. Der Ueberf, scheine über fie in Verlegenheit gewesen zu seyn. Unsern deutschen Uebersetzern, so viele von ihnen das H. L. als ein zufammenhängendes Ganzes ansehen, find sie meift der Schlüffel zum ganzen Buch. - V. 13. fpricht noch der Brautigam und v. 14. fchliefst die Braut:

Ah degil aromi al colle, Al par di certo, o carriol velfec, Meco t' affretto. è tempo.

che in quel fogpiorno amico Jo provi alfin qualfia

' La dolcezza d' omor ", onima mia. A quel monte, ah rolgi il piede, Tempo è aljin, amato bene, Che il mio cor da tanta pene

Incominci a respirar.

Die Cantici feritturali find die zerftreuten Lieder Mole's. der Debora, Simfons, Davids, Ifaia's, Jona's, Habacuc's, Chiskia's, auch der 3 Kinder im Feuerofen, des Priefters Zachariah , der heil. Maria und Simons - von verschiedenen Uebersetzern , besonders Saverio Mattei; noch mehr paraphrafirt als die vorhergenden. Aus B. d. Richt. 15, 16. ift ein Lied von 6 Seiten ausgesponnen. Vorzuglich ift Davids Todtenlied auf Jonathan und Saul, durch Franc. Martinelli. Der Anfang davon ift:

Mira, Ifrael, qual inclito Sunone i tuoi colli afnerge ! Morte s'adplanda ed erge la funguinofa man

E de' guerrier' tuoi laceri Sopra i'offa infepulte le fouullid' ombre inulte Ti accenna di lontan. -

In dieser Uebersetzung wäre jenes Lied werth, mit Gefühl componiert zu werden. Auch das Hohelied würde in der Weise, wie es hier dargestellt ift, das Sujet einer guten Composition werden konnen.

Die Threni find nach der Idee des Marco Moroni (Verona 1762) nicht blots auf Jeremia's Zeiten, foudern auch auf spatere Leiden seines Volks zu beziehen. Die eingerückte Uebersetzung ift von Gian Franc. Manzoni, welcher das Ganze in X Gefange abtheilt. Der zweyte Gefang beginnt mit K. 1 , 12. Der dritte mit K. 2 , 1. Der vierte K. 2. 13. Der fanfte K. 3. 1. Der fechste K. 3, 24. Der siebente K. 3, 49. (Auch dieses alpha-betische Lied fand also der Uebers. für gut, in Theile zu zerlegen!) Der achte K. 4, 1. Der neunte K. 4. 11. Der zehnte K. 5.

Der zweyte Theil enthält LXIV Pfalmen von verfehiedenen Ueberfetzern. In der Vorrede wird eine anfebnliche Anzahl italiänischer Uebers. der Psalmen genannt. Der neuefte darunter ift Giuf. Rugilo, Vefcovo de Lucera. Von ihm, Loreto und Saverio Mattei, Andr. Rubbi, Gabr. Firmma, Agostino Agostini, Vinc. Carrara, Giacinto Caruti und Ant. Cerati find die hier abgedruckten Uebersetzungen entlehnt. Am meiften verlieren sie durch unrichtige Deutungen des Gegenstands, auf welchen die Vf. diese alten Lieder beziehen. Z. B. Pf. z. wird von Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Pilatus als Mordern Jefu verstanden und nun in diesem Geiste paraphrafier. Davon abgesehen, findet man hinreissend poetische Stellen. Die strafenden Folgen der Hinrichtung Jesu werden zum Theil in diesen Strophen geschildert:

- Ecco oprirâ e plovere To venti d'acque il cielo e sepellire il Moria TErmone et Carmelo. Ecco Lubilly effoliere te fonti fue profunde e tutto in un fomergere il gernie uman ne l'oude

Gli affri dal eirt fi fchiantano. La luna e il ful s'afcura, Inversidalce et pulpita I uniterful natura, Di pjante e belve e d'uomini

la terra è defelato, e fi diftrugge effernisa la flirpe auduce , ingrata. etc.

Aber freylich steht hievon nicht eine Sylbe irgend im Texte!

KOPENHAGEN, b. Poulfen: Handbibliothes for det Smukke Kion. Originale profaiske og poetiske Ar Ff 2

beider. (Handbibliothek für das schone Geschlecht.)

L. Bind. 1794. 196 5. 8. Der ungenannte Herausgeber glaubte für Vergnügen und Unterhaltung der Damen, wenigstens in der Hauptftadt, zu forgen, wenn er ihnen jahrlich außer dem Musenalmanach eine kleine Sammlung auserlesener profaischer Arbeiten in die Hand gabe. Er hat zu dem Ende aus dänischen Schriftstellern, die er für klasiisch halt. Auszüge gemacht, und für dieses Jahr einen kleinen Band davon als Zugabe zu dem Musenslmansch drucken laffen. Seine Quellen find Frimanns Volkslieder, Lutkens Repertorium, Snuedorffs und Suhms Schriften, Storms Fabeln und einige periodische Schriften. Verfasser der ausgehobenen Stücke find meistens nicht genannt, auch ift nicht bey den einzelnen Stücken angegeben, woher lie entlehnt find. Unter den wenigen poetischen Stücken ift die Romanze Schon Sigrid und Held Other von P. K. Troiel, und der Gelang eines verführten Mädchens um Mitternacht von Frankenan vortrefflich, zumal der letzfere. Die profaischen Stücke find von fehr ungleichem Werth und von fehr verschiedener Gattung. Einige find vorzüglich, die meisten mittelmälsig, wenige unhedeutend. Sollte aber, wie wir nicht zweifeln, das Unternehmen Beyfall und Aufmunterung finden, fo rathen wir dem Herausgeber, fich bey der Wahl der Stücke eine gewisse bestimmte Richtung vorzuschreiben und eine strengere Kritik zu besolgen. Nicht alles, was au fich richtig, nützlich und gut gefagt ift, gehort in eine folche Sammlung, wie z. B. das Stück über Bader; und folch ein Gewasche als die Charakterzeichnung S. 105. ist wenigstens für gebildete Frauenzimmer keine angemessene Unterhaltung. beiden poetischen Stücke des Paftor Hiort, Marthe, ein Volkslied, und ein Spinnlied, welche der Verleger mit deffen Genehmigung hinzufügte, find beide fehr gut.

Kopenhagen , b. Poulsen :. Nyt - aars Gave for Damer (Neujahrs - Geschenk für Damen). 1794. 194 S. 8. mit Musik und einer Titelvignette.

Wir haben in dem diessjährigen dänischen Musenal-

manach weniger mittelmässige Stücke als in dem vorjabrigen bemerkt, aber auch kein ausgezeichnetes vom ersten Range, fondera nur mehrere gute, denen aber noch immer eins oder das andere fehlt, um auf Vollendung Anspruch machen zu können. Außer einigen un genannten, findet man Arbeiten von Bechmann. M. C. Braun, Mad. Buchholm, Frankenau, Haffe, Heiberg, Iliort, Horrebov, Littenberg, Parels, Plum, Robbes, Riber, Sander, F. Schmidt und J. Smidth. vorzüglichsten Stücken scheinen folgende zu gehören die nach der alphabetischen Ordnung der Vf. auf einender folgen mögen. Von Madame Buchholm eine Idylie Thormund und die Romanze Elwina. Von Frankston ein trefflicher Gefang an ein fechzehnjähriges Mädchen. Von Haffe, der unter allen die meiften Beytrage und zwar aus allen Fachern der Dichtkunft gegeben hat, eine Elegie in einem Stammbuche und Hanchens drey Lieder bey dem Nahzeuge, bey dem Stricken und dem Stirnen, zu welchen Schulz ungemein gefällige Compolitionen gemacht hat. Von Horrebov ein einnehmender Gefang: das reizendfte Madchen. Von Litbenberg zwer Gelegenheitsgedichte. Von Rahbek ein Lied an Laue Von Riber die geistvollen Nachahmungen von Pfetis Epistel an Phoebe, und Vossens trefflicher Louifa. J. Smidth ein Lied, das eigentlicher eine Romanze genannt ware. Uebrigens haben wir auch diesmal in manchen, fonft vorzüglichen Stücken kleine Anstofse gegen die Regeln der Kunft und der dichterischen Sprache bemerkt, welche, wenigstens dem aufmerksamern und feiner fühlenden Leser vieles von dem Vergnügen benehmen, was ihm Erfindung und Darftellung im Gazzen machen. Sollte es nicht möglich feyn, dass der uns unbekannte Herausgeber des dänischen Musenalmanachs die Bemühung übernahme, die Voss mit entschiedenem Glück fo oft bey dem ersten unter den deutschen Mufenalmanachen anwendet, zumal da die meiften dägischen Dichter in Kopenhagen oder doch in der Nähe leben, und alfo die gemachten Erinnerungen vorher prüfen, und auf die zweckmassigste Weise benutzen konnten, um die Flecken selbst wegzuwischen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Anzneroniannen. Vicenza, in der Turrifchen Deucherey: Qualità ed indicazioni diverse dei polfo e della urina energy: prauma en inmirazione inverjo are posto e detta write nelle malattie, saggio de Antonio Turra. 1791. 84. 8. - Wer in dieser Schrift neue Bereicherungen sur die Semiologie zu sin-den hosst, wird getäuscht. Indessen find die semiologischen Lehren vom Pulfe und vom Harne nach der gewohnlichen Art recht gut nud deutlich vorgetragen. S. 20. wird bewiefen, dass bey wahrer Vollblutigkeit der Puls nothwendig zwar voll . aber zugleich klein, schwach und geschwind feyn muffe. Beygefugt

find zwey Tabellen zur Ueberficht der verschiedenen Eigenschaften des Pulses und des Harnes,

Geschickte. Koponhogen, b. Schulz: Frederike Bagger den vindklibelige. Nye-Aars Gave (Friedrich Bagger, der betriebfame. Ein Nenjahrsgefchenk.) 1794-40S, 12.— Eine fehr wohlgersthene, populäre Darftellung der glücklichen Wirkungen des Fleifses und der Betriebfamkeit in der Geschichte C. nes Gutsbelitzers, der fich blofs durch feine Arbeit ein butrachtliches Vermögen erwarb.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 30. October 1794.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

LEIPZIG, b. Weidmann: Repertorium des deutschen Staats und Lehnrechts, chemals von einer Gefellschast ungenannter Gelehrten mit einer Vorrede des Hu. Buders herausgegeben, nunmehro aber mit Zufatzen und neuen Artikeln weit über die Halfte vermehrt und durchaus verbessert von Dr. Carl Friedrich Haberlin. Dritter Theil. L - O. 1793. 758 S. 4.

n der Vorrede gibt der Vf. folgende Nachrichten, die wir infern Lefern nicht vorenthalten können. "Je länger das Publicum auf den dritten Band des Repertober dieses Werks, flarb bald nach Vollendung des zwey- nahmen, beweisen, nicht leicht glücklicher gewählt werden kon- dem Werke selbst entstanden seyn würde. wog, in Hn. Possens Stelle als Mitherausgeber zu trebereits zu Wien und Wezlar angefangene Werke über den Contumacial process der höchsten Reichsgerichte, und die Literatur der gerichtlichen Reichspraxis endigen wollte; doch versprach er die bereits angefangenen Ar-

7. 7. WTOA. Vierter Bendt

tikel, das Lehn und Münzwesen betreffend, fo wie norb einige andere Artikel, dazu zu liefern. Der Begriff, den ich mir übrigens von einem Werke dieser Art mache. und wonach ich möglichit gearbeitet habe, ift, dass es nicht fowohl für den eigentlichen Gelehrten, oder doch für diesen höchstens nur zum ersten Nachschlagen, wohl aber für den Geschäftsmann, ift, dem oft Mangel an Zeit und Büchern nicht gestatten, mühfame Nachforschungen anzustellen; ferner für denjenigen, der das Staatsund Lehnrecht als Hülfswissenschaft gebraucht; und endlich für einen großen Theil des Publicums, welcher von diesen oder jenen, seine vaterlandische Versaffung und Rechte betreffenden Gegenstanden Auskunft und Belehrung zu erhalten wünscht. Uebrigens muss ich noch riums des deutschen Staats- und Leharechts, welchen mit Dank erwahnen, dass außer dem Hn. Prof. Schmelich demselben zu liesern das Vergnügen habe, hat war- zer, noch meine Freunde, die IIn. Professoren Remer ten mullen; desto mehr wird es meine Pflicht seyn, die und Eisenhart, ingleichen der Hr. von Florencourt in Ursachen der bisherigen Verzögerung anzuführen. Hr. Braunschweig, an diesem Werke Theil haben, indem sie RR. und Prof. Scheidemantel, der bisherige Herausge- auf mein Ersuchen einige Artikel zu bearbeiten über-So find die Artikel Miles, Ministerialien und ten Bandes, und hinterliess nur wenig Manuscript zum Ordelien vom Ho. Prof. Remer; die Artikel Landslade. folgenden dritten. Lange Zeit wollte fich kein Gelehr- Meyer, Notarien und Ooftagti jur vom Hn. Prof. Eifenter zu Fortsetzung dieses, gewiss in mehrerm Betracht hart; und die Art. Na:hfolger, Neutralität und Nunmuhlamen, Werks finden; endlich aber wurde fie von tiatur vom Hn. von Florencourt. In der Vorrede zum den jetzigen Herrn Professoren Posse zu Rostock, und zweyten Baude dieses Werks, worin Hr. Scheidemantel Schmelzer zu Helmstädt, damaligen Privatdocenten in verschiedene Zusatze und Verbesserungen lieserte, ver-Göttingen, übernommen. Göttingen war allerdings we- sprach er noch mehrere in der Vorrede zum dritten Theil gen der dasigen treslichen Bibliothek der rechte Ort, wo beyzubringen. Ich war erst Willens, dieses Verspredieses Werk vollendet werden konnte, und eben so hat- chen zu erfüllen; allein ich fand bald, dass alsdann ein ten die neuen Herausgeber, wie deren übrige Schriften zu großes Missverhaltnis zwischen der Vorrede und Allein bald darauf unternahm Ilr. Prof. Schmel- mich daher entschlossen, lieber, nach vollendetem Werzer eine publicistische Reise nach Wezlar, Regensburg ke, einen eigenen Supplementband zu liefern, worin und Wien, und wurde nach deren Endigung hier zu ich zugleich die in neueren Zeiten in Betreff mehrerer Helmstadt als öffentlicher Rechtslehrer angesetzt; Hr. Materien erfolgte Modificationen bemerklich machen Prof. Poffe aber erhielt den Ruf als ordentlicher Rechts- werde. Dahin verspare ich also auch alles das, was lehrer nach Rostock, welchem er auch im J. 1788 folgte. ich selbst bey nochmaliger Durchsicht dieses dritten Ban-Diese Veränderung, vielleicht auch der Mangel einer des zu bemerken und hinzu zu setzen gefunden habe. zahlreichen und zweckmässigen Büchersammlung, wel- Blos zu den Artikeln, Münsterischer Frieden und Neuche durchaus zur Herausgabe eines Werks dieser Art er- tralität will ich aus den neuesten Reichstagsverhandlunfodert wird, verursachte, dass Hr. Prof. Posse sein gege- gen einige Zusätze liefern. Uebrigens wird, so bald es benes Wort zurücknahm. Jetzt blieb also Hr. Prof. Schmel- möglich ist, der vierte Band dieses Repertoriums, wozu zer allein übrig, und dieser war es, welcher mich be- bereits verschiedene Artikel ausgearbeitet find, nachfolin Ha. Possens Stelle als Mitherausgeber zu tre- gen." — (Rec. wünsicht, dass der Vf. sein gegebenes Aber nun trat auch Hr. Prof. Schmelzer zurück, Wort hier besser halten möge, als er es in Ansehung seiweil die Verlagshandlung auf die baldige Erscheinung ner neuen Ausgabe der Moserischen Werke gethan hat. des dritten Bandes drang, Hr. Schmelzer aber erst seine Immer durste es schwer zu entschuldigen se , die Herausgabe eines Werks fo feyerlich und öffentlich auf einen gewissen Termin anzukundigen, fogar Vorausbezahlung anzunehmen, und dann doch die Erfüllung feines Versprechons Jahre lang austehen zu lassen.) - Unter

dem Buchstaben L kommen 130, unter M 95, unter N 21, unter O 27 Artikel vor. - Rec. hat einen großen Theil des Werks mit Aufmerkfamkeit durchgelesen, und, wie er schon voraus es vermuthete, die Ausführungen so zweckmassig gefunden, dass ihm nur der Wunsch übrig blieb, es möchten die beiden vorhergeheuden Theile von derfelben Hand bearbeitet worden feyn. -Dass indessen die Foderungen aller Leser nicht vollkommen und durchaus befriedigt feyn werden, fah der Vf. nach seinen in der Vorrede gethanen Aeusserungen, felbst voraus, und wird es daber auch uns verzeihen, wenn wir bemerken, was wir hin und wieder zugesetzt, weggelassen, geändert wünschten. Vielleicht erhält eines, oder das audere, seinen Beysall, und wird in dem versprochenen Supplementbande einst benutzt; - der Artikel: Lagerbuch - gefiel uns gar nicht. Schon der gegebene Begriff - es fey folches ein Verzeichniss aller liegenden und ftehenden Güter einer Gemeinheit, Stadt, Flecken oder Dorfs nach ihrer Beschaffenheit, Lage und Größe, zuweilen auch mit einer Anzeige der darauf liegenden Abgaben - ist zu eng und unbestimmt. So viel Rec. weiss, gehört die Anzeige nicht nur der auf den Gütern liegenden Abgaben, fondern auch der auf denfelben haftenden Beschwerden, z. E. Dienstharkeiten u. f. w. wefentlich zu einem Lagerbuche. Aufserdem aber ist von der Einrichtung und den Eigenschaften, die den Lagerbüchern erit volle Beweiskraft geben, kein Wort pefagt. Auch die verschiedenen Arten derselben find nicht gesondert und entwickelt, und ihr ausgebreiteter Nutzen ift nicht nach feinem ganzen Umfange beschrieben, - Eben so heisst es in dem Artikel Land. Dieser Ausdruck fey nicht nur im gemeinen Loben, fondern auch in den Schriften der Rechsgelehrten unbestimmt und schwankend; jedoch schienen die meisten darin. übereinzukommen, dass sie mit dem Worte Land, den Begriff eines Bezirks verbinden, der von etwas betrachtlichem Umfang ift, und wenigstens mehrere Stadte, Flecken, Dorfer und Aemter in fich begreift. - Hier hatte, unfers Erachtens, beygefetzt werden muffen: und derfelben Oberherrschaft unterworfen ift. - Auch haben wir nicht bemerkt, dass der Ausdruck Land unter den Rechtsgelehrten unbestimmt und schwankend fev. Sehr wohl bingegen hat uns der Artikel Laudes-Hier beifst es: "So unschicklich es in herr gefallen. gewillem Betracht ift, von dem Regenten eines Landes den Ausdruck Landesherr zu gebrauchen, weil er nichts weniger als Herr, oder Eigenthümer des ganzen Landes ift: fo häufig wird gleichwohl diese Benennung von unfern deutschen Landesregenten gebraucht. Sie flammt aus den altern Zeiten her, in welchen freylich der zweckmassigere Name Regent saft eben so unbekannt war, als wenig man von Regentenpflichten etwas wufste etc. Doch diese Zeiten find nunmehr bald ganz vorbey. Die mehreften unferer deutschen Fürften und Graten feben es schon ein, dass sie nicht sowohl Herrn, als vielmehr die Fürften, oder Vordersten des Landes, dessen Regenten und ersten Beamten find, und dass sie zwar als folche Rechte, aber auch Pflichten haben. . Den übrigen werden anch bald die Augen aufgehen; wenigstens laf-

lehrer es sich sehr angelegen seyn, fie mit ihren Pflichten, auf eine ihnen freylich oft fehr unangenehme Art, bekampt zu machen, oder, wie Mofer fagen würde, ibnen den Staar zu stechen. Vielleicht kommt nach und nach die Benennung Landesherr ganz ab, und es wird durchgängig der zweckmassigere Name Landesregent oder Landesfürst gebraucht. Diesen letztern Ausdruck kann man fich auch von Grafen und Herrn bedienen; denn er bedeutet nichts anders, als den Vordersten oder Ersten im Lande ; und das ist in seinem Lande der Graf. so gut, als der Herzog oder Landgraf in dem feinigen. Wirklich wird schon das Wort landesfürstlich felbit in den Reichsgesetzen zuweilen für landesherrlich gebraucht; z. R. in der neuesten Wahlcapitulation Art. 19. 6. 6." - Hingegen konnen wir dem von der Landeshoheit gegebenen Begriff: fie fey der lubegriff derjenigen Regierungsrechte, welche die höchste Gewalt in den einzelnen deutschen Staaten ausüben kann, ohne dazu befondere kaiferliche Vergünstigung zu bedürfen, unsern Beyfall nicht geben, da wir nicht einsehen, wie der Vf. den Beyfatz - ohne dazu etc. zu rechtfertiger im Stande feyn dürfte. Aufserdem liefse fich bey de fem Artikel noch manches erinnern, wozu uns aber hie der Raum fehlt. Der Artikel: Landesschulden, ift fehr kurz. Nur einige bekannte Stellen aus Mofers Werken; nichts aber von der Art und Weife, wie fie verbindlich contrahirt werden konnen; keine nähere Entwicklung der Falle, wenn landesfürstliche Schulden Landesschulden werden; nichts von der Verbindlichkeit des Nachfolgers in der Regierung, die Schulden feines Vorfabrers zu bezahlen u. f. w. - In dem Artikel: Landgerichte fagt der Vf. blofs: die kaiferlichen und Reiche landgerichte feyen kaiferliche und Reichsuntergerichte, die in einem beilimmten Theil des deutschen Reichsterritoriums mit Concurrenz der lundesherrlichen Gerichte ihre Jurisdiction verwalten. - Hier ift also die Hauptbestimmung, dass diese Gerichte nicht nur mit den reichsständischen, sondern auch den bochsten Reichsgerichten concurriren, ganz aufser Acht gelaffen. - Von Landflanden wird folgende Erklärung gegeben: fie feyen Personen oder Gemeinheiten, ohne deren Concurrent gewisse Landeshoheitsrechte vom Regenten nicht ausgeübt werden können, und die daher das Recht haben. auf allgemeinen Landtägen Sitz und Stimme zu führen; allein, da der Fall fehr wohl feyn kann, dass die Landschaften ausschließlich, ohne Concurrenz des Landesfürften gewiffe Hoheitsrechte ausüben; fo ift auch diefet Begriff wieder zu eng. Dies aber abgerechnet, lieben wir diesen Artikel mit vorzüglichem Vergnügen gelesen. Er ift mit vieler Gründlichkeit und der dem Vf. eigenen rühmlichen Freymuthigkeit abgefasst. - Die zu Leien gehörigen Artikel find fehr vollstandig und gut bearbeitet. Ganz in das Detail zu gehen, würde zu viel Kaum wegnehmen, daher nur einige Bemerkungen. manns brauchbare Schrift, wovon bereits uie zwevte Auflage erschienen ist: Eins itung in das gemeine in Deutschland übliche Lehnrecht, findet man nirgends angeführt. Bey der Lehre von dem Unterschiede des Lehnseides von der Hubligung find zwey neuere Schriften: fen die Reichsgerichte und die heutigen Staatsrechts . Thatwitzer Diff. de diversa officiorum civilium et vafalliticorum ratione, Reifseiffen Diff. de Differentia ouerest feudalis a fubicatione vera, und die von Klüber in feiner juriftischen Bibliothek bev Anzeige dieser Schriften gemachten Bemerkungen nicht benutzt. Am wenigften hat uns der Artikel: Lehnsfolge, befriedigt, der doch feiner praktischen Wichtigkeit wegen vorzügliche Auf-Die schwierietten Punkte merk famkeit-verdient hätte. find entweder ganz mit Stillschweigen übergangen, oder der Vf. ift doch über fie mit leichtem Fusse weggeglei-Hier dürfte daher für den versprochenen Supplementband reiche Nachlese übrig bleiben. In Ansehung des Entstehungsgrundes der Lehnsgerichtsbarkeit aufaert fich der Vf. dahin : "mir scheint die Lehnsgerichtsbarkeit vielmehr aus dem Lehusvertrage, oder aus der Lehusherrschaft, als aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu emspringen. Sofern aber die den Burgern des Stuats zugeitandene Befugnifs, Lehnsvertrage einzuge. ben. der Oberauflicht des Regenten untergeordnet ift: fo forn ift es auch die aus folchen Vertragen entsprin. gende Lehnsgerichtsbarkeit. Sollte also ein Vasall von feinem Lehusherrn mit Ungerechtigkeiten beschwert werden, fo kann er allerdings bey dem ordentlichen Richter Hülfe fuchen. Die Appellationsinstanz ist allezeit bev dem, dem die bürgerliche Oberherrlichkeit über das Leben zufteher, und bev deffen ordentlichen Gerichten. Bey Landfalsigen Gütern alfo bey dem Landesherrn, und bey reichsumnittelbaren Besitzungen bev den Reichsgerichten. Nur in fo weit stehet dem Lehusherrn. aus dem Vertrage, die Unterfuchung und Entscheidung der entstehenden Lehnsstreitigkeiten zunächst zu, als es die Natur des Lehnswesens mit sich bringt. Diefes gibt ihm keine offentliche vollziehende Gewalt: nur das Recht zu unterfuchen, zu entscheiden, und vertragsmafrigen Privatzwang zu gebrauchen. Halt fich der Vafall durch die Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt, befolgt er fie nicht; fo muss freylich der Lehnsberr die Vollziehung feines gerichtlichen Ausspruchs der Staatsobrigkeit überlassen." Der Hauptgrund, worauf diefe Behauptung gestützt wird, ist der: "ein Vafall kann fich eben fo gut der Gerichtsbarkeit feines Lehnsherrn unterwerfen, als fich zwey streitende Partien von jeher, and noch diese Stunde, einen Schiedsrichter unterwerfen konnen, und als noch bis intet nicht verboren fit. mit einem Privatmanne in ein folches Dienstverhaltniss zu treten, wodurch dieser berechtigt wird, in Ansehung der versprochenen Dienste Befehle zu ertheilen, in Dienstfachen zu richten, und wegen Ungehorfam oder Untreue, den Contract wieder aufzuheben." Dass diese Beweisert nicht ganz schließend ift, wird den Sachkandiren von felbit einleuchten. Aufserdem aber nutzen dergieichen Raisonnements bier nichts; die Geschichte allein und die Unterfuchung der individuellen deutschen Verfalling konnen Aufklarung und Berichtigung gewähren. Bey der Lehre von den Kennzeichen der lehnbaren Eigenschaft einer Lehnspertinent hat der Vf. den Hauppunkt, dass nemlich alles vorzüglich auf die Abficht und Bestimmung des Pertinenzstifters, oder Erwerbersankommen, nicht gehörig in das Licht gefetzt. Vorzüglich gründlich bingegen ift der Artikel: Lehnwaare,

ausgefallen. - Bey dem Artikel: Mannengericht, hatte Reufsens Staatskanzley Th. 22. Abfchn. 6. nicht unbeautzt gelaffen werden follen. Der Minorat wird alfo definirt: er fey dieienige Successionsart, vermoge welcher unter mehreren Seitenverwandten ftets derjeuige zur Erbfolge kommt, welcher an Jahren der jungfte ift." - Hier ift also die Hauptbestimmung, dass vorerst die Nahe des Grades, und nur im Fall der Gleichheit des Grades das jungere Alter entscheidet, ganz ausgelassen. Die Artikel: Mandat, Mandatsprocefs, Miferable Perfonen, zeichnen fich durch ihre Gründlichkeit vor vielen andern aus. In dem Artikel : Mutschar, Muthschierung ift die fo wichtige Bemerkung, dass nach Senkenbergs Lehre mit diesem Ausdrucke Theilungen in Ansehung des Besitzes und Genusses, mit Beybehaltung der Gemeinschaft der Proprietät, bezeichnet werden, ganz mit Stillschweigen übergangen. Meurers schätzbare Schrift, von der Succession in Lehen und Stammgater S. 73 ff. hatte hier dem Vf. nahere Aufklarung geben hönnen. - Dass in dem Artikel: Nachfolge, wo die bey der Erbfolge der deutschen Reichsstände und des hohen deutschen Adels im Ganzen eintretenden Grundsatze erörtert werden, die bey Gelegenheit des Sayn - Hachenburgischen Erbfolgestreits erschienenen Schriften nicht benutzt worden find, wundert uns. -Der Artikel: Notorische Missheirath, ift febr lehrreich; nur im Verhaltuiss gegen andere zu ausführlich. - -Doch diess mag genug seyn, um die Ausmerksamkeit zu beweisen, mit welcher wir dieses wichtige und brauchbare Werk durchlesen haben. Nach der urspränglichen Anlage desselben ift sein Umfang zu groß und vielumfallend, als dass fich leicht ein Mann finden wird, der alle dahin einschlagende Kenntnisse in dem Maasse befitzt, dass er alle Artikel mit gleicher Gründlichkeit und gleich großem Aufwand von Zeit und Mühe auszuarbeiten im Stande feyn follte. Wir wünschen daher dem Hn. Hofr. Haberlin recht viele gute Miterbeiter, damit theils die Vollendung feines Buchs nicht zu fehr verzogert werde, theils aber auch dasselbe an gleich durchgehender Gründlichkeit gewinne. Auch ware zu wünschen, dass künstig vor dem Druck die vielleicht Schon lange vorher ausgearbeiteten Artikel nochmals durchgesehen, und die allenfalls unterdellen erschienenen neuera Schriften benutzt werden müchten. In der Unterlassung dieses wiederholten Feilens durfte wohl der Grund liegen, warum in manchen Artikeln dieses dritten Theils der Lefer das nicht findet, was er darin fuchen zu darfen fich berechtigt glaubt. Mit dem Versprechen allein, das fehlende in dem Supplementbande nachtragen zu wollen, wird das Publicum wohl nicht ganz zufrieden feyn. Man wünscht jeder neuen Schrift den Grad von Vollkommenheit, dessen fie nach dem Verhaltnifs der Zeit ihrer Erscheinung fahig ift; auch ist den meisten das ewige Hin- und Herweisen lastig, und endlich dürfte wöhl für den Supplementhand immer noch Stoff genug übrig bleiben, dass er seinen altern Brüdern an Bogenzahl nicht viel nachstehen wird. Ueberhaupt würde es ein verdienstliches Opfer von der Verlagsbandlung gewesen feyn, wenn sie die beiden erstern Bande . als nicht gedruckt angesehen, und die Umarbeitung des ganzen Werkes einer Gesellschaft sachkundiger Männer anvertraut hätte. Bey der gegenwärtigen Einrichtung mus immer ein aussallendes Misverhaltnis zwischen dem innern Gehalt der erstern und letztern Theile bleiben, wenn gleich von dem Fleise des nunmehrigen verdienkvollen Herausgebers gewis zu erwarten ift, dass er in dem Supplementbande möglich nachzuhelsen sich angeleren seyn lassen wird.

## KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSORIAHATHEIT. Halle, b. Hemmerde u. Schweisch-Le: Einleitung in die deutsche positive Rechtswiffenschaft, von Christoph Christian Dabelow. 1793. 52 S. gr. 8. - Hr. D., deffen ungemeine Thatigkeit zu bewundern ift, hat fich durch diefe Schrift an die Zahl derer angeschlossen . welche in unsern Tagen um die Verbesserung des Rechtsstudiums sich verdient zu machen fuchen , und unter welchen die meiften, wenn fie auch nicht durchaus glücklich gewesen find, doch immer manche gute neue Ideen in Umlauf gesetzt haben. Seinen ganzen Studienplan, der übrigens nur auf zwey Jahre berechnet ift, hier zu beurtheilen, wurde zu weit führen, und Rec. behalt fich dies für einen andern Ort vor. Das eigenthumliche davon besteht darin, dass er das ganze Privatrecht, romisches und deutsches, verbunden mit dem Lehnrecht, in ein Collegium vereinigen will. deffen erfter Theil mit diefer Einleitung und einer Rechtsgeschichte zusammen das erste halbe Jahr fullen soll. Staatsrecht, Crimi-nalrecht, Kirchenrecht, praktisches Recht, Hermenevtik und juriflische Literargeschichte bleiben. Das System des Civilrechts ift nun nuch fchon erfchienen. Die Rechtsgeschichte foll nächtheus folgen; den Plan zu derfelben gibt er in der Vorrede diefer Schrift , aber auch die etwannigen Zweifel gegen diefen behalten wir einer andern Gelegenheit vor. Er verspricht noch für den von ihm angegebnen Cursus ein System des Staatsrechts und eine Hermenevilk zu liefern. - Wir wollen uns hier nur auf die Beurtheilung der gegenwärtigen Schrift einschrätiken, und auch diese soll nicht die Materie treffen, die bey einem so einsichtsvollen Rechtsgelehrten keine bemerkenswerthe Fehler enthalten kann, Nur über die Zweckmäßigkeit einer folchen Einleitung ein paar Worte. Hr. D hat, wie schon Nettel-bladt, den er sich in manchem zum Vorbild gesetzt zu haben Scheint, die Nothwendigkeit einer ganz andern Einleitung in die Jurisprudenz als gewöhnlich gegeben wird, und besonders ganz auderer allgemeiner Lehren über die Gultigkeit Anwendbarkeit und das Verhaltnifs der Gefetze erkaunt; und wir freuen uns, dass auch ihm dies große Bedurfnis aufgefallen ist, das sich aber nicht bloß auf den Vortrag, sondern selbst auf die vorhandenen wiffenschaftlichen Bearbeitungen überhaupt, und in einem weit hohern Grade erftreckt, als er andeutet. die Frage durfte gegenwartig wehl nur die feyn, ob denn die you Hn. D hier aufgenommenen Lehren und ihre Art des Vortrags die zweckmäßigften zu einer folchen Einleitung fern. Die Abschnitte diefer Schrift find folgende : Vorbereitung tlehren, unterrichten über die jeder positiven Rechtsgelahrtheit zum Grunde liegenden Begriffe von Aecht und dessen Arten, Rechtsquellen und der Arten derfelben, Hulfsmitteln, Theilen des Rechts n. f. w. Die eigentliche Abhandlung geht nun des deutsche po-fitive Recht, dessen Begriff, Eintheilung, Quellen, Hulfsmittel, und (nachdem hier ein Platz zur Einschiedung der Rechtsgeschichte angegeben worden,) den heutigen Gebrauch der Quellen und den l'orzug derfelben unter einander im Fall eines Widerfpruchs, zuletzt die wiffenschaftliche Behandlung sars und das Studism derfelben genauer an. Es wird dabey zuweilen fo ins De-tail gegangen . dass z. B. S. 26. angegeben wird , die Wirkungen der Gnadenrescripte a tempore dates, der Juftizrescripte a

tempare infinuationis an. Dafür mußten denn wohl bev einem fo engen Raum auch wieder anderswo manche Lücken gelaffen werden, deren Ausfallung uns bey folcher Ausführlichkeit nothig scheinen wurde. Das wichtigfte aber, was hier zu erinnern ift, scheint uns darin zu liegen, dass in dem ganzen Curfus nicht wohl , wie bisher meistens geschieht, mit einer vollfländigen Abhandlung irgend einer zum Rechtsfyltem gehörigen Lehre angefangen ift, weil es dabey faft nicht vermieden werden kann, daß der Lehrling, der auf diesem Wege zu keiner eigentlichen Kenntnifs des ganzen Feldes gelangt, fondern immer von einer Lehre zur andern fortschreitet, (ohne eigentlich zu wiffen, was er noch weiter zu erwarten habe.) nicht durch die Menge von Gegenstanden, die er außer Stand ift, mit einem Bilck zu beherrschen, verwirrt werden follte. Unftreitig find manche hier vorgetragene Lehren, wie die Natur der Sache zeigt, jedem Vortrage der ganzen Jurisprudenz vorauszusenden; aber andre konnten füglich, da sie kleinlichere Erläuterungen in sich fassen, verspart werden. Auch wurden wir die Lehre von der Gultigkeit der Quellen, die aber noch weit großerer Ausführung bedarf, erst unmittelbar dem System des Privatrechts, das wir weiter versparen wurden, voraussenden. Dies ift gegen des Vf. einmal angenommenen Plan freylich nicht, da derfelbe fogleich mit der Abhandlung des Systems anfaugt. Allein wir wurden die Vorausschickung einer aufern Encyklopidie und Methodologie, wie Ilr. Hugo fie zweckmäßig nennt, alsdarin einer innern Encyklopadie, aber nach einem andern Plane als dem Hugoifchen, und darauf eine Rechtsgeschichte (aufser einigen Hillfswissenschaften) durchaus fodern, ehe wir glauben könnten, mit glücklichem Erfolg zu den Syftemen felbst weiter fortschreiten an konnen. Alleiu wer fieht nicht, dass die Grunde diekt Vorschlige hier nicht auszusuhren find; also von allem dem, wie auch ob die Verbindung des romischen und deutschen-Privatreehts zweckmissig fey u. f. w. in einer besondern Abhandlung hoffentlich nachftens mehr.

Schönz Künste. Kappehagen, gedr. b. Mortherft: \$\(\frac{1}{2}\) \text{withdown.} It donnt original Shurjeil i on Att. (Die Schreibfregheit.) 179 T. S. Diefes Stück ift ider gat genaryer for Abfert geharisben und geschichten Frauen zuliefen follte, widelt by dem Braude des Schloffes Criftiensburg Wittsten wurden. Er ward aber von der Theaterdirection zur Auführung nicht angenomment und das mit Recht, denne sift felbech. Eben für wenig baite sigtedruckt werden follen; es kann auch bey dam Lefen keinem irgend gebilden. Lefer gefallen.

Borger, b. Dahl: Republiken pas Oes. (Die Republiken auf einer Infel.) Et Skuedpil i fem Handlinger belleuer til den 28 Jan. 1793, at J. N. Bram. 1793, 38 S. gr. g. Ein mattes perliitisches Schedipiel, mäsig dialogifert, und durch nichas ausgezeichnet, was den Talenten dieses fonft rühmlich bekammen die suicken Dichtere sustfersich.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freutags, den 31. October 1794.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

MANNHEIM, b. Schwon v. Götz: Medicinische Fastenpredigten, oder Forlesungen wier Korper- und Seelendiatetin, zur Verbeisrung der abgearteten Ebesandssitten, der ehelichen (\*) Gesundheit und Kindererziehung des deutschen Vaterlandes, gehaltenvon F. A. May, Leibarzt der Chursurstin von Pfalz-Baiern. 2ter Theil. 1794, 3765. 8. (20 gr.)

Arden diese Vorlesungen fortgesetzt, so konnte es noch dahin kommen, dass wir etwa den 6ten, yten Theil als das Muster einer gründlichen, diatetischen Schrift und als ein classisches Werk appreisen musten, wenn fich jeder folgende Theil von dem vorhergehenden fo suszeichnend unterschieden, als die gegenwärtige Fortsetzung von dem Anfang, dessen Werth wir so tief heruntersetzen musten. Wir wollten uns dann freuen, diesen neuen Beweis unferer Unpartheylichkeit geben zu können. Hr. Geh. R. M. spricht zwar noch nicht in dem Ton der Untersuchung, der nicht immer erfodert, dass man feine Zuhörer in abitracte Denker umschafft und der gar wohl mit der ächten Popularität bestehen kann. Aber er gibt fich doch nicht mehr einem erkunstelten leeren Feuer hin, das für ihn ein Irrlicht wurde, welches ihn von gefundem Menschenverstand, von aller Wahrheit der Empfindung und der Gedanken und felbst von der deutschen Grammatik abführte. Er halt feine Vorlefungen mit mehr Ruhe, Würde und Ueberlegung, und wenn er von Einseitigkeit, Uebertreibung und seichter Declamation fich auch nicht ganz frey mechen kann, so muss man doch gestehen, dass er viel Nützliches, oft mit kraftigem Nachdruck jetzt zu fagen weifs, und hier felbst einiges Eigne hat. . Wir mochten wohl wissen, was diefe große Veränderung bewirkt hat, ob der Vf. dazu durch das Publicum, oder durch die Verfammlung der Zuhörer, vor welcher er die Vorlefungen hielt, veranlasst wurde, oder ob er fich vielleicht in allem Schlechten und Lächerlichen erschöpft hatte, und nun durchaus einen andera Weg einschlagen musste, der wahrhaftig leicht ein bessrer werden konnte. Von den Neufranken ift kaum zweymal noch die Rede; von dem behen Jubelvater und der dortigen glücklichen Verfassung ift der Vf. auch beynaue ganz fille geworden. Diefes Schweigen rechnen wir ihm recht hoch an, da er mit feinem Tadel und Lob gewiss ganz andere Zwecke erreichte, als fein Patriotismus, der uns gewiss an fich eine angenehme Erscheinung ift, wähnte. Auf die Aufklärung aber fahrt er fort. zu schimpfen und alles Bose von ihr abzuleiten. Das Bild, was er von ihr entwirft, trifft aber nur atheiftische Wüstlinge, deren Zahl gewis klein ift. Wir ver-

zeihen ihm dieses gern, da er allenthalben so aufgeklär. te, reine Religionsbegriffe außert, Mehr Anfrois nehmen wir daran, dass dem Gang feiner Ideen fo viel Schiefes gibt, und feine Lehren fo entstellt, dass er die jetzigen Menschen so durchaus physisch und moralisch verdorben feyn lafst. Unfre Erziehung schildert er auch allenthalben als die weichlichste und verzärteltste. Das Kalte wird immer als stärkend, das Warme als erschlaffend dargestellt. S. 120. meynt Hr. M. der Schneckengang der deutschen Waffen fey eine Wirkung der Korper und Seelenschlaffbeit. S. 131. heifst es: "doch befürchte ich. dass das preussische Heer nach und nach an physischen (?) Heldenmuth ganzlich verarmen wird, wenn der gemeine Soldat plötzlich zweymal feinen Magen in einer schlechten Kuffeebrühe, die er im gegenwärtigen Kriege von unfren Baurigen mit Ungeftum und unentgeldlich ertrotzt, zu baden fortfahren follie. Es ist Schande für einen Kriegesmann, eine fo weibische erschlaffende Nahrung ins Heldenblut einzuschlauchen." Man fieht hieraus, dats, wenn auch die politischen Anfichten des Vf. nicht mehr diefelben find, der Gehalt feiner medicinischen Rasonnements fich doch im Ganzen gleich geblieben ift. Der Urfprung aller Sittenverderbnifs und Körperzerrüttung ift aus dem alten Frankreich zu uns gekommen. Nach des Vf. Methode wird des immer bey jedem einzelnen Lafter oder Uebel behauptet, aber ohne Einschrankung und Beweis. Die Orgica des Herzogs von Orleans, vermuthlich die des Herzogs Regenten, werden am mehriten beschuldigt, obeteich in ihnen nach den bekannten Nachrichten keine Deutsche eingeweiht waren. Es werden beständig Vergleichungen mit den alten Deutschen, so wie sie Tecitus schildert, angestellt, ohne dass die ganzlich veränderten Local-, Staats - und Geifterverhaltniffe in Betrachtung gezogen werden.

Der Inhalt der Vorlefungen ift: 1) von unglücklichen Ehen; 2) von menichlichen Fortpflanzungstrieben, von ihren Gebrauch und Mifsbrauch in der Ehe; 3) über die Ausschweifung in der Jugend, vorzüglich über Onanie; 4) von den Pflichten und der nothigen Mitwirkung eines Hausvaters bey der Erziehung feiner Söhne zum allgemeinen Beften des Vaterlandes; 5) für Gattinmen und Mütter über die phyfische und moralische sülckfeigkeit im Eheftand, über die Hindernisse und Mittel diese Erdenglücks; 6) von der körperlichen und fittlichen Bildung der reifenden Töchter in Rücksicht des dem Vaterland is (rötkürberen Muttersfandes; 7) von den Pflichten und Schickfalen in der Schwangerschaft; 3) von den Urfachen der Schickfale in der Geburt (?) und Wochenbett; 9) wie foll eine vermüntige Haus-

Hausvater feinem Sohn, wie der Seelforger dem jungen Ehepaar die Pslichten dieses für das Vaterland so wichtigen Standes erklaren und an das Herz legen? Als einen fehr großen Uebelftand müffen wir vor allem rügen. dass Vorlesungen, die nur für ein Geschlecht bestimmt waren, und ihm nur gehalten wurden, hier in einem Buche für beide Geschlechter zusammengedruckt wurden. Dem Onaniten wird nur der Verluft des Saamens zu Gemüthe geführt, ohne dass das hochst Nachtheilige diefer Art von Saamenentleerung und ihr Einfluss auf die Nerven und den Geift auseinandergesetzt wird. Ob der Hodenfack wohl, indem er fich durch feine Muskelkraft zusammenzieht, den langsamen Fluss des Saamens befordern kann, wie Hr. M. annimut? Kann man fagen, gefunde Kinder haben beynahe jeden Morgen Erectionen?? Der Onanit, dessen Krafte fich einigermassen wieder erholt haben, foll sich eine junge, kernhaft gefunde, wo möglich in einer reinen Landluft von reifen, farken Aeltern erzeugte und erzogne muntre Gattin nehmen. (Sollten aber nicht auch die Großaltern reif und stark gewesen seyn, da so manche Uebel der Grofsaltern bekanntlich nun die Enkel befallen und auf fie mit Ausschluss der Aeltern forterben?) Er schlafe mit ihr unter einer Decke (!) denn es ift unbegreiflich (und doch nur a priori ersonnen und ganz und gar nicht darch Erfahrung bestätigt) wie wohlthätig das aus einem gefunden weiblichen Körper ausftrömende elektrische Feuer (eine Hypothese, die nichts für sich hat) einem ausgesangten, negativ elektrischen (??) Nervenfast (?) bekomme, und wie dadurch seine ganze Lebenskraft gewinne. Er vermeide aber dabey jede Ehestandsschweigerey (das foll nun Onaniten mit Frauenzimmern unter einer Decke bev verschiednen Elektricitäten etwas schwer werden!) Wer würde, heisst es S. 150. den Trieben des mächtigen, geilenden (?) Maymonats bey uufern jungen gefunden Kriegsjunglingen Einhalt thun können" (beym Menschen ist kein Unterschied nach den Jahrszeiten oder Monaten, in Rückficht des mehr oder weniger fich äußernden Geschlechtstriebes. Fruchtbaver scheinen aber nach den Geburtslisten einige Monate des Jahrs vorzüglich zu feyn;) "wenn nicht in frühen Morgenstunden das tägliche (?) Linksum, Rechtsum und das ewige 21 - 22 ihre Korperkraft abmattete und den Muthwillen des Hosentenfels (?) dampfte. (Eine vorübergehende große Anstrengung, dem ein ununterbrockser, durch Ermattung nothwendiger Müssiggang folgt, weckt den Hang zur Wollust mehr, und macht feine Befriedigung felbst durch die Langeweile mehr zum Bedürfnifs, als eine nicht fo angreifende, aber immer fortdaurende Thätigkeit, zumal wenn fie Kopf oder Herz intereffirt. ) Sucht nach Schöngeisterey und affectirtes Bestreben, immer auf erhabne, religiose Zwecke hinzuarbeiten, liegt in folgenden Stellen aus dem Schema einer Rede einer Mutter an ihre neuverehelichte Tochter: ben dem finnlichen Genuss der Ehestandsvergnügungen vergette nie des allgütigen Menschenvaters. der die Begattungstriebe mit Wonnegefühlen würzte u. f. w. (cine reine Andacht!). Reinige Abends das Herz mit Gebet und deinen Leib mit frischem Brunnenwasser (kann

mutter ihrer neuverehelichten Tochter, ein deutscher

oft (chädlich feyn und ift mehr des Morgens zu empfehlen). Gehe immer weift wie eine kilie zu Bette (foll das etwa weißes Nachtzeng bedeuten?) und erwache Morgens in anstandiger ungezwungener Schannhafigkeit wie eine Roje (was heißt das? und wie kann es das juage Weib dahin bringen?). Sey immer fo reinlich als eine Taube, fo reizend wie eine Frühlingsblume,

Je mehr Aerzte es gibt, die wie der Hoßifculag (S.
5) mit großen Beyfall lehren, der männliche Snames
mülle wie der Eiter eines Geschwüres betrachtet wesdeu, seine Zurückhaltung sey eben so geschrlich als die
des Eiters in einem Sackgeschwür; desto erfeullicher
und verdienstlicher ist eine Erklärung, wie sie der Vf.
hier von sich fellt: in meiner beynahe 30jahrigen, gewiss
sehr zahlreichen Praxis, habe ich unendlich viele Schlachtopser der Geilheit, und nicht ein einziges der tugendhaftern Enthaltsamkeit zu bedauern Gelegenhoit gehabs!

BARERG: Antritirrede bey Anköndigung der elimf.hen Vorlefungen, von A. F. Morhut, Hofrah, Leibarze und dirigirenden Arzt des hochfürfliche Krankenhaufes. Zum Belen des Kranken-, Gefellen- und Dienftbothenistituts. 1933. 8.

Eine mit anziehender Simplicität verfaste Rede. Es leuchtet das Bewusstseyn hervor, vieles und viel geleistet zu haben, und auffallende Thatsachen für sich sprechen lassen zu können. Diese wollen wir ausheben, weil fie fo große Aussichten zur Erweiterung der Kunft eröffnen, mit einer zur Bildung wahrer praktischen Aerzte und Wundarzte fo vortreillich organifirten Auftelt bekannt machen und zeigen, dass unter der Anleitung eines io weisen Fürsten diese hohen Zwecke erreicht wetden können, gerade indem unmittelbare und nahe Vertheile, die ein folcher Landesvater für feine Unterthanen immer fucht, für die halb oder ganz verarmten. kranken Bürger und ihre Familien gewonnen werden. Wir gestehen gern, nie von einem Hospital gelesen zu haben, von dem wir uns für die Menschheit und unfre Kunft so viel versprachen. Ohne Rücksicht auf Kosten follen mit Arzneymitteln Verfuche angestellt werden. Es werden von allen Kranken Krankengeschichten entworfen und die Verftorbnen fecirt. Pathologische Seltenbeiten werden aufbewahrt, wenn fie auch Unkoften machen. Selbit unheilbare Kranke dürfen im Hofpital verweilen, wenn ihre Uebel intereffant und lehrreich find. Zu clinischen Vorlesungen und den Krankenbesuchen-find der Vf. und Hr. Prof. Dorn als zweyter Arzt des Krankenhauses mit einander verbunden. Die chirurgischen Vorlesungen und Operationen hat Ur. Prof. Gotthardt der Aeltre übernommen. Er lässt die Kandidaten felbit mit Hand anlegen. Der jungre Hr. Prof. Gotthardt ftellt die Leichenöffnungen an, und gibt Anleitung über das dabey zu beobachtende Verfahren. Er wird auch immer von den herrschenden Krankheiten unter den Thieren im Clinicum sprechen. Ein Chemiker, Hr. Sippel der jungre, steht auch mit der Anstalt in Verbindung. er gibt in der Hausspotheke Unterricht über die Aechtheit und Mischung der Arzneyen, und trägt das neueste aus der Chemie und Physik vor, das Einslufs auf die

Medicin hat. Die Herren Markus und Dorn lassen die Zöglinge nicht nur Antheil an Beforgung der Kranken im Hofpital nehmen, fondern wollen ihnen auch tielegenheit verschaffen, Kranke in der Stadt zu sehen und zu beforgen. Dass sie ausgesodert werden. Abhandlunpen über einzelne Krankheiten zu liefern, ift lobenswerth, aber dass man ihnen Hoffnung macht, sie drucken zu lassen, wenn sie sich durch Gute und Mannichfaltigkeit auszeichnen, gefallt uns nicht. Lehrer haben wirklich nicht immer die Unbefangenheit, hierüber entscheiden zu können, und machen so bey den jungen Leuten Leidenschaften rege, die vielleicht nicht immer befriedigt werden konnen ohne Nachtheil des lesenden Publicums - unbefriedigt aber, gewiss in Hass oder Gleichgültigkeit gegen die Lehrer ausarten werden. Im Krankenhause find immer eine beträchtliche Anzahl, die für einne Rechnung Heilung fuchen . fogar Fremde. Selbst Hausväter und Hausmütter der hiefigen Stadt, heifst es, denen es in ihren Wohnungen weder an Raum noch Verpflegung fehlte, zogen die Verpflegung im Hospitale der häuslichen vor, der größte Ruhm einer folchen Anstalt! Die Zahl der Kranken, die bey Eröffnung des Krankenhaufes zugleich da war, belief fich auf 20, und flieg in der Folge auf 40, ofters bis auf 70 and noch hoher. Die Mittelzahl von Kranken. die zugleich im Hause find, beträgt bis jetzt 45 50. Bey Epidemien dürften 100 und noch mehrere Kranke auf einmal hier in Verpflegung kommen. Aus einer angeführten Tabelle ergibt fich, wenn man die Summe aller Kranken in & Theile abtheilt, dafs von den Armen aus der Sradt 2 Theile, mit dem Hofpitale jetzt vereinigten Dienstbothen - und Geselleninstitut auch ? Theile, - Theil vom Lande und eben fo viel für eigne Rechpung im Hofpital waren. Die aufserlichen Krunkheiten verhielten fich zu den innerlichen, fast wie I zu Das ganze Sterbeverhaltnifs war wie 1 zu 19. Seit feiner Stiftung im November 1789 bis Ende des labrs 1703 die Summe des ganzen Aufwandes für 1842 Kranke, die Unkoften für Salarien, die Einrichtung und Unterhaltung des innern Hauses mit inbegrissen, 28397 Gulden frankisch. Ein Badecabinet ift da, und ein nach Hn. Hufelands Ideen eingerichtetes · Leichenzimmer. Eine gut eingerichtete Tabelle aller bier behandelten Kranken ift noch angehängt. Die Tagebücher des Haufes follen den Stoff zu Annalen geben, die in verschiedenen Heften fährlich berauskommen follen. Es hangt alfo das Gedeihen diefer Anstalt nun von den angestellten Männern und ihrer Einigkeit ab, um die großen Abfichten eines der besten Fürsten durch einen fernern glücklichen Erfolg zu belohnen!

Uniter der Auffchrift: Italia (a spese della Signora Costante Cordia Imperturbabile, all! Insegna dell! Innocenza perseguista), Rissessioni fut magnetijmo animale, satte dal Conte Carlo Matteo Litta Binnii Resta etc. 1792. 2345. 8.

Ein sonderbares Product, dessen Geist sich schon auf dem Titel verräth. Der Hr. Graf Litta ist sür seine Person so sehr von den wohlthätigen Wirkungen des thie-

rischen Magnetismus, mit dellen Erregung er fich aus Menschenliebe abgibt, überzenet, dass er auch bev seinen Mitbürgern eine gleiche Ueberzeugung bervorzubringen wünscht; und dieses ift die Absicht der vorliegenden Schrift. Er bemähet fich zwar, darin allen möglichen Zweifeln. Ein- und Vorwürfen, welche dem thierischen Magnetismus gemacht werden können, zu begegnen; allein wir zweifeln billig, dass er, bey alleia guten Willen, viele Zweister bekehren werde, herrscht überdem so wenig Ordnung und Bestimmtheit der Begriffe, fo ein Anstrich von Frommeley und Myflik in dem Buche, und Sprache und Vortrag find fo schlecht, dass wohl nur wenige Leser sich bis ans Ende durchlesen möchten. Eine einzige Stelle, welche Rec. nicht mühfam aufgefucht, fondern bevm ersten Aufschlagen des Buches angetroffen hat, mag davon zum Beweise und zur Probe von der Philosophie des Vf. dienen. S. 80. heisst es: Da alcune persone, che con una verga trovavano i metalli: e fatto scrupolo a tali perfone, a futtele confessare e communicare, perdettero tale virti. - Pure ficcome offervo, che quando fi magrutizza un ammalato, e nella catena vi fii uno di cattiva volonta: l'ammalato riffeute poco vantaggio. O fe chi mognetizza è distratto, o inimico di quella persona: poco giova ali' ammalato, perche l'anima poco vi concorre col fuo morale a rinfurzare il fifico etc.

Leuvie, b. Böhme: D. Withelm Falconer's Abhandlung von der Wirhlemkeit des lehfquuren abkalischen Wolferr in Steinkrankheiten und andern Befehnerden der Hannuege. Aus dem Englischen. 1794. 2005. 8. Diese Urberstezung ist auch der vierten engländlichen Ausgabe genacht worden, und nicht übel gerathen. Hin und wieder hat der ungenannte Urbersfetzer Amerkungen hinzugestigt, und in der Vorrede eine Urberschlicke. des Heilversharens bey Steinbeschwerden vorangeschicke.

KOPENBAGEN, b. Schulz: Underretning om Radelygens Kiendetegn, Auslager og Helbredilfe (Unterricht von den Kennzeichen, Urfachen und der Heilung des Aussatzes) sf.C. C. Mangor M. D. og Stadzphyficus i Kiöbenhavn. 1763. R.

Ungeachtet diese Krankheit eigentlich nur local in Norwegen, und zwar infonderheit an der Se kufte ift, so wird dennoch eine umständliche Beschreibung derselben dem Arzt auch in allgemeinen um fo mehr willkommen fevn, da fie in der That ein fehr merkwürdiges Phanomen ift, aus dessen richtiger Erklärung und Bestimmung sich manche erhebliche analoge Folgerungen ziehen laffen. Wir wünschen daher, dass ein Sachkundiger Mann die vorliegende interessante Schrift übersetzen, und dabey zugleich die Arbeit des Dr. Arboe über eben diesen Gegenstand benutzen möchte, welcher Gelegenheit hatte noch länger Beobachtungen anzustellen. Indess sieht man auch unserm Vf. es an, dass er praktische Kenntuiss mit guter theoretischer Einsicht verbinde, und sein mehr als gewöhnlich deutlicher und popularer Vortrag geben feiner Schrift eine entschiedene Brauchberkeit für den angebenden Arzt, ja felbst für Hh 2 Laven.

Laven. Schon feit 3 bls 600 Jahren kennt man diefe Krankheit; allein erst feit dem Jahre 1740 ift fie stärker verbreitet. Sie ift zuweilen mit venerischen Krankheiten verbunden. Sie zeigt sich in einem vierfachen verschiedenen Zustande, der hier sehr gut beschrieben wird. Ihre Urfache, Schärfe des Bluts und Zähigkeit verschiedener Flüffigkeiten des Korpers, gründet fich, wie fast bev allen dergleichen allgemeinen Krankheiten, in Fehlern der Lebensart und Haushaltung. Vorzüglich trifft fie die niedrigste Classe des Volks, besonders die Fischer. Sie ift allerdings ansteckend. Die Heilungsmittel, fo wie die ganze Methode, werden febr bestimmt und genau angegeben. Aus der Beschaffenheit der Mittel wurde man, auch wenn der Apothekerpreis nicht hinzugefügt wäre, schon schlielsen können, dass die Cur fehr kostbar falle; man muss daher, zumal wegen der Vermogensumstände der Volkselaffe, welche ihr am meisten anterworfen ift, fehr wünschen, dass die Praxis andere minder theure Mittel substituiren möge, welches uns auch aus allgemeinen medicinischen Gründen glaublich scheint. Zuletzt von den Mitteln, der Krankheit vorzubeugen; ein ungemein lehrreicher Abschnitt.

## NATURGESCHICHTE.

KOPENHAGEN, gedr. b. Möller: Forsig til Systematiske Danske Navne af indenlandske Planter, forfatete til Brug for Laerlingerne ved den Kongel. Veterinair - Skole (Versuch Tystematischer Danischer Benennungen einheimischer Pflanzen, zum Gebrauch der Lehrlinge der Kon. Veterinair-Schule) af Eric Viborg, Professer i Veterinair-Vedenskaberne, Lector i Botaniken etc. 1793. 344 S. 8.

Die Idee, eine fystematische Nomenclatur für die Betanik in der Landessprache zu entwerfen, hat unläugbar viel vorzügliches, besonders in wie weit dadurch das Studium der Botanik auch für den der lateinischen Sprache nicht kündigen Landmann erleichtert, und diesem Gelegenheit gegeben wird, mauche Bemerkungen anzuwenden, die fonft nur fich auf die eigentliche wiffeuschaftliche Sphare einschräuken. Der Vf. ift der erfte, welcher fie in Danemark ausführt, und zwar mit vielem Scharffinn und Fleifs. Seine Arbeit zeigt von praktischer Einsicht in die Botanik und von tiefer Sprachkenntnifs. Er ift in der Bildung der Benennungen, welche vorzüglich bey den Gattungen eine fast ganz eigenthümliche Arbeit war, des großen Linne Regeln genau gefolgt. Allein hieraus entstehen hie und da doch einige Unzutraglichkeiten, indem er theils manche bisher übliche Benennungen verworfen und dadurch Verwirrung veranlasst hat, theils andere generische Namen einführt. welche nieht felten von den Entdeckern der Pflanzen hergeleitet find, aber eben um deswillen fich nicht a ungelehrte Liebhaber der Krauterkunde paffen. Die wissenschaftliche Ordnung ift ganz die Linneische mit Benutzung neuerer Entdeckungen; wir würden aber anch Thunberg's Verbesserungen und Hedwigs scharffinnige Abtheilung der Moofe in das System eingetragen baben. Auch scheint uns die Zahl der Pflanzen nicht vollffendig zu feyn. Allein dergleichen Mängel, die bev einem ersten Versuche der Art, nicht füglich zu vermeiden find, werden ohne Zweifel durch des Vt. fortgesetzte Bemühungen erganzt werden.

#### LANDKARTEN.

Reilin in Comm. b. der Karten und Kunfthandl, Schreng Comp.: Bou der Belagerang vom Mayez, nehlt der verbergegangenen Politionen bey Wickert und Hochbaym im Jahr 1793 er. Kön. Mål; von Perulsen allerunt, gewiimet von J. C. Hambert, K. Pr. Ingenieurlieutenant. Aufgenommen von den Ing. Lieutenants Jucknick und Hambert 1793, geflochen von Jack in Berlin 1794. Impar, Folio 2 Fufa 9 Zoll lang, und 1 Fufa 10 Zoll hoch, (2 Rthr. 1 2 gr.) — Nach der Wiederreeberung der Feltung Maynz haben die darin in Garnifan zurückgelssenen beiden oben benannten prestischen ingenieurofliziere, die Feßungswerke fammt der im Meilensblände umliegenden Erdfürste die der State von Neuen wermellen, und folche auch einen verjüngen Massistaber die deutliche hif die preudsiche Wiinerpolitzung auf gereichichen, preudsichen Lichtichen wirder mit Besondern Farben unterschiedenen Bassillonen und Esquadenen; simmliche Pollen, Picken, Quarter der Generale, alle Contravallationslinen und Schanzen, Commerciationsbruieten, siegensten, siegen Fabren, Chemismente Batterien,

Niederlagen und Zeuggarten gehörig aingetragen; die Thaile der vom 18. Junius bis zum 23. Julius in jeder Nacht gefertigtes Laufgraben mit besondern, in der beygefugten Nachweifung etklarten Farben unterschieden; das auf den 29 Batterien aufgefahrene Geschütz in den Laufgraben an Zahl und Gattung sachgewiesen, und die ainzelnen Festungswerke der Stade, mit den von den Neufranken hinzugefügten und neu engelegten Verschanzungen, geschlagenen Brucken und fliegenden Fahren. deren Namen auf dem Plan nicht Platz fanden, mit Buehffaben bezeichnet und in der Nachweisung erklätt. Da hier von diefer wichtigen und denkwürdigen Belagerung felbft die Rede nicht fayn kann, fo merkt Rec. nur noch an, dass wirkliche Kenner wegen der regelmässigen und ausdrucksvollen Darftellung des Terrains, der Festungs - und der Schanzwerke ; wegen der völlig befriedigenden und wahren bildlichen Nachweifung aller Thatfachen; und wegen des meilterhaften und prunklofen Stiches des IIn. Jacks , diefes herrliche Blatt den fchonflen und betten franzofischen und englischen Werken diefer Art vollig gleich schätzen und es auch schon blos dieserwegen als ein vorzugliches Stück ihren Planfammlungen beyfugan werden,

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 1. November 1794.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Leitzio, b. Fritich: Observationum practi.arum ad Leiseri Meditationum ad Digesta opus. Tomi III. Fasciculus II. Auctore Ganane Erneso Sigho Misiler. Regiminis et Conf. El. Hennebergici Secretario. 1790. 288 S. Tom. IV. Fasc. I. 1791. 320 S. Fasc. II. 294 S. Tom. V. Fasc. I. 1793. 366 S. Fasc. II. 310 S. Tom. VI. Fasc. I. 1793. 320 S. Fasc. Ilus et ultimus. §5 S. 8.

ier commentirt Hr. M. das Leyferische Werk vom Specimine 302. bis 359. - Gleich in der erften Observation wiederholt er die schon in dem vorhergehenden Theile enthaltene Behauptung, dass heut zu Tage aller Unterschied zwischen Dotal - und Paraphernal - Gütern im romischen Sinne wegfalle; findet aber nicht für gut. Beweise für diese Behauptung anzuführen. -S. 26. wird angenommen, die auf das Hochzeitmahl verwandte Koften konnten alsdann zum Heurathsgut gerechnet werden, wenn die Eltern die von den Hochzeitgästen gemachten Geschenke den Neuverehlichten überließen. - Statt Beweises schreibt Hr. M. - men quidem ex fententia haec expceptio flatuenda eft. - Das S. 28. - de donatione propter nuptias hodierna - angeführte ift aufserft unbedeutend und unbefriedigend. Die gewöhnlichen Compendien gewähren hier ungleich mehr Belehrung. - S. 50. verwirft der Vf. die Eintheilung der pactorum dotalium in fimplicia et mixta ganz; allein offenbar ohne in den Geift diefer fo verwickelten Lehre eingedrungen zu feyn. Sein ganzes Verdienft besteht darin, dass er die hieher gehorige Stellen aus den bekannten Schriften eines Hombereks. Selchovs, Putters, Cramers u. f. w. hat abdrucken laffen. - S. 96. fchreibt der Vf. alfo: "Jam fi maritus ob defectum virginitatis, quam apud uxorem, recens ductam expertus eft, queritur, nec tamen ftuprum, quod paffa eft, vel per teftes, vel per confessionem probire valet, aut flatim post primum concubitum ad inspectionem ocularem provocat, aut non. Illo in cafu vel intumescentia atque inflimmatio partium genitalium nec non fanguinis effuji figna adparent vel non. prius eft, pro femina judicandum erit; fi posterius, contra eandem. Hoc in cafu, fi nimirum maritus de defectu virginitatis interjecto aliquo tempore queritur, vel ifta virginitatis fign ad fuiffe fatetur, vel non; fi prius eft, pro uxore praesumendum eft, donec probetur contrarium; fi hoc, contra illam praesumtio adeft, et judex eidem jusjurandum imponere valet purgatorium. - Eine Lehre, die hoffentlich in den Gerichtshöfen nie Eingang finden wird. - Ueber die abgedroschene Frage: an teftamentum per procuretorem oblatum, fuftineri possif f füllt der Vf. S. 240 mehrere Seiten mit Auszügen aus den bekanntesten Praktikern. — Bey der Frage', wie viele Zeugen zum Beweis eines seyerlicht errichteten Testaments ersodert werden? ist blos Gläuckt bekannte Streisschrift über diesen Gegenstand S. 247. folg. weitlaustig ausgezogen. — Auch nur eine Rechtsfrage wünschte Rec. als einigermaßen befriedigend bearbeitet auszeichnen zu können; altein er ist dazu nicht im Stande, und bemerkt also nur noch, dase ein augehängtes vollständiges Sachenregister den Gebrauch der erschienenen sechs ersten Fascikel sehr erleichtert. —

Der IVte Band geht vom Specimine 362. bis 459. der Leyferischen Meditationen. - Was der Vf. bey der S. 20. niedergeschriebenen Bemerkung fich gedacht haben mag, ift fchwer zu errathen, da er ja ganz mit der Leyferischen Behauptung, dass ein auf Gnadengelder gesetzter Invalid ein befreytes Testament nicht errichten konne, übereinstimmt. - S. 58. meynt der Vf., wenn Leyfer schreibe: - Ei, qui alio, quaen heredis, animo res hereditario suscipit, utile eft protestari, quae protestatio tamen non juvat, si talia facta accedient. quae animum heredis neceffario involvunt; - 'fo fev diefes letztere falfch. Allein des fehr natürlichen Einwurfs, dass eine protestatio facto contraria überhaupt nie von rechtlicher Wirkung ift, hat er nicht einmal Erwähnung zu thun für nothig gefunden. - Leyfer Schreibt Spec. 371. M. 5. - "Etsi per verbalem hereditatis aditionem possessio ipfa feu corporalis detentio non transeat in heredem, jus tamen possessionis in eum tranfit; h. e., heres eo ipso, quod heres eft, in omnia jura defuncti, atque adeo etiam in jus occupandi, adipiscendi, recuperandi poffessionem succedit." - Ilierzu macht Ilr. M. S. 62. die hochwichtige Bemerkung : - "Heredem. qui verbis hereditatem adierit, poffessionem ipsam non confequi, recte tradit Leuferus; at quamvis poffeffio hereditatis in heredes non transeat, notandum tamen, transferri jus illius recuperandae, unde heres exercere poteft remedia. defuncto ratione poffessionis, ab ipso exercitae. comdetentia." - Darüber hingegen, ob und in wie weit, der altdeutsche Rechtssatz: der Todte erbet dem auf den Leyfer a. a. O. fogar deutet, Lebendigen, und den Hr. Fischer zu Halle neuerlich in einer eigenen Abhandlung entwickelt hat, heut zu Tage noch Anwendung finde, fich zu äußern, hat dem Herrn Commentator nicht beliebt. — S. 277. folg. nimmt der Vf. die offenbar irrige Meynung an, Familien - Fideicommiffe konnten auch mit Einwilligung der fämtlichen lebenden Intereffenten gultig nicht veräusert werden. Seine Grunde find aus Weftphals deutschen Reichsftandisch en Privatrechte genommen. -

In der Varrede zum Ilten Fascikel schreibt der Vf. alfo: - .. Ne opus nimium accrescat, omnia Leuseri specimina, quae ad jus criminale spectant, ficco pede praeteribo. Quum enim hujus juris campus nostris temporibus maximi nominis virorum fludio vario ratione tam cultum fit, ut novam plane faciem adfumferit, praetereaque circa pluvimas juris criminalis quaestiones ingentes controverfiae ortae fint (Duarum tantum mentionem facio; nimirum de quaestione an justum et confutum fit, hominibus mortis poenam infligere, tam, an non tortura e processu criminali justius et consultius proscribatur?) in quibus tractandis tantum abeft, ut brevis quis effe possit, ut potius copia rerum et scriptorum prolixitatem necessariam faciat, numerum observationum mearum ingenti modo non augere non possem, fi ad ifta Leyseri specimina, de hoc argumento agentia, ea, quae ex recentiorum seriptis monenda sint, moneam. Non quidem dubito, quin is, qui historiam controversiarum juris criminalis consiceret sententiasque Ictorum de quacunque, quae huc Spectet, controversia enarraret, non inutilem et ingratum plane laborem suscepturus sit, quod vero negotium peculiarem omnino viri operam exposcit, quod tamen quum jam multa, huc pertinentia, collegerim, aliis laboribus finitis me, hand adversa, qua suepissime laboro, valetudine impeditum occupabit, nifi quis alius hanc interim provinciam praeoccupet." - Alfo noch ein Promtuarium, oder ein Commentar uber einen Commentar!!!

Auch der vorliegende Theil übrigens ift den vorhergehenden an inneren Gehalte gleich, - Das bey den Lehren von den Frohnden, dem Abzuge und der Nachsteuer bemerkte z. B. ift außerst unbedeutend, und mehrere der neueiten und beiten Schriften, z. B. die Bodmannischen, Kronerische, Rebmannische u. f. w. über Abzugs - und Nachiteuerrecht find von dem Vf. gar nicht benutzt worden. - S. 170. heisst es ganz kurz: - "in dubio utique praesumtio est, praedium nobile jus venandi habere, quamvis iis in provinciis, in quibus venatio al regalia refertur indeque concessio principis ad jus venationis exigitur, in investitura eius mentio non facta fuerit. In posteriori enim casu tamen id fub generalibus claufulis: cum omni utilitate, omni cum integritate, cum tota juris et fructum integritate, cum omni usu fructu. cum omni jure contineri, dicendum erit." - Hr. M. versichert immer, er schreibe bloss für Geschäftsmänner, und doch lasst er fich S. 225. auf die Frage: ob nach dem Naturrecht Verjahrung statt tinde? umftändlich ein, und zieht haup fachlich Ulrichs bekanntes Compendium aus. -

Im V Tom. wird das Leyferische Werk von Specimine 460. bis 523. commentirt. — Bey der Lehre von der Verjahrung hat der Vf. haupschaltic Raves Werk benutzt und ausgezogen. — Die S. 66. über die Frage: ob der von dem Advokaten begangene Irribum von der Partie wiederrufen werden könne? angegebene Bestimmung ilt weder ganz richtig noch erschöpfend. Es heist: — \*\*\*ac itaque modo flatuendum effe urbritor: error advo-- praefente cliente prodatus eff. vol sodem obsente, Illo in cafu vel intra triduum revocatur, aut appel contra fententiam interponitur, vel non. Si prius el vocatio procedit, non vero fi posterius eft. Hoc in vel, allegationen advocati manifestum errorem co hender, manifeste probari potest, vel non. Si non vero fi hoc est, rovocatio erroris locum habet. inde hodie advocatorum exhibita in scriptis tradantur que tunc, quod de errore absentibus clientibus all valet, adplicandum erit." - Hatte der Vf. neuere Schriften nachgeschlagen; so wurde er bessern belehrt worden seyn. — Eben so hatte bey der Lehre von Versendung der Acten manch hebliche Bemerkung aus Elffasers neuester Abhan über diesen Gegenstand gezogen werden konnen. Dessgleichen ift S. 115. die in neuern Zeiten fo berichtigte Materie, von der Wiedereinsetzung in vorigen Stand gegen ein rechtskräftiges Urtheil, auf unbefriedigend und oberflächlich bearbeitet. - Ut haupt scheint der Vf. auf die in den Process schlagende Rechtslehren, die doch, da sie ganz tisch find, nach seinem eigenen Plane vorzug Rücksicht verdient hätten, am wenigsten Fleis wendet zu haben. - So find unter andern die in Concurslehre einschlagenden Bemerkungen, z. B. S. de initio concursus creditorum; S. 185. an conci universalis lites alibi pendentes semper ad suum f trahat? S. 193. de collisione legum in concursu u. in der That über alle Erwartung feicht und unbedeutend. -

Fasc. II. Bey der Lehre von der paulianischen Klage und den damit verwaudten Rechtsfragen hat der VI hauptfachlich Fricks bekannte Streitschrift über diefen Gegenstand ausgezogen, ohne in diese so wichtige Materie felbst gehorig eingedrungen zu fevn. und die eintretenden verschiedenen Rechtsmittel umerschieden zu haben. - Ueber den S. 137. vorkommenden Satz - de usu hodierno poenarum ejus, qui fibi ipfi jus dixit - hatte Reufsens Staatskanzley. Th. 22. Abschu. 9. S. 348. zu Ruthe gezogen werden follen - S. 176. macht der Vf. folgende Entdeckung : -Recte quidem dicit Leuferus interdictum Salvianum non solis locatoribus praediorum rusticorum, sed omnibus creditoribus dari. Et fi enim hoc interdictum initio tantum domino fundi contra colonum ad consequendam possessionem rerum coloni pro mercede ex expresse obligatorum datum fuit, poftea tamen idem per interpretationem ad omnes creditores, quibus pignus conflitutum, ita prolatum eft, ut his quoque contra debitores, ad confequendam rerum oppigneratarum possessionem eo experiri liceat. Addendum vero eft, hoc interdictum ab interpretibus dici Quafi Salvianum f. ut.le, gram illo in cafu, quo dominus praedii ruffici exeo agit, direct um nominatur. -

Det Vite Band commentit das Leyferiche Werk von Spe imine 124, bis zu Ende. — S. 123. mijst der Vf. Leyfern ohne allen scheinbaren Grund die huchst paradoxe Meynung bey, es werde zur Ehreicheitung rescriptum principis eriodert, und bemerkt dagegent die nicht gewicht gewaltungen gewicht, genantum ego quidem scio, per rescriptum principis.

matrimonium nunquain diffolvitur. Quoad has certe terras mullum dubium has de re obvenire pute, quum in certa caufa, qua de divortio flatuendo quaefio erat et utraque pars, diffolutionem quippe matrimonii nulla tamen adparente julta cauffa optans, feparationem per modum difpenfationis petiifet, rescriptum sit: Wir begehren, ihr wollet Supplicante mit ihrem ganz unschicklichen Ge-fuche abweisen." - Wer wird zweiseln, dass in jedem andern Lande diefelbe Refolution auf ein Gefuch der Art ergangen fevn würde? Leyfern ift eine folche Behauptung gewis nie in den Sinn gekommen. -S. 226. macht Hr. M. eine, Rec. wenigstens, ganz neue Bemerkung. Er schreibt: - "Deinde contra Leyferum not andum folis sponsalibus, ad quae concubitus non accefferit, non admitatem quidem, fed quafi adfinitatem tamen intercedere, ut et in cafa divortii obvenit." - In Sachsen muffen die Bauern in der Repel ihren Gutsherrn Baufrohnen leiften; nun entstand die Frage, ob diese auch bey Anlegung eines Gewitterableiters gefodert werden könnten? Kind in feinen quaestionibus forensibus fagt, ja; unfer Vf. hingegen fagt S. 274., nein, und führt als Entscheidungsgrund mit an; weil der Nutzen folcher Maschinen, betonders wenn fie nur auf dem einen, oder dem andern Gebaude sich befinden, noch gar nicht behörig erwiesen Sey. -

In der Vorrede zum letzten Fascikel klagt der Vf. gar fehr über die Strenge und Unbilligkeit feiner Recenfenten, und fchliefst S. 14. alfo: "Sit ut fit, finem jam facio in edendis his objervationibus neque eas ad cetera, coft Lenferi fata in lucem edita volumina continuandi pro nunc animus eft. Valetudo, qua ex longo tempore premor, adversa, hoc imperat; imperat id quoque meorum judicum severitas, quae me, innumeris cujuscunque generis humani moleftiis obrutum, multo plus, quam ullum quenquam tangit. Nihilo tamen minus, revertente, li Deo placeat, una cum valetudine bona animi tranguillitate, ad reliquas Leuferi meditationes poft mortem ejus prelo commiffas, quae monenda, vel addenda inventam, supplebo rigorosisque conatuum meorum cenforibus, quamvis non in praefationibus, tamen alio modo alique scribendi genere electo, satisfaciam." - Rec. bedopert es eben fo aufrichtig, dass auch er die irrdifeben Leiden des Vf. hat mehren helfen muffen, als er die Beharrlichkeit dieses Schrift tellers, seine Rube und einen Theil feiner Glackfeligkeit dem unverdankten Dienste des Publikums aufzuoptern, bewundern muß. Indellen hielt er fich zu der feyerlichen Erklärung ver pflichtet, dass seine Absicht gar nicht war, durch die bisher gemachten Bemerkungen dem Werke allen Werth absprechen zu wollen, indem wirklich in demselben die Leyferischen Satze fehr häusig berichtigt, erläutert und naher beitimmt worden find; fondern er wollte nur fein gleich über die erften Theile diefer Schrift in diesem Journale gefalltes Urtheil, das folche weiter nichts, als das erweiterte Promtuarium des Vf. fey, d. h. eine bloße Erzahlung der verschiedenen Meynungen der bekannreiten Rechtsgelehrten über ftreitige prakti sche Rechisfragen enthalte, rechtsertigen. dem nun wirklich fo fev, scheint Hr. M. jetzt selbit

einzusehen; denn S. 9. in der Vorrede schreibt er: -"Promtuarium meum inservire debuit, ut lectores brevem fententiarum epitomen ante oculos haberent; observationes autem, ut uberior controversiarum tractatio practicis traderetur: utrumque vero opus eorum ufui dicatum fuit, qui - et horum numerus non parvus eft, neque effe potest - librorum copia et occasione recentiorum foripta legendi effent deftituti." - Aber frevlich auch als erweitertes Promtuarium betrachtet, ift bey weitem nicht geleistet, was geleistet werden konnte und follte. Der Vf. hat zu wenig mit kritischer Auswahl gesommeit; hat häusig ganz bekannte, in jedermanns Händen sich befindende, Praktiker, seltener eigene kleinere Abhandlungen von vorzüglichem Werthe, und große kolibare und feltenere Werke ausgezogen; hat fogar. oft ganze Seiten aus Leyfern abgeschrieben, da doch fein Werk ohne das Leyferische schlechterdings nicht gebraucht werden kann; ift felbst zu wenig in den Geift der behandelten Rechtslehren eingedrungen, und hat daher da, wo er felbit urtheilen follte, gemeiniglich den rechten Punkt verfehlt. Daneben ift feine Schreibart wirklich unter aller Kritik. Es kommen fo viele grobe, den Sinn ganz entiteliende, Sprachfehler vor. dass man wirklich oft zweifelhaft werden mufs, ob das wohl Druckfehler feyn kounten. Sollte daher der Vf. feine schriftstellerische Laufbahn noch nicht beschlossen haben; fo muifen wir ihm wohlmeynend rathen, kunftig lieber deutsch zu schreiben, - aber nur kein Promtuarium mehr, weder ein kürzeres, noch ein erweitertes!! - In diesem letzten Fascikel übrigens kommen nur wenige Observationen vor; von S. 34. an bis aus Ende werden noch einige Bemerkungen zu den erfleren Banden des Leyferischen Werkes nachgetragen. Ein Verzeichniss der in dem ganzen Commentar angeführten Schriftfieller, und ein Sachenregifter über alle fechs Bande beschließen das Ganze.

Hamburg, gedr. b. Harmfen auf Koften des Vf.: Handbuch der vitterländischen Rechte in den Herzogithimern Schlessig und Holpten, oder concentirie und geordnete Sammlung der merkwürdigkten Rechtsfätze aus den Verordnungen, Placaten, Referipten und Landes - Gewohnheiten in den Herzogihämern Schleswig und Holltein, der Herzfchaft Pinneberg und Graffchaft Ranzau, nebif deren nothigen Erlauterung aus der Gefchichte, und den Prajudicaten der höchsten Landesgerichte, von L. A. G. Schrader ordentl. öffentl. Lehrer der Rechtsgelahrheit zu Kiel. III Th. 1793. XXII u. 2645. gr. 4.

Nachdem der Vf. in dem ersten Theile dieses klassischen Werks (1784. XXX u. 264 S.), welches auch außerhalb den Provinzen, die es zunächst angehr, einem jeden, der das deutsche Recht studier, ein schrwichtiges Hülfsmittel ist, von den bürgerlichen Verhältnissen der Unterthanen gegen den Staat und unter einander, und von dem Recht der Personen, in so sern ein auch Tamilienverhaltnissen siegen den Staat und unter einander, und von dem Recht der Personen, in so sern ein aus Familienverhaltnissen siegen den Staat und unter ein dem zweisten Theile (1786. XIV n. 280 S.) von

dem dinglichen Rechte; fo wendet er fich nun zu dem

In dem ersten Capitel von den Verträgen überhaupt, here Form, Betärkung und Vernichtung wird, was die Provinzialrechte aubetrist, insonderheit von dem Gebrauch des Stempelpapiers und von dem Einlager, dessen Nirkung und Aussehung geredet, auch dabey angezeigt, dass es nicht zu dem in den Reichsresetzen verbotenen Einlager geböre.

Das zweyte Capitel von den dinglichen Verträgenenthalt die Provinzialgesetze über das Darlehn, den Leihvortrag, Verwahrungsvertrag, und Pfandvertrag, ber welchem letzteren sich besonders viel eigenes findet.

In dem dritten Capitel von den Confenfauluträgen werden der Kauf- Schenkungs - Niiethegfellfchafts- und Vollmachtsvertrag abgehandelt. Hier kommen befonders bey dem Kauf, und den dabey zuweilen eintretenden Nebenverträgen, als dem Beyfpruchsund Naherkaufsrecht, fo wie auch bey dem Niethvertrag, vorzüglich der Dienithäuer viele Abweichungen, fowohl nach gemeinen Landrechten als den einzelnen flatutratifchen Verfügungen vor.

Das vierte Capitel befast einige der merkwürdigften Quaficontratte nach den Schleswig- Hollfeinichen. Landrechten, nemlich die Verpflichtung wegen aufgenommener Sachen und Personen (contractus receptionsty), von der Gremeinschaft der Güter und von der Erbschaftsantretung, wobey zugleich der Gebrauch der Rechtswohlbat des Inventarii begezeigt wird.

In dem fünsten Capitel kommen als zwey unbenamte Vorträge, der Tauschcontract und der Wechselcontract, vor. Letzterer wird nach dessen geletzlichen Quellen, nemlich der in Altona geltenden Kopenbagener Wechfelorduung vom 16ten Apr. 16g1. und dem in Friedrichflade eingeführten Wechfelrecht auf die Weise unständlich erlautert, dass das Kopenbagener Wechfelrecht aus Sie ged 1 Corpus Sirvis Cambialis nach der deutschen Ueberfetzung wörtlich eingerückt, und in den Noten die Paralleltellen aus dem Friedrichflädter Wechfelrechte, welches den 16ten Titel der 2ten Section der 2ten Theils des Fridrichsflädter Stadtrechts ausmacht, damit verglichen, auch, wo es nöchig schein, auf die allgemeinen Grundsatze des Wechselrechts hingewiefen ist.

Der Vf. hat feinen Gegenftand mit eben so viel Eincht als Fleiß bearbeitet, und verbindet bey Aussührung der einzelnen Materien ausgebreitete Kenntnist der gemeinen und vaterländlichen Rechte, mit einem Geitte ghülosphischer Ordnung und Bestimmtheit, des sen Gepräge man in allen wissenstellichen Arbeites so leicht erkennt. Sein Vortrag ist im Ganzen genomen, deutlich und angemessen;

rioden hier und da kürzer fevn.

Wahrscheinlich haben wir noch zwey Bände zu erwarten. Mit diesen hossen wir dann zuch ein Supplement über die seit der Herausgabe des ersten Bandes erlassenen Verfügungen und Anordnungen mit Hinweing auf die zugehörigen Stellen des Handbuchs zu erhalten; wenn anders nicht auf den mit dem erste Bande ausgegebenen Prospectus fortgesetzer. Supplemente, welche zugleich weitere Berichtigungen, Zustitze und Erläuterungen enthalten würden, der Vf. in den Stand gesetze seyn sollte, uns bald einen eigenes Supplementband zu liesern.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

MATHEMATIK. Leyden in Holland, b. Samuel u. Joh. Luchimanns, Diff. philosophica inaug. de Fulmine auct. Nic. Cornel. de Fremery. 1790. 96 S. gr. 4. (1 Rehlr.) Etwas Neues oder vullständiges foll man, nach des Vf. bescheidenen Aeusserung in diefer Schrift nicht erwarten. Indeffen hat er aber doch das Verdientt der kurzen und fystematischen Zusammenitellung deffen , was in mehreren Werken über diefen Gegenstand zerstreut anzutreffen ift : vornemlich hat er von den Blitzableitern umftändlich gehandelt und fie von den ihnen gemachten Vorwürfen, zu befreyen gesucht. Die gewählte Anordnung der Materien ist folgende: 1 Beweis von der Einerleyheit der elektrischen Erscheinungen mit denen, welche man beym Ge-witter bemerkt. 2) Umersuchungen über die elektrischen Atmosphären: 3) Eine allgemeine Beschreibung des Wetterschlags und Einsheilung desselben in verschiedene Arien, z. B. abund anfwarts fahrende Seiten - und Riickschlage. 4) Erklärung der Blitzerscheinung aus der Elektricitätslehre. 5) Von Donner und Wetterleuchten. 6) Verwahrungsregeln gegen die Wirkungen des Blitzes, aus der Elektricitätslehre hergeleitet. 7) Ursprung der Luftelektricität, so weit es der gegenwärtige Zuftand der Wiffenschaft verstattet. In Ablicht der altern Meynungen vom Blitze verweilt der Vf. auf Roffens Differtation die vor 34 Jahren erschien, auch auf Poets von Trooftwucks und Krauenloffs Schrift de l'application de l'electricite à la phuf. etc. S. 11. aussert der Vf., dass im Kleinen bey Entladung der Leydner Flasche oder Batterie ein ahnlicher Knall wie der Donner, gehört werde; - diefer Meynung kann aber Rec. turchaus nicht beypflichten, in dem ihm der Knall des Don-

ners nicht blofs der Stärke, fondern dem ganzen Charakter nach von dem Klatichen einer entladenen Batterie der Flasche, verschieden zu feyn scheint. Das Brüllen des Donners scheint vom Zusammenschlagen der bei achbarten Lust in ein durch den Ausbruch des Blitzes hervorgebrachtes Vacuum entstanden zu feyn, wo Luftarten oder Dämpfe, jahling von ihrem expansiblen Fluidum getrennt worden find; das Klatichen des Entladungsfunkeus aber mag mehr vom Zusammenschlagen der beinen einauder entgegengesetzten elektrischen Materien und ihrem An-prallen an die Knöpse der I lasche und des Ausladers; herrühren Bestere Achnlichkeiten zwischen dem Blitz und elektrischen Funken find nach dem Vf. die schlaugenförmige Gelfalt und ausnehmende Schnelligkeit. Was der Vf. von der leuchtenden Atmosphäre des Beccaria rithmt, hat bey näherer Untersuchung keinen Grund und die Franklinsche Hypothese gewinnt dedurch nicht das mindefte Uebergewicht über diejenige welche zwer verschiedene elektrische Materien von ungleicher Energie, annimmt. Die Elektricität durch Vertheilung leitet der Vf. vornemlich von einer ftarken zurückstoßenden Kraft der elektrie schen Materie her, allein es laffen sich die Erscheinungen mehr als Refuliate des heftigen Andrangs einer enigegengefetztes elektrischen Materie, gegen den elektrisitten Conductor, ause-hen. Uebrigens find die hier ausgeführten Sätze selbst aus Mafons Grundfätzen der Elektricität genommen. Die Beschreibung des Gewitters ift nach Beccaria gemacht und die einzelnen nach und nach bey denfelben vorkommenden Erscheinungen find forgfältig auseinander gesetzt.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 3. November 1794.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

DRESDEN FRIEDRICHSSTADT, b. der Wittwe Gerlach: Christenhum, Vernunft und Menschenwohl, eine Zeitschrift, herausgegeben von J. G. Lehmann. 1793. 432 S. g. (18 gr.)

ie Absicht des Vf. ift, nach der Vorrede, die Schönheit und Vortreflichkeit des Christenthums, feine Vernunftmäßigkeit und in aller Abficht befeligende Kraft in ein helles Licht zu ferzen, um der immer mehr einreifsenden Verachtung der Religion zu steuern. Als die vorzüglichste Urfache der Irreligion, auf welche fich zuletzt alle andere zurückbringen laffen; führt Hr. L. die mangelhafte und fehlerhafte Religionskenntnifs an. Aber follte Sittenlofigkeit nicht auf gleiche Weise eine Haupturfache ausmachen, die jeuer nicht fubordinirt, fondern chardinirt werden muss? Die Menschen, fagt Christus, liebten die Finiterniss mehr denn das Licht, denn ihre Werke waren bofe. Wer Arges thut, der haffet das Licht. - Die Menschen unserer Zeit theilt der V. in Abficht auf Religionskenntnisse in vier Klassen ein, in Gleichgültige, Leichtsinnige, Aengstlichbesorgte und Gewissen-Diese Classification mochte wohl keine haftforschende. recht logische Richtigkeit haben, besonders in Absicht auf die Unterabtheilungen, die der Vf. gemacht hat. Einige, welche zu den Leichtsinnigen gerechnet werden, gehören mehr zu den Bequemen. Selbstsüchtigen und Lasterhasten, die eigentlich besondere Klassen ausma-Für welche Klaffe von Lefera Hr. L. geschrieben habe, ist in der Vorrede nicht angezeigt, man fieht aber aus der Schrift bald, dass sie Unaufgeklarten bestimmt fey, weil manches erklärt ist, was jedem bey einiger Lecture bekannt feyn mufs, z. E. was gahrzeheud fev. So fehr das Mehrefte für diefe fehr deutlich und fasslich vorgetragen ist, so möchte doch manches für fie zu schwer, und zu ihrem Glauben entbehrlich feyn, unter andern die genaue philosophische Beschreibung der Seelenkräfte des Menschen. Verschiedene Materien find zu des Rec. Zufriedenheit ausgeführt, und ift unstreitig viel Wahres und Gutes gesagt worden. Der Vf. zeigt fich als einen aufgeklarten Mann, der nicht fireng bey dem Alten bleibt, fondern felbit denkt. Aber feine Kenntniffe find noch nicht helle und reif genug, um mit der nothigen Grundlichkeit und Bestimmtheit urtheilen zu können. Vermuthlich rührt dieses daher, weil er fich mit der neuesten Literatur nicht genug bekannt gemacht hat, fo wie er felbst S. 37. bekannt, dass er von neuern Schriften über die Bestimmung des Menfchen nur Steinbarts Glückseligkeitslehre und Beckers

4. 1. Z. 1794. Viorter Band.

moralische Vorlesungen, also nicht einmal Spalding über die Bestimmung des Menschen gelesen habe. Von Kantischen Ideen findet man manche Spuren, die Hr. L. fich vermuthlich aus neuern Schriften zu eigen gemacht hat. da er, nach feinem Geständnifs, mit Lefung der Kanti fehen Schriften fich nicht beschäftigt hat ' Damit contrastiren aber viele andere Begriffe und Grundsatze. Um dieses Urtheil zu bestätigen, halt Rec. für das beste, bey den einzelnen Materien einige Bemerkungen beyzufügen. Bestimmung des Menschen. Diese setzt Hr. L. mit Reinhard in die immer hoher steigende Ausbildung unferer Anlagen zur Aehnlichkeit mit Gott und der dadurch unaufhörlich wachsenden Glückseligkeit. Aehnlichkeit mit Gott fetzt aber offenbar in mehrerer Rückficht Tugend Warum, kann ich fragen, foll ich Gott abnlicher werden ? Weil er der Heilige, folglich der Nachahmungswürdige ift. Alfo Sittlichkeit ertheilt ihm eine eigenthümliche Würde, und Sittlichkeit ift alfo auch das erfte, was man fich bey des Menschen Bestimmung deuken Der Vf. fagt ja felbst S. 145., dass die Ausbildung unferer Anlagen nichts anders fey, als Erweiterung unferer Erkenntnifs und Beforderung unfrer Tugend. Warum fagt er nicht lieber gleich : die Bestimmung des Menschen ist Ausbildung unserer Anlagen zur unaufhörlich wachsenden Tugend und Glückseligkeit? Anlagen des Menschen. - Aehnlichkeit mit Gott. Wor. in wir Gott ahnlich werden follen, fehen wir aus feinen Werken, aus den Regeln, nach welchen Gott die Natur einrichtete, und fo erkennen und befolgen wir das Befte, was Gott erkannte und befolgte. (Aber wie unvollkommen ift unsere Erkenntnis von der Natur, und wie unvollkommen müffen also nicht die Regeln unsers Verhaltens werden, wenn wir blofs aus diefer Quelle schöpfen? Die Vernunft fagt es uns bestimmter und fichrer, was wir thun follen, fie schliefst fogar zurück auf Gott und auf die Regeln feines Verhaltens.) Von der menschlichen Glückseligkeit. Glackfeligkeit ift nach S. 200. ein mit angenehmen Empfindungen verbundenes Bewusstfeyn, dass wir uns in einem Zustand des Wachfens an Vollkommenheit befinden. (Karzer und richtiger: der Zuftand angenehmer Empfindungen; denn zur Glückseligkeit gehört auch die Besriedigung unster Neigungen ohne Rücksicht auf das Wachsen an Vollkommenheir. S. 211. heifst es: Ueber das, was an und für fich gut ift, kann kein Mensch urtheilen, dieses Vorrecht gehört nur der Gottheit. (Der Unterschied zwischen dem absoluten Guten und den relativen Gutern fiel alfo weg, und Tugend ware auch nicht an und für fich gut, fondern auch zu dem relativen Guten zu rechnen.) Hockfter Gut ift der Inbegriff aller Vollkommenheiten. Wenn Kk

wir also nach dem höchsten Gut trachten wollen, müsfen wir Gott felbst werden wollen. Das hochste Gut des Menschen aber ift die höchtte Vollkommenheit . die für Menschen überhaupt und für einen jeden Einzelnen insbesondere moglich ift. (Wie weit würdiger ist die Vorstellung, wenn wir Sittlichkeit das höchste Gut nennen, und auf eine weniger uneigennützige Weile dazu nicht blofs eigene Vollkommenheit, fondern auch die Vollkommenkeit eines jeden andern rechnen!) Die Bestimmung der Menfchen, welche von der Bestimmung des Menschen unterschieden wird, ift doch mit dieser im Grunde einerley, fo dass auch hier mehrentheils das Vorige wieder-, holt wird. Der Zweck aller Religion, fo wie der Zweck der chriftlichen Religion foll feyn, den Menschen einen fichern Unterricht von Gott zu ertheilen, um fie zu beruhigen, ihnen die obersten Naturgesetze als den Willen Gottes bekannt zu machen. um fich ihrer Bestimmung gemäß zu betragen, ihnen Kraft dazu zu ertheilen etc. Bey diefer ganzen Abhandlung werden immer Naturgesetze mit den maralischen Gesetzen der Vernunft Gott kann uns. beifst es, keine andern verwechfelt. Gesetze geben, als die der Natur, (eigentlich der Vernunft, ) angemessen find, so such die Religion, und das find ja offenbar Naturgefetze. - Alle augeführte Stellen zeigen, dass es dem Christenthum recht eigentlich darum zu thun fey, moralisch gute Menschen zu bilden, und die darin gegebenen Vorschriften find wahre Naturgesetze. - Diese werden zwar ftets der Wille Gottes geneunt, (eigentlich geschieht dieses nicht ftets, fondern nur in einigen Stellen.) diefer Wille Gottes ift aber wahres Naturgefetz, - das erite diefer Naturgefetze ift : fuche dich in allen Stücken dem Willen deines Schöpfers und Herrn gemäß zu bezeugen. - Christus und die Apostel beriefen sich bey Ertheilung ihrer Vorschriften immer auf die Natur. (In den angeführten Stellen fteht kein Wort von der Natur.) Was ist hier nicht für eine Verwirrung der Begriffe! Naturgesetze find Regeln, nach welchen die Veränderungen der Natur geschehen, z. E. Gesetze der Schwere, der Bewegung etc., alle Handlungen, die geschehen mussen, geschehen nach Naturgefetzen, davon ift bey moralischen Gefetzen gar nicht die Rede. Diese dictirt die Vernunft, ohne Rücklicht auf die Natur, sie zeigt nicht, was geschehen Ueber Religiofitat muss, fondern was geschehen folk. und Frommigkeit. Eine von den besten Abhandlungen. Ueber die Verschiedenheit in der Religion. - Von den Erkenntnifsquellen in der Religion. Wie gewöhnlich Natur und Offenbarung, Von der heil. Schrift. Diefe letzten Materien find am vollständigsten ausgeführt. Nach Verhältnifs zu den vorigen Abhandlungen und nach den Bedürfniffen der Zeiten hatte über Offenbarung und heil. Schrift mehr Befriedigendes gefagt werden follen. Den gewöhnlichen Fehler findet man auch bier, dass die Offenbarung der Lehren mit der Eingebung der Schriften verwechfelt wird.

Der Stil des Vf. follte übrigens etwas gedrängter und geiftvoller feyn, das Gedehnte und Schleppende, Weitschweifige und Declamatorische, welches man überall sinder, die par zu oft vorkommenden Phrasen: Wahr

ist es, as ist einleuchtend, es springe in die Augen, wenn es wahr ist, dass — so ist auch wahr, — und aadere, auch einige Harten in der Sprache, als: Manged und Fehlerhaftigkeit, machen das Lesen etwas unangenehm. Bey alle dem wird der Leser durch das viele Wahre, Gute und Brauchbare für diese Mängel reichlich schadlosse halten, und Rec. hat deswegen diese Besnerkungen berstügen wollen, weil diese nur der erste Band ist, und lie. L. gewiß nicht unterlassen wird, den folgenden eine größere Veilkommenheit zu erstellen.

Gönlitz, b. Hermsdorfu Anton: Darftellung der verzüglichften Umflande, durch welche die Reformtion Doctor Martin Luthers vorbereitet, bey ihren Antang und Fortgang unterfützt, und ihre Aubeitung: befordert worden ift. Von Gobans Georg Tieftrunk, Doctor der Philosophie. 1734

Da der Vf. dieser sogenannten Darftellung in der vorausgeschickten Einleitung selbst bekennt, dass er das, über seinen Gegenstand von mehrern seiner wurdigen Vorarbeiter bereits einzeln und gelegenheitlich gefegte, nur gefammelt, und in ein Ganzes zusammengebracht und dass man folglich hier keine eigene Arbeit deffelben, keine neuen Entdeckungen u. det. zu erwarten babe: fo ware es unbillig, wenn man ihm, zumal da er die gute Absicht gehabt zu haben scheint, denen, die vielleicht jene Vorarbeiter nicht benutzen könnten, einen Dienst zu erweisen, darüber Vorwürfe machen wollte. Aber dass er, im allerstrengsten Verstande gesammelt, das ift, dus, was er bey feinen Vorarbeitern gefunden hat, grafstentheils wortlich abgeschrieben, und aus vielleicht zehen Büchern folchergettalt ein neues zusammengestoppelt hat, das kann ihm wahrlich fo leicht nicht verziehen werden. Der Vf. wird uns diefe freve Roge auch nicht übel nehmen, da er ficher fehr verblendet, oder, wir wiffen nicht was fonft gewesen feyn nüfste, wenn er nicht vorausgesehen hatte, dass man feine Vordrbeiter entdecken, und alfo auch bekannt machen wurde. Unter diesen Vorarbeitern ift nun D. Planck mit fer ner vertreflichen Geschichte der Entstehung unfers prate fantischen Lehrbegriffs, der erfte, wichtiefte und vornehmite. Nicht nur die gonze Aulage diefer Darftellung ift aus dem gedachten Werke genommen, fondern es ift auch das darin gefagte, wortlich abgeschrieben, und nur hip und wieder verändert worden. gleich bey dem Anfang der Einleitung geschehen ift, fo wahit foiche Rec. zum Beweis deffen, was er fo eben gefagt hat.

#### Planck Th. I. S. 1 ff.

### Tieftrunk Einl. S. 3 ff.

Die Gefchichte kennt keine Begebenheit, deren Folgen fieh in fo kurzer Zeit fo weit ausgebreitet, und doch fo lange fortgewirkt haben, wie die durch Luther im fechzelauten Jahrhundert unternommene, und mit fo glücklichem Erfolg durchgefetzte Verbelferung des

Wenn wir in der Gekhichte der chriftlichen Religion und Kirche bis in die friheften Zeiten hinaufgehen, fo finden wir von der ertlen Stiftung derfeben an keine Begebenheit, die fowichtig und merk würdig wire, als die im fechehnten Jahnhunders durch 19, M. Lashen hunders durch 19, M. Lashen

#### Planck Th. I. S. I ff.

damale allgemein angenommemen chrittlichen Lehrbegriffs. Bey allen jenen Hauptrevolutionen, durch welche jemals der Geift der Menfchen in eine neue Periode feiner Entwick-Jung übergehen, und feine Vorfteliungen eine wesentliche Umbildung annehmen mussten, worde er immer nur nach and macir gleichfam zu der neuen Stufe hinaufgewunden, und felbit die gewaltsamsten Ursachen , durch welche eine folche Veränderung gewöhnlich veraniafst wurde, der Umfturz einer Monarchie, oder die Umwendung eines ganzen politi-Schen Siftems wirkten dabey nur mit langfamer, oft lange unfichtbarer Gewalt.

#### Planck S. S.

Dis Gebiude der romischen Macht, das feltelle, das fehlaue und herrschüchtige Klugheit jemals aufgeführt, und mit der eifersuchtigften Sorgfalt Jahrhatte, fchien zu Anfang des fechzehnien Jahrhunderts noch unerschuttert und unerschütter. ken zu liehen.

#### Tieftrunk Einl. S. 3 ff.

unternommene, und mit fo glücklichem Erfolg durchgefeizte Verbefferung des damals allgemein angenommenen christlicnen Lehrbegriffs. - Bey allen jenen Hauptrevolutionen, durch welche jemals der menschliche Geist in eine neue Periode feiner Entwickelung uberging, und feine Vorllellungen eine wefemliche Umbildung annahmen, wurde er immer nur nach und nach zu der neuen Stufe gleichsam hinaufgewunden, und felbst die gewaltsamsten Ursachen, durch welche eine folche Veranderung gewöhnlich veranlasst wurde, der Umfturz einer Monarchie, oder die Umwendung eines ganzen politischen Syftems, wirkten daber mit mit langfamer, und oft lange unfichtbarer Gewalt.

#### Tieftrunk. Erftes Kapitel. S. 17.

Das hierarchische Gebäude der römischen Macht, das sestelte, welches schlaue und herrschlüchtige Klugheit jemals aufgeführt, und mit der eiferfüchtigften Sorgfalt Jahrhunderie hindurch erhalten hatte. schien auch zu Anfang des fechzehnten Jahrhunderts, dem Acufsern nach, noch unerschüttert und unerschutterlich zu flehen.

Da der Vf. fo verwegen war, schon an der Spitze feines Werks im geborgten Gewande zu erscheinen, so hist fich leicht schliefsen, dass er fich auch in der Folge felten in feinem eigenen Anzuge werde fehen laffen. Rec. konnte davon in Rücksicht der Plünderung der Planhischen Geschichte noch ein Heer von Beweisen aufuhren - konnte fagen, dass oft mehrere Blatter, wie z. R. die ganze Geschichte Reuchlins mit den Kollnischen Theologen von S. 275 bis 283. von Wort zu Wort aus derfeiben abgeschrieben worden seven u. f. w., wenn er nicht befürchten mußte, feinen Leiern damit zur Laft zu fallen. Aber das muss er noch ansühren, dass Hr. T. es nicht dabey bewenden liefs, nur das vom Hn. D. Plank gefagte zu wiederholen, er wollte folches noch überdieses mit einigen wichtigen Zufatzen vermehren, und dazu fand er denn in mehrern bekannten Schriften, besonders in Bowers Hittorie der romischen Pabite nach der Rambachischen Uebersetzung reichen Stoff. Rec. beruft lich unter mehrern daraus hergenommenen Stellen pur auf S. 68 - 144, der Tieftrunkischen Darftellung, wo man auf beynahe 6 Bogen eine bis zum Ekel weitlänfeige, und im Ganzen genommen, hier gauz zweckwidrige Erzählung der Handel, die Pabit Bonifacius VIII mit Philipp dem Schonen in Frankreich gehabt hat, antrifft, die größtentheils Wort von Wort aus der gedach-

ten Historie der Pabste & Th. S. 251 ff. abgeschrieben worden ift. Diefes nun vorausgefetzt, wird man auch hier keine eigentliche Reconsion dieser Darstellung erwarten, weil ja Rec. dasjenige nur würde wiederholen müssen, was jedem Freund der Resormationsgeschichte aus dem Planckischen Werk schon bekannt ift.

floch verdient bemerkt zu werden- dass der Vf. sein ganzes Werk in zwey dickleibige Kapitel, zur größten Unbequemlichkeit der allenfalfigen Lefer, deffelben, zufammengepresst habe, von denen das erfle von S. 17 bis 246 von den Umftänden handelt, welche die Reiormation Luthers vorbereiteten; das zweiste aber von S. 247. bis 444, die Umftunde anführt, welche gedachte Reformation bey ihrem Aniang and Fortgang unteritutzten, und ihre Ausbreitung beforderten, Sollte Hr. T. einstens ein eigenes Werk von diefer Sache schreiben, so wünscht Rec., dass er Verantuffung und Beforderung, ferner Reformation der Kirche überhaupt, und Reformation Luthers wohl von einander unterscheiden moge. Denn das, was eine Sache veranlasst, wie das der Fall bey dem in der Kirche allgemein herrschenden Verderben war, befordert fie in eigentlich nicht; auch war es in nicht gerade Luthers Reformation, es hatte ja auch eine jede andere zweckmassige Kirchenverbeilerung feyn konnen.

#### LITERARGESCHICHTE.

ALTONA, b. Hammerich: Andenken an Oeder von Halem. Mit Oeders Portrait. 1793. 168 S. kl. g.

"Mein Beruf," fagt der Vf., "einen Kranz um des Verewigten Urne zu flechten, ift die langishrige Freundschaft . weiche mich mit ihm verband, ift der Belitz einiger handschriftlichen Auflatze des Verstorbenen, ift das Zutrauen, die Auffoderung seiner würdigen Wittwe. Ihr zunächst widme ich diese Blatter." Diesen Beruf hat er auf eine fehr vorzügliche Art erfüllt, wofür ihm der warmite Dank des Publicums gebührt. Seine Biographie emsprisht dem Werth des Gegenstandes; sie ift an Wahrheit. Feinheit und Geschmack eine der ersten Arbeiten in ihrer Gattung. Wir zeichnen die wichtigsten bistorischen Nachrichten aus, um auch in unserm Repertorium der deutschen Literatur des verdienten Mannes Andenken zu erhalten.

Georg Christian, Edler von Oeder, ward den 3 Febr. 1728 in der Stadt Anspach geboren, wo sein Vater damals die Conrectorstelle bekleidete. Schon im Knabenalter zeigte er entschiedene Vorliebe zur Mathematik, zum Rechnen und Zeichnen. Um Oftern 1746 bezog er Er widmete ich der Arzdie Universität Gottingen. neykunde. Sein Haupttehrer war Haller. Unter ibm ftudierte er Botanik; er nabrte auch feinen Geschmack an den fchonen Wissenschaften. Im Herbit 1749 erhielt er den Doctorgrad. Seine Differtation handelte de derivatione et revulfione per venaesectionem. Auf Veranlassung feines Landsmanns, Camerer, ging er 'derauf als Medicinae Practicus nach Schleswig. Der General, Graf Schmettau, welcher hier mit feinem Regiment lag. Kk 2 empfahl

empfahl ihn aufs würmfte dem Grafen Beruftorf, welcher 1751 als danischer Minister der auswärtigen Augelegenheiten und Oberfecretär der deutschen Canzley nach Kopenhagen ging. Bernstorf erkundigte fich weiter bey Hallern, und Oeders Glück war gemacht. Bey der Kopenhagener Universität fehlte ein botanisches Institut. Oeder folite zu dessen Anlage gebraucht werden. Nach den akademischen Gesetzen mulste der Ernennung zur Professur eine öffentliche Disputation vorangeben. Seine Differtation de irritabilitate ift eine der beften über diese Materie; aber die öffentliche Vertheidigung war nicht glücklich. Oeder ward königlicher Professor, und erst 1751, da das angelegte Institut gut von Statten ging, Professor der Botanik bey der Kopenhagener Univerfität. Im folgenden Jahre trat er zu Sammlung der Flora Danica seine botanischen Reisen durch die danifchen Staaten au. Von 1753 bis 1759 reifete er in Norwegen. Hier erwarb er fich zugleich eine genaue ökonomische Kunde des Landes, und benutzte sie zum Wohl desfelben. Manche Resultate theilte er in seinen Berichten den Grafen Bernstorf und Moltke mit. Nach seiner Zuräckkunft erschien seit 1762 heftweise die allgemein geschätzte Flora Danica. Die ersten zehn Heste, das Hest zu 60 Kupsertaseln, gab er allein heraus; auch noch in den folgenden rührt manches von ihm her. Wahrend der Besorgung dieses wichtigen Werks gab er auch zugleich in lateinischer und deutscher Sprache seine, von den einfichtsvollsten Kunstrichtern gerühmte Einleitung zu der Kräuterkenntnis heraus, und 1770 sein letztes botanisches Werk ein Verzeichniss der zu der Flora Dawica gehörenden wildwachsenden Krauter. Seine politischen Untersuchungen in Norwegen hatten in ihm den Wunsch erzeugt, nebenher in einem mit der Naturgeschichte verwandten Zweige der Staatswirthschaft mit gebraucht zu werden. Graf Molthe veranlasste ihn kurz nach dem Regierungsantritt des jetzigen Königs feine Aufmerksamkeit der Freyheit der Bauern zu widmen, die damals ein Gegenstand allgemeiner Untersuchung So entstand fein klassisches Bedenken, welches Oeder dem Konige in der Handschrift zu übergeben hoffte. Es war aber wohl nicht allerdings nach Moltke's Wunsch ausgefallen. Der Minister zog sich zurück, und Oedern ward für seine Bemühung ein Geschenk von 100 Er schlug es aus, und liess seine Ducaten angeboten. Schrift, jedoch ohne Namen, 1769 drucken, fo wie 1771 die Zusatze, welche er felbit für fein beftes Werk hielt. Zu Anfang des J. 1770 erhielt er den Auftrag, Refuitate aus der 1769 veranstalteten Zählung zu ziehen. Betrachtungen darüber anzustellen, und etwa einen Plan zu neuen Zählungen vorzutragen. Die Refultate diefer mühlamen, erst 1772 vollendeten, Arbeit findet man jetzt in Heinzen's Sammlungen. Unterdess word Oeder im Laufe des Jahrs 1770 durch Aufhebung des botanifchen fustituts, deffen kleinerer Garten der Universität überlaffen ward, völlig entriffen. Er behielt feinen Gehalt, und ging zu audern Geschäften über. Als er 1770

auf Aunde einen Versuch mit der Ipoculation des Rindviehes austellte, ging die Ministerialveranderung in Da-Aber das neue Ministerium liefs feinen Verdiensten Gerechtigkeit wiederfahren. Das Cabinet fandte ihm eben an dem Tage, als er nach Konenhagen zurück kam, eine Menge über den Handel eingezogent Bedenken von Negocianten, um rafonnirte Auszüge daraus zu machen. Wenige Tage nachher trat er in die General · Landwefens · Commission, wo er zum Wohl der Landwirthschaft sehr wirksam war. Beide Veranlassungea machten ihn nüber mit Struensee bekannt Er ward an 5 Jan. 1771 Finanzrath, mit einer Verbefferung feines Gehalts. Aber ob er gleich viel mit Struensee in Geschaften arbeitete, fo ging die Bekanntschaft doch nie zur Ver-Unter andern arbeitete er damals den traulichkeit. Plan einer allgemeinen Wittwencasse aus, welchen er in einem gedruckten Rofonnement erläuterte. Am 29 May 1771 trat er. jedoch ohne es vorher zu wissen, in dis Finanzcollegium, das nur zum Theil, nemlich nach der Abtheilung in die danische, norwegische und deutsche Kammer, nach feinem Vorschlag neu errichtet war. Beid nachher fiel Struenfee. Oeder muste das Collegium, noch ehe die Reformationscommission ihre Untersuchung geendigt hatte, verlaffen, ward zum Stift samtmann in Bergen, und wie er das ablehnte, in Droutheim ernannt. Aber während einer auf erhaltene Erlaubnis angetretenen Reise nach Deutschland, gab man die letztere Stelle,det kriegerischen Umstände wegen, wie es hiefs, einem andern. Oeder erhielt, durch des Herzogs Ferdinand Fürsprache, die Versieherung einer andern Amtmannschaft in Holkein, mit Beybehaltung feines erhöheten Gehalts; allein anflatt deilen ward er zu Ende des Jahres 1773 zum Landant in Oldenburg ernannt, und trat bey der Austauschung des Landes in des neuen Fürften Dienste. Hier wurden ihm die unangenehmen richterlichen Geschäfte im J. 1776 durch Zuredung des Hn. von Halem auf feine Bitte er-Sein Auerbieten, zur Ausführung eines verbesferten Projects einer Wittwencasse für Danemark beyzutragen, verwarf Guldberg 1774. Aber er nutzte dem ganzen Publico durch den Druck feiner Auffarze. Im J. 1779 ward die Oldenburgische Wittwencasse nach seinem Plan errichtet, und ihm die Direction mit übenta-Auch die neue Landesvermeffung des Herzogthums Oldenburg in den J. 1782 und 1785 ward auf feinen Vorschlag veranstaltet, und unter seiner Auflicht volizogen. Dennoch lenkten seine Blicke sich immer auf Danemark, dessen Angelegenheiten ihn vorzüglich intereffirten. Darum gab er 1786, als unter dem Schutz des Kronprinzen über die Realisirung der Bauernfreyheit ernstliche Untersuchungen angestellt wurden, eine neue vermehrte Ausgabe seines Bedenkens und der Zusätze heraus. Und um diese Zeit erging auch an ihn Ruf zu feiner Rückkehr nach Danemark, den er zwar wegen seines Alters ablehnte, der aber seine letzten Tage udgemein verfüste. Er ftarb nach einer faft fechs Wechen langen Krankheit den 28 Jan. 1701.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 4. November 1794.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Zürich, b. Orell, Gefsuer, Füfsli und Comp.: Auswahl dänischer Luffpiele für Deutsche. Herausgegeben von Christian Lüchtuns Sander, Secretär der Königl, dänischen General-Wegcommillion. Nebst einer Schilderung des dänischen Theaters von K, L. Rubbek, außerordentl. Professor bey der Universität zu Kopenhagen. Erstes Bändchen. 1794–356 S. g. nebt einer Einleitung von XXXIII S.

tie dänische Literatur, fagt der Herausgeber, bleibt immer noch für die Deutschen eine Terra incognita: nur die ienaische Literatur - Zeitung beschäfftigt fich mit den nordischen Musen: hingegen fügt er hinzu, gedenkt selbst Eschenburgs Handbuch der dramatischen Literatur nicht im geringsten der Dänen. Gleichwohl befassen sie schon lange einen Holberg, als die deutsche Bühne noch geschmacklose Haupt - und Staatsactionen und extemporirte Stücke gab. In der Einleitung erwähnt der Herausgeber der dramatischen und dramaturgischen Arheiten des Hn. Prof. Rahbecks, des Herausgebers der pordischen Minerva und Vf. des dänischen Zuschauers, wie auch mehrerer Briefe und Auffatze über die Schaubühne, der zugleich durch verschiedene Schauspiele berühmt ift, z. B. durch den jungen Darby, durch die Sowhie Brauneck; durch den Vortrauten, durch die Empfindfamen, durch feine Erganzung der Matrone von Ephelus, und durch eine Nachahmung von Otway's Venife preferv'd, unter dem Titel: Gaffario und Belvidera. - Auf die Einleitung folgt Hn. Rahbecks kurze Schilderung des danischen Theaters. S. XVI. wird Holhergs vis comica nach Verdiensten erhoben. "Wahrlich, heißt ..es. hätte man zu Wien in den jetzigen Zeitläuften ei-"ne (nationalifirte) Verdeutschung des politischen Kannengiessers gegeben, man wurde schwerlich in der "Nothwendigkeit gewesen seyn, den Pechklub mit Ge-"walt zu zerstoren." - "Nach Holbergs Zeiten fing die "feinere Welt an, eine hohere Gattung von Luftspielen "zu fodern. Sneedorf, der Vater, arbeitete in der Ma-"nier des Destouches; in gleicher Manier ist das Schau-"fpiel der Demoiselle Biehl: Der zartliche Ehemann." Ihre übrigen Luftspiele find Conversationsstücke, ohne daß sie sich weder durch Situationen noch durch Charaktere auszeichnen. Nach dem Vf. verdient Ewold seinen Platz zwischen Shakespear und Göthe. Ewalds Zeitgenoffe, I. N. Brun, versprach mit feinem ersten Trauerfpiele, Zarine, einen Racine, und mit feinem zweyten, Eimar Tambeskiälver, einen Corneille, hernach aber entfagte er der Schaubühne. Nicht lange nach ihm erschien I. H. Wesel mit seinem Schauspiele, die Liebe A. L. Z. 1794. Vierter Band.

ohne Strümpfe, einer meisterhaften in trefflichen Verfen geschriebenen Parodie der französtrenden Tragodie. In den gleichen Zeitraum gehört der Schauspieler Beck. Noch mehr Vorzüge, als er, besitzt der Assessor E. Fal-Sehr viel Genie bewies dieser letztere in dem Trauerspiel Adelfon und Salvini; fehr viel Witz und Laune in einer Farce, die drollichten Vettern. - "Der "wegen feiner boccazisch - witzigen Erzählungen bekannate Th. C. Brun lieferte für einmal nichts weiter, als die "ungläckliche Gleichheit, ein Drama, und die Liebe auf der Probe, ein Luftspiel." - "Der danische Ana-"kreon Johann de Wübe ebenfalls nichts, als die neu-"gierigen Manner, ein Gegenstück zu Goldoni's neugie-"rigen Weibern." - "Der luftigrath und Generalfiscal "Wiwet ein Luftspiel unter dem Titel: Datum in Blanco. "Scenen, Charaktere und Diction find aus dem Leben "geschopft; auch find sie reichhaltig an komischer Stär-"ke: nur die Verbindung des Ganzen, und befonders "die ersthaftern Scenen verrathen die im Dramatischen "ungeübte Hand." Prof. Tode, ein beliebter Schriftsteller . der den Danen und den Deutschen gemeinschaftlich angehört, zeichnet sich durch seine Schauspiele, die Seeofficiere, und der Eheteufel, vorzüglich aus. "Noch ...hat man von ihm ein drittes Stück, das aber wegen "feiner undelicaten Fabel nicht gefallt, obgleich viel-"leicht keines der übrigen Schauspiele dieses Dichters mit fo reichen Gaben feines Witzes und feiner Laune .ausgestattet ift." Im J. 1787 erhob sich als Schausnieldichter Hr. Heiberg. Sein erstes Stück waren die Verwandlungen, ein Intriguenstück nach einer Novelle des Mehr von der ihm eigenen Energie und Laune hat fein zweytes Stück, Heckingborn, eine Fortfetzung des Stephanischen Spleens; noch mehr fein Schauspiel, Vous und Vaus. (In der gegenwärtigen Sammlung erscheint sein Schauspiel; die Hoftrauer, ein Gesellschaftsstück.) "Im J. 1789 gab Hr. Secretar Pram "ein versisicirtes Drama, Damon und Pythias, und im "folgenden Jahre feinen Frode und Fingal." Doch Addisonische Milch und Honig, setzt Hr. Rahbeck hinzu. ...find nicht mehr für Gaumen, die an Kozebueische und "Spieslische Polentas verwöhnt find. Diese beiden ver-"fificierten Schauspiele machten demnach weniger Glück "als sein Neger und seine goldene Dofe." Ueber die Von Ewald zeichnen fich fein dänischen Singspiele. Fischer, wie auch Balders Tod, von Thaarup Peters Hochzeit und das Aerndtefest aus.

Diese Darstellung des danischen Theaters beschränkt sich auf ein historisches Verzeichnis, und bescheiden nennt sie Hr. Rahbeck ein tobleau treit – und vielleicht trop rapide. Bey dem engen Raum, in den er sich einschloss, erwartet man weder eine Verzleichnun mit anschloss, erwartet man weder eine Verzleichnun mit anschlossen.

L1 dern

dern Schaubühnen, noch ausführliche Charakteristik oder Entwicklung der Localeigenheiten.

Unter den hier gelieferten Schauspielen ift das erfte P. A. Heibergs Hekingbarn, ein Luftspiel in fünf Aufzugen. Hekingborn, der Held des Stückes, wird durch unverschukleten Bankerot und andere Unglücksfalle aus einem Menschenfreunde ein Menschenfeind. Wette beniuhen fich seine ehemaligen Klienten, wie sie ihm die empfangenen Wohlthaten vergelten. Ein Tochtermann, den er todt glaubt, bringt ibu unter Verkleidung wieder zu fich, und fohnt ihn mit der Menschheit und mit dem Schicksale aus. Es find brittische . nicht danische Sitten. - Das zweyte Schauspiel ift der Vertraute von Rahbeck. Pauline Eichfeld reifet ihren treulosen Liebhaber, Wallensberg, von dem sie ein Kind hat, nach Berlin nach. Hier entdeckt fie fich dem Vertrauten ihrer Liebe, Kammersdorf; sie gibt ihm zuverstehen, dass fie, zum Sterben bereit, vorher noch die Frucht der unglücklichen Liebe dem treuloseu Manne einhändigen mochte. Warum aber dem treulofen Manne? Kammersdorf felbst übernimmt die Verforgung des Kindes. Dann verbirgt er sie im Nebenzimmer, wo sie ungefahr feiner Unterredung mit Wallensberg zuhören kann, und diefen über feine Treulotigkeit mit kalten Spott sprechen bort. Aeuserst aufgebracht, fodert ihn Kammers forf heraus auf die Piftole. Ein rascher Schritt, womit der fonst edle Mann für die Unglückliche und für ihr Kind schlecht forgt. Wallensberg nimmt die Aussoderung an; vorher aber nothigt ihn Kammersdorf zur Durchlesung eines Briefes von Paulinen, der ihn aber nach ihrer Meynung erst nach ihrem Tode hätte sollen zugestellt werden. Tod glaubt er Paulinen, und nun flucht er seiner Treulosigkeit. Aus dem Nebenzimmer tritt Pauline hervor; reuevoll bietet er ihr die Hand an; fie fchlagt fie aus. Voll Verzweiflung lauft er davon. Sonderbar ift fein Schritt; nicht weniger fonderbar ifts, dass ihn ganz unbekümmert Kammersdorf geschehn lasst. Er felbit bieret fich nun Paulinen zum Gatten und zum Vater ihres Kindes an. Sie beharrt beym Entschluffe. in ewiger Ebelofigkeit den Fehltritt zu bufsen. - III. Die golden: Dofe, ein Luftspiel von Oluffen. Unumfebrankt wird Wisberg von feiner Haushalterin, Mademoifelle Müller, regiert. Ihr Bruder, der Verwalter, wagt es. auf die Tochter feines Herrn Anspruch zu machen. Um ihren Geliebten, Landswig, in Ungnade zu fetzen, verschreyt ihn der Verwalter als Dieb der goldenen Dofe. Durch Entführung der Haushalterin öffnet man Wishergen die Augen. Die mehresten Charaktere find ziemlich pobelhast. IV. Die Hoftrauer, oder das Teflament, von P. A. Heiberg. Die Wittwe eines Gewürzkramers, Frau Ehrenpreis, tritt als Ihre Gnaden Madame Ehrenpreis auf. Um vornehm zu thun, trägt auch fie die Hoftrauer. Drolligt hebt fich das Lächerliche der Eirelkeit beraus; schändlich hingegen find die Mittel zur Portsetzung der Eitelkeit. Die Wittwe vereinigt fich mit ihrem l'ichhaber, dem Vormunder ihrer Tochter, zur Zerreifsung eines Codicille, das diefer nachtheilung ift, und verwirft zum Tochtermann Reinbarden, weil er blofs wohlhabend, vernünftig und rechtschaffen, aber nicht glanzend genug ift. Es kommt ein

zweytes Codicili zun Vorschein, vermög dessen die Tocher bey-der Auswahl eines Gatten völlig trey- ist, und nus Reinbarden die Hand gibt. In dem komitchen Lußspiele, das einen ganz andern Charakter bat, als dis weinerliche Drama, mecht nach unstern tiestüble das Jacherliche, in Verbindung mit schwarzen Luster, wistigen Eindruck, und wir lachen nicht zu gleicher Zeit, wenn wir Abscheu empfinden. Ueberhaupt setzeint es in diesen Schauspielen hin und wieder an gehöriger Eanwicklung, an progressiewe Uebergange zu mangela.

DRASDEN, b. Gerlach: Ovids Verwandlungen, drittes und viertes Buch, deutch. 1790. 5tes u. 6tes. 1791. 7tes u. 8tes. 1791. neblt den beiden ersten Büchern. 633 S. 9tes u. 10tes St. 175 S. 8.

Die beiden ersten Bücher dieser Uebersetzung find von einem andern Recenfenten angezeigt worden. Alle Rückficht auf die Lage des Ueberfetzers, der feine Arbeit auf dem Lande, in einer theologischen Studirftube, ohne gehörige Hülfsmittel für Kritik und Verständnis seines Dichters, zu Stande gebracht zu haben, berichtet - alle diese Rücksicht darf, leider, das Urtheil nicht zurückhalten - dass die Arbeit mittelmassig fev, und dass der Abdruck derfelben beffer unterblieben ware. Immer mag es selten und daher schätzbar seyn, dass ein Landprediger fo viel Liebe zum Lesen der Alten beybehalte; nur das Publicum kann dieses nicht zum Verdienst anrechnen. So wenig hat auch der Vf. fein Versprechen, immer großere Vollkommenheit in dem Fortgang feines Werkes zu zeigen gehalten, dass die letztern der biet angezeigten Bücher in der Uebersetzung offenbar des frühern mechftehen. So konnte man z. B. an der Verfification (die Ueberfetzung ist in Hexametern geschrieben) in den frühern, bis zum g. Buche fogur, einen gewiffen. mehr durch Gefühl entstandenen, als durch Studium bewirkten, Wohlklang nicht verkennen. Dieser aber verfchwindet im 9. und joten bis auf die letzte Spur. Dort liefet man Verse, wie diefe, 9, 328 (die Zahlen der Verse stimmen zum Original):

Aber hore einmal die wunderbaren Schickfale.

v. 336. Eine Anhohe entftehen;

wo zu der sehlerhaften Scansion noch die widerliches Hiatus kommen. v. 3%6. Für keine Schuld büsse. Ich lebte unsträßich und

v. 376. Für keine Schuld büfse. Ich lebte unfträßich um wenn ich.

10, 323. Und hemmet eine fo grife Bosheit, wenn es eine Bosheit ift.

Die Kleiftische Vorstecktylbe hat der Vs. übrigens für nicht angenommen, wie man zur etwanigen Enschuldigung solcher Unverste denken möchte. Der Geschmack, der einen Uebersetzer der Alten keinen Augenblick verlaßen darf (wenn gleich nicht jen r engbrüßige, unter dessen kunhe nie ein Horaz erwachten ware), hat seie Hand von unserm Vs. ganzlich abgezogen: Des sind Zengen 3, 530. Des neuen Heiligen ignota ab soren. 3, 571 (von einem Flusse) et ab objier saesjor ibat, und Will.

vom Damm an fehr bofe. 3, 720. Die Tante befann fich. 4, 96. Unter bemeldetem Baume. 8, 614. Ficta refers: Diefs find Mahrchen, mein Herr. Zu den Gefchniscklofigkeiten gehören auch die, überall, vorzüglich in postifcher Sprache, hochft- unangenehmen, verlangerten Participien. 4, 66. Ein schon bey der Erbauung entstandnes Ritzchen. 5. 469. 70. Einen der Mutter bekannten und gerade durch glücklichen Zufall auf dem heiligen Waffer entfallenen Gurtel der Tochter. Der deutsche Ausdruck ift zum Theil fehlerhaft. gewöhnlich der Scausion zu Liebe, 7, 492. Dann entbrach fie in ein Geheul. 8, 712. Mochte nicht gern von ihr zu Grabe bestattiget werden. Mifsverstan I des Sinnes ift meiftens, felbst an schwierigern Stellen vermieden; aber doch laffen fich immer nur zu viel Exempel davon anführen. 3, 520. ein neuer Bacchus, als wenn es ein anderer ware, als der, von dem die Rede ift ; vielmehr: der neue bisher nicht verehrte, Gott. 3, 645. Scelerisque artisque ministerium: Dientt der Lift und Bosheit. Acoetes fagt, er habe den Raubern des Bacchus weder zum Werkzeug ihres Frevels, noch zum Steuermann dienen wollen. 3. 647. Te scilicet omnis in uno Nostra salus pofita eft: Ja unfere Rettung beruhet Einzig auf Dir, Niemand merkt hier den Spott. 4, 61. Quod non potuere vetare. Diese Worte find, wie freylich von den meilten Erklärern, höchst unrichtiger Weise auf das vorige gezogen worden; da fie doch zum folgenden gehören. Allerdings konnten die Vater von Pyramus und Thisbe hindern, dass diese Liebenden sich vermahlten; nicht aber, dass beide von gleicher Liebe brannten. 5. 401. Haec quoque jectura (Verluft der gesammelten Blumen) movit dolorem. "Ging vorzäglich dem Herzen der Jungfrau nah." Die Ueberfetzung macht Proferpina vollends zum läppischen Kinde. 5. 471. Tanquem tum denique raptam feiffet. Ein schoner, wahrer Zug. Der Aublick eines Kleidungstücks, das der Geliebte trug, erneuert den Schmerz fo ftark, als wenn man den Verluft erft jetzt erführe. Der Uebersetzer verfehlt nicht allein Orids, fondern überhaupt allen Sinn: "hielt fie den Raub für bestätigt." 7, 170. Diffimilemque animum fubit Aceta relictus. "Ungleich fend fie fich für den verlafsnen Vater gefinnet. Die Wahl unrichtigerer Lesurten wird nicht vollig durch den Mengel der Hülfsmittel entschuldigt. Wer konnte nicht Heinsius Ausgabe des Ovid, oder doch deffen Text, fich verschaffen? 5. 522. fi fum men filin digna eft. Statt diefer einzig . wahren Les art folgt die Ueberfetzung der finnlofen: fi - non eft. 8. 724. Cura pii Dis funt, et, qui coluere, coluntur. Die Ueberfetzung gibt folgende gleichfalls ungereimte Lesart: Curo Deum di fint. et, qui colnere, colantur. Kleinere philologische Unrichtigkeiten sind von dem Flei-sse des Vs. kein gutes Zeichen. Typhaus st. Typhoeus. Pachyne (der Vocativ von Pachynus) fürs Femininum angefebn. Stagna Palicorum "palifche Sampfe." Bey Stellen, wo der Vf. befonders vortreffliche Vorganger hatte, wird es auffallend, wie viel eine Ueberfetzung des Ovid für veterlandische Literatur feyn kounte, und wie wenig diefe ift. Z. B. bey der Fabel von der Dryope im o. Buch, die Pope, und von Baucis und Philemon im gren, die Vols überfetzt bat. Das fehone Epiphonem, womit Ovid die Herrechnung der frugalen Bewirthung fehliefst: fuper omnia vultus Accessere boni. nec iners pauperque voluntas, gibt unfer Vf. fo: . und über diefs alles gute Gefichter und gar kein armer und dürftiger Wille." Vofs: vor allem des redlichen Paares heiterer Blick, und ein Herz, das nicht karg mittheilet noch ungern.

#### PHILOLOGIE.

- 1) LEIPZIG, b. Baumgärtner: Versuch einer prakti-Schen Anleitung zu Cicero's Schreibart, von Karl Henr. Sintenis, Director des Zittauer Gymnasiums. 1794. 222 S. gr. R.
- 2) ERFURT. b. Keyfer: Rud. Tim. Trong. Mülleri Initia linguae latinae oder Anfangsgrunde der lateinischen Sprache.

Auch einzeln unter folgenden beiden Titeln :

R. T. T. Müllers Kleines lateinisches Lesebuch, 1794. XVIII u. 202 S. gr. 8.

Ebendeff, Kleine lateinische Grammatik, Ro S. gr. 2. (Beide zusammen 9 gr.)

3) Berlin, in der Buchh. der Realfchule: Neues lateinisches Lesebuch für Anfanger, aus Originalschriftstellern gesammelt, und mit einem vollständigen Sach - und Worterverzeichniffe versehen. Herausgegeben von Andr. Jac. Hecker, K. Ober-Conf. und Oberschulrath etc. 1794. XX u. 299 S. g.

Die Lesebücher Nr. 2 u. 3. find für Anfänger beftimmt, aber nach fehr verschiednen Ideen bearbeitet. Hr. Hecker gibt als das Unterscheidende seiner Chrestomathie an, dass sie blos aus Originalstellen zusammengesetzt ift, welches er aus folgenden Grunden für nothwendig halt 1) weil die neuern Lateiner nicht fehlerfreu. wenigstens nicht ohne Sonderbarkeiten, schreiben: "Diefs fey auch ein Grund, warum er durchaus nichts von den neuern Lateinern halte." Gleich als wenn ein Vellejus, Ouinctilianus, Plinius, Suetonius, Valer, Maximus, Justinus, Curtius, Eutropius, Gellius und Macrobius, welche zu diefem Lesebuche Stoff hergegeben baben, die vollkommnen und fehlerlofen Schriftsteller waren, die er den neuern entgegengefetzt, und als wenn fich nicht ein Gravius, Muretus, Ernesti, von denen ein Hecker gar nicht fo verachtlich sprechen sollte, wohl noch ziemlich mit jenen Originalschriftstellern messen konnten! 2) weil die Knaben bey der Lefung von Büchern, die aus dem deutschen ins lateinische übertragen worden, mit Recht einwenden wurden, fie konnten diese weit leichter und ficherer in der Urschrift lefen, und wenn Stellen aus dem griechischen übersetzt worden, so könne wieder ein andrer, der griechisch lernen folle, fragen: wozu? da er diess eben so gut in einer lateinischen Uebersetzung haben konne. Das falle aber bei einem aus Originalschriftstellern gezogenen Buche weg. Was fallt denn weg? Der Einwurf etwa, den Zöglinge machen mochten, dass fie das, was fie mubfam aus lateinischen Ori-Lis

ginalschriftstellern lernen follen, leichter in guten Ueberfetzungen haben könnten? Diefen Einwurf der faulen Vernunft hert man fehr oft, und, wenn Hr. H. folgerecht schliefsen will, muss er ihn für eben so unbeantwortlich halten, als er versichert, nicht zu wissen, was er seinem Lehrlinge antworten solle, wenn er frage: warum er griechisch lernen solle, da er dasselbe, in lateinische Uebersetzungen haben könne! "Diese und abuliche Grunde, fagt Hr. H., waren es, welche mich veranlassten dieses lateinische Lesebuch herauszugeben." Ob wir nun wohl wünschten, dass nicht diese und ahnliche, fondern andre und triftigere Gründe dem Unternehmen zum Grunde lägen, fo müssen wir doch bekennen, dass die Ausführung der Heckerschen Idee durch zwey Lehrer des königl. Pädagogiums, M. Wetzel und Nolte fehr gut gerathen ift. Der erftre gibt felbit von der ganzen Einrichtung in der Vorrede Rechenschaft, Voran gehen einige literärische Nachrichten von den Schriftstellern, aus welchen die Sammlung gemacht ift, und die wir, bis auf die frühern, Cicero, Cafar, Nepos, Sallustius und Livius schon genannt haben. Aus dem Cicero ift wohl verhältnifsmässig das meifte endehut, weil er "bey seiner so natürlichen Darstellungsgabe, bey feinem nach richtigem Gefühl und gründlicher hunft geleiteten Stil felbit in feinen verwickeltsten Perioden leichter und deutlicher ift, als ein andrer öfters in den kleinften Sätzen." Die Herausgeber fuchten vom Leichtern zum Schwerern fortzugehen, wiewohl dieses, wenn man durchaus nur aus den Alten borgt und eigne Texte einzuweben Bedenken trägt, nur bis auf einen gewissen Grad zu erreichen möglich ift. Die Sammlung ift in drey Abschnitte vertheilt, wovon der erste ganz kurze Satze, der andre kleine Anekdoten und Erzahlungen, der dritte großere Stücke, auch meiftens geschichtlichen Inhalts, begreift. Ueberall ift der Schriftsteller und die Stelle genau angegeben, wo sich das ausgehobne Stück befindet, wedurch der Lehrer in Stand gesetzt wird, fich erfoderlichen Falls bey schweren Stellen aus dem Schriftsteller oder deffen Erklarern felbft Licht zu verschaffen. Auch hat man in gedrängten Anmerkungen geschichtliche Lücken erganzt, zum Verständnis der Sachen nöthige Nachrichten und vorzüglich die Jahrzahlen von Begebenheiten beygefügt. Das angehängte kleine Wörterbuch ift vortrefflich eingerichtet. - Nr. a. ift nur für die allererften Anfanger, nach des Vf. Abficht für Kinder von ungefähr 8-9 Jahren: doch wünscht er, dass es auch Erwachinen, die für fich allein etwas Latein zu lernen wünschen, zu Gute kommen moge. Beide Zwecke find schwer zu vereinigen. Der Frwachine, welcher im vollen Gebrauch der Vernunft ift, braucht eine ganz andre Anleitung als der kleine f.efeschüler, wenn dieser einmal nach altem Herkommen Latein lernen foll und mufs. Das ganze Lefebuch beficht aus kurzen, einzelnen Satzen, Denksprüchen, Verslein, die freylich der jugendlichen Fassungskraft im Ganzen am angemeffensten scheinen, aber, wenn sie wie ier das ganze Buch hindurch laufen und nicht einmal nit etwas längern Vorträgen, Geschichteben u. dgl. ab-

wechseln, gewiss zuletzt ermuden. Die Sätze find theils aus alten Claffikern, theils aus neuern Schriftstellern entlehnt, theils vom Herausg. felbst verfertigt. Das Latein flicht hier freylich zum Theil fehr gegen die Sprache des Heckerschen Lesebuchs ab. Wortlich übersetzte bebraisirende Stellen aus der Bibel als p. 12. "Sacrum baptisma eft foedus bonae confcientiae cum deo, und p. 34. Galea falutis eft certiffima vitae acternae fpcs, vebo dei confirmata. - Deus erexit nobis cornu falutis" find hochst unzweckmätsig. Barbarisch Latein ift p. 72. animi et corporis redadunatio. Was für Begriffe von dem andern Geschlecht müsten Kinder bekommen, die, wie hier S. 140. gelehrt werden: Crede ratem ventis, animum ne crede puellis: Namque eft feminea tutior unda fide! Vebrigens ift fowohl duch die beggefügten Bedeutungen der Worter und durch manche andre Hülfsmittel, fo wie durch die in einem eignen Bänuchen enthaltne kurze und deutliche Sprachlehre, viel zur Erleichterung der Lernenden gethan wor-Nr. 1. ift nicht für Anfanger, sondern für solche Jünglinge beitimmt, welche mit der Grammauk schon in Richtigkeit und beym Erklären musterhafter Schriftsteller auf die Abweichung der lateinischen Denkart von der deutschen aufmerksam gemacht worden find. Nur für folche Jünglinge halt der Vf. Uebungen im Lateinisch - Schreiben für nützlich, und zu diesem Behuf hat er febr forgfaltig deutsche Texte fittlichen Inhalts ausgearbeitet, deren jedem ein Denkspruch aus Seneci's Briefen zum Grunde liegt.' Da der Vf. mit Recht untheilt, dass Cicero's Stil vorzüglich Muster und Vorschrift sie Junglinge, die fich im Lateinisch - Schreiben bilden wellen, feyn muffe, fo find auch diese Uebungen ganz auf Bildung eines Ciceronischen Stils berechnet, dessen Theorie der Vf. in der Vorrede freylich nur im Allgemeinen behandelt, da er nur eine praktische Anleitung durch Beyspiele geben wollte. In Anmerkungen, die hinter den deutschen Texten am Ende beygefügt find, begleitet der Vf. deu übersetzenden Jungling Satz fur Satz, und lehrt ihn vorzüglich die periodische Schreibert des Cicero, die eignen Manieren, Wendungen und Ausdrucke deffelben nachahmen. Der Vf. will, dass der fich bildende Stilist erft vorn jedesmal die deutsche Periode lese, hernach hinten die Anmerkungen zu derselben, und, wenn er diese genau mit der deutschen Periode verglichen und durchdacht, erft die Periode ins Lateinische übersetze. Wir glauben allerdings, dass der Jüngling anfangs diese Methode zu befolgen habe: aber, sobald er sich in die Eigenheiten der lateinischen Sprache und infonderheit der Ciceronifchen, die der Vf. auf wenige deutliche Grundfatze zurückgeführt hat, etwas einstudirt hat, wird er wohl thun, einzelne Uchungen für fich und ohne Hülfe der Anmerkungen zu überletzen, die er hinterber aber mit Vortheil vergleichen wird. So wie der Vf. durch die Vorrede und die Anmerkungen seine theoretische Kenntniss von Cicero's Schreibart bewährt, fo zeigt er auch in einer angehängten lateinischen Ahhandlung, welch' ein glücklicher Nachabmer von Cicero's Schreibart er felbft fey!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 5. November 1794.

## LITERARGESCHICHTE.

(LRIPZIG): Biographie Herrn Joh. Immanuel Breitkopfs. Ein Geschenk für seine Freunde. 1794-63S. 8.

in Mann von dem Gehalte des verewigten Breitkopfs in Leipzig, verdiente vor hundert andern, die oft, ohn all ihr Verdienst und Würdiekeit, furch feile Lobredner, nach ihrem Tode, so unbekannt sie vielleicht dem größten Theil des Publikums ihre ganze Lebenszeit hindurch geblieben waren, mit großem Geräusche in dem Tempel der Unsterblichkeit eingeführt, und der Nachwelt, als Sterne der ersten Große, zum immerwahrenden Andenken empfohlen werden - ein, sciner ganz würdiges, und folglich von den alltäglichen merklich verschiedenes Denkmal - ein Denkmal, das fich durch Darftellung folcher Thatfachen, die auch noch für die späten Nachkommen wichtig und erheblich feyn mussen, auszeichnete. Das vorliegende Denkmal, das ihm fein Freund und Bekannter, Herr M. Carl Gott-Job Haufius errichtet hat, verdient als Vorganger eines yielleicht ausführlichern, allerdings eine ehrenvolle Anzeige in unsern Blattern, wo man ohne Zweifel auch einen kurren Auszug aus demfelben, der das wichtigfte aus der Geschichte dieses würdigen Mannes enthält, nicht ungern lesen wird. Der fel. Breitkopf war 1719. den 23 November in Leipzig geboren. einzige Sohn seines Vaters war, der daselbst eine Schriftgiesserey, Buchdruckerey und Buchhandlung angelegt hatte: fo war es ganz natürlich, dass ihn derselbe zur Fortsetzung eines so ausgebreiteten Geschäftes bestimmte. Allein dazu hatte der, mit einem fehr muntern Temperament ausgestattete Sohn nicht die geringste Nei-Sein unwiderstehlicher Hang zu den Wiffenschaften erlaubte ihm, den Vorstellungen des Vaters nicht anders Gehör zu geben, als unter der Bedingnifs, die Studien und die Geschäfte des Vaters mit einander verbinden zu durfen. Breitkopf ftudirte alfo, lernte Sprachen, besonders die neuern; lernte auch lateinisch - aber nicht griechisch, da er gegen diese Sprache jederzeit einen unbegreiflichen Widerwillen hatte. Seine vorzüglichsten Lehrer waren Chrift in der Literatur. Maskow in der Geschichte und Gottsched in der deutschen Sprache, Philosophie und Dichtkunft. -Er gab dann, wie fein Biograph fagt, der Philosophie auf feine ganze Lebenszeit Abschied - nannte alles, was nach derfelben schmeckte, Grillen und Hirngespinnfte - felbft die alten Schriftsteller waren das in feinen Augen nicht mehr, was sie ihm ehehin gewesen waren. So sonderbar dieses zu seyn scheinet: so er-

at. I. Z. 190 .. Clareter Family

wünscht waren doch für die Kunst, die er einst vorzüglich treiben follte, die Folgen feines Eigenfinns, nur das zu schätzen, was auf Gewissheit Anspruch machen Diefer veranlasste ihn nemlich sein Glück doch auch in der Mathematik zu versuchen, ohne zu ahnden, dass es gerade dieselbe fevn wurde, die ihn seiner eigentlichen Bestimmung naher bringen sollte. Ihm fielen nun Albrecht Durers Werke in die Hande. welcher die Buchstaben mathematisch berechnet hatte. um ihnen eine schone Form zu geben. Er fieng nun an, die von ihm bisher so wenig geachtete typographische Kunst mit ganz andern Augen, und als ein odes Feld anzusehen, durch dessen Urbarmachung sich ein neues Verdienst mit Ruhm erwerben ließe. Von nun an war die Vervollkommnung diefer Kunft fein Hauptstudium, wobey er das, was seine Vorgänger in denfelben, befonders in England, Frankreich und in den Niederlanden bereits geleistet hatten, keineswegs verachtere, fondern weislich zu benutzen suchte. Er fieng eine allgemeine Reform mit den Typen an, und wurde dadurch der Wiederhersteller des guten Geschmacks in Ansehung der Schönheit derselben für Deutschland. Seine Officin wurde die vollständigste - vielleicht in der ganzen Welt - indem fich in derfelben auf vierhundert Alphabet von Stempeln, und eben so viel Matrizen aus allen Sprachen befinden. Dabey war er durchaus gegen fremdes Verdienst in diesem Fache nicht neidisch. Er nahm die Verbesserungen, die man andern Kunftlern zu danken hatte gerne an, welches feine Baskervillischen Schriften beweisen: auch Didote Verdienste wusste er zu schätzen. Am meisten gereicht ihm das zur Ehre, dass er noch in der letzten Perjode feines Lebens an einer Verbesserung seiner lateinischen und deutschen Typen arbeitere, sie auch wirklich zu Stande brachte, wozu ihm, besonders in Ansehung der deutschen Typen, vorzüglich der in den neuern Zeiten gemachte Vorschlag die deutsche Schrift, wegen ihres gothischen Ansehens abzuschaffen und dagegen die geschmackvollere lateinische einzusühren - wogegen er fich aber nun freylich mit allen feinen Kraften ftraub. te - die nächste Veranlassung gab. Doch dabey konnte es ein Mann, wie Breitkopf war, nicht bewenden laffen. Es war ihm nicht genug, die gewohnlichen Schriften verbeffert zu haben, er wollte nun auch verfuchen, ob nicht die Buchdruckerkunst dasjenige, was man bisher bloss von den Kupferstechern erwartet hatte, zu leiften ebenfalls im Stande feyn mochte. Daher seine Ersindung der Kunft auch die Noten mit beweglichen Buchstaben zu drucken; daher die noch mühfamere Erfindung auch die Landkarten mit eben dergleichen Typen zu drucken, wovor feine 1777. und 1779.

herausgegebenen Schriften bekannt genug find. Ja Breitkopf wegte es fogar Bildniffe, die nur für den Grabitichel geeignet zu feyn scheinen, mit beweglichen Charakteren zu fetzen. Es glückte ihm auch dieses, wie wohl er die zur Probe gedruckten Bildniffe der Welt nie mitgetheilet hat. Nur feine Vertrauten waren so glücklich, sie von ihm zu sehen zu bekommen. Zum Beweis, wie er auch das, was andern ganz unmöglich zu seyn scheinen möchte, möglich zu machen im Stande war, mag feine Erfindung, auch das Chinefische mit beweglichen Buchstaben zu drucken, wovon er der Welt eine herrliche Probe vor Augen gelegt hat, Endlich wollte er es noch verfuchen, auch die mathematischen Figuren mit beweglichen Typen zu drucken. Es blieb aber bev dem bloßen Versuch, und die Vollendung ist der Nachwelt aufbehalten - die freylich fo ziemlich lange auf einen zweyten Breitkopf wird warten müssen - wenn nicht Herr Unger in Berlin feine Stelle erfetzt. Auch um die Verbesterung der Verzierungen in den Druckereyen, um die fogenannten Stückchen und Rüschen machte er fich ver-Dem Zeug, wie man ihn zu nennen pflegt, oder der Schriftmaffe, wufste er eine verhältnismäsige Harte zu geben. Seine mit neun und dreyfsig Leuten und zwölf Oefen versehene Giesserey hat ihre meiften Schriften nach Ruftland, Schwiden, Polen und felbit nach Amerika geliefert. Außer diefen legte er noch zwey andere Fabriken in seinen Gebäuden an - eine Spielchartenfabrik - und eine Fabrike in bunten Tapetenpapier - die er aber beide mit Verluft wieder aufgeben musste. Einem Manne, der sich so ganz seiner Kunst, die er bis an sein Ende, in der möglichsten Ausdehnung, mit unermuderen Eifer zu treiben gewohnt war, wie Breitkopf, ware es wohl nicht zu verargen gewesen, wenn er sich um das, was man eigentlich Gelehrfamkeit nennet, wenig bekümmert hatte. Und doch follte er auch in dieser Rücksicht glanzen, und dieses um fo mehr, da er fich ein Feld zu bearbeiten vorgenommen hatte, von welchem fo viele, die nicht nur Gelehrte feyn wollen, fondern es auch wirklich find, mit einem Achselzucken vorüber zu gehen pflegen. Es ift dieses bekanntermassen die Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunft, die er im im Jahr 1774. in einer eigenen lehrreichen Schrift, in welcher er zugleich den Plan des ganzen Werkes bekannt machte, ankundigte. Erst zehn Jahre darnach erschien ein Theil derfelben, als Vorläufer des Ganzen - der Verfuh über den Ursprung der Spielcharten - wozu noch ein zweigter Theil, welcher die Geschichte der Holzschneidekunft enthält, und von welchem bereits einige Bogen gedruckt find, kommen foll. Allein das wichtigste, die Buchdruckergeschi.hte felbit, ob fie gleich größtentheils ausgearbeitet und zum Druck bereit ist - ist leider noch zurück - und felbst die dringendsten Bitten, die von allen Seiten her an den würdigen Mann ergiengen, kounten ihn nicht bewegen, dieselbe abdrucken zu Immer war das freylich fein Vorfatz; immer kamen aber auch Hinderniffe - und die letzte war, die Ankundigung eines ahnlichen Werks, das Crevenna in Holland herausgeben wollte. Wie fest der fel. Mann

entschlossen gewesen sey, nach Erscheinung dieses Werkes mit dem feinigen bervorzutreten, das kann Rcc. felbit aus einem Briefe bezeugen, den Herr Breitkopf im August 1730. an denselben schrieb. ",Nach "meiner Einrichtung, fchreibt er, folt, was ich von der "Buchdruckerengeschichte gesammlet habe, an die Holz-"Schneider geschichte anschliefsen. Indessen wird des Herra "Crevenna Werk erscheinen, das in der Vorrede feines "Auctions - Catalogi angekundigt ward. Ich habe nun nschon so verschiedene erwartet, und bin in nichts bester ...unterrichtet worden; ich will denn anch noch diefs erwarten. das eheftens erfcheinen foll, und denn foll "mich nichts mehr abhalten," zu geben was ich habe; ob nes fich gleich auch, feitdem das Manufcript ben mir liegt, nin vielen Stücken geandert hat. Ich werde mich dens aus dem Staube machen und die, vielleicht fcharfen Ur-"theile im Reiche der Todten erwarten." Und was ge-Schah? Crevenna ftarb, ohne fein Werk vollendet 20 haben - und Breitkopf folgte nach, ohne das, wis längst hätte vollendet seyn konnen, der Welt mitgetheilt zu haben. Da der Biograph des Verewigten die Frage aufwirst - ob das Werk gerade so, wie es der Vf. hinterliefs, in Ordnung gebracht, nur herausgegeben werden foll, oder, ob die fehlenden Theile durch andere Gelehrte ersetzt werden sollen? fo wagt es Rec. für das erfte durchans zu ftimmen, und fich alle frem-Seine zahlreiche und ausden Zusätze zu verbitten. gefuchte Bibliothek zeichnete fich befonders durch eine (wie fein Biograph fagt) ganz vollständige Sammlung von alten gedruckten Werken aus den erften Zeiten de erfundenen Buchdruckerkunft, und durch einen, aus vielen Banden bestehenden Atlas von den gefammten fechfischen Landern, aus. Sein Privatleben, war bis an fein den 28 Jan. 1794. erfolgtes Ende voller Mühe, Arbeit und Unruhe. -

Auf dem Titel sicht des verdienstvollen Mannes Bildniss mit folgender Unterschrift:

Aldor, et Stephanos, Plantines, Elzevirosque, Cernis in hoc. mo, Lipfia docta, viro. Veritati et amicitiae dedit Jo. Georgins Eccius Puetices Prof. Academiae Lipf. h. t. Rector.

Venedig, b. Carlo Palefe: Lettere fui primi libi a flampa di alcune città e terre dell' Italia Japeniro, parte finora fconofciuti, parte nuovamente illustrati. M. DCC, LXXXXIII. 132 S. gr. 4.

Der Vf. dieser viel versprechenden Briefe ist der Abbate Blauro Bont in Venedig; den unsere Leser aus seine Bibliotex portatik, die wir erst in diesen Jahre N. 75. angezeigt haben, als einen Mann, der zur Abfarung der Buchdruckergeschichte, das seinige auch klarung der Buchdruckergeschichte, das seinige auch derne beytragen mochte, kennen, ob er sich gleich durch seine ofi sehr schwachen Behauptungen, besonders, da er sich beygehen ließ, den Gallier Nivolau jörnon, als ersten Drucker in Venedig, wider den Deutschen, 30-hann von Spryer in Schutz zu nehmen, hands

gen, über such gegründeten Widerfproch, felbst in Iralien, zugezogen hat. Die Absicht dieser Briefe gehet dabin, des Dunkel, des noch immer über manchen Studten Italiens, in Ansehung der Einführung der Buchdruckerkunft in denfelben felmebet, zu vertreiben, und durch Bekauntmachung neu entdeckter, oder noch nicht binlänglich beleuchteter Producte diefer Kunft, aus dem erften Zeitalter derfelben, einiges Licht über fie zu verbreiten, welches ihm auch, obgleich nicht durchgehends geglückt ift. Eine nähere Auzeige der Einrichtung und des Inhaltes feines Werkes wird die fes anschaulich machen. Nach obigem allgemeinen Titel, auf welchem eine Anrede an die Schutzgeister der Künste folget, in welcher fich der Vf. über den Zweck, den er sich zu erreichen vorgesetzt hat, und am Ende kein anderer ift, als die Epoche der Einführung der Buchdruckerkunft befonders in den obern Italien, noch über das Jahr 1465, in welchem bekanntermassen die Werke des Lustanz zu Subjaco gedruckt wurden, hinaus zu fetzen, näher erkläret, konunt nun der erste Brief, welchen die Monumenti della Lipographia Genovefe nel Secolo XV. zum Gegenstand hat. Von Genua hat man bisher nur zwey ältere Producte der Kunft, mit Gewissheit ausweisen konnen; das eine ist das bekannte und fo .oft gedruckte Supplementum Summae Pifmellae, welches ein Deutscher Matthaeus von Olmütz aus Mahren, der nachgehends nach Neapel zog, und daselbit feine Kur.ft bis an feinen Tod übte, in Gefellschaft eines andern Deutschen. Michael von flünchen im Jahr 1474. aus feiner l'reffe lieferte; und das andere ift das annis l'icerbienfis Gloffa in Apocalypfin, die ein Carmelirermonch Baptifla Cavallus druckte. Vf. weifs nun freylich auch nicht mehr, ein einziges, kleines Calendarium von 8 Bl. ausgenommen, das er. bloß aus wahrscheinlichen Gründen, in das Jahr 1473. ferzet, und vermuthet, dass es zu Genua mochte gedruckt worden feyn. Nun folgen einige wenige Producte, die zwar nicht in Genus felbit, doch in dem Gebiete dieses Freystaates in jenen eriten Zeiten zum Vorschein gekommen find. So wurde zu Savonna im Augustiner Klofter im Jahr 1474. Boethii Confolatio Philof phiae per Fratrem Bonum Johannem gedruckt. Auch des Doctrinale des Alexandri de la Villa emendante Venturino Priore S. I, et a. das einige schon im Jahr 1471. zu Fiorenz, andere erst im Jabr 1493. zu Aqui haben zum Vorschein kommen lassen, versetzt er nach Savonma, aus Gründen, gegen die fich vieles einwenden laffet. Von Novi ist die einige Summa Baptisiana, die Nicolaus Ghirardengus im Jahr 1484 dafelbit gedruckt, und von welcher Rec. selbst ein Exemplar in Händen gehabt hat, mit Gewissheit anzunehmen. Diefer Drucker übte feine Kunft theils zu ben dig, theils zu Paris. und zuletzt in feiner Vareritadt Nivi. Endlich trägt der Vf. feine Meyning von dem Druckort einer bekannten lusgabe des Juvenals vor, die aus der Preffe des Jacobus de Finiz no f. l. et a. zum Vorschein kam. Diefer Künftler druckte zu Venedig im Jahr 1477. Cizeronis Office and I pillo. at familiares. Diefer Umitand veranlasste ohne Zweisel den Vr. des Catalogs des Ur. de 13 Valliere, auch den Fuvenal unter die Venetiapischen

Producte zu fetzen; und das vielleicht mit Recht. Auch das wahrscheinlich bestimmte lahr des Druckes, nemlich 1472, mochte das richtige feyn, da derfelbe in eben diesem Jahre den Virgil gedruckt hat - eine Ausgabe die Latre zu Florenz geschen hat, die aber dem Vf. unbekannt geblieben zu feyn scheinet. Wider dieses alles streitet Herr Boni und will aus den, am Ende befindlichen, freylich ziemlich rathfelhaften Versen beweifen, das diefer Jacobus, noch 1477 in feine Heimath livizano della Lunigiana (Lune) luogo ricino a Majfa di Carrara zurückgekehrt fey, und daleibit den Suvenal gedruckt habe. Nach einer Sage, die aber der Vf. nicht verbürgen kann, follen die Werkzeuge feiner Kunft noch in den Handen feiner Nachkommen feyn, er felbst aber foll, um eines begangenen Verbrechens willen, fein Vaterland verlaffen haben. Der nun folgende zweyte Brief bat den Titel: Primi Monumenti della Pavefe e Bresciana tipografia nuovamente Scoper-Der Vf. außert feine Verwunderung darüber, dafs die Buchdruckerkunst in Pavia, wo doch die Wissenschaften zu Hause waren, und wo sich die gelehrtesten Manner aufhielten, fpater, als in andern Stadten Italiens ausgeübt worden ift. Rec. würde fich vielmehr darüber wundern, dass bis zu Ende des funszehenden Seculi, Ciceronis Rhetorik ausgenommen, kein einziger Chassiker in Pavia gedruckt worden sey, und dais fich die Preffen daselbit, diese ganze Zeit hindurch. blofs mit dem Abdruck juristischer und medicinischer Schriften beschaftiget haben. Vermuthlich sehlte es damals dafelbit an Gelehrten, die fich mit der schonen, allgemein geschätzten Literatur beschaftigten: und dieses war auch wohl die wahrscheinliche Urfache, warum sich die Drucker lieber an andern Orten, als in Pavia niederließen, ungeachtet ihrer doch daselbst nicht wenige waren. So viel man weiß, war Damianus ex nobilibus de Confuloneriis de Binascho der erste Drucker in Pavia, von welchen Herr Boni erliche Producte anführt, die noch vor 1470 mögen zum Vorschein gekommen feyn. Fast zu gleicher Zeit mag, wie Rec. glaubt, ein Maylander Antonius de Carcano dafelbit gedruckt haben; wenigltens ift das erfte zu Pavia, mit Bemerkung des Druckjahres, (1476) des Ortes und des Druckers gedruckte Buch von ihm. Nach dielen bevden Männern hauften fich die Drucker zu Paria fo ziemlich, fo, das derfelben bis zu Ende des lahrhunderts zwey und zwanzig gezählet werden können. Beylaufig bemerkt der Vi. noch, dass das Vigueria, wo 1486. des alex de fenola Pofiillae ad Barthol, gedruckt worde. und welches Laire, der diefes Buch in feinem Indie. III. p. 93. anzeigte, nirgends finden konnte, wohl das Vognera feyn mochte, welches lateinisch Viguericum, auch Vien Iriae genennt wird. Die Einführung der Buchdruckerkunft in Brefeia wurde bisher insgemein dem Henricus de Colonia und einem Statius (Euflachius) Gillieus zugeschrieben, die schon im Jahre 1474, und vielleicht auch noch 1473. eine Preffe dafelbit hatten. Man weifs aber jetzt, dass einem gewiffen Thoma Freendo, der auch ein lielehrter gewesen ift, diese Elize. nicht abzusprechen sey. Hr. B. hat, außer den bereits bekannten Producten desselben, noch einige andere. 31 m 2

und besonders eine Ausgabe der Eclogen des Virgils entdeckt, die man ihm zu danken hat. Vorzüglich schatzbar ift die Nachricht, die er von den 1473. gedruckten Statutis Communis Brixiae gibt, von denen wir nun gewiss willen, dass sie aus des Ferando Officin gekommen find, der fich am Beschluss des Werkes gar sehr über den schlechten Abgang feiner gelehrten Waare, und über seine dürftigen Umstände beklaget. ift auch eine Anmerkung in dem bekannten Pinellischen Cat ilog n. 3765, wo der Abt Morelli, der Verfaffer derfelben, behauptere, das diefer Ferando weder unter die Drucker, noch unter die Buchhändler durfte gezählt werden zu berichtigen. Die Anmerkung wurde wahrscheinlicher weise dadurch veranlaffet, dass er fich nie ausdrücklich einen Drucker nennte, fondern am Ende blos fetzte - Thoma Ferrando Auctore. Eben fo wenig scheint der Heinrich von Coln ein großes Glück in Brefcia gemacht zu haben, denn wir finden ihn nach 1476. nicht mehr daseibft, fondern bald in Bologni, bald in Siena u. f. w. Erft im Jahr 1480. fieng die Buchdruckerey durch einen Boninum de Boninis von Ragufa wieder an aufzuleben, und daselbit immer blühender zu werden. Zum Gebiete von Brefcia, gehört auch Tusculanum lacus Benaci oder apud Benacum. Auch da ift schon 1479. eine Presse gewesen, die Gabriel Petri Tarvifinus, nachdem derfelbe fchon vorher an andern Orten in Italien gedruckt hatte, daselbit errichtete. Er druckte an diesem Orte in den gedachten fahre Guarini Veronens. regulas grammaticales - eine Ausgabe, die unferm Vf. unbekannt geblieben ift, von welcher aber Rec. felbst ein Exemplar in Handen gehabt hat. Gerne mochte Herr Bonf jener kleinen Stadt Trevifo, die bey Tusculmum liegt, die Ehre, eine Proffe gehabt zu haben, zueignen. Allein leider hat er fich, durch eine fehlerhafte Unterschrift, übereilen Der eben gedachte Gabriel Petri Tarvifinus druckte 1476. zu Venedig die bekannte Rudim. Grammatic. des Nic. Perotti; und da er den Druckort nicht ausdrücklich dazu fetzte, fo beliebte es den Appoft. Zeno Diff. Voff. T. I. p. 272. aus Tarvifinus, eigenmach-

tig Tavyfit zu machen. Daher dieser Irrthum. Zu Misfaga lacur Benaci soll 1478, ein Doantus, vielleicht von dem nemblichen Gabrie! Petri gedruckt worden seyn. Ein Product von Porteso von 1490 hat schön Herr Demis in seinem Suppl. S. 296. angesührt; H. Boui aber hat solches hier aussührlicher beschrieben. Da diese Gelehrte in Italien Gelegenheit genug hat, manches, das noch verborgen ist, zu entdecken. So wird jeder Freund der altern Literatur der Forsfetzung seiner-Untersuchungen mit Verlangen entgegen sehen. Sollte man gleich nicht immer mit ihm gleicher Meypang seyn können.

#### ERBAUUNGS SCHRIFTEN,

KOPENHAGEN, b. Schulz: Andagtsbog for Fruentiemer isa-r for den mere oplyste Deel af Kjönnet, vel F. G. Marezoll (Andachtsbuch für Frauenzimmer u. f. w.) 1 beel. 1794- XI u. 340 S. II Deel. 1794-340 S. ohne Inhaltsverzeichniss, g.

Die Uebersetzung dieses mit Recht fo allgemein ge-Schatzten Originals ist zwar nicht schlecht; allein fie entspricht nicht der füte der Urschrift, welche auch durch ihren fo ungemein angemeffenen und zweckmifsig schönen Vortrag einen sehr erheblichen Vorzug vor den meiften Schriften diefer Art erhalt. Es ware daher fehr zu wünschen gewesen, dass der Vf. der dani-Ichen Vorrede, Hr. Probst Gutfeld zu Hirschholm die Arbeit felbst übernommen, oder wenigstens fich bet Feile unterzogen hatte. Denn aus diefer kurzen, vortreflich geschriebenen Vorrede, die hauptsachlich eine Empfehlung des Werks, an Hausfrauen, aufbluhende Madchen und alternde Frauen, enthält, kann man fehr deutlich abnehmen, dass Hr. Gutfeld einer von den Wenigen fey, die Marezolls edle, einfache, an das Herz greifende Beredsamkeit besitzen, und daß er alfo vor andern einen Beruf gehabt habe, fein Dollmetscher in der dänischen Sprache zu werden.

### RLEINE SCHRIFTEN.

ARENEVOELARAYKEIT. Bielefeld, b. Honzeus: Erinarung en alle Mutter, denem die Gefandheit there Kieder om Merzen liegt, uber einige wichtige Pancte der Behandlung der Kinder in den erfen Jahren sinres Lebent. 1793. 23 6. 8. Ein öhne Erilanden in 6 des Vf. unternommener und daher fehr tadeinswurche Nachdruck des 4ten Kapitels von Hufelands Schrift über die wefentlichen Vorzige der Inoculation u. d. w. Am fich wirden, der felbit durch das Modejournal noch nicht nach Verdiend! in Umlauf gekommen war, aber das macht die Handlung nicht weniger zu einem Eingriß in das Eigenthumsrecht eines andern.

Man hat eben in diesem Nachdruck Veränderungen vorgenommen, die bey der Sprache nicht stehen geblieben find, von denen der Vorbericht doch nur spricht. Der ganne Vortreit hin und wieder wefentlich verändert, ganne Sotte find weit halfen, ander dehr verdlimmelt worden, ander das wir die Abrichte einstudehn verenigenen der den den der Vorten eine Schen. Kunter eine Seiner der den der Vorten ein der Chen. Kunter eine Erinnerung en alle Bitzer zwecknatig fern der warum ift das mit Sorgfalt und Achgillichkeit auf derflen Seine geschehen und nachmals beynache ganicht und hieben, denn da ist Circulation, function, determinter, erflectien, Schema, Raction, Affirmiation, Reflauration, prisit, galtriche Zufalle, Hautkaltur, den Focus spraire, gar die geringe Mühe, die diefer Nachdruck machte, seichts und de geringe Mühe, die diefer Nachdruck machte, seichts und verein Scheiden.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 6. November 1794.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Leivila, b. Göfchen: Gemeinnützige Auffätze zur Befordrung der Gefundniet, des Wohlspan und vernünftiger medicinischer Außklaung von C. W. Hufeland, der Arzneykunde ord. Lehrer zu Jena. 1. Band, 1794. XII und 236 S. g.

Venn Aerzte als folche für das größere Publicum schreiben, so haben sie dreyerley verschiedne Zwecke; entweder wollen fie den Bau des menschlichen Korpers und seine thierische Oekonomie kennen lebren, oder fich minder unentbehrlich machen, und daher die Kunst allgemein mittheilen, Krankheiten zu heilen, oder sie wollen über die Nahrungsmittel, die ganze Lebensart und alle aufsere willkührliche Verhälmiffe, die auf die Gesundheit einen nahern oder entferntern Einflus baben, Unterricht geben. Die erstern beiden Zwecke haben in unfern Augen keinen befondern Werth. So lange große Districte ohne Aerzte und gebildete Wundarzte find, muffen zwar Laien in vielen Fallen im Stande feyn, Arzneyen verordnen zu können, aber wir halten es für unmöglich, fie durch Bücher dahin zu bringen, dass sie einigermassen zum Wohl der Kranken dazu fahig find. Es kommt hier alles auf die gehorige Auswahl unter den Subjecten an (die Classe der Geistlichen wurde die wenigsten tauglichen stellen) und auf ibre zweckmäßige Bildung am Krankenbette felbit. Was man aber der Anatomie und Physiologie nachrühmt, um fie zum Bedürfnis für einen jeden lich bildenden Jungling und zu einem unentbehrlichen Theil des Studienplans für ein jedes gut eingerichtetes Gymnasium zu machen, schien uns immer Sophisterey oder reine Unwahrbeit zu feyn. Der Anblick des zergliederten Leichnems gehört nicht zur Betrachtung des Schönen, zu deffen An-Schauung uns das Bemühen, andre Naturkörper kennen zu ternen, fo haufig führt. Bie unendlichen Namen der feinern Aederchen und Nervenfaden füllen das Gedächtnifs, aber laffen Kopf und Herzleer. Wie fie aber ein Gauzes bilden, durch welche Krafte es besteht und nach welchen Gefetzen es fich aufsert - der Theil, der für den denkenden Menschen nur Interesse bat - liegt größtentheils noch selbst für den Arzt im Dunkeln, und die wenigen Bruchstücke feines Wissens find unter fich obne Zusammenhang und werden mehr gebraucht, Hypothesen zu begründen, als ein aufklarendes Licht auf die thierische Oekonomie zu werfen. Die Kenninis unsers Korpers, wenn sie weiter gehen soll, als auf das leere Schen der Theile, aus denen er besteht, bleibt fur den Arzt immer schwierig und ist dem Laien unmöglich. Man glaubte ehemals, die innige Verknüpfung zwischen

A. i. Z. 1704. " -- ter Band.

Seele und'Körper erfodre das Studium der Physiologie. Aber das anatomische Mester erreicht bier nicht einmal die ganz gemeine Erfahrung, und der Physiolog hat der kritischen Philosophie nicht wenig zu danken, dass man an ihm keine Foderungen mehr macht, aufzudecken, was jenfeits der Grenze unsers möglichen Wissens liegt. Man kann also hier weder die wohlthätige Charakterstimmung erwarten, in die das Studium der Natur sonst versetzt, noch die Bildung des Verstandes, die wissenschaftliche Beschaftigungen geben, noch einen bedeutenden Gebrauch der hier erkannten Wahrheiten in andern Wiffenschaften. In Rücksicht der Organe der hohern Sinne gestehen wir nur einige Ausnahme zu. Für den popularen medicinischen Schriftsteller bleibt alfo nur der dritte Zweck übrig, das Benehmen der Menschen, in sofern es von ihnen abhängt, gegen alle aussere Dinge, die fie umgeben, oder die' fie fich sneignen, und cenen den innern Gung der Leidenschaften und geiftigen Krafte in Rückficht ihres Einflusses auf die Gefundbeit zu leiten. Diefer dritte Zweck wird nun durch die Auffatze, die diese Sammlung enthalt, nicht wenig befordert. Mit ihnen find uns zugleich Mufter trefflicher medicinisch - popularer Abhandlungen gegeben. Leser werden zum Theil Nichtarzte angenommen, die an Scharslinn und ausdauernden Denkvermögen dem Arzte nicht nachstehen. Solche Manner haben auch in dem fremdesten Fache einen richtigen Tact für Bestimmtheit der Begriffe, Bündigkeit des Vortrages und felbit für Wahrheit. Tritt ein Arzt vor ihnen auf, die als Philofophen oder Physiker wenigstens große logische Foderungen zu machen gewohnt find, die, wie wir wiffen; Aerzte felten erfüllen, und noch feltner entbehren; fo hat er mehr Anstrengung aufzubieten, als wenn er ein blofs medicinisches Publicum hat. Fällt aber ein vorziglicher Kopf nur nicht in Erschlaffung; fo fehlt es ibm nicht, dass er nicht den Gegenständen neue Ausschten abgewinnt. Von dieser Sammlung lässt fich mit Wahrheit fagen, sie rechtsertigt, so weit es hier verlangt werden kann, den wiffenschastlichen Cherekter der Medicin in den Augen dessen, dem dieser Charakter viel gilt; fie kann von jedem verstanden werden, der nur in irgend einem Fache zusammenhäugende Ideen fassen kaufn ; fie lasst selbst den Arzt nicht ohne mannichteltige Belebrung und halt ihn bey der Lecture gefesicht. Ihr geschmackvoller, schöner Vortrag zeichnet fie überdiess rühmlich aus. Da die einzelnen Auffatze bis auf den letzten schon einmal gedruckt waren, im deutschen Merkur, im Modejournal oder in Voigts physicalischen Maeazin, fo dürfen wir fie nur neunen und allenfalls aus den neuern Zusatzen einiges ausheben, ohne uns übrigens lange bey ihnen zu verweilen. Mesmer und fein Na

Magnetismus. Es ift gewiss eine Bemerkung, die zur Ehre der deutschen Nation gereicht, dass, fobeld der Magnetismus anfing , Jonglerie zu werden , er sich nicht langer auf deutschem Boden erhalten konnte, und fobald er dahin zurückkam, er febr bald ein folideres und philosophischeres Ansehen erhielt. Neue Aussicht zur Ausrottung der Blattern. Rec. fieht ungern, dass Aerzte diesen die ganze Menschheit angehenden und noch vielfeitige Unterfuchung erfodernden Gegenstand fo freywillig an fonft scharzenswerthe Padagogen abtreten, die aber nicht immer die Einficht besitzen, und wenigstens sehon durch den Ruf des Mangels dieser Einsicht ausgeschlossen seyn sollten, zu unterscheiden, was ausführbar ift oder nicht. Einen mit ungeheuren Schwierigkeiten verknu ften Plan verletzt der Geschäftsmann, der hier nur wirken kann, leicht in das Reich der Unmöglichkeiten, wenn ihm zur Realifirung von jenem neue Ideen bekannt werden, die abentheuerlich oder doch nicht angemeffen find. Einige Schonheitsmittel. nicht aus Paris. Einige Ideen über die neuesten Modearzneyen und Charlatanevien. Wie kann auf die gewissefle und leichtefle Art, Schonheit auf Erden allgemeiner werden? Ein treffender Gesichtspunkt für die Pockeneinimpfung. Nothige Erinnerung an die Bader und ihre Wiedereinführung in Deutschland. Ein ganz vorzüglicher Auffatz, in dem ein trauriges, aber mit Kunft und Wahrheit ausgeführtes, Gemahlde der jetzt herrschenden Krankheitsanlagen, die größte Aufmerksamkeit verdient. Ueber die merkwürdigen Bewegungen des Hedyfarum gyrans und die Wirkungen der Elektricität auf doffelbe. Nebit einem hierzu gehörigen Kupfer. Hinaugefügt ift noch die Ueberfetzung eines Auffatzes von Sauffure, über einige neue Tremellenarten, mit eigenthumlicher Bewegung. Diese an fich febr interessanten Abhandlungen kounten in eine Sammlung der zerstreuten Auffatze des Vf. mit allem Recht aufgenommen werden, aber sie find doch keine gemeinnätzigen Auffatze, die uns der Titel hier nur fuchen lafst. Gefahren der Einhildung kraft. Ein fo schon geschriebener als gedachter Auffatz, der febr merkwürdige Thatfachen zufammenstellt, und uns nur die Auseinandersetzung vermiffen lafet, imit der uns Hr. H. vielleicht noch im folgenden Theil beschenkt,) wie sich die Anlage zu diesen Gefahren zu erkennen gibt, wie ihnen vorzubeugen ift, and wie fie zu heilen find.

Leipzia, b. Reincke: Thomas Arnold's — merhwürdig r Fall der (einer) glücklich gehobenen Wasserschen oder sogenannten Hundswuth. 1794. 136 S. 8.

Das i ojahrige Kind war befonders gegen das Geräusch von ausgegoffenem Waster sehr empfindlich, und bekam das on Schnerzen im Hasse; das Schlucken selbst war aber nicht völlig gehemmt, und auch Bäder verursachten keine Zustalle. Der Vr. behandelte die Zuckungen mit gressen siehen von Moschus, Opium und Baumol etc. Nachdem das Hinderniss im Schlucken völlig dadurch gehoben wast, ging alles in eine convulsivische Krankheit von einigen Monaten über, die mehr dem großen

Veitstanz ahnelte, fo wie man ihn in Deutschland zuweilen fieht, mit Lachen, Irrereden etc. einwechfeln. woran, wie uns wahrscheinlich wird, mehr der Schrecken bey dem Hundsbiffe, als der Hundsbits felbit, Antheil hatte, und wogegen eine unglaubliche Menge Opium angewandt wurde, und doch wundert fich der Vf. S. - 2. noch, dass die Kranke außerft schlatrig war! Am Ende der Cur bleibt es unentschieden, was eigentlich die Genefung bewirkt habe, da Blutigel oft angefetzt, und mancherley andre Mittel gebraucht worden find. Moschus scheint jedoch im Ansange nebst warmen Badem und Opium gegen das geringe Hindernifs im Schlucken Hülfe geleiftet zu haben. Die ganze Krankheitsgeschichte ift 100 Tage hindurch; fast von Stunde zu Stunde fo ausführlich erzählt, dass den Leser zuletzt die Geduld bey den geringfügigen Kleinigkeiten verläfst. Die Ueberletzung liefet fich ganz gut, aber fie muß oft für einen Lefer unverstandlich werden, der fich das englische Original nicht dazu deuken kann, denn was heifst z.E. das Kind hatte nie Anfalle irgend einer Art erlitten? S. 6. wenn man nicht errath, dass im englischen: Fits ftehen mufs.

Wirn, b. Blumauer: Observationes medicae varii argumenti. Praemittirur methodus examinandi aegus. Edidit Josephus Eyerel. Sylloge 1 – VI. 1794. 8- (jede Sylloge etwa von 80 S.)

Wenn man gleich diese Beobachtungen nicht eigent lich zu dem gelehrten Nachlaffe des vortrefflichen Still rechnen kann, wovon Hr. Egeret dem Publico fchon fo vieles geliefert hat, fo find fie doch unter feinen Augen in feiner Schule gemacht, und man wird fie deswegen nicht ungerne lefen. Sie find überhaupt, wie fie in Hofpitälern bey einer großen Anzehl von Kranken gemacht werden, kurz, die Arzneymittel mit allgemeinen Namen bezeichnet (Mixtura Salina, Emollientia etc.) ohne Formulo; der Gang der Krankheit ift nebft des wichtigsten Symptomen genauer angegeben, und oft mit I eichenöffnungen begleitet, fo dafs fie doch immer ihren Nutzen behalten, und auch von erfahrnen Aertteu mit Intereffe gelesen werden dürften. Sie betreffen fast alle hitzige Krankheiten, und die Methode ift beynahe durchgehends antiphlogistisch. Von einigen Heilarten trifft man freylich in Stolls eignen Werken schoo ausführlichere Nachrichten an, dazu vielleicht diese Beobachtungen genutzt find, und Rec. entfinnt fich nicht. ob nicht wirklich auch schon eben diese Sylloge 1786 wenigstens die erste, erschienen sey. Die Krankheisgeschichten hier einzeln unsern Lesern wieder vorerzahlen, oder abschreiben, das durfen wir nicht, aber wir müssen sie doch auf die Methode, die Bleycolik mit befanftigenden Mitteln zu behaudeln, besonders mit Ricnusol, und auf die Art, den Bandwurm abzutreiben. aufmerkfam machen; obgleich letztre schon vielen durch Odier bekannt feyn, und fich bey ihnen eben fo wie bey dem Rec. bestätigt haben muss, fo sind doch folche Belege niemals unangenehm. Die Beurtheilungen der Krankheiten, die beygefügten epicrifes, positiones practicae find größtentheils fehr wichtig, treffend, und mit der Erfahrung andrer übereinstimmend; so werden z.E. in der gren Sylloge die Zeichen der fogenannten turgescirenden galligten Materie kurz als unzuverlässig verworfen. Der Auffatz von inoculirten Blattern in der 4ten Sylloge scheint ganz des Herausgebers Einschiebfel zu feyn; der eben fo wenig als manche Beobachtung, z. B. Haemorrhagia uteri a rheumate etc. des Aufhebens werth war, und wenn Hr. E. vielleicht weiter das von jungen Aerzten in dem Hospitale geführte Diarium fo abdrucken läfst, fo wird es ihm leicht werden, hald wieder einen dicken Band zu liefern, aber nicht fo leicht . Lefer zu finden. Petechiae morbilliformes S. 42. wird nicht wohl Jemand verstehen können, so wie überhaupt auch bald nachher Exanthema urticatum und andre Ausschläge höchst unvollkommen beschrieben find. Mehr verdiente hier Stolls Methode, Kranke zu prüfen, worüber uns kürzlich Gotthard einen Commentar geschrieben, aufbewahrt zu werden. Aber warum Methodus exam. aegros auf jeder Sylloge wiederholt?

ERLANGEN, b. Palm: Leifsdalen für angehende Areste Kranke zu prüfen und Kranhheiten zu erforschen, mit einer Kranken – und Witterungsbeobachtungstabelle von Johann Fried. Gotthard. dem Jüngern. öffentl. Lehrer zu Bamberg. 1793. 2645. 8.

Der Vf. ift ein ächter Zögliug aus der Wiener und Mainzer Schule, der befonders von Stoll 3 Jahre Unterricht und Freundschaft genoffen, und nun das liefert, worin Stoll eine vorzügliche Stärke befafs, die Kunft, Kranke zu prüfen. · Er hat hier feine schriftstellerische Laufbahn fo rühmlich eröffnet, dass er Aufmunterung verdient, und wir uns große Hoffnung von ihm machen. Wohl aber wird er thun, wenn er weniger wortreich, und kürzer in Perioden wird, weniger fich zwinget, zierlich zu schreiben. Der Verlust von Stoll muss uns immer defto empfindlicher werden, wenn wir fehen, dass er solche Schüler gezogen hat, und, wenn man feine Art, Kranke zu behandeln, und ihren Zustand zu unterfuchen, fo kennen lernt, als hier. Die Anwendung der Untersuchung S. 200. auf die verschiedenen Fieberarten, die kurze Beschreibung einer jeden mit den unterscheidenden Zeichen, lauft schon fo fehr in das Gebiet der Diagnostik, so wie das über Puls etc. S. 147. gefagte in die Semjotik, dass es auch deswegen schon ein Anfringer mit Interesse und Nutzen lesen wird, dem der Vf. febr bescheiden feine Arbeit beitimmt; felbst erfahrne Aerzte werden dadurch zuweilen an Dinge erinnert werden, die ihnen fonft leicht aus dem Gedachtniffe entwischen. Die ganze Schrift ift ein Commentar über das, was wir schon durch Euerels Sylloge von Stoll über die Art. Kranke zu prüten, erhalten baben. Hr. Gotthard hat dabey zugleich die besten neueften Schriften genutzt, und aus denselben das vorze tragne bestätiger. Er bat, wie er gelegentlich erzählt, ein r Geburt beygewohnt, wo eine Frau beynahe 20' Pfund Blut aus einer aufgesprummen Parix an den Schamlefzen äußerst schnell verloren hatte! Das Aus-

kammen der Schaamhaare S. 110, ift uns eben fo neu gewesen. Die Entdeckungsmittel des Eiters halt der Vf. für unzureichend, und die beste Eiterprobe für ein trügliches Hülfsmittel; die Hauptsache, fagt er sehr richtig, komme auf Erkenntnis und gehörige Schätzung der übrigen anamneitischen und diagnostischen Zeichen an. S. 195. der Aftragalus exfc. wirke weit kräftiger als alle für antivenerisch gehaltene Holzer und Wurzeln, er heile zwar die Luftseuche nicht, entleere aber doch einen Theil des Gifts durch die Reinigungsorgane der Haut und Nieren. S. 250. Vielleicht erklart uns diels der Vf. wohl künftig einmal deutlicher, da durch andre Beobachter das Zutrauen zu diesen neuen Mittel fehr verringert worden ift, und man vermuthen kann, dass Hr. G. in den Wiener Hospitalern auch Versuche damit angeftellt, oder die Wirkung des Mittels aus der Erfahrung kennen gelernt habe, nicht blos einem großen Arzte ein Compliment habe machen wollen, wenn er das obige niederschrieb.

#### MATHEMATIK.

GÖTTINGAN, b. Dieterich: Bestimmung der Länge von Guttungen, Gotha, Danzig, Berlin und Haresield in Middleser, aus der Sonneninsternis vom 5. Sopt. 1793. Mit Anzeige seiner mathematischen Vorlefungen, vom Prosessor Seyster. 1794. 14 S. 4.

Die große, in einigen Gegenden von Europa ringformige Sonnenfinfternis vom 5. Sept. 1793, konnte wegen ungunftiger Witterung nur an wenigen Orten Deutschlands beobachtet werden; Hn. Prof. Seuffer gelang es, wenigstens das Ende der Finsternis in Gottingen wahrzunehmen, wozu er sich eines 4füssigen Dollends mit 100facher Vergrößerung bediente; die correfpondirenden Beobachtungen, die er hiezu von andern auf dem Titel genannten Orten gesammelt hat, find zu Gotha vom Hn. von Zach, zu Berlin von Hn. Bode, zu Danzig vom Hn. Dr. Koch, und zu Harefield vom Hn. Grafen von Brahl angestellt. Es ift ein etwas mühfames, aber für die Geographie vorzüglich nutzbares Geschäft, eine an mehreren Orten beobachtete Sonnenfinsternis oder Sternhedeckung durch den parallactischen Calcul auf den Mittelpunkt der Erde zu reduciren, und daraus die geographische Länge jener Oerter herzuleiten : einen ahnlichen Zweck hat IIn. S. Abhandlung, in welcher er von den Hauptmomenten seines auf die schon genannte Sonnenfinsternis angewendeten Calculs Rech nschaft gibt, und die gefundenen Resultate für die Länge der verglichenen Oerter vorlegt. Vorerit folgen die nöthigen Untersuchungen, um die wahre Zeit der Beobachtung zu Göttingen und den Gang der Uhr zu beitinmen. Da kein Paffageinstrument vorhanden, und auf den Mauerquadranten fich nicht zu viel zu verlaffen war; fo nahm Hr. S. (aufser den am Mauerquadranien beobachteten Culminationen der Sonne und eines Dutzend Fixsterne), nicht nur mehrere correspondirende Sternhohen, um daraus ihre Culmination zu erhalten, mit einem afüsigen Siffonschen Quadranten, sondern .. berechnete auch aus einigen Combinationen diefer Sternhöhen die Stundenwinkel, nach einer kürzlich vom Obrift von Tempelliof vorgeschlagenen neuen Methode; die fammtlichen auf verschiedene Weise gefundenen Corectionen der Uhr stimmten immer mit Abweichungen von weniger als I Secunde unter fich zusammen. Nach Anführung der vornehmsten Rechnungselemente, worunter die Abplattung der Erde nach Hn. La Lande zu vorausgesetzt wird, folgen nun die aus den Beobachrungen abgeleiteten wahren Conjunctionen. Zu Berlin und Harefield wurde beides, Anfang und Ende der Sounenfinsternis, beobachtet; aus beiden, sowohl aus dem Ansang, als aus dem Ende ist auch die wahre Conjunction besonders abgeleitet; nun ergibt sich aber diese an beiden Orten aus dem Ende um etwa 17 Secunden früher als aus dem Anfange. Diefs ift ein merkwürdiges Beyspiel, um zu zeigen, wie nothig es ift, was fchon mehrere neuere Aftronomen (z. B. Hr. Gerftner im Berliner aftren. Jahrbuche 1792. S. 203.) erinnert habeit, dass man bey dergleichen Rechnungen die Refultate aus dem Ansange der Finsterniss nicht mit jenen aus dem Ende vermischen muffe. Hatte man z. B. im vorliegenden Falle eine nur aus dem Anfange benimmte Conjunction mit einer an einem andern Ort nur aus dem Ende bestimmten ohne weiteres vergleichen wollen : fo würde man den Meridianunterschied dieser zween Oerter um beyläufig 17 Secunden in Zeit irrig daraus erhalten haben. Um folche Fehler zu vermeiden, ift es nothwendig, nach bekannten Vorschriften aftronomischer Lehrbücher, die kleinen Verbesserungen mit in Rechnung zu nehmen, welche die Summe der Halbmeffer von Sonne und Mond, desgleichen die Breite und Pa-

rallaxe des Mondes erfodern dürften. Hr. S. hat. (wie aus der Bezeichnung zu schließen, nach Lexell's Methode) die Coëfficienten diefer Verbesserungen, und daraus weiter unter der Hypothese, dass die Mondsparal. laxe ganz richtig angenommen worden, die Correction der Summe der Halbmeffer zu - 4 Sec. und der Mondsbreite zu -- I Sec. berechuer, und auf diese Weise den Meridianunterschied richtiger, als sonst hätte geschehen können, hergeleitet. Zwar wenn man durchgangig blofs die Conjunctionen aus dem Ende vergleicht, ergibt fich auf einige Decimalfecunden mit Hn. S übereinstimmend der nemliche Mittagsunterschied auch ohne jeue Correctionen : die Urfache ift, weil die Coëfficienten der letztern für das Ende an allen fünf verglichenen Orten bevnahe einerley find; aber gerade um zu wissen, ob sie es find, muss diese Prüfung der gefundenen Conjunctionen am Schlusse der Rechnung noch angestellt, und jene Coefficienten berechnet werden. Hr. S. findet übrigens, indem er die Beobachtung zu Harefield, deffen Lage durch die vortrefflichen Beobachtungen des Hu. Grafen Brühl genau bestimmt worden, zum Grunde legt, folgende Mitragsunterschiede von der Parifer Kon, Sternwarte, offlich in Zeit: Göttingen. 30' 14", 83 (nach Tob. Maver 30' 16") Gotha auf Seeberg 33' 24", 54 (nach Ila. von Zach 33' 35") Berlin 43' 54", 65. Danzig 1 St. ' 53", 53. (Die Lange von Berlin fallt nach andern Bestimmungen zwischen 43' 56" und 44' 12" und von Danzig zwischen 1 St. 4' 34" und 5' 12"). zuletzt be-rechnet noch Hr. S. den Fehler der Mayerschen Mondstafeln nach der Londner Edit. 1770 und nach der neuen Masonschen Ausgabe. Zur Zeitberichtigung bat er den Zachschen Fixsterncatalog gebraucht.

#### SCHRIFTEN. KLEINE

VERMISCHTE SCHRIFTEN. I. Kopenhagen: Klage gegen Graf Woldemar Friedrich von Schmettow mit Anmerkungen eines Themikraten. 1794. 4 S. 8.; damifch: Odenfe. 1794. 23 S. 8.

II. Ebendaf. , b. Popp : Nyefte Anmaerkninger over Klagen

imud Grev Voldem, Frid. Schmettow. 1794. 16 S. 8.

III. Ohne Druckort: Schreiben an einen Freund, die neulich im Druck erschienene Klage gegen den Grafen W. F. von Schmettuw betreffend. 1794. 16 S. 8.

1V. Kopenhagen, b. Popp: Et Norsk Corpfes Klage over Grev v. Schmettow (Klage eines Norwegischen Corps) med An-

maerkninger of Rasmus Antiklager. 1794. 30 5. 8.

Durch verschiedene, von einigen für treffend gehaltene, von andern als unrichtig und übertrieben getadelte Behauptungen des Grafen Schmettow in feinem erlauternden Commentar (A. L. Z. 1794. N. 32.) beleidigt, entwarfen einige Officiere eine an den Prinz Carl von Meffen gerichtete Anklage, worin fie auf Genugthuung drangen. Diese Klage, welche bey vielen Regimentern verlefen, aber bey mehreren nicht genehmigt ward, ift, wie dergleichen allgemeine Beschwerden gewöhnlich find . einfeitig, zum Theil unwahr, zum Theil übertrieben; auch ift fie im hochiten Grade elend geschrieben. Weil fie eber einmal im Blanuscript umlief, und das Publicum ein großes Missallen darber bezougte, fo beforderte fie der Vf. von Nr. I. zum Druck,

um, wie er fagt, die Ehre der Officiere zu retten, welche un-befugter Weise umer der Klage ausgezeichnet find. Er begleitet fie überdiefs mit fcharfen, aber zum Theil treffenden, An-

merkungen, welche ihre Blößen in ein völliges Licht fetzen, Nach Nr. II. hästen die Namen der unserzeichneten mit ab-

gedruckt werden follen; allein man ficht leicht, dass dies aus wichtigen Urfachen unterblieb.

In Nr. III. wird vorzuglich die schlechte Lage der Subsiternofficiere und des gemeinen Soldaten eindringend geschilden. um des Grafen Schmettow Vorwürfe zu rechtfertigen, Nr. IV. ift in eben der Abficht und in eben der Form ge-

schrieben als in Nr. I .; aber nicht mit gleichem Geift. Uebrigens weiss man aus Journalen, dass der Graf Schmet-

tow. wahrscheinlich auf Veranlassung des Militaretats, von der holfteinischen Landesregierung wegen verschiedener Stellen in feinem Commentar zur Verantwortung gezogen ward, und daß er darauf eine fehr scharffinnige, in verschiedenen Journalen gedruckie, Erklärung einreichte, um die fernere Untersuchung als unstatthaft vorzustellen. Inzwischen blieb die Sache daber nicht : fondern man liefs ihm . nach verschiedenen Vorstellungen, die Wahl zwischen einer von ihm vorschriftsmäßig abzugebenden Erklärung und einem fiscalischen Process. - Allein che er feine Antwort übergab, farb er nach einem langen Erfakenlager.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 7. November 1794.

#### ARZNETGELA HRTHEIT.

LONDON, b. Johnson: Transactions of a Society for the improvement of medical and chirurgical knowledge; illustrated with copper-plates. 1793. 343 S. 8. mit 10 Kupfern und einer Tabelle.

Bloss eine treckne Anzeige der verschiedenen Aussilten virze wird die Leser von der Wichtigkeit diese Werks, woran Aerzte von dem größten Anschen Autheil haben, überzeugen, ohne daß es einer besondern Empfehlung bedürste. Aber wenn dem englischen Arzte das Verdienst bleibt, daßs man seinen Beobachtungen fogleich die Zuverhäligkeit anlichet, und daß ser fie gemeiniglich von einer großen Menge Kranken einerley Art und ungekünstlettliefer, so mus man es auf der andeen Seite bedauern, daß er es noch immer so wenig der Mühe werth halt, sich mit der neuen Literatur bekannt zu machen, und daher oft glauben kann, eine Entdeckung gemacht zu haben, die es uns in Deutschland ger nicht ift. Auch in diesem Werke wird nau davon Spuren fünden.

1) G. Fordace von Pocken. Die natürliche Ansteckung derfelben scheint ibm zwischen 12 und 14 Tagen ftatt zu haben, oder da ihre Wirkung zu äußern, ob es gleich auch zuweilen früher geschehe; er glaubt daher auch durch die Inoculation der natürlichen Ansteckung zuvorkommen zu konnen, weil jene früher wirkt, und trage kein Bedenken, sie da zu empfehlen, wo jemand befürchtet, von den Pocken schon angesteckt zu seyn. (Eine Idee, die jedoch nicht neu ift, und wir schon von Dies erkläre ihm zugleich die Dimsdale etc. haben.) Tollkühnheit einiger Afterärzte, welche eine Person zu inoculiren in ein Zimmer brachten, wo ein Kranker an Pocken lag. Es sey jedoch dies Verfahren misslich, denn wenn die Inoculation nicht anschlägt, (wie es doch oft geschiehet.) so laufe man Gefahr, den Kranken die naturlichen Pocken zuzubringen. Vorbereitung zur Inoculation sey lächerlich, und eine Art Aberglauben; er habe im Thomasspitale oft Gelegenheit gehabt, Personen zu fehen, die in jener Ablicht Queckfilber, Spiessglas etc. genommen, und wo die Pocken nicht besierer Art gewefen, als bey audern ohne alle Vorbereitung. Nie habe er bemerkt, dass eine andere Krankheit durch die Inoculation mitgetheilt worden. Von den Kindern, welche an inoculirten Blattern gestorben sind, seyen über 2 Drittel unter 9 Monaten gewesen, und er inoculire daher nicht vor der Zahnarbeit. (Wenn diese Rechnung richtig ift, fo bestätigt fie das im Grofsen, was wir in Deutschland von Wien etc. auch schon wussten, und mit des Rec. eigner Erfahrung übereinkomme.)

2) J. Hunter von der Entzundung der innern Häute der Blutadern. Da diese Abhandlung von 1784 darire ift, fo gehort das, was in den neuesten Zeiten unfre Landsleute, Schmuck etc. über diese Materie geschrieben haben, ohne Zweifel diesem großen englischen Wundarzte. Er hat bey allen heftigen Entzuudungen des Zelleugewebes, fie mochten von felbst, oder nach ausserer Gewaltthätigkeit, oder nach chirurgischen Operationen, wie nach dem Abnehmen eines Gliedes, entstanden feyn, gefunden, dass die Häute der größern Blutadern dafelbst gleichfalls fehr entzündet wurden, und ihre innere Oberfläche mehrere Arten von Entzündung annehmen. dass nemlich in einigen Stellen diese Gefasse zusammenhangen, an andere in Vereiterung etc. gehen. Wo es große Blutadern gibt, da habe er felten ein Exempel von Eiterung gesehen, wo er jene Erscheinung nicht nach dem Tode angetroffen, nach Amputationen, Fractionen, dem Brande; hieraus muste man nun erklaren, wie nach einem Aderlass fich zuweilen ein Arm entzündet, wo man gewöhnlich glaubt, es fey ein Nerv. oder die Flechse des Biceps getroffen. Alles dies, Entzündung, Schmerz etc. erfolge auch nach einem Aderluffe zuweilen da, wo kein Nerv oder Flechse in der Nahe ist, wo der Kranke übrigens ganz gefund war, und wenn man bey eben demfelben bald nachher auf einer andern Stelle aderlaffe, etwa um jene erfte Eutzündung zu heben, so heile die zweyte Wunde fehr leicht. Die Blutader konne man oft wie eine harte Saite fühlen. Die Eiterung nach diefer Entzundung der Ader fehrankt fich oft auf eine kleine Stelle in der Höhle derfeiben nahe bey der Oeffnung ein, und dies komme daher, weil über und unter der Oeffnung die Ader zusammenfallt; in andern Fällen breitet fich die Entzündung und Eiterung auch nach der Länge der Ader weiter aus. Er fahe einmal nach einer Wunde am Fusse die Saphaena am ganzen Beine und Schenkel bis nach den Leisten herauf entzundet, und musste eine Menge kleiner Gefchwure in derfelben offnen. Bey Pferden fey die Entzündung einer Ader eine gewöhnliche Folge des Ader lassens; denn der Pferdearzt pflege die aufsere Wunde nicht gehörig zu schließen. Da die Zufälle bey Menschen auch oft febr gefährlich werden, so habe der Chirurgus Ursache, dieses alles zu verhüten, und das geschehe, wenn er die Wunde bey dem Aderlass genau zu schließen und zu verbinden sucht, das bester mit Compressen als Hestpflaster geschehe.

3) Jenner von Verfertigung des Brechweinseins.
4) J. Hunter Leichenignung eines Mannes, der an einem Verhalten des Urins flarb, das durch Hydatides ent flanden war. Der Kanke, ein flarker gefunder Mannhatte etwa 5 Wochen werber geklegt, daß er nicht imhente etwa 5 Wochen werber geklegt, daß er nicht im

mer fein Waffer laffen konne, und zuletzt ging der Urin wider Willen ab; er konnte bev einer chirurgischen Unterfuchung im Bette noch aufrecht fitzen, aber eine Stunde darauf, als er fich herumkehren wollte, ftarb er plotz-Die Blase fand fich ausserordentlich ausgedehnt, ftieg & Zoll über die Schaam hinauf, berührte fast das Colon, und enthielt an 6 Pinten Waffer. Zwischen dem Blasenhalse und Mastdarm eine große Geschwulk, die das ganze Becken ausfüllte. die Blafe aus der Stelle drangte, und aus der bev dem Einschnitt Wasser und Hydatides bervordrangen, davon die großte anderthalb Zoll im Durchschnitt halten, und die kleinste einem Nadelknopf grofs war. Aehnliche Geschwulfte fanden isch an andern Theilen des Bauchs, in welchen die enthaltene Flüsligkeit verdickt war. Diese Geschwülfte hatten alle : Haute, wie die Wasserblase selbit, welche vollig rund waren, und nicht zusammenhingen. Waster schwammen kleine Wasterblasen, und die grodsern von diesen schienen kleinere zu enthalten. Wahrscheinlich verandern sie sich. wenn sie zusammengefallen oder leer geworden find, wieder, und gehen in eine käfigte Substanz über, die man da auch fand. Der Vi. glaubt, dass die Hydatides, welche man an den Eyerftocken, Nieren etc. finder, von jenen unterschieden, und eine veränderte Substanz jener Theile find; er halt jene mit Paltas, Goeze etc. für das, wofür diese lie angegeben haben, ohne jedoch das zu wiffen, was andre deutsche Naturforscher . Leske . Fischer, Werner, Treutler zur Bestätigung der animalischen Pathologie entdeckt, haben. Die Wasserblasen schienen den benachbarten Theilen nicht anders als durch einen mechanischen Druck geschadet zu haben, weil sie alle vollkommen gesund waren. Bey einem Schaafe bewegten fich die Hydatides noch im warmen Wasser, obgleich das Thier schon mochte 14 Stunden geschlachtet seyn. Auch die Hydatides in dem Gehirne der Schaafe hat er gesehen.

5) Fon einem vemittieraden Licher, das ein Mann zü Beffors glücklich überftanden hat, an welchen 25taufend andere gestorben sind, und das der Pest sich nahe kommt. Obgleich die Geschichte nicht von einem Arze te, sondern dem Kranken selbst, erzahlt wird, so ist se doch wegen vieler Umstande, wegen der beschriebenen litze etc. in jener Gegend unterhaltend. Die besondern Zufälle waren außer den bey ahnlichen Fiebern gewohn lichen. Geschwulft der Zunze. und Hang zum Selbst.

morde, (oder vielmehr Angst?)

6) Baillie von einem ganzlich fehlenden Pericardium, mit vortreflichen Reflexionen, so wie man sie von diesem großen, uns durch Sommerring näher bekannt ge-

wordenen, Arzte erwarten kann.

7) J. Hauter von der lutesssasception. Bey der Erklärung der Entstehungsart schreibt er der wurmförmigen Bewegung nicht viel Wirkung zu, um den zusammengezogenen Theil des Darms in den erschlaften zu drängen. Man fülke glauben, daß abs Gekröfe, besonders bey den dicken Därmen, dieses Einkrischen hindern möffe, und doch ift gerade die großte lutussusception, die man noch kennt, am Colon gewesen. Beschreibung einer abnijchen von einem symuatilehen kinde. Man könne sie nie vollkommen erkennen, als nach dem Tode, wo man sie aber vermuthet, sey es rathina anzunehmen, sie entstehe so, daß das obere Stick des Darms sich in das untere geschoben hat, nicht umge kehrt, wie man es auch zuweilen sindet. kenne da keinen Nutzen schaffen, er wirde lieber Brechmittel rathen, (wenn aber diese nützlich seyn konnten, so würde sich die Krankheit oft von selbis heben, das Erbrerchen schon gewöhnlich ohne Brechmittel erfolgt, oder wären diese vergebens angewandt, so müste mae es so ansehen, daß der-Darm sich aufwärts eingescheben habe, und dann könnten Purganzen vielleicht helfen. (Diebey der gemeiniglich dabey bessichlichen Verstopsung henbeits schon gebraucht werden.)

8) Baillie von ungewohnlichen krankhaften Erscheinungen beit Blutgefassen, z. E. da das Blut an einer Stelle derielben gerinnt, und die Höhle ganzlich verschliesst, obne dass man eine vorhergehende Ursache entdecken konnte, wodurch das Blut da zurückgehalten worden. (Eine fterke Widerlegung von Pafta!) Er fand bey einem Manne in dem ganzen Pulsaderfysten eine Anlage zu Anevrysmen, in der rechten und linken Carotis aber, wo sie sich in die aufsere und innere theilet, eine Geschwulft von etwa anderthalb Zoll Lasge, und den Durchschnitt der Arterie kaum zweymal starker als naturlich, bey dem Einschnitte ein festes Daraus ift der Vf. geneigt, zu verauthen. dais jemand ohne Umlauf des Blutes durch einen Theil der größen Stamme diefer Arterie leben könne, und wenn es bey einer chirurgifchen Operation nothwendig werden follte, man fie auch unterbinden konne. Nun wieder von Obliterationen, Verwachsen der Blutgefaße, (aufser den bekannten des ductus arteriofi, und am Nabel) von Verknocherungen; letztere kommen bey den Pulsadern oft', und bey Blutadern fast nie, vor, der Vf. hat aber doch eine an der Hoklader geseben.

5) E. Home von Hunters Methode, ein Anterpranin Kniegdenke zu heilen. Da diefes Uebel fo fehr hai git, und zugleich die bisherigen Methoden dagegen fo unzuverlaßig gewesen sind, fo müssen wie eine hechrieben als hochst wichig, und von vielen schon angenommen, der Ausmerksamkeit der Wundärzte ad as dringendste empfehlen, nur dürsen sie hier keineßescheibung davon erwarten, da wir sie, wegen Magel des Raums, nur sehr unvollstandig liefern konnten, und est gei die bei vielen sich eine bei de sie also bey eigentlich chirurgischen Recensienten siehen müssen, wenn sie sich dieselbe nicht aus dem est siehen weren sehnen waren konnen.

21) Hunter von einer Lähmung der Musich, welch 210 Schlucken dienen. Verengerung oder Zufammenziehung des Ocfophagus etc. ift des gewöhnliche lüdernifs des Schluckens, aber das Gegentheil, eine Paralyfis an diefem Theile nicht fo haufig. Man umfs da nur erft darauf denken, Nahrungsmittel und Arzusyen in den Magen zu bringen. H. bemerkte das Unvernoden zu fchlucken bey einem Krauken fogleich bey der Lihbmung der ganzen rechten Seite, und hob es, inden

er durch eine Soude, mit Aalhaut überzogen, zweckmatsige Arzneyen in den Magen brachte.

11) Buillie von einer befondern Structur der Urirblafe, und Zeugungstheile, bey einem Manne von eine Jah 40. Jahren: Die Beobechtong beweifet, daß der Mensch auch, wie einige Thiere im natürlichen Zustande, die Blase entbehren könne, und B. wenut, daß die Physologen behusamer von der Nothwendigkeit gewiller Theile sprechen sollten.

12) Von Ebendemfelben ein Fall von einem merkwärdigen und feltens Emplufenn. Bey einem Injahrigen wasserlichtigen Kinde, wo sich die Lust in dem Zeilengewebe der Extremitaten, und des Leibes, auch nachher nach dem Tode in dem von den Gestamen etc. sand, ohne dass man, wie gewöhnlich bey einer zerbrochenen Ribbe etc. einen Weg entdecken kounte, wodurch die Lust hineingedrungen ware. Wahrscheinlich fev durch eine Art chemischer Verwandlung aus dem

ausgetretenen Waifer die Luft entwickelt.

Taels des Gehirms. Es fehlte der fichelförmige Fortfatz, auch war das Gehirm nicht in 2 Hemifphären gehreitetet, und diefs alles war nicht etwa nach einer verhergehenden Entzündung und einem allmalbigen Verwahfen etc. entstanden, sondern die ursprüngliche Bildung des Gehirms. Dabey war die Frau 22 Jahr alt geworden. So wenig wiffen wir noch von der Physiologie, und den Theilen des Korpers, welche da feyn mäßen, oder nardrich find! Hatte man diefe Entdeckung bey einem andern Kranken gemacht, so wirde man vielleicht feine todtiche Krankhelt ganz daraus erklärt haben, hier aber fehlte diefer Fran nichts, als daß ihr wegen eines chiracgiften Gebrechens der Fußs muster abgenommen werden.

14) Clarke von einer Verblutung, die fich nach Zereisung der fallopischen Rohre ereignete, in welcher fich eine Frucht von etwa 6 Wochen fand. Der Schmerz unten im Leibe entstaad plotzlich, nachdem die Frau den Tag vorher ein warmes Bad gebraucht hatte. Die übrigen Erscheinungen in der Leiche werden durch 3

Ku fer erlautert.

15) E. Home über die lofen und beweglichen Kuorel, welche man in den Gelenken, am gewohnlichten im Knie antrifft. Hunters Meynung über die Entstehungsart derfelben. Ausgetretenes Blut nehme geweiniglich die Befchoffenheit der Theile an, welche es berührt.

Chirorgischer Rath dagegen.

16) G. Fordyce Versuch, die Arzneywissens. haft zu proferer Gewissheit zu bringen. Er hat in diefer Abficht eine Tabelle entworfen, wonach Beobachter ihre Remerkungen einrichten und aufzeichen follten, und macht unter andern darin auf Lage des Orts, Temperatur der Atmosphäre, Waffer, Lebensart etc. der Einwohner aufmerklam, und hat zum Beyfpiel London hier aufgeführt. Obgleich diese medicinitchen Bemerkungen über London eben nicht als ein Mufter für ahnliche Beobachtungen dienen können, und man dergleichen topographische Beobachtungen von Hinkam, Grant etc. Schon kennt, und wir besonders in Deutschland medicinische Topographien aufzuweisen haben, welche diese weit hinter fich laffen, fo trifft man hier über London vieles für Aerzte intereffantes an, das ausgezeichnet zu werden verdient. Der ganze Vorrath von Waffer, das durch Feuermaschinen und Wasserleitungen für London

geliefert wird, beträgt 109440 Cubicfus in einer Stunde. Die gewöhnliche Sommerwarme ift von 65 bis 75 Fahrenheit. Die Anzahl der Einwohner schätzt der Vf. auf eine Million, die von Aerzten fey aber fo geringe, dass tie nicht verdiene, genannt zu werden, überhaupt nicht über 200. (Wir verstehen die zum Collegio der Aerate gehörende, welche allein ohne Taxe frey ihre Kunft ausüben dürfen, und etwa auch die fogenannten Licenciaten; denn die Anzahl der übrigen dürfte noch wohl viel betrachtlicher feyn.) Die Handwerker und Tagelöhner find vorzüglich den Lungenbeschwerden und allen andern Krankheiten ausgesetzt; überhaupt aber itt Londou den Kindern gefährlich; fie werden oft 2 bis 3 Jahre gefaugt; wenn von denen die zum Saugen aufs Land geschickt werden, 29 sterben, so sterben von eben der Anzahl und in eben der Zeit in der Stadt 39. Ueberhaupt sterben mehr als die Halfte in London, ehe fie ihr 5tes Jahr erreichen. Man muffe in der Tabelle auch die Gelegenheitsurfachen mit angeben, wenn es nur nicht so schwer ware, sie aussindig zu machen, da überhaupt die Wirkung einer Sache auf den menschlichen korper noch fo ungewiß ift; wenn inzwischen mehrere Beobachter nach einer Urfache immer diefelbe Krankheit entstehen feben, und viele lahre hindurch beobachtet haben, ohne dass sie sich einander ihre Beobachtungen mittheilen. so werde doch allmählich die Wahrfcheinlichkeit großer. Auch Idiofyncrasien sollten mit aufgeführt werden, besonders aber Epidemien. dieter Gelegenheit erinnert der Vf., er wisse aus zuverlasliger Ersabrung, dass die Fieberrinde das krästigste Mittel bey eryfipelatofen Entzündungen fey, d. i. wo nur die Oberstäche der Haut oder eines Geschwürs entzundet ift, und er habe nun febon feit 1759 fie im Gebrauche, da er fie zuerft bey einer Phymofis, nachher bey einer Entzündung im Halfe gegeben, so wie fie Fothergill beschrieben, d. i., wo keine phlegmonose Entzündung oder vermehrte Absonderung von den Schleindrufen fich zeigte, (alle Stunden zu einem Quentchen.)

auch in der Rose des Gefichts. 17) J. Hunter über den tollen Hundebifs. Die Gefellschaft, welche dieses Werk ausarbeitet, hat viele Unterfuchungen über diese Materie angestellt, und H. theilt hier das Refultat derfelben mit. Schade! dass nan die große Erfahrung der Deutschen auch bey dieser Gelegenheit nicht genutzt hat. In Jamaica bat man mehr Hunde als an irgend einem Orte in der Welt, und doch hat man in 40 lahren dort keinen tollen Hund gefehn. Il. meynt, die insularische Lage sichere, lamaica gleichfam als durch eine Quarantaine vor Aufterkung. der Weg aus England etc. fey fo lang dahin, dafs das Gitt khon unterwegs verschwinde, ebe ein Hand, der in Europa gemeiniglich 3 Wochen nach dem Biffe toll werde, dahin komme, und glaubt daraus schließen zu konnen, dass das Gift, welches die Tollheit bey Hunden hervorbringt, blofs aufteckend fey, und nicht von feibit entitehe. (Das Factum ift frevlich unläugbar merkwijtdig, aber auch die Folgerung fo überzengend? müßten nicht andre, weirentfernte lufeln ehen fo glücklich feyn? Kann nach Jamaica nicht auch auf einem kurzern Wege. aus America etc. ein Hund kommen? bey uns, auf dem

000

feken Lande kann ein toller Hund allerdings wohl unvermerkt von einem andern gebiffen und angesteckt feyn, aber follte die Hundswuth nicht eben fo leicht von felbft entstehen können, als man fogar von der Wasterschen bey Menschen glaubt zuverläslige Exempel zu haben?) Der Hund kaun während der Tollheit feste und fluslige Dinge schlucken, fürchtet fich auch nicht vor Wasser. In den mehreiten Fallen, welche die Gefellschaft gesammelt hat, war die Austeckung durch fremde Hunde geschehen; die Erfahrung hat fie noch nicht gelehrt, dass irgend eine Art von Thieren wider die Folgen des Humdebiffes gefichert fey. Bey dem Biffe felbit entftehe großere Gofahr, wenn die Zahne mehr Gift haben, oder der gebiffene Theil gefasreicher ift, z. E. im Gesichte, auf der Hand gefehwinder; an andern bedeckten Theilen ift die Gefahr geringer, weil durch die Kleidungsfrücke die Zahne des Hundes abgewischt werden. Ein Hund, der eine Wunde leckte, brachte die Wasserscheu hervor, es ist also nicht immer der Bis dazu nöthig. Wahrscheinlich habe man aber oft einen Tetanus mit der Wasserscheu verwechselt, und diese entstehe wohl nicht leicht bey Menschen von selbst. (Eine Idee, wodurch die Genauigkeit und Zuverlassigkeit vieler Beobachter zwar verdachtig werden dürfte, die aber durch das, was Rush über beide Krankheiten gesagt hat, intereffant wird). Hunde werden leichter augesteckt als Menschen; 4 Meuschen und 13 Hunde wurden von einem einzigen tollen Hunde gebiffen, alle diese Hunde ftarben, alle 4 Menschen blieben frey, ob sie gleich nichts gebrauchten, als was man alle Tage fehlschlagen fiehet; auch hat man ein Exempel, dass von 20 von eben demfelben Hunde gebiffenen Menfchen nur einer krank geworden ift; (auch ohne Hülfe dagegen anzuwenden? Da dieses nicht glaublich ift, und nicht leicht jemand nach einem folchen Vorfalle ruhig bleibt, fondern immer Hülfe fucht, fo kann man den Beweis, wie er hier negativ von H. angenommen wird, eben fowohl für die Wirkung der Mittel als gunftig annehmen.)

(Der Beschlus folgt.)

### LITERARGESCHICHTE.

Lemgo, im Verlag der Meyerschen Buchh.: Verzeichniss aller anonymischen Schriften in der vierten Ausgabe des gelehrten Deutschlands von M. G. S. Ersch fortgesetzt aus dem dritten und vierten Nachtrage, nehlt einem Verzeichniss von Uebersetzuhgen der darin angegebenen Schriften in andere Sprachen. 1794-272 S. u. XLVIII S. Vorr. gr. 8.

Der dritte und vierte Nachtrag zu Hn. Hofr. Meufels relehrten Deutschland hat dem unermudet fleissigen und gelehrten Hn. M. Erfch Gelegenheit gegeben, fein, fchon vor fechs Jahren angefangenes Verzeichnifs aller in gedachtem Werke angezeigten anonymischen Schriffteller fortzusetzen, aber auch zugleich durch das beygefügte, ehemals schon, wenigstens auf dem Titel des eriten Theils feines Verzeichnisses anonymischer Schriftsteller versprochene Verzeichniss von Uebersetzungen der im gelehrten Deutschland angeführten Schriften in andere Sprachen, den Wunsch mehrerer Literatoren auf das vollkommenite zu erfüllen. Da man die Einrichtung des erften Verzeichnisses schon aus dem ersten Theile desselbes kennt, fo ware es wohl überflüslig, dieselbe hier neuerdings vorzulegen; und, da man den Vf. schon als einen Mann kennt, dessen Fleiss und Genauigkeit in diesem Fache beynahe unnachahmlich ift, fo bleibt Rec. nichts übrig. als von dem zwegten Verzeichniss eine kurze Nachricht zu geben. Und hier muss dann derselbe ganz vorzüglich, die voranstehende weitläuftige, aber auch sehr reichhaltige Vorrede empfehlen, in welcher der Vf. den deutlichtten Beweis abgelegt, dass er diese Uebertragungen deutscher Schriften in die Sprachen der Ausländer nicht nur mühfam zusammengelucht, fondern auch über das aufgefundene nachgedacht habe. Dadurch fah er fich denn auch in den Stand gesetzt, seinen deutschen Landsleuten zu fagen, dass endlich auch das Ausland ihren Verdiensten würde muffen Gerechtigkeit wiederfahrts Da der Vf. dieses Resultat feinen Lesern nicht ohne Belege mittheilt, da er fie felbft mit dem, in ver schiedenen Landern berrscheuden Geschmack, mit den theils gunftigen, theils minder gunftigen Urtheilen über deutsche Literatur und Sprache bekannt macht, so mus ihnen diese vortrefliche Uebersicht die angenehmfte Lecture gewähren. Wir zeigen nun noch die Absatze an, in welche dieses Verzeichnis abgetheilt ist. enthält ein Verzeichnifs von Saminlungen und einzelnen Buchern, worin Schriften und Auffatze mehrerer Verfasser übersetzt find. Der zweyte und weitläufiigste enthalt das nach dem Alphabet geordnete Verzeichniss von Uebersetzungen einzelner Schriften und Auffatze be-Der dritte ift den Ueberfetzungen kannter Verfasser. anonymischer Schriften und Auffatze gewidmet. Beschluss macht endlich als Anhang eine Ueberficht der Uebersetzungen nach den Sprachen, aus und in welche deutsche und nicht deutsche Schriften deutscher Avtoren übersetzt wurden.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Sonore Kürste. Kopenhagen, b. Poulsen: Veddemaalet, e. Mollemfpil med Sang. (Die Wette, ein Zwischenspiel mit tresaug.) as Peder Horseboo Haste. 1793. 32 S. g. Die Hand-

lung dieses kleinen Stücks ist zwar nicht an sich sehr lebhist und interessant; aber sie ist mit Geschmack, Empfindung utd Wahrheit ausgesührt, und durch gesällige Gesinge gehöben.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 8. November 1794.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

London, b. Johnson: Transactions of a Society for the improvement of medical and chirurgical knowledge; illustrated with copper-plates etc.

( Bef. hlufs der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfien.)

wischen der Ansteckung oder dem Hundsbisse und der Erscheinung der Krankheit ist die Zeit sehr ungewifs, von 31 Tagen zu 17 Monaten; vom frühern oder spätera Ausbruche ist die Angabe sehr unzuverlä-Isig. Die Wasserscheu fey freylich ein fonderbares Symptoin der Krankheit, aber fie mache nur einen kleinen I'heil derfelben aus, und die Kranken fterben nicht, weil fie picht schlucken konnen; denn man könne gewiss noch einmal fo lange ohne Effen und Trinken leben. Die Beschreibung der Krankheit selbst enthalt für einen deutschen Arzt von Belefenheit nichts neues. scheinung der Wasserschen bis zum Tode verftreichen gewöhnlich 2 bis 3 Tage. Einige diefer Unglücklichen fanden im Laufen eine große Erleichterung, und einer lief noch wenige Stunden vor seinem Tode eine Viertelmeile. Nach den verschiedenen der Gesellschaft mitgetheilten Nachrichten hat man in den Leichen durchgehends auf den innern Hauten des Magens, nahe am obern Magenmunde etwas einer leichten Entzundung ähnliches gefunden; in einigen schien die pia mater mehr Blutgefäse zu haben; auch bey Hunden fanden fich jene Erscheinungen im Magen. (Für den Pathologen ift dieses wohl am wenigsten befriedigend, und er wird wünschen, dass man entweder weit mehr Theile untersucht, oder das bestätigt - widerlegt hätte, was andre im Oefophagus, befonders dem obern Theile wolfen entdeckt haben.) Da wir bisher kein Mittel entdeckt haben, die Krankheit selbst zu heben, so sey die Verhütung von der großten Wichtigkeit; aber da von Menschen, welche gebiffen worden, weit weniger von der Wafferscheu besuilen werden als ohne Anwendung von Mitteln entwischen, so lasse sich nicht viel zum Vortheile der Präservation entscheiden, und alle die gerühmten innerlichen Mittel haben die Krankheit nicht verhindern, ia fogar nicht einmal ihren Gang verändern können; es hänge also alles von der localen äußern Behandlung uer Wunde ab; leider! weis aber die Gesellschaft aus der Erfahrung, dass auch alle ausserlichen Mittel fehlgeschlagen haben, außer das Ausschneiden der verwurdeten Stelle. Es gibt inzwischen oft Stellen, wo dies Ausschneiden nicht moglich oder gut anwendbar wird, auf den Fall werden caustische Mittel empfohlen, vor-

P \_ Z. 1744. Winter Band.

züglich das kali purum nach dem londonschen Apothekerbuche, und überhaupt noch genauere Vorschriften für den Wundarzt gegeben. Aus wenigen Datis, welche die Gesellschaft vor Augen hat, ergibt fich auch die wichtige Frage: wie lange nach dem Biffe der verwundete Theil ausgeschnitten werden konne, die wenig genuethuende Antwort: dass dies von Versuchen abhange, die man mit dem Gifte felbst anstellen muffe; man habe aber doch to Stunden, und in einem Falle noch am sten Tage nachher dasselbe vorgenommen; es scheine falt, dass das Gift fich lange Zeit auf die Wunde allein einschrünke, und man alfo Wochenlang nachher noch immer den Theil ausschneiden konne. Wenn die Wasserschen fich wirklich schon außert, so hat von allen bisher gebräuchlichen Arzneyen keine erleichtert, noch weniger dieselbe gehoben; es fehle auch in der That bey allen Schriftstellern darüber noch sehr sichtbar an einem gewissen Plane, einer fystematischen Methode, die Kraukheit anzugreifen, man greife bald zu diefem, bald zu jenem Mittel. Opium, Queckfilber, warme Bader etc. halfen alle nicht. Aus dem oben angeführten Falle vom Laufen des Kranken folle man fast in Versuchung gerathen, dies als ein Hülfsmittel vorzuschlagen, und etwa zu gleicher Zeit auch noch die Wunde zu scarificiren. (Wenn pur die Lust zu laufen nicht als Wirkung einer Angst angesehen werden kann, die die Unglücklichen in diefer, fo wie in vielen andern Krankheiten, antrieb. fich auf irgend eine Art, nicht allein durch Laufen, Erleichterung zu schaffen.) In Ostindien gebrauche man Arfenik; auch dieses liese sich versuchen. züglich müsten die Versuche mit dem Gifte felbst die Behandlung vielleicht aufklären. Vorschläge zu diesen Experimenten, die wir aber, so wie die kurz berührte Antiquität der Krankheit übergehen. (Das Refultat, das aus den gesammelten Beobachtungen der Gesellschaft hier geliefert wird, ift freylich für einen menschenfreundlichen Arzt schrecklich und beunruhigend, aber es findet mancher, der fich aus seiner eignen Erfahrung an Unglücksfalle diefer Art erinnert, vielleicht auf der andern Seite wieder etwas tröftliches darin.)

13) E. Home einige Bemerkungen über Geschwäre (an den Beinen). Er versuchte 14 Jahre lang allerley Mittel, befonders verschiedene mineralische und vegetabilische Pulver einzustreuen; viele Geschwüre schienen nach dem geringsten. unschuldigsten neuen ausserlichen Mittel sich zu bessern, bey fortgesetztem Gebrauche des sehwäre siehen Abstrate in die Festern der Stellen aber horte die Besserung bald aus. Bey allen Geschwären dieser Art bekommt Ruhe am bessen und gewistesten, und von jenen ausserlich in die Wunde geschichten Judver bewies sich Rababarber am wirksfamsten.

13 p

. anfan

ansänglich schmerzt die Wunde mehr davon; bey andern verbessert das Rhabarberpulver die Materie, und verdient also noch mehr versucht zu werden.

#### GESCHICHTE.

Berlin u. Stettin, b. Nicolai: Darstellung der histofehen Welt in jedem Zeitraume. Von Jul. August

Remer, Prof. in Helmitadt. 1794. 338 S. 8 Wer nicht felbit Recenfent gewesen ift, wird fich wohl schwerlich einen Begriff von dem angenehmen Gefühl machen konnen, welches in feiner Seele aufsteigt, wenn bey dem Schwalle von mittelmässigen und schlechten Büchern, deren Anzeige und Beurtheilung er fich zur Pflicht gemacht hat, das Glück ihm mitunter ein vorzügliches Product in die Hande wirft. In diesem Falle befinden wir uns mit der gegenwärtigen Schrift, welche die wichtigen Vorzüge einer genauen Sachkennenis, und reifen Ueberlegung, einer schonen Schreibart und der möglichsten Unpartheylichkeit in fich vereinigt. Ein Lehrbuch vom gewöhnlichen Schlage, dergleichen wir viele haben, zu schreiben, war des Vf. Ablicht nicht. "Unser "Zweck ift, den Lesern ein getreues Gemilde der Be-"schassenheit der Welt in einer jeden der von uns be-"stimmten Perioden vorzulegen; ein folches Gemälde, "woraus er feben kann, in welchem Staatsverhältniffe "die Nationen, die darin auftreten, gegen einander ge-"ftanden baben; wie ihre burgerliche Beschaffenheit war, "oder wie sie über die Punkte, die uns als Bürgern eines "Staats wichtig find, dachten, und darin verfuhren; von "welcher Art ihre Gottesverehrungen waren, welche "Grenzen ihre Aufklärung hatte, und in welchem Zu-"ftande fich Künfte und Wiffenschaften befanden." Die von einem folchen Plan unzertrennlichen Schwierigkeiten fühlt felbit der bloise Liebhaber der Geschichte; mit desto größerm Vergnügen bezeugt Rec., dass er nach feiner Einlicht fo paffend durchgeführt ift, als er bey der unbeträchtlichen Bogenzahl, und bey dem Mangelhaften der vorhandenen Angaben durchgeführt werden In jeder Periode verbreitet fich IIr. R. über das Wachsen und Fallen der menschlichen Kenntnisse, über die Verhältniffe des Volks zu feinen Beherrschern, über die Urfachen, welche fie bewirkten, über den Gang der vorzüglichsten Ereignisse und ihre Verkenung, über die wichtigsten Manner, welche jeder Zeitraum hervorbrachte, mit einer lichtvollen, den Kenner befriedigenden, Kurze. Besonders werden die Schritte des Vf. fefter und ficherer, fo wie er neueren Zeiten entgegen rückt; wiewohl auch die altern über keine nachläflige Behamilung zu klagen Urfache haben. Schöne Beweise unserer Verlicherungen konnten wir aus jedem Bogen zeigen; aber es find hiezu und als Besspiele von der lobenswürdigen Freymuthigkeit des Vf. gewiss folgende wenige Hinweifungen zureichend. S. 10. Vom Begriff der einzelnen Gottheit bey jedem noch roben Volke; S. 194. Luthers Reformation; S. 220. von dem Uebergewicht Spaniens unter Philipp II über alle Nationen in Europa; und S. 221. 241. 291. die Schilderungen der Konigin Elisabeth in England, Christina in Schwe-

den, und des Knifers Joseph II, welche letztere wir als Probe ausheben. "Der öftreichische Staat behielt noch fehr große innere Mangel, als Keifer Joseph II zur Regierung kam. Er griff die Verbesterung dieser Misbrauche mit vieler Lebhaftigkeit an. Seine Thätigkeit Arbeitsamkeit und eigne Aufmerksamkeit auf den Gang der Angelegenheiten, würden aber von größerer Wirkung für das Glück und den innern Wohlstand seiner Staaten gewesen feyn, wenn er dabey mit wenigerer Uebereilung und Defpotismus zu Werke gegangen wire; wenn er die Abanderungen, von denen die wichtigsten und mehrsten offenbar vortheilhaft und lobenswurdig waren, mehr vor bereitet hatte. Aber dadurch. dass er den Baum pflanzen, und zugleich Früchte von ihm haben wollte, übertrieb er ihn fo gewaltsam, dass er verdorrte. Die Maaßregelo dieses äusserst bochschitzungswerthen Prinzen, des ersten würdigen Nachsolgers Karls V. missglückten fast fammtlich: und er amtete nicht einmal die Dankbarkeit und Liebe der Unterthanen, die sein Bestreben, sie zu verdienen, ibn haue hoffen laffen." - Eine billige Recension muss Licht und Schatten vor das Auge des Lesers bringen, muis folglich Fehler zeigen, wo fie fich finden; und geni von ihnen frey ist auch dieses Buch nicht. Doch treffen fie immer nur einzelne Behauptungen, nie die Darfiellung, den Zusammenhang des Ganzen, auf welche ber einer folchen Arbeit alles ankommt. Fehlerhaft dunkt es dem Rec., wenn Hr. R. bey den Ereignissen peuerer Zeiten, zu fehr fynchrouiftisch werden will, daduch öfters die Begebeiten trennt, dem weniger geübten L. fer die Ueberlicht erschwert, und zuweilen in Wieder holungen verfallen mufs, z. B. bey Richelieu, Cromwell; wenn er zu fehr an feinen Gegenstand gefesselt mit utter den Ausdruck vernachläftigt, und durch fehlerbafte lerioden dem Lefer läftig wird. Unter die freylich nur geringe Zahl der letztern gehort vielleicht folgender: "Da nachft den westindischen Inseln Amerika der Hauptmarkt ift, wo England feine Manufacturen abfetzt, fo wurden frie Manufacturen einen zu Grunde richtenden Stofs erhab ten haben, wenn nicht eben die Vortreflichkeit feiner Wasren nach dem amerikanischen den Absatz diefer Waares von neuem befordert hatte." Ein guter Gedanke in schlechtem Gewande. - Unrichtigkeiten in einzelnen Facis bemerken wir, weil es der Mühe werth ift, kleine fie cken der Uebereilung, die doch kein hiftorischer Schrift steller völlig vermeiden wird, aus einem so vollendetes Werke wegzuwischen, das in Kurzem eine neue Austa ge erteben muss. - S. 10. "Der Hohepriefter Samuel" Diete Würde bekleidete Samuel nie, konnte fie nicht be-S. 12. wird der Seezug der Argonauten 20 den allgemeinen Unternehmungen der Griechen gerech net. - S. 18. "Korinth war die erfte griechische Seemacht." Hr. R. erinnert fich nicht an die Flotten des Minos in Kreta. - S. 40. "Der geringe Werth der zahl reichen Familie Alexan lers." Er binterliefs einen blodfinnigen Halbbruder, einen unehelichen Sohn, und eine fchwangere Gemahlin; dies nennt man doch wohl keine zahlreiche Familie. - S. 41. "Alle vou Alexanders Nach folgern gestiftete Reiche besiegte Rom, und machte fe zu Provinzen." Auch Parthien, welches Hr. R. (elbf

nomentlich mit den übrigen ansetzt? - S. 43. "Mithridats VII Tod machte die Romer zu Herren der Lander, die zwischen dem caspischen und schwarzen Meere liegen." Die Romer wurden nie Herren der Iberer, Albaner, und noch weniger der übrigen Volker am Kaukafus, weder bey diefer Gelegenheit, noch in künftigen Zeiten. - S. 54 "Die Anführer entfernter Armeen und die Statthalter in den Provinzen hießen Proconfuln und Proprätoren." Ja, zuweilen, und immer häufiger in fpätern Zeiten; aber commandirten denn nicht auch Confuln und Pratoren etc. in entfernten Provinzen? - 56. "Venetia, jetzt Vannes, ein betrachtlicher Handlungsort in Gallien." Wir kennen keine Stadt Venetia weder in Gallien, noch in der ganzen alten Geographie. - S.74-"Die Hunnen brachen unter Attila in Europa ein." Viel früher. - 75. "Pharfalum" foll heißen Pharfalus. - S. 28. "Unter den griechischen Dichtern (der fpätern Jahrhunderte) stehen Lucian und der Kaiser Julian bey weitem allen andern vor." Rec. kennt keine Gedichte vom Kaifer Julian. - S. 131. "Der fächfische Grofsherzog Heinrich der Löwe." Ein unbekanntes Prädicat für diefes Jahrhundert. - S. 202. "Die Punzen- oder Hammerarbeit wurde erfunden (im fechzehnten Jahrhundert)." Es gibt Landkarten aus dem funfzehnten Jahrhundert, in welchen die Schrift mit Punzenarbeit gefertigt ift. -S. 203. "Turniere horen auf, als Kaifer Heinrich II das Leben darauf eingebüsst hat." Ein blosser Schreibfehfehler. - S. 205. "Wir baben in dieser Periode keinen eigentlichen Geschichtschreiber, wie unsere Nachbarn, unter denen die Guicciardini, Sarpi, de Thou, Sully, Mariana, Buchanan u. a. die Wiederhersteller der Geschiebte wurden." Diese würdigen Manner würden wohl ohne Widerrede unfern Sleidau in ihre Gefellschaft aufnehmen. - S. 222. "Eine Flotte, (die Unüberwindliche,) dergleichen damals die europäischen Meere noch nicht, getragen hatten." Ohne uns über die Richtigkeit der Angabe in Erörterungen einzulaffen, fragen wir nur: ob denn andere Meere größere getragen haben? - S. 278. "Carl XII vertheidigt sich mit nicht hundert Menschen gegen die ganze Armee der Türken." über 300 Mann in seiner Befestigung, wehrte fich aber freylich noch, als fchon der größte Theil derselben gefangen und die Wohnung über seinem Kopfe angezündet war.

1) München, b. Lindauer: Historischer Calender für das Jahr 1792, von Westenrieder.

- das Jahr 1792, von Westenrieder.
  2) Ebenderselbe: ans das Sahr 1793.
- 3) Ebenderfelbe: auf das gahr 1794. 12.
- Diese Fortsetzungen des bayrischen historischen Calenders verdient eben das Lob, das wir den ersten beiden ersteilt haben; aber die Fehler, die wir an diesen stedeln mussten, sinden wir bier auch nicht verbellert. Es ist besonders Schade, dass Hr. W. nicht mehr auf die Verbesserung seines Stils achten will, da er einer planen, natürlichen und guten Erzählungsart sinig wäre. Jest sind seine Perioden nicht nur ofsmaß sässche gebuet und

verworren, fondern er wählt auch unverfländliche oder unbestimmte Ausdrücke, wenn er etwas schöner und besfer fagen will als man es gewöhnlich ausdrückt. So fteht z. B. Nr. 1. S. 228. "Doch wurde Ernft nicht ohne Mühe, und erst nachdem man ihm ehe (vorber, vermuthlich) das Leben abgefagt (abgefprochen) hatte, begnadigt." Nr. .2 S. 35. "Souft verrieth jetzt Heinrich, da er im 22ften Jahr feines Alters als Monarch der Deutfchen zum Vorschein kam, eine treffliche Erziehung und Bildung." Satze wie folgender Nr. 2. S. 241. find gar nicht ungewöhnlich: "Gleichwie in Deutschland von jeher uralte Herkommen in den wichtigsten Dingen nicht felten für Gesetze galten. So sah man seit der Erlöschung des carolingischen Geschlechts in Deutschland im J. 911. bey einem neuen Kaiferaufzug, immer auf den Sohn oder nächsten Anverwandten, des Vorigen, wie man diess nemlich zu sehen gewöhnt worden ift." Noch find zwey Hauptfehler der Schreibart in diesem Calender, dass häusig eine Periode im Imperfect angefaugen und im Perfect geschlossen wird, und dass Hr. W. fo häufig Parenthesen gebraucht, dass man oftmals mehrere nicht nur auf einer Seite, fondern felbft in einer Periode findet. Wenn man hierzu noch die bayerichen Idiotismen: Schankung, Anerkantnifs, eben fofast (eben fowohl) entgegen (hingegen) Namen, felbe, u. a. nimmt, fo ist die Lesung dieser Calender, für einen an bessere Schriften gewöhnten Lefer unangenehm, und in den dortigen Gegenden, befestigt fie den fehlerhaften Gefchmack. Es ift dieses um desto mehr zu bedauren, da ihr Inhalt übrigens von der Art ift, dass er sehr viel zur Berichtigung der Begriffe und der Aufklarung folcher Leute beytragen kann, für welche Schriften dieser Art zunächst bestimmt find. Denn IIr. W. hat in Hinficht der bürgerlichen Verhältnisse und der Religion, nicht nur richtige und gesunde Grundfatze, sondern er schärst fie auch allembalben ein, und verfaumt befonders keine Gelegenheit, feine Leser zu belehren, nach welchen Regeln fie Regenten und Regenten Handlungen beurtheilen, und wahre Große von falschen Schimmer unterscheiden können. In der Vorrede zu Nr. 1. wird hierüber besonders fehr viel Wahres und Gutes gesagt. Es ware zu wünschen, dass alle Regenten der Meynung wären, die Hr. W. S. 7. fo natürlich ausdrückt: "Ein Fürst, welcher bewirkt hat, dass zwey Kornabren, oder zwey Grasblättchen auf einem Fleck Landes wachfen. wo vorher nur einer wuchs, ift großer und rubmwürdiger, auch zufriedener und glücklicher, und ein unendlich wohlthätiger's Geschenk für sein Land, als ein andrer, der allein nach eingebildeter Größe, nach Hoheit und Herrschaft gestrebt hat." Eben so ift er von aller Bigotterie entfernt, und tadelt fogar hin und wieder Grundfatze, die in feinen Gegenden noch herrschend find. Die plane Erzählung gerath ihm indeffen beffer als Reflexionen. Manche der letztern find ganz falfch, und in andern das Gute, was fie enthalten, durch die verworrene und fehlerhafte Schreibert völlig verftellt .-Folgende Periode Nr. 1. S. 163. scheint beide Febler zu haben: "Wie große, mit allem Talent zu Meifterftacken der Kunft aus eruftete Kopfe, gewöhnlich in Rack-Pp2

tiebe auf überwundene Schwieriekeiten, und auf die Sch jaheit und Vollendung äußerlicher Vollkommenheiten. Wunder hervorbringen, aber keine Gegenstande, die von einem denkenden Kopfe ausgehen, und Weisheit anzeigen, liefern, und gleichsam ohne Sinn für die Hauptfache verbleiben, fo ftrecken die Beherricher der Menschen, mit aller Kraft ihres Geiftes, mit allem Feuer ihres oft gut gearteten Herzens, ihre rastiofen Hande faft immer nach glanzenden Schatten aus, die, fatt nach lichten und gesegneten Regionen zu leiten, sich in unfruchtbaren Eilanden und in Sümpfen verliren." Das tertium comparationis in diesem Gleichnisse mochte wohl ichwer zu finden feyn; und der achte Kunftler hat, wenn wir den Vf. recht verstehen, wenig Urfache mit ihm zufrieden zu feyn, dass er glaubt, er dürste kein denkender Kopf feyn. Eigentliche hifterische Fehler find uns nicht aufgestofsen. Nr. III. S. 273, wird dem Kaifer Philipp aus dem schwäbischen Hause ein Sohn gegeben , mit Namen Friedrich. Diefes ift sin Uebereilungsfehler, da es bekannt ift, dass Philipp gar keine Sohne hinterliefs, und Friedrich II ein Sohn des K. Hein-Die Satze, welche Hr. W. Nr. 1. S. 61. verträgt, möchten wohl nicht alle Staatsrechtslehrer billigen. Nach denfelben ift durch den Regensburger Vertrag vom 1. 020 "Baiern in einen ewigen Vertrag mit Deutschland (was hat dieser Name hier für einen Begriff?) getreten, fohin ein aufgetragenes deutsches Reichslehn der baieriche Regent aber ein Reichsfürst und Vafall des Konigs geworden, auch in folcher Hinficht zwar nur ein Herzog genannt, in Rückficht der in feinem Lande ihm zuständigen Hoheit und Gerechtsame aber, in dem unumschränkteften Besitz der allein den Konigen zustundigen Majeftatsrechte geblieben." Rec. ift zwar keinesweges der Spittlerschen Meynung, dass es ein Irrthum fey, wenn man dem fachfischen Heinrich die erste Grundlage zu der Entstehung der Stadte in Oft- und Sud- Deutschland zuschreibt. Aber Hr. W. dehnt doch die Verdienthe diefes Prinzen um unfer Vaterland Nr. 1. S. 72 u. f. zu weit aus, fo wie überhaupt verschiedenes, das auf diefen Seiten fteht, irrig ift. oder in spätere Zeiten ge-Die K. Otto I, Heinrich III und IV, Friedrich I. und Heinrich VI schildert der Vf. recht gut. Man fieht iedoch, dass er auf Otto I vorzüglich bose ist, weil er die baierschen Herzoge unterdrückt hat. Die Pratfenknechte, Heinrich II und Lother der Supplingenburger. harren mehr Tadel verdient. Der letzte Theil von Heinrichs IV Leben ift fo kurz erzählt. dass er mit dem erften nicht im richtigen Gleichmass fteht. Auch Heinrichs des Löwen Sturz ift nicht gut erzählt. besonders des äußerst wichtigen Abfalls des Grafen von Holstein von demselben nicht erwähnt, auch nicht Friedrich Rothbarts schändlicher Anschlag, sich seiner Lande, während seiner Abwesenheit im gelobten Lande, zu bemachtigen.

Die Calender von 1792 u. 93. enthalten auf den erften Blättern einen wirklichen Calender, worin die Tage mit den Namen großer Deutschen, die fich entweder durch wichtige Thaten oder durch willenschaftliche Kenntniffe und Erfindungen hervorgethen haben, nach chronologischer Ordnung bezeichnet find. cembertagen find also auch neuere genannt, aber, welches zu loben ift. nur Verstorbene. Dem Calender von diesem Jahre ift ein Verzeichnis der deutschen Gelehrten vorgesetzt, die seit 1753 gestorben find. Nr. 1. fangt mit Courad I an, und geht bis auf Heinrich II. Nr. 2. eathalt die Geschichte der Kaifer aus dem fraukischen Hause und Lothars. Nr. 3. erzahlt das Leben Conrad III, Friedrichs I, Heinrichs VI, Philipps und Otto IV. Die Kupfer find überall von mehrerer Gute, 'als fie fich in falt allen andern Calendern finden. Seitdem Chodowiecki feine Meisterhand großtentheils zurückgezogen bit Auf verschiedenen find die Figuren, auch ween mas erwas für den Harnisch abrechnen will, zu dick und ohne schonen Wuchs gezeichnet. Andre find vortreslich, z. B. 1792 Nr. 4 1793. Nr. 1 u. 9. 1794 Nr. 4 1011.11. Besonders versteht der Künstler, der sich nicht genannt hat, viel Ausdruck in das Gesicht und die Stellung zu legen. Eggrimmte und falsche Mouchspelichte find ihm fait immer gerathen. Freylich mag es ihm wohl nicht an Originalen dazu fehlen,

HANNOVER, in d. Helwingfchen Hofbuchh: Frield-Chriftoph Jonathan Fifthers G. Johichte des deutjens Haudels etc. Erlher Theil. Zweyze verbefferte und vermehrte Auflage. 1793, 1998 S. und 15 S. Vort. a. Inhalt. 8.

Der Werth dieses Werks ift langst entschieden. Bey der neuen Auflage ift der Fleis und das fortgebende Studium des Vf. unverkennbar, wenn man auch nurdaauf Rücklicht nimmt. dass dieser Band von 998 Seiten in der eriten Ausgabe nur 564 Seiten enthielt, alle über das Drittel, yermehrt worden ift. ift die Eintheilung des Buches geblieben, wie fie war, nur am Schluffe ein neues Kapitel, das 6afte, hintugekommen. Uriprung und Geschichte der gemeinen Hanfa und ihres Handels, S. 952. Da die deutschen Kaufleute ihren Handel karavanenweise führten, so wat es naturlich, dass bald grossere Bundnisse entstanden. deren Ursprung und Geschichte, so weit man sie ausführen kann, genau angegeben werden. Auch hat der Vf. die Geschichte des italianischen und arabischen Handels genauer bestimmt: daher ift auch das 48ste Kapitel, welches vorzüglich italianischen Handel und die Kreutzüge betrifft, ganz umgearbeitet, und dem 49ften die Entdeckung Islands einverleibt worden. Wir wfieden zu weitlauftig werden, wenn wir die vielen Veranderungen und Vermehrungen genauer anzeigen wollten. Vielleicht werden die Besitzer der erften Ausgabe mit Recht wünschen, dass die Verlagshandlung dieselben als Supplemente besonders drucken liefse, damit fie fich nicht in der unangenehmen Nothwendigkeit befanden, dielelben als ein unbrauchhares Werk ganz bey Seite zulegen.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 10. November 1794.

Qq

#### PHILOLOGIE.

NÜRNBERG, b. Monath u. Kufsler: Martiami Minei Felicis Copellae de nupriis Philologiae et Mercurii Ibbri duo. Recenfuit, varietate lectionis et anima adversionibus illustravit Jo. Adam Giz. 1794. 152 S. 8.

artianus Capella lebte wahrscheinlich im dritten Jahrhundert. Seine Werke tragen alle Fehler feines Zeitalters an fich, eine gesuchte Gelehrsamkeit, Neu - Platonische Schwärmerey, Hang zur Allegorie, eine schwülstige, veraltete, unreine Sprache. Der Inhalt des kleinen philosophisch - allegorischen Romans, in welchem die Profa mit Verfen abwechfelt, ift folgender. Mercur wird durch den Anblick der zärtlichen Auftrine im Olymp und der Götterehen auf den Gedanken geführt, fich zu vermählen, und geht darauf aus, eine ihm anftändige Parthie zu finden. Er erfahrt von der Tugend, die zu ihm tritt, dass er sich nicht entscheiden dürfe, ohne mit dem Phobus zu Rathe gegangen zu feyn. Er macht fich daher mit der Tugend auf, den Apollo aufzusuchen, den fie endlich in Delphi finden. Apollo erräth Mercurs Anliegen und preist ihm die Verzüge der Philologie (Stellvertreterin der Gelehrfamkeit), eines sterblichen Madchens. Um Jupiters Einwilligung zu erhalten, reift Apollo mit dem Mercur und der Tugend zu dem Sitze der Götter, und fie halten beym Jupiter und der Juno an. Der allgemeine Götterrath wird zusammenberufen. Der Vorschlag hat alle Stimmen für fich. Die Vermählung foll in der Milchitrasse gefeyert werden. Die Philologie foll in einer Sternensanfte abgeholt werden. Aber ehe fie den himmlischen Sitz einnehmen kann, mus sie auf das Geheiss der Athanalie alles Irrdische, was sie in ihrer vollen Brust habe, von Sie bricht eine große Menge Bücher aus allen Fächern der Wissenschaften und Künste aus!! Darauf wird sie von der Unsterblichkeit mit einem Lebensbalfam gestärkt und unter großen Feyerlichkeiten in den Himmel erhoben, wo sie vergöttert, vor der Versammlung der Gotter dem Mercur zu eigen gegeben und mit einem reichen Heirathsgut ausgestattet wird.

Diefer Roman, welcher die zwey ersten Bücher von Martians Werk über die sieben freyen Künste ausmacht, war erst einmal ab ein kleines Ganzes für sich abgedruckt worden, Bern 1763. 3., und es ist ganz angenehm und nützlich, dieses Stück, welches dem Roman des Apulejus an die Seite gestetzt zu werden verdient, durch eine neue Handausgebe unter uns vervielfältigt zu sehen. Hr. Goz hat die verschiedene Lessne ten aus den alten Ausgaben und een Commentatoren des

A. Z. 1794 Vierter Bangl

gesammelt und bev der Aufnahme in den Text sich darnach gerichtet, welche Lesart in den bestern Handschriften vorkomme oder mit dem Zusammenhang und dem Redegebrauch des Martian am meisten übereinstimme, Zu bedauern ift es, dass er in einem Schriftsteller, in welchem der verdorbnen Stellen, die nur von einer raschen Kritik geheilt werden konnen, so viele find, lieber finnlose Stellen im Texte dulden als irgend einer noch so leichten und glücklichen Verbesserung eines Grotius und andrer die Ehre eines Platzes im Texte einraumen wollte. Die erklärenden Anmerkungen find größtentheils aus andern Auslegern, die besten aus dem Grotius, entlehat, und erklaren nothdürftig die Sprache und die Sachen. Nothdürftig, fagen wir: denn Jünglinge, für welche der Herausg. vorzüglich arbeitete. möchten sich bie und da von ihrem Führer verlassen finden. und Gelehrte werden wunschen, dass er fich tiefer in feinen und in die Schriftsteller feiner Zeit muchte einstudirt haben, um die Dunkelheiten im Martianus möglichst zu zerstreuen. So hatte vielleicht über die geheimen und unnennbaren Gotter 1 , 14 , 3. durch Zufammenstellung mit 1. 15. 1. 17. 1. 2. 11, 2. 12. 2. und genauere Vergleichung des spätern magischen Aberglaubens einiges Licht verbreitet werden können. Zum Götterconvent wurden vor allen berufen 1, 14, 3. fenatores deorum, qui Penates ferebantur Tonantis ipfius: quorumque nomina quoniam publicari decretum coelefte non pertulit, ex co, quod omnia pariter repromittunt. nomen ex (diese Lesart ziehen wir vor ftatt ejus) consensione perfecit. Ihr eigentlicher Name war auszusprechen verboten, aber Jupiter ertheilte ihnen einen Namen davon, quod omn. par. repromittunt i. confentiunt cum fove, und ex confensione. Also biefsen fie, wenn wir nicht fehr irren, gewöhnlich Confentes, welches zur Gewissheit zu werden scheint durch 15. 1. "in prima (regione coeli) fedes habere memorantur die Confentes, Penates, Salus ac Lares, Janus, Favores, Opertanei Nocturnusque." Dieses scheint das Verzeichnis der sämmtlichen Confentes oder geheimsten Räthe des Jupiter zu feyn, welches freylich von dem abweicht, das man gemeiniglich von den Confentes an-Einige scheinen hier mit ihren wahren Namen genannt zu feyn, als Janus, Salus, Favores, andre, und das waren vielleicht die vornehmsten und geheimnisvollsten, find auch bier unter dem Namen Opertanei und Nocturnus versteckt. Genauer werden fie geschildert c. 17, 1. .. quamvis intus, quos innominabiles facra vis (der Jupiter) teftatur , intrarent , tamen etiam primatibus divam, praefertimque parentibus uterque ( fupiter und Juno) confurgust. Also vornemlich vor dem

Martian, auch aus andern gelehrten Werken, fleissig

Vater und der Mutter der Confentes fieht felbft der Jupiter mit der lune auf. Der Vater wird nun fo bezeichnet. Er gebe langfam einber, das Haupt in ein graues Gewand gehüllt, in der Rechten eine feuerspeyende Schlange haltend, welche die Spitze ihres Schwanzes verschlingt, das Sinnbild des Jahres! Sein graues Haupt glanze von Reif und Schnee, ob er fich gleich auch verjungen konne. Wer fieht nicht in dem Ungenannten einen Gott der Zeit, man mag ihn nun Cronos oder Saturn, oder Janus nennen wollen? Diefs scheint eine abnliche Schilderung 2. 11, 2. zu bestätigen, welthe dem Gott noch andre Attribute beylegt, aber doch auf denselben zu gehen scheint. Dort heifst er der erftarrte Schöpfer der Gotter, mit Reif und Schnee umringt: er fieht furchtbar aus und hat bald ein Schlangengesicht, bald den Rachen eines Lowen, bald einen Habnenkamm mit Schweinshauern. Er ift umgeben mit einer Harpe und mit Trommelgeräusch! Um aber auf die Gattin deffelben zu kommten, war fie eine alte, dicke, fruchtbare Mutter, umgeben von ihren Kindern und augethan mit bunten, blumichten und die Fruchtbarkeit der Erde bezeichnenden Gewandern und Attributen. Mit ihr ging ihre Zeitgenossin, die Velta. Vermuthlich schildert der Dichter die Rhea, Ops oder Terra. und wir hatten also mit Wahrscheinlichkeit den Cronus und die Rhea als die vornehmsten der ungenannten Götter oder Confentes aufgefunden. Diese Consentes nennt nun Martian auch oben Penates, ein vieldeutiger Name, der aber auch den geheimen Samothracischen Gottbeiten, dem Himmel und der Erde, beygelegt wurde, und alfo hier wirklich in einem abnlichen Sinne vorkame. Ob 2. 12. 2. der Herrscher und Bewohner des Empyreum, welcher als der Herr des Weltalls geschildert wird, derfelbe, oder wie es uns vorkommet, ein noch höherer Gott ift, wagen wir nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Dort ruft die Philologie noch andere, wie es scheint, Gotter ohne Namen an.

#### KINDERSCHRIFTEN.

- 1) SALZBURG, b. Dayle: Franz Traugott. Eine lehrreiche Kindergeschichte. 1792: 157 S. 8. (5 gr.)
- 2) Braunschweig, Schulbuchh.: Sittenbüchlein für Kinder. Zur allgemeinen Schulencyklopädie gehörig, von Joh. Heinr. Campr. Fünfte rechtmäßige und verbefferte Auflage. 1793. 164 S. 8. (8 gr.)
- 3) Benlin, b. Barbiez: Celender für die Jugend für das J. 1793 in franzölicher und deutscher Sprache von Hn. Prof. Müchler. Mit Kupfern von Fr. Barbiez. 264 S. in 12. (16 gt.)
- 4) Lipzio, b. Crulius: Gutmann oder der fachfische Kinderfreund. Ein Lesebuch für Bürger und Lindikt üben von M. Karl Trang. Thieme, Rect. d. Schule zu Löbau. 1794. I. Th. XVIII u. 248 S. II. Th. 270 S. gr. 8. (1 Rtblr.)
- 5) LEIPZIG, b. Graff: Drammatische Unterhaltungen zur Belehrung und zum Vergnügen junger Perso-

nen von der Verfasserin des blinden Kindes. Aus dem Engl. Mit Kupfern. 1794. 299 6. 8. (18 gt.) Wenn man fich nicht durch das aufsere Anfehen und die schlechte Titelvignette von Nr. 1) abschrecken last, fich weiter umzusehen, so wird man ein im Ganzen ziemlich brauchbares Lesebuch für Kinder finden, das in einer einfachen, verständlichen Sprache mancherley uutzliche Elementarkenntuisse vorträgt. Sie find in die Geschichte eines gutartigen Knaben eingekleidet, dessen Lebenslauf befonders fein Schul - und hauslicher Fleifs, erzählt wird. Es wird für häufige Abwechslung durch eingestreute Erzahlungen, Fabeln, Lieder u. dgl. geforgr. Ueber das Ganze können wir noch nicht mit Zuverlicht unheilen, da wir nur den ersten Theil vor uns baben. Aber rügen muffen wir es, dafs der kleine Held der Geschichte ein siebenjahriger Knabe ift; für welchen die meisten der im Buche vorgetragnen und theils beylaufig, theils im ablichtlichen Schulunterricht mitgetheilten Begriffe, besonders die moralischen und religiosen Ideen, noch viel zu früh kommen. Doch, auch daron abgesehen, finden wir Manches gegen einzelne Stelles zu erinnern. Die teleologische Frage: Warum wir zuen Ohren und nur Einen Mund haben, beantwortet der Lehrer seinen Schülern nach einem Reimlein: damit

n. dgl. wären.

Die kleine Sittenlehre Nr. 2) ift ein vortrefflicht
Handlund zum Gebrauch für dis Alter, welches zur Euwicklung fittlicher Ideen reif ift, aber freylich nicht für
Kinder, die fich (Sittedvüchlein S. 4.) noch mit hir
Kinder, die fich (Sittedvüchlein S. 4.) noch mit nicht
Geler Auflage noch manche Stelle zu berichtigen und
genauer zu bestimmen nothig gefunden. Die beträchlichten Aenderungen hat er nach (einer eignen Versiche
rung in dem Abschnitte von der bürglichen Gefellschaft,
Obrigkeit u. f. w. gemacht. Er hat sich über alle hiet
zu berührende Gegenstände fo behuftsm erklart, daß
kein Arittokrat ein Aergerniss daran zu nehmen Anlaß
sinden wird.

man mehr hure als rede! Ungeführ in der Voltairischen

Manier: die Nasen seyen dazu, um Brillen aufzuserzen.

S. 13. fpricht der Vf. von englischen Garten fo, als

wenn daria Pyrainiden, Alleen von Taxus, Buchsbaum

Der Herausgeber von N. 3) hat schon unter mancherley Gestalten und Einkleidungen zum Behuf der Jugend geschrieben, die ihm hoffentlich auch diesen Colender als einen nicht unnützen Zeitvertreib verdanken wird. Die Monatskupfer find feblecht; der Druck weitlauftig. Profaische Auffatze, Erzählungen, Lebensvorfchriften, wechfeln mit Liedern, Fabeln u. f. w. ab. Das meilte ift unterhaltend, gut gewählt, nutzlich. Die Geschichte des Prinzen Li-Bu, so viel Anziehendes fie auch hat, follte hillig gegen eine weniger haufig für Kinder bearbeitete Geschichte vertauscht seyn. Das Nebeneinanderftellen des franzofischen und deutschen Textee wirf den muthmafslich beabfichteten Zwerk, 20gleich Uebong im Franzotisch - Lesen zu verschaffen. nicht befordern . indem die Kinder aus Trucheit die Gefchichten lieber in der ihnen gelaufigern Muttersprache lefen werden. Dier

Der als Erzieher und als Erziehungsschriftsteller eleich achtungswürdige Vf. von Nr. 4) fieht die Erziebung aus dem edelften und erhabenften Gelichtspunkte als ein Mittel, die Menschen allmahlig zur Wurde vernünfeiger Wefen zu führen, an, und fucht durch feinen Kinderfreund etwas zur Beforderung dieses heiligen Zwecks beyzutragen. Ob gleich auf dem Titel fieht: , für Burger - und Landschulen; to will es der Vf. doch nicht ausschließlich für diele bestimmen. "Nein, fagt er Vorrede S. XVII. die Kinder aller Stande und Claffen find Menschenkinder; find bestimmt vernünttige Menschen und brauchbare Glieder der Gefellschaft zu werden : (wir fügen hinzu : Sie mutten nach diefer Beftimmung eine vollig gleichartige Erziehung erhalten, und aus der Erziehung zu vernünttigen Menichen folgt von felbst was immer für ein! gesellschartliche Brauchbarkeit ) und dieses ift der einzige Gelichispunkt, den ich mir bev der Bearbeitung vorgeletzt habe." Ob fich der Vf. gleich nicht bestimmt erklart hat, von welchem Alter die Zoglinge, die in feinem Buche vorkommen, find, und was für jungen Lefern er feine Schrift in die Hande zu geben wünscht, so scheint doch aus allem zu erhellen, dass er fich Kinder ungefahr zwitchen neun und zwolf Jahren gedacht hat, die ohne bestimmten Schulunterricht ihren Verstand schon an mancherley Gegenstanden der Erfahrung geubt haben, und durch die allmablig eingefammelten Verstandeserkenntnisse nun hinlanglich vorbereiret find, um die erften Anfangsgründe der Naturgeschichte, Erdbeschreibung, Rechen und Messkunft, einige Begriffe von Handwerken und Kunften u. f. w. zu erlernen; doch verfteht fich, diefs alles nur discursive, nicht im zusammenhängenden Lehrvertrage, nur in fofern fich die Gegenstande des Unterrichts anschaulich machen laffen. Die Veraulaffungen zur Mittheilung diefer wiffenswerthen Dinge find in der Familiengeschichte eines wackern fachsischen Hausvaters, Gutmanus, febr natürlich herbeygeführt. Der Vater ift, wie recht und billig, felbst Erzieher feiner Kinder, deren krafte er bald zu Haufe, bald auf Spaziergangen, bald auf kleinen Reisen entwickelt und übt. Bey der Erzählung der letztern Reise wünschten wir, der Vf. batte weniger fummarisch angegeben, durch welche Oenter die kleine Reisegesellschaft gegangen und was sie gesehen. Ein so trocknes Tagebuch ermudet wohl erwachsne Lefer, geschweige Kinder. Am Schlusse des erften Theils führt der Vater feine Kinder auch auf Gott, nicht fowohl aus eignem Antrieb - denn er wufste wohl, dass für Kinder dieses Alters und dieses Deukvermögens der höchste Vernunftbegriff noch viel zu hoch fey - fondern, weil er bey den mannichfaltigen Versnlaffungen im täglichen Leben den Fragen über heligion nicht mehr ganz ausweichen konnte. Er leitet feine kinder ohne Umschweise vom Daseyn fo großer Werke, deren Hervorbringung über mentchliche Aratte gehe, zu einem bohern Urheber. (Es gefallt uns doch beffer, dass Can pe am Ende des Sittenhückleins telnen Kindern das Dafeyn Gottes verkündigt und auf ciefe Weife Gott nicht blofs als einen nachtigen Urheher - er Welt, fondern fogleich in fittlicher Beziehung caritelli.)

Hier follte er aben stehen bleiben und nichts weiter von den gottlichen Eigenschaften sigen. Was trieb ihn zu dem Zustz: "wir stellen uns vor, dass Gott Alles gegenwärtige, vergangene und zukünstige wissen müster! welches für die Kinder blosse Worte ohne Stan seyn mustsea!

Im zweyten Theile finden wir die Kinder schon auf der Stuse, auf welcher sich die praktische Vernunft entwickelt. Er ift ganz der Entwicklung der erften fittlichen Vorstellungen, in sofern sie der Fossungskraft und dem Bedürfnitte der Lehrlinge angemeisen find, gewidmet. Durch wenige, bey Gelegenheit einiger Vorfalle des Tages aus den Kindern herausgelockte Ideen von den Grunden, deffen, was recht und unrecht ift, (da fich der Vater bisher begnügt hatte, ihnen bey vorkommenden Gelegenheiten categorisch zu fagen, dass etwas recht oder unrecht fey) erregt er bev feinen Kindern Nachdenken über das Sittliche in den Gefinnungen und Handlungen, und um diefes noch mehr zu befordern, forgt er für reichlichen Stoff. Bevnahe diefer ganze Theil betteht daber aus einem fittlichen Exempelbuch, worin die Beyspiele mit großer Einsicht gewahlt und fo gestellt find, um die jugendliche Urtheilskraft zu üben. Denn, was den Vf. als einen fehr weifen Erzieher darftellt, er gibt nur den Stoff zur Beurtheilung, wirft bey jeder vorgetragnen Erzahlung einer fittlichen oder unfittlichen Handlung die Frage auf: war das recht oder unrecht? und reizt dadurch das Nachdenken der Jugend, ohne ihr felbst die Antwort in den Mund zu legen, Am Ende des Bandes find noch einige Sutensprüche, aus dem Vorrath von Erzählungen abgezogen, angehängt.

Die dramatischen Dialogen Nr. 5) haben einen guten, unterhaltenden Vortrag und eine großtentheils reine, gefunde Moral. Die Vfin. hat mehr für ihr als für das andre Geschlecht gesorgt, und hat an mehrern Beyspielen von Madchen das Fehlerhafte der Heftigkeit, Unthätigkeit, der Tändeley, der Eitelkeit, Neugierde und der falfchen Empfindsamkeit nebft den diefen entgegenstehenden Tugenden dargestellt. Ein paar Stücke, Carl der Erfte und Pring Heinrich, find aus der Geschichte entiebnt. Im zwesten Stücke ift die Art nicht erbaulich, wie im Beyfeyn des weiblichen Zoglings, über deilen Erzieherin gesprochen wird, die, obwohl fehr schwach, doch vor der Pflegetochter in Ehren gehalten werden mufste. Im 3. St. S. 73. wird gelagt, die Anhanglichkeit uns Gefinde verrathe immer Schlechten Geschmack, weil diese Leute eben so wenig feine Erziehung als Grundfatze haben. Wenn man gleich in den meisten Fallen Urfache hat, Kinder vor vertrautem Unigange mit der Dienerschaft zu bewahren, fo muls nan fich dadurch doch nicht zu ungerechten und liebloten Urtheilen gegen einen Stand verleiten laffen, unter denen es ebenfalls gutgefinnte, treue und ibrer Herrschatt ergebne Personen gibt, die allerdings durch treundliche Behandlung und Gegenliebe belohnt zu werden verdienen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Past exormin. Altona , b. Hammerich : Verfuch einer Analutik des Gefühlvermögens von Ge. Aug. Flemming. 1793. 72 S. gr. 1. - Diese Schrift, heißt es in der Vorrede, foll den Weg gehen, den alle ihrer Art gehen (??), sie soll belehren, wo es nothig, erhellen, wo es noch dunkel ist; ob sie es kann, und wieferne fie ihren Zweck erreichen wird, kann ich nicht entscheiden, obgleich ich von ihrer ganzlichen Unwichtigkeit nicht überzeugt bin, denn wer ist nicht für sein Trk eingenommen, so sehe auch hiegegen die große Bescheidenheit einiger spricht; diese Scheintugend besitze ich nicht, und denke, ein Vater nimmt gewöhnlich die Parthey feines Kindes. - Es urtheile alfo der Kenner. - Der Vorwurf, ob vielleicht auch diese Schrift ein Product eines zu raschen Unternehmens und einer nicht hinlanglich geprüften Unterfuchung fey , kann mich nicht treffen. da ich schon feit langen Zeiten (der Vf. hatte, als er diese Schrift herausgab, kaum feine akademische Laufbahn geendiget) die bisherigen Theorieen der Gefühle nicht befriedigend, im Gegentheile myfterios fand, und nun fie ernftlich zu unterfuchen anfing. (Also noch vor einer ernfthaften Untersuchung fand er, dass alle bisherigen Theorien mufierios find! Es ware gut gewesen, wenn er diese namentlich aufgeführt hatte, judem es fich dann harte zeigen mittlen, ob er fie kenne. Die Schmidische hat zum wenigsten diesen Fehler nicht; es muste denn fur einen Verstand feyn, dem alles Mysterien wiren.) Gegenwirtige Schrift ift das Resultat diefer Untersuchungen.

Wir haben mit Fleis diese ganze Vorrede abgeschrieben, weil sie zur Charakterisitung des Vs. und des Geistes, der in dieser Schrift herrscht, dienet, und gegen den wahren Gehalt

der letztern gewaltig abflicht.

Wahrscheinlich hatte Ilr. F. die Theorie des Vorstellungsvermögens als Muster vor Augen, und wollte das Gefuhlvermögen auf eben diefelbe Art auf feine erften Elemente zurückführen : allein weil es ihm an alleu dazu gehörigen Talenten und an Einsicht in die Erfoderniffe einer Analytik überhaupt und des Gefühlvermögens insbesondere nebit der zulänglichen Kenutnis des Gegenstandes fehlte, fo mußte fein Vorhaben nethwendig scheitern. Er stellt-einige Hauptsitze von dem Wesen, den Bedingungen und Arten der Gefühle auf, welchen allezeit eir Commentar zur Erklärung folgt, ob gleich der Zusammenhang zwischen den Erorterungen und dem Hauptsatz nicht selven gar nicht einzusehen ilt. Die Entwickelung der Begriffe . die Ableitung der Satze aus Grunden, und die Verbindung derfelben durch bundige Schluffe ift hochst unvollftandig und unvollkom-Was aber das argite ift, fo legt der Vf. einen Begriff vom Gefinhle zum Grunde, in welchen das Hauptmerkmal, wodurch sich diese Veränderung des Gemiiths von andern unterscheidet, ausgeschlossen wird. Doch wir missen das Versahren dieses Schriftstellers in einigen Beyfpielen naher charakterifiren.

Das Gefühl ift nich S. La keine Empfindung, weil est fehn verfelningen des Verflaudes vom Objecte vorausfeist, ehe es enitehte kannt es ist auch keine Empfindung der Luft oder Unhaft am Gegenflande, denn Luft und Unluft verhält sich aum Gefühle wie die Folge aum Grunde; sondern es ist diejenige Vorstellung, weiche durch ein Afflicitwerden des innern Sinnes vermöge des Einbildungsvermögens entsteht, indem diese das Verhältnis des vergestellten Objects in Beisehung auf das Subject darstellt oder Aurzer, Reproduction der Wirktungen des Verstandes, S. 13-9. Diese Erklärung vom Gefühl in nicht erwiesen. Denn was 51-75, gesten vird, in dem Gefühle lägen die die Geschler, die Merkmale einer Vorstellung, das Bezogen und Unterchieden werden vom Object und Subject ist kein Seweis. Denn es folgt nur so viel daraus, das das Gesühl und die Vorstellung etwas Gemeinsmes haben, keinesweges aber die

Wir muffen noch einige Beyfpiele von des Vf. Kunft, Begriffe zu definiren geben. Das Gefühl bestehet aus Vorfteilusgen von den Verhältniffen der Gegenflinde guf das Subject at fullend. S. 17. Ein Gegenstand ift fchen, wenn das Subject Beschassenheiten an ihm, die nicht nothwendig zu feiner Forn gehoren, unter der wir ihn anschauen, wahrnimmt. 8.45. Alfo wird wohl das Gemuth Beschaffenheiten wahrnehmen mullet. welche zur Form der Anschauung nothwendig gehören . um einen Gegenstand für häfslich halten zu können!! Wena Kom Analyse des Geschmacksurtheils Hn. F. nicht befriedigte, wie er S. 46. mit viel Selbstgefalligkeit fagt, fo hatte er das Mangelhafte derfelben darthun follen. Aber freylich ift der Weg, des er wählte, viel gemächticher, obne Kanten au widerlegen, feine eignen Ideen n ben den feinigen hinzustellen. Diejenige Vorftillung, die durch das Afficietwerden des innern Sinnes vernier des Einbildungsvermögens, welches die Vorstellungen des fchinen Objects bey der Auschauung desselben lebhaft in Beziehnnt aufs Subject darftellt , erzeugt wird, ift das althetische Gefull. S. 51. - Bey vielen Behauptungen weiß matt nicht, was man dauken foll, z. B. S. 20. das Gefühl ferzt nicht eine einfache finnliche Vorstellung vom Object, fondern mehrere folche,s priori verknupfte voraus.

Doch wir haben von einem Product dieser Art schon sie zu viel gesagt. Wir mussen nur noch den Vf. im Naman der Publicums bitten, dass er, ehe er die Feder wieder ergreist, die Logik gründlicher Audiere und im seinen Busen grafte.

GESCHICHTE. Hildburghaufen, b. Hanifch: Gaillarde Noch-richt von einer Erzühlung vom Tode Richard II. König von Entland. Aus dem Franzönstehen. 1793. 21 B. g. - Da der Verleger es einmal gewagt hat, die verschiedenen Auflitze überietzen zu laffen, die aus den Handschriften der weiland bonigichen Bibliothek in Paris in den Notices und Extraits derfelben gesammelt find, fo muste freylich auch die Reihe an die langweilige Erzählung von Richard II. Ermordung kommen. Det ungenannte Vf., der zu den Freunden des unglucklichen ko-nigs gehörte, bestätigt darin nur die bekannte Sage, daß der felbe auf Befehl feines Gegners im Schloffe Pomfret von einem gewissen Peter Exton ermordet worden. Die hier augesührten Ursachen find hingegen von den meisten Schriftstellern wegstlaffen. Nemlich Heinrich von Lancafter war gewiffermafen, feiner eigenen Sicherheit wegen, gezwungen den gefangenen lonig aus dem Wege raumen zu laffen, weil verschiedene Mir vergniigte ihn wieder auf den Thron erheben wollten. Sehr vertraut mit der englischen Geschichte scheint der Ueberletzer nicht zu feyn. Er weiß nicht einmal den Titel Prince de Goies deutsch zu geben.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 11. November 1794.

#### NATURGESCHICHTE.

ERLANGEN, b. Walther: Magazin der neueffen auslandischen Insekten. Erstes Heft. Pap. exot. Tab. I. II. 1 1 Bog. in med. 4. 1794. (1 Rthlr, g Gr.)

er Verleger des Esperschen Schmetterlingswerks fand unter seinen aus dem Auslande erhaltenen Infekten viele vor, die weder in dem Cramerschen noch in dem Druryschen Insektenwerke abgebildet wa-Er entschlos sich daher, sie dem Publicum in diesem Magazin, nach der Natur treu gemahlt und genau beschrieben, nach und nach mitzutheilen. Tag. Abend- und Nachtvögel follen, fo wie die dazu gehörigen Beschreibungen abgesondert erscheinen, damit zu seiner Zeit jede Abtheilung in einen besondern Rand gebunden werden könne. Vier Tafeln mit den Reschreibungen dazu sollen in dem aufserst massigen Preise von I Rthlr. 8 Gr. geliefert werden. macht man uns die Hofnung auch die noch nicht abgehilderen Insekten der andern Ordnungen mitgetheilt zu erhalten. Diese Herausgabe geschieht nun, wie wir aus dem Vorberichte zu diesem ersten Hefte febn. durch Das Unternehmen überhaupt muß den Liebhabern der Entomologie höchst angenehm seyn. Wenn aber die Abonnenten des Esperschen Schmetterlingswerks, und diese machen doch egewiss einen fehr beträchtlichen Theil des Entomologischen Publicums aus, hier den Herrn Efper wiederum an der Spitze eines neuen Werks auftreten fehn, da feine bereits seit langer Zeit angesangenen Insektenwerke nicht allein den Schneckengung gehn', fondern auch, was ihm eigentlich mit Recht vorzuwerfen ift, der bereits bezahlte Text zu den einlandischen Schmetterlingen. wovon die Abbildungen geliefert worden, fo fehr weit zurück ift; fo kann diesen Abonnenten diese neue Unternehmung wohl nicht in dem angenehmsten Lichte erscheinen; wenigstens werden fie die Freude aus diesem Magazine Bänder zu machen, wohl ihren Kindeskindern überlaffen müffen. Rec. hat dem Hrn Efper hierüber schon zu verschiedenenmalen die bescheidenste Erinnerung. aber ohne glücklichen Erfolg, gemacht. Er fürchtet daher nicht ohne Grund, dass man der Fortsetzung dieses Werks mude werden, und es ganzlich aufgeben werde, und diess um so mehr, da wir durch das vortrefliche Hübnersche Schmetterlingswerk, das sich durch die erschienenen Zünsler von der vortheilhaftesten Seite ankundigt und dem Piperichen entgegen kommt, gewiss eine hinreichende Schadloshaltung zu erwarten haben. -In diefem Hefte find abgebildet: T. I. F. I. Eq. Troj. Hectorides. Er ift, wie fich IIr. Efper an mehrern Or-A. L. Z. 1794. Wierter Band

ten dieses Hefts unrichtig ausdrückt, eine dritte Gattung! die mit dem P liector und P Romulus in genauester Verbindung fieht. P. Hector foll am Rande der Unterflügel eine gedoppelte Reihe rother Flecken haben. Diefs ift aber unrichtig, ob es zwar fo auf der Jablonskyschen Abbildung zu sevn scheint. Cramerschen steht die obere Reihe gerade in der Mitte. und fo findet es fich auch auf zweyen Originalen unfrer Sammlung. - Tab. I. F. 2. P. Eq. Troj. Amphimedon Fem. In der Recension über Hrn Espers ausländische Schmetterlinge ift bereits errinnert worden, dass der unter diesem Namen Tab. 18. F. 2. abgebildete Falter der Amphimedon nicht feyn konne. Fabricius beschreibt den Amphimedon: alis dentatis concoloribus fuscis, anticis albo radiatis, pofiicis macula quinquefida rubra lunulisque albis, corpus magnum fuscum thorace antice Arigis duabus fanguineis. Nun find auf der angeführten Abbildung des Manncheus die weißen Strablen nicht zu fehn. Auch ift der Flecken auf den Unterflunicht roth fondern gelb, und von den rothen Streifen vorne am Rücken, findet fich nicht die geringfte Spur. Halt man diesen sogenannten Amphimedon gegen den Cramerschen und Jablonskyschen, so ist die Verschiedenheit noch auffallender. An dem verliegenden Weibchen finden fich zwar die rothen Streifen und die weifsen Strablen, aber der Flecken auf den Unterflügelit der roth feyn foll, ift bier ebenfalls, wie bey dem Mannchen, gelb, und die rothen Flecken, das charakteristische der Trojaner, fehlen ganzlich. Hrn Espers Amphimedon ift Aftenous Fabr. Spec. Inf. p. 10. und Cramers Pompeus Heft 3. t. 25. a . - Rec. besitzt diesen Falter, fo wie den - Tab. 2. F. 1. abgebildeten Pap. Eq. Achiv. Euphanes. Er ift freylich noch nirgends abgebildet, aber deutlich und unverkennbar in den Spec. Inf. Fabr. p. 12. unter Pap. Fabius beschrieben. Hatte Hr. Esper dabey ja einige Bedenklichkeiten, fo war es doch immer ein frageweise beyzubringendes Citat. Dergleichen Citate find von größern Nutzen, als man gemeiniglich dafür halt, da fie oft die Gelegenheit zu den nutzlichsten Erorterungen geben. - Tab. 2, F. 2. Pap. Eq. Achiv. Ariftodemus, ein neuer, bisher unbekannter, schoner Ritter. Auf den beyden übrigen Tafeln finden fich abgebildet - Tab. 1. Fig. 1. Syhing Nicobarenfis mas. Schon von Schwarz in den fortgesetzten Beyträgen zu Klemanns Insektengeschichte mitgetheilt, der ihn von dem Herausgeber zur Bekanntmachung erhalten. Die abermelige Mittheilung wird wohl dadurch gerechtfertigt, dass er weder im Cramer noch im Drury enthalten ift. Des albis in der Schwarzischen Diagnosis ist wahrscheinlich ein Irrthum. der Beschreibung dieses Sphinx ift Verwirrung. Die Grundfarbe der Vorderffügel, ift ein blafses ochergelb. das in der Mittelfläche ins braunlich gelbe, gegen-den innern Rand aber fich in eine erwas rothliche Mischung verliert. Dieses ift richtig. Dann heisst es ferner : beynahe den dritten Theil des Flügels oder die Spitze in ihrer größten Breite nimmt ein Flecken von Lichtgraven mit blassen ochergelb gemischter Grundfarbe ein, die fich nur am äußern Rande ins rothliche ver-Versteht Hr. Esper hierunter die macula magna apicis livido pullida; fo ist diefer Theil des Flügels, wenn anders der Sphinx richtig abgebildet ift, keine macula magna, fundern fehon oben durch, die Grundfarbe der Oberflügel ift ein blafses ochergelb, beschrieben Tab. 1. F. 2. Sphinx Quaterna, alis integris fuscis, superioribus fasciis mis signo interme-dio argenteo numerum ramanum IV simulanten. Rec. findet keine fascias, fondern nur ftrigas oder wie fich Hr. Prof. E. in der Beschreibung richtiger ausdrückt Uebrigens ift an der Identität dieses Queritreifen. Sphinx mit der Fabr. S. Did uma, alis integris fuscis, punctis duobus approximatis albis nicht zu zweifeln. Denn die Entomologia Suftematica beschreibt ihn: alae obscurae strigis aliquot obsoletis indistinctis obscurioribus; puncta' duo approximata alba posteriore majore sublunata in medio alae anticae. Abdomen fusco gri-Loque annulatum. Die von Fabricins aus dem Cramer hieher gezogne Sp. Penaeus, Morpheus und Bubaftus gehören aber nach Ifrn Espers richtiger Bemerkung nicht hieher, es muste denn der dem Sphinz Quaterna am nachsten kommende Sph. Penneus eine Geschlechts Verschiedenheit sevn. - Tab. 2. F. 1. Zugaena Argentiflug eine neue uns anbekannte schone Art - Tab. 2. F. 2. Zugaena Pagione, Rec. ift mit dem Hrn Prof. einerley Meynung, dass die von Fabricius hicher gezogne Zug. Lychas Cramer 4. 1.145. b. die Pugione nicht fey. - Tab. 2. F. 3. 4. Zygaena Virginica m. et f. gleichfalls unbekannt. Das in der Ankundigung gethane Versprechen des Verlegers die abzustehenden Insekten mit dem Preise auf dem Umschlage des Hefts bekannt zu machen, ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Mit dem vorher verkündigten äußerst massigen Preife mochten doch die Liebhaber wohl nicht fo ganz einverstanden feyn. Aeusserst massige Preise lernt man durch die Herbstschen. Hübnerschen und Panzerfeben Infektenwerke kennen.

#### LITERARGESCHICHTE.

FRANKFURT U. LEIPZIG, b. Stahels Wittwe u. Sohn: Kurze Nachichten von merkugärdigen Gelehrten des Hochstet Wirzburg in den vorigen Jahrunderten. 1794: 164 S. ohne Zueignungsschr. 8.

Der Vf. dieser Nachrichten, der fich am Ende der Zueignungsschrift an Herrn D. Oberthür in Wirzburg felbit nennet, ist A. S. Stumpf. Was man in denselben zu erwarten, und aus welchem Gesichtspunkt man sie anzusehen habe, um dem Vf. bey Beurtheilung derselben nicht unrecht zu thun, das fagt er selbst in der eben gedachten Zueignungsschrift. Man muß, sehreibt

er dafelbft, meine Arbeit als den Verfuch eines jungen "Mannes betrachten , der feine Zeitgenoffen im Vater-"lande, besonders die Nichtliteratoren mit den brown "(ein oft wiederholtes Lieblingswort des Vf.) Franken "der Vorzeit bekannt machen will; der aus Ehrfurcht "fürs Verdienst und Varerland nicht gerne langer war-"ten laffen wollte, bis ihn Zeit und Umftande naber "an die Quellen geführt hatten, wo er Hülfsmittel zu "vollstandigen Biographien hatte herholen können -"Euch Jünglinge auf der Universitat, und euch ehe-"malige Mitschuler, wunsche ich diese Arbeit in die "Hande"u. f. w." Rec. hat nichts dagegen einzuwenden, und wird fich freuen, wenn der Vf. feine fo löbliche Ablicht erreichen wird; wenigstens ift seine An zu erzahlen einladend, und die hin und wieder, aber oft fait zu überhauften Reflexionen belehrend. Uns bleibt nichts übrig, als die in dieser Gallerie aufgestellten Manner nahmhaft zu machen, und bin und wieder einige Anmerkungen bevzusügen. Der erfte ift Gregor von Heimburg, ein Mann, dellen Andenken vorzüglich erneuert zu werden verdiente, da er fich schon zu feiner Zeit (er lebte bis 1472.) den Anniassungen des pabitlichen Hofes mit aller Macht widerfetzte. Er war anfangs Secretair des noneus S lvius, nachmaligen l'abftes Pius II. und wohnte nebit demfelben dem Concilio zu Bafel bey. Nachber kam er in Nurnbergifche Dieste als Confulent, wobey er fich aber doch auch um andere Große, die fich seines Raths bedienten, verdient machte. Dass ibn fein ehemaliger Gonner Pins der zweyte in den Bann gethan, dass er deswegen Nurmbrg verlaffen und fich nach Bohmen geflüchtet habe, und endlich zu Dre den gestorben sey, ift bekannt. Jahun Müller, oder Regiomontanus. Ift Auszug aus den Vita .Adam .. S. 18. heißt es, er habe ein Aftrarium autotun perp tuo mobile verferriget. Diefes ift vermuthlich das Automaton, das die eigentliche Bewegung der Sterne zeigte. Conrad Celtes. Herr St. legte dabey den Brickerischen Ehrentempel zum Grunde: erzahlt also von dielem fo merk würdigen Manne gar nichts neues. S.25wird Wilhelm Zipfs Werkchen: Ueber Sitten Johan nes Lalberg citirt. Eine fait unverzeihliche Nachlasigkeit, wenn der Vf. anders das Buch, das er citirt, vor .Augen gehabt hat. Der Vf. heifst nicht Wilhelm fondern Georg Willielm und der Titel feiner bekannten Schrift ... Ueber das Leben und die Verdienfle Jo hann von Dalberg. Auch itt diefelbe nicht 1786. fondern erft 1789. erschienen. Zwar eine Kleinigkeit, die aber doch beweitet, dass Hr. St. nicht fo aufmerklam war, als er es billig hatte feyn follen. ftait Julius Agrikola - denn keinen folchen gah es um jene Zeit - Rudolph Agricola gelesen wer-S. 36. wird behauptet, der Cardinal Linge fey Protector der vom telt s gestitteten Societate Rhenan: gewesen, welches ganz falsch ift. Brucker, aus welchem Hr. St. diese Nachricht genommen zu haben scheiner, redet von einer ganz audern Gesellschaft. Unter den Mirgliedern steht auch ehr Dünan - es mufs -vor Bunau gelefen werden. Die-S. 37. gemachte Anmerkung vom Urfprung der Bücherprivilegien, ift viel zu unbeitimmt, und hatte ganz wohl wegbleiben konnen. S. 30. Svieshammer. Warum denn nicht Cufvimiamms ? Martin Pollich von Mellerstatt, ein berühmter Medicus, war der erste Rector der neugestifteten Univerfität Wittenberg. Hr. St. hat feine Nachricht von ibm aus Adam und Jochern. Johann Schoner, der erfte Lehrer an dem Gymnasio zu Nürnberg. Nicht Hohann - fondern Goachim Camerarius war dafelbit lein College - und das zwar nur eine kurze Zeit. Lorenz Friefs, der Geschichtschreiber, dellen Wirzburgische Chronik nicht - Peter - fondern Johann Peter von Ludewig edirte. Er selbst war nicht aus dem Wirzburgi-Schen gebürtig. Friedrich Naufea, der als Bischoff zu Wien Harb. S. 65. eine Anmerkung von Luthern und feinen Propagandisten, die mit Heftigheit und Ungestüm andern Leuten ihre Ueberzeugungen aufdringen wollten. -So erwas zu schreiben, ist doch für einen Mann, wie der Vf. ift, fast zu altklug! Daniel Stibar hers Theatro. Paul Ever aus Adami vitis- S. 83. mochte wohl der Vf. das, was Adam von der indujiria Ebevi in componendis controversiis inter Onoldinum Superintendentem et ministros reliquos ortis, fagt, nicht recht verstanden haben, da er von einem zwischen dem Superintendenten Onoldin, und den übrigen Dienern der Kirche entstandenen Zwift, den Eber bevlegte, redet. Dieser Superintendent hiefs Georg Karg. Johann Stoffel ift kurz abgefertiget und ganz aus dem dürftigen Freher genommen. Michael Beuther, ein Vielschreiber, der nach so manchen Wanderungen Professor der Geschichte zu Strassburg wurde, und daselbst starb. Ein bloßer Auszug aus der weitlauftigen Lebensbeschreibung Adami. Erafmus Neufletter, aus eben diefer Quelle. Poul Meliffus der bekannte Dichter aus der nemlichen Quelle und aus Bruckers Ehrentempel. Georg Meyer; eben fo mager, als im Sücher und bey dem guten Adam. Wolfgang Amling. Auch hier finder man blofs dusjenige wiederholt, was die beyden eritgedachten Manner von demfelben erzählten. S. 128. heißt es; Sein Fürft war ihm aber nicht geneigt, warum? Daraber konnte ich keine Nachricht finden. Diele-Nachricht konnen wir ihm geben. Adam fagt : principio utebatur gravi et difficile, d. i. der Aufang (feines Rectorats zu Zerbft, von welchen im vorhergehenden die Rede ift) war hart. Hr. St. las vermuthlich principe flatt principio. Hinc illae. - Cafpar Ulrich, aus Jochern. Konrad Grafer, aus Adami vitis. Andreas Dinner, beruhmter Rechtslehrer zu Altdorf, aus Frehern. wurde endlich auch Rector der Universität. Dieses wurde er eigentlich dreymal; denn die Rectorswürde ift ja Michael Undung; wieder ein nichts perpetuirliches berühmter Lehrer zu Altdorf. Ift auch aus dem Freher entlehnt Georg Ludwig Frobenius, ein Mathematiker; farb in Hamburg; wo er, wie Jocher fagt, und Hr. St. wiederholt, eine berühmte Buchdruckerev anlegte. Den Beichlus machen aus Frehern und Jochera. 30hunn Huller, oh inn Gelchsheimer, und Caffar Schott, ein Jefuire und treflicher Mathematiker.

Die Schritten dieser Manner anzuführen. lag zwar nicht in dem Plan des Vf., und würde vielleicht auch dem Maase seiner gegenwartigen Kenntnisse, eine zu schwere Ausgabe gewesen zu seyn; indessen hatten doch wenigstens nur die wichtigsten berührt werden sollen. Vielleicht geschiebet dieses einst von einem geübtern Manne — vielleicht von dem wärdigen Herrn D. Oberthür, dem diese Nachrichten gewidmet sind — selbst.

Lucca, b. Benedini; Notizie della Libreria de Padri Domenicani di S. Romano di Lucca raccolte dal Padre Federigo Vincenzo di Poggio Bibliotecario della medelina. 1792. 216 S. gr. 8.

Da obiger Titel fo ziemlich allgemein ift, und man vielleicht ganz etwas anders in dem Buche fuchen möchte, als wirklich darinnen zu finden ift: fo wird wohl eine kurze Anzeige des Inhalts desselben nicht unverdientilich fevn, wenigstens wird fie dazu dienen konnen, diejenigen Gelehrten, denen an der Kenntnifs der eriten Producte der Buchdruckerkunft gelegen ift, auf dailelbe aufmerkfam zu machen. Der Vf. hat, feine Notizen von der Bibliothek, deren Auffeher er ift, in vier Capitel getheilt, von denen die beiden erstern von dem Alterthum und von der nach und nach erfolgten Ver:nehrung derselben handeln. Das Klofter felbit wurde schon im J. 1236 gestiftet, und da die Dominikaner nach der Ablicht, ihres Stifters vorzüglich auf die Ketzerjugd ausgehen, oder, nach des Vf. Ausdruck pugiles ficiei et vera mundi lumina feyn follten: fo war es denn freylich nothwendig, dass sie sich frühzeitig mit den nothigen Werkzeugen zu einem so wichtigen Geschafte versehen mussten. Dass dieses auch wirklich geschehen sey, das bezeiget ein schon im J. 1278. gefertigtes, und noch gegenwärtig vorhandenes Verzeichnifs der jenigen Bucher, welche die Monche dieses Klofters befafsen. Die Ueherschrift derselben heifet: Ifti funt libri inventi in Armario tempore Prioratus Fratris Francisci MCCLXXVIII. Der in diesem Inventario angezeigte Vorwich bestund meistens aus glossirten lateinischen Bibeln und Bibeltheilen, wozu noch einige Werke des Bon ventura und des Thom, de Aquino kamen, an der Zahl 96 Numern. Wie diese Bibliothek nach und nach vermehrt worden fey, welches vorzüglich durch die Freygebigkeit mancher Wohlthater des Klofters geschehen ift, das interessirt uns wohl wenig; doch wollen wir einen P. Sefti nennen, der zu Ende des vorigen Seculi lebre, und dem diese Bibliothek das meiste zu danken hatte. Uehrigens zeigt der Vf. einige Hauptwerke die fie besitzt, und zwar nur ganz kurz an. Den Beschluss des zweyten Capitels macht eine Anzeige der wenigen im 15ren Jahrhundert zu Lucca gedruckten Bücher, unter denen doch eines ift. das bisher nicht bekannt war, welches auch wegen der Englichrift, wo es heißt - hoc opus impreffum eft in inclita et libera Civita e d vini vultus - 1482. merkwürdig ift. Ohne Zweifel führt hier die Stadt Lucca diesen Namen von dem fogenannten Volto fanto, oder dem holzernen Crucifixe, welches Nicodemus gearbeitet haben felle und das in der Domkitche dafelbit aufbewahret . uber auch gar hoch verehrt wird, welches auch daraus abzunehmen ift, weil dasselbe auch fogar auf den Munzen des Staates ausgedruckt ift. Das nun folgende aritte Capitel macht die Hauptfache des ganzen Datlelbe enthalt nemlich ein Verzeichnifs Buchs aus. Rr 2

der von 1470 - 1500. gedruckten Bucher, welche diese Klosterbibliothek besitzet, deren Anzahl sich auf 205: belauft. Diese Producte aus den ersten Zeiten der Kunft. find zwar keineswegs unter die wichtigsten zu rechnen; am weniglten darf man in demfelben ganz unbebekannte Artikel fuchen; indesten find sie doch auch nicht ganz uuwichtig, und manches derselben dient doch zur Bestätigung dessen, was schon bekannt, aber vielleicht nicht vollkommen documentirt ift. Die beygefügten literarischen Anmerkungen find eben auch nicht zu verachten, ungeachtet die Quellen, aus welchen der Vf. schöpfen konnte, nicht immer die reichhaltigften waren, Die bey den beiden erften Büchern befindlichen Anmerkungen find die weitlauftigsten, aber auch die wichtigsten. Der Vf. behauptet nemlich boy der Anzeige des 1470. zu Rom ohne Namen des Buchdruckers gedruckten Suctons, und bey der Anzeige der 1471. eben dafelbit, ebenfalls ohne Namen des Druckers erschienenen Ausgabe von Tortellii Orthographia, wie der den P. Audifredi, dass beide nicht aus der Preffe des Filippo de Lignamine gekommen find, fondern dass folche wahrscheinlicher Weise dem Ulrich Hihn, der fich um diese Zeit mit einem Simon von Lucea affociirte, zugeschrieben werden müssen. Rec. will solches dahin gestellt feyn lassen, zumal da die Typen nicht

die nemlichen find, die man in jenen Büchern findet, welche die erstgedachten beiden Drucker in der Folge mit einander zum Vorschein brachten. Uebrigens find die meisten Bücher, die dieses Verzeichniss enthält, in Fenedig zum Vorschein gekommen. - Doch hat sich auch Schedels deutsche Chronik dahin verirrt, deren Titel aber der gute Dominicaner nicht angeben konnte, da er, wie er selbit aufrichtig gestehet, ein Fremdling in der linguaggio Tedefco ift. Den Befchlafs mache in dem vierten Capitel das aus 100 Stücken beitehende Verzeichnis der in dieser Bibliothek befindlichen Handschriften. Vergeblich sucht man hier die jenigen, welche das oben angezeigte und im Jahr 1278 gefertigte Inventarium enthielte. Sie find fammtlich verloren gegangen, und wie der Vf. vermuthet, nach Erfindung der Buchdruckerkunft, die feiner Meynung nach eine allgemeine Destruction der alten Manuscripte (freyüch hauptfachlich folcher, die gar keinen Werth hatten) nach fich zog, in die Hände der Buchbinder gekommen, und zu andern Gebrauch angewendet worden. Die noch vorhandenen Handschriften, die hier ange zeigt und näher beschrieben werden, mögen für die Monche dieies Klosters gut genug seyn - besonders die Chroniken ihres Klofters, ans aber intereffiren fie

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Fittcoornitt. Erlangen, b. Palm: Ueber den Bepriff der Geschichte der Philosphie und aber dar Sustem des Thales. Zwo philosophische Abhaudlungen von Georg Friedrich Daniel Gossel. 1794. 748. 8. 8. 50 lange der Begriff der Philosophie noch nicht vollig beltimmt ist, wird es anch immer noch an einem bestimmten Begriff der Geschichte der Philosophie schlen, und man has so lange keine sichere Richtschurt sur das Materiale und sormale derselben. Beide Begriffe sind schwer zu sinden, ung wie Kant von dem Begriff der Philosophie bemerkt, das Letzete, wodurch die Wissenschaft vollendet wird. Es ist aber auch das größte Verdient, sie ein und vollständig ausgesunden zu haben, und jeder Versuch, jeder Beytrag dazu muß daher wilknommen seyn. Aus diesem Geschistpauske missen wir den nach diese Abhandlung, womit Hr. G. ein verdienstvoller junger Schriftsteller zum erstennal in der Weit ausfritt, betrachen.

In der erften Abhaudl. beurtheilt der Vf. die Erklarungen welche Garve, Eberhard, Buble, Gurlitt, von der Geschichte der Philosophie gegeben haben, und zeigt das fie alle theils zu enge, ranionnie gegeon naven, und zeigt ans trante theits zu weit find, und zwar wegen Mangel eines vollig befrimmten Begriffs der Philosophie. Er geht dann zur Prüfung der Reinholdischen und Heydenreichischen Erklärung der Philosophie über, aus welcher fich ergiebt, dass weder jene, noch weit weniger aber diese vollkommen be-friedigend find. Der Vf. kritisirt mit gehöriger Achtung und Bescheidenbeit; feinen Bemerkungen fehlt es nicht an Scharffinn, aber zuweilen an Wahrheit. So wird z. B, an der Reinholdischen Erklärung der Philosophie in Fulleborns Beytragen geradelt, daß durch fie die Philosophie nicht von der Geschichte scharf genug abgeschnitten werde. Denn, fragt er, S. 19. , hat die Geschichte nicht auch einen beftimmten, von der Erfahrung unabhängigen Zusammenhang der Din-ge? Und wir fragen; ist dieser Zusammenhang be-Rimme, d. i. nothweisdig und als solcher für uns erkennbar, ift er von der Erfahrung unabhängig? - Der eigne Begriff des Vf. von der Philosophie und ihrer Geschichte durfte aher eben fo wenig eine fcharfe Kritik aushalten. Philosophie heist es S. 14, ift die Wiffenschaft der nothwendigen und allge-mein gultigen Formen, Regeln und Prinzipien der ursprunglichen Fermogen des menschlichen Geiftes und aller derjenigen Dinge,

die durch inge (Formen u. f. u.) bestimmt find. — Hierum wid der i egriff der Geschichte der Philosophie sestigesetzt, und ibz Unterscheidungsmerkmale von andern Geschichten und ihre fordernisse nach Reinholds Vorbild sehr gut auseinander gesetzt. Das Verdieutst dieser Abhandlung bellehet niecht sowhl in mess tief eindringenden Geännken, als in der deutlichen und schwan Darsselbung des Gedachten, wie sie dem Zwecke einer absch-

mischen Vorlesung angemessen ist.

Die zweyte Abhandl. v. S, 51-74 ift -1: eine Probe einet nach den Foderungen des Vf. eingerichteten philosophischer Syfteme sehr gut gerathen. Nach einigen nicht eben neuen aber gut vorgatragenen Bemerkungen über den Gang der philosophirenden Vernunft, woraus des Problem erklatt wird, warum fe gerade von den Speculationen über die Welt ausging, Rellt der Vf. die Philosopheme des Thales so im Zusammenhange dat, als es wohl noch nicht geschehen ift. Darin beltehet das Hauptref-dienst dieser Abhandlung. Wir schließen diese Anzeige mit einigen Bemerkungen. Venn der Vf. S. 55, 56 die spätere Rearbeitung der Moral daraus erkläret, weil diese von jeher im Dasern einer vernnastigen und durch die Philosophie geläuterte Philosophie zu danken habe, fo ftreitet dagegen die Geschichte. Fand Sokrates etwa eine vernünftige Religion vor. S. 58. ferfelt der Vf. wie billig nach dem Grunde, warum Thales das Waf-fer für das Grundprincip hielt. Die Vermuthungen und Angiogien, welche Aristoreles und Platarch auführen, befriedigen ibs nicht, weil fie bey ihrem geringen innern Gehalte zu gekunftelt Er findet ihn vielmehr in dem Grundist: und abitract find. Aus Nichts, wird Nichts. Unftreitig leitete diefer den Thiles bey feinen Speculationen, wie auch schon von andern Geschichtfchreibern ilt bemerkt worden. Aber er klart das Problem, wie Thales auf jenes Princip kam, noch nicht auf. Diefer Denker mulete erit gefunden haben, dais elles entftehe, alles entftanden fer. dann konnte er nach jenem Grundfatz aus dem Grundprinch si-les Entstehens nachforfelten. Thales bedurfte also bey feiner Se-culation ganz gewiß empirischer Wahrnehmungen. Und war-m fellen eine Lieben der Seum sollen es jene von Aritheiler angegebene, nicht seyn, die lo gekünstelt und abstract, als der Vf. will, gewiss nicht sind. Vir wundern uns, dass 5. 66. die Stelle des Plutarchs 1,6 nicht and dem beschäuse 1. 10 nicht sind. nach dem berichtigten Texte des Hrn. Prof. Beck abgedruckt

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 12. November 1794.

#### ERDBESCHREIBUNG.

BRENAN, b. Witmans: Handbuch der alten Erdbefehreibung mach ihren vorzäglichken Theilen, zum Schulgebrauch aufgesetzt von H. Schischtorft, Subconrector des Gymnasiums zu Stade. 1794–362 S. in R.

ch bin in meine Arbeiten nicht fo verliebt." verlichert Hr. S. in der Vorrede, "dass ich nicht gerne freund-Schaftliche Erinnerungen und Bemerkungen, Verbesserungen, wo fie nothig feyn follten, annehmen follte." Erinnerungen können freylich nicht fehlen; ab fie der Vf. für freundschaftlich erkeunt, wissen wir nicht: dass sie aber nothig find, woran er zu zweiseln scheint, wird ihm die ganze Lesewelt versichern. Vor allen Dingen bitten wir Hn. S., bey künftigen Arbeiten, mit denen er das Publicum zu beschenken im Sinne hat, ehe er schreibt, mit feinen Gedanken in das Reine zu kommen, und ihnen mehr Ordnung und Bestimmtheit zu geben; in dem vorliegenden Buche fehlt wenigstens das letztere schlech-Die ganze ausführliche Einleitung zur alten Geographie dient zum Beweis unfers Ausspruchs. Gleich "Die site Erdbeschreibung ertheilet uns der Anfang. einen möglichst gründlichen Unterricht von der wahren Gestalt unsers Er bodens etc." Nichts weniger, sie lehrt uns blofs die mehr oder weniger irrigen Begriffe, welche die alten von demfelben hatten. - S. 2. enthalt ein Gewebe von unrichtig zusammengestellten Gedanken, deren Auseinandersetzung aber auch für die ausführlichfte Recension zu weitläuftig würde. - S. 4 "Gleich je-"der Kunft hat auch die alte Erdbeschreibung ihr Kin-"desalter, welches ihre erfte Periode ausmacht. An ih-"rer Spitze Reht Herodot, wie Schon aus f. 1. abzunehmen ift. Schon ein Thales etc. scheinen die Idee von "der runden Gestalt der Erde gehabt zu haben. Schon "Anaximander verfertigte einen Globus etc." Im erften 6. lafst Hr. S. die Wiffenschaft mit Moses anfangen, und auch hier zählt er Manner mit auf, die alter waren als Plerodot; wenn also mit dem letztern das Kindesalter beginnt, so muss bey den altern das Kind noch in Mutterleibe gewesen feyn. - S. G. "Eratosthenes schätzte einige Himmelsgrade viel genauer, als seine Vorgunger, wodurch er den Umfang der Erde viel genauer als jene agzugeben vermochte." Hat keinen Sinn. Eratofthenes verlangte den Himmelsgrad nicht zu schätzen, der auch nicht geschätzt werden kann; er suchte zu bestimmen, wie viel ein Grad auf unserer Erde in Stadien betruge. - S. 9. "Gegen das funfte chriftliche Jahrhun-"dert war die Rotunditat der Erde eine ausgemachte "Sache; nur dachten fich nicht alle die Runde der Erde

1 1. 7 Trag. Vierter Band.

"auf einerley Art. Manche verftunden darunter. Was "wir noch verfteben; andere ftellten fich die Erde als "eine runde Fläche vor, auf welche der Himmel rings "umher gestützt fey; andern gab der zuerst bewohnte ,und daher am meisten bekannte Theil der Erde von "Often nach Westen die Veranlassung, sich dieselbe als "ein langliches Viereck vorzustellen." Eigentlich ift der ganze Satz unrichtig; diese irrigen Vorstellungen stammen aus den ättesten Zeiten ber, und wurden später nur von einigen Christen beybehalten. Doch das mag fevn : aber gehoren denn die, welche die Erde als viereckigt annahmen, unter die Zahl derer, die fie für rund hielten? Ferner: "In neuern Zeiten hat man die Rotundi-"tat blofs nur noch mit der bekannten Bemerkung we-"gen der Fläche an den Polen vermehren konnen." Die Rotundität wird durch die bemerkte Fläche vermehrt! - S. 12. "So lange die Alten den Erdboden auf unferer Halbkugel nicht gehörig unterscheiden konnten. fo lange muste die Eintheilung der Erde fehr verschieden "ausfallen." Was heifet das? - S. 12. "Men darf fiche "nicht wundern, dass einige die genze Erde in einen "mitternächtigen und mittäglichen Theil zerschneiden. "den erstern Europa, den letztern Asia nengen, und un-"ter einander nicht einig find, ob fie Afrika zu jenem, "oder zu diesem, zählen follen." Es foll je ein Menfch gezweifelt haben, ob Afrika zu dem mitternächtigen oder mittäglichen Theil der bewohnten Erde gehöre! - Nie wurde ganz Europa unter dem Namen Galatia oder Celtica begriffen, wie S. 14. behauptet wird. - S. 14. "Europas Lander kann man bequem in zwey Theile theilen, wenn man nemlich die Infeln von dem festen Lande unterscheidet." - Besser finden wir die einzelne Beschreibung der Völker und Orte selbst, welche in diesem Theile vorkommen, da Hr. S. immer die besten Führer wählt, und durch eigene Lecture hin und wieder kleine Verbefferungen anbringt. An Fleis und Belesenheit fehlt es dem Vf. nicht, es erscheinen auch wenige auffallende Unrichtigkeiten, und wenn blofs von Chorographie die Rede ift, wird er feine Sache nicht schlecht machen, doch verfallt er auch hier schnell auf wunderliche Begriffe, fo bald er es wagt, fich der Hand feines Leiters zu entziehen; z. B. S. 30. "In dieser Provinz wohnte eine große Reihe Volker, worunter fich freylich viele kleinere befanden, die nur Unterflamme von andern waren." Warum nicht Zweige? - S. 42. "Die Seguana (Seine) foll nach Strabo ihre Quelle auf den Alpen haben, aber fie ift mehr fücklich in Gallien." Die schlechtefte Karte müste Hu. S. belehrt haben, dass dieser Fluss nicht füdlicher entspringt, nicht entspringen kann, -S. 125. ,Herculanum wurde vor etwas mehr als bundert Jahren wieder entdeckt." Nein, erft im fpanischen Ss

Successionskrieg. - S. 194. "Delphi lag mitten in Griechenland." Wenn dabey itunde, uach dem Begriff der altern Griechen, fo ware der Satz richtig. - S. 304. "Der See Sirbonis ist heutiges Tages mehr ein Seebufen, als ein See." Dies war immer fo. — S. 314. "Der Prätor von Aegypten residirte in Alexandrien." Aegypten hatte keinen Prätor. - S. 225. "Chalcis lag füdoftlich von Ulynthus." Es lag nördlich. - Das Buch fasst als Compendium feine Beschreibungen kurz, und das ist recht; aber gleiche Haltung follte nicht fehlen. Warum glaubte z. B. der Vf. S. 113. die Anekdore von dem Knaben, der einen Fuchs fing, ihn mit Stroh umwickelte, angezündet laufen liefs, und dadurch den Brand der reifen Kornfelder verursachte, bey dem unbedeutenden Ort Carfeoli aus seiner Belesenheit anbringen zu muffen ? - S. 28. wird Strabo citirt: I. III. p. m. 102; vielleicht verstehen unsere Leser besser die Stelle aufzufinden, als wir. - Diese Arbeit macht eigentlich den Commentar zu den unterrichtenden und wohlfeilen Berliner Landkarten, und zu denen, welche in der Schneiderischen Buchbandlung in Nürnberg über die alte Geographie erschienen sind. Sie umfast also nicht alle Lander der den Alten bekannten Erde ; doch verspricht Hr. S. das Fehlende "gelegenbeitlich in einem kleinen Bändchen nachzuliefern."

Frankfurt u. Lripzia, in Comm. d. Hermannschen Buchh.: Meine Wanderungen durch die Rhein- und Mayngegenden und die preufzischen Cantonirungsquartiere im Febr. 1794. Nebit Nachrichten über die Mainzer Klabbisten und über den in preusisische Kriegsgefangenschaft nach Magdeburg gebrachten. Peuple sonwerain. 277 S. 8.

Ex ungue Leonem! In der That scheinen diese Wanderungen das bloße Vehikel zu feyn, um mehrere angefebene Manner und literarische Institute gelegentlich verunglimpfen zu konnen, wie es seit einiger Zeit von einer gewissen, zwar nicht-zahlreichen, aber desto lauter und unter mannichfaltiger Firma schreyenden Classe deutscher Enrages mit aller möglichen Uebertreibung zu geschehen pflegt. Schon der Setzer, dem ftatt der Vorrede ein Belobungsdecret an den Vf. in die Feder dictirt wird, fpricht in der Kraftsprache, die S. 63. auch einem Heffen in den Mund gelegt ift, von den Blitz-Rechts- und Linksmachern, den halbgelehrten Windbeuteln, die mit der alten Weise nicht fortkommen konnen, und alfo was neues erfinden muffen, wenn fie nicht verhangern wollen;" und der Vf. gibt schon S. 4. u. 5. zu verstehen, warum es ihm eigentlich zu thun ift. Er glaubt nemlich, "eben fo viel Befugniss zu haben, seine Stimme laut und zwanglos hören zu laffen, als ein anonymischer Quackfalber am Menschenverstande und an der politischen Ruhe Deutschlands in der allgemeinen deutschen Bibliothek oder andern Zeit - und Flugschriften die Seinige. Lasst die Censur, versteht sich, nicht etwan die literarische Missgeburt, die auf Lösch papier throut, und das Primat über das unermessliche Reich der freyen Meynungen an fich geriffen hat, fondern die Staatscenfur, aller Cenfuredicte ungeachtet, dennoch die Nation unter ihren Augen durch die Schrift-

stellerey vergiften, und jeden Aufwiegler'zugellos an dem deutschen Gemeingeilt verderben, fo viel er kenn; und erträgt fie so viele der gewagtelten Prätensionen unferer Journalisten, fo "glaubt er fürffeine Meynung auch auf ihre Duldung Anspruch machen zu können. (Für Meynungen wohl, aber nicht für Schmähungen. Weishaupt, Bode, Knigge, Campe, Leuchsenring, und ein gewister wohlbekannter Contentissimus (foll wohl Nicolai feyn) fammt feinen Legionen, Bahrdt, Schulz, Mauvillon, die Padagogen und Aufklarer überhaupt, find namentlich die Ehrenmanner, wie er sie nennt, denen er alles Unheil Deutschlands an den Kopf wirft, die den deutschen Gemtingeist ersticken, (wie man doch seine eigene Sache zur Stche der Nation zu machen weifs!) und die alles umzukelren fuchen. . Die allgemeine Literaturzeitung nennt er S. 27. das loblichste aller Papierinstitute, und die Mitarbeiter ebrliche Handfröhner, welche Fabrikwaaren 20 liefern gedungen und fehr preffirt feven; daher Macht fprüche nicht selten die Stelle von Recensionen vertreten mülsten. Zum Glück aber bekennt fich der Vf. in eben diefer Stelle als einen beleidigten Autor, fagt: et ware nie fo glücklich gewesen, sich ihren Beyfall zu erwerben, fey aber dafür mit dem Glück zufrieden, ihn vollkommen entbehren zu können. Es muss damit doch nicht so richtig seyn; denn sonst wurde er gewiss weniger Larm machen. Aber das ift fo die Art diefer lerren, die gerne Verachtung heucheln möchten, und doch ihre Empfindlichkeit laut zu Tage legen. Besonders macht er fich fehr viel mit Nicolai zu thun, dem er bet jeder Gelegenheit, vornemlich S. oo., wo er ibs er nen philosophischen Löschpapierkrämer, einen Papierko nig nennt, die derbsten Seitenhiebe gibt. muss ihm wahrlich sehr viel zu Leide gethan haben, dens feine Erbitterung gegen ihn kennt keine Granzen. 50 fehr fich übrigens der Vf. hinter der Anonymität verbirge, so mochte ihn doch seine derbe Sprache, seine Animofität gerade gegen diese Manner, fein beleidigter Autoritolz, feine Illuminatenriecherey, feine Declamationen über Aufklarung, feine gallichte rachfüchtige feder, feine Auffoderungen an Fürsten, ihm ihren mach tigen Arm zu leihen, und vornemlich die auffallende Aehalichkeit dieser Schrift mit der in diesem Jahre att geblich zu Regensburg erschienenen Rede über den Illuminatenorden, nur allzudeutlich verrathen. Er ungut Leonem! Souft mochte Rec., der überall das Gute fchatzl, in anderer Rückficht diese Schrift gerne empfehlen. Vote nemlich gesiel ihm der gute Unterricht eines Vaters an feinen zur Armee abgehenden Sohn, und manche inter effante Schilderungen der patriotischen Frankfurter und Hessen, doch das fichtbarlich übertriebene abgerechnet.

Nünnbarg, im Verlag der Riegelschen Buch u. Kunstbandl.: Reichsstadt - Nürnbergisches Adresse-Buch für das Jahr 1794 und 95. 148 S. 8.

Es ift schon bey der Anzeige der vorjährigen Ausgabe dieses Adresse. Buchs, (welches von Ottern zu Ottern, wo die jährliche Rathswahl in Nürnberg vorgenommen zu werden pflegt, geht,) bemerkt worden, das demselben durch die Bemühungen Hn. Volkerts, vormundart; Tichen Registrators dafelbst, das chemalige altfränkische Gewand abgezogen worden, auch zu hoffen fev; dafs auch bald das Innere in bestere Harmonie werde gebracht werden können. Allein, wenn man die mannichfaltigen Schwierigkeiten bedenkt, die fich, zumal in einer Reichsstadt, wie Nürnberg ist, demjenigen in den Weg legen würden, der an eine wesentliche Veränderung diefes Addreffe - oder Aemterbuchs, wie es fouft hiefs, denken wollte, und dafs es dabey durchaus nicht allein auf den guten Willen desjenigen, der die jährliche Ausgabe zu besorgen, und die von Zeit zu Zeit vorgefallenen Veränderungen zu bemerken hat, ankomme, fo wird es wohl niemand beyfallen, Hn. V. den Vorwurf einer Nachlässigkeit zu machen, ob er gleich in der Hauptfache die gegenwärtige Ausgabe, mit der vorhergehenden übereinstimmend finden wird. Indeffen ift doch in diesem Jahrgang mit diesem Addressebuch eine äufserft merkwürdige Veränderung vorgenommen worden, die in mehr als einer Rückficht, und vorzüglich deswegen bekannt gemacht zu werden verdient, weil man daraus fieht, dass man es in Nürnberg doch nicht immer ben dem Alten bewenden laffe, fondern nach verlinderten Zeit- und andern Umfländen, etwas könne peltend machen, das vorher nie gewesen war. Es ist nemlich hier das erstemal, das Collegium der Genannten des größern Raths in dasselbe aufgenommen, mit demselben unmittelbar nach dem Collegio der Senatoren, und noch vor der Austheilung der Herren Burgemeifter, eine Stelle angewiesen worden. Dieses Genanuten Collegium, welches erft in diesem Jahre einen starken Zuwachs von 47 neuen Mitgliedern erhalten hat, zählet derfelben gegenwärtig 248. Und diefe find es nicht einmal alle. Denn auch die Consules und Scubini, die fogenannten Alten Genannten, und die Rathsfreunde aus den Handwerkern gehören such dazu, nur mit diesem Unterschiede. dass nur jene 248 bey den Genannten Versammlungen ein Stimmrecht haben, diefe aber nicht; wie folches in einer beygefügten Note bemerkt wird. Was übrigens diefe neuerdings geschehene Aufnahme der Genannten des größern Raths in diefes Addreffebuch möchte veraplasst haben, werden diejenigen, denen der gegenwärtige Zuftand der Reichsftadt Narnberg nur einigermafsen bekannt ift, leicht errathen können. Uebrigens ift diefes Addressebuch fehr vollständig, und enthalt grwifs alles, was man von Nürnberg in diefer Rücksicht zu wiffen verlangen kann.

# FAORENZ, b. Cambiagi: Almanacco Tofcano per l'anno MDCCXCIV. 175 S. 12.

Der neueste, statistisch ersäuterte, Jahrgang des Staatscaleaders vom Großsherzogthum Toscana, mit dem Bildnife des Großsherzogs und. der Großsherzogin geziert.
Die dentschen Namen haben sich seit der jetzigen kegierung darin vermehrt, das Corps diplomatique aber vermindert, weil, einer hinzugesingten Anmerkung zusolge,
alle haiserliche Gresunder die Geschlechtite mit beforgen,
(agittono per S. S. R.) Das Geschlechtsverzeichnis ist
wergelassen, dagegen der ersparte Raum zu vortressi-

chen Anzeigen des Geschäftsbezirks und Behandlungsart der Collegien benutzt worden.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

CHRISTIANIA: Topographish Journal for Norge, IV. Hefte. 1793. 140 S. V. Hefte. 134 S. g.

In den gegenwärtigen beiden Heften diefer für die Norwegische Statistik so wichtigen Zeitschrift finden fich vorzüglich folgende Auffatze. Beschreibung der Stadt Friedrichshald und der Festung Friedrichsflein, und der beiden benachbarten Kirchspiele Ide und Berg. nebst einer sehr wohlgerathenen geographischen Karte von E. Hoff, Ingenieurcapitain und Ingenieur der Festung Friedrichsstein. Versuche mit norwegischem Kobolt, um daraus Rinmanns grune Mineralfarbe zu bereiten, von Tuchfen. Futter für das Vieh bey einem Mangel an gewöhnlichem Futter in Norwegen, vom Doct. Moller. Ueber die Bergcultur zur Nahrung und Unterhalt der Menschen durch Viehzucht, von A. Bull; ein fehr wichtiger Auffatz. Der Vf. zeigt aus überwiegenden Gründen, dass Versuche mit dem Ackerbau in den höher hinauf liegenden norwegischen Berggegenden durchaus unzweckmässig seyn, dass hingegen in vielen dieser Gegenden, die Einwohner, eben wie in der Schweie, durch Viehzucht ihren Unterhalt finden konnten, wenn fie die nothige Anleitung und Aufmunterung dazu erhielten, (und, wie wir glauben hinzusetzen zu muffen, eben so wenig als die Bergschweizer durch Abgaben und allerley politische und kirchliche Beschwerden gedrückt werden); auch meynt er, der Verfuch würde keine erhebliche Koften verursschen , sondern für das erste mit etwa 8000 Thaler bestritten werden können, wofür vielleicht des Landes kundige Patrioten fich verburgen dürften. Hegenas, ein Gedicht mit Anmerkungen, von gens Zetlitz; ein politisches Stück, das manche schone Stellen hat, aber freylich auch mit unter schiefe Satze. Der Name rührt von einem jetzt urbar gemachten und bewohnten Felde nahe bey der Stadt Stavanger ber, das ehemals der Bürgerschaft zum Exercierplatz diente.

SALZBURG, b. Mayr: Geift der Sokratik. Ein Verfuch, den Freunden des Sokrates und der Sokratik geweiht von Fr. Mich. Vierthaler. 1793. 235 S. 8.

GÖTTINGEN, b. Ruprecht: Die Sokratik nach ihrer urfprünglichen Beschaffenheit in katechetischer Rücksicht betrachtet von Joh. Fried. herflog. Graffe, Past. an der Nicol. Kirche zu Göttingen. Zweyss werbessert und vermehrte Auslage. 1794-457 S. S. 4. (22 gr.)

Auch unter dem Titel:

Neueftes katechetifches Magazin etc. Zweyter Band.

Die Verfasser beider Schriften vereinigen eign Erfa'trung in der Sokratischen Lehrart mit gründlicher hen it-

nis der griechischen Quellen, aus denen die Theorie S s 2

derfelben abgezogen wird. Beide Schriften konnen füglich neben einauder bestehen. Ob fie gleich in der Hauptfache mit einander übereinstimmen, fo halt doch eine jede ihren eignen Gang, weicht in der Anordnung und Datftellung von der andera ab, zieht diese oder jene Seite der Sokrasischen Lehrart mehr als die andre hervor, und befordert fo eine vielseitige Betrachtung deffelben Gegenstandes. Ueber die Sokratik des Hn. Past. Graffe verweisen wir auf die Anzeige in der A. L. Z. Hier nur eine kurze Skizze von der 1791. No. 136. Schrift des Hn. Schuldir. Vierthaler. Sie ift weit kurzer als die Graffische, weil fie fich nicht auf die historischen Unterfuchungen einlässt, welche den 4ten Abschnitt in Graff's Sokratik ausfüllen, und weil fie das Wesentliche der Sokratischen Lehrart, nicht, wie Graffe, nach dem Xenophon, Plato und Aeschines in besondern Abschnitten, fondern zusammen verträgt, indem die Abweichungen diefer drey Schriftsteller mehr den Stoff als die Form der Sokratik betreffen. Nach einer kurzen Einleitung über den Sokrates, feine berübmteften Schüler und feine Lehrart überhaupt folgt die Darstellung der Sokratik in der erften Abtheilung. 6. 2. Ueber feine Kunft, das Gespräch einzuleiten und zu heben, §. 3. Kunft, die Menschen gesprächig zu machen. §. 4. Seine Art, das Gespräch zu unterhalten, und die Sprechenden mehr ins Feuer zu setzen. §. 5. Von der Sokratischen Mäeutik. (Der Vs. solgt in diesem interessanten §. sast wörtlich den Aeusserungen, welche in der A. L. Z. bey Gelegenheit der Anzeige von Gräffs Sokratik vorgebracht wurden. Er zeigt, dass fich die geistige Hebammenkunft nur auf Verstandes- und Vernunftbegriffe beziehen konne, bemerkt aber fehr richtig gegen feine Vorganger, dass diefe Hebammenkunft auch nur ein Theil der Sokratik, und dass Sokrates zuweilen auch im geschichtlichen Tone vortrage, ja üderall nicht immer andern die Ideen abfrage, fondern feine eignen geradezu mittheile). 6.6. Sokrates weifs aus jeder erhaltnen Antwort neue Fragen 6. 7. Kunft, die Begriffe klar und deutlich zu machen. 6.8. Sokrates achte Popularität. 6. 9. Warnung vor knechtischer Nachahmung und Affectation des Sokratismus. (Der Vf. hat fowehl in diefem als in andern Abschnitten, z. B. S. 11., fehr gute Winke über den vernünftigen Gebrauch und über den Missbrauch der Sokratik für unfre Zeiten gegeben. Hr. Graffe denkt das Verhältniss der jetzigen Katechetik zur alten Sokratik erst künftig zu erörtern.) f. 10. Ironie des Sokrates und die verschiedenen Stufen deffelben, fanfter Scherz, beiffender Spott, ohne Schonung und Würde, ernster Spott mit Wurde. (Hr. Graffe scheint dem Vf. zu mild von der Sokratischen Ironie geurtheilt zu haben, Hang zum Spott und zur Perfiftage habe in feinem Charakter gelegen, und er habe seine Geissel oft gar zu unbarmherzig gegen sophistische Klüglinge geschwungen, felbit mit Hintansetzung feiner Urbanität). §. II.

Ueber den Grund, Warum S. häufig auf Knabenliebe anspiele. Die zweyte Abtheilung handelt vom 6. 12 bis 17 die Sokratische Topik ab, und wird darin ausführlicher als bey Graffe der Gebrauch erläutert, den S. von Vergleichungen, Geschichten, Fabeln, Versen, Denksprichen und Sprüchwörtern macht. Im 6. 18. nimmt der Vf. die Hauptpunkte feiner Abhandlung wieder auf, flelt fie zusammen, und wirft noch einige berichtigende Seitenblicke auf neuere Katechetik, vorzüglich auf Saltmanns Schrift aber die wirkfamften Mittel, Kindern Religion beyzubringen. Die Schrift beschließen in § 10.50kratische Klugheitsregeln, aus dem Verhalten des Sokrates abgezogen, und dem künftigen Volkslehrer zum Muster vorgestellt. Ueberall find zum Beleg, wie ber Graffe, übersetzte Siellen aus dem Plato, Xenophon s. f. w. eingestreut, auch findet man haufige Hinweifengen von der Sokratischen Lehrart auf den Vortrag Christi

Hr. Graffe konnte Vierthalers Schrift noch nicht für die neue Auflage seiner Sokratik benutzen. Er versprich: sber, fie kunftig in feinem katechetischen Journale m Wesentliche Veränderungen find mit der recensiren. Sokratik bey der neuen Revision nicht vorgenommen worden. Die bey der Uebersetzung Platonischer Gespräche beobachtete buchstäbliche Treue hat der Vf. einer dem Genius der deutschen Sprache angemessnere Uebersetzungsweise aufgeopfert, worüber er fich S. 14 u. f. befriedigend erklärt. Hie und da stofst man suf kleine Verbesserungen und Erweiterungen . auf literitsche Zusätze u. dgl. Doch hat der historische Theil des Buchs, vorzüglich 6. 52., wirklich beträchtliche Zalitze gewonnen. Es wird nemlich hier eine kurze Gtschichte des frühern Dialogs vor Sokrates, als Vorläuserin einer einer fehr wünschenswürdigen vollstandigen Geschichte des griechischen Dialogs eingeschaltet, aus welcher fich ergibt, dass über das Zeitalter des Sokrates bisauf die dialogische Form noch nicht in Schriften zur Abhandlung wissenschaftlicher Gegenstände angewendet worden, ob fich gleich Sophron schon des dramatisirenden Dialogs zur Darftellung von Gegenständen des gemeinen Lebens bedieut hatte; dass es hingegen mit dem Sokrates lange Zeit berrschende Mode blieb, philosophischen Auffätzen das dialogische Gewand umzuhangen, wie man aus dem Verzeichnisse der vom Vi. aus dem Diogenes von Laerte angezognen Schriftsteller ersieht, welches noch mit dem Aritippus (Diog. 2. S. 83) und Diogenes dem Cyniker (Diog. 2. S. 112.) vermehn werden kann. Wir wundern uns, dafa der Vf. bey des Untersuchungen über die Verhaltnisse der Pletonischen Philosophie zu der Sokratischen keine Rücksicht auf das Tennemannsche System der Platonischen Philosophic, vorzüglich auf Bd. I. Th. g. Abfchn. 3. von den Quellen der Platenischen Philosophie, genommen hat.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 13. November 1794.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

STRALSUND, b. Strucks Wittwe: Catechismus der ohriflichen Lehre, von D. Gottlieb Schlegel, Generalfuperintendenten der Kirchen in Schwedisch Pommern und (auf) Rügen. 1794. 216 S. kl. §.

Schon vor zwanzig und dann wieder vor zehn Jahren waren von der hohen Landesobrigkeit den damaligen Generalfuperintendenten Stenzler und Quiftorp Auftrage gegeben, auf ein verbestertes Lehrbuch der christlichen Religion für die Jugend zu denken; allein das hohe Alter dieser Männer verhinderte die Ausführung. Eben so wurde es auch gleich bey der Amtsantretung des Hn. D. Schlegel von Personen geistlichen und weltlichen Standes als ein großes Bedürfnifs erkannt, dass ein vollständiger und praktischer Religionskatechismus für die Jugend verfertigt wurde, worin die Einfichten und Hülfsmittel unferer Zeit benutzt waren. (Diefe Einficht und diefer Patriotismus für das Wohl und die beffere Beiehrung des Volks macht den Pomemnern um fo mehr große Ehre, je weniger fonst Geistliche und Weltliche in diesem Punkte gleichformig denken.) Hr. S, machte fich also unverzüglich an diese Arbeit, wozu er schon durch seinen Grundrifs der chriftlichen Religion Riga 1790 vorbereitet war; benutzte das Befte aus dem alten Katechismus von Krakewitz, und theilte nun feine Arbeit fowohl der theologischen Facultat zu Greifswalde, als den fämmtlichen Prapolitis der beiden Provinzen zur Einficht mit, wodurch er noch manche praktische Bemerkung gewann, die zur Vollendung des Ganzen dienen konnte. Auf diese Weise ift der vorliegende Katechismus entstanden, wozu man den Pommerschen Provinzen Glück wünschen kann, denn er ift im Ganzen recht gut gerathen, und erhebt fich fehr über viele feiner gleichzeitigen Bruder. Diefer Vorzug ift aber auch verdient, denn wo fand fich fchon vor 20 Jahren die Provinz, welche die Verbesserung ihres Katechismus realifirt zu seben wünschte? Wo find noch jetzt die Provinzen, welche die Einsichten und Hülfsmittel unserer Zeit benutzt wiffen wollen? Das Gegentheil wird weit eher fichtbar. Da also die Pommerschen Provinzen sich Schon längst an Einsicht und Klugheit so weit über ihr Zeitalter gehoben hatten; fo war es auch billig, dass der verlangte Katechismus einen Verzug vor den Katechismen anderer Provinzen erhielt, und vielleicht hatte die Einficht des Zeitalters noch beffer benutzt werden können, als wirklich geschehen ift. Doch mögen Umfinde dies verhindert haben, von denen Rec, nichts A. L. Z. 1794. Vierter Band.

weifs, da ihm die Lage der Sachen völlig unbekannt Es ift schon herzerhebend genug, wenn man nur fieht. dass die Bemühungen der jetzigen Theologen für eine bessere Religionslehre nicht ganz aufser Acht gelasfen werden, fondern mit der Zeit auch Einflufs auf das Volk gewinnen. Dadurch wird wenigstens der niederschlagende Gedanke verscheucht, dass man für die ie. tzige Generation fo gut wie gar nicht arbeite. Im Ganzen hat dieser Catechismus viel Aehnlichkeit mit dem hannoverschen; allein er zeichnet fich schon sehr vortheilhaft vor jenem aus, der in manchen Stücken, z.E. der Glaubenslehre, weit beiler hatte ausfallen follen. Die Fragmethode ist zwar auch hier beybehalten; allein die Fragen find nicht fo zweckwidrig lang und fo fonderbar geftellt, wie im hannöverschen Catechismus, fondern ganz kurz, und in folche Verbindung mit den Antworten gesetzt, dass man sie allenfalls umkehren, und die Antworten zu Fragen machen kann. Wenn nun einmal die Fragen beybehalten werden follen; fo ift diefs allerdings die beste Art der Fragen. Sonft ift Rec. diefer Methode völlig abgeneigt. Es wird auf diese Weise die Sache von den Kindern nur halb begriffen, und bald wieder vergesten. Das Kind lernt die Fragen nicht mit, fondern bort nur mit balben Ohr bey dem Lehrer darauf. um die vorgeschriebene Antwort zu geben. Dadurch lernt es aber die Sache nur halb, denn Frage und Antwort fteben in der genauesten Verbindung mit einander. Ausserdem erhalt fich eine kurze Sentenz Zeit Lebens im Gedachtnifs, und men erinnert fich derfelben immer wieder; allein einer abgeriffenen Antwort nicht; die verliert fich fehr bald wieder. Statt folcher kurzen Seutenzen mögen nun die biblischen Beweissprüche, und die Troftsprüche em Ende dienen. Der Inhalt ift pemlich folgender. 1) Der kleine Catechismus von Luther. Diefer ift aus Achtung für Luther beybehalten, und die dunkeln Ausdrücke darin find erlautert 2) vorbereitende Fragen von dem Menschen. Hier wird erläutert, was der Mensch ift, und welche Fähigkeiten er hat. - Die letzten hätten immer noch etwas weitläuftiger auseinander gesetzt werden können, jedoch dem gemeinen Fassungsvermögen gemäss, damit der Mensch erfahre, welche natürliche Krafte und Fahigkeiten er habe, und um wie viel verantwortlicher er eben deswegen sey. Diess ift um fo viel nöthiger, da in der Glaubenslehre manches verkommt, welches ihm diese natürlichen Fähigkeiten abzusprechen scheint. Natürlicher Weise muss er dadurch in Gefahr kommen , ein Mistrauen in feinen eignen Werth zu setzen, wobey feine moralische Würde verliert. Eige Note hierüber S. 40. ift fchon; allein Τt

eine Entwickelung der natürlichen Anlagen und Triebe vermifst man. Zu den Vorzügen des menschlichen Körpers wird auch hier noch die aufrechte Gestalt gerechnet. Diess last fich schwerlich fireng vertheidigen, denn der Urang Utang geht auch aufrecht, und bey manchen Arten des Federviehes, z. E. Gaufen ift derfelbe Fall. Es haben zwar schon die alten Philosophen diesen Vorzug mit angegeben; allein es kann ein Satz fehr alt. und doch fallch feyn. 3) Einleitung; von der Erkenntnifs Gottes überhaupt, und von der heiligen Schrift. Bey der letzten wird fehr fehen bemerkt, dals man aus dem A. T. vorzüglich einige Stücke aus den Propheten, einige Pfalme, die Sprüche Salomos und das Buch Sirach ofters lefen foil. Wurde diefs gehörig ausgeübt; fo würden die Menschen mehr Sinn für Moralitat bekommen. Erfter Theil Glaubenslehren von S. 50-100-Diefer Theit hat nun unendliche Vorzüge vor den gewohnlichen Katechismen, auch vor dem hapnöverschen. Nur felten hat Rec. angestofsen, und nur felten es bedauert, dass es noch to feyn muss, und dass man man-. ches der Schwachen wegen nicht weglassen darf. Von diefem will er alfo lieber nichts fagen, und nur einiges bemerken, was ihm ohne diefe Rücksicht noch aufgefallen ift. Bey der Gute Gottes wird auch von feiner Barmherzigkeit und Langmuth gehandelt. Beide Ligenschasten lasten sich auf keine Weise unter die Kategorie eines moralischen Gottes, der zugleich unser heiliger Richter ift, bringen. Die Barniberzigkeit ift überhaupt ein blofser orientalischer Ausdruck, der für uns Gute heifst. Sie gehort also unter die Kategorie der Gute, und ift auch fehr richtig in der Anmerkung fo erklärt. Allein es heisst serner: Gort ift langmuthig gegen die Sünder, indem er mit den Strafen verzieht, dumit fie fich bestern! Wie ist diess bey einem heiligen und gerechten Gott möglich? Wäre diess nicht Schwäche und Mangel au Gerechtigkeit? Man muss also diese Eigenfchaft ebenfalls unter die Kategorie der Gute bringen, und die biblischen Ausdrücke entweder für Synonyma von Gite, oder allenfalls to erklaren : er ftraft zwar. nicht gleich fichtbar, aber doch gewifs. Am besten ware es aber, wenn die Geduld und Langmuth aus dem Katechismusunterrichte ganz wegblieben. S. 65. hatte der Spruch 1 Joh. 3, 8. eine durchgängige Erklarung verdient. Was heifst es: der Teufel fündigt von Anfang? und was find Werke des Teufels? S. 74. wird das Gewiffen durch eine Empfindung erklart. Diefs hat erwas für fich; allein es besteht doch eigentlich in einem Urtheil der praktifichen Vernunft. Daher gefullen Rec. die ascetischen Ausdrücke besser: die Stimme eines innern Richters, die da anklagt, und billigt u. d. m. So etwas hatte mit zur Erlauterung dienen können, denn es ift weit bedeutungsvoller. S. 93. vermifst man ungern eine Erklarung des Spruchs: thut rechtschaffene Früchteder Bufse. Erstlich ift es ganz hebraifch zu fagen: Früchte thun, flatt Früchte tragen. Kein Mensch spricht im Deutschen: Früchte thun; und was foll das Ganze. heißen? Ohne Erklarung find die Worte völlig unverftandlich S. 99 wird zum Beweife für eine künftige-Veranderung der Erde Pf. 102, 27. angeführt. Allein

dieses Dichterbild durste schwerlich zum Beweise taugen; bester 2 Petr. 3, 13.

Zweyter Theil. Die Sittenlehre. S. 101 - 162. Diefer Theil hat vier Abschnitte. 1) Von der Liebe zu Gott, und den daraus folgenden Pflichten. 2) Ven der Liebe zu fich felbit, und den aus ihr folgenden Pflichten. 3) Von der Liebe zum Nachiten, und den aus ihr folgenden Pflichten. 4) Von den Pflichten in verschiedenen Zustanden und Ständen. Besser ware es gewesen die Liebe zum Nächsten der Liebe zu fich felbst voran gehen zu lassen. Diefs ift theis biblifcher: Liebe deinen Nachften als dich felbft; theils wird der Mensch dadurch etwas mehr- von det Selbstliebe und dem Eigennutz abgewandt, dem er nut zu sehr geneigt ift, und wodurch sein meralischer Wenh fchwindet. - Mit Vergnügen hat Rec. gesehen, des S. 151. auch der Schonung der Thiefe eine Frage gegonnt ift; allein es hatte immer noch etwas mehr darüber gesagt werden mogen, denn es ift zum Erbannen, wie der gemeine Mann oft die Thiere behandelt. Rec. ift zweifelhaft: ob ein Kapitel von der Selbitliebe, die zum Eigennutz hinleitet, moralischer ift, als das von der Schonung und guten Behandlung nützlicher Thiere? Für das erfte zeigen fich Triebe in Menfchen, die sa und für fich schon stark genug find, in Hinficht des zweyten offenbaren fich aber tyrannische Gefinnungen und Tücke des menschlichen Herzens, die eine morlische Rüge verdienen. Uebrigens find die Fragen is diesem zweyten Theile bey weitem nicht mehr so einfach, als im ersten.

Driter Theil. Von den Hülfsmitteln, wodert wir zur chriftlichen Frommigkeit erwecht, und darit geftarkt werden. Hierin wird vom Gebet, dem Vr ter Unfer und den Sacramenten gehandelt, und zwit Darauf folgen zur velligen Zufriedenheit des Rec. einzelne Troftsprüche; eine kurze Geschichte der Religion; Gebete beym Anfange und Schlufs der S.hule; und endlich eine Anzeige der biblischen Bucher und Kapitel, die vorzüglich in der Schule gelesen wetden follen. - 50 hat fich deun Hr. D. Schlegel nm die Pommerschen Provinzen schwedischen Antheils seht verdient gewacht, und noch verdienter wird er fich darum machen, wenn er diefen Katechismus nun auch recht zu gebrauchen lehrt. Da laut der Vorrede ein Schulmeifterseminarium unter feiner Direction fteht; fe zweiseln wir nicht, dass er bier die beste Lehrmethode einschärfen wird. . Damit aber auch die altern Schullebrer nicht anberathen bleiben, würde Rec. den deutschen Schulfreund von Zerrenner zur Circulation empfehlen-Diess Buch sollte überhaupt allenthalben circuliren, wo man auf die Verbefferung des Schulwesens denkt. Der Preis kann kein Hinderniss machen, denn jedes Bandchen koftet nur 27 Kreuzer. -

#### GESCHICHTE.

HALLE, im Waishnhauses Handbuch der neuesten Stattengeschichte Europens; für denkende Beobachtet. der Geschschte des Tages, entworsen von C. D. Voss. recht an denjenigen besitze, worauf man seine Krösse. 1704. 1 Albh. 18 B. 8.

Man stofst fo felten auf ein Buch von Werth unter denen, die unter dem vorstehenden oder einem abnlichen Titel herauskommen, dass es Rec. ein doppeltes Vergnügen gewährt hat, diese Arbeit des Vf. zu lesen. Es klingt wohl etwas anmafsend; eine Geschichte der neuen Zeiten für denkende Beobachter zu fehreiben. Aber der Vf. konnte es schen wagen, diese schärfern Richter zur Lefong feines Buches einzuladen, da fie die-Celbe nicht ganz unhefriedigt endigen worden. Die er-Re Halfre des Buchs nimmt eine Einleitung ein, in welcher gezeigt wird, wie überall bürgerliche Gesellschaften und Staaren entstanden find, wie fich überbaupt die enronaiteben Staaten in den mittlern Zeiten bildeten. und wie sie durch die Revolutionen in der Denkkraft. in den Verhaltniffen , und den Formen , diejenige allgemeine Gestalt erhalten haben, worin wir fie jetzt erbli-Da diese Materien schon sehr oft abgehandelt find, fo konnte der Vf. freylich nicht allenthalben erwas neues fagen. Allein aufser dem Verdienfte, dass alles fehr lichtvoll, deutlich, und in einem das Gefagte fehr aufklärenden Zusammenhange vorgetragen wird, fo wird man doch auch manchen neuen, oder wenigstens auf eine neue Art gewandten Gedanken antreffen. Befonders gilt das von dem ersten Abschnitte in der Pinleitung, der in einer bündigen Kürze die Sätze enthalt, welche eine allgemeine Uebersicht des Ursprungs der bürgerlichen Gefellschaft, und des Staats darftellen. Rec. ift zwar nicht allenthalben der Meynung des Vf. So muss er z. B. gleich bey dem sten und 2, Kap. bemerken, dass es zwar an Unmöglichkeit granzet, fich einen Menschen von seiner Geburt an bis an feinen Tod allein, und von aller Gefellschaft abgesondert, zu denken, (fo fehr an Unmöglichkeit, dass felbst das mofnische Philosophem, das seine Schöpfung erzählt, ihn nicht nur gleich in männlichen Jahren, und also nicht mehr hülfsbedürftig, darstellt, fondern auch fogleich eine Gehülfin schaffen lafst, die um ihn fey.) Wenn wir aber annehmen dass ein Kind, durch irgend einen uns unbekannten Zufall von aller Gefellschaft getrennt, erhalten würde, bis es fo viel Krafte gefammelt hatte. fich felbft zu helfen, fo wurde es freylich das nicht feyn, was wir, das Wort in erhabenen Sinn genommen. Mensch nennen. Aber seine Organisation würde ihm doch Eigenschaften und Geschicklichkeiten geben, durch welche es fich völlig von andern Thieren unterscheiden. und über dieselben erheben würde. Denn wenn auch einige Thiere den Meuschen au Starke, undre an einzelnen körperlichen Fahigkeiten und Geschicklichkeiten abertreffen, (welches doch auch bey einem wilden Menschen in geringerer Proportion der Fall feyn würde,) fo ift ihm doch kein einziger gleich, in Befitz aller der Oresne, and dem Vermögen, he anzuwenden, durch welthe körperliche Fahigkeiten hervorgebracht werden. S. 34 konnen wir nicht mit dem Vf. glauben, dass man nicht durch Nach 'enken den natürlichen Zusammenhang dazwischen entdecken konne, dass man ein Ligenthums-

ver, andt hat. Wenn im natürlichen Zustande noch irgend ein Rechtsgrund beym Besitz angenommen werden möchte, fo würde es gerade dieser seyn. Allein eigentlich kennt der Naturmensch gar keine Grunde des Eigenthums an, als die größere Kraft, das zu nehmen was er verlangt, und das genommene zu vertheidigen. Mehr hat Rec. gegen den aten Abschnitt; Bildung der Staaten Europens, in fofern dicfelbe unter gewisse allgemeine Gesichtspunkte gebracht werden kann, zu erinnern. Sehr gut ift alles, was von der Erhebung des Clerus über den wehllichen Stand gefagt ift: fo ift das auch wahr und richtig, was über den Streit des Aristokratismus mit der Monarchie fowohl, in diesem Abschnitte als überhaupt in der Folge angemerkt ift. In andern Materien scheint aber der Vf. fehlerhaften Führera gefolgt zu feyn, wie man aus den angeführten Namen fieht. Dabin gehort z. B. das mehrste, was von der Entstehung und Beschaffenheit der Lehen, was S. 128. von dem Kriegswesen, S. 149. von den Baronen oder Dynasten gesagt wird, wo wahre und falsche Begriffe unter einander liegen. Die Urfache, warum diese und viele andre Satze in diefem Abschnitte entweder eine schielende Gestalt erhalten haben, oder gar so wie sie da stehen, nicht für historisch wahr angenommen werden konnen, ift theils Vermischung der Zeiten, theils dass zu allgemein von allen europäischen Staaten be-. hauptet wird, was oft nur von einigen wenigen gilt. Um hievon nur einige Beyfpiele anzuführen, fo wird S. 204. gefagt: "Frevlich wurde mehr als einmal in dem Verlaufe diefes langen Kampfes ein Monarch von dem Throne feiner Vater gestürzt, und ein audrer aus der mächtigften ariftokratischen Familie bestieg denselhen." Diefes ift in den Zeiten, von denen der Vf. an den angeführten Orte redet, (da febon freyer Bürgerstand erflanden war, und mit den Edlen um Vorrechte uud Erwerb fritt,) höchstens nur noch in den Reichen in Norden der Fall. Alle übrigen gingen gar nicht mehr von den herrschenden Hausern ab, und in dem Wahlreiche, Deutschland, wurde damals wenigstens kein Monarch. vom Throne gestürzet. S. 137. "Indem sich so die Gefellschaft einem ganzlichen Untergange nahete, gelangte die Herrschermacht zu der Hohe des puumschränkten Despotismus, auf welcher wir dieselbe, zu sehr verschiedenen Zeiten, wenigstens einmal, in allen europhifchen Steaten erblicken." Wenn unter den Worten: "zu fehr verschiedenen Zeiten;" nicht auch die neueften Zeiten zu verftehen find, und diese gehören offenbar hier nicht her; fo ist dieser Satz vollig irrig. den Zeiten von der Völkerwanderung bis auf die Reformation ift kein Steat despotisch beherrscht worden, man mufste dann Wilhelms des Ereberers Behandlung von England fo nennen wollen. Frankreich wurde es nicht, felbst unter dem fehr eigenmächtigen Karl Martell, oder unter Ludwig XI. Die übrigen Reiche baben vor der Reformation gar nicht einmal eine folche harte Periode gehabt. "Knechtisch unterwürfige Lehnsträger," die Besitzer großer Grundstücke gewesen wären (S. 139.).

kennt die mittlere Geschichte auch nicht. Was S. 149. von der Entstehung der Dynasten und Baronen gefagt wird, ift völlig falsch. Die dynastischen Geschlechte in Deutschland, waren die Edlen, die ihre Besitzungen allodial frey erhalten hatten. Der Titel Baron ift mehr ein allgemeiner Name der großen Stande, fie mochten frey oder lehnspflichtig feyn. Der dritte Abschnitt beschreibt mit mehrerer Richtigkeit die Revolution in der Deukkraft, den Verhaltniffen und den Formen der Staaren bis auf die neuern Zeiten. Wir haben das hier bevgebrachte mit Vergnügen gelesen. S. 248. erzahlt der Vf. die Anekdote aus unfern Zeiten, dass ein Cenfor in einem dem Magdeburgischen benachbarten Staate, vorgeschlagen habe, den Druck der Classiker zu verbieten, weil fie voller Freyheitsideen waren! S. 236. fagt Hr. V. die Frage: mus man dem Könige in allen Stücken gehorchen? habe fich bald in die Frage: darf ein Volk feinen König ermorden, verwandelt. Das hat fie niemals; niemals hat jemand gezweifelt, ob es Unrecht fey, seinen König zu ermorden, ausser vielleicht die Schule der Jesuiten. Viele aber haben gefragt: hat die Nation ein Recht, einen bofen König vor Gericht zu stellen, und ihn wegen boser Thaten das Leben abzusprechen? Bey den vielen richtigen Grundsatzen, die Hr. V. überall außert, muß er den großen Unterschied diefer beiden Fragen leicht fühlen. Auch die letzte Frage wird kein Unpartheyischer bejahen; aber es ift doch wisfenschaftlich fehr wichtig, so verschiedene Fragen nicht zu vermischen. Die eigentliche Geschichtserzahlung geht mit dem J. 1748 an. Sie ist keineswegs eine kurze Angabe von kleinen und großen Begebenheiten durch einander im Compendientone, fondern eine Daritellung großer Gruppen aus allen europäischen Staaten, in ein Gemälde gesammelt, so dass wir daraus die Stärke und Schwäche eines jeden Staates, feine innere Beschaffenheit, den Geift, der darin herrschte, die Grunde und Urfachen der Begebenheiten und ihre Folgen gut überfeben kannen. Manche eigne Vermuthung und Coniectur, die der Vf. beybringt, hat einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. Ueberall erblickt man den freymuthigen Mann, der ohne Furcht der Wahrheit nach feiner Ueberzeugung Gerechtigkeit wiederfahren lafst. Hin and wieder fieht man indeffen, dass er die Quellen nicht felbit angesehn, fondern nur nachgeschrieben hat. Einige Stellen find wohl ohne hinlängliche Ueberlegung hingeletzt: andere enthalten wirkliche Irrthumer, von denen nun auch freylich nicht leicht eine allgemeine Geschichte frey feyn möchte, so ift z. B. der Knoten der Konigswürde (S. 290.) nicht der einzige, der Deutschlands Staaten zusammenhalt; fondern auch eine gemeinschaftliche Gesetzgebung, ein gemeinRhaftliches Ver-

theidigungsfystem, und mehrere andre kleine Bande. Auch find Deutschlauds Staaten nicht unabhängig; die Meinern find abhängig genug! Man kann nicht gerade zu fagen (S. 302.), dass die Zahl der Stimmen auf dem Reichstage festgesetzt sey. Der Kaifer kann sie nur nicht nach Willkühr vermehren. Ob Richard Cromwell des Beynamen S. 365. der philosophische Richard verdient? Nicht der eigentlich sogenannte westphälische Frieden der den 24. Oct. 1648 geschlossen wurde, Jondern der zu Münster den 30. Jan. 1648 mit Spanien unterzeichnete Frieden, gab der Republik Holland ihre Unabhasgigkeit. Die Regierung unter dem blödsinnigen Alphons, König von Portugal, wurde nicht, wie S. 418. gesagt wird, von lustigen Brüdern geführt, wenn gleich folche Menschen Einfluss auf den Konig hatten. Der Graf von Castello Melhor, der das Reich regierte, war ein fehr einsichtsvoller Minister. S. 448. wird gefragt: konnte Ludwig XIV. glauben, dass man feinen Willen überhaupt nach seinem Tode noch respectiren würde? S. I. Das glaubte Ludwig auch nicht; es ift bekannt, dass er sein Testament mit dem größten Widerwillen machte und dass die Parthey der Frau von Maintenou es von ihm erst nach einem langen Kampse erpresste. S. 460. Steht durch einen Druck oder Schreibfehler, Aakner Frieden anstatt Utrechter Frieden. Man kann nicht fagen, wie S. 490. geschieht, dass die spanische Nation geduldig zugesehen habe, wie der Krieg um Karls II. Erbschaft geführt wurde. Sie hing fest an Philipp V. und verhinderte Karls Thronbesteigung hauptsächlich. Wir begreifen nicht, wie der Vf. die spanische Montchie S. 537. ein Lehn (fief), nennen kann, noch wenger wie er S. 608. schreiben konnte: "Die oftreichisches Staaten wurden in dem öftreichischen Successionskriege von den Herrschern als Eigenthum oder Lehnsgrundfincke (fiefs) behandelt." Nicht zu gedenken, das Eigenthum und Lehn zwey ganz verschiedene Begriffe find, wer hat jemals Spanien von Ungarn für Lehen gehalten? Wo ist der Lehnsherr, welche die Lehnspflicht? Von des Königs Victor Amadeus Reue über die Abiretung seiner Krone wird S. 561. zweiselhaft gesprochee. Es ift ja bekannt genug, dass fein Sohn ihn gesaugen nehmen liefs. Nicht weil Pitt feinen Einflus in das Parlement verloren hatte (denn den befals er noch) (S. 634) fondern weil man nicht mehr im Ministerium auf ihn horte, refignirte er 1761. Lord North war nicht eigenfinnig wie S. 637. fteht, fondern er war eige Malchine, und zwar eine fehr folgsame Maschine, geheimer Rathgeber. - Aber dieses mag genug fevn, zu beweisen, dass Rec. Ausmerksamkeit angewandt bat, ein febr gr tes Buch von kleinen Flecken zu faubern.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 14. November 1794.

#### PAEDAGOGIK.

HALLE, b. Gebauer: Beytrag zur Berichtigung einiger Begriffe über Erzichung und Erzichungskunft, von Joh. Heinr. Gottlieb Heufinger. 1794. XVI u. 210 S. gr. 3.

Leivzio, b. Crusius: Philosophische Briefe über das Princip und die ersten Grundsatze der sittlich retigiesen Erziehung. 1794. XVI u. 540 S. gr. 8. (1 Rthlr. 10 Gr.)

Beide Schrittfeller geben von den Grundfätzen der kritischen Philosophie aus, und wenden diese, jeder nach seiner Weise, doch so, daß sie sich in vielen Punkten berähren, auf die Erziehungskunst an. Der Vs. des ersten Buches hat sich zwar keiner streng wissenschaftlichen Behandlungsart unterzogen, ihm aber denschaftlichen Behandlungsart unterzogen, ihm aber denschaftlichen Behandlungsart unterzogen, ihm aber die einer untersuchenden und abhandelnden Schrist würdig ist: da sich hingegen der philosophische Briefsteller der von ihm beliebten Briefstom bedient hat, um seinel deen freyer und ungebundener zu entwickeln.

Hr. Heusinger hatte schon vorher mehrere neue Ideen über die Erziehung theilweise in die Vorrede zu Gutwills Spaziergangen, in einem Brief über Erziehung (Kesmann Magaz. f. Philof. B. 1. St. 2.) und in eine Abbandlung über die Pädagogik der deutschen Erzieher (Schmid philof. Journal B. 3. St. 5.) niedergelegt, auf welche er in diesem Beutrage weiter fortbaut. In der ersten Abhandlung setzt er den Begriff der Erziehung fest und verbindet damit die Prüfung der Erklärungen, welche die Herren Trapp, Greiling und Schuderoff von der Erziehung aufgestellt haben. hung ift, nach ihm, Beforderung der Entwicklung der menschlichen Kräfte in den Sahren der nothwendigen moralischen Unmundigkeit, eine fehr befriedigende Erklärung, bey welcher aber doch der Zusatz erfoderlich feyn dürfte, dass eine bezweckte, absichtlich von Menschen unternommene Beforderung der Entwicklung menschlicher Kräfte gemeynt sey, wie er selbst S. 54 f. erklärt. Der Zweck der Erzlehung wird in den Worten: Entwicklung der menschlichen Kräfte, und der Umfang und die Dauer derfelben durch den Zusatz: in den Jahren der nothwendigen moralischen Unmundigkeit, bestimmt angegeben. Sobald die samtlichen Kräfte und vornemlich diejenige, welche zuletzt erwacht, die Kraft der Vernunft entwickelt worden; d. h. fobald der Zögling alle feine Kräfte zu brauchen A. L. Z. 1794. Vierter Band.

versteht, welches in das Jünglingsalter fallt, so hört feine Erziehung auf. Der Vf. erklärt fich wohl im Ganzen mit Recht gegen den Ausdruck, dass die Erziehung Bildung der Krafte fey, weil der Erzieher nur den freven und richtigen Gebrauch der korperlichen und Gemüthskräfte befordern, alle außern Hindernisse des Gebrauchs derselben wegräumen, nicht aber diese ausbilden, d. h. verfeinern und vervollkommnen folle, welches Geschäft des Mannes eignem Bemühen überlaffen bleibe. Aber er scheint seiner nicht ganz eingedenk zu feyn, oder vielmehr felbit zuzugeben, dass die Bildung nicht ganz von der Erziehung ausgeschlossen werden konne, wenn er S. 92. fagt: "Da ein feinerer, geübterer Sinn bester und richtiger über körperliche Gegenftande urtheilen lehrt, (der Sinn lehrt urtheilen ift ein unrichtiger Ausdruck) als ein grober und weniger geübter; fo wird die Beforderung der Entwicklung des Verstandes sich mit Verfeinerung der körperlichen Sinnwerkzeuge abzugeben haben. Die Sinnen werden an den Gegenständen geübt und verfeinert werden, und der Verstand wird durch die Vervollkommnung seines Organs immer neue Merkmale an den Gegenständen entdecken." Der Ausdruck übrigens, dass die Erziehung in einer Entwicklung der Kräfte bestehe, ist wohl nicht so neu, als der Vf. glaubt, vielmehr erinnern wir uns ihn bey mehrern Padagogikern gefunden zu haben und noch neulich beym Generfich in den Beyträgen zur Schulpädagogik, in welchen er 6. 6. die Erziehung eine Entwicklung aller Theile des Menfchen nennt. Eben fo wenig hat es an Versuchen, die freylich vor Kant fehr unvollkommen waren, gefehlt, die Grundsitze der Erziehung aus der Kenntniss der menschlichen Anlagen und Vermögen abzuleiten, wie z. B. Stave's Abhandlung: Allgemeinfte Grundfatze der Erziehung, hergeleitet aus einer richtigen Kenntnifs des Menschen u. f. w. im ersten Theile des Revisionswerkes beweist.

Verbinden wir hiermit fogleich die Gedanken des philofophifchen Brieffellers Br. 1. S. 13 f. über den Begriff der Erziehung. Ihm ift der Zweck der Erziehung kein andrer und darf kein andrer feyn, als der abfolute, nothwendige und felbfitändige Zweck der Vernunft felbft; die Erziehung hat keinen andern als den Endzweck des menfchlichen Dafeyns überhaupt, Die Erziehung ift harmonifche Entwicklung und Bildung aller Kräfte des Menfchen zum Endzweck der Sittlichkeit. Bildung des Herzens und moralifche Vervollkommnung ift der oberfte und Hauptzweck oder der Endzweck aller Erziehung. In diefem auf verfehiedene Weife gewendeten Begriff vermisst man erstlich den Weife gewendeten Begriff vermisst man erstlich den wefentlichen und unreftpeidendene Charakter der Er-

Uц

Digitation of Gorzie

ziehung als eines auf die Jahre der Kindheit und Jugend eingeschrankten Geschafts, das bier als gleichbedeutend mit der ganzen Bestimmung des Menschen, der Bildung des Herzens und der moralischen Vervollkomusnung angegeben wird. Dafs die Erzichung keinen Endawerk habe d. h. ein Ziel, das nie vollständig erreicht werden könne, und dass gie Entwicklung der Krafte felbit, oder die Vorstellung der Brauchbarkeit und Tauglichkeit der Krafte, zu den in ihrem Begriff gedachten Wirkungen, ihr Zweck, ohne noch außerdem besondre Rücksicht auf Siedichkeit zu nehmen. feyn muffe, hat IIr. Heufinger in der 2ten Abbandlung über den Zweck der Erziehung und ihr Verhaltnifs zum Zwecke der Menschheit fehr gründlich erwiesen. Freylich wird der Erzieher bey Vergleichung der ver schiednen Kraste bald wahrnehmen, dass die eine einen höhern Rang, als die andre hat, dafs z. B. die Sinnlichkeit der Vernunft untergeordnet werden milffe, aber er wird bey der Entwicklung der Krafte nach dem wabrgenommen Verbalinine nichts anders zu thun haben, als alle außern Hinderniste wegzunehmen, damit jede Kraft ganz als diejenige erfcleine, die fie nach den Merkmalen ihres vollstandigen Begriffs ift. scheint uns daher der Sache nicht ganz angemessen. noch mit dem von dem Brieffieller angenommen Begriff der Erziehung als einer Entwicklung und Ansbildung der Krafte vertraglich zu feyn, dass er S. 384. lehrt: "man muffe den Menschen bey der moralischen Bildung nicht etwa nur fortbilden und das Werk der Natur durch Kunft fortsetzen, sondern der Anfang und Zweck der moralischen Bildung überhaupt sey, durch eine Revolution im Menschen denselben zur finlichen Gute zu veranlaffen." Wenn der Menfelt mit allen feinen Anlagen und Kraften das Werk der Natur heifst, fo weifs Rec. nieht, warum die Entwicklung der praktifchen Vernunft nicht auch als eine Fortfetzung des Erzichungsgeschäftes durch Kunst angesehen werden foll, und warum die Beforderung diefer Entwicklung eine Revolution, eine Umkehrung des bisher eingefehlaguen Weges, im Menschen heißen soll, welches nicht auf das Alter, in welchem die erft itzt erwachende praktische Vernunft noch nicht mit der Sinnlichkeit im kampf war, wohl aber auf den Zustand fielicher Verdorbenheit, paffen würde, da der eigennützige Trieb über den uneigennützigen die Oberhertschaft gewonnen hatte, und folglich eine fittliche Umwalzung in dem Menschen hervorgebracht werden müste.

Heufingers sie Abhandlung von der Erzichung zum Bürger nicht von der zum Menschen werdelichten betreichung zum Bürger nicht von der zum Menschen verschieden fey, und das derjenige Mensch, dessen ursprängliche Fahigkeinen und herstie gebörig entwick is worden, zugleich zur Bürgerschaft hinlunglich vorbereitet se, freylich nur zur Bürgerschaft in einer solchen Geselllichat, welche felbit den Zweck der Vernunft anerkenne und befordre. Es ware zu wünschen, das der Vf. hier betrimmte Rücklicht auf Villarung's Abhandlung; Ob und in wie sern bey der Erziehung die Vollkommenheit des

einzelnen Menschen seiner Brauchbarkeit aufzuopfen sey im 3ten 1th. der Regisson, und auf Rekberge Palang der Erzichungskuntt genommen hätte.) In den philosophischen Briesen S. 23 f. wird die Frage: in wiesen die Religion das Shassintereste befordre und eute Bürger bilde? auf dieselbe Art beantwortet.

Der wichtigite Theil der Heufingerschen Beyträge ift die 4te Abn. über Erzieh ing und Unter wit. Et theilt das Gebiet der gefammten menfehlichen hrafte zu padagogifcher Abticht in 4 Klaffen: Hervorbringond, Sinnlichkeit, Verland, Vernunft, Samm. Int. Gedachtnits . I eranderude . Einbildung kraft . Benn zende . Beurtheilungskraft mit ihren Modificationen. er fehr scharshinnig auseinander gefeizt hat, dass das tiedachtniff, die Einbildungskraft, die Urtheils und Beurtheilungskraft gar nicht eigentlich entwickelt werden, fondern daß die auffern Bedingungen ihrer Wirkfamkeit von Umstanden abhangen, welche der Erzieher schon dadurch modificirt, dass er die Enrwicklung der hervorbringenden Krafte befordert, to fehrankt er die Erziehung auf die Beforderung der Entwicklung der Simplichkeit, des Verstandes und der Vernunft als der Stammkrafte im Menschen ein, und giebt die Art und Ordnung an, in welcher lie fich nach einander entwickeln. Erfahrung und Gründe a priori lehren, nemlich, dass diese Gemuithskrafte fich nicht mit einander fondern ftufenweife nach eigander entwickeln, und zwar zuerft die Sinnli hkeit oder das Vermögen vonden Dingen auffer uns durch den Eindruck, den fie auf das Gemuth machen, Voritellungen zu erhalten, welche Kraft vorzüglich durch die Branchbarmachung der korperlichen Sinnwerkzeuge ausgewickelt wird. Die Entwicklung der Sianlichkeit, welche er auch (blofs) phyfische Erzichung nennt, endigt fich ungefahr mit dem dritten Jahre. Auf die Entwicklung der Sinnlichkeit folgt die des Verftandes, welche jene vorausfetzt und der Auschnungen zum Stuffe seiner Begriffe bedart Die Periode des Verflandes endigt lich erit gegen das zwolfte lahr, und nun folgt die letzte, welche tich ungefahr gegen das achtzehate Jahr endigt, die Periode der Vernuntt, die die Veritandesurtheile vorausseizt, und theils theoretisch heisst, in fosern lie das Vermogen zu schließen ift, theils pr ktisch, in sofern fie unfre Willenshandlungen durch das Sittengefetz bettimmen foll. Die Entwicklung der praktischen Vernunft itt das letzte, was die Erziehung zu than hat; au diese schließt fich die Entwicklung religiofer Voritellungen an. oder geht vielmehr felbit aus ihr hervor, und diete leizte Periode der fittlich - religiufen Erziehung ist es eigentlich, welche der Vf. der philosophischen Briefe nit grofser Ausführlichkeit abgehannelt hat. Seine Ideen über die Perioden der Erziehung, (to wie auch die Ideen des Hn. Pred. Schwerz über einige me kwürdige hinrichtungen der menschlichen Natur in Entwicklung der moralifchen Anlagen in Schmids philof, Journ B. 3 Se 2.) treffen ganz mit den Heufin erschen zusammen, wie aus folgender Stelle, die wir als eine t'robe des Vortrags ausheben, erhellen wird. Im 5ten Br. Relig 04 als Gegenstand der Vernunft, kann auch nur im Alter Digitized by GUE

und in der Periode der Vernunft gelehret werden fagt er S. 53. f. "Vernunft die hochste Kraft des Menschen, enswickelt fich ihrer Natur nach zuletzt und nach allen andern Kraften des Menfchen, weil diese Künftlerin den Beytrag aller andern erfodert, um einen für, fich angemellenen Stoff zu haben, durch welchen fie zur Aenferung ihres Kunftlertalents gereigt wird. So früh aber auch einige Padagogiker die Vernunfsperiode bey Kindern eintreten laffen, fo kunnen fie doch nicht leugnen, daß diefe Krafi . Is Kraft fich nur zuletzt außern könne." S. 54. "Wenn und in fofern die Vernunft das Mannichfaltige der Begriffe des Verftandes zu einer neuen Einheit verbindet und deufelben dadurch die Vernunftform aufpragt, entitehen ideen. Die Vernunft fetzt alfo den Verstand voraus, und die Cultur der Vernunft ift der wesentlichen Einrich aug unsers Gemüths zusolge nach der Cultur des Versta des möglich, und die Bildung des Verstandes ist eine wesentliche Bedibgung der Vernunftcaltur. Aber auch der Verstand ift in Ansehung der Möglichkeit seiner Entwicklung und Bildung an etwas außer ibm gebunden. Sein Vermogen und die Gefetze, nach welchen es handelt, können fich nicht thatig erweifen, wenn es demfelben an reizendem und angemessnem Stoffe mangelt, an welchem es fich äußern kann. Diefer unmittelbare Stoff - find die durch die Sinnen zunachst entstandenen und auf außere Objecte bezognen similichen Vorstellungen oder Ankbauungen. - Uebung der aufsern Sinne und Beschäftigung des Anschanungsvermögens ift alfo das erfte, wesentliche Erfordernis der ganzen Geiftesbildung. - Aus diesen Gründen werden Sie leicht begreifen, warum unfre Padagogen fich fo heifeh fehregen : um die anschauende Erk nutu fr einzupredigen " Wozu der unartige Ausdruck über die Bemühnngen der Erzieher, anschauende Erkenntniszu verbreiten, deren Northwendigkeit und Nützlichkeit er felbit gerade hier ein-Schärft? Campe dringt in einer lesenswerthen Abh. von der nithigen Sorge für die Erhaltung des Gleichgewichts niner den menschlichen Kraften Revision Th 3. schon darauf die fammtlichen ursprünglichen Krafte des Zöglings in dem Maafse und in einer folchen Ordnung zu üben, wie fie die Natur erwachen laffe, und er nimmt folgende Ordnnngan; 1) die unbestimmte Korperkraft, die finnliche Emplindungskraft, das inflincemalsige finnliche Begehrungsvermögen, 2) die Einbildungskraft und das Vergleichungsvermögen. 3) der Verstand, die Vernunft, das Gedachtnifs. Diefe Eintheilung würde viele Aehnlichkeit mit der des Hn. Heufinger u. f. w. haben, wenn nicht C. nachher erklarte, wie er glaube, dass die Natur-die drey erstern Krafte zu gleicher Zeit im ersten Lebensjahre, und alle übrigen ursprünglichen Krafte noch vor Ende diefes eriten lahres, wo nicht ganz, doch beynahe gleiclizeitig, erwachen laffe, wobey er doch felbit lehrt, dass die Natur bey der Entwicklung der leiztern langfamer als bey den frühern zu Werke gehe, und daß lie es caraut anlege, daß die fruhern Krafte vor den fo ter erwachten his zur Zeit der Reife des Korpers fehr mer talt hervor ragen follen, welchem Wink der Natur denn auch der Erzieher folgen

Im letzten Theile der aten Abh. fetzt Hr. Heufinger noch den Unterschied zwischen Erziehung und Unterricht auseinander. Die Erziehung letzt das hind in Umitande und macht es fahig, felbit Vorfteilungen zu erzengen; der Unterricht tragt dem Schuler gewiise, vom Lehrer erzeugte oder angenommene, bestimmte Vorstellungen vor. Unterricht gehört für Kinder unter zwolf lahren schlechterdings nicht. Auch der Vf. der Briefe hat den allzufrühen Unterricht an mehrern Stellen, z. B. Br. 6. Schadlichk it des zu frühen Religionsunterrichts mit Nachdruck gerögt, anch besonders in Beziehung auf die Theiloahme der Kinder am öffentlichen Religionsunterricht in den Lirchen. 5. 82fl. 295. f. (Nach des Rec. Ueberzeugung dürften junge Lente nicht vor dem Ende der Erziehung oder der Confirmation, welche billig in dieselbe Zeit sallen follte, Antheil an den öffentlichen Gottesverehrungen nehmen, die durchaus nur fur Erwachtene eingerichtet find.) H's. 5te Abh, freht die Erziehung von Seiten ihres Einfluties auf Kube und Glückfeligkeit vor, und die beyden letz en Abh. bischanigen fich mit Roffeau's Begritten von Erziehung und mit Prüfung einiger Stellen des Emil. Der Vf. hat neh hier als einen fehr febarffinnigen Dolmeticher dieses noch zum Theil verschlossenen Buches gezeigt und R's Einverftändnifs mit feinen Ideen aus Stellen des Emil beurkundet. (S. 195 Anm. fündigt er gegen die Grammatik, wenn er in einer Stelle des Emil determinees auf objets bezieht.)

Es ware nun freylich noch insbesondere von den philos. Brufen viel zu fagen; aber der Raum, welchen diese Rec. eingenommen bat, erlanht uns nur noch Weniges von dem Inhalte diefes gehaltreichen Buchesanzudeuten, worin der Vf. mit vielem Fleisse und Scharffinn die aus Kant, Reinhold, Schmid, Garve, Heidenreich, den Reviforen, Thieme u. a. gewonnene moralifche Ausbeure für feinen Gegenstand benutzt und mit feinen eigenthümlichen Vorstellungen bereichert hat. Es verileht fich, dass er den Religionsunterricht auf die Sittenlehre baut; er schlagt denen, welche früh das Chriftenthum lebren muffen, vor, nachdem fie die prektifche Ur heilskraft durch vielen moralischen Stoff geübt, mit den Geboten des Christenthums anzusangen und fie durch des in der Geschichte lesu aufgeliellte Beyspiel zu verlinnlichen. Bev Gelegenheit der Unterfuchung: ob mit der geoffenbagren Religion der Anfang des Religionsunterrichts gemacht werden dürfte, wird eine Belenchtung der Aritik iller Off nharung eingeschaltet. Zum ernen Unterricht in der Religion wird der in kants Kritik der Urtheilskraft vorgetragne teleologisch moralifche Beweis fürs Dafeyn Gomes vorgeschlagen, welchen der Vf., um gewiffen Schwierigkeiten der gewohnlichen Darftellung auszuweichen, auf eine neue Art vor-Neise, dem Vi. eigne Gestanken und Vorstellungsarten finden fich vorzäglich in den leiztern Briefen, als Br. 21 Ideen zu einer kunttigen A-kerik der Religion. Br. 22 Ideen zur Cultur und Disciplin des Begehrungs und Gefühlvermögens. Br. 24. Hirgeworfne Ideen zu einer künftigen Heilkunde der religi fen Tighted by Krank- e. Krankheiten. Der Vortrag des Vf. ist lebendig und unterhaltend: doch konnte man wohl, auch ohne von der Tadelfucht der Recensenten, die der Vf. hie und da anzapst getrieben zu werden. Klage über zu große Weitschweifigkeit und Wortfülle, über unzeitige Abschweifungen, über eine hie und da vorkommende und gewiß bey fo ernsten Unterschunfgen übel angebrachte Witzeley und über zu reichlich eingemischte Allegorien, worin sich einige Schristheller aus Kants Schule so dem Munde der Diotima zu: pp. 30uzschre. err o zhreus dem Munde der Diotima zu: pp. 30uzschre. err o zhreus dem Austrag Ouest war zuzu. Diese Vosliebe möge ihn denn antreiben, dieses Kind seines Geiltes noch mehr auszubilden und zu vervollkommen!

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Ursala. b. J. Edmans Witwe: Tankar om Spaumålshandeln til Landbrukets uphjelpande af Eman. Ekman. Occonomiar Pr. Profesjor. (Gedanken über den Getreidebandel zur Ausbelfung des Ackerbaues) 1793. mit Tab.

Der Vf, behauptet, dass da Schweden unter Gustav I. und Erich XIV. noch Getreide ausführen konnen, nicht das Clima Schuld daran fey, dass es jetzo jahrlich 3 bis 400000 Tonnen Getreide zukaufen muffe: auch nicht der Brantwein, der erst feit Erich XIV eingeführt worden; endlich auch nicht der Mangel an arbeitenden Händen. Er rechnet, dass Schweden in allen 1051705 Tonnen Getreide gebrauche, und behauptet, dass, wenn gleich nach einiger Meynung die arbeitende Volkszahl nicht viel über 1073725 Menfchen betrage, und man auf jede Person nur 4 Tonnen zu produciren rechnet, solche nur 1011275 Tonnen produciren würde, und also die Anzahl der producirenden Classe noch um i musse vermehrt werden, um fo viel Getreide als nothig zu erhalten; fo sey es doch zu begreifen, dass durch Ausmunterung zu Fleis und Arbeitsamkeit, die fehlenden 400000 Tonnen leicht von ihnen dürften producirt werden. Eine Tonne Landes gut gebauten Bodens konne jährlich to Tonnen Getreide geben, und zwey Tonnen Landes kann ein Man rechne dann nun et-Landmann gut bearbeiten. was über das fünfte Korn, (und man kann in Schweden mehr rechnen); so hat man das verlangte Quan-Alles, behauptet er, liege also nur am rum heraus. Mangel der Aufmunterung für den Landmann, und diese Aufmunterung setzt er hauptsächlich in der Beforderung eines vortheilhaften Absatzes des Getreides.

Diesen aber wird durch den ausländischen Getreide. handel und dass aus Deutschland so viel Getreide eineeführt wird, verhindert. Damit könne der Schwedische Landmann nicht Preis halten; und schon Varm fagt: nemo fanus mente velle debet impenfam ac fumtum facere in culturam, fi videt non poffe refici. Ein jeder Staat muss suchen, die Aussuhr derjenigen Producte zu befordern, die keine weitere Veredlung zulaffen, und die Ausfuhr der roben Producte, die veredelt werden konnen, zu verhindern. So macht es England, und das war Sully's System in Frankreich. Der Vf. will also die Einfuhr des auslandischen Getreides außer im Nothfall in Schweden eben fo verboten wissen, wie man die Einfuhr fo vieler Manufacturwaaren zur Aufhelfung der Manufacturen verboten hat. In Schweden bleibt jährlich eine Menge einheimisches Getreide unverkauft liegen. während man auslandisches kommen lasst. Sollte auch durch ein folches Getreideverbot das Getreide theuer werden; so sey die Theurung dem Reiche nicht so schädlich, als die durch das eingesührte auslandische Getreide verursachte Wohlseilheit. Der Vf. hat durch Vergleichung mehrerer Decennien gefunden, daß is jedem Decennium ein Misswachsjahr, zwey knappe Jahre, funf ordinare Jahre, und zwey an Getreide fehr reiche Jahre einsallen. Er erklärt sich offenbar gegen den freven ausländischen Getreidehandel. Land, fagt er, dass diefer Waare oft bedarf, das fie nicht ohne seinen Schaden zu einem so geringen Preis produciren kann, als der Auslander, ein folches Land kann wohl wenig Glück machen, wenn es im Getreidehandel mit Nationen concurriet, die einen Ueberfluß daran haben, es felten bedürfen, und immer für geringern Preis als Schweden verkaufen können. Ausfuhrhandel kann dann immer frey feyn, wenn ein Land zu reichlich Korn hat, wie der Fall mit England ist, aber den Einfuhrbandel musse es nur als eine Ausnahme von der Regel, nur im Nothfall feyn. Dagegen muffe der innere Getreidehandel völlig frey feys, fo ungegründet man ihn auch oft als Aufkauferey, Kornwucher u. dgl. anfieht. Der Vf. will zwar keinen gewissen jahrlichen Preis des Getreides festgesetzt wissen, aber doch einen gewissen Preis unter dem es nicht verkauft werden dürfe, und den berechnet et zu 2 Rthir. 32 Sch. baar die Tonne. Sobald die Tonne aber über a Rthir, 16 Sch. fleige; fo konnte Getreide von auswärts einzuführen und mit gehöriger Vorfichtigkeit erlaubt werden. Der Kornpreis muffe also immer nur zwischen 2 Rthlr. als dem geringiten, und 3 & Rthlr. Banco, als den bochften Preis, variiren. Die Berechnungen muß man bey dem Vf. feibit nach-

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Soundbends, den 15. November 1794.

#### GESCHICHTE.

Manneum, mit academischen Schristen: Historia et Commentationes Academiae electoralis Scientiarum et elegantiorum literatum Theodoro Palatina Vol. VI. Historicum. 1789. 3 Alph. 2 B. Vol. VII. Historicum. 1794. 3 Alph. gr. 4.]

Den Anfang des sechsten Bandes macht die Geschichte der Academie von 1782 bis 1787, worin unter andern von den, in diesem Zeitraum verstorbenen Mitgliedern, Joh. Jacob Hässelin, Chr. Mayer, Baron von Hohenhaussen und Phil. With. Lud. Fladd einige Lebensnachrichten enthalten sind. Hierauf solgen XVI. Abbandlungen, unter welchen die füns erstern verschieden antiquarische Gegenstände betreffen, die wir den Liebhabern der Alterthumskunde nur kürzlich bekannt machen wollen.

1. Commentatio critica, qua locus Taciti male afficurs refitivitur et illustratur, von G. Chr. Crollius. Die krisifche Berichtigung betrisst hauptsächlich die Stelle in Tacitus, wo von Augusts Ausschweisung die Rede ist. In den Annal. I. Cap. to. beiste se unter andern: — rite nuberet. qui sted ist Vedis Politonis luxus etc. Hr. Cr. behauptet aber dass es heissen müsse: — nuberet, nuptacque taedia; serner lieset er bey eben dieser Stelle, gravis ne su gravior und comparatione deterrims structures.

II. Diff. ad aras votivas nunc primum editas, von A. Lamey. Enthalt die Befchreibung einiger Reinern Altüre die bey Alzai, Bingen und Wisbaden gefunden worden. Zwey derselben waren der Minerva und Fortuna geweihet; und auf dem dritten kommen drey Brücer ex gente privata, oder, wiellt. L. will, privatia, vor. Auf der zu Wisbaden gefundenen Ara stehet unter andern Apollo Tuotiorix, ein ganz unbekannter Name, den Hr. L. (S. 49.) für ein Celtisches Wort erklärt.

III. Arae Herculii, infra Rigomagum repertae, von Ebend. Im Cöllnifchen, oberhalb Bonn, wurden vier Altare entdeckt, die dem Herkules gewidmet und mit verfchiedeneu Inschriften verefehen waren, worüber Hr. L. fehr gelehrte Erläuterungen mittheilt.

IV. De Natronis earsunque monumentis in ducatus puliacensi nuper repertis, von Ebend. Es sind g Denkmaler, auf deren jedem insgemein drey Gottheiten mit verschiedenen Beynamen erscheinen, die der Vs. fehr innreich zu erkläten sucht. Er äußert dabey die Vermuthung, dass man hierunter die drey Jahrszeiten verschen könnte, welche bey den Deutschen nicht unbekannt waren.

A. I. Z. Proc. Vierter Band.

V. De inferiptionibus Sepulcralibus aevi Rom. nune primum editis, von Ebend. Auch die hier verkommenden Infehriften, an der Zahl acht, find mit hiftorifchen und kritifchen Anmerkungen fehr gut erläutert.

Aufser diesen jetzt bemerkten Auffatzen finden Kenner und Freunde der deutschen Geschicht- und Geschlechtskunde im gegenwärtigen Bande folgende Stilcke: VI. Elsenzgoviae - franciae Rhenensis pagi, qualis medio aevo maxime fuerit, descriptio, ebenfalls von A. Lamey. Ein schätzbarer Beytrag zur mittlera Geographie des Rheinischen Franziens, wodurch die Lage und der Umfang des Elfenzgauen, den das bekannte Chron. Gottwic, irrig für einen Theil des Craichgaues ausgibt, genau unterfucht, und bestimmt werden. Semmsheim war der Hauptort dieses Gauen, dessen übrigen Dorfer der Vf. aus vielen Urkunden forgfältig und nach ihren heutigen Benennungen verzeichnet hat. Zuletzt werden auch (S. 105.) die Grafen namhaft gemacht, die von 861-1100 diesem Gau vorgesetzt waren. Der letzte. Namens Bruno, führte sowohl hier als in dem Craichgau und Enzgau das Grafenamt und wurde der Stammvater der Grafen von Lauf. - S. 108. liefert Hr. L. noch eine Beschreibung des Nahgau's (in Act. Theod. Pol. T. V. p. 127.) mit einer Urkunde vom J. 1001, worin K. Heinrich IV. einige, im Nahgau gelegene, Ortschaften der Kirche zu Speier zueignet. Neben dem geograph. Nutzen, glaubt der Vf. in diesem Diplom zwey bisher noch unbekannte Kinder des genannten Kaifers, Namens Heinrich und Adelheid, entdeckt zu haben, weil jener Schenkung zu deren Seelenheil (pro remedio animarum fuarum) geschehen war, mithin beide für verstorben zu achten waren. Allein der letzte Schluss scheint uns nicht ganz richtig zu feyn. Die Schenkungsbriefe der mittlern Zeiten enthalten die gewöhnliche Claufel: pro remedio animae nostrae nostrorumque parentum, conjugis noftrae N. filii noftri N. etc. , obgleich alle diefe Perfouen noch am Leben waren. Diels nemliche findet auch ber der gedachten Urkunde von 1001 ftatt, wo K. Heinrich an diesem Remedio selbst Antheil nimmt. denn da heiser es: pro remedio animae nostrae, - fratris nostri Cunradi, filiaeque noftrae Adelheidis et filii noftri Heinrici - ware eins von diesen Kindern bereits verstorben gewesen, so würde man das gewöhnliche Beywort defunctae oder defuncti gewils nicht ausgelassen haben, Unter den hier vorkommenden Heinrich dürfte also wohl Heinrich V. zu verstehen seyn, in sofern nicht zuverlässigere Nachrichten noch einen andern Sohn dieses Namens entdecken.

VII. Observationes de diversis recentiorum exporibus in struenda majorum familiae Salicae Wormatiensis s. Spirensis serie admissis rectiusque en a familia Lobanonsi Conradi I, regis discernenda, quas praemittit probatiomibns Salicis, von G. Chr. Crollins. Unerschier fich schon viele Gelehrte bemühet haben den Ursprung des alten Salifchen Geschlechts zu untersuchen; fo find doch ihre Arbeiten größtentheils fehlerhaft und unvollkommen geblichen. Der Vf. fand fich alfo bewogen, diefen wichtigen Gegenstand von neuen zu bearbeiten, und fogar tein eigenes, in den Origin. Bipontinis aufgeführtes, Stammgebaude wieder einzureißen. Von diefer, mit unbeschreiblicher Mühe und tiefer historischer Kenttnifs pheefafsten ausführlichen Darftellung eines genealogischen Zusammenhangs der mittlern Zeiten, lasst sich kein Adszug geben, ohne das Ganze abzuschreiben. Wir begnügen uns also nur so viel hievon zu bemerken, dafs der Vf. in der 1. Observat, die Salisch - Couradinische Geschlechtsreibe vom Graf Gebhard in Lahngau, der vom J. 832 - 8-9. das Grafenamt dafelbit führte, ableiter, und die in Urkunden und gleichzeitigen Geschichtsschreibern vorkommenden deutschen Herzoge und Grafen vom oten bis zum 11. lahrhundert in eine fehr wahrscheinliche Familiens erbindung bringer, welche man aus einer 5. 152. bez gefügten Geschlerhtstufel mit einemmale überlehen kann. Manchen Angaben beruhet zwar auf Hypothefen und hin und wieder vermifst man den Beweis der Filiation; indessen leuchtet der unermudete Fleiss und Forschungsgeist des Vf. überall hervor, und jeder Kenner der mittlern Geschichte und Genealogie wird thm die Gerechtigkeit wiederfahren laffen, dass er in diesem Fache weit mehr, als seine Vorganger geleiftet habe. Die II. Observ. handelt de familia augusta Salica h irenfi a fundatoribus coenobii Hornbacenfis priunda; worin Hr. Cr. erweislich zu machen fuchet, dass der Speierische Graf Werinher, welcher (750) das Kloster Hornbach gestistet, der Stammvater des Königs Wide von Italien und des deutschen Königs Conrads II. (Salicus) gewesen. Nebenber wird auch die Abkunst Landgraf Ludwigs I, zu Thüringen und des frankischen Markgrafen Otto von Schweinfurt, Herzogs von Schwaben, unterfuchet und erfterer von den Grafen des I.abngaus, letzterer aber von einem Gr. Walaho im Wormsgau abgeleitet. Den Beschlus diefer gelehrten Abbandlung machen 22 Hornbachische Urkunden vom J. 796-1105. welche mit erlauternden Anmerkungen verfehen find.

VIII. De familio Dynaflarum Schauenburgerfi ez tabulis veteri illufirata, von Andr. Lawey. Diele Dynaflen blüheren vom J. 1148 bis 1281, und kamen zuweilen auch als Grafen vor. Ihre Gefchlechtsreihe und Schickfale werden diplomatifch erwiefen und mit 10, noch usgedruckten, Urkunden belegt. Der Stammfliz diefer Herren war das über Doltenheim, im Ante Heidelberg, gelerene Schloß Schauenburg, welches fie vom Kloffer Lorch zu Lehn trugen. Noch ihrem Abzange kom ihre Herrichaft an Erkingern, einen Dynaffen von Magenheim, der felbige 1294 an den Krfürften von der Pfalz verhandelte. Konig I udwig IV. übergab sie 1320 dem Erzfütt Mainz, von welchen es endlich Kurfürft Friedrich der Sieghafe 1460 wieder an sich brachte.

IX. De coftro olim palatino Turrun ad Mofellam in

diefes Schloffes, welchts die Kurfürsten von der Pfalz zu Ende des 12 Jahrhonderts erbauten und es 1214 an kercollu abtreten mußter, wird hier gründlich ausgeführ, und man kann diefen Auffatz, befonders wegen der beygefügten 8 Urkunden vom J. 1209 – 1285, als einen nütlichen Beytrag zur Pfatzlichen Specialhistorie anscheh.

X. Quid opera contulerint Electores et principes patini in conficendis nationes germanice consolusit, vom 3, 3ang. Bey Abailung der Concordaten 1439 fland zwar Kurfurft Ludwig von der Pfalz unter Otto Vormundfchaft, er unterfchrieb fie aber doch mit ellew Vormund. Ein gleiches that er bey dem Kurfürftenerein vom J. 1446; da er aber nachher des abgeletzte Pabft Felix V Tochter heirathere, fo weigerte er fich, dem Pablie Eugen den Gehorfan zu leiten, welchen Bey fpiele auch die übrigen weltijchen Kurfürften, Büb

men ausgenommen, nachfolgten.

XI. Wilhelmi Reg. Rom. diploma Cubae ad Rheum datum; cum noit b. Baronis de Zar Lunden. In der hier mitgeheilten Urknahe de dato in c. fris ande Cubus II. Kal. Sept. Ind. X. MUCLII. beitätigt K. Wilhelm Greine Schenkung, wodurch die Gratien Iudwig vor Boborg und Ulrich von Schnabelburg dem 124t geißteten cilhertei.efe Kloßler Frauenthal, im Canno Zürkeinige reichslehnbare Güter übergeben. Die in frausbicher Sprache bevygefügten Anmerkungen betreffer einige Gefchlichtsnachrichten der genannten Grafen, die Schikkale des von ihnen befchenken Kloßlers, und an der Urknuch ehngemed Siegel. Zuletzt beweil seh der Vf. mit diplomatifchen Zeugnliffen, das Wählen auch in der Schweiz als Fohnifeher Konig erkant werden.

XII. Manipulus chartarum XVI. Palatinorum Rient comitum illustrantium, von Steph. Alex. Würdwein. Diefe Urkunden fangen mit 1332 an und reichen bis 1474 verfchiedene derfetben find aus der pabilitichen Bibliothek im Vaticane und enthalten meistens Eheberedungen und Schutzbündnisse der Pfalzgrafen mit benachbarten Reichs standen. Merkwürdig ift es, das Pielegraf Ruprecht fich 1362 verpflichtete, niemals einen öftreichischen Prinzen zum romitchen König zu wählen. Der Umftand. dass K. Karl IV feine Tochter Elifabeth 1361 dem Pfaltgrafen Ruprecht verlobet habe, die Ehe aber nach He-W. Nieynung S. 351. nicht vollzogen worden, weil leitterer nachber 1366 eine Burggr. Nürnbergische Priszefsin geheirathet habe, verdient eine nahere Umerfe-Wahrscheinlich ift die erfte Ebeverbindung wirklich vor fich gegangen, denn die bayerische Gefebichte nenuet den Kurturft Ruprecht ausdrücklich einen Tochtermann K. Karls IV. und es ift alfo zu glauben. dafs deffen erite Genalilin zwischen den J. 1361 und 1366 wieder gestorben fey.

XIII. Von den Spegerischen Urkundenbüchern, Chromitschribern und andern S hi tjisellern nach der Zeitabnung, von § M. Ant. Lübel. In dem Spegerischen Archiv füud folgende Urkundenbücher anzutreffen: 1) Ein auf Pergament geschriebener Codex, antiquismus läbr privilegiorum genannt, der in der Mitte des VII. Jahrhundens antangt und sich mit dem J. 1382 endigt. 2) Antiqua regulac Chori vom J. 1350, enthält ein Verzeichnis von milden Stiftungen und zwey Necrologia. 3) Die seine

genannten Libri obligationum, bestehen aus pabstlichen Bullen, kalferlichen und königl. Privilegien, Schenkungs- und Stiftungsbriefen etc. vom mittlern Zeitalter bis in das XVI. Jahrhundert. 4) Registrum Camerariorum aus dem XV. lahrhun ert enthalt ein Verzeichnifs der hirchenceremonien. 5) Libri duo Auramentorum Proclaior, Conomicor, Vicariorum etc. aus dem XVI. Seculo; and 6) Liber pergam, flutatorum vom 1, 1473. An Materialien zu Bearbeitung einer hiftorisch diplomatischen Geschichte des Hochitifts Spever sehlt es also nicht, und dennoch baben wir in diesem Fache, außer dem nichts vollständiges aufzuweifen. Von den gedruckten Chroniken, ingleichen von deren Verfattern, verzüglich von Burgmann, Jac. Wimpfeling, With Eilengreim, 90h. Pifterius, Phil. Simonis und Chr. Lehmann gibt uns der Vf. befriedigende und zum Theil unbekannte Nachrichten, und wir können daher diesen Auffatz als einen nützlichen Beytrag zur Speserischen Literarge- die Zu- und Abnahme der Einwohner fieht, kommen in fchichte empfehlen

XIV. De Castro ac familia Erenberg, feudo palat. diefer Herrnfamilie, die von 1180 bis 1306 blübere, wergründlich erlautert. Die Herrschaft Ehrenberg war dem Kurfürsten von der Pfalz lebnbar und diefer trug lie wiederum von Kurtrier zu Lehn. Friederich von Ehren-

ren 9 Urkunden.

des H. R. R. ceblich geworden? mit der ihm eigenen Sachenregifter. Kenntnifs und großen Scharffinn fo befriedigend beantworter, dass ihm die Academie den Preis zuerkannte. Die gegenwartige Schrift ift alfo einigermafsen der Pendant von jener Abhandlung und beschaftiget sich mit dem Ursprunge der drey geiftlichen Kurstimmen, wel Refultat davon ift kürzlich diefes: Im J. 920 waren die Erzbischöfe von Mainz. Trier und Colln. als Primaten der frankischen Hauptnation, nur noch blosse Confecratores, und die zwey letztern franden Erfferu nur bey der Kronungshandlung bey. Als aber K. Otto I., nebit Italien auch die Advocation Ecclefice Romanae erw orben hatte, so war es eine natürliche Folge, dass auch die romische Kirche künftig zu der Wahl dieses oberften Schutzvogts zugelaffen werden mußte, daber die Primaten der frankischen Kirche, fich den Reprafentanten der Volker, in lührung der Wahlftimmen, bevoefellten. An K. Heinrichs II Wahl nahm fchon die Geit lichkeit einigen Antheil: aber bes der im J. 1024 erfolgten Wahl Konrads II war ihr Stimmrecht, nach dem Zeugniss des

Wippo, außer Zweifel, und auf der einen Seite ftanden die drev geittlichen Kurfürsten, als Reprafentanten der deutschen kirche, und auf der andern die weltlichen Kurfüriten, als Reprafentanten der deutschen Hauptnationen. Nach dieser Ausführung hat also der Vf. die ehemalige Behauptung des Hn. von Ollenschlager, der, in feiner Erlauterung der G. B. S. 61. den Erzbischofen zu Trier und Collo, als Reprasentanten der Ripuarier und Mofeltaner, ein Wahlrecht zuschreiben wollte, zur Gnüge widerleget.

XVI. Funfzehen flatistische Tabellen über die Größe was von Bromer und Hontheim hierin geleistet worden, und B. volkerung der Rheinischen Pfalz, von Theod. Traiteur. Die Rubriken diefer Tabellen find : Grofse des Landes, Verhaltnifs der Geburten, des Sterbens und der Eben. Die erste enthalt eine genaue Ruralangabe, des angebauten Erdreichs in allen Oberamtern, welche zusammen 75! Quadratmeilen ausmachen, von welchen 13' nicht urbar find. Nach der Il Tabelle, woraus man Durchichaitte der 10 Jahre, von 1776 - 1786, auf eine Quadratmeile 4 30 Menschen. Die III. zeiget die Gepripe Mofellam infer, von A. Lamey. Die Schickfale burren und den Tod an; die folgenden von Nr. IV bis' XIV beweifen den Bevolkerungsftand im einzelnen den hier aus gedruckten und ungedruckten Quellen für jedas fahr und die XV Tabelle bemerket den Gewinn und Verlait der Menschen im Ganzen. Im J. 1776 bethand die Volksmenge aus 235.887 und im J. 1786 aus 304.085 Köpfen, und dennoch waren in diefen 10 Jahberg, mit welchen dieses Geschlecht ausstarb, vermachte ren 10.674 ausgewandert und nur 2374 hereingekommen. f von feinen Besttzungen 1306 seinem Schwager, Johann Obgleich nach diesen Tafeln immer mehr Knaben als von Schonenberg, und verpfandete i dem Kurfürst Madchen geboren wurden, so waren dennoch 5400 Mad-Ruprecht von der Pfalz. Zu diefer Abhandlung gehör when mehr, als Knaben, und 1500 Weiber mehr, als Manner vorhauden. Nach den Vf. liegt diefer auffal-XV. Gedanken über die wahre Beschoffenheit und lende Unterschied in der Ein- und Auswanderung; weil Ursprung der dren genftlichen Kurstimmen, welche den mehr weibliche Geschöpfe ein und wehr mannliche Primaten der frankisch- deutschen Kirche und Confecrato- ausgewandert feyn millen. Ein dreyfaches Register von eigen geworden, von G. Chr. Crollius. In dem V. über den 4ten, 5ten und 6ten Band diefer academifchen Bande diefer academischen Abhandlung S. 222, hatte der Schriften eibt dem Werke einen neuen Werth. Es be-Vf. die bekannte Preisfroge: wie und wann die Ermanten ftehet aus einem geographischen, genealogischen und

Im VIIten Bande folgen nach einer kurzen Erzählung der Begebenheiten, die von 1788 bis 1792 bey der Academie vorgefallen find, 13 historische Aussätze in lateinischer und deutscher Sprache, die der Aufmerkchen Hr. C. mit gleicher Grun tlichkeit entwickelt. Das famkeit der deutschen Geschichtskenner würdig find.

> 1. Andr. Lamey, Wintgortheiba veteris pagi Franciae novae, ex monument's medii aevi, descripto. Auch die gegenn artige Beschreibung des alten oftfrunkischen Gauen Wintgartheiba, deffen geographische Lage, durch die bevgefügte Karte fehr anschaulich wird, legt von des berühnten Vf. unermudeten Fleitse und unverkennbaren Forfchungsgeifte einen neuen Beweis ab. Diefen Gau haben zwar Beffel in dem bekannten Chron. Gottwicense p. \$56. und Kramer in den Act. Theod. Pal. T. IV. p. 175. beschrieben; aber Hr. L. fand noch Stoff genug die angegebenen Grenzen zu berichtigen und den Umfang des genannten Gauen in ein naheres Licht zu fetzen. Nach einer vorausgeschickten Bemerkung über dessen lage und Namen, finder man hier ein vollitan

diges Verzeichnifs der in diesem Bezirk befindlichen Fluffe, und dann (§. IV - X.) von den zwischen felbigen gelegenen Gauorten, fo viel deren in Urkunden des mittlern Alters vorkommen. S. 49. wird nun zwar auch Mechedemulin (das heutige Markmühl) diesem Gau zugeeignet, und eine Urkunde von 9-6 in Schannats hift. Worm. p. 24 fcheinet diese Angabe zu bestatigen; Rec. findet aber in Schannats Trad. Fuld. No. 168. und in den Summar. Monachi Eberh. Cap. I. Nr. 9. 10 et 11. verschiedene Urkunden, welche diesen Ort dem angrenzenden Jagesgan zuschreiben, woraus man fehr deutlich fiehet, wie schwer es sey, bey dergleichen diplomati-Schen Widersprüchen die fichern Grenzlinien der Gauen zu bestimmen. Im XV u. XVI 66. werden einige Gaugrafen angeführt, unter welchen der letzte Poppo hiefs. den Iln. L. mit historischen Grunden zum Geschlechte der Gaugrafen im Grabfelde, als Urväter der Hennebergischen Grafen, zu rechnen geneigt ift. Den Beschlus machen vier Urkunden von 688 - 1012, die aus Schannats Codex dipl. Wormat, hier noch einmal abgedruckt und mit Anmerkungen erläutert worden.

II. Conradi I. Germaniae Regis annales dirlomatici cum aunotationibus hiftoricis et criticis, von ebendemf. Die Geschichtsforscher erhalten hier ein chronologisches Verzeichnis aller und jeden gedruckten Urkunden, die vom K. Konraci I. ausgestellt worden. Hr. L. hat deren 33 entdeckt und bey einer jeden den Hauptinhalt und das Datum, ingleichen die Schriftsteller, die fie edirt baben , aufs genauefte angegeben. Der verstorbene R. Rath Spiefs lieferte zwar in scinen, 1791 herausgegebe-nen, Aufklarungen in der Geschichte und Diplomatik S.121. ein abnliches Register; aber die gegenwärtigen Annalen , die ohnehin 2 Urkunden mehr enthalten , empfehlen fich vorzüglich durch ihre Vollständigkeit und durch die (S. 99 - 108.) beygefügten 6 hiftorifchen und kritifchen Anmerkungen, wodurch der Vf. nach der ihm ganz eignen Forschbegierde in der I. u. II. Observ. nicht nur die Zeit, in welcher K. Konrad erwählt worden, fondern auch das Jahr und den Tag feines Absterbens aufs genaueke zu bestimmen und die Angabe anderer Geschichtsschreiber darüber zu berichtigen fucht. vier übrigen Observat. enthalten einige Nachrichten von der, unter Konrad gewöhnlichen Zeitrechnung, von feinen Kanzlern, von feiner Freygebigkeit gegen die Kirchen und von feinen Reifen.

III. Henrici I. Germ. Regis annales diplomatici cum annotationibus histor. et criticis, von ebendems. Von K. Heinrich I. hat ilr. L. mehr nicht als 29 gedruckte Di plomen ausfundig machen können, die hier ebenfalls mit der strengsten Genauigkeit angezeigt werden. Unter felbigen befindet fich (S. 137.) ein zwischen K. Heinrich ! und dem Abte Megingoz zu Hersfeld, de dato Kal, Simu a. DCCCCXXXIII. Indict. III. vegni Heinrici a. XII. geschlossener Tauschvertrag, woven das Original im Hennebergischen Gesammtarchiv zu Meiningen anzutreffen ift. Ein Abdruck davon Rehet in Schoettg. et Kreufig. Script. hift. Germ. med. aevi T. III. p. 523. und in Hans Haurberg, Chron. Th. II. p. 354. Am Ende defes Bandes S. 548. äußert aber Ilr. L. einen gegründeren Zweifel gegen die Richtigkeit der Jahrzahl DCCCCXXXIII. weil fie mit dem XII. Regierungsjahr des Konigs, der im April 919 erwählt wurde, nicht übereinkomme, und dass wahrscheinlich die Urkunde, wenn man den annum regui für richtig annehme, im J. 930 ausgestellt worden. Allein diese Vermuthung kann um deswillen nicht statt finden, weil der im gegenwärtigen Diplom vorkommende Notarius nicht der nemliche war, der einige andere Urkunden von 930 unterzeichnete. Rec. hat indessen Gelegenheit gehabt, die Originalurkunden felbst einzafehen, und kann daher mit desto größerer Zuverläßigkeit verlichern, dass das vorhin angegebene Regierungsjahr fowohl als der annus Chrifti mit der Urschrift ganz übereinstimme. In felbiger ftehet: Data II. Jung anno Incarnac, dnae, (dominicae) DCCCCXXXIII. Indictione III. Regnante piissimo Heinrico anno XII. actum franconovurt in dei nomine feliciter amen. Die Zahlen find hier so deutlich ausgedruckt, dass fie nicht die mindeste Veranlassung zu einer andern Lesart geben können. wodurch fich der chronologische Widerspruch, zwischen dem Ausstellungs - und Regierungsjahr aus dem Wege raumen liefs. Rec. vermuthet, dass entweder bev dem Regierungsjahr ein Schreibfehler untergelaufen und flatt XV die Zahl XII gesetzt worden; oder das der Urkundenschreiber gewohnt gewesen, die römische Zahl V mit einem U (welches freylich im Original einer II fehr ahnlich fieht ) auszudrucken; wenigstens fieht man aus dem Inhalte der Urkunde fehr deutlich, dass der Schreiber statt des V meistens ein U gemacht habe. In diesem Fall, der immer viel Wahrscheinlichkeit vor sich hat, durfte fich wohl der Zweifel des Hn. L, von felbft heben und beide Epochen in keinem Widerspruch ftehen. Noch muss Rec. bemerken, dass das, auf erwähnter Urkunde aufgedruckte, fehr gut confervirte, Siegel den Konig mit der Krone, in der rechten Hand des Zepter, und in der linken das Schwerd haltend, vorftellt. Aus diesem Beyspiele lasst sich also die, in Gerkens Anmerkungen über die Siegel Th. 2. p. 19. gewagte Behauptung, "dass K. Heinrich I in seinen Siegeln nie ein "wirkliches Zepter oder auch nur etwas ähnliches da-.von gebraucht habe," fehr leicht widerlegen.

(Der Beschluss foigt.)

Pruckfehler. S. 187. Z. 16. immer verdünnter flatt einer verdünnten. S. 183. Z. 10. vieleeler fl. viererlev. S. 189. Z. 1. Steigung fl. Reigung. Z. 32. Wirbel fl. Winkel. Z. 13. von unten, Nalin, Eddin fl. Nafir- Eddin. Clavier fl. Glovier. S. 180. Z. 3. leichte fl. Ilchte. Z. 15. lange Zeit. fl. von Langer Zeit. S. 191. Z. 17. man immer noch fl. man 100ch des immer. S. 189. Z. 19. von unten integrirenden fl. mitregierenden. S. 199. Z. 14. patriotifche, aber denkende Preußen, flatt oder.

Sonnabends, den 15. November 1794.

#### GESCHICHTE.

Manntiesm, mit academ. Schriften: Historia et Commentationes Academiae Electoralis Scientiarum et elegantiorum litterarum Theodoro Palasinae etc.

(Befchluft der im vorigen Stucke abgebrochenen Recension.)

.M. A. Löbel, von dem Urfprunge des Bifsthums Speger und deffen erften VII Bischöfen. Diele mit vieler Belesenheit abgefalste Abhandlung enthält die Geschiehte der ersten sieben speyerischen Bischofe vom J. 610 bis 752, und zugleich manche merkwürdige Nachrichten, wodurch auch die, in diesem Zeitraum ohnebin noch dunkle, Geschichte dieser Gegend bin und wieder etwas mehr aufgehellt wird. Der Vf. fetzt die Entstehung des Bissthums Speyer aus fehr wahrscheinlichen Gründen in die Zeiten des frankischen Königs Chlotars II, der von 584 bis 628 regierte, und ohne Zweifel den Athanasius, dessen Namen man nirgends anderswo, als in Sefrieds Speyers. Chron. (ap. Eccard in Corp. hift. m. ae. T. II. p. 2257.) aufgezeichnet findet, zum ersten Bischof angestellt hat, Diesem folgte Principius, unter welchem König Siegebert alle feine Einkunfte im Speyergau, nach einer ungefähr 650 ausgestellten Urkunde, der Kirche zu Speyer schenkte. Die nachherigen Bischose waren Dragobod, Atto, Sigwin, Luido und David, von deren Schicksalen und Begebenheiten man hier gründliche und aus guten Quellen hergenommene Nachrichten liefet.

V. Advocati provinciales Spirgoviae. Von Andr. In dem dritten Bande des Actor, Academ, p. 461. hatte der Vf. bereits eine geographische Beschreibung des Speyergau's eingerückt, und am Schluss derfelben die Gaugrafen, die diesem Comitat vorgestanden. namhaft gemacht. Die Gauverfassung nahm aber hier im Tten Jahrhundert ein Ende, indem K. Heinrich IV diefen Comitat 1086 dem Bissthum Speyer mit eben der Gewalt, wie folche die Grafen gehabt hatten, übergab. Seitdem verschwanden nun auch die Gaugrafen, an deren Stelle in der Folge Landvögte uud Landrichter (Advocati, Judices provinciales) in Urkunden auftreten, welche die · kaiserliche Obergewalt in der Gegend von Speyer auszuüben pflegten. Von diesen Landvögten, deren von 1206 bis 1327 mehrere aus verschiedenen Familien des bohen Adels vorkommen, liefert der Vf. in gegenwärtigen, mit Urkunden belegten, Auffatz ein diplomatisches Verzeichnis, und macht das historische Publicum mit der vormaligen Verfassung dieses Landstrichs sehr genau bekannt. K. Ludwig IV verpfändete endlich die fpeyerische Landvogtey 1331 (die Jahrzahl 1313 S. 220 A. L. Z. 1794. Vierter Bind.

ist ohne Zweisel ein Druckfehler,) seinen Vettern, den Pfalzgrasen Rudolph und Ruprecht, von welcher Zeit am man keine Landvogte mehr, sondern Vizdumen, autrisst.

VI. Georg Friedrich Zentner, von der Regierung der, dem deutschen Staate unterworfenen, italianischen Lander, wahrend einem Zwischenreiche in Deutschland, Diese, für das deutsche Staatsrecht ungemein wichtige, Materie verdiente um fo mehr durch eine eigene Abhandlung in ein deutliches Licht gesetzt zu werden, da fo viele altere deutsche Publicisten, und fogar Moser (im auswärtigen Staatsr. S. 44:. ) haben in Zweifel ziehen wollen, dass die Gerechtsame der deutschen Reichsvicarien fich auch über Italien erstrecken. Man wird es alfo gewiss dem Vf. Dank wissen, diesen Gegenstand von neuem bearbeitet zu haben, und in der That ift er dabey mit so vieler Gründlichkeit zu Werke gegangen, dass sich nunmehr gewiss niemand einsallen lassen wird. jene Hoheitsrechte weiter zu bezweifeln. Zuforderst zeigt Hr. Z., dass, seitdem Italien unter Otto III mit Deutschland verbunden worden, auch die deutschen Kaifer ihre Oberherrschaft über daffelbe behauptet haben. Hierauf werden die verschiedenen Gattungen von kaiferlichen Statthaltern bemerkt, die über kleinere und größere Gebiete in jenen Landen angestellt gewesen, worunter besonders der Herzog von Savoyen, als Vicarius generalis, durch kaiserliche Begunftigungen, die ausgebreiterfte Gewalt erlangt hatte, die fich aber doch nur auf feine eigene Lande, nicht aber über ganz Italien , erstreckte , weil der Titel : Vicarius generalis , in Ansehung der geringern ihm untergeordneten Vicarien. bloss relativ war. In der goldnen Bulle, welche die Reichsversammlung genauer bestimmte, wurde nun zwar von der Zwischenregierung Italiens nichts ausdrückliches festgesetzt, und bey den beständigen Unruhen dafelbst haben auch die deutschen Reichsvicarien sich nicht in die dortige Regierung eingemischt. Nachdem aber die Verhindung dieses Reichs mit Italien unter Leopold I erneuert worden, haben die deutschen Reichsvicarien ihre Reichsverwesung auch auf Italien auszudehnen gefucht, deren Rechtmässigkeit S. 242 ff. aus den Grüuden der Realverbindung desselben mit Deutschland und aus der Reichsanalogie bewiesen, und zugleich, mit Anführung einiger Beyspiele, bemerkt wird, dals die Herzoge von Savoyen die Jurisdiction der deutschen Reichsvicarien anerkannt haben. Am Ende diefer Abhandlung äußert der Vf., (ohne Zweifel aus Vorliebe für die Rechte seines Vaterlandes) die Meynung, dass Kurpfalz wichtige Gründe habe, bey einer Zwischenregierung von Italien, ein ausschließendes Recht vor Kurfachfen zu behaupten, weil es in Urkunden der altefte

allgemeine Reichsvicarius genannt werde, und felbst die goldne Bulle von den Kurfürsten von der Pfalz als dem aligemeinen provisore imperit rede, das fachlische Vicerist hingegen, dem Pfalzischen nur als ein Particularvicariat beygefügt zu feyn scheine etc. Aber von diefer Behauptung können wir uns nicht überzeugen, denn ob gleich die Geschichte einige Beyspiele liefert, dass unter K. Rudolph I und Ludwig IV dem rheinischen Pfalzgrafen die Reichsverwefung, während der Abwefenheit der Monarchen allein übertragen worden; fo kaun man jedoch hieraus um fo weniger einen bündigen Schlufs auf ein ausschliefsendes Recht machen, da lange zuver K. Friedrich II in einer Urkunde vom Jahre 1242 dem Pfalzgraf Heinrich zu Sachfen ebenfalls zum Procuretore Germaniae ernannte, (dipl. in Heydenreichs Entwurf einer Historie der Pfalzgrafen von Sachsen S. 155.), mithin von Sachsen eben fo, wie von den Pfalz-. grafen bey Rhein, die alleinige Reichsverwefung ge-Auch in Ansehung des, vom Vf. aus fuhrt worden. der G. B. hergenommenen Arguments, dürfte wohl einem jeden unbefangenen Leser des 5ten Kap. dieses Reichsgesetzes fehr deutlich einleuchten, dass Karl IV zwischen dem pfalzischen und sichsischen Reichsvicariat eine völlige Gleichheit festgesetzt habe, und die Worte: eodem jure provisionis illustrem ducem Saxoniae, Sacri Imper. Archimarefcallum frui volumus etc. entfernen allen deshalbigen Zweifel. Hr. Z. raumt auch nachber felbit ein, dass den beiden Herren Reichsvitarien, dem Herkommen gemass, die gemeinschaftliche Reichsverwefung in Italien zuständig fey.

VII. Dapiferi Palatinatus Rheni de Alceja dicti, dijquifit. genealogico - hiforica, von Andr. Lamey., Diele
mit 16 Urkunden belegte Abhandlung enthalt viele mit
Bühe gefammelte Nachrichten von dem Gefchlechte der
Herren von Alzei; welches vom 12ten Jahrhundert an
bey dem Pfalzgrafen am Rheiu, die Erbtrachielenstelle
bekleidete, und im 14tel Jahrhundert aussfarb. S. 268.
find 3 in Kupfer gefochene Siegel beygefügt, worunter
fich ein Reuterflegel vom J. 1288 befünder, welches leeam fo merkwürdiger scheint, weil man in der Siegelkunde für allgemein richtig annimmt, das nur der hohe
Adel, woranter doch die Herrn von Alzey, den beygefügten Urkunden zu Folge, nicht zurechnen seyn
dürften, sich der Reuterflegel bedient habe.

VIII. De familia Dynastavum St inacensi, ex tabalis antiquis illustrata, Von Ebendemi. Auch diese Geschlechtshistorie bat der Vs., wie gewöhnlich, gründlich ausgesührt, und sie mit einer genealogischen Tehelle und 5 Urkunden verschen. Die Dynasten von Steinsch teten schon 1141 in der Geichichte auf, und slarben

1316 ans.

IX. Epifolae maximam partem Palatinae ex Cod.

MS. Andreas Moss. Confiliaris Palat. praemiss brevi sur
jes Mossi van ex sisdem delineatione, cum adsperss
notulis hist. et litterariis nunc primum editae. Von Ebendems. S. 302—394. Ein dankenswerher Beytrag zur
gelehrten Geschiehte, wodurch wir einen berühnten
Mann des i 6ten Jahrhunderts, der hesonders am psalzi
sichen Hose eine beträchtliche Rolle spielte, und zu wichtigen Stastsangelegenbeiten gebraucht wurde, etwas ge-

nauer keunen lennen. Den Anfang macht 'eine kurze Biographie des Andreas Manus, 'non deffen bürgerlichen und literaritchen Verdiensten Hr. L. aus den Handfchift bis 312 interessanten Nachrichten untstheit. Hierauf solgen 32, großsenthelb lateinsche Briefe, vom J. 153 bis 1572, welche an und von genachten Masins geschrieben worden, und meistens politische Gegenstände betreffen.

X. Beweis, dass Pfotzgraf Herman bey Rhein, der fonf! den Zunamen von Stalek hatte , ein gehorner Graf von Hochstitt in Oftfranken gewesen ift. Von Phil. Front Spiefs. Der beiühmte Geschichtsforscher Crollius, hatte bereits in der 5ten Fortfetzung feiner erläuterten Reibe der Pfalzgrafen, die Herkunft des Herrmauns von Stehlek gründlich abgebandelt, und aus historischen Gründen bewiefen, dass derselbe aus der Provinz des offliches Grabfeldes und zwar von einem dafigen Gaugrafea, Gotzwin, abstamme, auch daselbit einige Stammgüter befessen habe. Diefe hiftorische Angabe hat nun der fel. Reg. Rath Spiels zu Bayreuth etwas genauer aus einatder gesetzt, und solche mit neuen diplomatischen Grusden hestatiget, wodurch der Sitz des Grasen Gotzwins im Grabfelde, allwe er fogar im J. 1114 das Grafenant führte, naher erlautert wird. Aufserdem beweift aber auch der Vf. S. 398 ff. aus urkundlichen Quellen, dols eben diefer Graf der Stifter des Klofters Mouchaurach gewesen, und dass fein Sohn, Pfalzgraf Herrmann, von der in jener Gegend gelegenen Stadt Hochfladt den Namen Comes de Hohstet geführt habe, welchen ihmen Diplom vom J. 1142 (S. 413.) ausdrücklich beylegt. Ub man aber deswegen diesen Herrmann, wie Ilr. S. behäuptet, für einen gebornen Grafen von Hochstadt halten konne, durfte doch wohl noch einigen Zweifel unterworfen feyn, weil nicht zu erweifen ift, dafs fein Vater Gotzwin fich jemals diefes Geschlechtsnumens bedient habe. Rec. befitzt eine vom Bischof Embrich 26 Wirzburg ausgestellte Urkunde von 1140, worin eber diefer Herrmann unter den Zeugen als Graf con Bildhaufen. Hermannus Comes de Bilhiltehufen) erfcheini, welcher Ort mit vielen umliegenden Dorfern fein Eigenthum war, und wofelbit er nachher um das J. 1156 das Man wurde noch jetzt vorhandene Kloster grundete. aber wohl fehr irren, wenn man gedachten Herrmann für einen gebornen Grafen von Bildhaufen halten wollte; vielmehr dürfte feine abwechfelnde Benennung von Rookfladt und Bildhaufen nur einen beytretenden Beweis abgeben, dass die Grafen und Herrn des mittlern Alters hald von diefem, bald von jenem Sitz einen Beynamen hergenommen, und folchen mit jeder Verunderung ib res Aufenthalts wieder abgelegt haben. Nach Rec. Merming feheint alfo der Beyname von Schlick um fo mehr der eigeneliche und urfprüngliche Stammname des Grafen Herrmanns gewefen zu feyn, da er folchen am meiften führte, und felbst in dem gegenwärrigen Vlien Band der Actor. S. 465 und 4'7 finden fich zwey Urkurden von 1133 und 1140, worin Hermannus Comes de Stahlecke vorkommt. Indeffen bleibt diese mit vieler Kenntnifs geschriebene, Abhandlung immer ein febr fchätzbarer Beytrag zur oftfrankischen Geschichte, welthanked by Google che durch die, aus ächten Quellen geschöpften Nachrichten sowohl, als durch die beygetügten fung-

druckten Urkunden manches Licht erhalt. XI. Beutrage zur Bolandischen Geschlichtsgeschichte. von Georg Chrift. Crollius. Dies ift die etzte Arbeit des um die Geschichtskunde der mittlern ? eiten ungemein verdienten C. Er ftarb den 23ften Mara 1790. und die Akademie zu Manuheim hat das Andenken diefes merkwürdigen Mannes durch eine Biographie verewigt, welche man in der diesem Bande vorgesetzten Histor. Academiae S. 5 - 11. eingerückt findet. - Die Bolanditche Geschlechtsgeschichte haben zwar neuerer Zwiten Gräsner im tten Stfick feiner diplomatifchen Beytruge, und Geblardi in der geneal. Gesch, der erblichen Reichsstände T. 11. S. 600 fl. bearbeitet; aber dem Vf. blieb ein fehr reichhaltiger Stoff übrig, diefe, zum Theil unvollständige, und befonders in Ansehung des dietem Geschlechte eigen gewesenen Reiebs- und Hoftruchselfen Amtes, unrichtige Nachrichten zu verbestern. Der ate 6. enthält eine gründliche Erläuterung des Zuftandes der konigl. Hofbeamten des 11ten und 12ten Jahrhunderts; und im 3, 4, und 5ten 6. werden der Urforung, die weitläuftigen Belitzungen und die Genealogie der Herra von Bolanden aus urkundlichen Quellen unterfucht, und zuletzt von den noch wenig bekannten Dynaften von Bruchfal einige Nachrichten mitgetheilt. Ein Anhang von 16 Urkunden geben diefer mit dem gewöhnlichen Fleisse des sel. Vf. abgefasten Abhand-Jung die nothige Beweiskraft,

Den Befchluß diese Bandes machen zwey Preischriften, wovon die eine S. 454 – 486. von den zu Anfang des 1zten Jahrhunderts getitieten, und zwischen St. Goar und Boppard gelegenen Probley Hirzenach, und die andere S. 437 – 538 von dem in eben dieser Gegend besindlichen adelichen Franentiofter Marienberg handelt. Eine jede derselben ist mit Urkunden belegt, und en halt prauchbare Beyträge zu der Germania serze und halt prauchbare Beyträge zu der Germania serze und

zur pfalzischen Geschichte.

Wixx, b. Seitzer: Schauplatz des landfüßigen Nieder-Oestreichischen Adels vom Herren- und Ritterstande von dem XI. Johrhundert an, bis auf jetzige Zeiten, von Franz Karl Wißsgrill, K. K. Hoffocretär. Erster Band. 1794. 427 S. 4. mit vielen Stemm-

bäumen. 
Hr. W. hat auf diese Werk fast 30 Jahr verwender; allein nicht bloss dieser Umstand verspricht von diesem Werke schon sehr viel Gutes, sondern noch mehr de Gelegenheiten und Subsidien, welche Hr. W. sehr aufmerksom benutzt hatte. Oesterreich hat zwar einige Werke dieser Art, als des Freyhern v. Holeine de Beschreibung der Herrenstände des österreichtlichen Haufes: die Collectunen geneulogien historien des Gr. von Mumbrand etc., und viele andere einzelne Stücke vom österreichliche-ständischen Adel; man vermist aber theils ein Forstetzung der altern angelangenen Werke, theils ein vollständiges Ganzes, dergleichen Hr. W. verspricht. Es hatte selten eins Christsselten, wie Hr. W., der seines Unternhemens foz ur erreichen, wie Hr. W., der

gemäß seiner Dienstbegleitung und sonstigen Verbindung, Archive und Registraturen benutzen konnte, welche doch immer die Magazine zu Bearbeitung diplomatischer Werke find. Nebft diesen hatte Hr. W., wie er in seiner Vorrede fagt, die Abschriften von den koftbaren Manuscripten eines Strein, Calins, Ennenkels, Grunthals, Friedeshaims, Preyenhuebers und Fischersberg vor fich, und die v. Smitmerische Urkundensammlung, wie auch eine ausgedehnte Bekanntschaft mit den jetzt lebenden adelichen Familien zu seiner Benutzung. Alles dieses, vereinigt mit einem ausserordentlichen Fleise. eben fo großer Gedult und gefundem Urtheil, fetzte Hn. W. in den Stand, wenigstens das Manuscript dieses Werks, wie er fagt, ganzlich zu vollenden. Diefer erfte Band begreift in den Buchstaben A und B 96 verschiedene Familien.

In Ansehung der Brauchbarkeit hat dieses Werk, welches Rec. fehr genau gelefen, einen großen Werth; Hr. W. stellt die Familien und Geschechtsregister nicht fo roh und unbearbeitet, wie z. B. Hatard, fondern fehr fleissig und ausgearbeitet dar. Er bemerkt verzüglich die Verschiedenheit der Zweige derseiben, die Gütererwerbe, die Stiftungsbriefe der klötter, die Ehrenstellen und Würden, die Wanderungen verschiedener Familien nach und aus Oesterreich, (z. B. 73. der Familien Aiten-Reiner etc. u. a. m.) die Verbindungen des öfterreichischen Adels mit den Ritterschaften anderer Reichskreise, welches vorzüglich den letztern bey Aufnehmung und Documentirung der Stammbaume fehr viele Vortheile verschaft, und dieses Werk, weil es sich auf wahre dipiomatische Beweise gründet, für den deutschen Adel allgemein nothwendig macht. Selbst den deutschen Hochflittern, bey welchen die ofterreichischen Familien immer zu vielen Discussionen. Streitigkeiten und Untersuchungen Anlass geben, dient dieses Werk zu einem nicht geringen Vortheil, indem Hr. W. die Tochter einer jeden Familie, die er beschrieben hat, in Ansehung ihrer Verekelichungen, und mit ihren Taufnamen bemerkt, welches in den altern Beschreibern größtentheils verfehen, und in den neuern Filiationsbeweisen große Schwierigkeiten veranlasst bat.

Was nun besonders die Eigenthumlichkeiten dieses Werks betrifft, fo hat Hr. W. 1) einige zum Theil genz unbekannte, und noch nicht beschriebene, Geschlechter geliefert, wodurch er seinem Werke ein vorzügliches Interesse verschaffte ; denn Rec. ift selbft bey Bearbeitung verschiedener deutscher Familienangelegenheiten in einzeln Lehnsurkunden auf Geschlechter besonders in Franken und dem Rheinstrom gestofsen, wovon man aufserdem fait keine Spur anderwarts antraf; 2) berichtigt er fehr viele heraldische Unrichtigkeiten, und zum Theil auch die verschiedenen Anstände, welche sich bey Verladerung eines Theils, oft aber fast des ganzen Woppens, einzelner olten familien ergeben haben. In diefem Bezug ift z. B. S. 115. die Veranderung bey der alten Familie Thann, nunmchr Attiban, in dem Geschlechtsnamen und Wappen wegen der Buchstaben A T merk würdig. Hr. W. hat fich 3 ) auch nicht nur die Hauptzweige der beschriebnen Familien, sondern auch die

Yy2

Jehen.

Nebenzweige eben fo richtig bemerkt, wie es fich bey den Familien Althann S. 119. und Aursberg S. 282 u. m. a. zeigt. Man hat in neuern Zeiten wahrgenommen, was die Verschiedenheit der Linien und manche Verwechslung der Personen bey Examinirung der Stammbaume in den adelichen Doincapiteln für Anstände veranlasst hat. Hr. W. verdient schon vielen Dank zu Abhelfung dieses Gebrechens, das Seinige bev getragen zu Zudem hat fich 3) der Vf. die Mühe gegeben, von verschiedenen der beschriebenen Familien die Stammbaume vollständig, und mit allen Berichtigungen bis auf gegenwärtige Zelten feinem Werke bevzufügen, unter denen der Stammbaum der jungften erloschenen Altthannischen Hauptlinien S. 118., der Familien Aspemont S. 170., Athems S. 212., Banden S. 288., Barbo S. 300., Brandir S. 370., Breuner S. 342., Boul S. 416. etc. vorkommen. Am merkwürdigsten aber findet Rec. 4) den Fleifs, mit welchem Hr. W. fast von allen den beschriebenen Familien die Wappenbeschreibung, und zwar mit manchen historischen Bemerkungen und Berichtigungen gesammelt hat. Rec. hat bey andern Stemmatographen bemerkt, dass ibre Beschreibungen aus Mangel der Berichtigung des Wappens eben auch unrichtig waren. Auch ist es 5) fehr verdienstvoll, dass Hr. W. auf die Lieferung so vieler Grabschriften von unbekannt gewesenen Familien Rücklicht nahm, wodurch manche Dunkelbeit in den Beschreibungen der Geschlechter beleuchtet wird. 11r. W. mag freylich, ungeachtet er einen Reichthum an Subfidien batte, auch diejenige Beschwerlichkeit gefunden haben, die fich bey ahnlichen Unternehmungen darstellt, dass einige Artikel in der Ausarbeitung besser und vollkommener, als andere, ausfallen. Er hatte z. B. von den jetzt lebenden Familien in diesem Land Althann, Auersberg, Bathyan, Brandis, Breuner etc. aufserft vollfländig, andere hingegen wahrscheinlich aus Mangel der Subfidien, oder weil die Vorfahren nicht fo aufmerksam und fleissig, wie Hr. W., gesammelt haben, sehr unvoliständig geliesert. Rec. will es zwar Hn. W. zu keinem Fehler rechnen, dass z. B. S. 137. von den Familien Alleamsdorfer und Alfa S. 67., Anf. hau S. 137., Aufelthaller S. 145., Arndorfer S. 152., Arthofer S. 156. gar keine Wappen vorkommen, aber IIr. W. hatte darüber doch eine Erklärung geben follen. Es scheint, dass einige derselben, ehe die seyerlichen Wappen und Siegel in Schwung kamen, schon find erloschen gewesen. Endlich muss man 6) bey diesem Werk als eine wahre Eigenthümlichkeit betrachten, dass Hr, W. seine ftemmatographischen und heraldischen Nachrichten durch Bevfügung der beiten Schriftsteller bewährt hat; noch beffer hatte er aber, wie es bey dergleichen großen Werken erfoderlich ift, ein Verzeichniss der Quellen, woraus er geschöpst hat, vorangesetzt; denn Rec. kann felbit aus eigener Erfahrung verfichern, dass fast kein Fach in Rücklicht der Beweisführung delicater ift, als das genealogische und heraldische, besonders da es das Interesse, das Wohl und Uebel ganzer Geschlechter und ihrer Generationen von einer allerdings nicht ganz ohn Grund ehrsüchtigen Menschenklasse betrifft, welche im Stande sind, wegen des geringsten Zweisels sich ehr einander die Halle zu brechen, als nur einen Mittelweg zulassig zu machen.

Bey allen Vorzügen dieses Werks hätte doch eine und die andere Abauderung denfelben doch mehr Ordnung und Vollstandigkeit verschafft. Die Einleitung in diefes Werk, welches doch gewiss allen Geschaftsmännern, besonders der öfterreichischen Staaten, die mit diplomatischen Gegenständen sich abzugeben berufen find, in die Hand fallt, hatte allerdings eine genauere Entwickelung von der Beschaffenheit der öfterreichischen Dienstmänner (etwa nach Estors und Seckenberrs Anleitung), fodann eine Erzahlung von den Schickfalen des landfäsigen Adels, und selbst von manchen wichtigen Veränderungen der adelichen Landstände unter den alten Herzogen von Oesterreich enthalten follen. Vielleicht schlägt diese Bearbeitung nicht in das Fach des Hn. W. ein: allein er hatte lieber diesen Mangel durch einen dritten, in der Staats- und Geschichtskunde bewanderten Mitarbeiter ersetzen sollen. Auch hätte Hr. W., da er in diesem Werke 1450 adeliche Geschlechter, eine aufserordentlich große Anzahl, beschreibt, auch in den vorausgesetzten 15 Verzeichnissen, welche er aus Manuscripten eingerückt hat, eine genaue Absonderung und Bestimmung beyfügen sollen, welche Geschlechter ursprünglich Oesterreicher, und welche ausgewanden. und nicht mehr dafür zu halten find : der Kenner dinlomatischer Arbeiten erfodert bev einem Werk dieser Art von dergleichen Sachen eine Ueberlicht zur Erleichterung: da wohl wenige den Beruf haben. Hn. W. Schanplatz, der fich etwa auf & bis 10 Bande nach dem vorausgesetzten Verzeichniss belaufen kann, ganz und buchstablich zu lesen.

Auch typographische Schönheit im Allgemeinen kann man diesem Werk nicht-absprechen. Allein auf literarische Oekonomie hat Hr. W. gar keine Rücksicht genommen: man lieft das Wort Anno nach einander viele hundertmal ausgedruckt, warum nicht blofs die fahrzahl? Ueber die Schreibart lasst fich gar kein Urtheil fallen, weil Hr. W., als Geschaftsmann, fich an den froftigen Canzlevitil gehalten, und mit hittorischer Darftellungsart nicht eingelassen hat. Auch diesem Mangel ware durch einen Dritten gar leicht abzuhelfen gewefen. Aber die lateinisch geschriebenen Worte, S. 13.: Malcontenten, Converenz . Minister, Secretarii - Chargen, und die halb deutsch und lateinisch geschriebnen S. 43 .: Commercienrath, Gegendeduction etc., welche ebenfalls zu hunderten vorkommen, und die man doch sonst bochstens noch in den Ulmischen. Schweinauischen und Collnischen Stadtrecessen findet, hatte wenigstens der Corrector ausmerzen follea.

Montags, den 17. November 1704.

### PAEDAGOGIK.

BREMEN . b. Wilmanns : Geschichte des Schuland Erz'ehung wefens in Deutschland von Einfüheung des Christenthums bis auf die neuelten Zeiten. Entworfen von Friedrich Ernft Ruhkopf Doctor der Philosophie. Erfter Theil. 1794. 419 S. 8-

Lit unverkennbarem Fleis und mit dem erwünsch-1 teften Erfolge hat der Vf. der vorliegenden Schrift, eine wirklich beträchtliche Lücke in unfrer Literatur ausgefüllt, und dadurch etwas geleistet, was nicht leicht einem andern, auch noch fo thätigen und geschickten Manne, wenn er nicht gleiche Gedult gehabt hätte, die dazu nothigen, eben nicht leicht aufzufindenden Materislien zu sammeln, zuzumuthen gewesen wäre. Freylich sollte man bev der Lecture dieser so interessanten Geschichte kaum glauben, dass sich dem Vf. bey Ausarheitung derselben viele Schwierigkeiten in den Weg gelegt hatten. Indessen ift es doch fo, und man muss es bloss der Kunft des Vf. das aufgefundene mit einander zu verbinden, und im Zusammenhang darzustellen. zuschreiben, dass man jenes abschreckende, dessen er in der Vorrede gedenkt, beym Durchlesen fo leicht nicht bemerkt. Wie reichhaltig diese Geschichte sey, würde Rec. ohne Mühe darthun konnen. wenn es ihm der Raum diefer Blatter gestattete, einen weitläuftigen Auszug aus derfelben zu liefern. Er mufs es alfo bloß bey einer kurzen Anzeige der wesentlichen Be-Randiheile derfelben bewenden laffen. Diefer erfte Theil ift in zwey Perioden abgetheilt, von denen die erfte die Geschichte des Schulwesens in Deutschland von 722-1525, und alfo von der Einführung des Chriftenchrung bis auf Lathers Zeiten; und der andere von 1525 - 1648. und folglich von Luther bis zum weftphätitchen Frieden enthalt. (Sollten nicht einige Unterabtheilungen mehr Licht über das Ganze verbreitet, und die Lecture erleichtert haben ?) Erft vom achten Jahrhundert an, mus man die eigentlicke Einsührung und Grundung des Christenthums in Deutschland rechnen, wohey nun bekanntermalsen Bonifa ins das meilte geleiftet hat; und eben derfelbe war ca auch, der wohl am erken en das, was man Schule zu nennen pflegte. dachte, weil er gar wohl einsah, dass zur weitern Ausbreitung des Christenthums künftige Lehrer desselben mufsten gezogen werden. Er fliftete zu diefem Ende des Klofter zu Fuida, und befetzte folches mit Monchen ans dem Benedictiner - Orden, vornemlich deswegen, weil der Stifter des gedachten Ordens, mit feiner Einrichtung auch die Erziehung und den Unterricht folcher Kinder verbunden batte, die in Zukunft in den Orden

treten follten. Was bald darauf Carl der Grofse auch in Rücksicht der Schulen gethan habe, wird hier ausführlich gezeigt. Außer den Kloft of hulen, unter denen fich die zu Fulda, Sct. Gallen, Hirf han u. f. w. ganz vorzüglich auszeichneten, wurdenlauch die Domund Stiftsschulen, in denen besonders die fieben freuen Kanfte, wie man fie zu nennen pflegte, gelehret wurden, errichtet, wozu Carl der Grofie, und nach ihm Ludwig der Milde das meiste beytrugen. Indessen trasen verschiedene Umstände, die hier richtig aus einander gesetzt werden, zusammen, welche die guten Ablichten, die man zu erreichen fuchte, wo nicht ganz, doch größtentbeils vereitelten. In den Klofter Schulen wurde das nothwendige nicht getrieben, und die Stifts - und Domfchulen verfielen, oder gingen ganz zu Grunde. Die Stimmung des Zeitalters war auf Krieg gerichtet -Unwissenheit war herrschend, und die bestere Einsicht verachtet. Die Folge davon war, dass auch die Schulen, nachdem die Bischöse und Kapitel nicht dagegen kämpfen kounten, oder wollten, größtentheils in Verfall geriethen, und hatten die Deutschen nicht die Universitäten in Frankreich und Itelien gehabt, wohin sie fich wenden konnten, wenn fie etwas lernen wollten. so wurde die Barbarey unter ihnen noch mehr überhand genommen haben. Mit dem glücklichen Zeitpunkt für Deutschland, da man Städte zu bauen anfing, und da neben dem Adel und der Clerifey, auch der dritte Stand empor kam, überdiess auch mehrere Ordensleute, z. B. die Dominicaner und Franciscaner in den Städten wohnten, fing auch eine erwünschtere Epoche für das Schulwesen an. Jene Monche gaben in ihren Kloftern Unterricht, und wo keine Stifter, oder Cathedralkirchen waren, errichtete man Parochialfchules, und endlich auch im 13ten und 14ten fahrhundert. obgleich nicht ohne großen Widerspruch der Bischöse und Stifter - ordentliche Stadtschulen, die unter dem Schutze der Stadtmagistrate ftunden, z. B. zu Lübeck. Hemburg, Breslau, Leipzig und an andern Orten. So viele Vortheile man fich davon hatte versprechen follen. fo weren dieselben doch nicht eben gar zu beträchtlich, weil der Unterricht in diesen immer der nentliche blieb, indem man bey der Stiftung und Anlegung derfelben, meistens die bey den Stifts - und Domschulen gewöhnlichen Lehranstalten zum Muster nahm. Sehr ausführlich und lehrreich handelt nun der Vf. von den übeln Folgen, die daraus entstunden, dass man auch die Schulen, wie andere Zunfte zu behandeln anfing, und auch da , wie bey andern Handwerken Meifter, Gefellen und Lehrlinge aufkommen liefs - ferner von dem Unfug. den die jungen Geiftlichen trieben, welche die fogenannten untere Grade erhalten hatten, und ihr Brod. Zz

theils als Kappellane und Vikarien, theils als Gefellen and Unterlehrer bey den Schulen zu verdienen fuchien, und unter den Namen der fahrenden Schnler (Schotiflici, feolires vigantes, goliardi, hiftriones) von einem Orte zum andern zogen, und am Ende wahre Abentheurer waren, die felbst der über fie ausgesprochene publische Bann nicht ausrotten konnte: wozu in den fortern Zeiten die Togenannten Bachanten und Schutzen kamen, die, wie die Handwerksgesellen Schaarenweis you einem Orte, eigentlich von einer Schule zur andern wanderten. Traurig ift nun die Schilderung des Unterrichtes, den man damals in den Schulen ertheilte. Um sich von der Richtigkeit derselben zu überzeugen, darf man nur die dabey zum Grund gelegten jammervollen Büchet die Revue passiren lassen. An das Lefen der Classiker wurde gar nicht gedacht. einen widrigen Einfluss ein so elender und zweckwidriger Unterricht auf die Deutschen haben muste, die ihren Nachbarn immer verächtlicher wurden, ift leicht zu erachten, und die Sache schien um so betrübter zu feyn, da man beynahe kein Mittel fah, wodurch eine Besserung bewerkstelliget werden konnte. Und doch erschien endlich der glückliche Zeitpunkt, der auch in . dieser Rücklic'it eine erwünschte Revolution zu wege brachte. Dieses war dérjenige, da man auch in Deutschland Academien zu errichten anfieng, unter welchen die im J. 1348, von K. Karl IV zu Prag gestiftete die erfte war, worauf bald die zu Wien, Heidelberg, Colln, Erfurt nachfolgten, von deren Einrichtung der Vf. fehr ausführlich handelt. Freylich verfloss wieder eine ziemliche Zeit, bis die Deutschen das Studium der schönen Wiffenschaften mit der bisher so eitrig getriebenen Scholaflik zu vertauschen im Stande waren, ungeachtet ihnen die Italiener schon frühzeitig dazu die beite An-Es stunden nun auch in leitung gegeben hatten. Deutschland Manner auf, deren Verdienste um die clafsische Literatur groß waren. Das Studium der griechischen, ja selbst der bebraischen Sprache wurde allgemeiner, und erft itzt lieng mun auch in Deutschland an, die großen Vortheile zu schätzen, welche die achte Gelehrsamkeit von der glücklich erfundenen Buchdruckerkunft ziehen konute. Dieses musste wohl nothwendiger Weise, obgleich nur allmahlig einen Einstus auch auf die Schulen haben, zumal da man anfieng dieselben von der bisherigen so engen Verbindung mit der Kirche los zu machen, fo unangenehm auch die Folgen davon für die Schullehrer in Anselung ihrer Einkunfte fevn mußten, Indessen wurde doch das noch immer nicht ausgerichtet, was unter fo fehr veränderten Umftänden hätte geschehen können, weil am Ende die Schulen noch immer, dem außern und innern nach, auf monchische Art eingerichtet waren; zudem waren es immer nur diejenigen, die fich dem eigentlichen gelehrten Stande widmeten, die von den auf höhern und niedrigern Schulen errheilten. Unterricht einen Nutzen zogen; der übrige Theil, besonders der Adel, welcher nicht in aufgeklarten Stadten wohnte, blieb roh, ungebildet und unwiffend, fo dass die wenigften lesen, oder schreiben konnten. Der Krieg, die lagd und der Trunk waren das Ziel, nach dem derfelbe

ftrebte. An Dinge, die auch dem Bürger nützen konnen - an deit Unterricht des weiblieben Geschlechtes wurde gar nicht gedacht. Gewiß ein trauriges Bild je ner Zeiten vor der Reformation. Zum Glück für die deutsche Nation war init derselben auch die Verbenerung des Schulwesens unzertrennlich verbunden. Mit Verguügen liefet man daher in der zweyten Periodediefer liefchichte dasjenige; was Luther und befonden M. lanc'thon, der daber den Namen eines allgemeinen Lehrers für Deatschland mit Recht führt, und dellen ausgebreitete Verdienste um die Schulen fein würdiger Biograph Herr Paft. Strobel fo anfichaulich gemacht bat, auch in diefer Rucklicht erspriestliches für die Deutfchen gewirket baben. Doch, wir wurden uns zu wet ausbreiten mitten, wenn wir dasjenige, was dieler zweyte Abfchnitt enthalt, auch nur kürzlich zu refeiren gedächten. Alto nur einiges. Auch Luther and Melanchthion fehienen nicht geneigt zu feyn, die Schule von der Kirche zu treunen. Bey Anlegung der Schulen in großern Städten (in Naraberg geschaht diefes von Melanchthon, aber nicht erft im J. 1596. fondern schon im J. 1526.) hatte man überall die Academie vor Augen, und dieses war Urfache, dass die Schüleralles schwer und dunkel finden mussten, und dass die we nigften von ihnen betrachtliche Foreschritte machen konnten. Man ftiftete Sipendien, um die Studirenden auf Acidemien zu unterftutzen. - (Wie fehr fich Ninberg dadurch um die Gelehrsamkeit verdient gemacht habe, hat erft neuerlich Hr. D. Siebenkees in Altdorf in feiner Schonen Nachricht von Narnbergischen Siger dien gezeigt). In Sachfen und im Brandenburgifchen wurden die Klofterguter zum Unterhaft der Schulen angewandet. Im Würrembergischen wurden die meiften Klofter des Herzogehums zu Schulen beftimmt, in denen kunftige Lehrer erzogen und unterrichtet werden follten. Sehr ausführlich werden die Verdienfte des bekannten Schulmanns, Valentin Friedlans Trotzendorf dargefielt - und was Sturm in Straburg geleistet habe, gezeigt. Ob der karbolische Theil indesten zurückgeblieben fey, oder nicht, und was befonders die Jefuiten fur die Schuler ihrer Glowbensbrüder gewesen find, bemerkt der Vf. ebenfalls. Den Beschluss machen endlich fehr gründliche Bemerkungen über die Erziehung, welche den höhern Standen in diefem Zeitraum zu Theil wurde. fetzung diefer fo lehrreichen Geschichte bis auf unsere Zeiten fieht Rec. mit Verlangen entgegen.

# GESCHICHTE.

PARIS: Au Bureau des revolutions de Paris; Les crimes des empereurs d'Allemagne depuis Lothaire jusqu'a Leopold II. 1793 1 Alph. 8.

Derjenige, der auftritt, um die Laster und Verbrechen einer Person dem Publicam bekannt zu maten, dibernimmt die Rolle eines offentlichen Anklagers. Hiber diese Verbrechen Einstus auf ihn selbit, sit awie jeder andrer Beleidigter zu dieser Anklage berechten füt

figt, und man kann ihn über die Handlung felbit nicht radely. Aber die erfte Forderung, die man an ihn mache, ift, das feine bklage gegründet fev, dass fie dorch Beweife durgethan werden konne, dofs, er Vermuthungen als folche, und nicht als erwiesene Thattachen, noch weniger handereifliche Erdichtungen, und die unwahrscheinlichten Angaben, einiger, ja noch dazar als elende, verworfene Menschen bekannter Zeugen, sts ansgemachte Wahrheiten angebe. Ungeachtet der Vf. diefes Buches, der fich in einer kurzen Vorrede (avorin er drohet, die Verbrechen aller Könige der curopaischen Reiche in besondern Werken der Welt mitzucheilen L. Prudhomme unterschreibt, auf allen Seiten bezeugt, wie heilig ihm die Wahrheit fey; foweifs er doch fo wenig von diefen Foderungen, dass er fich vieligehr mit dem offenbaren Vorfatze des Calamni re audicter, hingefetzt zu haben fcheint. ift nicht leicht möglich, dats jemand, der diefes Buch nicht gelesen bat, lich einen Begriff von der Frechheit machen kann, mit welcher diefer Schriftsteller feine Unwahrheiten, Verdrehungen, und blofs aus der Luft gegriffene Erzahlungen von Verbrechen vorträgt. Daber itt feine Unwissenheit in unfrer Geschichte so unbeichreiblich groß, dass es dem ersten Anfanger in derfeiben nicht tehlen kann, auf allen Seiten Irrthumer zu entdecken. Da wir mit der Sansculotten Sprache einiger neuen franzöhischen Schriftsteller schon bekatent find, fo war uns der Anfang der Einleirung weniger auffallend : Quivdit Roi, dit un monftre; qui dit Empereur, dit plus que Roi. Attendons nous donc a poir dans l'histoire de l'empire des crimes plus atroces, que dans celle de tous les royannes." Eben fo waren wir es gewohnt, die Beynamen von infame und infernale, bey einem der eriten Regenten Hinfer in Eurapa zu finden. Wir hoffen aber doch in der alten and mittlera Geschichte Wahrheit, oder Bemühung um diefelbe zu finden, besonders da fich in der Reihe der deatschen Regenten, wie in der Reihe der Regenten aller Staaten, viele bofe und verwerfliche Prinzen befinden, an welchen der Vf. mit Recht feine Tailelfucht üben konnte. Allein auch dieses ist der Fall nicht. Selbst die edelsten Thoren werden den schwarzesten Bewegungsgründen zugeschrieben. Der fachlische Herzog Otto Schlagt die Krone deswegen aus, und empfiehlt Conrad, weil er feiner als die wählenden Grofren, afentit bien que s' il acceptait tous vou traient regner fous fon nom; il aima regner fous celui d'un autre." Reinrich I, ift ihm: parmi tous les manfirés qui ont regne, un de plus dangereux; il fraya la route au despotisme le plus absolu." . Wenn Conrad III nach der

Legende, den Weingartschen Weibern erlaubt, ihre Manner aus der Stadt zu tragen, fo ift er gen reux moligre fon coeur." Bey Fridrich Rothbart fagt er: "La 112thre a diffingue par des marques froppantes et des figues repouffans les animaux feroces et carnaffieres elle eut bien du charger austi de traits hideux l'unimal Roi, et certes, elle l'eut fait, fi les vois etoient dans la noture." Hierauf folgt die Beschreibung dieses Kaisers. Von dem habsburgischen Rudolph hat er dennoch kein andres Verbrechen auftreiben können, als dass er cipen Anführer einer Rauberbande habe hinrichten laffen, nachdem er mit ihm an feinem Tische gespeiser habe, Allein Rudolph wollte nur feine Reichthunier und feine Macht vermehren, und er fühlte, dass er das nicht anders thun konne, als: ..en affectant un amour de la juffice, mele de besucoup de douc ur." Maximilian If klagt er gerade darüber au, worüber er Lob verdient, nemilch wegen feines Verfah, ens gegen die Protestan; Er beschuldigt ibn der schandlichsten Dupliciete und die Namen sceler it, traitre n. dgl. werden dabey nicht gespart. Unsere Leser sehen, dass wir die belien unter den deutschen Regenten ausgesocht baben, um das Urtheil dieses großen Kenners der deutschen Geschichte darüber zu vernehmen. Am schandlichtten find Maria Therefia und Joseph II behandelt. Ein ehrliebender Mann mus fich fehamen, die Lasterungen nachzuschreiben, welche diefer Verläumder, auf Personen hauft, die, weil fie Menfchen waren, in der Erfüllung der großen Pflichten, welche ihr Stand ihnen auferlegte, Fehler begingen, die aber doch von fehr vielen Seiten, die Hochschtung der Welt, und die Bey lo-Dankbarkeit ihrer Unterthanen verdienten. feph Il gnagt es ihm nicht, ihn wegen gewöhnlicher Verbrechen anzuklagen, fondern er erzahlt folche rafinirte, und dabey fo zwecklose und abgeschmackte Graufamkeiten von ihm. dass man nicht nur eben ein folches.Herz als Hr. Prudhomme haben, fondern auch ein großer Dumaikopf feyn muß, um fie zu glauben. Wenn man anders auch nur etwas für wahr baiten kann, was diefer Vf. fagt, fo gibt diefes Buch einen neuen Beweiß von den Charakter des Bacons Trenk. Denn Hr. P. fagt, dass er die Erzahlungen von Joseph II aus seinem Munde genommen habe. Die Quelle ift vortrefflich! Was wir von dem historischen Werthe dieses Buchs gesagt haben, werden uns unfre Lefer ja wohl auf unfer Wort glauben. Es lind Kupfer hinzugefügt, von denen einige Platten fich über das gewöhnliche erheben. Der Künftler, Zeichner und Kupferftecher zugleich. heißt Ransonette.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Gesenientn. 1. Nurnberg, b. Grattenauer Nachricht von der Veranlaftung, dem Zweck, und der Organifitung der Ge-filfchieft zur Beförderung der vaterländischen Induftrie in Nurn-

berg, und von deren innern Einrichtung. 1793. Am Ende das Siegel der Gesellichaft, 71 S. 8.

- 2. Ehendol.: Plan einer neuen Anfalt zur zwecknotligen derner-Verlorgung in Nienberg, nach dem in Hamburg bereits einsgeführter Plane, auf Verlaugen der Gefellichalt zur Beforderung vaterländlicher Industrie bearbeitet von den Mitgliedern der dazu niedergefetzten Committee. 1733. 1408.
- 3. Ebendaf.: U her den Plan einer meuen Anfalt we'cher einem hachlöblichen Roth von der Gefellschaft vorgelegt
  worden ift vom Studt Almos Amt. 1793. 32 & 8.
- 4. Ebendof.: Bene, kungen der Armen und Arbeitshanft-Deputation zu dem von der Gefellschaft - an das Licht getiellten Plan einer neuen Anstalt zur zweckmäßigen Armenverforgung in Nurmberg. 1793, 518. 8.
- 5. Ebendaf: An Nurnbergs edle Menschenfreunde von der Gefellichaft zur Beforderung der vaterländrichen Industrie. 1793. 4. Bog. 4.
- 6. Ebendel. Efte Rechesfelagt führt die von edlen Menhendrende aus der, fur huldsbedurftige Burger errichtete Leile und Onterfinamgeragie erhaltenen milden Beyurige vom ir April 1793 bis 33 Åpr. 1793 öffentlich abgeirgt von der Gefellichnit und leidenung der vaterinndischen lundfrier 1794, 408. 3. Eine ausführliche Darfbellung des Inhalts der vorliegenden Schriftensche der vorliegenden Schriftensche Leightlicheit betreffen, wurde die uns vergeeitzuen Grunzen in diesen Einstern weit überfchreiten. Irech hat auch keine andere Abficht als das auswärtige Publicum, durch de Anneige obiger-Schriften, von dem Dafern eines fo nützilchen Intitates, und von den, was durch daßelbe erfprichliches wenigftens hat bewirkt werden follen zu bechären. Er wird es alch such nur bey einigen kurzen Annerkungen über gedachte Schriften bewenden latien können.
- 1. Die Veranlaffung zu Errichtung diefer Gefellichaft, welche Anfangs (im. 'ahr 1752), aur aus einigen patriotich gefinu-ten Männern bestand, sich aber, vermöge des ebenfalls ge-druckten Verzeichnisses der Minglieder, in kurzem sehr vermehrte und fich auf 130 Perfonen aus allen Standen erftreckte, war freylich die betrübte Erfahrung der traurigen Veränderungen, weiche sich in allen Zweigen des burgerlichen Nah-Mau foh das rungsitandes auch in Naraberg ereignet hatten. viele Gute, das die feben vor geraumer Zeit zu Hamburg geftiftete - bekannte Gefellfchaft bewirkt hatte; man fuchte die gemlichen löblichen Ablichten - freylich mit minderer Kraft, doch mit eben fo viel gutem Willen ausgerüftet - auch in Nurmberg zu erreichen. Und fo emfland diese Gesellschaft. die auch, um defto nachdrücklicher wirken zu konnen, durch ein obrigkeitliches Decret bethäigt wurde. Ihr Zweck alfo ift: - Handlung, Künste und Gewerbe in Aufnahme zu bringen, und die Landescultur zu verbeffern. Die Mitglieder, von deneu jedes jahrlich 6 g. erlegt, versammeln sich wochentlich einmal freundschaftlich. Die letzte Versamnlung in jedem Monate aber ilt eigentlich diejenige, wo über die vorkommenden Gegenstände deliberirt und des nothige beschlossen wird. Um die Geschäfte in der nothigen Ordnung zu, erhalten, hat die Gefellichaft vier Directoren, einen Gefellichaftsfecretar, einen Caffirer, einen Bibliothekar und feinen Vorlefer arwählt, die jahrlich obwechfeln. Der altefte Director hat bey den Ver-Ein anderer fammlungen den Vorfitz und führt das Wort. Secretar, der fich aber nicht jahrlich verandert, führet die Correspondenz. Kommt eine Sache von Wichtigkeit vor, fo wird folche einer augens dann erwählten Committee zur Prüfung und

- allenfalligen Ausführung übergeben. Am Schlus des Jahres hält die Gefelift. Ift eine öffentliche Verfammlung, welcher je dermann ohne Unterschied beywohn in darf.
- L. Obiger Plan, der fehr ausführlich iR, und sus XVII Abfahiten und §§ Paragraphen belteher, wurde von nien, zur Erreibung einer einer Spinnantlatz und Befehäfigung der Arman uiedergefetzten Committee entworfen, zigenlich aber Leiter vorlandenen Harburgfichen, Joedlien Leiter vorlandenen Diamburgfichen, Joedlien Leiter vorlandenen von der Verlandenen Bernbergfichen, Joedlien Leiter vorlanden der Verlanden der Verlande der Verlanden der Verlande der Verlanden der Verlanden der Verlande der Verlanden der Verla
- 3. 4. augentcheinlich dargethan, und deutlich bewieden worden, daß die fehon wirhlich in Nirmberg exiligenden Antfalten. zur Verforgung der Armen hinreichend find; so unt deie enneuere, und mit parteiotichen Eifer numerflute eine dierten, um allen Kingen, theils über Vernachläfeigen der Armen, leitel aber über sie inner nehr überhand sehnende Caffenbetteley, die ohne dische in jeder nus habb einbirten Stadt unter die Undinge geboren follte, ein Einder machen. Schade ware es ubrigens, wenn eine Sache, von ß grober Vitchingkeit auf die lange Bank gefchoben werde follte.
- 5. 6. Die Errichtung einer Leite- und Unterflutzungeroff. die der Gegenfland der beiden leiztern Schriften ift, gereich der Stadt Nurmberg überhaupt und befonders der Indultrie-Gefel-fchaft zur Ehre. Wie wirk famoft eine kleine Mafchine fft, die bezeugt der N. 5. vorgelegte Han, in feiner N. 6. gezeigten harlichen Ausführung. Jener Plan richtete fich nach dem, was auch in Danemark zu Staude gebracht worden ist. Jeder Contribuest gibt wochen:lich nur einen Großehen, oder jahrlich 2 ft. 36 fr. Das dadurch zusammengebrachte Capital wird proportionitlich unter unterfintzungswurdige Professioniften zur Anschaffung der no thigen Materialien und Werkzeuge verlehnt. Diele Darlebes zahlen dieselben, in möglichst kleinen Portionen, die sie selbst bestimmen kennen, und die ihrem Erwerb angemellen find wochentlich, oder mottatlich wieder zurück. Sie haben deren keine Zinse zu errichten, auch kann ihnen, wenn fie ordentlich zahlen, das kleine Capitalchen nicht aufgekundigt werden. Dass fie auch fontt keine Unkoften haben, ift leicht zu erachten, da die von der Gesellischaft dazu niedergesetzte Commitree nebit den drey bestellten Cassierern alles - fo mibian und beschwerlich es auch ift - unentgeldlich beforgen. Die abgelegte Rechnung beweifet, das diefes Inflieut ichen im erften Jahre den beften Errolg gehabt habe. Die Beytragemach ten eine Summe von 2067 fl. aus, welche unter 50 Profesionisten vertheilt wurde; und da diese wöchenslich wieder zahlten, fo betrug am Schluffe des Jahres die ausgelehnte Summe 2322 ft. und in der Caffe waren poch über diefes 128 fl. vorrathig. Jeder Menfchenfreund wird fich gewifs uber eine eben vorteefiliche als wohlthatige Anflalt freuen - die elles Menschen, deren Namen an der abgelegten Rechenschaft zu lefen find, fegnen - und diefer Anftalt die langfie Daver wut-

Dienstags, den 18. November 1794.

#### GESCHICHTE.

MADRIT, b. der Wittwe Ibarra: Historia del nuevo Mundo, escribiata D. Juan Bantista Muñoz. T. I. 1793, 364 S. 4.

Schon 1779 befahl der vorige König von Spanien, Carl III, unferm Vf., als Cosmographen von Indien, eine allgemeine Geschichte der Entdeckung der neuen Welt und der dortigen spanischen Eroberungen zu schreiben, und ihm wurden dazu alle Archive des Reichs in Simances, Sevilien und mehreren Orten eröffnet. Gegenwärtiges, aus so mancherley zum Theil unbenutzten Quellen geschöpstes Werk ift die Frucht seiner dreyzehnjährigen Bemühungen, ungeachtet der Schwierigkeiten, die der Vf. beym Zusammentragen der Quellen Aus mauchen spanischen Archizu überwinden hatte. ven waren die reichhaltigsten Nachrichten verloren gegangen, in dem geheimen Archiv des Raths von Indien fanden fich keine Nachrichten von den ersten Entdeckern, und von den Papieren des indischen Handelsgerichts in Sevilien hatte man vorlangst einen guten Theil alter Documente als unleserlich und von den Motten verzehrt bey Seite geschafft. Desto reicher war die Ausbeute in Simances, wo auf Befehl Philipps II das allgemeine Reichsarchiv 1566 angelegt wurde, in den verschiedenen Archiven von Sevilien, und in mehrern Stiftsund Kloster-Registraturen des Königreichs. Selbst aus dem portugiesischen Reichsarchive in Lissabon, das seit 1755 im Klofter des h. Benedict verwahrt wird, hat Hr. M., fo wie aus mehrern Bibliotheken und Privatfammlungen, einzelne ungedruckte Handschriften erhalten. Aufserdem find alle gedruckte Geschichtschreiber über die Entdeckung der neuen Welt bey diesem Werke beputzt worden, und bey den vorzüglichsten, wie Peter Martyr, Oviedo, Gomara, Las Casas u. a. beurtheilt der Vf. ihren Werth und ihre Glaubwürdigkeit, imgleichen wie sie ihre Ouellen benutzten. Von Martyr zeigt er, dass er zu flüchtig schrieb, und fich keine Zeit nahm, die ibm mitgetheilten Nachrichten zu prüfen. Oviedo ift noch nicht ganz gedruckt; er ift aber, nebst Martyr, die Hauptquelle der Schriftsteller des sechszehnten Jahrhunderts, welche die Geschichte von Amerika behandelten. Dem Herrere, der von 1601 bis 1615 acht Decaden über eben diese Geschichte auf königlichen Besehl aus Archivnachrichten schrieb, legt unser Vf. das größte Lob bev. Er übertraf alle seine Vorgänger durch Ausführlichkeit, Ordnung und Gründlichkeit. Den Amerigo Vespucci beschuldigt der Vf. einer großen Charlatanerie, was auch Bandini dagegen einwendet. Er war im Seewesen weit weniger erfahren, als die andern Ent-A. 1. Z. 1794. Vierter Band.

decker seiner Zeit. Sein bisher unbekanntes Todesjahr fand der Vf. in einem alten Rechnungsbuch des Handelsgerichts in Sevilien. Aus diesem erhellet, dass Vespucci den 22 Febr. 1512 gestorben.

Der Vf. wird auf eine ahnliche Art die vorzäglichften bey feiner Arbeit benutzten, gedruckten und ungedruckten, Quellen in den folgenden Theilen nach ihrem mehrern oder mindern Werth beurtheilen. Die Beweisstellen führt er nicht unter dem Texte an, und der Lefer mus fich bey diefer neuen durch Vollständigkeit und Auswahl alle Vorganger übertreffenden Geschichte von Amerika blofs auf des Vf. Treue, Sorgfalt und Wahl verlassen. Er wird aber für prüfende und gelehrte Lefer bey einem jeden Theil die nötbigen Belege in besondern Aumerkungen liefern. Hier wird er zeigen. wenn und worin er von seinen Vorgängern abwich, einzelne Vorfalle genauer unterfuchen, auch befondere Nachrichten und Erläuterungen mittheilen, die für eine allgemeine Geschichte von Amerika, oder für den Plan, den fich der Vf. bev der Ausarbeitung vorschrieb, zu speciell waren. Er verspricht ferner, als ein von dieser Geschichte abgesondertes Werk, eine Sammlung der vornehmsten ungedruckten Documente, die spanischen Entdeckungen betreffend, herauszugeben.

Aus wie viel Banden feine Geschichte, davon der erste Theil ohne die versprochaen Belege und Erlauterungen vor uns liegt, besthehen werde, darüber hat sich Hr. M. nicht erklärt. Der Umfang der Materie ersodert freylich mehrere Theile; allein die Behandlung der ersten spanischen Entdeckungsreisen, die Weglassing aller geringsfügigen Umfände oder unbedeutenden Reisen, die zwar anschaulichen, aber nicht mit kleinlichen Detsil überhadenen, Schilderungen der erlittenen Mühfeligkeiten, welche die ersten Entdecker erfuhren, des Zultandes, worin Colon und seine Gesphren die Einwohner und Gegenden der neuen Weit saden, bürgt uns dafür, das der Vs. keine zu große Anzahl Bände diesem ersten werde solgen lässen.

Wirhaben bereits oben erklärt, daß diese Geschichte fich vor allen linen Vorgängern durch Vollständigkeit und Auswahl unterscheide; wir konnen eben dasselbe von der Behandlung seiner gedruckten Quellen versichern. Wo Hr. M. keine neuen Belehrungen sind, wiederholt er streylich die bekannten Erzählungen, er weiß diesen aber durch kleine Nebenumstande, Einschaltung von Vorfällen, die andere übersahen, ein neues Interesse zu geben, und der Geschichtsforscher wird überall einzelne neue Ausklärungen über die Absschen der ersten Eindecker, die Ursachen, warum die ausgesandten Spanier mit Colon und seiner Familie unzufrieden werden mußsten, über den großen Auswand, den die Ausrüßungen

noch 1492 erfoderten, und den geringen Werth des erten indischen Haudels finden. Man braucht zu diesem
Zweck nur Robertsons besühmte Arbeit mit unserm Vf.
zu vergleichen, den großen Raum, den in jenem Werk
die portagleischen Besten nach Afrika und Othiodien wegnehmen, die nach Colons ersten Schiffahrten nach Amerika höchstens berührt werden dursten, füllt unser V. mit
Nachrichten zus, welche die spanischen Ensteckungen
näher angehen, ohne so lange bey jenen von den spanischen ganz unsähängigen Ensteckungen zu verweilen. Deberhaupt der ganze Zeitraum von 1492 bis 1500,
der in diesem ersten Bande behandelt ist, füllt bey Robertsson nur 95, bey unsferm Vf. hingegen 316 Quartseiten.

In den aggeübrren achtjahrigen Zeitraum fallen Colons frühere Geschichte, seine Benühungen an verschiedenen Hosen, um diese zu einer Fahrt gegen Westen zu bewegen, seine drey ersten Reisen nach Amerika, und der erste Ausstand der Spanier aus San Domingo unter Roldan, den Colon nur mit Mühe stillen konnte. Alle diese Begebenheiten sind noch den hebet wahre beiteteden Vorssleu wahrend. und höchst wahrelbeiten den Vorssleu gewann belehrend, und höchst wahrelbeiten den Vorssleu gewann belehrend.

scheinlich beschrieben.

Als' Anfang der europäischen Entdeckungsfahrten nimmt Hr. M. die Wiederfindung der canarischen Infeln an. Diese setzt er ins drevzehnte lahrhundert, und berührt fie freylich nur kurz; wir erwarten aber in den versprochenen Auhängen gewiss nähere Aufklarungen. Er bemerkt indeffen, dass die Gennefer fie fchon feit dem Ende eben dieses labrhunderts zu befahren pflegten. Sie kamen im Anfange des 14ten Jahrhunderts an Caffilien, und von Sevilien aus ward von dorther ein beträchtlicher Handel mit Sclaven, Fellen, Orfeille u. a. Producten getrieben. Eben diese Fahrten veranlassten Infant Meinrich den Seefahrer, von Portugal aus seine Entdeckungsreifen anzustellen, wodurch Westafrica, die Azosen und andere Infeln des atlantischen Meeres bekannt Er bediente Rich bey feinen erften Fahrten, cines Meister Jacob von Arragonien, den andere Berichte diefer Zeiten nicht zu kennen scheinen, und der in der Schiffahrtskunde. Aftronomie und im Landkartenmachen fehr berühmt war. Seine Karten, wie mehrere Karten diefer Entdecker, find verloren gegangen; aber der Vf. urtheilt mit Recht, dass die darauf befindlichen unbekannten westlichen und füdlichen Länder mehr gewiffen angenommenen Systemen zufolge, oder nach unerweislichen Gerüchten, als nach wirklicher Anficht, wie weiland die Infel Friesland, gezeichnet waren. Colons Ideen von Aliens oder Cathais Ausdehnung gegen Westen, wobey er Marco Palo vorzüglich folgte, und feine Bemühungen, irgend jemand zur Ausführung feiuer nähern Reise nach Indien zu bewegen, werden mit großer Klarbeit aus einander gesetzt. Colon ward in feinen Ideen vorzüglich durch einen florentinischen Arzt, Paul Toscanelli, unterftützt, der, wie einige wollen, 'Schon 1474 eine Karte von den westlichen Gegenden nach Portugall fandte. Colon wollte, wie er in Spanien mit seinem Project wenig Gehor fand, dasselbe auch dem Konig von Frankreich vorlegen. Er verlangte in Caftierften Ausrüftung nur 2500 Efcudes, die Staats-

'abella war aber durch die Eroberung von

Ausrüftungskoften ber, die unfer Vf. auf 17000 Florene berechnet. Demjenigen, der zuerst Land sehen wurde. versprach Isabella drevisig Escudes, oder 10.000 Matere dis jährlich, welche Pramie hernach Colon zugefprochen wurde, weil er zuerst ein Feuer auf Guanahami gesehen hatte. Dafs er mit feigen Gefahrten am Ende der Reife übereingekommen, wieder umzukehren, wenu sie bingen drey Tagen kein Land fehen würden, halt der Vi. fur unerwiesen. Gleich bey der ersten Ankunft der Spanier auf der Infel Cuba 1492 bemerkten lie bev den Emwahnern, als etwas aufserordentliches, das Tobackrauches, und das Kraut ward von ihnen Tabaco genaunt. In eben diesem eriten Jahre fanden fie auch auf den neuentdeckten Infeln Pimento, den Colon für wirklichen Pfeffer hielt. Auf feiner erften Rückreise nach Spanien nahm Colos 12 Insulaner mit, die hernach in Spanien gefauft warden, aber theils dort, theils auf der Heimreise, starben. Er glaubte auch dort Rhabarber gefunden zu haben; wenigstens brachte er Proben davon nach Spanien zurück. Zucker ward auf diesen luseln damals noch nicht gefunden. Nicht nur geschieht dieser Waare unter den von der ersten Reise mitgebrachten Dingen keine Er wähnung, fondern Colou nahm auf der zweyten Reife wirklich Zuckerrohr unter den spanischen Productes mit, und nachherige Nachrichten versichern, dass dieses Gewächs fehr gut auf den Inseln gedeihe. Zu zweyten Reife, wozu 17 Schiffe bestimmt waren, konste man nur mit Mühe die Koften ausmitteln, und mon mufste dazu die fequettrirten Guter und Baarfchaften der kurz zuvor aus Castilien vertriebenen Juden verweiden. Es kostete viele Unterhandlungen, um l'ortugal zu gewinnen, den erften Fahrten der Spanier auch der neuen Welt keine Hindernisse in den Weg zu legen, bisbeide Theile endlich die bekannte Demarcation annahmen. Wirklich fuchten beide Theile , die Scheidewand ibrer Entdeckungen durch Zeicken und heltimmte Greizen genauer zu bezeichnen. Auf den kleinern Auflen, oder den fogenannten Leewardinseln, fing tolon schon 1493 an, die Einwohner, welche fich des Spaniern beym Landen widerfetzten, als Sclaven wegzuführen, vorzüglich weil es Kariben waren, deres Graufamkeiten und Streifzüge er verher von den andem Infulanera erfahren hatte. Dergleichen mit Gewalt geraubte Infulaner wurden fchon 1494 zum Verkauf nach Sevilien geschickt, unter dem Vorwande, sie waren Menschensresier, auch weit man sie für stärker und gelehriger, als Neger Melt, und die neuentdeckten Infelnnicht vom Werthe hervorbrachten, um die großen Austestungskoften zu beitreiten, welche auf der zweyten fer fe die konigliche Kaffe beynahe ganz erschöpft batten. Denn blofs die Gehalte der nach Amerika gefandten Spanier kolleten monatlich 6 Millionen Maravedis; daber der Hof fehon 1495 jedermann Freyheit gab, die neue Welt zu befegeln, und Erlaubnifs, die anzubeuendes Länder eigenthümlich zu belitzen. Anfanglich fuchten auch Ferdinand und Isabelle dem Sclavenhandel in Spanien zu steuern, sie verboten die herübergeführten la dier in Andalutien zu verkaufen, von denen Terres auf

Granade so erschöpft, dass sie zur ersten Reise ihre lu-

welen verpfanden wollte. St. Angel schols endlich die

Colons Befehl 1495 vier Schiffsladungen nach Sevilien brachte. Aber nach verschiedenen Debatten ward der Handel doch erlaubt.

'Unter den Waaren, von denen Colon große Vortheile erwartete, war das 1494 auf einigen Infeln gefundene Brafilienholz. Dies überzeugte ihn noch mehr. bald das feste Land von Indien zu erreichen. Glaube war bey ihm noch auf der dritten Reise so fest gegründet, dass, wie er von einem Caziken, Namens Magon, horte, er nun bald die Hauptitadt des von Marco Polo gerühmten mächtigen Mango Chans in Kathai zu erreichen hoffte. Weil fich bey allen Fortschritten keine Spur von den versprochenen Reichthümern Indiens fand, die herübergekommenen Spanier Mangel und Elend litten, fich zuletzt entschließen musten, die kärgliche Nahrung der Indier zu genießen, und die von Europa erwarteten Unterftützungen wegen des grofsen Aufwandes oft fehr lange ausblieben, entschlos er fich 1405, die Eingebornen von San Domingo, um wenigftens etwas an Retourwaaren unch Spanien fenden zu konnen, mit Abgeben zu belegen. Jede Perion über 14 Jahr alt mufste vierteljahrig eine kleine Schelle voll Goldstaub oder 25 Pfund Baumwolle erlegen. Er schlug den Ertrag eines jeden Termins auf 20,000 Piatter un, erhielt aber in den drey ersten kaum 1200, und in den folgenden noch weniger. Schon 1497 liefs Bartholomaus Colon, der in Abwesenheit seines Bruders die Rogierung in Domingo führte, verschiedene Insulaner offentlich verbrennen, die Heiligenbilder aus einem Bethaufe der Spanier geraubt hatten. In eben diesem Jahre wurden zuerst 30 Frauenspersonen zum erstenmale nach der neuen Welt abgesandt. Weil damals der Eifer, in den vermeynten Goldländera schnell Reichthumer zu erwerben, ziemlich in Spanien erkaltet war: fo fanden fich nur wenig Personen freywillig, den ersten Entdecker auf der dritten Reise zu begleiten, und man mufste allerley Verbrecher nach Amerika ausfenden. Diese vermehrten das Misstrauen der Spanier gegen Coion und seine Familie, vereinigten sich mit den Unzufriedenen, die bald darauf die Waffen ergriffen, und auf S. Domingo die größten Verwirrungen verursachten. Mit der endlichen Beylegung diefer gefahrlichen Emporung, die in Colons Abwesenheit auf Domingo ausbrach. schliefst fich diefer erfle Band.

Der Vf. verspricht noch, sein Werk durch Kupfer und Karten zu erlautern. Diesen Band ziert ein wohlgetroffenes Bildnifs von Christoph Colon. Es ift nach einem Gemälde gestochen, das der Herzog von Berwick und Liria, ein Nachkömmling unfers Helden, besitzt, das im vorigen Jahrhundert, wahrscheinlich von Riacon, gemalt wurde, und genau mit den gleichzeitigen Beschreibungen seiner Person übereintrifft. Ferner., eine allgemeine Karte ven Amerika. Sie erlautert zwar Colons Reisen eben nicht, weil fie einen blossen Umrifs der neuen Welt vorstellt; aber sie zeigt die Lage einiger spanischen Provinzen, wie Neu Gallizien, Neu-Leon. Neu-Bifcaja richtiger, als andere allgemeine Karten. Weil die ersten Entdecker fich vorzüglich auf S. Domingo aufhielten, und von hier aus die neue Welt weiter bekannt ward, fo hat Hr. M. noch eine alte Karte dieser Insel mit den Namen der Frovinzen und Orte mitgeireilt, welche diese bey Ankunft der Spanier sührten, oder die selbigen hernach von den ersten Entdeckern gegeben wurden.

Amsterdam, b. Brave: Sets over den laatsten Englischen Vorlog, met de Republik en over Nederlands Koophandel deszelfs Blaet, Verval en Middelen van Herstel. Door A. Kluit. 1794. 360 S. 8.

Frankreichs ehemalige Bemühungen, die Verbindung zwischen England und Holland aufzuheben, beide Staaten wahrend des amerikanischen Krigs gegen einander zu bewaffnen, und nach demfelben die Verfassung der Niederlander durch die Parthey der fogenannten Patrioten zu zerstoren, find noch lange nicht in ihrem ganzen Umfange bekaunt, und manche dabey gebrauchte Triebfedern werden erit kunftig entdeckt werden. Hr. Prof. Kluit in Leiden, der um die niederlandische Geschichte allgemein erkannte Verdienste hat, und bey den noch immer fortwahrenden Gahrungen in den fieben Provinzeu feinen Mitburgern in verschiedenen Schriften die verderolichen Grundsatze der neuen Freyheitsprediger vorgelegt hat, fucht ihnen in diefer Schrift jene Periode und die Bemühungen der Unruhenstifter zu enthüllen. Er hat dabey aufser den öffentlichen Staatsschriften u. a. Nachrichten, vorzüglich Rendorps Memoiren benutzt, verweist auch hautig auf seine in diese Materie einschlagende Pamphlets, von denen wir, weil sie unter uns nicht bekannt geworden find, nur zwoy anführen wollen: De Rechten van den Mensch in Frankryk geen gewaande Rechten in Nederland, und de Souverainiteit der Staaten van Holland verdedigt tegen de Leer der Volksregeering.

Beynahe zweifeln wir aber, dass der Vf. durch die vor uns liegende Schrift feinen Zweck genz erreichen werde. Sie ift zu verschiedenen Zeiten aufgesetzt, und was der Vf. von 1790 bis 1793 durch eigenes Nachdenken und allerley Erfahrungen zur Aufklarung des Gegenstandes nachtrug, nicht gehörig verarbeitet, oder in den Text verwebt worden. Diese Nachtrage, Zusatze und Erlauterungen find vielmehr hin und wieder als Noten oder Anmerkungen einzeln abgefundert, und nicht mit der ganzen Ausführung gehörig verbunden, fo dafs der Lefer durch diese isolirten Einschaltungen hausig von der Hauptmaterie abgezogen wird, und diese beynahe vergifst. So ausführlich er auch einzelne Thatlachen entwickelt, fo verbreitet fein ganzer Auffatz doch nicht überall das erfoderliche Licht, und oft scheint der Vf. mehr anzudeuten, als zu belehren. Manche Schriften, die er zum Beweife seiner Meynungen anführt, würden wir auch lieber mit lauterern einheimischen Quellen vertoufcht haben, um fo mehr, da einige nur Gemeinplatze enthalten, oder nicht ganz gultige Zeugen waren. Doch, aller diefer kleinen Mangel ungenchtet, werden Staatskenner und Geschichtssorscher diesen erften Abschnitt bey genauer Prüfung auf alle Weise belehrend finden. Hr. K. fangt feine Gefchichte der holtandifchen Streitigkeiten mit Grofsbrittanien und deren Folgen vom J. 1736 an, und zeigt fehr gut, warum Holland beym Ausbruch des fiebenjahrigen Krieges den

Aaa 2

En

Englandern die tractatenmälsige Hülfe verfagte, und Frankreich gab der Republik die Hanneutral blieb. delsvortheile wieder, die es ihr 1744 entzogen hatte, der wehrlose Zustand der vereinigten Niederlande während des amerikanischen Krieges, und Frankreichs gebeimer Einflus, fetzte die Republik in die größte Ver-Amsterdam, oder der Pensionar dieser Handelsstadt, van Berkel, schloss schon den' 4 Sept. 1778 den bekannten Tractat mit Nordamerika. mals den meiften niederländischen Regenten, selbst den Gliedern der Amsterdammer Regierung, unbekannt. Doch folke diefer Vertrag erst dann gültig feyn, wenn die ganze Republik die Unabhängigkeit der weiland brittischen Colonien erkannt baben wurde. Paines, Prices n. a. demokratische Schriften verbreiteten schnell die Grundsatze der politischen Freygeisterey, um die Verfassung der Republik zu untergraben. England, das dem Schleichhandel von Curasiao nach Nordamerika und der Zufuhr von Schiffsbedürfniffen nach Frankreich durch Aufbringen der holländischen Schiffe ernstlich Einhalt that, versprach dennoch 1778 den Holländern Werth und Fracht der Schiffholzladungen zu bezahlen, und alle übrigen Fahrzeuge frey fahren zu lassen, wenn fie nur den streitigen Theil ihres Handels mit Frankreich aufgeben wollten. Aber Holland, vorzüglich Amsterdam, ganz im französischen Interesse, verwarf diesen Antrag, so wenig auch dieser Holzhandel nach Frankreich mit der übrigen hollandischen Seefahrt in Vergleichung kam, und obgleich Seeland mit den triftigften Grunden darauf drang, diese Anerbietungen anzunehmen. Vriesland, oder vielmehr die dortigen Kausseute, wurden auch gegen diess Erbieten gewonnen. Sie, deren Handel höchstens 600 Schiffe beschäftigte, vergrößerten diese Zahl bis auf 2000, um die Wichtigkeit des Handels dem Publicum aufzuheften, und die Nothwendigkeit, ihn durch Convoyen Diese wollten die Generalstaaten anzu beschützen. fänglich den Schiffen verweigern, die Schiffsbedürfnisse geladen hatten. Aber der franzölische Gesandte drohte, fein Hof würde alle Handelsfreyheiten aufheben, und wirklich erschien 1779 ein Edict, wodurch alle niederländische Fahrzeuge dem Fassgelde u. a. schweren Abgaben wieder naterworfen wurden, die von Amfterdam und Harlem allein ausgenommen. Jedoch Harlem treibt ganz und gar keine Schiffahrt, diese Befreyung hatte alfo gewifs andre Urfachen. Nun foderte Holland Convoyen für die Handelsfahrzeuge, die meisten Provinzen wollten daven die bereits bestrittenen Schiffe ausnehmen, England bedrohte dagegen die von Amsterdam nach Frankreich bestimmten Schiffe anzuhalten. lands Convoy ward deshalb wirklich gegen Ende des J. 1779 aufgebracht; und englischer Seits bob man alle bisherigen Tractaten mit der Kepublik auf. Was Frank. reich dagegen zum Vortheil der Republik vornahm, auf welche Weise man in England den Amsterdammer Tractat mit Nordamerika von 1778 erfuhr, darüber den Krieg erklärte, und warum Holland von der bewaffae-

ten Neutralität ausgeschlossen war, zeiet der Vf. auf die vorherbeschriebene Art, und mischt einzelne, von andern übersehene. Thatsachen ein, ohne doch alle, oder auch nur die wichtigsten, Vorfalle anzumerken. Die bekannte Brefter Expedition, die fo viel Geschrev gegen den Erbitatthalter erregte, halt der Vf. blofs fur einen Staatsitreich des franzölischen Gesandten, Missvergnugen und Unruhen in den Provinzen zu vermehren. Die Schiffe konnten zur bestimmten Zelt nicht ausgerüftet werden; auch war die Jahreszeit zu spät, um durch Abfendung diefer Flotte etwas wichtiges auszurichten. Der Friede mit England ward von Frankreich dictirt, und hatte man in London damals die Unterhandlungen angefangen, er würde nie fo nachtheilig ausgefallen fevn. Aber dies wußten die nachherigen Patrioten zu verhindern, der Scheldestreit mit Oeiterreich, nebit den patriotischen Unruhen, werden zwar nur berührt: aber der Vf. weifs doch gelegentlich Erläuterungen des Ganzen anzubringen, oder einzelne Lichtstralen über dieß verwirrte Gewebe fallen zu laffen. Er wollte ohnehin nur eine Skizze des ganzen, für die Niederlande fo traurigen, Zeitraums entwerfen.

Nichts mehr oder weniger ist auch der zweyte Theil dieser Schrift, worin die Blüthe, der Verfall und die Hoffnung zur Wiederherstellung des niederländischen Handels geschildert wird. Er wiederholt darin entweder allgemeine Betrachtungen, die jeder Leser wohl felbit fchon angestellt hat, oder Nachrichten aus den bekanntesten Schriftstellern. Der bekannte Vorschlag Wilhelms IV von 1751 in diefer Materie hat die meiften Bemerkungen und Thatfachen bergegeben. Zuweilen find die Vergleichungen etwas übertrieben, wie beym englifchen und hollandischen Wallfischsong. Letzterer hat frevlich gegen vorige Zeiten gewaltig abgenommen. Allein das J. 1787, in dem England 246 Schiffe damit beschäfftigte, war ein außerordentliches Jahr, und feitdem find nie wieder so viele Wallfischfänger ausgerüftet worden. Warum der Vf. die Abnahme dieser niederländischen Fischerev nur aus den Nieuwe Nederland-Schen Jaarboeken bis 1788 erweift, fehen wir nicht ein; ihre immerfortgehende Verminderung in den nachfolgenden Jahren würden ihm die spätern Bände dieset Zeitschrift gezeigt haben. Was er von der Abnahme der hollandischen Schifffahrt überhaupt aumerkt, gibt wenig Unterricht. Die Schifffahrt eines Jahres und nach einzelnen Handelsftädten kann den Lefer unmöglich davon überzeugen, um fo mehr, da die gemeinen Liften eben diefer Zeitschrift, von den aus dem Texel, Vlie und der Mass aus - und eingegangenen Schiffen, nebst ihren verschiedenen Bestimmungsörtern, reichen Stoff zu Vergleichungen ehemaliger und neuerer Zeiten dar-Ueber den indischen Handel hat Hr. R. fich gar nicht eingelassen. Sonst bemerkt er gelegentlich, dass Nordholland jahrlich eine Malion Pfunde Wolle erzeugt, auch hier 17 Mill. Pfunde Kafe jährlich gewoanen werden.

Mittwochs, den 19. November 1794.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Wien, b. A. Blumauer: Josephi Jacobi Pienck. Hygrologia corporis humani sue doctrina chemico physiologica de humoribus in corpore humano contentis. 1794. 1798. 8.

lie neuste chemische Zerlegung der Safte unsers Körpers zeigen Principia die den ältern Physiologen ganzlich unbekannt waren. Sein Werk zeigt tabellarisch, wie weit die neuere Chemie in Zerlegung gefunder Safte gekommen fey. Die Pathologie der Safte verspricht uns Hr. Plenck, wenn diese Arbeit Beyfall fande, auf gleiche Art abzuhandeln. nicht diess Versprechen bald erfüllt zu sehen wünschen. Elemente des menschlichen Körpers zählt er sechzehn. Afotum, (?) Warmeftoff, Lichtftoff, elektrische Materie, Oxygenium, Hydrogenium, Carbonium, Schwefel, Phofphor, Soda, Potasche, Erde, Metall, (Eisen und Magnefia) riechende Theilchen (?) Nervenflüssigkeit (?) Lebensprincip. Trennen fich nach dem Tode oder durchs Feuer diese Elemente, fo entstehen die Producte der-Faulniss und des Feuers. Principia constitutiva (das ift : Theilchen, die aus einem oder mehreren jener Elemente zusammengesetzt find, und durch Fäulnis oder Feuer getreunt werden) find Waller, Gas, Gas inflammabile, thierischer Leim, Eyerweis, Gallert, Cruor, Schleim, rhierisches Ocl. Harz, Fest, Saure, Phosphorsaure, Milchfaure, Zucker, thierische Erde, flüchtiges phosphorirres Alkali, phosphorirte Soda, Küchensalz. - Diese thierischen Theile werden am bessten auf dem nassen Wege untersucht, die Principia der foliden Theile foyen die Gelatina animalis, das Gluten animale Fibrarum und die Terra animalis. Von jedem diefer Stücke gibt er dann in gedrängter doch völlig deutlichen Kürze die Definition, die Eigenschaften in sofern sie sich durch die Sinne erkennen laffen, die Quantität (z. B. das die terra animalis die Hälfte der Knochen ausmache) die Elementarprincipia und den Nutzen an. Die weichen. weissen Theile, als die Haut, der Zellstoff, die Membranen, die Sehnen, Bänder, Gefasse, Nerven und Drüten gingen durch Kochung in die thierische Gallert und den thierischen fasrigen Leim über. Weit zusammengesetzter find die weichen rothen Theile oder die Mus-Er rechnet aber auch noch die Fetthaut, vafculofe Substanz, Nerven, und Saugadern zum eigentlichen reizbaren Mufkelfasern hinzu. Das Gluten fibrofum Cruoris könne man nicht unschicklich caro fluida nennen. Dieses Fleisch mit Salpetersaure gekocht, gabe unter allen thierischen Theileu die größte Menge von gas afoticum. - Die Fetttheile. - Die Knockenthei-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

le. - Die Knorpeltheile, zu denen er die Nägel rechnet. die wir doch ehe zum folgenden Abschnitt - haarige Theile rechnen würden. Von den Feuchtigkeiten überhaupt: die er in humores crudos, fanguineos, lumphaticos, fecretos und excrementitios theilt; die humores fecretos theilt er denn nochmals in lacteos aquofos, mucofos albuminofos, oleofos, biliofos. - Dann fchildert er das Blut im Allgemeinen, wie es fich nemlich in chemischer Hinficht verhalt. - Drauf insbesondere den Cruor fanguinis, das Serum fanguinis, Gas animale fanguinis (welches ein Hudrogenium carbonatum ist.) Die Lumpha Vaforum lymphaticarum. - Den Vapor Vaginarum nervearum, das Liquidum Nerveum. Er fagt davon Elementum quod in folis existit nervis hinc ut reliqua elementa res est incognita, folo effectu noscenda. (?) - Sodann trägt er unter den Humoribus fingulae parti propriis zuerst den Vapor Ventriculorum Cerebri vor. - dann den Vapor Cavitatis Cranii (die Qualität fey wie beym vorhergehenden; als entschieden möchten wir doch diess ohne nühere Untersuchung nicht behaupten.) Vapor specus Vertebralis. - Mucus Narium ist sehr wenig zur Faulniss geneigt. - Saliva. - Mucus Fau-Humor aqueus oculi - Lens cruftallina -Humor vitreus - Aquula Capfulae (Lentis) crustallinae -Pigmentum Iridis von dem er das Pigmentum membranae choroideae unterscheidet, - welches doch wohl eiperley ift. Lacrumae - Succus Glandularum meibomianarum. (Wäre die Benennung palpebralium nicht natürlicher und besser, wenn man einmal das ganze vornimmt, fo follte man doch die unftatthaften Namen weglasten.) Succus temosus Carunculae Lacrymatis. - Mucus facci lacrymalis - Cerumen aurium - Mucus Tubae Eustachianae oder tympani nasalis - Aer cavitatis Tympani - Aquala Labyrinthi - Succus Glandulae thyreoideas fey befonders in Kindern bemerklich -Mucus oefophagi - Aer pulmonalis exspiratus - Materia perspirabilis pulmonum - Mucus pulmonalis -Vapor Cavitatis Thoracis - Vapor Pericardit - Succus Glandulae Thymi - Lac Mammarum - Cremor Lactis - Caseus ferum Lactis - Saccharum Lactis -Smegma Areolae Mammae - Aer primarum Viarum -Succus gastricus - Chymus - Succus pancreaticus -Bilis - (fey keine thierische Seife.) Chylus - Succus entericus - Mucus primerum Viarum - Faex alvina - Vapor cavi abdominalis - Succus glandularum Suprarenalium - Urina - Mucus Veficae urinariae -Mucus Urethrae - Smegma glandis - Vapor tunicae vaginalis tefliculi - Liquor glandulae Proflatae - femen virile - das Principium odorum desselben, oder die aura feminalis schiene aus einem besondern Lebens. princip zu bestehen, hier konnte man noch ganz füglich den Liquor Vesicularum seminatium den Rec. in Cattraten fand, einschalten. - Smegma Labiurum Vulvac. - Mucus Vaginae muliebris - Liquor O firi v nerii müliebris (ist doch wohl kaum von den vorigen felbst nach seiner Beschreibung verschieden) Cavitatis uterinae - Mucus Cervicis Uteri (folken diefe beiden wirklich wesentlich verschieden seyn?, Mucus Tubarum Fallopianarum (uteri) Succus Opulorum Orarii - Singuis menstruus - Sanguis lochialis. (Da die Qualitat in beiden Fallen doch dem übrigen Blute gleich itt, fo wurden wir lieber diese beiden Artikel nicht abgesondert haben.) Liquor Amnii - Aqu: Meinbrange chorion oder vasculafae S. cundinarum, Gelatina funiculi umbilicalis - Vernix crfeofa Cutis - Meconium. Synovia - Succus vaginarum tendinum -(wenn die Hole eines Gelenks, und die Hole eines Schleimbeutels in Verbindung ftehen, so ist doch zuverlifsig die Beschaffenheit beider Liquorum einerley. -Medulla offium - Succus offeus - Sinegma glandularum fuben anearum. - Muous reticuli Malpighiani (cutis) - Succus Pilorum - Oleum membranae adipofae -- Materia perspirabilis cutanea. Sudor - Endlich Putrefactio Cadaveris humani, welche er definirt Cadaveris fermentatio, qua in gas putridum in atmofphieram aufugiens decomponitur. Sehr richtig bemerkt er, non ergo cadaver in terram abit, fed in aerem. unde fiebat - neque cadavera in humo vermium funt esca - u. f. f. ipsa offium substantia putredine volatili-Jata in auram fatifcunt. . Soviel zur Empfehlung diefes jedem Physiker. Physiologen und Philosophen gloich unentbehrlichen Handbuchs. Wir wünschten einen berichtigenden literarischen Commentar über diese wichtigen Aphorismen zu besitzen; um über viele Anftande und Zweifel Auskunft zu finden, denn bey einem neuen Werke von fo großem Umfange wäre es unbillig mehr zu verlangen, als nach der verschiedenen Vollkommenheit, womit man diesen oder jenen Punkt bearbeitet findet, in einer folchen tabellarischen Darstel lung moglich ift. Niemand ift williger Verbefferungen und Erweiterungen aufzunehmen, als der würdige bie dere Vf.

Stennal, b. Franzen u. Groffe: D. Sumuel Gottlieb Vogel, Königl. Grofsbrit. Hofmedicus, Landphyficus und Garaifonmedicus zu Ratzeburg, Handbuch der pravif.hru Arzney iffenfelaft zum Gebrauch für angehende Aerzte. Zweyte verbelerte und fehr vermehrte Ausgabe. Erfter Theil. 1785. 8. LX u. 44 S. und 24 S. Recepte. Zweyter Theil. 1785. 295 S. u. 24 S. Recepte u. Zufatze. Dritter Theil. Zweyte viel vermehrte Ausgabe. 1794. 491 S. Erfter Theil. Dr tte Ausgabe. 1799. LXI u. 365 S. u. 32 S. Recepte u. Zufatze.

Die Menge von Auflagen, welche das Vogelfche Handbuch in einer kurzen Zeit erleht hat und zu denen auch die in unfern Blattern angezeigte Istelnische Ueberfetzung zu rechnen ist, beweist, wie sehr dieses Buch von den Aerzten gekauft und geautzt worden ist. Die zweyte Auflage der drey Theile kat nicht durchaus gleich viele Verpfefrenungen, Zusätze und Vor-

züge vor der ersten Ausgabe erhalten. Gleich zu den ertten beiden Theilen der zweyten Auflage find vier ganz neue Kapitel gekommen, von der schleichenden. auszehrenden oder bektitchen Fiebern, von den katarrhalfiebern und den Kararrhen überhaupt, dem Mikhfieber und dem Kindbeiterinnenfieber. Ueberhaupt ift zu bemerken, das aus dem erften Theil der erften Auflage (Stendel, 1781. 8.) bey der zweyten Auflage zwey Theile geworden find, indem der Vt. das hapitel von den Nervenfiebern und von den rheumatilches Fiebern und den Rheumatismen überhaupt, nebit den von uns eben bemerkten vier neuen hapiteln als einen zweyten Theil, und zwar als die zweyte Auflage delfelben, herausgab. Außer diefen find zum ersten ved zweyten Theil in der zweyten Ausgabe noch eine Medge von Veranderungen und Zusatzen gekommen, die zum Theil angedruckt, größtentheils aber in den Tent felbit verwebt worden find. Der Veränderungen und Zusätze zum dritten Theil find wenigere und der großere Theil derfelben besteht in Nachholung der Literatut über jede Krankheit, fo wie auch ein nicht unbeträchtlicher Theil in einzelnen kleinen Zusatzen aus der Erfahrung des Vf, und den Bemerkungen anderer Aerne besteht, die ihm wichig schienen. In der ersten Auflege des dritten Theils betrug die Seitenzahl (die Vetanderungen und Zufatze ungerechnet) 360 Seifen, in der zweyten Auflage diefes Theils beträgt fie 204 Seiten. Auch die Veränderungen und Zufätze zum erften und zweyten Theil, die dem dritten Theil angehangt find, find vermehrt worden, ungeachtet der Vf. getiebet. dass er an Zusatzen zu den beiden ersten Theilen io vielen Vorrath habe, dass diefer Band zu einer unmassigen Dicke angewochsen seyn würde, falls er alles, was er hatte, hatte drucken laffen. Er verspricht diefes bey einer andern schicklichen Gelegenheit zu geben. Die dritte Auflage des ersten Theils hat nur hin und wieder etliche Veränderungen erhalten, außer denen, die der zweyten Auflage des dritten Theils angehangt worden waren, und die der Vf. bey diefer Auflage nicht an ihre Orte eingetragen bat. find Berichtigungen einzelner Satze aus eigener und fremder Erfahrung, und fie können, da fie insgesammt kurz find, von den Besitzern der zweyten Auflage leicht in diese eingetragen werden. gibt in der Vorrede zur zweyten Auflage des dritten Theils die Fehler und Mangel feines Werks fehr offen-Es fey nicht alles gehörig geordnet: das Wesentliche und die charakteristischen Kennzeichen der Krankheiten feyen nicht gehörig ausgehoben: die Wahl der jeden Kapitel angehängten Schriftsteller feg nicht ftrenge genug, und vieles ftebe in dem Buch, was nicht hinein gehöre, manches andere aber fehle; vicles fordere genauere Bestimmung und manches andere konne kurzer gefast feyn. Wenn ein Schriftleller, dessen Werk mit allgemeinen Beyfall aufgenommen worden ift, von demfelben ein fo itrenges Urtheil fallt, fo mus fich von feinem Bestreben seinem Werk die möglichste Brauchbarkeit und die möglichste Vollkommenheit zu geben, fehr viel Gutes erwarten laffen, und die Verbefferungen und Zusatze bey jeder Ausgabe

beweifen auch, dass der Vf. unaufhörlich bemüht ge wesen ift, den Mangeln seines Werks abzuhelfen. Rec. wünscht befonders, dass der Vf. lich körzer fassen mo-Wenn er feinen Plan ausführt und auch die laugwierigen Krankheiten behandelt, und bey diesen eben to weidauftig, wie bev den fiebern ift, fo ftehet uns eine Menge von Banden bevor, und die Gemeinnützigkeit des Buches für angehende Aerzte vermindert fich in dem Maafs, als es theuer wird. Die vielen Zufuze und Verbefferungen, die er fast jedem Bande der neuen Auflage angehingt hat, haben auch manches Schwierige beym Gebrauch, und da er der Zusatze so viele hat, so ware es zu wünschen, dass er dieses wichtige Werk von neuen umarbeitete, die Müngel, die er an demfelben felbst bemerkt hat, verbesferte, alles an feinen Ore einschaltete, fich überhaupr der möglichsten Kurze befleisigte, und für die Zukunft die Einrichtung trafe, daß bey nachher nochwendigen neuen Auflagen diefes umgearheiteten Handbuches die Zufütze befonders gekauft werden konnten, dannit der Arzt nicht fast in jeder Messe in die Verlegenheit gesetzt werde, neue Koften auf Anschaffung eines Buchs zu verwenden, das er fich schon angeschasse hatte, und welches er wieder kaufen muste, weil der Vf. ibm nicht die möglichste Vollkommenheit gegeben hatte. Der nachstens zu erwartende vierte Band foll die fieberhaften Krankheiten beschließen. feder Arzt wird dem würdigen Vf. Gefundheit und Muse wünschen, damit er dieses sein vortreffliches Werk, welches schon so vielen Nutzen gefiftet bat, fleissig fortfetzen und vollenden kann.

Rostock, b. Adler: Specimen semiologiae medicinalus criticae de spopre interdum perioali vecno qui imo saluturi. Pro impetrando in Acad. Rostoch, gradu Doctoris publico examini submitti 3: Aug. Gr. Butcher, Cella Hannovetanus. 1794. 1185.

Im Jabre 1701. erschien in Rostock eine Inauguralschrift, (D. F. Buettner critices semioricae radimenta. f. A. L. Z. 1793. n. 140.) in welcher viele gute und brauchbare Bemerkungen über den jetzigen Zustand der Zeichenlehre und Vorschlige über die Art diesem wichtigen Theil der Heilkunde mehrere Gewissheit und Bestimmtheit zu geben, geliefert wurden. Die semiotische Probeschrift, die wir jerzt anzeigen, ift großentheils nach den in jener Schrift gethanen Vorschlagen ausgearbeitet worden, und Rec. glaubt, bey demfelben die Hand des würdigen Gelehrten nicht zu verkennen, die den Vf. bev Abfallung dieser Schrift geleitet hat. Die Schrift ift in zwey Theile getheilt. Im ersten Abschnitt wird die Meynung des Vf. über die Ursachen und Wirkungen des natürlichen Schlases dargestellt. Die Physiologen find bekanntlich über die nächste Urfache des Schlafes noch bey weiten nicht einig, indem noch in unfern Tagen einer diefe, und der andere jene nachste Ursache des Schlafes angegeben hat: es wird ficherlich auch die vom Vf. behauptete nächste Ursache des Schlafes, wenigstens in einigen Punkten, Wider-Prüche genug finden. Zum Gluck für die Menschheit

find die nächsten Ursachen der Erscheinungen in dem menschlichen körper bey dem Arat mehr Gegenstand der Wilfenschaft, weniger Gegenstand der Kunit, und die Gewisheit der Zeichenlehre wird nichts verlieren, wenn wir nur die Umftande und Verhaltniffe recht genau wissen, unter denen der natürliche Schlaf erfolgt, wenn wir wiffen, was der Schlaf bewirkt, wenn wir die Verhalmiffe, unter denen der widernatürliche Schlaf . erfolgt, und die Folgen kennen, die ein unter bestimmten Umfranden, und von beitimmten Urfachen entfiandener widernatürlicher Schlat haben muß. Der Vf. definirt den Schlaf durch einen Zeitraum, quae vacationem habet actionum animalium, und geht, nachdem er die Phanomene beschrieben hat, die vor dem Schlaf, und bey demfelben, an den thierischen. Lebens - und natürlichen Verrichtungen beobachtet werden, gleich auf Erzahlung der Meynungen über, die man von der Urfache des Schlafes geheget hat. Seine Meynung von der Enta stehung des natürlichen Schlases ift solgende: Wenn die Nervenkraft ihre Verrichtungen gehörig thun foll, fo müssen die Werkzeuge zur Auspahme und Verthei-Durch die lung dieser Kraft gehörig beschaffen seyn. Acufserung der Empfindungs - und Bewegungsfahigkeit leidet das Hirnmark. (Ex finfus et motus exercitio nescio quod fe:t sui detrimentum.) Die Sinnen werden also stumpf, die Ideen verlieren sich, wenn das Hirnmark afficirt wird. Die Muskeln, welche im Zu-Rand des Wachens häufig bewegt wurden, z. B. die Augenmuskeln, werden Abends schwer bewegt: es thut den Nerven wehe, wenn fie durch die Scele zur Eriegung der Muskelbewegung, die jetzt ruben folke, bestimmt werden. Es ift daher Absicht der Natur, dass die durch die Ausübung der thierischen Verrichtungen. ermudere Nervenkraft im Schlaf ruhe, und dass wahrend desselben das ersetzt werde, was von der Nervenkraft verlohren gegangen itt. Dass die Gefalse und das Herz in ihre Thatigkeit wahrend des Schlases bleiben, diess kommt daher, weil das Syttem der Gefasse feine eigenthümliche Reizbarkeit bat, die durch beftimmte Reize in bestandiger Thatigkeit erhalten wird. Die Veränderung der Bewegung der Schlagadern wahrend des Schloses. rührt von dem Mangel der zufalligen Reize her, die bey Tage die Bewegung des Herzens und der Schlagadern vermehren. Der Vf. fetzt vier verschiedene Arten des Schlases nach den Urfachen feft, 1) den völlig natürlichen Schlaf, 2) den Schlaf, dellen Entstehung. Starke und Fortdauer von zufalligen Urfachen, die im gefunden Zustand existiren konnen, abhängt, 3) den relativen Schlaf, der von Alter, Gewohnheit, Temperament, Klims, u. f. f. abhangt, 4) den, der von widernaiurlichen Urfachen bewirket wird. Hierauf handelt er die Frage weitlauftig ab: ob der natürliche Schlaf von Volliullung oder Entledigung von Druck, oder Leere des Gehirns entstebe.

Im zweyren Abfchnitt werden die Gefetze der Kritk angewender, um den entweder getahrlofen, oder Gefundheit anzeigenden Schlaf irchtig zu beilimmen. Der widernatürliche Schlaf läft fich nicht anders befinmen, als nach der Urfache, die ihn bewirkte. Die

Erfahrung lehret auch, dass der widernatürliche Schlaf, im Allgemeinen betrachtet, 'ein Zufall von schlimmer Vorbedeutung fey, weil in diesen die Bestrebungen der für ihr Heil thätigen Natur immer geringer find : die Zeichenlehrer haben indeffen die Sache immer nur nach dem Erfolg heltimmt, und dieses ift für die Semiotik nicht Unbeltimmt ift überhaupt der Begriff hinreichend. vom Widernstürlichen für die Semiotiker, und wenn hey semiotischen Satzen auch zugleich der Ersolg mit in Anschlag gebracht wird, dann ift ein solcher Satz eigentlich gar nicht semiotisch, indem mich die Zeichenlehre je belehren foll, welchen Erfolg ein beitimmter Zufall haben wird. Es ist daher so viel als nichts gefagt, wenn man in semiotischen Lehrbüchern lieft: fopor, qui morbum non levat, malum. Auch die Tiefe und Dauer der Schlafes kann wenig in Anschlag kommen, da man der Falle fehr wiele hat, wo die Kranken nach dem tiefften und längsten Schlaf, Gesundheit und Leben erhielten. Der Vf. zeigt nun mit Lebhaftigkeit und richtigem Sinn für die gute Sache, woran es liege, dass wir noch jetzt in der Zeichenlehre so weit zurück find, das die Satze: multa semioticen fallere nihil in fignorum eventu perpetuum effe. u. f. w. noch fo ganz wahr find. (Man nahm die Zufalle, wie fie find, ohne auf ihre Urfache nur die geringste Rückficht zu nehmen, und fagte dann in aphoristischem Styl: diefer Zufall ift gut, diefer ift bos. So find bisber ulle die femiorischen Lehrbücher geschrieben worden, und diese Nachahmung der Apborismen des Hippokrates hat in diefer Hinficht dem Fortschreiten der Wissenschaft unendlich geschadet. Man hat sich auch bey alten semiotischen Satzen nicht einmal die Mühe gegeben zu unterfuchen, aus welchem Princip fie floffen, fondern die Satze des Hippokrates und Galenus, obgleich letztere aus einen zusammenhängenden System gerissen waren, treutich und friedlich zusammengestellt. Die Causalverbindung der Zusalle ift die einzige Richtschnur, nach welcher die Zeichenlehre bearheitet werden muls; ein Zeichen kann fehr schlimm und den Tod anzeigend feyn, wenn es von diefer Urfache abhangt, und unter bestimmten Verhaltniffen und Umftanden da ift: es kann aber auch heilverkündigend feyn, wenn es von einer andern Ursache abhangt, und unter andern Umftanden zugegen ift. Aber hier ift wieder weniger Ruckficht auf die nachfte Urfache zu nehmen, die, wie z. B. beym Schlaf, fehr oft ungewis ift, und weniger auf Thatfacken, mehr auf Raisonnement beruht, fondern vielmehr auf die Urfachen, welche die nüchste bewirkten, und die durchaus in dem Gebiet des Arztes liegen.) Das erfte Gefetz der femiotischen Kritik, das der Vf. auf die Beurtheilung des Schlafes anwender, ist die respective Gesundheit, welchen Ausdruck Rec. nicht gewählt haben wurde. Was indessen darunter verstanden wird, ift klar: der Schlaf kann schon im naturlichen

Zustand nach den verschiedenen Verhältnissen des Lebens, des Temperaments, nach Gewohnheit, Lebensweile, Verdauungskraft, Klima, Jahreszeit, u f. f. verschieden seyn, muss es so auch im Krankenzustande feyn, muss auch nach diesen verschiedenen Relationen; verschiedene Bedeutungen haben. zwevte Geletz überschreibt der Vf. mpoDagi. Wir wiffen nicht warum gerade diefes Wort, deffen Begriff fich recht gut lateinisch bezeichnen liefs, bier griechisch fiehen mus; aber der Styl des Vf. ift überhaupt gesucht, überladen und schwer. Er meynt die offenbare Urlache des widernatürlichen Schlafes, scheint aber unter dieser Rubrik Fehler begangen zu haben, über die er fich eben bev den Zeichentehrern beschwert. So fteht der Satz z. B da, den Rec. fo allgemein, und fo unbestimmt nicht hingefetzt haben würde: fopor ab ictu. plags, contufione capitist rrere adeo non d.bet, welches bekanntlich in fehr vielen Fällen wider die Erfahrung ift. Er fetzt zwar dazu, dafs er noch dem fiebenten Tag geringere Gefahr anzeige; aber auch diefe Bestimmung follte andere Grunde haben, als die blofs von der Zeit hergenommenen. So itt auch der Satz bey weiten nicht allgemein wahr: fopor a morbi comitialis accessio ne si gravior et profundior obrepat periculo caret. Bey der Epilepfie der Kinder ist genau das Gegentiel wahr. Das dritte Gefetz: die Krankheir. Das vient: der kritische Zeitpunkt der Krankbeit. Carroneyz. Es ilt nicht zu läugnen, dass der Vf. über dieses alles recht viel Gutes fagt; aber viele Satze, die er aufstellt, haben doch nicht das Geprage der allemeinen Richtigkeit, die ihnen der Vf. bevaulegen scheint. Rec. bescheidet : sich auch gern, das in der Zeichenlehre, auch bey der forgfältigsten Bearbeitung derfelben, noch immer fehr viel Relatives bleiben wird. weil man die Umftande, unter denen bestimmte Zeichen nur gultig feyn konnen, nie wird vollständig gtnug angeben können, und weil hier wirklich dem tie fühl des praktischen Arztes und seiner Beurtheilung aller zusammentreffenden Umstände, etwas überlaifen bleiben muss. Und wie oft liegen uns nicht auch die Urfachen, welche die Zufalle bewirken, deren wit uns als Zeichen bedienen, verborgen? wie oft erhebt fich nicht die heilfame Kraft der Natur noch da, we man alles für verlohren schätzte, und wie oft wird nicht der Erfolg durch die angewendere Kurmethode bestimmt? Rec. glaubt also wohl, dass weit mehr Ge-wisheit in die Zeichenlehre gebracht werden könne. als diese Willenschaft bisher hatte: aber fehr waht wird auch immer der Ausspruch des Vaters der Semiotik von allen Krankheiten bleiben, den er nur von des fchnell ablaufenden niederschrieb: acutorum morberum non omnino tutae funt praedictiones, neque mortis, atque fanitatis. Hipp. Sect. IL aph. 10.

Donnerstans, den 20. November 1704.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

ALTONA, b. Hammerich: Ideen zur Philosophie über die Religion und den Geift des reinen Chriftenthums, von C. H. G. Venturini. 1794. 656 S. gr. 8.

ie Bedürfnisse der Vernunst für eine moralische Religion find ewig: allein ihre Modificationen, und die Au. wie fie fich äussern, fo verschieden, als die Zeit und die Stufe der Cultur, worin der Mensch lebt. Nur der versteht die Vernunft and worauf er fteht. mit einer positiven Religion der Vorzeit zu versohnen, der als ein Weiser seiner Zeit von der gegenwärtigen Stufe der Cultur herab ihr mit vernehmlicher Stimme zuruft, dass ihre Bedürfniffe auch unter diesen Modificationen in jener positiven Religion bestjedigt find. Eine wahre Religion kann nur moralischer Art sevn. und mufs fich auf sittliche Maximen gründen, um das unendlich starke Interesse der Vernunft, welches sie an Sittlichkeit nimmt, zu fesseln, und ihren Bedürfniffen zu genügen. Wäre sie also auch in dem Ablaufe von fahrhunderten durch Widersprüche mit den allgemeinen sittlichen Maximen verfinstert; fo würden diese bey Zeiten abgesondert werden muffen, damit nicht die Vernunft jenes starke Interesse unbefriedigt fande, und gegen diese Religion erkaltete. In welchem Zeitalter wir leben, weise ein Jeder; und ob nicht der letzte Fall bey der christlichen Religion, wie sie nach kirchlicher Form fortgelehrt wird, eintreten könnte, wird der nicht einmal weiter fragen, den die Erfahrung belehrt hat, dass er unter den gebildetern Menschenclaffen unferer Zoit sehon wirklich eingetreten ift. bleibt daher ausgemacht ein großes Bedürfnis unserer Zeit, den reinen Geist der Religion Jesu wieder hervor gehen zu laffen, und die der Sittlichkeit widerftrebenden Zusätze des Kirchenglaubens genau abzusondern, damit fie den anerkannten fittlichen Maximen völlig genüge. Diesem hoben Berufe, der einen unabsehlichen Segen Gottes über alle Classen von Menschen verbreitet (denn alle Menschen find moralische Wesen), folgt auch der if. diefer Ideen mit aller Kraft feines Verstandes, und einem moralischen Sinne, der wie ein göttlicher Geift die ganze Schrift und den Leser zugleich belebt. Seit Gerufalems Betrachtungen ift nichts Schoneres für die geläuterte Religion geschrieben, und diese Ideen musten jetzt eben die Sensation machen, wie damals die Betrachtungen, wenn nicht die Zahl der Zeitgenoffen schon zu gross ware, die sich mit dem Vs., durch die kritische Philosophie veranlasst, an gleiche Gedankenfolgen gewöhnt hätten.

Die Gedanken find größtentheils dem Rec. wie aus der Seele gehoben, und er ift aufserordentlich überrafcht worden, eine folche unabhängige Harmonie zu finden. da er die feinigen der Welt noch nicht bekannt gemacht hat, und fürs erste auch noch woll Anstand damit nehmen wird. Allein er gesteht auch aufrichtig, dass er fich aufser Stande fühlt, die Ideen von fo vielen Seiten zu wenden, und sie in einer so lebhaften Sprachfülle vorzutragen. Nur bisweilen scheint der Reichthum der Sprache in eine zu wortreiche Declamation überzugehen, und an andern Stellen der Gedanke durch eine zu große Dehnung oder häufige Wiederholung zu ermat-Vielleicht hat Jerusulems Darstellungsart dem Vf. zum Mufter gedient; allein er ift ihr im Anfange getreuer geblieben, als späterhin, wo nicht dieselbe Stärke und derfelbe Nachdruck herrscht, wenn gleich dieselbe Uep-Um die Wichtigkeit der Schrift pigkeit der Sprache. bemerklich zu machen, dürfen nur die Gegenstände anpeführt werden, die darin abgehandelt find. Das erfte Buch fo wie das zweyte, umfaffen drey Betrachtungen. und jede Betrachtung enthält fo viel Abschnitte, als Hauptgegenstände rubricirt find. Erfte Betrachtung: Allgemeinheit der Religion und ihre ersten Fortschritte: Bedürfniffe und Religionsfähigkeiten des Menschen. Zweyte Betrachtung: Wahrer Stand- und Gesichtspunkt, den Werth, die Wurde und Fruchtbarkeit eines Religionsfuftems zu beurtheilen; Möglichkeit und Gewissheit einer göttlichen Offenburg. Dritte Betrachtung: Werth der Religion überhaupt; Einfluss derselben auf burgerlichen Wohlfland und perfonliche Glückfeligkeit. Zweytes Buch ; erste Betrachtung. Jesus Christus war Lehrer einer rei-nen Religion, und Stifter einer sittlichen Anstalt zur Bildung, Veredlung und Beglückung der Menschheit. Zweyte Betrachtung. Der Geift des reinen Chriftenthums in den Lehren vom Werthe, der Bestimmung und Warde des Menschen. Dritte Betrachtung. Wie das Chriftenthum, nach seinem Hauptgedanken, eine allgemeine wohlthätige und beglückende Religion werden konne. - Alle diese Betrachtungen find voll der trefflichsten Ideen, wie fie nur eine ruhige Untersuchung unter der Aegide einer strengen Philosophie erzeugen kenn. Hiebey bedarf es nicht der Neuheit, denn wie konnte die Wahrheit immer neu feyn; wohl aber der Richtigkeit und Fruchtberkeit, die hier in reichem Maasse angetroffen wird. Indessen ift dennoch der Vf. weit entfernt, das Ganze als etwas Vollendetes anzusehen; nur glaubt er, dass die chriftliche Religion viel gewinnen wurde, wenn man auf die fem Wege fortführe, und durch diese Arbeit schon viel gewonnen habe. Hierin flimmt Rec. völlig ein, und nimmt daher um fo weniger Anstand, bey dem Verfolge der Ideen des Vf. auch feine Bemerkungen und Zwei Ccc

fel mitzutheilen, um das Ganze der Vellendung etwas näher zu bringen. Die Allgemeinheit der Religion wird fehr richtig aus der Geschichte entwickelt, und ihre erften Keime aus den natürlichen Anlagen des Menschen in Verbindung mit der ihn umgebenden Sinnenwelt. Hiebey hatte es aber zuvor einer Definition von Religion bedurit, um zu fehen, was der Vf. darunter verftehe, und mit welchem Rechte er ihre Allgemeinheit behaupte. Nur bey dem allgemeinsten Begriffe von Religion ift diese Behauptung der Geschichte gemäss und haltbar. Irgend eine Ahnung, Gefühl von einem höhern mächtigen Wefen findet fich über das ganze Menschengeschlecht verbreitet, fo weit die Geschichte desselben reicht; allein man kann nicht mit dem Vf. S. 17. behaupten : "Auf je-"der, felbit der unterften Stuffe der Geiftescultur des "Menschen, findet man Spuren der Idee von einer Gott-"heit, als hochflem Urheber und Regierer der Welt: diefs nist eine Thatfache, welche die alteste Geschichte, wie "die neuesten Berichte der glaubwürdigsten Männer be-"weisen." Wider eine folche Behauptung ift gleich die Geschichte der Wilden auf der Nordwestküste von America noch den Berichten der Englageler in Forfters Entdeckungsreisen seit Coock, und die Geschichte der Neufeclander, fo viel fich Rec. erinnert, nicht minder. Allein fo viel ift gewifs: felbit der rohefte Menfch hat ein Gefühl oder auch eine Idee von einem höhern, mächtigern Wesen als er selbit ift, oder von dem er sich abkangig fühlt, und das ihm wenigstens schaden kann. --Als Quellen der frühesten Religion werden fehr richtig angegeben Furcht, Bewunderung, Dankbarkeit und Liebe; allein fie werden zu fuccessiv abgehandelt, als wenn die Furcht der Dankbarkeit durchaus allenthalben voran geben müste. Diess last fich nicht ftrenge beweisen, denn es können is mehrere Aeusserungen der menschlichen Seele zugleich zur Religion mitwirken, welches fich nicht fo genau nach Anleitung der Geschichte analysiren lässt. Ueberdem find einige psychologische Quellen ganz verschwiegen. Der Keim der Religion liegt namlich durchaus im Menschen, in feiner Furcht und Hoffnung, in dem Gefühl der Schwäche und Abhangigkeit, in den Anlagen zur Bewunderung, Liebe und Dankbarkeit. Den letzten liegt das moralische Gefühl zum Grunde, und daraus entwickelt fieh über kurz oder lang die wahre Religion. Hiernach würde der Stufengang der Religion S. 32. den der Vf. übrigens fehr fchon nezeichnet hat, etwas anders ausgefallen feyn. - Wenn ferner von der mosaischen Schöpfungsgeschichte behauptet wird, dass sie durchaus agyptischen Ursprungs sey; fo ist diess keine so ausgemachte Sache, dass man daraus auf die Religionsbegriffe der Aegypter ficher schließen konnte, wie S. 39. geschieht. Am wenigsten durfte die ldee, dass die Volker des Alterthums von reinern Religionsbegriffen zu den grübern herabgefunken feyn, die Probe halten. Der Vf. fchliefet es aus einer hiftorischen Juduction, wornach man früher reinere Begriffe unter den Nationen wahrnimmt, als spaterhin z. E. den Begriff eines von der Welt verschiedenen Schöpfers und Regierers der Welt. Nun waren ja aber damals die Volker noch ganz roh; also mussen sie die Idee anders woer haben, als aus fich felbst S. 43. Diefs ift, wie be-

kannt, der gewöhnliche Weg, auf dem man das Dafeyn der frühesten Ossenbarung beweist. Rec. hat anfanzs diesen historischen Erfahrungsbeweis seiner Führer auch angenommen, aber er ward gewahr, dass fich auf diele Weife kein bundiger Beweis führen laffe, da uns die früheste Geschichte der Urvölker völlig unbekannt ist. Wir wiffen nicht, wie fich diese Volker zu einander verhalten, und wie viele Jahrhunderte fie durchlaufen haben, bis fie zu einigen reinen Religionsideen hindurch gedrungen find. Man erblickt z. B. fchon gleich zu Anfang der Genesis den Ackerbau. Diefs ift ein ficherer Beweis von einer beträchtlichen Cultur. Wenn also S. 44. behauptet wird : die Griechen hatten in ihrem roben Zustande keine Speculationen über die Entstehung des Weltalls: - fo ift diefs noch fehr problematisch, da wir fo wenig Nachrichten von diesem Zustande haben. - Wer kann den Zeitpunkt bestimmen, wo fie mit ibren Geogonien und Kosmogonien angefangen haben? Nicht Hesiodus und Homer haben erst angefangen, darüber zu dichten : fondern fie haben nur die fchon vorhandenen Vorstellungen benutzt, und fie als Sanger der Nation in ihrer Art dargestellt (vergl. das Henkesche Magazin 2 Th. 1. Abh.). - Sehr schon und wahr ift der Gedanke, dass Denksprüche und Gnomen die erften Spuren einer gereinigten Religionsphilosophie enthalten S. 48. Dagegen scheinen die alten Philosopheme der erften Philosophen Griechenlands zu fehr herabgewürdigt zu werden. Der Vf. gesteht ja fonst die Unsicherheit fpäterer Nachrichten der Profanen von altern philosophifchen Ideen febr billig ein, warum follte dann diefer Umstand nicht auch bier Einfluss auf das Urtheit haben muffen? - Vortrefflich find die Bedurfniffe und Rie ligionsfahigkeiten des Menschen gezeigt; allein wir muffen vorüber eilen, um nicht zu weit lauftig zu werden. Die zweyte Betrachtung wird mit einer Definition von Religion eröffnet. Sie ift - Mittel zur Willensbeftimmung des Menschen noch moralischen Gesetzen. Dies ift freylich ein Charakter der wahren Religion, oder ein Merkmal, was Religion feyn foll; allein es ist damit noch nicht gefagt, was fie in ihren taufendfachen Modficationen wirklich ift. Hiezu muss man eine noch weitere Ausficht faffen, worunter man alle vorhandenen Religionen bringen kann. - Darauf wird gezeigt, daß die Religion auf drey Grundbegriffe zurückgeführt wetden konne. Es ift Ein Gott, und diefer Gott ift unfer bochfter Gefetzgeber und Richter; es erwartet uns ein anderer Zuftand nach dem Tode, und diefer Zuftand ift unfre wahre Bestimmung. Rec. wurde hochflens more lischer Gesetzgeber gesagt haben, und dies scheint auch der Siun des Vf. zu feyn, denn er denkt fich die wahre Religion. Ware nämlich diefer Eine Gott nut ein politischer Gesetzgeber und Richter; fo kaun er nicht zum Grundbegriffe einer wahren Religion gehoren. Es fragt fich nun, wie es möglich werde, dass fich der hochft finnliche Mensch durch diese Grundbegriffe der Religion zur Moraliiat bestimmen laffe? . Die Religion muss sich auf Autorität gründen. Diess ist das einzige Mittel bey dem roben Menschen, die praktische Verpunft zu wecken und zu beleben. S. 146. Darauf folgen die Haupteriterien, den Werth, die Wahrheit und

Fruchtbarkeit eines Religionsfystems zu prüfen und zu beurtheilen. Jene Autorität muß nun aber für finnliche Menschen eine sinnliche Autorität sevn. und unter finnlichen Menschen, d. i. in der Sinnenwelt fichtbar werden, um die Sinplichkeit zu bezwingen, und die Vernunft zu fittlichen Zwecken in Thätigkeit zu fetzen. Bazu bedarf es der Wunder. Ein Wunder ift eine Wirkung in der Sinnenwelt, durch übernatürliche Cauffalitat. zu einem fittlichen Zwecke. S. 168. Wunder haben nur für grob finnliche Menschen einen Werth, und ihr Zweck ist eigentlich an den lebenden Zeitgenossen schon vollendet. Sie können für die Wahrheit einer Lehre nichts beweisen, und hatte diess der Stifter einer Religion gewollt; fo ware er entweder ein Schwarmer oder ein Betrüger gewesen, denn er hatte die Vernunft abhalten wollen, die Lehre zu prüfen, wodurch doch einzie und allein die Wahrheit derfelben ausgemacht werden kann. Er hatte einen blinden Glauben gewollt, wovor uns Gott bewahre! Die Signlichkeit der Menschen ift denn endlich auch Urfach, dass der fumbolische Theismus besser für sie taugt, als der Deismus, S. 170 ff. Eine positive Religion wird daher immer nothwendig bleiben. Darauf kommt der Vf. auf das Gebet, als ein finnliches Stärkungsmittel zur Tugend, und äußert darüber fehr herrliche Ideen von S. 192. au. Ein Hauptvorzug unferer positiven Religion vor dem Deismus ift : dafe fie uns nicht allein in Gott das hüchite Urbild der Vollkommenheit aufftellt, fondern uns auch in der Perfon ihres Stifters ein Mufter der Si tlichkeit zur Nachbildung anweifet. Würdigung der Vernunft. Sie ift oberfe Richterin in Sachen der Religion. Die (positive) Reheion kann uns über Gott, fein Verhaltnifs zu uns und der Welt keine Einsichten und Erkenntniffe mittheilen, die nber die Vernunft gingen, die fie felbst nie hatte finden können; fondern Religion kann hierin nur Anleitung, Antrich und Reiz zum eignen Forfilen geben. Was fie lehrt, mufs der Vernunft vollkommen angemeffen feyn, und ihr hochfter Werth bestehet darin, dass fie das, was die Vernunft erkennt, bestatigt, befestigt, und wirkfam aufs praktische Leben macht. S. 216. Man fieht, dass der Vf. die positive Religion im Sinne bat, oder den gemeinen Sprachgebrauch folgt, wonach unter Religion auch alle Religionslehren fammt der Theologie begriffen find. - Das Uebrige muss Rec. übergehen, und macht den Lefer nur noch auf ein paar wichtige Punkte aufmerkfam, auf S. 251, wie das Princip der Glückseligkeit gebraucht werden solle, und S. 255. auf die achten Merkmale einer wahren Religion - um zu dem wichtigen Abschnitte von der Möglichkeit und Gewissheit einer göttlichen Offenbarung zu kommen. Diefer Abschnitt ift aber viel zu kurz, und hat den Rec. am wenigsten befriedigt. Es find zwar die Hauptrefultate der Untersuchungen unferer Zeit über diesen Gegenstand darin zusammengedrängt; allein der Knoren ift abermals zerhauen und nicht gelöfet. Der Hauptideengang ift ungefahr diefer. Die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit einer höhern Belehrung der Gottheit wird nicht leicht Jemand bezweifeln. (Allein wie leicht fie bezweiselt wird, und wie oft fie bezweiselt itt, wird

der Vf. am besten wiffen. Beffer ware es gewesen, zuvor zu zeigen, dass Niemand die Unmöglichkeit einer Offenbarung beweisen koune.) Die allweise Gottheit konnte es nöthig finden. Menschen im Stande der herrschenden Sinnlichkeit auf ihren hochken Urheber und Gesetzgeber aufmerksam zu machen, damit sie die Würde und Mujestät des fittlichen Gesetzes empfinden und erkennen folken. Aber es kommt vorzüglich auf die Wirklichkeit der Offenharung an? Der regulative Begriff einer wirklichen Offenbarung kann nur feyn: -Ankundigung Gottes als höchften und heiligen Gefetzgebers durch ein die Sinnlichkeit erschütterndes Factum, welches der Mensch sich nicht anders als durch übernatürliche Canffalitat erklaren kann. S. 269. Diefer Begriff hat nichts Widersprechendes in fich. Wie kann aber der Mensch die Offenbarung von seiner Phantasie und Ersindung unterscheiden? Gott mus sich dem Gemüthe eines Menschen so offenbaren konnen, dass er allemal ficher weifs, es fey Gott, der fich ihm offenbart. fenbarung kann überhaupt nur die Form fittlicher Gefetze enthalten, nicht aber die Blaterie: ich bin heilig Spricht der Herr, darum follt auch ihr heilig feyn! Sie kann uns nicht über die Grenzen unserer Vernunft hinausführen; übersinnliche Dinge nicht in die sinnliche Welt herab ziehen; kein Gesetz wider das Sittengesetz aufstellen; mit einem Worte, fie mufs vernunftmafsig feyn. Alle geoffenbarten Wahrheiten find alfo Vernunftwahrheiten. Hiernach lasst es sich freylich nur negativ bestimmen : diess kann gottliche Offenbarung feyn, jenes nicht. Ueber die Gewissheit einer Offenbarung kann nur ein problematisches Urtheil gefallt werden. Die Geschichte mus hier entscheiden, und da zeigt der Vf. aufs neue durch eine Induction aus der Geschichte, dass die Ideen von Gott dem Schöpfer und Regierer des Weltalls im frühlten Alterthume aus einer Offenbarung abzuleiten find. - Man fieht, wie er die neuesten Ideen hierüber mit der alten Beweisart zu verbinden fachte; allein der hiftorische Beweis kann keine Auskunft über die Gewissheit geben, fondern nur über die Wahrscheinlichkeit einer vorhandenen Offenbarung. Dass fich der Vf. felbit nicht Genuge gethan habe, ergibt der Schlufs. Es kann fo feyn, und wir wollen, dass es so fey. Rec. bleibt ebenfalls bey dem problematischen Urtheile ftehen; allein er muss doch auch bewerklich machen, dass, wenn jener regulative Begriff durchaus constitutiv bleiben foll, der Stab über die Offenbarung in der mofaischen Religion gebrochen ift. Diess scheint aber der Vf. eben fo wenig gewollt zu haben, als manche von denen, die diesen Begriff aufstellen oder doch annehmen. Man beruft fich dabey gewöhnlich auf die formale Ankündigung: ihr follt heilig feyn u. f. w., und denkt an 3 Mof. 11, 44. Unfer Vf. hat diesen Gedanken sogar durch feine ganze Schrift verwebt, und leitet S. 513. fehr wichtige Refultite daraus her. Allein mit einigen Bedauren muls Rec. gestehen, dass sich die ganze Sache auf einen Irrthum gründet. Es ift in dem ganzen Mofes keine folche formale Ankundigung des Sittengesetzes. Es ift an jener Stelle nur von physischer Verunreinigung die Rede. Das Wort wild heist abgesondert von allem Digital by Goo. Ccc 2

Unreinen, also physisch heilig, vein, oder geweihet. "Ihr follt euch rein erhalten und rein seyn, wie ich rein bid abgesondert von allen Göttern), und auch nicht durch Thiere, die auf der Erde kriechen, verunreinigen." Derselbe Sinn kann auch nur Statt sinden 3 Mol. 20, 7, und wenn gleich Petrus die Stelle von moralischer Heitigkeit erlautert; so ist dies blosse Anpassung zu seinem Zweck I Petr. I, 16. —

(Der Beschluss folgt.)

Weissenfrels u. Leivilo: Almanach für Prediger, die iefen, forschen und denken. Auf das Jahr 1789 bis 93. Herausgegeben von M. Georg Adam Horrer. 81 (2 Rthlr. 16 gr.)

Hu. H's. Ablicht bey der Herausgabe dieses Almanachs war, Predigern, die oft weder Gelegenheit noch Vermögen haben, nur einige Zeitungen, viel weniger fo viele periodische Schriften, dergleichen jetzt da find, zu lesen, oder die auch oft das, was hier oder da zerfreut steht, und bisweilen partheyisch vorgetragen ift, gerne in einer gedrängten Kurze wiederholt und unleidenschaftlich erzählt beysummen zu haben wünschen, nützlich zu werden, und fie mit den brauchbarften, ihrem Bedürfnis angemessenen Dingen bekannt zu machen. Diefer Ablicht gemäls hätte der Titel heißen muffen: Almanach für Prediger, die nicht viel lesen - und nach dem Gehalte deffen, was darin vorkommt: nicht viel denken und forschen. Denn die, welche geforscht und redacht haben, finden hier keine Nehrung. Vergeblich erwartet man hier Fingerzeige für den Denker zur Berichtigung des theologischen Systems, oder Winke zu einer vorurtheilsfreyen Erklärung der Bibel; nichteinmal die von bewährten Theologen schon angenommenen Verbefferungen des Systems und der Exerefe find benutzt. - So wird es noch getadelt, dass men unter dem Vorwande der Popularität die Geheimnisse des Christenthums von der Dreveinigkeit. Genugthung etc. von der Kanzel weglasse, - Jesus Verklarung auf einem Berge wird als Geschichte betrachtet. - Es wird darüber gespottelt. dass mancher Prediger um die Etzühlung von der Verkündigung Mariä wegzukommen fuche, da er doch dabey Gelegenheit, von der hohen Würde Jesu zu reden habe. - Das Beste in diesem Almanach ist unstreitig die neueste Kirchengeschichte, ob es gleich dabey auch an pragmatischer Darstellung sehlt. - Mit dem Jahrgange 1793 bort Hr. H. auf, diesen Almanach herauszugeben, weil er Vice - Superintendent geworden ift, und feine Amtsgeschäfte fich vermehn haben. - Was mögen aber manche der Herren Geiftlichen der Diöces Weißensee von dem Geschmacke ihres neuen Superintendenten denken; wenn er fie in feinen Sendschreiben an fie fo anredet : "Mit einem Herzen voll der tiefften Verehrung und Anbetung unfers Gottes habe ich die Ehre Ew. Hochwohl- und Wohlehrwürden hierdurch bekaont zu machen, dass Sr. Kurfürftl. Durch! zu Sachsen, unfer gnädigster Herr, da unfer bisher bochverdiente Herr Superintendent, der hochwürdige (hochehrwürdige) und hochgelahrte Herr M. Erdm. Wilh. Ferber ihr (fein) bisher fo ruhmvoll geführtes Amt, wegen Alter (s) und Schwäche weiter zu verwalten. Ach nicht vermögend fühlten (fühlte), die Beweise ihrer Huld gegen mich vermehrt und mich zum Vice-Superintendenten allhier zu ernennen in höchsten Gnaden geruhet haben."-

# KLEINE SCHRIFTEN.

EABADUROSSEHRIFTER. Helmflüdt , b. Fleckeifen : Predigt, on dem von der Universität zu Helmstädt, auf die gluckliche Buckkunft Sr. Darchl. des reglerenden Herzogs von Braunschweig, am 16. Febr. 1794 angeftellten Danbfefte in der Univerfitätskirche gehalten von D. Heinr. Phil. Conr. Henke. 1794. 32 S. 8. -Unter der großen Anzahl von Schriften in gebundner und unebundner Rede, welche die Dankbarkeit den Braunschweigern bey der Rückkunft ihres guten Fürsten eingegeben hat, zeich-uet sich die Henkische Rede durch den Charakter acht religiöser und patriotischer Gesinnungen aus. Sie analysirt erit die frohen Gefühle, welche jedes Herz erfüllten, und zeigt, wie gerecht he find, und dann veredelt fie fie noch mehr durch Verbindung mit religiösen und sittlichen Empfindungen und Vorstellungen. Mit einer Sprache, die gewiss aus dem Herzen geflossen ift, werden die allbekannten trefflichen Eigenschaften des Laudesherrn und die beglickende Verfassung, die er seinem Lande ge-geben und immer mehr zu geben sucht, gepriesen. Im Gesühl dieses Glücks rust der Vf. aus: "Verdienen wollen wir und bedahnen das uns fo rühmliche Vertrauen, in welchem unfer gro-Ber Furft von der Zufriedenheit feines Volks mit der freyen und nücklichen Verfassing, die er ihn gewährt und gesichert als fo sell überaugt ist. Eine schöne Probe diese Vertreuseh ben wir uuter andern darin, dass wir bis jetzt von gar keine solchen Verstuugen wissen, als zu unsern Zeiten in vielen siedern eine argwöhnliche Staatsklugheit trisst, die Preyheit der Unterschang und des Urtleits über Staatsklugheit trisst, die Preyheit der Unterschane unter höhere Aussich und Leitung zu siegen zung einzuschrauken, und zu diesem Zwecke selbst die Leitst der Unterschane unter höhere Aussiche und Leitung zu siegen der Unterschane unter höhere Aussiche und Leitung zu siegen des Zeitsten gegen uns niemals beträgen! Angeher die ser der der der der Proben, auf diese Gestegenstelle die Leitst der Faste ein Aussiche der Tetten gewinder der Proben, auf diese Gestegenstelle der Tages der verdoret, D. Pett. Von vielen schönen Stellen zeichen zu erfacht, Deutstellen zeichen Stellen zeichen Zeiten ein der Stellen zeichen Zeit sterk ablüter, aus:

Verbrudre, Gott, durch Lieb' und Recht Das gauze menschliche Geschlecht. Dann schallt aus Einem Munde dire Herr, unser Gott, dich loben wir!

Freytags, den 21. November 1794.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

ALTONA, b. Hammerich: Ideen zur Philosophie über die Religion und den Geift des reinen Christenthums, etc.

( Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

n der dritten Betrachtung wird fehr vortrefflich von dem Werth und der Nothwendigkeit der Religion gehandelt; allein die Sache leidet keinen Auszug. Eben so wenig die folgenden Betrachtungen des zweyten Buchs. Rec. beschränkt sich also blos auf einzelne Bemerkungen. In der erften Betrachtung wird zuvor die Große der moralischen Revolution durch Jesum geschildert, und zu diesem Ende eine Uebersicht gegeben über den Zu-Rand der bekannten Welt in den Zeiten der Entstehung und des ersten Fortgangs des Christenthums. Hier ift das Bekannte fehr gut genutzt, und in einem fliesfenden Zusammenhang gebracht; doch wird der Vi. fast zu weitläuftig. Darauf folgt eine kurze Geschichte Jesu, feine Bildung, Charakter und Plan. Von S. 432. an der Zweck Jelu. Er war kein anderer, als reine Sittlichkeit alloemein herrschend, ehrwürdig, gross, und dem Men-[hengeschlechte heilig zu machen; dadurch die höchstmöglichste Summe wahrhafter Glückseligheit hervor zu bringen, und Abhere Vollkommenheit zu befordern. Diefs wird dann durch einzelne Aeufserungen und Grundlehren lesu weitläuftiger erörtert. Sehr richtig wird bier Schannes vorzüglich als Führer gewählt, der am unbefangensten aufzeichnete, was zur richtigen Schätzung der Lehre Jesu dienen kann. Das Grundgesetz des Christenthums ift Liebe, d. h. allgemeine Menschenliebe. Alle moralische Handlungen bauet das Christenthum auf die Liebe Gottes. S. 471. Hierüber ift aber zu wenig gefagt, und man vermifst eine genaue Absonderung der nathologischen Liebe von der Neigung zum Gesetz Gottes. Diese Absonderung ift um so nöthiger, da man der Schwärmerey zu fehr das Thor öffnet, wenn man von einer Annaherung zu Gott oder Vereinigung mit Gott fpricht. Daher die innern Beschauungen, das Fasten und audre widernatürliche religiöse Uebungen. - Taufe und Abendmahl find sinnliche Mittel zur Befestigung und Ausbreitung der Anstalt Jesu. Was hierüber gesagt ist, hat Rec. vollen Beysall. Sehr richtig ist bey der Würdigung des Abendmahls die bekannte Stelle I Cor. XI. zum Grunde gelegt, und die Taufe als Einweihungsgebrauch behandelt. - Jesus sorgt für die Ausbreitung seiner Lehre durch die Jünger, die er erzieht, und zu Lehrern bildet. Unter den Jungern versteht der Vf. vorzüglich die Apostel, welche man sonst von den 70 Jun-

A 1 Z. 1704. Vierter Band.

Unter den Apostela selbst gern abzusondern pflegt. wird fehr billig eine Rangordnung ihrer Vorzüge statuirt. wozu Jesus selbst Anleitung gegeben hat, indem er einige (Johannes, Jacobus, Petrus) zu feinen Vertrauten, und einen (Johannes) zu seinem Vertrauteiten machte. - Die zweute Betrachtung hat wieder fehr herrliche Ideen über den Geift des reinen Chriftenthums. Vortrefflich find die Ursachen entwickelt, und die Schwierigkeiten berechnet, die dazu beytrugen, dass man den Geist des reinen Christenthums so wenig auffailen konnte, und ihn oft ganz verkannte. Dahin gehört vor allen Dingen die Unvollständigkeit der Nachrichten von dem Leben, der Lehre und Lehrart des Stifters, Die Biographen lefu wollten keine ausführliche Beschreibung des Lebens, der Lehre und Lehrart ihres verehrten Lehrers liefern, noch eine genaue und vollständige Entwickelung feiner Principien; fondern nur abgeriffene, ihnen wichtig scheinende Perioden seines Lebens. Proben seiner Lehrart, und einige Hauptmaximen seiner Lehre. Daraus folgt denn auch fehr natürlich, dass man den Geist seiner Religion nicht aus einer einzelnen abgeriffenen Maxime auffassen kann; sondern das Ganze überschauen muß. Wenn man also in unsern Tagen den Geift der chriftlichen Religion in dem einzigen Gebot: liebe Gott und deinen Nächften als dich felbft! hat finden wollen; fo ift man zum mindeften nicht kritifch genug verfahren. Jesus stellt dieses Gebot nicht so auf, als wolke er seine ganze Lehre darauf gründen, denn diess thut er bey keinem einzigen Lehrsatze; sondern er will aus großer Klugheit die Uebereinstimmung seiner Lehre mit den Aussprüchen des verehrten Gesetzgebers seinen listigen Feinden vor Augen legen. Hierauf führt die Veranlassung und der Zusammenhang, wobey man auch noch diess beherzigen muss, dass Matthaus nur Bruchftücke von der ganzen Unterredung liefert. Das Eigenthümliche des Christenthums, wodurch es sich vor andern öffentlichen Religionen auszeichnet, besteht darin. dass es die Moralitat zur Hauptsache macht, theils durch die gereinigten Begriffe von Gott und Ewigkeit, noch mehr aber dadurch, dass es diese Begriffe in die genaueste Verbindung mit der Denk - und Handlungsart des Menschen bringt, und sie gleichsam mit seinem ganzen Thun und Lassen verwebt. Der Zweck des Christenthums ift also hüchstmögliche Sittlichkeit S. 538. (Diefs ist nun freylich zu wenig gesagt; allein an einer andern Stelle erklärt der Vf. den Zweck besser und vollständiger. S. 590. Der letzte Zweck ift: den Menschen zu seiner großen Bestimmung für dar übersinnliche ewige Leben (durch Moralitat) zu bilden, zu erziehen, und ihn dem aufgefterten Ziele einer Gott ahnlichen Gute und . Vollkommenheit junter nüher zu bringen). - Das reine Ddd

Christenthum gibt und begunftigt die erhabenften Vorfiellungen vom Werthe des Menschen; von seiner Be-Rimmung, fowohl-der allgemeinen als befondern, und von feiner Würde. Alles dieses wird noch in der zweyten Betrachtung weitläuftig und schon erortert. Vf. musste bey dieser Gelegenheit auf die Versöhnung kommen, und bey dem Missklange der gewöhnlichen Voritellung davon zu dem Einklange seines Ideensystema etwas warm werden. S. 603. "Wenn die Versohnungs-"theorie nicht allegorisch zu verstehen ift; wenn jenes "erhabne Ideal der vollkommenen Menschheit, das da in "feiner ganzen Majestät, wie es um der Tugend willen "felbit das finnliche Leben aufopfert, aufgestellt ift, nicht "als Reiz und Antrieb betrachtet werden kann, uns auf "unfern Werth unfre Bestimmung und Würde als zur "reinen Sittlichkeit bestimmter Wefen recht aufmerkfam "zu machen; mit einem Worte, wenn das Chriftenthum "die Lehre enthielte, Jefus habe für uns etwas gethan, "wobey wir felbit unthatig bleiben könnten; - fo ware es eine Lehre, die wider die Vernunft fprache. Wie "konnte aber eine folche I.ehre wahre Sittlichkeit befor-"dern ?" Die dritte Betrachtung beschäftigt fich endlich damit, die Mittel anzugeben, wie die christliche Religion, die ihrer Anlage nach eine moralische Religion ift, allgemein wohlthätig und beglückend werden kann. Die Lehren von der Erbfünde, Verfohnung, Glauben, Erleuchtung, Rechtfertigung u. f. w. muffen fo erklart werden, dass sie den fittlichen Maximen keinen Eintrag thun. Diess ift möglich, und wird durch Beyfpiele an den Lehren von der Erbfünde und Verfohnung gezeigt. Eine gänzliche Wegwerfung der gangbaren Lehren des Sy-Rems wird getadelt; fie durfen nur verbeffert, und zum Theil richtiger erklärt werden. Manche Aeufserung in dieser letzten Betrachtung ift der Convenienz aufgeopfert, welches nach gewiffen Lagen eines Individuums leicht zu entschuldigen ift. Die Sprache ist durchaus edel, bis auf wenige Ausdrücke, z. B. lächerliche Fraten S. 42., Alfanzeregen S. 481. Die häufigen Wiederholungen derfelben Sache find vielleicht das Tadelnswürdigste an dieser ganzen schonen Schrift-

ERLANGER, b. Palm: Commentar über die chriftliche Kirchengeschichte nach dem Schruektischen Lebbuche, von Joh. Ge. Fr. Papft, der WW. Doct. und derselben ordent. Prof. zu Erlangen. Ersten Theils dritte Abtheilung. 1794-583 — 883 S. 8.

Mit diefer Abheilung wird die erfte Periode der Kirchengoschichte nach dem Schröckhischen Plane zu Ende gebracht. Der Vf hat sich darin, so wie in der zweyten Halste des vorhergehenden Bandchens genauer an leinen Führer gehalten, und er hat auch, wie es Rec. vorkumant, ein wenig forgfaltiger gearbeitet, als zuvor. Inzwitchen läst Hr. P. auch diefsmal noch vieles zu wünschen übrig. Bey vielen Materien, und selbit bey solchen, die es mit einem großen Anfwand von Worten behandelte, vermist man die nöttlige Vollständigkeit—man vergleiche, was über Luciau, die Neupletoniker and sie Mort wosers (S. 630.) gefagt ist—; bald muß man unnütbiger Weise vieles lesen, bald wird man allzu schnell abgefertigt; man Rüst auf Unbestimmheiten,

auf unedle Ausdrücke (S. 631. oben fehram) und unverkländliche Stellen (S. 695. "Macht Mofes – Schaftieren" S. 642. "Dafs die erften Ketzer — werden follten"). Doch — was das fehllumfte bey der Sache ift, fo fieht man gar nicht ein, für wen die gonze Arbeit unternommen feyn folle, für Dilettanten itt zu gelehrt, für Gelehrte zu feicht, für Studierende zu nachhäftig. Mochte doch der Vf. den übrigen Thelten mehr Aufmerkfamkeit und Fleiß schenken, er kann is, wie läng & bekannt ift, und auch aus vorliegender Schrifterhellt, recht gut fehreiben, fobald er nur will.

#### OEKONOMIE.

STETTIN, b. Leich: Physikalifch - ökonomische Baumfehule, von D. und Prof. Meyen. 1. Th. 208 S. 2. Th. 60 S. 1793. 8. mit 2 Kupfern. (16 gr.)

Im erften Kap. ftellt der Vf. eine Erklarung des richtigen Begriffs von Nahrung und Gedeihen der Pllanzen und Baume, zeigt, wie nicht blofs der Dünger die Fruchtbarkeit bewirke, fondern hauptfachlich Thau, Nebel und Regen, und das damit (befonders mit Thau und Nebel am meisten) verbundene Oel und Salz; der Mit aber die Nahrungstheile, welche die Erde mit der Witterung bekommt, anziehe, aufhalte, binde und festbalte. Auch felbst die Bestandtheile des Düngera würden nicht geradesweges von den Wurzeln der Pflanzen eingefogen, fondern in der Erde durch Waffer und Luft auf geloft, und mit den feinen Erdiheilen vermengt woraus eine flussige Materie entstehe, die olig und falzig ift, (der Nahrungsfaft der Gewächse.). Er zeigt hietauf, woher der Thau und Regen die Nahrungstheile bekomme, die ihm ankleben, und macht die Lefer mit der anzichenden Kraft und ihren Gefetzen bekannt, um ihnen deutlich zu machen, wie die Nahrungstheilchen der Pflanzen im Dünger, ob sie schon noch rob find, die ihnen gleichartige im Thau und Regen anziehen. -Die Anfüllung des reichen Magazins des Luftkreifes mit festen Nahrungstheilchen geschebe nicht blos von den Dünften aus der Erde, deu Gewächsen und faulenden Körpern, (wobey die Ausgabe und Einnahme hechstens nur gleich feyn würde) fondern vornemlich aus dem Meer und deffen Ausdiinftungen. - Dass aber diele Nahrungstheilchen in die Baume und Pflanzen kommen, geschehe vornemlich durch die Blatter, als welche auf der untern Seite, die Anmer fehr rippig und rauh ift, fehr stark anziehen, auf der obern aber, die immer gläner itt, nur wenig. Defto mehr aber ift fie zum Ausduniten eingerichtet, damit nicht der Baum mit Waffet überladen werde, und die Verdichtung der Safte auflose.

So gut nun aber die von dem Vf. dargelegte, meis allgemeine botanische Physik feyn mag, (worüber sich noch vieles fagen liefse,) so möchte es doch hier zweck-dienlicher gewesen seyn, wenn gezeigte worden ware, was es mit der Vegetation der Baume insonderheit sitt eine Beschaftenheit habe: onter was für Umfänden die Frucht von der Natur gebildet werde: was für Verschiedenheiten das Holz des Bavms und der Aeste habe udg. um dadurch den denkenden Gartensfreund in den

Stand zu setzen, selbst beurtheilen zu können, wie er seine Baume zu bebandeln, oder was für Anweisungen er destalls solgen solle.

Das II. Kap, redet von der Nutzbarkeit des Obfles. und Besetzung der Wege mit veredelten Obstbaumen. Jene hat Werth genug, und war überflüssig, deshalben den Kartoffeinbau heruntersetzen zu wollen, da diese nunmehrige wahre Brodfrucht ein Segen vom Himmel ist und von unschätzberem Nutzen für Menschen und Vieh. auch gutes und gefundes Brod fich daraus backen läfst. und schon vielfaltig bev den Armen der Hungersnoth gefteuret hat. Das angeführte Beyfpiel von den nur 5 bis 6 Zoll meffenden, von Aeltern zu 6 Fuss hochgezeugten Sohnen. feit Einführung der Kartoffela geboren, ift eine ganz unerwiesene, und nun aller Erfahrung widerfprechende Hypothefe, die noch von dem Anfang des Kartoffelnbaues herstammt, da man das Vorurtheil hatte, diese Frucht seye ungefund und bloss eine Nahrung für die Schweine; gegenwärtig ist fie weltkundig gut und gefund. - Die den Obsthandel nach Petersburg betreffenden Vorschläge find local. Ueberall lasst fich damit ein Handel treiben, und, wo nicht nahe bey Stadten mit frischem Obst. doch mit gebackeuem, mit Zider, mit Effig.

Das III. Kap, enthalt einen Unterricht; wie man eine Baumschule zu Keinstämmen anlegen, die Stamme peuliren und vom Auskeime des Kerns un nach 5 oder 6 Samon den guton Bum einpflanzen foll., Gleich mit dem-Anfang verwirft der Vf. das Pfropfen. Er hat recht, dass das Oculiren viel vorzüglicher ift, als das Pfropfen, da dieses letztere dem jungen Stamm mehr Gewalt anthut und härtere Wunden macht, als jenes. Doch ift das Pfropfeu nicht immer zu entrathen und gänzlich zu verwerfen, zumal es auch mit weniger Verwundung geschehen kann; und bezeuget ja der Vf. selbft 2 Seiten vorher, dass er jederzeit sich freue, wenn er seine au 30 lahre, fehr große und voll von schönen Früchten hangende Borsdorfer und weißen Calvilbaume ansehe, die er gepropfet habe. - Wenn der Vf. bey Gelegenheit des Pfropfens in einer Amnerkung vom Dupliren fegt: Wenn man einen Zweig eines guten Obstbaums in die Erde fenkt, wie einen Ableger von Nelken, oder wie ein Nebengefent, fo gibt das einen wilden Buum:" fo mufs bier nothwendig ein Schreibsehler seyn; denn ein folcher Absenker wird und muss ganz seinem Mutterbaum gleichen. Das aber der Vf. fortführt: "nichts anders als die rohen Erdfaste machen ihn wild: " kann Rec. mit den Kenntniffen des Vf. von der botanischen Phytik durchaus nicht reimen. - Die Wasserreißer werden von ihm ohne Ausnahme verworfen und ins Meffer verurtheilt : allein sie find öfters eine Wohlthat für einen alten oder durch Unfall verstümmelten Hochstamm, und ein Stof ihn zu verjungern; bev Zwergbäumen aber find fie bisweilen bey kluger Behandlung wohl zu nittzen, und muß man man im Wegschneiden derselben behaufam fevn. und überlegt zu Werke gehen. - Bey der Kernfaat zu den jungen Wildtingen lehrt der Vf. S. 117. die Stelle im Garten nicht zu düngen, dagegen S. 120. die Baum-

Schule mit kurzem Kühmift zu dangen. Das Gegentheil behaupten billig alle Gartenlehrer. Das Baumpflagzenland kann mit verwestem kurzen Dünger bereichert werden; hier wird der Baum noch nicht verzärtelt. in der Baumschule, die vor fich kein unfruchtbarer Boden feyn darf, folle er schlechterdings ohne Mist auferzogen werden, damit er auch in magern Boden taugt, und alsdenn nicht verschmachte, wenn seine weitgewöhnte Saftröhren nicht mehr so reichlich angefüllt werden können. Außerdem zieht der Miftdunger den Bäumen, zumal den Kirschbäumen auch in geringer Maass den Brand zu, in ftarkerer auch den Birnen und Aepfeln. Vieler anderer Nachtheile mehr hier nicht zu gedenken. Zwar räth der Vf. die Baumschule noch selbiges Jahr mit Erbfen oder Wicken zu bepflanzen, fodann nach S. 124. ohne Düngung umzugraben. Allein man kann nicht genug wider die Mistdungung in der Baumschule eifern, als wodurch gar vieler Schaden und Vervortheilung häufig angerichtet wird. ladessen lässt der Vf. S. 138. wieder kurzen Kühmist, oder der nicht gar lang in Strob ift, in die breitern Reihen der Baume legen, und nach S. 165, in der Mitte May in die engen Reihen. -Eine abhängige Baumschule will der Vf. ganz horizontal und in Terraffen gelegt haben, damit der ftarke Regen die Erde nicht in die Tiefe schwamme. Hierin ift durchaus nicht bevzustimmen. Anstatt die großen Kosten anzuwenden, fo viele Terraffen zu errichten, fo ift es eine wahre Wohlthat und Vorzug für eine Baumschule, wenn fie einen Abhang gegen Mittag, oder gegen Morgen und Mittag haben kann. Die Sonne wirkt bekanntlich viel bester auf die Bäume und ihren Wachsthum bey einem Abhang; und vom Abschwemmen der Erde ift wenig oder nichts zu befürchten, da es hier bey fo vielen jungen Baumen, die fich gleich Pfahlen der Erde entgegenstämmen, ein ganz anderes Verhältniss bat, als bey einem bergichten Acker, der mit Früchten befaet wird. Nur ift dabey zu beobachten, dass die Reihen der jungen Baume nicht nach der Länge des Abhangs. fondern in die Queere gerichtet werden. - Beym Verfetzen der jungen Baumstämmchen verbietet der Vf. folchen den Gipfel zu verstutzen. Aber die Erfahrung beftätigt, dass die Baumchen staudiger oder stärker von Schaft werden, wenn man fie verstutzet, (da fie ja doch das obere verlieren, wenn fie veredelt werden,) und die Natur der Vegetation lehrt, dass der Baum freudiger anwarzelo kann, wenn er seine Säste, die er zu seiner neuen Bewurzlung braucht, nicht obenhin schicken darf. Was aber damit gefagt werden foll, dass der Theil des Baums ausarte, wenn er ein neues Schofs treiben mufs, ift nicht zu begreiffen. - Die Setzart in den Linien ift zu enge, zumal wenn Kirschen etc. dabey find; und dass die Kronen der hochstämmigen Baume in einander wachfen dürsen, ift ihnen hochst schadlich und verderblich. Durch die Bewegung des Windes reiben sie einander Blätter, Augen und Rinde ab. . Mit dem Pflanzeuflock die junge Baumchen fetzen, ift ganz zweckwidrig: wie follen die Wurzeln auseinander gelegt werden? etc. Die Besteckung jeden Baumchens mit einem Pfahl: das Ritterspernsaen zwischen Ddd 2

den Linien wider die Blattraupen; das anbefohlene oftere Begiessen der 4000 Stämmchen, - mit Wasser, welches etliche Stunden in offenen Gefassen an der Sonne gestanden, und zwar, nachdem zuvor um ein jedes Stimmchen ein kleiner Keffel oder Kreis gemacht worden , dass das Waffer nicht den Schaft berühre und nass mache, nachher aber den Keffel wieder mit trockner Erde mit den Handen bedecke etc. - mochte wohl manchen von der Baumzucht abschrecken. koftspielig mit Taglohnern? Kinder aber gehören nicht in die Baumschule. Was für Arbeit und Vorficht kann man von diesen erwarten? - Dahin gehört auch das Aushacken des Unkrauts alle 14 Tage, das Begießen der Baumchen mit der Gartenspritze, wenn Honigthau daran klebt, oder das Abschneiden der Blatter mit der Scheere etc. Bey einer folchen Behandlungsart würde eine Baumschule von 4000 Stück täglich 2 Gärtner und 6 Taglohner erfodern, und ein nach 5 bis 6 Jahren darin erzogener Baum theurer zu flehen kommen, als wenn er mit Extrapost aus Holland geholt würde. -- Bey dem Oculiren fagt der Vf. wenn etwas Holz am Geift (Keim des abgeloften Oculierauges) geblieben, so werfe man es weg. Rec. oculiert und lasst taufende von Augen einferzen, alle mit etwas und oft viel Holz, und diefe cedeihen ficherer, als jene ohne Holz. - Ein Abschieber von Federkiel ift nicht zuverläßig; er flösst wegen seiner Stumpfheit oft den Keim los, und bringt ihn aufser der genauen Verbindung, ungeachtet man folches nicht gewahr wird. - Dem Copulieren ift der Vf. nicht hold; bleiht aber immer eine der trefflichsten und felebteften Veredlungsarten, und scheint der Vf. noch gar keine Proben damit angestellt zu haben. - S. 191. sagt er: .man ziehe keine andere Pflaumen und Kirschbaume an, als die aus den Wurzeln von Stämmen guter Art ausgefproffen find: die aus Kernen gezogene taugen nichts." Gerade das Gegentheil! Die aus Kernen erzogene find die besten, und bekommen die schönsten und gesundeften Wurzeln, und haben noch mehrere Vortheile. Allein fie muffen alle veredelt werden, fo wie auch die Wurzelschösslinge. Ueberhaupt fagt der Vf. vom Steinobst wenig oder nichts, und scheint er weder diesen ebenfalls nützlichen und einträglichen Zweig der Obstbaumzucht, noch die edeln Pflaumen und Kirschensorten zu kennen. - Beym Versetzen der hochstämmig erzogenen Bäume lässt er die Wurzeln ohne Unterschied ab-Ein schädlicher alter Schlendrian, der den Baum auf mehrere Jahre fehr zurücksetzt! - Anstatt den jungen ausgesetzten Baum bey trockener Zeit im

Sommer zu begießen, (das ihm wenig frommet, und er deito leichter im Winter erfrieret.) schlemme man ihn bey dem Setzen ein, so wird er den trockensten Sommer aushalten.

Der Zweyte Theil enthält eine Anweisung zur uiden Baumtzucht für das kleine Nutzholz in der Landwirtfchaft. Zutorderit wird die Anpslauzung und gehorige
Abholzung der Weiden gezeigt: dann tolgt die Anweifung der Planzfchule von Tangerfata, Kiehholz, Kotbüchen. Birke, Lohue, (Spitzahorn,) Flattereipe, (Ziterpappel.)

London, b. Rivingtons, Robinfons, Goldfmith, Taylors, Faulder, Scatcherd, Whitnker u. Jefferey: The Complete Angler or Contemplative Man's Recrestion; Being a Difcourfe on Revery; Fift Ponds, Fifth and Fifthing: It use Parts; the first written by Mr. Ifaac Wallon, the fecoud by Charles Cotton Effa. with the Lives of the Authors, and Note Historical, Critical and Explanatory. Ry Sir John Haukins Kat. The Ifith Edition with Addies, 3792. LXXXII S. Vorr. et. 115. S. P. I. 10. Kle gifter und aufser dem Bilda. d. Verf. des 2. Theis Edif Kupferpl. und eingedr. kleinere Kupfer und einge Holzschnitte.

Diefs ift, wie auch der Titel befagt, die ste Auflage eines schon 1653 zuerst berausgekommenen, und zuletzt von dem auf dem Titel genaunten Herausgeber im J. 1784 wieder aufgelegten Buches, welches alle poktischen Anweisungen zum Angeln nach den in England gewöhnlichen Fischarten, mit manniefaltigen nicht zur Sache gehörigen Dingen im Text und in den Noten verbramt, enthält; und beyläufig, nach der Versicherung englischer Virtuosen und Dilettanten in dieser Kunst, dis beste in seiner Art seyn soll. Der Herausgeber diefer fünften Auflage ift ein Sohn des auf dem Titel genantten Herausgebers der vierten Auflage, welcher in der Vorrede offenherzig gesteht, dass er ohne eigene beträchtliche Kenntniffe diefer Kunft, bey diefer neuen Auflage die von feinem Vater einem Exemplar der vieten Auflage beygeschriebenen Anmerkungen benutzt, und sie verarbeitet habe. Da die Originalkupfernach den vielen Auflagen beträchtlich abgenutzt waren, fo find zum Theil neue gestochen, einige aber ohne weiters Zweck dem Buch blofs zur Verzierung dienende, find ganz weggeblieben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Pödacootk. Dessaw: De serviis ex scholit et educatione juperatuits publica unper o magistrata Parissessi professioni mennulla disserii, paedagogicae domus, quam privatam habet, aisuusm mentionem faciens C. F. Feder. 1794. 16 S. gr. g. — Das Decret des Gemeine Raths in Paris gegen den Gebrauch körpelicher Zuchtigungen auf Schulen und Erziekungsanslatten gab Veranlassung zu einer kurzen Enswicklung der Gründe, weiche den Parifer Rath zu jenem Schliffe bewogen haben mögen, und traggierit zu einer Auseinanderferzung der Nachtheile, welche weiter einer folchen zuchtmeilterlichen Behandlung für Geft und Charakter der Jagend zu enthyringen piegen. Daß der Vf. grad Ausnahmen, bey durchaus werdorbnen Kindern, zusußen Cheint, hat zus dech ein wenig befreude zu.

Sonnabends, den 22. November 1794.

### LITERARGESCHICHTE.

GOTHA, b. Perthes: Nekrolog auf das Johr 1792 gefammelt von Friedrich Schlichtegroll. Dritter Jahrgang. Zweyter Band. 1794, 362 S. 8. (1 Rthlr.)

en Anfang dieses Bandes macht die Lebensbeschreibung des Kaifers Leopolds II: nur ein kurzer. glaubwürdiger Abrifs seines thätigen Lebens, oder vielmehr nur ein Verfuch folch eines Abriffes. Seine glanzendste Periode war freylich die, wahrend welcher er Grossherzog von Toscana war, die ein Vierteljahrhundert hindurch gedauert hatte, und deren Schluss er dadurch kronte, dass er von der Verwaltung seines zeitberigen Fürstenamts genaue Rechenschaft ablegte. Die Lage, worin er die Kaiferwürde übernahm, war zu misslich, um hier fogleich Beweise seiner väterlichen Gute und Weisheit geben zu konnen, und mitten unter den schönsten Hoffnungen Deutschlands auf den wohlthatigen Einstufs feiner neueu Regierung überraschte ihn der Tod. Was man jetzt erwartet hatte, allgemeine Liebe zu Leavold in feinen Staaten, und eben fo aligemeines Bedauern feines frühen Verluftes, fand fich zum Erstaunen des Beobachters nicht; ja, man will behaupten, dass in seinen eignen Landen sein Tod nicht so fehr betrauert wurde, als auswärts. Der Nachwelt bleibt es vorbehalten, über die Denkungsart dieses Regenten, und über die Triebsedern seiner Handlungen völlig zu entscheiden. Hier wird indess Hoffnung gemacht, nabere Aufschlüffe über diesen Gegenstand von einem Weisen unter ländlichem Dache zu erhalten, den L. aufgefunden, und mit dem er Rath gepflogen hatte, wie die Bildung des Volks am besten und sichersten anzugreifen fey. Am Schluffe diefes biographischen Entwurfs fieht noch ein glückliches Chronodistichon von Hn. Gotter, das auch hier eine Stelle verdient:

O! — LeopoLD-AVrel, gcLlebter Staaten GLVeCk, Er, Desen hoher Geltt EVropen RVhe schenkte, Regentenherzen fanft nach relsen PLanen Lenkte, ZVr Gotthelt kehret er — an Weshelt Grefs — zVrVeCk.

II. Franz Anton Kuittel, Herzogl, Braunfchw. Wolfenbüttel, ein Mann von mannichfaltigen gelehrten Kenntniffen, und vorzüglich bekannt durch feine Ausgabe der Fragmente des Ulphilas, auf die er großen, wenn gleich nicht durchaus zweckmäßigen Fleiß verwandte. Denn man weiß, daß er bey dieser Gelegenheit eine Menge von Dingen, die wenig, oder doch nur eutfernt, zur Sache gehörten, zusmmentrug; und sonderbar hleibt A. L. 2. 1704. Vietter Band.

es immer, dass er zur Entzieserung dieser Handschrift mathematische und algebraische Formeln anwandte, die feine Lieblingsbeschättigung waren. Mit seiner Textometria und Mathefis Diplomatica moclite es doch wohl am Ende nur mühlame Grille feyn; ob wir gleich lieber glauben wollen, er habe, wie unser Biograph meynt, den Spruch des Dichters : Nil mortalibus arduum, durch diese Arbeit bestatigt, als den Herazischen Spruch: Turpe eft, difficiles habere nugas. Uebrigens scheint diese Biographie nicht gauz fine ira et odio geschrieben. oder vielmehr zusammengetragen zu seyn; und wenn gleich Einiges, was von Kn. Anhänglichkeit an das Syftem und einmal angenommene Meynung gefagt wird. Grund haben mag, fo ift doch die Vermuthung wohl gewifs zu hart, und wirklich beleidigend, dass er mit Vergnügen Mitglied einer ftrengen Examinatious Commission würde geworden seyn. Die Parodie seiner lateinischen Verse auf das Religionsedict ist auch zu hohnisch und bitter, um hier als Anhang feines Denkmals am rechten Orte zu ftehen. - Ill. Joh. Chrift. Hoffmann, wirkl. geh. Rath, Confistorialrath und Protoscholarch zu Koburg, von dem schon ein Auffatz im Fränkischen Journal viel Rühmliches meldet, das aber an Schmeichelev zu granzen scheint. Unter andern wird dort gefagt, er habe feine Fassung und Gelassenheit, um seiner Vernunft die Zügel über feine Leidenschaft zu fichern, durch ein finnliches Mittel zu befordern gewufst, nämlich durch eine hörnerne Schnupftobacksdofe, auf deren aufserer Deckelseite die Worte Pater Lorenzo, und inwendig der Name l'orick eingeschnitten gewesen; und daraus wird hier die wirkliche Existenz eines folchen Dosenordens vermuthet, die doch wohl nur eine gutmuthige Idee des Dichters Jacobi war, von dem fich indess doch ein hier mitgetheiltes Patent unter den Hofmannischen Papieren befand, und worüber der Herausg. bisher weitere Aufklarung zu erhalten, umfonst versucht hat. -IV. Peter Dietrich Volkmann, Rathsherr in Hamburg, ein verdienstvoller Mann, dessen Biographie hier von einem fehr würdigen Amtsnachfolger, Hn. Senster Gauther, entworfen ift. Seine mannichfaltigen Verdienste, die man S. gr. aufgezahlt findet, find in der That bewundernswürdig und musterhaft. Auch lag in den meisten feiner zahlreichen Verbefferungsvorschläge um fo mehr reiner Gewinn für öffentliches und Privatwohl, je mehr fie fast fammtlich Resultate eigener Erfahrungen waren. Höchste Sanftmuth und Herzensgüte, gewissenhafte Rede lichkeit, das zartefte Gefühl für Recht und Pflicht gegen Jedermann, äußerste Bescheidenheit, achte Aufklarung, die seinem Zeitalter voreilte, und gern mit demselben fortrückte, reiner Patriotismus und unerschöpflicher Arbeitsfleifs, waren die schönen Grundzüge seines edeln Eee

Chatakters! - V. Sohann Christoph Doderlein, Geb. Kirchenrath und Professor der Theologie zu Jena, der mit Recht allgemein unter die ersten und verdienstvollen Männer teines Faches gezählt wurde, und mit Griesbach und Eichhorn eine Verbindung gelehrter Theologen in Jena bildete, die in ihrer Art einzig, und durch ganz Deutschland nicht nur, fondern felbit im Auslande, berühmt war. Seine Geifteskrüfte waren gewiss nicht von der gewohnlichen Art, aber doch mehr durch feine aufserordentliche Auftrengung und Thatigkeit ausgebilder, als durch fich felbit fchen hervorstechend. Die hier von ihm gelieferte Lebensbeschreibung und Charakterisirung ist mit vorzüglicher Sorgfalt ausgearbeitet, und vorher die Prüfung mebrerer competenter Richter durchgegengen. - VI. Bernh. Eried. Rud. Lauhn auf Mannfiedt, Dr. d. R. und kurfachf. Hofrath, zu Tennfiedt. Römisches Privatrecht und Leharecht waren seine Lieblingsfacher, in denen er auch manches schrieb, oder vielmehr nur fammelte; am merkwürdieften ift noch feine Auffindung eines Zufatzes zum Sachfenfpiegel. Als Gelehrter und Geschäftsmann war er bis in fein spätestes Alter fleifsig und thaifg. Eine eigne Idee bey ihm war es, dafs er aus feinen Bedienten gelehrte Juriften bilden wollte, welches ihm auch bey zwey derfelben gelang. Seine gelehrte Eitelkeit und Eigenliebe ging ührigens bis zum Lacherlichen. - VII. Johann Konrad Pfenninger, Prediger zu Zürich; eine umftandliche Biographie, zum Theil aus den drey Heften des Etwas über Pfenningern von Lavater gezogen. Ausschliefsend lebte er für Christenthum und Freundschaft, und in den vielen Verhältnissen seines Lebens war er noch ungleich schätz-· barer, als er als Schriftsteller war. Der ihm eigne Witz nimmt fich in feinen Schriften gar nicht vortheilhaft aus, denen es ohnehin allzu fehr an Bestimmtheit und Genauigkeit mangelt. Vertheidiger der Lavaterischen Meynungen über Glaubens - und Gebetskraft blieb er bis an fein Ende. Auch als Prediger scheint er keinen ausdanernden und ausgezeichneten Beyfall gehabt zu haben. Was ihm befonders mangelte, war ofterer Umgang mit Andersdenkenden. Uebrigens war er gewiss ein vorzüglich jugendhafter und frommer Mann.

Auf diese großern Lebensbeschreibungen folgen kurze biographische Nachrichten, von dem Prediger Kaumeyr in Worms, von dem im Nachtrage umfläudlicher die Rede feyn wird ; von dem Rathsherrn und Kammerer Doring in Danzig, der bis in fein giftes Jahr der Stadt die wichtigften Dienste, in den bedenklichften Zeitläuften, leiftete; von dem gleichfalls verdienstvollen Gerichtsverwandten Broen zu Danzig, einem der thatigiten und warmiten Patrioten und Menschenfreunde; von dem Hofr, und Prof. Rudolph zu Erlangen, einem Manne von gründlichen juriftischen und historifchen, auch philosophischen und theologischen Kenntnisfen; von Garvens Mutter, einer aufserft würdigen Frau, der ihr dankbarer, vortrefflicher Sohn noch selbst in dem Nachtrage dieses Nekrologs ein Denkmal zu setzen Hoffaung gegeben hat; von dem Prediger und Prof. Hummel in Ulm, dem Abt Valerius im Kloster Banz, dem ehemals durch Schauspiele und andre afthetische Arbeiten bekannt gewordnen Jac. Mich. Reinh. Lenz, deffen

Charakter und Lebensumftände viel Eignes und Merkwürdiges hatten, und der fehr arm in Moskau flath: von dem Chorherrn und Friedberger Stadtpfarrer Cafar, dem Herausgeber der Annales Ducatus Sturiae, einer Beschreibung von Stevermark, und mehrerer Werke, der noch vieles, unter andern ein unvollendetes großes Werk, über die Kirche von Uetrecht, handschriftlich binterliefs, deffen Talente einer beffern Ausbildung wirdig, und deffen grofser Fleifs einer glücklichern Anwendung fabig gewesen ware; von dem Kopenhagener Prof. Sneedorf, der in England an den Folgen eines Falles aus dem Wagen in der Blüthe feiner Jahre und im erften Aufblühen feines Ruhms ftarb ; von dem berühmten und merkwürdigen Grafen v. Lamberg, dem Hofmedicus Bruns zu Hannover, dem Herzoge Ferdinand von Braunschweig, dem Dr. und Prof. Coing zu Marburg, dem Prof. G. C. Schwarz zu Altorf, deffen grofse und feltne Bücherfammlung der dortigen Univerlität anheimgefallen ift; von dem berühmten Bifchof der Herrenhuter Brudergemeine, Spangenberg, der merkwürdig genug war, eine großere Biographie zu verdienen, wozu auch der Herausg. Hoffnung macht; von dem Landdroften v. Wefiphalen, ehemaligen geheimen Secretar und Begleiter des Herzogs Ferdinand von Braunschweig in allen seinen Feldzügen; von dem verdienstvollen Geschäftsmann, dem Freyherrn von Horix, einem vorzüglichen Schriftsteller im deutschen Staats- und Kirchenrecht; von dem Rath und Prof. Hoffer in Altorf. dem bekannten Controversprediger P. Aloufius Merz in Augsburg : dem unruhigen und fonderbaren Weckelin. der in Anspach ftarb; dem Dr. und Prof. Warler in Marburg, durch mancherley Schriften aus der morgenländischen Literatur bekannt; von dem Kapellmeifter Wolf zu Weimar, einem allgemein geschätzten Componiften; und von dem Prof. Leufchmer in Breslau, einem Reissigen Philologen und Literator.

Endlich find noch in dem Nachtrage diefes Bandes einige rückständige Biographien, Berichtigungen und Zusatze enthalien. Zu den erstern gehort die intereffante Lebensgeschichte des geheimen Raths Darjes zu Frankfurt an der Oder, der ein balbes Jahrhundert bindurch ein fehr verdienter und immer gleich thatiger Lebrer in mehrern, befonders philosophischen Wissenschaften war, und von dem noch immer feine aufserordentlich zahlreichen Schüler mit der größten Hockachtung. und mit einer Art von Bogeitterung sprechen. - Hierauf die Lebensumstände des geheimen Finanzraths Scheuchter in Dresden, eines rechtschaffenen und verdienten, aber in der letzten Zeit unglücklich schwermithigen Mannes. der fein Leben aus Ueberdrufs felbft endigte. Er machte sich vornemlich um die Verbellerung des Mannsfeldischen Berg - und Hüttenwesens, und um den Bergbau zu Freyberg durch Anlegung von Kanälen, verdient. Lesenswerth find die S. 318. über seinen Gemüthscharakter gemachten Bemerkungen, die von einigen feiner edeliften Freunde herrühren, und dem feinern Menfchenbeobachter Anlass zum fruchtberen Nachdenken geben können. Gern lieft men hier auch ausführlichere Nachrichten von dem fel. Prof. Murray in Göttingen, der als Arzt, Botaniker, akademifchen le Lehver, und Schriftsteller ausgezeichnete Verdienste bestafs, und viel edle Eigenschaften des Herzens mit den Erdinigkeiten und Kennutissen siehets vereinte. — Von dem Leben des Prediger Moert in Nürnberg ist von dem sel. Duderlein eine Beschreibung hinterlassen, und in dem Neuen theologischen Journal von Hanlein und Ammon mitgetheit; hier wird also nur eine kurze Darsellung davon gegeben, mit Benutzung einiger handschnistlichen Zustatze zu jenem Döderleinsthen Aussaze. — Die Berichtigungen und Zustaze betressen die mer zweyten Bande des vorigen Jahrganges geliefette Biographie des Freyberrn von Gemmingen, aus dem ihm von seinem vieljährigen Freunde, dem Regierungsrath Inber, gesetztem Denkmale.

### KINDERSCHRIFTEN.

- Lingen u. Münner, b. Jülicher u. Afchendorf: Katechismus für Wiegenkinder, oder Einleitung zum Katechismus für die erthe Klasse der Kinder, von der Wiege bis zur Schule, von Anton Bolzmann, Kandidat der Theologie. Zweyte verbesterte und vermehrte Auslage. 11 Bogen. (11 gr.)
- 2) HALLE, b. Dreyfsig u. Liebe: A BC Buchlein derer (der) fünf Hauptsprachen, deutsch, lateinisch, franzößich, italienisch und griechisch, mit Figuren derer (der) Kunste und Handwerker geziert. (gebunden 12 gr.)
- 3) Haite, b. Dreysig: Neuestes ABCBuch, nebst 24 Kupfertafeln. Ein Weynachtsgeschenk für gute und fromme Kinder, ohne Unterschied der Religion. (geb. 6 gr.)
- Quedlinburg, b. Ernft: News ABC Buch für Kinder, welche auf eine fehr leichte und angenehme Art buchstabiren und lefen lernen wollen. 1793-6 B: (4 gr.)
- Leipzie, b. Crufius: Neues ABC Buch. Ein Gefchenk für gute Kinder, die gern bald lesen wollen. 1794. 2 B. (2 gr.)
- 6) Hamburg, zu bekommen an allen öffentlichen Orten: Schön Spielzeug zum Neuen Jahre, oder angenehme Vortalle in der Familie des Herra Guthaus. 14 B. (2 gr.)
- PRAG, b. Albrecht: Kurzes Lehr- und Schreibebuch für Landkinder, von einem Schullehrer. 1792.
   B. (4 gr.)
- g) Berlin, b. Schöne: Lefebuch für Kinder, von K. P. Moritz, eis ein Pendant zu deften ABC Buch (e), welches zugleich eine natürliche Anleitung zum Benken für Kinder enthält. 1792. 4 B. (6 gr.)
- 9) Zilli u. Leipzig, b. Jenko: Kurze Padagogik, oder die ersten Grundstaze, den Kindern-die Frkenutniss der Buchstaben, das Buchstabiren, Lesen, Schreiben, Schön- und Rechtschreiben; wie auch

- das Rechnen auf eine leichte Art beyzubringen. 1792. 61 B. (6 gr.)
- 10) Nünnbeno, b. Grattensuer: Der Kinderfreund; ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen, von Friedrich Eberhard von Rochow. Erbberr auf Reken. Für einen Theil Oberdeutschlands, besonders für Franken bearbeitet von Joh. Ferd. Schlez. Zwey Theile. Zweyte mit Schulgebeten und Holzschnitten vermehrte Auslage. 1791. 13 B. 8. (5 gr.)
- Berlin, b. Mylius: Lefebuch für Bürgerschulen, von C. Ph. Funke. Zweyter Theil, mit 3 Landkarten. 1794. 1 Alph. (15 gr.)

Nr. 1) meldet eine größere Schrift en, und diese Probe zeigt, wie nan zarten Kindern hochdeutsche Wörter beybringen foll, nur eins auf eine Lection, dass sie serstebne und iesen lernen. Das Lernen einzelnes Buchfabren, und das Buchfabren, foll erst vorgenommen werden, wenn die kleinen schon ganze Wörter lesen gelegart haben.

Nir. 2) ift bunt genug. Erst die Alphabete der füns Sprachen, dann zu jedem Buchtinben drey Bilder. z. B. ein alter bärtiger Mann, mit dreyeckigtem Strahlen-kranze, blauen Mantel, rothen Ueberschlage; bis fat an die Bruit in einer Wolke, und den beygestezten Beneurungen Gott, Dien, Deus, Dio, sec. Nun wissen doch die Kinder, wie Gott aussieht.

Nr. 3) ist nicht sowohl ein neues Werkchen, als eine zweyte, etwas verbesserte Auslage einer Arbeit; die bereits im vorigen Jahrgange der A. L. Z. angezeigt worden ith. Das: ohne Unterschied der Religion, heifst bloß, daß es der Verleger un allerley Religionsverwandten zu verkausen erbotig ist.

Nr. 4) Um keicht lefen zu lernen, kommt es auf die gute Methode des Lehrers, und die Fahigkeit des Kindes an, wo diefs beides ficht findet, kommt man mit jedem A B C Buche leicht zum Zwecke. Auch diefes Büchelchen leiftet, was man verlangen kann, etwas fich Auszeichnendes aber hat es nicht.

Nr. 5) foll ein brauchbarer Anhang zu schon vorhandnen guten Lehrbüchern seyn, welchen Freund und Feind des Buchläbirens benutzen könne. Von den einfachten Silben und Wörtern geht der Vs. zu zusammengesetztern fort, und macht in den letzten Lectionen die Verschiedenheit und Anwendung der Casuum, und die Rection der Präpositionen gut bemerkbar. Er lasst bber dem Lehrer auch etwas zu deaken, meine Methode, sage er, ill einigerwassen bemerkbar, ganz kann ich mich sietzt nicht Juhrüber erklaren.

Nr. 6) ift ein unbedeutendes Ding. Guthaus befehenkt Frau und Kinder zum neuen Jahre, und die erwachfeus Tochter zuletzt mit einem fehonen Kaften, un men, wie fie ihn öffnet, ihr Geliehter herus ftelgt. Der Schloß ist: ich winsighe allen Leuten recht fehönes-Spielwerk zum neuen Jahre, befonders jungen Leuten das Hochseitigiel.

N. 7) Der Vf. sabe mit Vergnügen den guten Eindruck, den zweckmälsig gewählte Musterschristen bey Eee 2 der Schreibeclaffe machten, er bedauerte aber, dass die kernhafteften Satze, nach verlassnem Unterrichte, wieder aus dem Gedachtniffe kamen. Um nun den Lehrern gute Materialien an die Hand zu geben, und dem Gedachtnisse der Lernenden zu Hülfe zu kommen . liefs er

dieses Büchelchen drucken.

Nr. 8) Dieses Lesebuch. fagt der Vorbericht. enthalt einen theoretischen Theil, der auf den Unterschied zwischen Wahrheit und Täuschung, und zwischen Wahrheit und Dichtung ausmerksam machen foll, und einen praktischen Theil, der zeigen foll, dass Ordnung und Thätigkeit der einzige Weg zur Glückseligkeit sey. Beide Theile aber find mit einander verwebt, und dem Lehrer bleibt Erklärung und individuelle Anwendung überlaffen. S. 33-39. erzählt die Geschichte des unordentlichen Fritz, den ein neuer Lehrer dadurch zum ordentlichsten Menschen macht, dass er ihn bey jeder Gelegenheit gewöhnt, zusammen zu legen, und zusummen zu ftellen , was zusammen gehort, und von einander abzusondern , was nicht zusammen gehort.

Nr. 9) Der ganze Vortrag ift an den Lehrer gerichtet, dem, von den erften Anfangsgrunden an, jedes Wort vorgefagt wird, das er in feinem Unterrichte brauchen foll. Für einen, der, wie es oft der Fall ift, ganz ohne Kenntniffe und Uebung in einen Schuldienst kommt, mochte das Werkehen recht brauchbar feyn, nur mus er manche Wörter zu vermeiden wissen, die außer der Gegend des Vf. nicht fehr üblich find, z. B. gleich anfangs: Da der Tupfer (.) das Einfachste ift. fo fange man mit diesem an. Liebe Kinder, ich werde euch einen Tupfen zeigen. Was werde ich jetzt zeigen? ei-

nen Tupfen u. f. w. Nr. 10) Herr von Rochow wollte durch dieses Werk, wie er fagt, die große Lücke zwischen Fibel und Bibel im Unterrichte ausfüllen, und es ift bekannt, wie ausgebreiteten Beyfall er gefunden hat. Hr. Schlez lieferte 1789 eine für Oberdeutschland umgearbeitete Ausgabe, und schon im Jahre darauf musste er eine neue Auflage beforgen. Er hat nichts geändert, den zweyerley Les-

arten machen in Landschulen Verwirrung, nur einige Holzschnitte hat er eingeschaltet, z. B. S. 97. die Mondesveränderungen zu erklären.

Nr. 11) Hr. lufp. Funke, fonft durch feine Natur. geschichte bekannt, wird zwar auf dem Titel allein, und in der Vorrede als Hauptverfaffer genannt, in diefer Vorrede aber, die Hr. C. G. Neuendorf, zu Deffau, geschrieben hat, erklärt dieser, dass er mit jenem gemeinschastlich den Plan des Werks entworfen, und, was jener ausgearbeitet hatte, mit ihm auf das genaueste geprüft habe. Der Zweck des Lesebuchs ift, der lugent von 7-15 Jahren, aus den untern und mittlern burgerlichen Ständen, neben der Aufweckung und guten Richtung ihrer Denkkraft, hinlangliche Vorkenntniffe. fowohl in Ansehung moralischer, als physicalischer und bürgerlicher Gegenstände mitzutheilen. Der erfte Theil erschien schon vor 6 Jahren, und war der Jugend von 7 - 11 Jahren bestimmt, der gegenwärtige zweyte That ift nun für die reifer werdende Jugend von 12-15 Jahren, und enthält Naturgeschichte, Naturlehre, Geschichte und Erdbeschreibung in Verbindung, Unterricht von dem Menschen, und fechstens von der menschlichen Gefellschaft. An manchen Orten ift frevlich der Unterricht etwas mager ausgefallen, z. B. S. 16. "zu den furcht-"barften Raubthieren gehören die aus dem Katzenge-"schlechte, nemlich der Lowe, berühmt wegen seiner "Stärke, feines Muths, und feines majestätischen Anse-"hens, der Tiger, der Panther, und der Leopard" welches für ein Lehrbuch allenfalls hinreichen mochte, wo man auf den Docenten rechnet, für ein Lesebuch aber fast nicht viel mehr, als gar nichts, ift. Geschichte und Erdbeschreibung von Frankreich füllen noch nicht zwey Seiten, und die großen Begebenheiten feit 1789. nebft der neuen Abtheilung des Landes, find gar nicht erwähnt. Am 24. Apr. 1794, von welchem Tage die Vorrede datirt ift, konnte man nicht füglich noch fchreiben: "Auch die Stadte Lyon, Marfeille, Toulon, Bour-"deaux, Orleans, und mehrere andre, find volkreich .und blühend." Uebrigens ift das Buch gut geschrieben.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Parsik. Verona: Rifpofts alle Offervazione del Padre Ermenegildo Pini fulla nuova Teoria e Nomenclatura Chimica come immighile in Mineralogia. 1793, 36 S. 8. (6 gr.) — Unter der Dedication, die an eine Grafin Bevilacqua gerichtet ist, nennt sich der Abb. Gilnspepe Tommesselli als Vf. Die gange Schrift ist von keinem Belang. Die meisten Einwürfe des Pater Pini gegen die neue Chemie find fehr unbedeutend, fo dass ihre Widerlegung nicht schwer werden konnte, Die menigen aber, die allerdings Gewicht haben, find fehr unzulänglich beantwortet. P. nimmt mit mehrern Phyfikern das Waffer gut Basis der dephlogittisirten und inslammabeln Luft an, und leitet die Gewichtszunahme der Metalle bey der Verkalchung von dem Beytritt des Wassers her. Inzwischen so wie seine Hypothefen hier vorgetragen werden, haben fie fehr fehwache Stutten-

Druckfehler. A. L. Z. 1794. No. 321. S. 11. Z. 20 und 31; Verrichtungen, lies: Vorrichtungen. Ebend. S. 14. Z. 56. \$", 80. lies: 8", 60.

Montags, den 24. November 1794.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, b. Voss: Friedens-Präliminarien. Herausgegeben von dem Verfasser des heimlichen Gerichts. Erstes bis Zwanzigstes Stück. 1703. 1794.

Der Titel diefer, den franzöfischen Angelegenheiten ausschließend gewidmeten, Zeitschrift, usd verschieden Aeasserungen im Vorbericht und in einzelnen Anmerkungen des Herausgebers kündigen bestimmte und deutlich an, das sie neben den Zwecken, welche sie mit jedem guteu Journal gemein hat, noch einem ganz bestimmten Hauptzweck, nemlich "die Gemüther dem Frieden und der Eintracht zuzuwenden," nachstreben sollte. Ehe wir uns daher um den eigenthümlichen Werth oder Unwerth der einzelnen Stücke bekümmern, wollen wir erwägen, in wie fern Plan und Ausführung der Erreichung dieses Zweckes gündig waren.

Es sinden sich in den vor uns liegenden zwanzig Numern Auffatze, welche eine entschiedne und lebhafte Missbilligung der Hauptbegebenheiten der französischen Revolution, und des mit derfelben zusammenhängenden politischen Systems erhalten; es finden sich andre, aus denen ein warmer Enthusiasmus für diese Revolution und schwärmerische Erwartungen von ihrem wohlthätigen Einflus auf das meuschliche Geschlecht herverleuchten. Endlich gibt es eine dritte Classe, welche Neutralität zu ihrem Lofungsworte erwählt hat. den ersten Gattungen von Auffatzen konnen, wenn man bey der Idee von Friedenspraliminarien ftehen bleibt, wenig oder gar nicht in Betrachtung kommen, weil erklärte Vertheidiger und erklärte Gegner der Revolution dadurch, dass sie zufalliger Weise in einem und demfelben Heft neben einander auftreten, nicht ftarker und nicht schwächer auf eine, friedliche Stimmung der Gemüther wirken werden, als fie es an und für fich ge-Das, wornach wir uns für jetzt than haben würden. noch allein umsehen, müssen wir also blos in den Auffatzen der dritten Classe, vorzüglich aber in den Abhandlungen und Noten des Herausgebers fuchen.

Sobald man das Wort Neutralität in feiner fireng-Bedentung nimmt, darf man dreift behaupten, daß es bey einer Angelegenheit, wie die franzöfische Revolution, unter denkenden Köpferr gar keine Neutralität geben kann. Die beiden Hauptpartheyen find einander in ihren Principien und in allem, was aus diesen Principien fliefst oder derauf gebaut wird, fo schnongerade entgegengesetzt, daß der, welcher sich nicht entschliesen wollte, der einen oder der andern beyzutuzten, entweder gar keine Notiz von ihnen, achmen, oder gar keine

A. I. Z. HOLL Fierter Band.

Grundsätze haben, oder niemals zwischen dem, was um ihn her gefagt und gethan wird, und diesen Grundfatzen eine Vergleichung anstellen müste. die großen Gegenstände, welche jetzt die Welt beschäftigen, feine Vernunft allein reden lassen, und feine Leidenschaften schweigen heissen kann; wer seine Augen weder gegen die Irrthumer und Vergehungen derer, die mit ihm im Ganzen gleicher Meynung find, und ein gleiches Ziel verfolgen, noch gegen das Lehrreiche oder Schätzbare, was ihm die Gegenparthey darbietet, verschliesst; wer, indem er über die Begebenheiten dieser. Zeit fpricht, nie feinem System zu gefallen, um einem Schritt von der hiftorischen Wahrheit weicht, und indem er bandelt, ftets von der Ueberzeugung befeelt ift, dass Frieden, Ordnung und bürgerliche Harmonie auch ohne politische Glaubenseinigkeit existiren können : nur der verdient billigerweise unparthenisch genannt zu werden. Eine höhere Unpartheylichkeit kann und darf es nicht geben.

Es wäre unbescheiden, unter dem dichten Schlever. mit welchem der Herausg. diefes Journals feine Raifonnements über die französischen Angelegenheiten umhüllt bat, ausspähen und ausdecken zu wollen, welcher Parthey er im Grunde seines Herzens zugethan sey; noch unbescheidner, ihm, (wie es hie und da im Publicum geschehen ift,) die Absicht, dass er durch den Anschein einer vollkommnen Partheylofigkeit feinem Lieblingsfystem desto sichern Eingang verschaffen wollte, aufzubürden. Wir setzen vielmehr, (so lange das Gegentheil nicht formlich erwieseu wird,) als unbestreitbar voraus. dass es dem Herausg, wirklicher Ernst war, sich selbst und seine Leser zu einem Grade von Neutralität, der weit über den von dieser Gemüthsstimmung vorhin angegebnen Begriff hinaus reicht, empor zu heben; und find übrigens der Meynung, dass alles, was er in dieser Rücksicht geleistet bat, nur zu einem vollständigen Beweise von der Unwirksamkeit aller auf diesem Wege ein-

geleiteten Belehrungen dient.

Es gibt in unferm Zeitalter nur eine einzige Art und
Weife, wie ein politischer Schriftsteller wohlthatig wirken kann; — die Methode, alles auf deutliche Begriffe
zuräck zu fähren. Diese Methode ist aber mit einem
System, welches durch übertriebene Künsteley und einen natürlichen Synkreitsmus alles in einander zu schmelzen sucht, und nie ein reines Lob oder einen reinen Tadel wagt, unvereinbär: dass sie in den Aussätzen, wovon wir bier reden, nicht die Lieblingsmethode war,
wird jeder Leser der Friedenspräliminarien zeitig genue inne werden.

Es heirsicht in den Stücken, aus denen man den eigenthümlichen Geist dieser Zeitschrift abstrahiren muß, Fff durch

durchgebends eine räthfelhafte, oft undurchdringliche, Dunkelheit, ein schwerer, verwickelter, zuweilen labyrintisch-verwickelter Ideengang, und ein unglickliches Befireben. dein einmal angenommenen Charakter einer mylischen Unpartheylichkeit zu Liebe, jedes Urtheit so lange von allen Seiten zu beschneiden und abzuseilen, und es mit so viel Claufeln, Bedingungen und Limitationen zu umgeben. dass es sich endlich unter den Augen des Lefers in Nichts auslüstet, oder in eine absolute Nacht verliert.

Die Anführung einzelner Stellen würde diese auf den Effect des Ganzen gegründete Kritik, wir müßten uns denn auf lange und ausführliche Citationen einlaffen wollen, immer nur unvollkommen bestatigen. Der, welther die Friedenspraliminarien aufmerkfam und anhaltend gelefen hat, oder noch lefen wird, kann allein die Richtigkeit der hier gemachten Bemerkungen prü-Indessea mochte es wohl niemand, er mag nun mit diesem Journal bereits bekannt seyn oder nicht, zu hart finden, wenn man z. B. folgende gewiss nicht mühfam aufgefuchte Stelle -: "Das wohlthätige und zu An-"fange der Revolution noch überwiegende Bestreben, "die Freyheit felbst den Feinden der Freyheit zu Gute "kommen zu laffen, die Gegner der Revolution durch "die billige Auerkennung zu entwaffgen, dass die Re-"volution zu viel Unrecht gethan hatte, um fie vor ih-"ren Richterstuhl zu ziehen - wie unfruchtbar dieses "Bestreben gewesen ift, hat der Ausgang gezeigt, der "zunächst und am fürchterlichsten die Menschen felbit .. traf, welche den edeln Irrihum hegten, deifen schwer-"Ite Schuld aber die Nachwelt auf die jenigen laden wird, "die nie weder durch Reue noch durch Kraft fie zu be-"flechen fich herabgelaffen haben," - unter die fchwerverständlichen rechnet. Rec. gesteht wenigstens, dass es ihm nach einer mehr als zehnmaligen Ueberlefung derfelben nicht möglich war, den Sinn aufs klare zu bringen. Als Beyfpiel einer fast noch näher ans Unverstandliche gränzenden kann folgende gelten: "Um keine Re-"gierung in Europa steht es so schlimm, wie es um die "alte französische im Augenblick der Revolution gestan-...den hat : auf keine vallen alfo die antiphilosophischen (?) "Refultate, welche die Schlachroofer der Revolution aus "den Verfolgungen, dem Verluft, den Leiden, die fie "betreffen, zwar menschlich genng (?), aber weder fich "noch andern zum Nutzen, gezogen haben. Doch wä-"re es unweise, fich über beschrankte Schlussfolgen aus "dem Schickfale zu ereifern, da diese Schlassfolgen wie-"derum nichts als Schickfa!, un'i Bedingungen der mensch-"lichen Natur find, die zu viel und zu wenig ist, um an udie reine Anbetung der Nothwerdigkeit zu reichen." Wer kann sich rühmen, eine Sprache, wie diese, zu ver-Rehen? Darf man von folcher geheimnissvollen Weisheit wohl einen fehr fichebaren Einfluss auf die Cultur der öffentlichen Meynung erwarten? -

Sobald wir den bis hieher angenemmnen Gefichtspunct fahren lasten, und die Friedenspräliminarien nach dem Maßfabe, mit welchem politische Zeisschristen gewöhnlich gemeßen werden, beurtheiten; so nehmen wir keinen Augenblick Anstand, ihnen einen der ersten Pistze unter den deutschen Journalen von dieser Classe zuzugeftehen. Uhmöglich kann in einer Sömmlung, die for afchen und glücklichen Fortgang hat, wie diefe, alles gleich gut, oder auch überhaupt nur alles gut feya: wo aber das Verhaltnifs zwiichen intereffianten und lehreichen Sticken auf einer, und geringfügigen oder unbrauchbaren auf der andern Seite fo ausfüllt, wie hier, de hat der Lefer alle Urfache, mit der klugen und forfaltligen Auswahl des Herausg, zufrieden zu feyn.

Wir fehreiten nunmehr zu einer nabern Revifion der bis jetzt erfelieuenen 20 Numern; werden aber daber, zur möglichten Abkürzung diefer Anzeige biher Auffatze, welche durch mehrere Hefte fortgefetz find aur ein für allemat, ganz kleiner und unbedeutender Auffatze hingegen, wie auch der (wohl etwas zu zahlreichen) Auszitige aus Büchern, die bald sachher in jedermanns Hande gekommen find, als Matur Fangs Reifen, Moor's Tagebüch u. f. gar nichte erwähnen.

Erftes Scuck. Ueber Lally Tolendal's Schutzride für Ludwig den Sechzehnten. - Der Herausg., von welchem diefer Auffatz berrührt, ift der Meynung, dass eine vor dem Nationalconvent gehaltne Rede allein das hatte bewirken konnen, was weder irgend eine Rede aus dem Convent noch alle Einwirkungen der für des Konigs Schickfal interessirten äußern und innern Pattheyen, (deren ganzliche Unthatigkeit hier febr richtig und befriedigend erklärt wird.) vermochten. Rec. ift überzeugt, dass keine Rede. von welchen Principien sie auch ausgegangen, und mit welcher Kunft sie auch algefalst gewelen ware, Ludwig den Sechzehnten gereuet hatte, und die vorliegende Kritik der Lallufthen Rede bestärkt ihn aufs neue in diesem Glauben. Der Vf. verlangt von einem Vertheidiger Ludwig XVI, dass er die Rechtmassigkeit der Revolution vom roten August 1792 Rillschweigend einraumen, dass er seine Rede gleichism im Sinne diefer Revolution verfertigen follte. dings konnte auch nur eine fo abgefasste Rede auf des Volk (denn auf die Richter zu wirken , ware doch wohl nie einem vernfinftigen Wesen eingekommen?) Eindruck machen: möchte aber nicht gerade diese Bedingung die abfolute Unauflöslichkeit des Problems ins hellthe Licht ftellen? - 5. Ludwig XVI. Ein Fragment, (in Nr. II. fortgefetzt); Bemerkungen über die Erziebung und die Jugendjahre dieses Fürsten, über seine Geillesfahigkeiten, seine häuslichen Verhältnisse u. f. f. enthalten viel wahres, in fo fern fie den Hauptgegenftand treffen; aufserst ungerecht aber ift der Vi. gegen den Vater Ludwig XVI, der vielleicht kein glanzendet, doch gewifs auch kein verächtlicher, Regent geworden ware. Nach unferin Gefühl find befonders alle die Siellen, wo diefer Prinz redend eingeführt wird, trott der daraus hervorleuchtenden religiofen Aengftlichkeits weit eher dazu gemacht, ein günttiges, als, (wie es des Vf. Abficht war,) ein nachtheiliges Urtheil über ihn zu begründen. - 7) Brytrage zur Kritik der gegenwartigen Geschichte. D'e fo überschriebnen Auffatze find fammtlich von dem Herausgeber; er ift als ein Mana von Geist und Geschmack bekannt, und hat die Erwartung. dafs er nichts Schle htes liefern wurde, im Ganzen vollig gerechtfertigt. Den Hauptfehler in feinen Arbeites über ftaetswiffenschaftliche Gegenstände haben wir vor hin schon gerügt; die Beyträge gebon manchen merkwürdigen Belag zu der in dieser Hinicht gefällten Urtheil. Uebrigens zeichnen sie sich durch wiele scharfstinnige Bemerkungen und richtige Blicke aus. Wir werden im Verfolg dieser Anzeige verschiedentlich darauf zurück kommen.

Zwentes Stück. 2) Ueber die politischen Verhältniffe zwischen der franzosischen Republik und dem Schweizerbunde. Von dem Overften von Weiss. (Aus dem Franz. überfetzt.) Der Endzweck diefer intereilanten Schrift. war, zu zeigen, dass es weder für Frankreich zutraglich fey, die Anzahl feiner Feinde zu vermehren . noch für die Schweiz, fich in die europäischen Handel zu mischen, dass es zu einem Kriege zwischen beiden Staaten durchaus keine gegründete Veranhisung gebe, und dass am wenigsten in differirenden politischen Meynungen und Grundfatzen eine folche Veranlaffung gefucht we den muffe. Alles, was zur Aufklärung diefer Punkte dienen kann, ift mit großer Unparthevlichkeit, einer gründlichen Kenntniss der Lage beider Nationen, und einer liebenswürdigen Philanthropie, dabey in einem einfachen und pratentionslofen, aber fehr gefalligen, Stile gelagt, und es lafst fich nicht bezweifeln, dass diefer Auffatz, fo wie überhaupt die Bemülungen des Hn. v. Weifs zur Aufrechthaltung des Friedens in der Schweiz, (den der rachfüchtige Claviere fo gern gestirt hatte.) viel bevretragen bat, wofür dem Vi., wenn auch nicht "eine europuische Bürgerkrone, wozu jeder Staat einen Zweig hergeben follte " (wie der Herausgeber fich etwas schwärmerisch ausdrückt,) doch der warmste Dank feiner Landsleute gebührt. Die bevlaufigen Aeufserungen über allgemeine politische Gegenstände, die in diefem Auflatz vorkommen, find fo gemussigt, die Begriffe von Freyheit, Gleichheit u. f. f. fast durchgehends so berichtigt, und die Urtheile über die damalige Gestalt der Revolution oft gegen die entbusiastischen Republikaner fo strenge, dass man sich nicht genug wundern kann, den Mann, der fo dachte, und der die Kühnheit befals, in Paris for zu fprechen, mit - Briffot, Pache. Claviere, und andern von diefer zweydeutigen, und übelberüchtigten Classe in fehr freundschaftlichen Verhaltniffen zu feben, oder auf Stellen zu ftofsen, die eine ansehuliche Dosis revolutionistischen Leichtsinns vorausfetzen, wie z. B. folgende: "Ich habe Ludwigs Kopf fal-"len feben: ich habe den Eindruck des Augenblicks "forgfaltig beobachtet, und ich halte diefen Eindeuck "für die Aeufserung der Denkungsart einer großen Mehr-"heit der Nation: es war Mitleiden, das feine Bonhom-"mie erweckte, überlegte Verachtung gegen fein gau-"zes Betragen und die innige Ueberzeugung, - dafs "nichts Gutes für die Zukunft von ihm mihr zu hoffen "ware." - 5. Briefe aus Paris vom Februar und Marz des Sahrs 1793, (in Nr. III. fortgefetzt). Sie find voll lehrreicher Bemerkungen und wichtiger Aufschlüsse über den Zustand der Partheyen vor der Revolution vom 31 Was die Girondisten am 10 Marz, wo ihsen bekanntlich schon der Tod geschworen war, noch rettete, war, wie hier fehr einleuchtend gezeigt wird.

das vorsetzliche Zögern Danton's, der im Augenblick, da der Streich geschehen sollte, inne ward, dass ein anderer die Früchte davon ärndten würde, und daher alle seine Creaturen zurück riest.

Drittes Stück, 3) Auszug aus Mallet du Pan's Betra htungen über das Wefen der Revolution u. f. f., (in Nr. IV, V, und VI fortgefeizt). Die Schrift felbft ift in Deutschland allgemein bekannt; wir haben es hier nur mit den Anmerkungen des Herausgebers zu thun. Einige von diesen Anmerkungen find anfser ft treffend. So ift es z. B. fehr wahr, und verdient die großte Aufmerksamkeit, was Nr. IV. S. 301, gefagt wird: "Bey "fo manchen Extravaganzen, die man täglich in den "franzofischen Blattern liefet, dart man nicht vergeffen, "dal's viel mehr nationelle Windbeutelen, als eigenilicher "Jacobinismus darin liegt; weit entfernt alfo, zu fürch-"terlichen Folgen führen zu können, gehören fie vielmehr in jeder Rücklicht zu den schwachen Seiten des "Ungeheuers, auf detien Bekämpfung es ankommt." --Eben fo ift es eine richtige Kritik, dass das Schlussmotto der Malletschen Schrift (die bekannten Popeschen Verse: For forms of government etc.) fich fehr fchlecht zum Ganzen schickten. - Dagegen konnen wir auf keine Weife mit eintlimmen, wenn (in der Note Nr. IV. S. 395.) die Girondiften ohne alle Umftande mit den Anhangern der erften Constitution, oder gar mit einigen der respectabeiften unter den erften Befürderern einer Revolution in Frankreich, auf eine Linfe gesetzt werden. Gleich sis wenn hier alles nur relativ ware, und gar keine abfolute Unterschiede ftatt fanden, heifst es in diefer Note: "Das unverzeihliche Verbrechen der Monarchiften "ift in den Augen der onhodoxen Royaliften, eine Con-"Ritation, das unverzeihliche Verbrechen der Briffotti-"flen in den Augen der Blonarchiften, eine Republik ge-"wollt zu haben." Und damit ware die ganze Sache abgethan? Nein! Es ift an und für fich eben fo wenig unmoralisch, eine Republik, als eine Conflitution zu wunschen: alles kommt, um die Moralitat der Handeladen au benrtheilen, auf die Umftande, worin fie fich befanden, auf ihre Ablichten, und auf ihre Mittel an. Wer darf es nun aber wagen, in einer einzigen von diefen Rücklichten die Ifaupter der Briffotschen Factionen, mit einem Rochefoncault, Clermont-Tonnere, Montmorin u. f. f., oder gar mit Malouet, Latty-Tolendal und Mounier zu vergleichen! - Bey Gelegenheit des Condorcetschen Constitutionsentwurfs, den Mallet du Pan mit Bitterkeit, ober gewifs nicht ohne Grund, tadelt, wird (Nr. IV. S. 397.) gefagt, fein Tudel fey ein Beweis, .. dafs man alles Schlimme eher will, als ein andres Gutes "denn das, für welches man Parthey genommen hat." Diese Anmerkung setzte den Rec., der nach oftmeliger Prüfung überzeugt ift, dass nie etwas elenderes in der Politik erdacht wurde, als dieser Condorcetsche Plan, obgleich die fichtbare Vorliebe für die Grondiften, die albenthalben aus den Noten zu der Malletschen Schrift hervorleuchtet, ihn darauf hatte vorbereiten follen, in Erstaunen.

Viertes Stück. - 1) Parififche Umriffe, (in Nr. V. und VI. fortgesetzt.) Ein Raisonnement über die Lage von Frankreich gegen das Eude des Jahrs 1793, über den eigentlichen Geift der Revolution, die Allmucht der. offentlichen Meynung, die Irrthümer derer, welche die großen Begebenheiten in Frankreich aus der Ferne und nach alltäglichen Principien beurtheilen, und die wahrscheinlich - letzten Resultate dieser Begebenheiten. -Es gehörte eine mehr als gewöhnliche Kühnheit dazu, die Periode der Revolution, worin Robespierre und Barrere auf einer Seite, Danton und fein Anhang auf einer andern, Chaumette, Hebert und die Kischensturmer wieder auf einer andern nach der höchsten Gewalt in einem durch Zwangsanleihen, Guillotinen, Revolutionsausschuffe. Confiscationen, Brodttaxen und Preismaxima tiefzerrütteten Staate haschten, - in glanzendem Lichte darzustellen, und, (wie der Vf. dieser Umrisse) im October 1703 aus Paris zu schreiben: "von Stufe zu Stu-"fe entwickelte und lauterte fich die allgemeine Vermunft, und die letzten Schritte find nicht die unbedeu-"tendsten gewesen." Ein fo eccentrisches Product last fich nicht nach gewöhnlichen Regeln beurtheilen. Um fich in den wahren Gelichtspunct, aus welchem es anzusehen ift, zu fetzen, muß man fürs erfte von allem, was man hiftorifch über jene Periode weifs, abstrahiren, und ganz zu vergessen suchen, dass das, worin der Vf. die steigende Entwicklung der Freyheit und Menschenwürde fieht, im Grunde nur das Spiel der Privatleidenschaften und Cabalen der verworfensten Sterblichen war. Man mus ferner das, was der Vf. gemeine und conventionelle Grundfatze nennt, d. h. die einfachen Vorschriften der Sittlichkeit, (nach denen fast alles, was hier bewundert wird, Verachtung und Abscheu verdient.) bey Seite setzen, weil gerade das wesentliche in diesen Umriffen der Satz ift: "Die Revolution foll das menschliche Geschlecht, wenigstens den Theil desselben, den fie unmittelbar traf, durch die höchste Freyheit zur hochsten Vollkommenheit führen; und wenn diefer majeftätische Gang auch zur Uebertretung der sittlichen Grundsätze in taufend einzelnen Fällen nöthigen follte, fo wird er

doch zuletzt in einem Zustande enden, worin es keinen Egoismus, keine niedrigen Leidenschaften, keine Lafter. kurz nichts als reine Moralität und entfesselte Vernunft geben wird. Wer Luft hat, auf diesem schlüpsrigen Wege eine Weile zu wandeln, der findet an dem Vf. einen genievollen Gesellschafter. Auf den Beyfall derer. die ein reines und zartes moralisches Gefühl den Revolutionsjesuitismus verabscheuen lehrte, würde er umsonft rechnen. Gemuthern dieser Art kaun fich ein System, in welchem ohne Schwam behauptet wird : "Ei-.ne Ungerechtigkeit verliere ihr Emporendes, ihr Ge-"waltthatiges, ihr Willkührliches, wenn die öffentliche "Volksmevnung die als Schiedsrichterin unumschränkt. "in letzter Instanz (!!) entscheidet, 'dem Gesetze der Noth-"wendigkeit huldigte, das jene Handlung oder Verord-...nung oder Maafsregel hervorrief unmöglich empfehlen : und webe unserm lahrhundert . wenu es Maximen, wie diese, mit Wohlgefallen aufnehmen, oder auch nur mit Gleichgültigkeit ertragen lernt! - 3) Zwen (noch ungedruckte) Briefe des General la Fauette an die Prinzessin d'Henin in London. Sie find beide. wenig Tage nachdem La Fauette den Oesterreichern in die Hande gefallen war, geschrieben; der zweyte ift vorzüglich interessant.

Fänftes Süük. — x) Bericht eines Soldaten von dem Bataillon der Charente über die Belagerung von Valencienner, (in Nr. VI. befchloffen). Eine mit vieler Simplicität und innere Glaubwürdigkeit abgelößte Erzählung eines Augenzeugen, für deren Mittheilung gewifs jeder Lefer dem Herausgeber danken wird. — 5) Büchrift siniger franzolifehen Gemeinen vom Jahr 1770-Eine Befchwerde über die graufamen Bedrückungen des Capitels von St. Claude. Nach des Rec. Getühl itt dieße Bittchrift zu schrecklich, und erregt zu tieße Empfindungen des Abscheus gegen eine jetzt sehr unglückliche Menscheuchafte, als daß man ihrin einem auf Friedlichkeit und Versöhnung abzweckenden Journal eine Stelle hätte einräumen sollen.

(Der Beschluss folgt.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Anterveilameriet. Jena: Jura et prisilegia Doctoris michiga deligione diplomate Patasino experfia es illufrata. Scripfic D. Chrift. Gostfried Gruser. 1793: 145.8. — Den größene Theil diefee Schrift, die Hr. Gr. als Programm zu einer Inauguraldigutation herausgab, und von der er auch unere dem vorgefetzten Titel Abdrücke machen liefs, nimmt ein in Extenfo abgedracktes Doctordiplom von Fadus aus dem vorigen Jahrhunders ein. Vorber geht eine Einleitung, in welcher Hr. Gr. die gewöhnliche Stite auf Kademina zu promoviratin schutz nimmt. Dann fpricht er, aber nur im Allgemeinen, von der Entfehung der Doctorwide, und gübt Aussuge aus Friedrichs des Zwey-

Dienstags, den 25. November 1794.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Benlin, b. Voss: Friedens Präliminarien. etc.
(Beschluss der im vorigen Stuck ubgebrochenen Recension.)

Sechstes Stück. 5) Friedrichs des Großen Urtheile über Ludwig XVI, über Frankreichs Lage vor der Revobution, über Freyleit, Gleichheit, Revolutionen, Regenpflichten, Regierung:formen, (in Nr. VII. VIII. XII. XIV. XVI. fortgesetzt). Es war, unsers Erachtens, keine ganz glückliche Idee aus den Werken dieses eminenten Mannes einzelne dem Zusammenhange entrissne Stellen über Gegenstände, die heut zu lage fo viel gute, aber auch fo viel feichte. Kopfe beschäftigen, zu sammeln, weil man dadurch gar leicht bey den letztern den Glauben, das fie nun für manche ihrer Schimaren einen treflichen Bürgen gefunden hätten, veranlassen konnte. Indessen ift die Ausführung dieser Idee, besonders da bin und wieder vernünftige und zweckmassige Anmerkungen bevgefügt find, bisher nicht übel gerathen; die meisten der angeführten Stellen, besonders die über Regierungsformen und Regentenpslichten wird sicherlich jeder mit Vergnügen hier lesen; nur müsten verschiedne weniger bedeutende, oft nur ganz beyläufige, Aeufserungen, wie z. B. die (in Nr. XII. S. 490.) über Gleichheit u. a. nicht mit aufgenommen feyn.

Siebentes Stück. - 1 ) Schweizerfinn, ein Luftspiel in dreu Aufzugen. - Trotz der finnreichen Apologie des Herausg, waren wir nicht wenig verwundert, ein Product, wie dieses, in einer politischen Zeitschrift zu finden. Der atthetische Werth desselben fey, welcher er wolle - es contraftirt zu febr mit dem übrigen Inhalt des lournals; und höchft wahrscheinlich wird der größre Theil des Publicums darin übereinkommen, dass der Platz, welchen dieses Luftspiel einnimmt, besser besetzt werden konnte. - 3) For:fetzung der Beytrage zur Kritik der gegenwartigen Geschichte, (macht mit der Fortsetzung in der folgenden Nr. VIII. ein Gauzes aus). Diefer Aufsatz enthält einige fehr treffende, zuweilen auffallendglücklich ausgedrückte, Bemerkungen über den Untergang der Brissotien Parthey, über den Versuch, die Religion in Frankreich zu stürzen u. f. f. Wie wahr und fein ift z. B. folgendes gefagt : (Nr. VIII. S. 317.) "Der "Geift der Nation hat" (durch die Leichtigkeit, womit fie von Verachtung aller Religion zur Annahme einer neuen überging,) "einen neuen Beweis von jener, alle "Begriffe übersteigenden, regen, und bildiamen Em-"pfänglichkeit gegeben, die wohl die größte Kraft der aRevolution ausmacht, und alle Berechnungen, welche "darauf abzielen, ihren Fortgang zu hemmen, augleich A. I. Z. 1794. Vierter Band.

"veranlast und vereitelt." — Desto weniger aber wird einen denkenden und gesühlvollen Leser die seltsame, durch kein Neutralitätsprincip zu entschuldigende, Gelindigkeit besriedigen, mit welcher hier über das schrecklichtle, was diese Schreckenszeit ausgebrückt hat, — die revolutionare Regierung gesprochen wird. Zum slück sind einige Hauptitellen in eine so orakelartige Dunkelheit vergraben, dass man nur auf dem Wege der Conjectur zu ihrem eigentlichen Sinn gelangen knnn. Sollte es den Vf. jetzt nicht einigermaßen gereuen, solgendes niedergeschrieben zu haben; "Durch das blose-Taleut, mit der Revolution fortzugehen, entwickelt "fich eine gewisse politiche Kraft und Tugend, die end-"lich einen Robespierze zum Cato erheben kann,

Achtes Stück. 4) Ueber den deutschen M vratismus, (in Nr. IX. X. und XI. fortgesetzt). Es ist bier nicht der Ort, zu untersuchen, in wie fern der bekannte Revolutionsalmanach es verdiente, allen Pfeilen diefes bittern, beleidigenden, und wahrlich nicht fehr neutralen Auffatzes zum Ziele zu dienen; wir begnugen uns, einen Blick auf des Vf. Plan und Hauptidee zu werfen, Die ungestüme und ungesittete Manier, in welcher einige . (doch gewis nur unbedeutende,) deutsche Schriftsteller gegen die franzolische Nation zu Felde ziehen. wird jeder vernünftige Mann, zu welcher Parthey er auch gehören mag, verdammen; dass aber das Svitem und die Proceduren derer, die in Deutschland auf eine übertriebne und unanständige Art wider die Revolution toben, mit dem System und den Proceduren derer, welchen nichts im Himmel und auf Erden heilig ist, wenn es darauf ankommt, für die Revolution zu arbeiten, in irgend einer Rücksicht verglichen werden könnte; ja, dass man beiden fogar, als wenn die Aehnlichkeit in die Augen spränge, den gemeinschaftlichen Namen der Maratiften beylegen dürfte; davon haben wir uns nach der forgfältigsten Ueberlegung aller Umstände auf keine Weise überzeugen können. Die natürliche Folge hievon ift, dass uns die Parallele, welche der Vf. zwischen den revolutionaren und gegenrevolutionaren Maratiften zieht, nur felten glücklich, fehr oft außerst gezwungen, und manchmal ganzlich verfehlt, schien. - Die Ueberschrift dieses Aufsatzes verdient übrigens noch einen befondern Tadel. Warum foll die Denkungsart, welche der Vf. an einigen deutschen Schriftstellern tadelt, der deutsche Maratismus heißen? Fürs erfte kann es folche Gegenrevolutions - Maratisten in allen Ländern geben. Fürs zweyte kennen wir leider in Deutschland noch eine andre Claffe von Schriftstellern, die im eigentlichen, bisher allgemein bekannten Sinne des Worts, den Ehrentitel der Maratiften verdienen. Warum follen denn jene, unendlich weniger zahlreiche, und gewils unend-

Ggg

lich weniger furchtbäre, EnthuliaRen, welche wilden Nationalhafs, und blidde Auhänglichkeit an alte Formen (oder, wie fich der VI. etwas balberechend und ungemellen ausdrückt, "die wäthende Praxis der Volkstreue") predigen, den Namen der deutschen Maratiften ausschliesend führen?

Neuntes Stück. 1) über den Charakter der franzoh. Schen Revolution. Die Ausschrift ift ziemlich sonderbar gewahlt. da der Auffatz eigentlich eine Darftellung der Begebenheiten in England unter Carl I mit beständigen Seitenblicken auf die Aehnlichkeit zwischen diesen und den neueften Vorfallen in Frankreich liefert. Die Vergleichung diefer beiden Zeitraume, die immer fehr viel willkührliches und gesuchtes enthalten muss, ist auch in Deutschland mehr als einmal unternommen worden; nach unferm Gefühl aber noch nie mit fo glücklichem Erfolge, als hier. Ueberdies ift die Erzählung felbst ein fehr gutes historisches Stück. 2) Das natürliche Gefetz, von Volney, (in Nr. X. forthefetzt). In einem kurzen Vorbericht wird diese Schrift ein goldnes Büchelchen gennunt. Mit welchem Rechte? Hier einige Stellen zur Probe: S. 52. "Frage. Sind Tugend und Lafter nicht blofs geistige von den Sinnen abgezogene Gegenstände? - Antwort, Nein! in der letzten Zergliederung beziehen sie sich immer auf einen physischen Zweck; und dieser ist immer Erhaltung oder Zerstörung des Körpers." - Vortreslich!! Ferner: (N. IX. S. 159.) "Frage: Wie verbietet das natürliche Gesetz den Mord? Antwort. Durch die mächtigsten Bewegungsgrunde der Selbsterhaltung u. f. f." - Nun wahrlich! Wir Deutfchen find feit einigen Jahren an eine ganz andre Morat gewohnt, und wiffen zu gut, wie Sittenbücher beschassen sevn mussen, als dass wir dergleichen lockre-Speife für goldne Lehre anerkennen könnten. Der Himmel bewahre uns vor einem solchen Catechismus! -3) Briefe aus den Papieren einiger Emigrirten, (in Nr. IX. X. XL XIII. XV. fortgesetzt). Auf den erften Anblick fühlten wir uns versucht, diese Correspondenz hier am unrechten Orte zu finden. Wie bald aber, wie bald waren wir damit ausgefühnt! welche hohe Simplicität und Naivetat herrscht in einigen von diesen Briefen, welche Energie, welcher freye Geistesschwung, welche Charaktergroße in andern! Ein folches Product steht alleuthalben an feinem Platze. Selbst dem, der blofs nach Politik darin fucht, kann man mit Recht verfprechen. dass er zwar ,nicht vieles, aber viel" finden wird. Befunders geben die vortreflichen Briefe der Fonbrüne, oft ganz unerwartet, Stoff zu den tieffinnigften und fruchtbarften Betrachtungen. - 5) Ueber die Pfalz; befonder: über die Partheuen in diesem Lande. Eine merkwürdige Schilderung der Rheingegenden in Ablicht ihrer politischen Stimmung. Wie schrecklich, dass man dort nach des Vf. Versicherung kein Dorf antrifft, worin es nicht Ariflokraten und Patrioten gabe, die mit der größten Heftigkeit und mit anhaltender Erbitterung einander verfolgen! .

Zehntes Stück. 1) Bericht über den Vendee Krieg, von Choudieu und Richard dem Nationalconvent vorgelegt, (in Nr. XI. geschlossen). Der Herausg. erwahnt zwar in seinen Anmerkungen östens der An-

klagepunkte des ( zum Lohn für feinen republikanischen Fifer guillotinirten) Phillippeaux, nirgends aber, (wenigitens nicht bestimmt,) feiner berühmten Schrift aber den l'endeckrieg. Wer diese Schrift mit der Aufmerkmerkfamkeit, die fie verdient, gelefen hat; nuf den kann der Bericht, den Choudien und Richard vorlegten, keinen großen Eindruck mehr machen. - Unter den Noten des Herausg, befindet fich eine (Nr. XI. S. 251.) worin behaupter wird: ..die Meynung Rouffeau's, dals ein verderbtes Volk auch durch Revolutionen die Freiheit nicht mehr erringen könne, leide keine Anwendung auf eine Combination, die in der Weltgeschichte ihres Gleichen nicht hat; Rouffeau's Bemerkung treffe pur das publiciftische Schicksal einer Nation, nicht aber ihr Verhängniss in den Beziehungen zwischen ihr und dem Menschengeschlecht, - - Es schimmere durch den Nebel aller bofen Düntte (der Revolution) doch immer eine wunderbare, Ehrfurcht oder Schrecken gebietende Riefengestalt, der die Zukunft erft einen Namen geben werde." Ueber diese Note helse sich viel fagen; der, web cher fie fehrieb, und der einfiehtsvolle Lefer diefer Recenfion, werden gewiss begreifen, weshalb wir uns eines Commentars darüber enthalten. - 5) Englische Briefe Wher die franzofische Revolution, (in Nr. XII. XIV. XVI. fortgeferzt). Diese Briefe find von keiner einzigen Seite anziehend. Sie enthalten unzuverläflige, flüchtig, ohne Wahl und ohne alle historische Kritik zusammengeratite Facta, ein hochst flaches Raisonnement, und leere Declamation. Der Uebersetzer hat auffallende Unrichigkeiten gerügt, und bey gar zu ftarken Stellen nützlicht Anmerkungen gemacht. - Warum konnte aber nicht lieber das ganze elende Geschwätz der Dies Helens Mir ria Williams dem Publicum erlaffen werden ?

Eifftes und zwölftes Stück. 2). Ueber die politifike Verketzerungsjucht in unsern Tagen. Von D. Rengen. (der helvetilchen Gesellichaft in Olten vergeleich). Eine vortrestliche Rede, die nur ein sehr gefunder kopf in Vereinigung mit einem sehr wohls ollenden Hetten hervorbringen komme! Eine folche Toleranz, folche Neutralitätsprincipien sollen gesegnet seyn!

Dreyzshn'es und vierzehntes Stück. 2) Fragment. ans Briefen von George Forfter, (in Nr. XV. beschlotica.) Diese Fragmente gehoren unter die interessanteften Sie-Wenn fie gleich zu einem vollitancke des lournals. digen Urtheil über die Moralität der allgemein bekann ten letzten Schritte des Versturbenen nicht hinreichend find; fo enthalten fie doch einige, und zwar nicht unwichtige, Data zu einem folchen Urtheil. nen Seite überzeugen fie den aufmerkfamen Lefer von der durchaus und anhaltend wohlwollenden Absicht, welche bey F's, grofsten Verirrungen zum Grunde lag. auf der andern find fie redende Monumente feines un begrenzten Leichtsinns. Wen mus nicht in mehrern dieser Briefe, die oft kaum drey oder vier Wochen aus einander find, der rasche Uebergang von ganzlieber Verzweiffung zu schwärmerischer Hoffnung; und von die ferwieder zu jener, in Erstaupen fetzen ? - So fchreibt er am 21ften August (1793): "Mein politisches Glaubens-"bekenntnifs ift fehr kurz. Die Periode, wo mae fich

scheuken möge. Funfzehntes und fechzihntes Stück. 1) Der Troftlofe, ein Luftfpiel, von der Verfafferin von Schweizerfinn. In feiner Art ein recht angenehmes Product; wir konnen aber nicht umhin, uns hier wieder auf das oben (bey Nr. VIL) über das Luftspiel: Schweizersinn, gefallte

Urtheil zu beziehen. - 7) Etwas von neuerer franzofi-Scher Kritik und Dichtkunft. Unter dieser Aufschrift werden einige Beschlüffe der Commission des öffentliches Unterrichts zu Peris über die künftige Verfassung des Schauspielweseus geliefert, die als Beytrage zur Charakteristik der Zeit merkwürdig find. - Der Herausg. begleitet fie mit einem Nachfatze, in welchem er über die peuere franzofische Literatur vortheilhaftere Begriffe als unter uns davon geherricht haben, aufzustellen fucht. Was er am Schluffe diefes Nachsatzes fagt, ift zu auffallend und außerordentlich, um mit Stillschweigen übergangen zu Folgendes find feine Worte: (S. 406.) "Die "neuere Wendung der zevolutionären Staatsangelegen-"heiten - diefe auswärts auf fo manche Weife, aus fo "manchem Grunde fo leidenschaftlich und schief beur-"theilte, fo einfeitig und unzusammenhängend dargestellte "fo vorfatzlich und schudlich missverstandne Wendung "- hat ichon in der öffentlichen Beredfamkeit die ach-"te, tiefe, duitre, gedankenreiche Manier unfrer bestern "Tragodie eingeführt." - Was kaun der Herausg. mit, diefer "fo mif.verftandnen Wendung" meynen? Doch wohl nicht, (wie es der Zeitpunct, in welchem er dies felirieb, alterdings vermutben lässt,) die Vereinigung der ganzen Macht des Staats in den unwürdigen Handen Robespierre's und seiner Gehülfen? - Und was wird hier unter "der achten, tiefen, düftern, gedankenreichen "Manier," die diese Wendung eingeführt haben foll, verstanden? -- Dafter genug waren freylich jene fanatischen, geschraubten, mit Frankreichs Zustande so unverschamt - contrastirenden . Lobreden auf republicani-Sche Tugend, wodurch Robespierre die leichtglaubige Nation appufirte, damit fie die Augen nicht auf feine Frevelthaten richten mochte: dufter, oft bis zur Erhabenheit dufter, und recht im Geitte der englischen und deutschen Tragodie, waren die gebeimnisvollen Sentenzen, durch welche St. Juft in feinen entletzlichen Berichten das Todesurtheil der Nebenbuhler feines Meikers, oder die Verbannung und das Elend von Taufenden vorbe-Aber mit welchem Rechte heifst diese duffre Manier die achte ? Ift dies die Beredfamkeit. deren unfer Zeitafter bedarf? Ift es in einer Periode, wo die Leidenschaften so heillos rafen, wünschenswürdig, dass der politische Redner von dem Trugiker ferne? - Nein! wahrlich nicht! Nur das entschiedene Uebergewicht der Vernunft, nur eine große Lichtmaffe deutlicher Vorstellungen, nur die Simplicität der Wahrheit, aber keinesweges jene treutofe Manier, die den frechten Bubenitücken den Schlever einiger myftischen Worte leiht. kann Frankreich, kann Europa aus feiner jetzigen Verwirrung erretten.

S.ebzehntes und achtzehntes Stück. 1) Revolutionen verrathen einen ausgezeichneten Kopf. Wir wünschen, und Gegenrevolutionen im Juhr 17901 von Georg For; fler. Eine gedrängte Ueberlieht der Revolutionen von Brabant und Lättich, und den Unruhen in Holland, Schweden, Ungarn u. f. f. in den Jahren 1789 und 1700. Rec. ift ganz der Meynung, dass dem gegenwärtigen Auffatz unter den politischen Arbeiten dieses Schriftstellers eine der erften Stellen gebührt. - 2) Betrachtungen über die neuften Zeitvorfalle. Aus dem Franzofi-

Ggg 2

Dig and by Geben

fchen, (in Nr. XIX. fortgefetzt.) Die Hauptideen dieser Schrift, die an und für fich nicht ganz ohne Verdienit ift, haben finmerlich die Teudenz, den franzolitchen Reieg noch weit mehr, als es bither gesteben in Deutschland zu nationalistren. Da fich nun der Herausg. der F. P. gegen diefes Vorhaben mehr als einmal. und mit erofsem Rechte, nachdrücklich erklart hat; fo mufs man fich wundern, das ihr ein Platz in diesem Journal eingeräumt wurde. - 3) Briefe über den Feldzug un Jahr 1792. Von Francis Stone, (in Nr. XIX. fortgeferzt.) Im Genzen den Briefen der Mifs Williams, mit denen fie auch im Original zusammengedruckt find, überaus abnlich, voll von unverbürgten Anekdoten und republikanischen Rodomontaden. Doch liefern fie noch etwas mehr Stoff zur Geschichte als jene, und waren daher etwas weniger anwerth, hier aufgenommen za werden. 4) Uebersicht einiger Veranlassungen und vorlausiger Anzeigen von der franz. Revolution, (in Nr. XIX. gefchloffen). Ein Anszug aus dem in Nr. 326. der A. L. Z. d. J. angezeigten Buche: Domeffic Ane. dotes of the French Nation etc. Es ift von einer febr geübten Hand entworfen, zu einem hochit unterhalrenden Ganzen gebildet, und dem Original in jeder Rückficht vorzaziehen. Nicht eine einzige intereil nte Auekelote, nicht ein einziger wirklich charakteriftischer Zug ift in dielem zulammengedrängten Gemalde ausgelaffen: was die englischen Compliatoren in mehrern gedehnten Perioden fagen, ift bier oft durch eine glückliche Zeile ausgedrückt; die Erzählung ist durchgehends rafch, launigt, und hinreifsend: die eignen Bemerkungen, welche der Vf. an verschiednen Stellen, befonders in den Abschnitten über Ludwig XVI und feine Gemablin hinzugefügt hat, find , fo wenig fie auch dem Geifte, der diele Anekdotenfammlung hervorgebracht hat, entfpreehen, mit vieler Geschicklichkeit in die Darstellung gewebt, und gereichen ihr gewiss zur Zierde. Kurz, wer hich die Digne geben will, die fünfthalbhundert Seiten Domeftie Anecdotes mit den hundert Seiten der deutichen Gulnteffenz zu vergleichen, wird über den relativen Werth von beiden nicht lange zweifelhaft bleiben. Es versteht fich von feiblt, das nicht jede bier mitge-theilte Auekdote for nachte und baare Wahrheit angenommen werden muls. Da die englischen Verfaster felten', oder nie, grundliche Quellen ibrer Erzihlungen nachweifen; fo war dies nuch von dem deutschen nicht ru verlangen - 3) Fortsferzung der Beytrage zur Krt-tik der gegenwartigen Geschichte. Der Leser muß north-wendig wonschen, dass es doch dem Herausgeber, "als Vf. diefer Beytrage, gefallen mochte, in einem der hach-Ren Srucke fem jetziges Urthell über Robespierre horen zu laffen, und fich zu erkliten, wie er die taufendfachen Greuel, welche feit der Hinrichtung diefes blutigen Tyrannen allenthalben, wo man fich mit der Geschichte Memorana Arm. ore. b. Monach w M. f.

feiner Herrschaft beschäftiget, aufgedeckt werden, mit der Idee, die er noch drey Worhen vor feinem Fall (der vorliegende Auffatz ift im Aufunge des Jul. d. L gefcbrieben,) von ihm gehabt zh baben fcheint, vereiniget. Denn dass diese Idee fehr viel vortheilhafter war, als die gewohnliche außerhalb der Jurisdiction der Robesnierrischen Blutgerichte herrschende, das geht aus mehreru feiner Aeufserungen aufs allerklarite hervor. Noch in dem vor uns liegenden Auffatze heifst es : "Das gro-"Se Werk der moralischen Reform ift ohne Zweisel mit "ein Ziel der gegenwartigen Regierung." Und nun werden alle die Anstalten, deren sich diese Regierung zu Erreichung jenes Ziels bedient, in einem Tone, mit dem Robespierre allenfalls zufrieden gewesen ware, sufgezahlt, - . 6) Robespierre's Sturz; eine Darftellung der Begebenheiten des 26, 27 und 28ften Jul., die gewifs den meilten Lefern willkommen feyn wird. 28-11 71 115

Neunzehntes und zwanzigftes Stück. - Außer der Fortsetzungen der in den vorigen Numern abgebrechnen Auffatze enthalten diefe beiden Stücke eine Schiderung des edeln (im J. 1360 gestorbnen) Schweizers Rudolph von Erlach; einen Character der Lord Falkland (aus Clarendon) und - einen Auszug eines Briefes und Manifests über die neusten Bewegungen in Genf, (aus den Franzolischen. ) Unter redlichen Leuten kann über die fe neueften Bewegungen nur eine Stimme feyn. In den Briefe heifst es bingegen ganz kalt : "Man mufs hoffen, "dafs diefe fürchterliche Crifis zum Beften des Volks aus-"fchlagen wird, und dals die Conflitution zur Tilgung der "Schulden von 1782, und dann zu allgemein natzlichen "Einrichtungen dienen werden" Die Beschaffenbeit der Quelle, aus der diefe Nachrichten flollen, ergibale hieraus aufs deutlichfte. Man batte fie entweder gut nicht; oder doch nicht ohne einen züchtigenden tom mentar einrücken follen. grand to estimate the second second

## PHILOLOGIE

on if yet total

Lamo, b. Meyer: Wurterbuch aber den fuffinnt. Zum Behuf derer, welche, bey Ermangelang eines allgemeinen Worterbuchs, diefes als Hulfsmittel det Vorbereitung gebrauchen wollen, herausgegebes You Abe Christian Meineke, R. 1794 192 5. & DR (8:gr.) ... ... 10 3tt ... ... ... ... ... ... ...

Der Titel zeigt hinlanglich die Bestimmung diefes kleinen Worterbuchs an, welches allerdings für diejenigen, die kein allgemeines Worterbuch besitzen, oder noch nicht fahig find, aus demtelben die fur jede Stelle ibres Schriftstellers paffende Bedeutung aufzufinden, von Nutzen feyn kann, The help a start or and thing here to delive

count go Herria, to \$

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 26. November 1794.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Lettzig, b. Feind: Giopanni Verardo Zeviani cher die Hypochondrie hypochondriche Platulenz, W. netfucht und die übr.gen Bahungshechnerden. Acceten und Hypochondriften gewidunet. Aus dem Italienischen überfetzt. Mit Anmerkungen des Ueberfetzers. 1794. 248 S. S.

as Eigenthumliche, was dieses Product enthälf, hatte fehr bequem auf etliche Seiten gebracht werden konnen, und die Uebersetzung dieses weit-Chweisigen Buches gehört pach Rec. Ueberzeugung. unter die vielen Uebersetzerproducte von schlechtem Gebalt, mit denen das Publicum, besonders von Leipzig aus, überschwemmt wird. Der Vf. unterscheidet die gemeinen Blahungen und die hypochondrischen. Letztere bestehen nach ihm in einer Ausdehnung der künftlichen Luft, welche den Widerstand des Speifekanals an der Stelle überwindet, wo fie eingeschlossen ift. Der Stoff derfelben (oder die künstliche Luft des Vf.) ift die Luft, die wahrend der Verdauung mit den Speifen innig vermengt gewesen war. Die nachste Ursache der hypochondrischen Blahungen, ist eine im hochften Grad vermehrte Elasticitat der künstlichen Luft, welche die Krafte des Darmkanals überwindet. nifs und Gabrung find die Urfachen, welche die Entbindung diefer Luft bewirken. Alle Meynungen, welche man bisher von der eigentlichen Natur der Hypochondrie gehabt hat, wollen dem Vf. nicht gefallen: auch die Beweglichkeit der Fasern habe keinen Antheil an der Entstehung dieser Krankheit. Denn, fagt er: wie kann eine folche Beweglichkeit der Theile wohl je eine Krankheit erregen, welche viele Jahre hinter einander fortdauert? Er bringt indessen auch noch andere scheinbarere Grunde wider die Beweglichkeit, als Tirfache der Hypochondrie, bey, befonders den, dass Kinder, deren Empfindungsfystem hochst zärtlich. und deren Beweglichkeit febr groß ift, doch nie von der Hypochondrie leiden. Seine Meynung von Entstehung der Hypochondrie ift folgende: Man findet immer, dass vor dem Ausbruch der Krankheit eine ernsthafte, fixe und beständige Geistesverrichtung bergeht, dabey habe der Kranke allemal eine schwache und schlaffe Letztere sey die disponirende, erstere allemal Fafer. Die anhaltende Geistesverdie Gelegenheitsurfache. richtung, wie fie der Vf. immer nennt, bewirke einen zu großen Aufwand des Nervengeistes im Gehirn, andere Theile leiden daber von dem Verluft, befonders der Magen und der Darmkapal, und der Mangel des A. L. Z. 1794. Vierter Band.

Nervengeistes in dem Speisekanal fey daher eine Haunturfache der Hypochondrie, es folge nun auch offenbar, dass Blahungen bey den hypochondrischen Uebel nothwendig fehr gemein und heitig feyn muffen. Die Urfache, warum die Hypochondrie fo fchwer zu heilen lit, liege also darinnen, dass die Kranken einen zu profsen Theil der Nervenkraft auf die Ernährung ihrer Lieblingsideen verwenden, und diefen Theil diefes Saltes dem Magen entziehen, in welchem dann Schwäche und Blahungen erzeigt werden. Man follte denken, dass die Kur der Hypochondrie, die der Vf. vorschlagt, ganz gegen die von ihm angegebene Ursache gerichtet ware; aber diels ift der Fall nicht. Es wird weitlauftig die Lebensordnung der Hypochondriften nach den fechs nicht natürlichen Dingen beschrieben. und da merkt man nur felten, dass seine Theorie Einflus auf seine Heilungsvorschläge gehabt hat. Auf die eigentlichen Heilmittel halt er weniger, weit mehr auf eine zweckmassig eingerichtete und wohl geleitete Lebensordnung, die er fehr ausführlich beschreibt. Sein Vortrag ift weitschweifig, unbestimmt und niedrig : er redet von trivialen Gegenständen, mit einem Anstrich von Weisheit, der oft fast ins Lächerliche falle. fagt er in einen eigenen Kapitel von der Leibesverftopfung der Hypochondriften: "Die Schriftfteller flim. "men nicht unter einander überein, wie die Leibesoff-"unng der Hypochondriften beschaffen sey; einige fagen, "der Stuhlgang fey verflopft, andere, er feu fluffig. Dienfe Verschiedenheit der Meynungen rührt aus einer unnreifen Beobachtung her, beide fagen im Grunde die "Wahrheit, aber nur gewissermassen. Die Sache verhalt "fich eigentlich fo; die Leibesoffnung ift ben den Hupo-"chondriften unregelmassig und veränderlich; u. f. f. In diesem Ton ift das ganze Buch geschrieben, welches daher auch keine einladende Lecture gewährt. Hierzu kommt noch, dass es sehr flüchtig übersetzt ift. Leser dieser Blatter werden von uns weitere Proben von der Arbeit des Uebersetzers nicht verlangen, wenn wir nur das einzige bemerken, dass er Agarico durch Fliegenschwamm übersetzt bat, und dass diefer Schwamm unter der Aloe, der Rhabarber und der Senna als eine Purganz steht, die vermittelst ihrer scharfen Salze wirke.

Nünnberg u. Altdorf, b. Monath u. Kusser: Goanni: Georgi Jacobi Bernholdi Ph. Med. et Chir. D.-Phyfici Onoldini civitatis et Praefecturae fupremae Feuchtwangensis. Initia Doctrinae de assistant et Ligamenti: corporis Humani Tabalis expressa cum Introductione generali in Anatoma universam, acceduni opuscula varissima medici vetusti Cophonis avi(1) nempe medenti et dunione porci. 1794, 130 S. 8.

Liebhaber der altern Geschichte der Medicin werden lich freuen hier den Copho in einer wohlfellen Ausgabe leicht zu erhalten, dar er nicht mehr äufzutreiben war. In. Bernhold! Arbeit ilt ohngesahr so wie die Schriften des 11n. P. Hentks eingerichtet. Einige Verbeilerangen der neusten Ofteologien und Syndesmotogien, die wir unter andern nicht nur in In. Lossas Beschreibungen verzeichnet, sondern in der Naur gegeindet finden! häben wir bier vermißt, welches uns um so mehr aussel, als nach der Vorrede zu Schließen, es kaum jemand geben kann, der besser mit den Kuchen bekannt ware, als der VE, welcher schon in der Jugend von seinem Water darin unterrichtet wurde, ein Glück, das wohl wenig sebende Knochenbehrer gemößen,

## LITERARGESCHICHTE.

Halke, b. Gebauer; Handbuch für Bücherfreunde and Bibliothekare, von Heinrich Wilhelm Lawatz, konigh Danifchen Julitorathe. Des zweyten Iheils ersten Band. Statylih, Politikund einige damit verspannte fergenflände. Erste Abheilung. Mit dem Schattenriffe des Uf. und einer Vorrale des Herrn Doctor Krünitz in. Berlin. Auch uner den Titel: Bibliographie intereflanter und gemeinstliziger Kenninisse. u. 1. vo. 1794. 2 Alph. 10 § Bog. gr. § (2 Rhibt. 12 Gr.)

"In den efften vier oder — genauer gerichhet — neun Binden Isinës fogenaminen Handbuchs, die zusaminen den ersten Theit desseben vorstellen sollen, hat Hr. Lawätz die ihmi bekannt gewordenen Schristen von der Gelehrfanst if Weberbaupt nach seinen, bekannticht vielen Literatoren inißstalbigen Weise aufgestellt und klassischen Istatisis. Politik und einige damit verwandte Gegenstande einschlagenden Schristen. Welchem Plane zu Folge gerade auf diele, finden wir niegends erwahnt. Vermuthlich, weil es gemeinnätzige Kenntnisse find. Sey es damit immerhin, wie ihm in olle: wenn sich uns Hr. L'iwecknäßiger dabey benommen hätte!

Er hat auch hier die ulphabetifche Ordnung, gegen welche ficht manches olnweiden ließ, beybehnien, und fiefert in diefem, beynahe drittehalb Alphabet ftarken Bande Notizen von Schriften über folgende Marerien. Abgaben, Abt, Abmugrecht, Accif, Add. Alfo nur funf. Der ferzten allein find zwey Alphabete, klar gedruckt, antgeorpfert worden. Welche unabfeblare Reihe von Banden hätten wir, diefem Zufchnitt zu Folge, zu erwarten? Beym Befchlufs dieles erfletung dem Vf. fein eigenes Gewiffen. Er fucht die Kaufer des Werkes zu tröffen; en bittet fie, fich nicht an den erfchreckfich langen Artikel vom Adel zu foffen;

er versichert, es sev die weitläuftiefte im ganzen Werke; et vertroftet fie auf den folgenden Bund. Da follen fie Wunder feben win schnell und rafeh er vorschreiten werde! schreitet er aber auch noch so eifrie vorwärts; fo wird es doch, bev der ausnehmenden Mannichfaltigkeit fteriffifcher und politischer Gegenfande, ein ungeheuer weitläuftiges Werk, Handbuch gepannt! Es muste denn feyn, dass er feine hier befolg. te Compilatiousmanier verliefse. Denn diele eben ift es, wodurch die fchreckliche; ungweckmassige Anschwellung verurfacht wird. In den Banden des ersten Theils hatte dech Hr. L. nor Journale und Zeitungen, obgleich auch nicht befriedigend, citirt: jetzt aber eint er fie nicht blofs, fondern er fehreibt fie doch, nurmit einigen Weglaffungen, wörtlich und buchftablich \*) ab. Bey vielen Büchern find aus mehrern Journalen und Zeitungen, aus guten und fehlechten, Inhalisnozbigen und Urtheile hingestellt, welche oft mehrere Seiten anfüllen; z. B. bey. J. F. P. Pfeiffers Antiphyliokraten fünf Seiten. Oft find es kleine, unbedeutende Sebriften, über welche ein mit elnigen Worten beygeligtes Urtheil hinreichend gewesen ware. Aber da eben fehlt es! Hr. L. hatte überall, auch bey wichtigen Werken, die von ihm gesammelten und allegirten betheile unter fich vergleichen, und die Oaintelienz daraus ziehen und mittheilen follen. Dann ware diefet Band nicht halb fo ftark geworden; er wurde durch diese Bemühung allgemeinen Dank verdienet haben. Aber freylich, fein Verfahren ift weit bequemer, als wenn man den Gelit aus mehrern Kritiken auszieht und zufammen past. Die Recentionen können immerlin dabey citirs, und zwar genau citirt werden, dainit man im Nothfall fie felbst nachschlagen könne i Mochte ich doch, der Vf. in den folgenden Banden diefer Mübe uf terziehen; man wurde es gewils mit Dank erkennen. Hat er fich doch auch in den letzten Banden des erften Theils geheffert und Itillschweigend guten Rath von feinen Kunftrichtern angenommen. Stillfehmeigend frgen wir; denn offemlich schimpfe und schmäht er übet fie noch immer fort, fo wie in feinen geharnischten Vor: reden zu den vorigen Banden. Noch immer ift bey ibm die Rede von Kritthaftern, deren Kopf und Herzen in gleichem Grade verwihrlofet find, von tückischer Ta delfucht, die fich mit eigner Hand ein Brandmark (!) auf die Seirne druckt, das keine Zeit zu vertilgen vermag. von unbilligen Foderu gen und Vorwürfen der After hritik u. f. w. Hr. D. Kranitz unter deffen Protection Hr. L. fich begab, Rimme in feiner zwey Seiten largen Vorrede mit in diesen Ton ein, welches lich keneswegs für einen folchen Mann ziemte. Hr. Kr. hitte fich überhaupt eines folchen Compilators nicht amebmen follen, denn ein anderes ift, wenn ein Kraniffe ein anderes wenn ein Lawatz compitirt! Dieser meynt wenn er nur auf feine Beurtheiler fchimpfe; dann labe er fich gerettet. Nur fehr wenige ihrer Vorwurfe har er von fich zu walzen gefucht. Das rührt delien

<sup>\*)</sup> Buchfieblicht. Warum denn? "Um dem deutschen Sprachsorscher darüber einen gelegentlichen Wink au erbeilen, wir wi"nig wir bisheio in Hinsicht eines allgemein anzuerkennenden Sprachs stems übereingekommen, — und wie verlacken und
"siehwankend die Regeln selbst dere seyn, welche sich dunken der Sädanugen des größeren, ihren Erziehung und "Blügung
"auvertrauten literarischen Hausens zu seyn." S. Vorerninerung S. Vill.

leg bar find. Seine Lobpreifer baben nur im Allgemeinen das Werk gerühmt und empfohlen, weil fie es nicht genug geprüft hatten. Dieß fiebt man ihren. Anzeigen deutlich an. Manche scheinen auch dem Verleger zu Liebe, des Vfs. geschont zu haben.

- Uebrigens werden weder wir, noch andere, es dem Vf. zur Last legen, dass er bev allem Fleise, nicht alle und jede Schriften, die jemels über die vorliegenden Materien gedruckt worden, angeführt hat. Kaum lafst fich diefs von einem auch noch fo emligen Sammler erwarten. Jeder, der mit den fünf in diefem Bande vorkommenden Materien vertraut ift, wird demnach hald entdecken, dass noch manche Schriften seh-Wolken wir uns darauf einlassen; so wurde es. uns viel zu weit führen. Zu dem Artikel Adel hat der Vf. schon in diesen Bande eine Nachlese von bevnahe 100 Schriften gehalten. Aber eben deshalb hatte er feine Sammlung noch einige Jahre zurückbehalten und vervollständigen follen. Mit Vergnügen sehen wir, dass nicht blois folche Schriften, die fich einzig und ausschliefslich mit einer gewiten Materie beschäftigen, angeführt werden, fondern auch andere, worin gelegenidich etwas davon vorkommt.

Artikeln eine von ihm fogenannte ungefahre Ueberlicht bevforte. Er hat nemlich darin, fo weit feine Kenntmis der vorher angefahrten Schriften reichte, diese, die er alphabetisch geordnet, unter gewisse wissenschaftliche Rubriken, mit Beyschreibung der Numern, mit denen die Bucher bezeichnet find, gebracht; z. B. bevny Adel folgende: Adel aberhampt, Definition des Alels: von den Benennungen: con, zu, aus, in, u. f. w. Erumologie der Worter: Adel, Adling, Almen, Alla dium, Eitel, Edelmann, Herremand, Nobilis, Vafell, u. f. w. Urfprung, Fortfchritte, jetziger Zuftand (Gefchichte) des Adels überhaupt, und des Adels einzelner Lander und

Sehr wohl that auch der Vf., dass er den meiften

bahren, die ben Ertheilung des Adels zu erlegen find. verschiedene Guttungen und Grade des Adels und mancherley Benennungen deffelben, (z. B. alter und neuer Briefadel, Doctoradel, Landfassen, Ministerialen, Patrizier), Forrechte des Adels in verfchiedenen Landern , adeliche Klöfter und Stiftungen , Fideicommiffe, Majorat, Ganerbiat, Charitativsubsidien, Waven, Sieget, Ahnenprobe, Hourathen, Adelftolz, Azelslexica. Nachvichten von dem Adel einzelner Lander, Gegenden und Orte, nach alphabetif.har Ordeung.

Dertern, Ritterwesen, wie wird der Adel ertheilt, und er-

nevert, und wer hat das Recht, ihn zu erthrilen? Ge-

In der Vorerrinnerung spricht Hr. L. von seines

Machwerks, Ablicht, Plan, two auch die von ihm benutzten Journale, Zeitungen und andere Werke, in fehr buntscheckiger Folge angegeben find), über seine Einrichtung (wo auch versprochen wird, jeden Band einem Regenten oder Minister zu dediciren, um die Groffen der Erde mit der Einrichtung und Nutzbarkeit der Libliographie bekannt zu m chen) und über den Nutzen; welcher nicht geringer, als zehenfach ift. Hr. Krunitz macht feinem Klienten das Kompliment, diese Arbeit

weil fie ihren Tadel bewiefen haben, folglich unwider. fey als ein Pendant zu dam in Jena angekundigten (?) allgemeinen Repertorium der Literatur anzuschen; und Hr. Lawarz - fie fey ein Pendant zu der Krunitzischen Encyklopadie. Sehr wohl! wie es den Herren. belieben mag. Alunus monum Livitalian is

> MANNHEIM . b. Schwan u. Gotz: Carl Theodors Verdienste um die Berichtigung und Erweiterung der rheinpfalzischen Landesgeschichte von Iredrich Peter Wundt, reformirten Prediger zu Wieblingen. Lehrer der Geschichte auf der Staatswirthschafts-Hohenschule zu Heidelberg u. f. w. 1794, 202 S.

gr. 8.

Schon der voranstehende kürzere, oder, fogenannte Schmuztitel - zwey l'orlefungen gehalten von Friedrich Peter Wundt - last uns in der gegenwartigen Schrift michr erwarten, als obiger Titel verlpricht. Und fo ift es auch, indem dieser, bey der Fever der funfzigjährigen Regierung Carl Theodors den 30 December 1792. in der öffentlichen Versammlang der churpfalzischen phyfikalifch oekonomischen Gesellschaft gehaltenen Jubelrede, eine andore, eben diefer Gefellichaft den 4 Apr. 1792. vorgelefene Abhandhing fiber die pfalzifche Bergftre fie bergefügt worden ift. Da fich der Churfurft um die pfhle fehe okonomifche Gefell fohaft , bald nach ihrer Entftehung (1768) verdient gemacht, und mit derfelben nicht nur die bekannte Lauterer Cameral Hohenfehule vereiniget, sondern ibr auch, nach ihrer Verlegung noch Heidelberg den neuen Namen der flaatswirthschaftlichen Hohenschule beygeleget hatte: fo wellte dieselbe ihre Dankbarkeit bev der gedachten fexerlichen Gelegenheit; durch diese lubelrede an den Tag legen. Hr. W., der in der Geschichte feines Vaterlaudes ganz zu Haufe ift, war wohl gerade der Mann. welcher die Verdienste Carl Theodors um eben dieselbe zu würdigen, und in dieser reichhaltigen Rede dem Publicum vorzulegen im Stande war; und da es nicht eitles Lob ift, das er diesem Fürsten gibt, da er daffelbe auf fast allgemein bekannte Thatfachen grunder, so wird ihm auch niemand eine übertriebene, bey solchen Gelegenheiten oft unvermeidliche Schmeicheley zur Last legen können. Nach einigen vorausgeschickten allgemeinen Bemerkungen. über das, was men in unfern Zeiten bey der Darftellung der Geschichte eines Staates fodert - nach einigen vorausgeschickten speciellen Bemorkungen, was in dieser Rücksicht in Ansebung der Rheinpfalz bisher geschehen ift, und in wie weit die Geschichtschreiber dieses Landes so billigen Foderungen ein Genuge geleiftet haben, oder zu leisten im Stande gewesen find - werden nur die Verdien-He felbit angezeigt, die fich Carl Theodor um die Berichtigung und Erweiterung der rheinpfalzischen Landesge-Schichte, wahrend feiner funfzigjahrigen Regierung zu erwerben gewufst hat. Harunter gehöret denn nun vor allon Dingemdie Stiftung der Aka lemie dr Wiffenfchaften an M uniteim (1763). deren Zateck hauptfächlich die Bearbeitung der varerlandischen Geschichte seyn Der Churfürst liefs die Akademiker auf seine Koften reifen . und durch fie, die in dem Lande vorhande e Hhh 2

bandenen Derkmäler der römischen und deutschen Al-Er effnete ihnen die Archive. terthümer aufluchen. damit fie aus untrüglichen Urkunden, die Schicksvale und die Stoatsverfastung der rheinischen Gegenden unter den frankischen Königen, entwickeln konnten. Durch seine Veranstaltung wurde der Codex des berühmten Lauresh imer Klofters gedruckt, der fie allein in den Stand fetzte, alle die alten Gauen, in welche das Land damals eingetheilt war, genau zu bestimmen; dazu kamen noch die Stiftungsbriefe der altesten klofter in dem Lande, die ihnen in die Hande geliefert wurden; um auch über die erste Einführung des Chriftenthums in diesen Gegenden einiges Licht verbreiten zu können. Wie vieles die Briefe, Staatsberichte und Deductionen, die unter den verschiedenen Regenten eines Landes geschrieben worden, zur Aufklarung der Geschichte desselben beytragen konnen, ist bekannt. Carl Theodor war mit dem, was man bereits von diefer Art hatte, nicht zufrieden, er fuchte auch die noch verborgenen Schätze auf, fand sie glücklicher weise, und bot fie den Geschichtschreibern feiner Staaten. zum Unter diese Schatze gehöret nicht nur Gebrauch an. das, was der Churfürst auf seiner italieuischen Reise im J. 1775. fammelte, wo er infonderheit die alten vortreflichen Handschriften, die fich in der Vaticanifchen Bibliothek zu Rom bofinden, und nur einigen Bezug auf die pfalzische Geschichte hatten, mit vielen Koften abschreiben liefs, sondern er suchte fich auch befonders zwen große Hauptfammlungen von Originalurkunden und Abschriften in Briefen, Staatsberichten, Deductionen, Geschichtserzählungen und genealogischen Nachrichten, in dieser Absicht zu eigen zu Die eine kaufte er von den Erben des chemaligen Pfalzischen Geheimenraths Ludwig Camerarius, und die andere von den Erben des Duffeldorfischen Canzlers, Johann Gottfried von Redinchoven. Rec, erinnert fich mit Vergnügen an das Glück, das er hatte, das Verzeichnifs der Camerariufischen Sammlung. ehe dieselbe noch nach Mannheim kam, genau durchgehen zu dürfen. Er kann alfo Hn. W. beyftimmen. dafs diefelbe einen Schatz erhalte, aus welchem fast über

jedes Fach der Gelehrfamkeit einiges Licht verbreitet werden kann. Auch diefes gehöret zu Carl Theodors Verdienften, dass derfelbe die verschiedenen Zweige der pfalzischen Literatur zu bearbeiten Gelegenheit gegeben hat - wohin Hr. W. die Vereinigung der ilaatswirthtchaftlichen, mit der alten hohen Schule zu Hadelberg, die neueften vortrellichen Gefetze, die er beiden ertheilt, und der Erweiterung feiner eigenen und der beiden öffentlichen Bibliotheken zu Heidelberg rechnet. Endlich bemerkt er auch, dass die vielen fraifischen Nachrichten, die man in unsern Tagen von die fem Lande dem Publicum mitgetheilet hat, und die zut kenntnifs desfelben dienen, vorzüglich auf Rechnung des Churfürtten zu fehreiben find, der jedem Gelehnen dazu auf die menschenfreundlichste Art die Hand geboten hat. "Wenn hun noch." fetzt Hr. W. dazu, "wie es die erste Ablicht des Churfürlten ift, auch die Productentabelle zu Stande kommt, und die herrliche Land karte, die der geschickte Oberkammerrenovator, Il. D warat, unter feinem Schutze von der rheinischen Pfalz bearbeitet, ferrig ift - dann find wohl wenige Lander, im deutschen Reiche, die der Geschichtschreiber fo vollständig und lichtvoll bezeichnen kann, als die fes unfer Vaterland!" Die nun folgende Beschreibung der Bergftrafse enthält, wie leicht zu erachten ift, auch viel merkwürdiges, aber hier können wir nur fo vid bemerken, dass der Vf. seine Beschreibung in drey Abschnitte getheilt hat, von denen der erfle von der fler; strasse überhaupt und von der Pfalzischen insbesondere handelt. Der zweyte enthalt eine topographische Beschreibung der pfalzischen Bergitrasse, die fehr genau und ausführlich ift, judem fogar die Zahl der Familien und der Seelen eines jeden Dorfes angegeben ift. dritten findet man einige staats- und laudwirthschaftle che Bemerkungen über die pfalzische Bergstraße. Des Beschluss machen einige Beylagen - Privilegien det Stadt Weinheim - Bemerkungen über das Brauningberger Vitriolwerk bey Schriesheim von Hn. Prof. Galterer zu Heidelberg. Etwas von der Saliter oder Sa peterplantage zu Neuenheim von chen demfelben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARREYOLIAKTHEIT. E-furt, b. Keyler: Austomichpathologische Abhandiung von den Nieren, welche keine Hursobleiter hatten, neeste einigene Erklüngen in Blacksicht des Geschäfts der Sangadrus, von Georg Heinrich Thilow der M.
et Ch. Dr. 1794. mit einem Kupier. 22.5. 4. (18 Kr.) Der
Fall den H. Th., der schon ehedem eine Inauguralschrift über einneu verwanden Gegenstand, nemlich die umgekehre Bewegung
des Harns in den Saugzdern (chrieb, hier erzählt, kam ihm in eirer Katzeyor. — Wir enstinnen uns inchteinen ahnlichen Fall
in winem Schriftfeller angetrösen zu haben. Die Nieren
nemlich betten hier Beulen und keine Harnleiter, und sogar

kein Nierenkanölcheu; den linken und rechten Hardeiterfold er von der Harnblaich berrendlich nach vizeln Suchen fichmit richt Zeralfehungen in der Gegend des hera bleigenden Grimmstem in des Gekroßin eine Puris verzilteren, welches durch die Abbeiter des Gekroßin eine Puris verzilteren, welches durch die Abbeiter des Gekroßins in die Puris verzilteren, welches durch die Abbeiter des Gekroßinstem die Statistischen der Statistische Gekroßinstem die Harnbeiter hier entfprangen hingebracht hilber In einen Paar Frauen fich er forter in der einen beite, der andern den vechten Harnbeiter fich nicht irr den Mals der liert blaße, fenderen in die Harnwicker fich nicht irr den Mals der liert blaße, fenderen in die Harnwicker fich foffenen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITU

and the Spatisverrence

Donnerstags, den 27. November 1794 an mondel eine viele beite bende

#### PHTSIK.

HELMSTÄDT, b. Fleckeisen: Chemische Annales für Freunde der Naturlehre, Arzneugelahrtheit, Haushaltungskunft und Manufacturen, von D. Lorenz von Crell etc. Erfter Band. 1793. 574 S. Zwcyter Band: 1793. 570 S. 8.

L. B. 1. St. Herr Hofr. Gmelin fahrt fort in feinen Ver-fuchen , Braunstein mit andern Metalten zu verbinden. Gegenwartig gibt er Nachricht von dem Erfolg der Verbindung deffelben mit Bleg; aus welcher erhellet, dass zwar etwas Braunstein in das Bley elingehe, aber kaum fo viel, dass er eine betrachliche Veranderung in dem Bley hervorbrachte. - Ucher die Erze in Schutslach, vom Hn. B. R. Selb. Die Schwie righerten, womit die Amalgamationsversuche mit diesen Erzen verbunden waren, veranlassten deren genauere Unterfachung, wodurch Hr. S. gefunden, dass fie eine eigene Gattung Silbererz ausmachen, und hauptfachlich aus geschweseltem filberhaltigem Wismuth, Arlenik, und etwas wenigem Kobald, bestehen. Die Analyse selbst M nicht mitgetheilt. - Ueber die Auflufung des Queckfilbers in gewohnlicher Kochfalzfaure, vom Hu. Prof. Hildebrandt. Sie geht vornemlich mit dem rothen Queckfilberkolke in der Wärme leicht vor fich, und fetzt bey dem Erkalten atzendes kochsalzsaures Queckfilberfalz in verschiedener Krystallform ab. Metallisches Quecksilber wird für fich von der gewohnlichen Salzsaure nicht angegriffen; wird aber rother Queckfilberkalch hinzugethan, fo wird es mit diesem zugleich aufgeloft. - Neue Anwendungen der Kohlen durch ihre Reinigungskraft; nebft fernern Erläuterungen, um dem Misslingen bey ihrem Gebrauche ficher auszuweichen, vom Ita. Louitz. Die Cirronenfaure lieferre iben, bey schicklicher Behandlung mit Kohle, vollkommen weiße regelmäßige Krystallen. Noch leichter liefs fich Bernstein damit in schneeweifsen und geruchlofen Kryftallen darftellen; fo auch des? Benzoelalz. welches aber feinen eigenthümlichen Ge-Rein Sing . igg. such beybehielt.

2. Stack. Von der Verbindung des Braunfteins mit" fchien vom erstern weuig oder nichts aufzunehmen., -Nachrichten vom Aventurino; vom Ha. L. M. Brückmann. Bey Gelegenheit einer Nachricht, dafs der Meinz Hof-" kammerrath Ludwig einen Avanturinstein ! Ful's bing. 4) Zoll breit? und + Zell dick, welchen er in Italien. gefunden, feben laffe, theilt Hr. B. die Beschreibunge mit, von mehrern Arten derfelben, die er felbft befitzt; und gedenkt zuletzt der neuen künftlichen, die entitehen, indem man Quarzkiefel und Kryftallftücken glü-

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

hend in kalte gefärbte Arflöfungen wirft. - Etwas über den Luftgehalt des Queckfilberkalks, vom Ha, B. C. Wellrumb. Zur Auzeige feines - damals wenigftens. ob noch? - fortwahrenden Zweifels, dals, verkalktes Queckfilber reine Luft liefere. - Neue Anwendung der Kohlen u. f. w. von Lowitz: Fortletzung, Zur Abhellung der Klage, dass die Reinigung der Blattererde durcht Kohlen oft fehlschlage; zeigt Hr. L. an, das der glückliche Erfolg auf der vollkommenen Sättigung des Laugenfalzes mit dem defrillirten Eftig berube; ja, ein Ueberschuss der Saure die Operation der Reinigung genz unfehlbar mache. - Aus Briefen. Ha. Hofreth Hermann's Erklarung, wie er glaube, das alle Edelfteine nur im Granite und in granitartigen Gebirgen brechen, wovow er felbit den Diamant nicht ausnehme, mortte doch wohl nicht fo allgemein gelten können. - Sehr intereffant ift die Nachricht pus Petersburg, von der, vom Hn. Lowitz bewerkstelligten Krystallisation des fixen kauftifichen Alkali's, und der, vermittelit einer Mifchung dieles Salzes mit Schnee, bey einer Temperatur von to Delisle, erzeugten Kalte von 214°; wodurch am 24 Dec. in Zeit von 15 Minuten, ein fester Queckfilberklumpen yon 2 Pfund hervorgebracht worden; welcher Verfuch die beiden folgenden Tage mit gleichem Erfolge wieder-" Hr. Ruckert meldet aus Grofswardein den guten Betrieb in Bearbeitung der Soda Seien dind und verspricht die Versertigung der großten Pamberen. von mehr als 1000 Centner Soda! - . . . . ........... undahin

2. Sta k. Ucher die Fallung des Goldes durch Onlich. filber, und eine Mithode, das Gold von unedeln berallen zu scheiden .. vom Hi, Prof. Hildebrunden Der Mevulme des Hn. H. dass Gold in Konigswaffer aufgelofer, durch Queckliber nicht als Metall, fondern als Kalk gefallet werde, glaubt Rec. widersprechen zu dürsen, und dagegen zu behaupten, dass der braune Staub schon wirkliches metallisches Gold sey, das nur, wegen seiner feinen Zertheilung, keinen Glanz zeigen kann; welcher aber fogleich erfeheint, als man es mit einem glatten Körper anreibt. Es wird also nicht erst durchs Glüben bergreftellen Weber die Bereitung des Glauberfatzes. and Fifentifriol and Korhfalo, vom Un. O. C. Wargleb. Spieiglanzmeiall, vom Ila. Hofrath Guelin. Letzgeres Wider die Helifigkeft der, aus dem vorigen bekannten. Bereitungsort, des Hu. gon der Baffen hatte Ht. Th. Hahmeinann Zweifel zu erregen gelucht, fin gegenmartiger Prufting diefer Methode ift aber dielen Zweifel grundfos beffinden, und dagegen die Richtigkeit derfelben vollstandig dargethan worden. Als vorthestift fev in dellen dinte Verfahrungsart, Wegen des jetzigen wohlfeilen Preises des Glauberfalzes, nicht zu empfehlen. -Anzeige verschiedener chemischer Bemerkungen, vom Hin. Louitz. Die von felbigem hier beschriebene Methode,

Digition by GOCzar

zur Bereitung eines am Eisengehalte fich ftets gleichen. und von vitriolisirten Weinstein fre ven Blutlaugensalzes, scheint zwar gut, aber auch kostbarer, als die anderweitigen Methoden, zu fevn. - Die flammende Entzündbarkeit der Effigfaure fev eine Eigenschaft der vod allem Waffer befreyeten Efligfaure felbit. - Zur Warnung führt IIr. L. die nachtheiligen Folgen für die Gefundheit an, die er bey Anstellung der Versuche mit der dephlogistischen Salzsaure erfahren hat, wobey er einmal, platzlich der Sinne beraubt, rücklings auf die Erde niederstürzte. Achnliche Zufalle, besonders eine lang anhaltende schmerzhafte Beklommenheit der Bruft, hat auch Rec. an fich erfahren muffen. - Von einem Salveterflotz in Ungarn, von Ho. Dir. Rückert. Der Salpeter fey in fo ausserordentlicher Menge in Niederungarn, die reinsten Quellen formirend, vorhanden, dass man ein gleiches Quantum; als Oftindien für Europa liefert, ja auch das doppelte, alljährlich erzeugen, und in den niedrigften Preifen verfenden konnte. Salpeterquellen, davon die mehreften 36 Schuh tief aus der Erde hervorkommen, würden in einem Striche Landes von wenigstens 30 Meilen in die Länge, überall vorgefunden. Aller daselbit in fandiger Erde reichlich gesammelte Salpeter, der im Sommer auf der Oberflache des Sandes, während der grofsten Hitze des Tages, mit Maschinen zusammengebracht, und dann in mehr als 60. 70 Orten versotten wird, komme in folchen Gegenden hervor, wo nie thierische Körper, oder dergleichen Absall, dessen Erzeugung bewerkftelligen könnten. Er habe, bey Untersuchung der Quellen, diese so rein von heterogenen Salzen gefunden. dass letztere kaum is des Salpeters ausmachen. Ber Centner Salpeter wurde hochstens auf 3 Gulden (!!) zu fteben kommen; fobald man deffen Bearbeitung feinem Plane gemäß unternähme. (Möchten doch anderweitige glaubwürdige Nachrichten diese Rückertsche Anzeige eines fo machtigen Salpeterflotzes, fo wie die obige von dem Dasevn eines so ungeheuren Vorraths des natürlichen Mineralalkali's, entweder bestätigen oder berichtigen!) Einige Bemerhungen über Hn. Prof. Hermbfladts Abhandlung vom Oxygen und Phlogiston, von Hu. Tromsdorf. Diefer Auffatz gehört vermuthlich mit zu denjenigen, die Hr. T. durch später dargelegte Erklarung seiner jetzigen Meynung über die genannten Materien, fo gut als wiederrufen angesehen wissen will. - Einige Bemerkungen, die zündende Eigenschaft des zündenden Salzgas betreffend, vom Hu. Prof. Hermbfladt. Einige fich dabey ereignende Erscheinungen, die Hr. Westrumb zu Gunken des Brennftoffs zu erklaren bemüht gewesen, fucht hier Hr. H. zum Theil zu berichtigen, und auf die Grunde des antiphlogistischen Systems zurückzuführen. - Einige Bemerkungen über die Weinprobe, vom Hn. Heyer. Im Burgunderwein gefundene glauzende dunnblättrige Kryftallen follten einer Bleyverfalschung zugeschrieben werden; sie gaben sich aber in der Prüfung

as Weinfeln zu erkennen.

4. Stack. Von der Verbindung des Braunsteins mit Arsenik, vom Hn. Hofr. Gmelin. Die Versuche sielen ehne den gehossten Erfolg aus. — Veber die Mitverstäten, tieung der Metalle durch Quechführer, und die Verfaltung der Ve

Schung des Queckfilbers, vom Ha. Prof. Hildebrandt. Zur Bestätigung der, zwar schon bekannten, Erfahrung, dals Oueckfilber andere Metalle mit fich verflüchtigt. -Neue Beflätigung einer chemischen Grundwahrheit, den Gehalt des Sauerstoffs im wasserfreuen Quecksilberkalke betreffend, vom Hn. Prof. Hermbitadt. Ein Actenfinck. zu Gunften dieses so heftig bestrittenen Gegenstaudes. - Neue Bemerkungen über das Kruftallifiren des Kochfalzes, vom IIn. Louitz. Der Vf. erhielt eine bisher noch nicht beobachtete Krystallisation dieses Salzes, als er eine Auflösung von 4 Pfund Kochsalz, die er bis zur Entstehung einer Salzhaut eingekocht, und nach völlieem Erkalten von den entstandenen Krystallen abgesondert, die Nacht über einer Kälte von 168° Delisle blos-Rellte. Er fand den andern Morgen, auf den Boden des Kolbens, die schönfte zusammenhängende Kryftstlengruppe, die 1 Pfund wog. Die Kryftallen beftenden aus großen, wasserklaren, sechsseitigen Tafeln, devon die großten gegen 2 Zoll im Durchmeffer hatten, and I Linie dick waren. Sie enthielten im Hundert at Theile kryftallifirtes Waffer. Sie waren febr verennglich, und zerschinolzen schon wieder bev der natürlichen Temperatur von 143°. Delisle, wobey ein beträchtlicher Theil des Salzes das Anschen eines weißen fantartigen Pulvers annahm. Rechtfertigung gegen lin. Prof. Gren's hydroftat fche Einwurfe, den Gehalt an Saverfloffgas im Queckfilberkalke betreffend, . vom Ha. Prof. Hermbfladt. Aus zwey hier mitgetheilten Schreiben des Hn. Prof. Wolf in Berlin, und Hn. Hofr. Maner in Erlangen, welche beide mit mathematischer Genzuigkeit die gedachten bydroftatischen Einwurse gepruft haben, gehet hervor, dass auf Hn. Gren's Seite ein Irthum vorgefallen fey; welches letztor auch in der fob ge felbst eingeräumt bat. - Da übrigens durch wiederholte Versuche, welche die Hin. Klaproth, Hermbfielt und Rofe in Berlin, theils ein jeder für fich, theils gemeinschaftlich, angestellt haben, nach Rec. Ueberzeugung, die Entbindung der Lebensluft, aus frischbereiteten, und noch heißen, rothen Queckfilberkalke, völlig dargethan ift, folches auch gegenwärtig von mehrern ebemaligen Gegnern anerkannt wird, fo glaubt Rec. fich von der Anzeige der übrigen noch hieher gehörigen Auffatze difpenfiren zu konnen; um Raum zu anderweitigen Auffatzen zu ersparen. - Aus Briefen. Hr. Hofrath Herrmann in Kathrineuburg widerlegt die Meynung dafs der Schwefel fich nie gediegen bey Erzgängen und Erzen finde, durch das wirkliche Vorkommen desselben in den Goldgungen bey Kathrinenburg. In einigen Koppen des Serpentingebirges an der Pyfchma findet fich, im schwärzlichgrunen Serpentin, gelblichweiser Feldspath in kleinen Krystallen häutig eingemengt. In des Uralischen Gebirgen 2 schöne Sorten grüner Marmor-Von Jakutsk hellolivengrune Granaten, theils 13, theils Hr. Hofr. Gmelin theilt, aus einem Briefe 24 feitig. des Hn. Lowitz in Petersburg, die - langfigewünschte - nahere Nachricht mit, über deffen Verfahren, das Queckfilber durch künstliche Kalte fest zu machen. in einem Zimmer bey 12° Warme nach Ream. wurden 12 Pfund Queckfilber unmittelbar in die Kalte erzeugende Mischung, aus krystallisirten, und feingeriebenen atzen-

den Gewächslausenfalze, mit frischen trocknen Schnee. gegoffen, und a Pfund noch befonders in einem Glafe zum Gefrieren gebracht. Das durchgefrorne Oneckülber bezeugte auf die erften fanften Hammerschlage einige Streckbarkeit; von einem fehr starken Schlage aber zerforang es in fehr viele Stücke von deutlich muschlichtem Bruche, und mit fcharfen Ecken; mit dem Meffer liefs es fich gleichwohl in schone foiralformig gewundene Spine fehneiden; der Frostpunkt des Onecktilbers fev 32° nach Reamer. - Die Kryftellifation des at zenden Laugenfalzes geschahe ohne allea fremden Zufarz, durch blosses verfichtiges Eindampfen der, von aller Luftfäure vollkommen befreyeren kauftischen Laure. - Sogar ätzendes flüchtiges Alkali laffe fich, durch eine fehr frenge künkliche Kalte, in fadenartigen Kryftallen darftellen. - In der Folge hat Hr. I., gefunden. dafs es nicht eben nothwendig fey, das litzende Laugenfalz erst in Krystallen zu bringen, sondern dass es genug fey, die Aezlauge nur bis zum anfangenden Gerinnen abzurauchen, und nachdem fie in der Kake erftarrt, geschwind feinzustofsen, und mit dem Schnee zu mischen. Statt deffen leiftet auch der fixe Salmiak dieselben Dienste. - Zu einer und derselben Zeit, da lir. L. bey der geringen natürlichen Kalte von 1° unter o, mittelft eines Pfundes rauchenden Sulpetergeiftes 19' kunfiliche Kalte erhielt, gaben ibm eben fo vieles strendes Laugenfalz, und der fixe Salmiak, 26' Kalte.

s. Stück. Beutrag zur Kenntnifs des Knollen, eines Eifensteins von Lauterberg am Harze, vom Hn. Hefr. Gmelin. Da dieser Eifenstein, welcher, nach Proben im Kleinen, go Pfund Eifen aus dem Centner liefert, im hohen Ofen nur ein schlechtes Eisen gibt, so hat IIr. G. um die Urfach das on auszumitteln, dessen Unterfuchung auf naffen Wege angeftellt, woraus erheilte, dass feibiger einen Antheil Braunstein und Alaumerde, nebst einer schwachen Spur Phosphorfaure, enthalie. - Beschreibung des Sibirifchen Chanits, vom Hn. Hofr. Herrmaun. Der erfte Fundort deffelben ift 47 Werfte von Katharinemburg entfernt, wofethit er in Quarzknauern gefunden wird. Der vollständigen aufsern Beschreibung ift auch die Angabe der Bestandtheile beygetügt, nach welcher diefer Cyanit im Hundert aus 23. Kiefel., 30 Bitter-, 30 Thon , 3 Kalk- und 2 Eifen-Erde bestehen folt. Die Abalyse selbft ift nicht beschrieben. - Einige vom Hn. Prof. Abildgaard angestellte Erfahrungen, über die Wirkung der francymittel ben Thieren. Bekanntermafsen wird der Pfeffer für ein den Schweisen nachtbeiliges Gift gehalten. Um fich hievon zu überzeugen. Relite Hr. Prof. A. mehre Verfuche an, woraus fich ergab, dass der Pieffer nicht an fich ein Gift für die Schweine fey; fondern wenn diefe davon fterben, ge-Schiehet folches nur dann, wenn etwas davon in die Luftrohre kommt, wovon der Magen fehr ausgespannt, and mir Luft angefüllt wird. - Das einzige fichere Pur-

giermittel für Pferdle fey Aloc.

6. Stück. Erhlärendes V-rzeichnift einer Uralifchen Bergartenfammlung, vom Ho. Herrmann Von diefer, vom Ho. H. beforgten Sammlung, welche aus 112 Numers beftehet, find Cabinetchens für den Preis von 25

Rubelu in Petersburg bey Hn. Akademicus Georgi zu haben. - Beschreibung der Soda-Seen (Seeen) im Bihover Comitate im K. Hungarn, vom Hn. Dir. Rückert. Die Seen, bey welchen bis jetzt die ersten Anlagen der Sodafabriken gemacht find, liegen zwischen Debrezen und Grofswardein. Mehre Jahrhunderte ift bier fchon die Sammlung der Sodaerde gebräuchlich gewesen. Wegen der grofsen Anzahl diefer Seeen würde man alljahrlich 50.000 Centper der reinsten Soda sehr leicht verfertigen konnen. In trocknen Jahrszeiten trocknen fie. wenn fie anders nicht zu fehr schon ausgegraben find, ofters vollkommen ein, füllen fich ober boy frarken Regen ganz : jedoch verdunftet das Waffer in 4. 5 Tagen vollkommen wieder. Fangen die Seeen an, im Frühjahr auszutrocknen, fo'ift nach 4 bis 5 Tagen der Sandboden mit dem Salze & Zoll dick in Schiefergeftult belegt. Nach noch etlichen Tagen findet fich die ganze Oberfläche I bis 2 Zoll boch mit dem verwitterten Salze bedeckt. Es wird mit breiten Krücken auf große Haufen gezogen, und, da im dritten oder vierten Tage dergleichen Erde wieder in Menge vorhanden ift, dieses, fo lange es die Jahrszeit und Witterung gestattet, wiederholt und fortgesetzt. In den letztern 4. 5 Monaten ift die Sammlung am beträchtlichsten, indem das Wasser nach und nach fo zusammengeht, dass das in der Mitte ftehende der stärksten Länge von 50. 60 L. Gehalt ahnlich ift, und daher auch im Monat Sept, und Oct. bey kalten Nachten krystallisirt, u. f. w.

Zweyter Band. 7. Stück. Nachricht von einer Reife nach den Salzwerken in Oberöfterreich, vom Ha. Hofr. Herrmann. Obschon diese Reise, damals, bereits vor 15 Jahren geschehen war, so werden doch die davon hier mitgetheihen Nachrichten und Bemerkungen dem Mineralogen und Halurgen noch immer willkommen. feyn. - Nachricht über den Bnicolit, aus einem Schreiben des Hn. Renovanz an Hn. Brackmann. Diefe Steinart, welche am Baical zu Haufe ift, findet fich in lauchgrünen 4feitigen Saulen, von 1 bis zu 10 Zoll Länge, und von bis 4 Zoll Dicke. Sie schmelet für fich zu einem harten grunen Glafe, und foll aus Kalkerde, Flufsfpathfaure, Kiefel. und Alaunerde beftehen. - Von der Nothwendigkeit, bey der Haupteintheilung der natürlichen Korper ein ciertes Naturreich anzunehmen, von Ho. B. R. Widenmann, Du man mehrern Stoffen, 7. B. dem Waffer, Luftarren, dem Warmeftoffe, dem Lichtfloffe, u. f. w. bey der einmal angenommenen Eintheilung der natürlichen Kerper in 3 Naturreiche, in dem Naturfysteme keinen schicklichen Platz anzuweisen wisse. fo folle man ein viertes Naturreich aunehmen, welches man das atmosphärische Reich, fo wie diejenigen Korper, die es ausmachen. Atmosphärilien oder atmospharifche Korper, nennen konnte.

Lii 2 chen

fchen Syftems zu belehren , bemübet gewesen , und bey ihren Prüfungen von deffen Vorzügen überzengt worden find. Jedor's findet Hr. H. bey diefem Syfteme noch folgende Schwierigkeiten; 1) erkläre es nicht befriedigend die Erscheinungen des Lichts bey dem Verbren nen. (Zufolge den, auf den jetzt adoptirten Lehrsatze. das Licht und Wärme zwev verschiedene Wesen find, gebaueten Theorien Richter's, Gren's, Leonhardi's, Gottling's, führt diese Erklarung jetzt weiter keine Schwierigkeit mit fich.) 2) scheine es widersprechend, dass der Saueritoff der wesentliche Bestandtheil aller Sauren fey, und dennach das Sauerfloffgas keine Spur der Eigenschaften zeigt, welche die Sauren haben. (Doch wohl nicht widersprechender, als dass z. B. Blutlaugenfalz die Eisenerde blaufarbt, ohne felbit blau zu fern ?) 2) es fey nicht wohl anzunchmen, das SalpeterRoffgas und Stickgas einerley Stoffe find; denn wenn diefes ware, so muste die atmosphärische Lust Salpetersäure enthalten. (Hierbey ift in Erwagung zu ziehen, dass die Grundlage der, die Atmosphäre bildenden, beiden Gasarten in der Auflösung mit dem Wärmeflosse ftehen : welche Verbindung aber vorher zerfetzt werden müßte, ehe felbige fich einander chemisch anziehen, und Salpeterfaure bilden konnte. Eben fo unzulafsig ift die Foderung derjenigen Gegner des neuen Systems, welche verlangen, dass man ihnen aus einem blossen Gemenge von Lebens - und brennbarer Luft, Waffer, oder aus erfter und falzfaurer Luft, zundendes Selzmas, darftellea fall.) - Beschreibung einiger chemischen Versuche. das Limmer Schwefelwaffer betreffend, vom IIn. Marray. Diefes Schwefelwaffer , welches der bekannte Boraniker, Hr. Ehrhardt, schon vor einigen Jahren unweit Hannover entdeckt, angezeigt, und zur Benutzung empfohlen hat, ift gegenwärtig wirklich im Gebrauch, und mit einem Badehause versehen. Die durch gegenwirkende Mittel angezeigten Bestandtheile find , hepatische Luft, mit einen kleinen Antheile Luftsaure, und faltfaure Kalkorde.

(Der Beschins felps.)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

KOEZHRAGEN, b. Winding: Samleren, et Ugethijt (Der Samler, eine Wochenschrift) udgivet vedlu. Friederib Ekkard, kongelig Bibliothek Sekrent. VI. Band deer 3die Abrg. 2der Hefte. 1793. in forlausenden Seitenzahlen mit dem IVten und Vten Bande. 1242 S. 8.

Auch diefer Band enthalt einige intereffante Auffatze: die Zahl der mittelmassigen Stücke aber scheint zurnnehmen, fo wie die Sorglotigkeit der Verfaffer oder der Herausgebers in Anfebung der Sprache und des Vormes Das wichtigfte ift: Untersuchung der Frage, ob das l. 1702 das blutigste in den Annalen unserer Welt war; wird, wie hillig, gegen den bekannten Etaterath son Schirach verneint. Kann ein ganzer Stand auf einmi unterdrückt werden? Nein! der Adelftand kann zwei unterdrückt werden; allein der Adelsgeift (wie bekannt, nicht immer ein Synonym von einem Edlen Geift) er ftirbt erft lange nachher. Ueber Publicität und deren Vorzüge; manche freymuthige Behauptungen, die auf durch untergentischte schiefe Vorstellungen entstellet weden. Ueber verhaßte Nationen: von keiner laßt fich fagen, dass sie allgemein gehafst sev. Unterschied zwifchen Revolution und Revolution; wird vornemlich in den Urhebern und dem Gegenstand derselben gesetzt Nachrichten von der Belagerung von Maynz im 1.168%. mit-einer recht gut gerathenen Situationskarte. Abschrift eines in Grönland gehaltenen Tagebuchs auf einer Entdeckungsreife, um die Ueberbleibsel alter Niederlestengen aufzusuchen, in dem District von Julianehab is den J. 1777 bis 1779 von Auron Arctander mit einer Karte diefer Gegend.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Oekonomit. Leipzig, b. Gößchen: Gedanken über die Benarmackle im Großen, zur Besteizung der diener und Landsfrafen mit Blanes. 1793. 24 8. 6. (2 pr.) — Die Brisheung eines Manmes, der schon lange große Baumschulen eines Manmes, der schon lange große Baumschulen und ankabren Erdreich: der von Benarmachter, und überhaupt schie Großebaume bei der von Benarmachter, und überhaupt schie Kentuntie auch der Schen mit Ohlbaumen beiere Siche het, wie der Vs. fie darlegt, kann deren mit genom zu beherzigenden Verschlag, der an die Landsenmeine und Obrigkeiten gerichte ist, nicht wenig Gewicht deben. Es wäre zu wänschen gewesen, der Vs. hätte seine Gedanken weiter ausgesicht, und sogleich nahere Anleitung gegeben; erhietet aber seinen weitern Rath, wenn Zuschriften an seinen Verleger desälls ergehen. — Unter allen Landesprächten, das Getreide etwa ausgenommen, ist gewis das Ost.

Auslage, Kolten und Mühe erwachfende, zur Speife und Trank. zur Erquickung und für die Küche, für Gefunde und Kranke dienliche Frucht, eine der wichtigften und eintröglichften, und ift nicht zu begreifen, warem in fo vielen Provinzen, auf fe vielen Meilenweiten Strecken die Obstaultur fo Jange vermich-Wie viel wurde diefer Nahrungszweig des lässigt worden. Land - und Stadtmannes, befonders in folchen destalls veraschläßigten Ländern und Ortschaften gewinnen, wenn Landeshern und Obrigkeiten durch Beseizung der Strafen und Wege mit fruchtbaren Oblibaumen, dem Landmann, der nur durch anschauliche Leberzeugung vom Nutzen eines Landesproducts zur Nachahmung und Nacheiferung bewogen wird, ein fo gutet Beyfpiel gaben! - Den Nutzen, den für der Landesberrn feibli auch nur aus den Anlagen an fich entspringt, hat der Vi. gewifs cher zu geringe als zu hoch angeschlagan.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 28. November 1794.

PHYSIR.

Helmstädt, b. Fleckeisen: Chemische Annalen für Freunde der Naturiehre, Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunst und Manusacturen, etc.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

9. St. | hemische Versuche über die Strontianerde, vom Hu. Prof. Klaproth. Dafs der Strontisnit, der bev feiner ersten Bekanntwerdung für eine Art des Witherits gehalten ward, doch wohl eine von diefer abweichende Grunderde enthalten mochte, fchien aus einigen Erfahrungen glaublich. Die gegenwärtige Zerlegung bestätigt diese Vermuthung, und liefert die vollitandige Kenntnifs einer neuen Erde, die fich von den bisher bekannten fo merkwürdig auszeichnet, und deren Unterschied von dem damit verwandtgeglaubten Witherit, durch forrgehende Vergleichung beider nach ihren Eigenschaften, ins Licht gefetzt ift. Zur fichern Unterscheidung dieser Erde von den übrigen dienen unter andern die nadelförmige Kryftallgestalt der salzsauren Strontianerde, und die schöne rothe Farbe, welche felbige der Flamme des brennenden Weingeiftes mittheilt. - Ueber die Natur der in einigen Bergkrustallen einge-Schlossenen Flussigkeit, vom Hn. Prof. Thomson. Betrifft eine Erfehrung, welche Hr. T. in Florenz gemacht hat, dass in vielen Bergkryftellen Bergnophthe, in andern Bergharz, in einigen unverbreunliche Steinkohle (Kohlenblende) eingeschloffen sey. - Schreiben des Hn. Munzmeifters Knorre an Hn. Loos in Berlin. Hr. Boulton in Birmingham pragt, vermitteht einer befonders eingerichteten, aber geheim gehaltenen, Presse, Medaillen und Kuptermunzen sus, die die großte Schönheit er-reicht haben. Ohne Zuthun eines Pragers oder Anwerfers, konnen 400 Stück in einer Viertelstunde geprägt werden. Ein mit Geidplatten gefüllter Trichter leffe nach jedem Stofse eine Platte auf den Stock fallen, und den Stofs des Balanciers bewirke eine dabey angebrachte Dunstmaschine. Rändeln und Prägen sey ein und derfelbe Stofs, und das Stück verlaffe den Stock ganz fertig. - Ein in der Münze zu Hamburg vorgefundenes hölzernes Modell. Geleplatten horizontal durch den Druck zu rändeln, veranlasste dem Hn. K. die Idee zu einem, der Boultonschen Presse in der Wirkung völlig entsprechenden Modelle, das hier beschrieben, und durch bevgefügte Zeichnung anschaulich gemacht wird. -Ein Beutrag zur Hydrologie Bohmens, vom Hn. D. Reus in Bilin. Besteht in einer chemischen Untersuchung des Egerischen Gesundbrunnens. Da der verdienstvolle Vf. unlängst in einer besondera Schrift die Untersuchung diefer fo fchatzbaren Heilquelle noch vollständiger geliefert hat, fo mag eine nahere Anzeige dem Rec. jenes A. L. Z. 1794. Vierter Band.

Werks überlassen bleiben. — Ueber das ätzende und weißniedergeschlagene Quechsiber, vom Hn. van Mons. Die hier mitgetheilte Methode, nach unveränderlichen Grundsatzen einen wahren weißen Quecksiberkalk zu bereiten, bedarf noch zuvor einer genauern Prüfung, um sich zu übersühren, dass dabey keine Salzsure obwaite. —

10. Stück. Ueber den weißen Beschlag der geröfte. ten Kupferschiefer von Riegelsdorf in Heffen, vom Ha. Hofr. Gmelin. Schien Gyps zu feyn. - Vermifchte chemische Bemerkungen, vom Hn. van Mons. Der Vf. will bier unter andern behaupten, dass die Bittersalzerde durch die kaustischen Laugensalze ausgelost werde, -Vom Gegentheile kalt fich Rec. vollkommen überzeugt. - Herrn Tromsdorfs letzte Erklarung wegen der phlagiftischen und antiphlogistischen Susteme. Der Vf. findet tich anjetzt in feinem Glauben an das phlogistische Syftem wankend gemacht, und erklart fich neutral, feitdem er fich von der Richtigkeit der Erfshrung überzeugt habe, dass durchs Verbrennen des Phosphors in reiner Lebensluft ein total luftleerer Raum entiteht. Wie aber kommts, dass man jetzt erft auf diese Erfahrung schtet, da fie doch gar nicht neu ift, fondern, feit ihrer ersten Bekanntmachung durch Scherle doch vermuthlich von mehrern Chemikern wiederholt feyn wird? An das beynahe ganzliche Verschwinden bey Scheele'n wird man sich doch nicht gestofsen haben; da man weiss, dafs Lebensluft aus Salpeter, deren Scheele fich bedient hat, in der Regel niemals ganz frey von Stickluft ift. Neuefle Erklarung des Hn. Prof. Gren über das Phlogifton. Das ebengedachte totale Verschwinden der Lebensluft, durch verbrennenden Phosphor, hat nun auch den Hn. Prof. Gren bestimmt, fein bisheriges Syftem aufzugeben ; und die Lebrfätze der Autiphlogistiker großtentheils anzunehmen; wiewohl noch mit Beybehaltung des Brennstoffs: welches Wort aber anjetzt nicht mehr das Stabliche Phlogiston, fondern die Basis des Lichts, bedeuten foll. Hr. Gren betritt alfo bier die Mittelftrafse. nach dem Beyfpiele der Hu. Leonhardi und Richter. (Mochten fich doch alle ftreitende Partheyen auf diefer Strafse freundschaftlich und leidenschaftlos begegnen!) Aus den beiden, diefem Auffatze angehängten, Anmerkungen des Hn. Westrumb bemerkt Rec. mit Vergnügen. dasa auch dieser würdige Scheidekunstler seiner Seits dazu einige Hoffnung gibt. - Einige Bemerkungen über das phlogiftische und antiphlogiftische Suftem. Sie find vom Hn. Herousgeb. welchen die beiden vorhergeben- , den Auffatze veranlasst haben, einige seiner Gedanken über die beiden ftreitigen Systeme, hier noch erwas mehr auseinander zu fetzen, welche aber keinen Auszug leiden, fondern vollständig gelefen und erwogen zu werden verdienen. Kkk .

11. Sta k. Verluche über die Entzundung des Schwefels mit Metalles, ohne Gegenwart von Lebensluft, von Hn. Deiman, Trooftwuk, Nieuwland, Bondt und Laurenburgh. Die von den genannten Chemikern hier mitgetheilte neue Erfahrungen betreffen das Brennen einer Mischung aus Schwefel und Metallen, unter Umständen, in welchen, nach den bisherigen Begriffen, wenn nemlich der freve Zutritt der atmosphärischen oder Lebensluft mangelt, nicht Statt finder. Eine Mischung aus gefeiltem Kupfer und Schwefel, welche fie in einem Stopfelglase über Kohlen erhitzten, sahen sie mit einem belden Lichte brennen, welche, ihnen unerwartete, Erscheinung fie durch eine Reihe von Verfuchen naher prüften. Das wunderbare dieser Erscheinung wird vermindert, and deren Erklärung erleichtert, fobald man nur Leuchten und Brennen gehörig unterscheidet, und auf den Umstand Rücklicht nimmt, dass die gebrannte Masse, oder vielmehr das Metall, keine Spur von Oxydation Auch muss Rec. in Erinnerung bringen, dass Scheele bereits die ahnliche Erfahrung gemacht hat. In feiner Abhandlung von der Luft und dem Feue, fagt er. S. 107. ..man fieht beynahe bey jedwedem Metalle, welches im Feuer mit Schwefel eine Vereinigung eingehen kann, dass in eben dem Augenblicke, da solches geschieher. die Mischung sich entzündet; es entsteht aber auch eine dergleichen ahnliche Erscheinung, wenn diese Verbindung in verschloffenen Gefassen unternommen wird." Beyfpiele führt er weiterhin von Eisen und Schwefel, Bley und Schwefel, an.) - Ueber die befte Art Extracte zu bereiten , von Carl. Juft. Lud. von Crell, - nebit Zeichnung einer dazu empfohlenen Vorrichtung. Der Auszug einer, von der medicinischen Facultät zu Göttingen gekrönten Probeschrift, deren Vf. ein Sohn des Herausg, bald nachber seiner rühmlich angetretenen gelehrten Laufbahn durch den Tod entriffen ift. Diele, der gegenwärtigen Abhandlung beygefügte Anzeige des Herausg, wird unter den Lesern der Annalen hoffentlich niemand, ohne Theilnahme an dem Schmerz des würdigen Vaters, über den Verluft eines hoffnungsvollen Sohnes und Freundes, gelesen haben.

12. Stück. Abhandlung von fouerloschenden Stoffen, vom Hn. Nils Nuftrom, Apotheker zu Norkoping. Die wirkliche Anwendung feuerloschender Mittel ist bisher allerdings zu sehr vernachlässigt worden; und es macht fich daher derjenige um das gemeine Beste wohl verdient, der fich bemüht, feine Mitburger auf den grofsen Nutzen derfelben aufmerkfam zu machen, und durch Versuche zu überzeugen. Wie bekannt, hat sich vornemlich Hr. Affelf. von Acken zu Orebro dieses Verdienst erworben und durch vielfache Proben, den guten Effect seines componirten Löschungsmittels bestätigt. Ohne diese damals noch geheimgehaltene Compofition des Hn. von Acken zu kennen, bat Hr. Naftrom feiner Seits eine Reihe von Verfuchen mit verschiedenen Löschungsmitteln angestellt; worüber hier vortheilhafte Berichte, mit öffentlichen Zeugnissen bestätigt, mitgetheilt werden. - Vorläufige Bemerkungen über die Verfuche von der Entzündung des Schwefels mit Metallen, , vom Herausg. Eine kurze Untersuchung, wie die Erklarung diefer Erscheinung zum Vortheil des einen oder .

des andern, der bisherigen Systemen aussallen möchte. Dem Vs. dünkten sie mehr zu Gunsten des phlogitischen Systems zu sprechen.

Aufser noch einigen, des Roums wegen, übergangenen eigentlümlichen Auffatzen, find auch, wie
gewöhnlich. Auszüge aus den Annales de Chemis,
dem Journal des Scavans, den Schriften der Geidlfchaft der Aerzte zu Paris, den neuen Abbandhungen
der königl. Academie der Wissenschaften zu Stockhola
aufgenommen.

#### GESCHICHTE.

London, b. Jordan: Anecdotes of the life of William Pitt, Earl of Chatham, and of the Principal event of his time. 1793. Drey Bande. 8. (7 Rthlr. 48r.)

Diess Werk hat in England viele Leser gefunden; denn wir haben die dritte Ausgabe vor uns, ungeschief der Vf. lange nicht alles geleistet bat, was man bier nach der Aufschrift zu erwarten Urfache hatte. Er ift auch bey der Abfaffung desselben nicht mit handsbriffe lichen Nachrichten oder den wahrscheinlich hinterlasse nen Papieren jenes berühmten Staatsministers unterflutt worden. Er gibt daher nur, was im Ganzen jedem le fer bekannt war, oder wozu jeder Liebhaber der englischen Staatskunde freyen Zugang hatte. Seine Quellen find die Parlamentajournale, die wichtigsten Pamphlets die wahrend der Zeit, dass Put das Staatsruder führte, oder in der Opposition die Maafsregeln des Hofes be kämpfte, erschienen, oder verschiedene andere Zeischriften. Hatte er auch nur bey diesen eine gemet Auswahl getroffen, seine Materialien bester bearbeite, oder einzelne Scenen aus Pitts Administration, oder Parlamentsverhandlungen genauer dargeftellt; fo würde et wenigstens seinen Lesern die Mühe erspart haben, eint Menge schwer beysammen zu findender oder langweilger Schriften durchzusuchen. Allein fatt dellen liefert er lange Parlementsreden feines Helden, von denen Pitt wirklich die wenigsten fo gehalten hat wie sie hier Reben, weil fie meistens nur auszugsweife in den angeführten Schriften vorhanden find. Ausfalle auf die brittische Regierung, bey denen man sich oft wundern muß. wie sie hieher kommen, oder Bogen lange Aussührung einzelner Vorfalle und Unterhandlungen . an denen Pitt entweder gar keinen Antheil, oder nicht mehr als andere Parlamentsglieder hatte; wir rechnen dahin vorzüglich den Streit mit Spanien wegen der Falklandinseln, die Zwifligkeiten über des berüchtigten Wilkens Wahl von Middelfex etc. Was der Vf. davon fagt, oder hier neben atdern gleichzeitigen Begebenheiten einschaltet, erläuter den Gegenstand gewöhnlich nicht mehr, als das Annus Register, und ähnliche Zeitschriften. Die verschiede nen Veränderungen im brittischen Ministerium von 1742 bis 1770 find alle oft umttan lich genug behandelt, men erfahrt auch zuweilen, welche Intriguen fich felbit die wahren Volksfreunde und Vertheitiger der britischen Constitution erlauben; allein die geheimen Triehfe ett diefer Veränderungen bleiben den Führern unfers Biographen meiftens unbekannt. Seine Arbeit wurde in els

nichts an ihrem Werthe verloren haben, wenn er fich hiebey blos auf die Tabelle im dritten Theile eingeschraukt hatte. Diese gibt eine gute Uebersicht aller berühmten und unberühmten Manner, die in dem vorher angeführten Zeitraume die wichtigften Staatsamter bekleideten.

Pitt, feit 1766 Lord Chatham, ward 1708 in Westminster geboren, und kam 1735 als Reprasentant von Alt Sarum ins Unterhaus. Damals war er Cornet in brittifchen Dientten, verlor aber 1736 frine Stelle, weil er immer gegen Sir Robert Walpole's Vorträge votirte. Um 1717 ward er Kammeriunker bev dem damaligen Prinzen von Wales, blieb aber dabey Parlamentselied. und in der Opposition, deswegen vermachte die verwittwete Herzogip von Mariborough ihm 1744 in ihrem Testamente 10.000 Pf. Sterling. Er ward 1745 Georg II. als Kriegssecretar vorgeschlagen, um verschiedene Partheyen zu vereinigen, aber nicht angenommen, erhielt indellen 1746 bev einer abermaligen Veranderung im Ministerium die Stelle eines Kriegszahlmeisters, welche er bis 1753 bekleidete. Endlich ward er 1756 Staatsminister, und behauptete sich in dieser Würde, durch kluge Führung des fiebenjährigen Krieges, bis 1761 oder zum Anfange der gegenwärtigen Regierung. Gerade während dieses Zeitpunkts, worin Hr. Pitt als Minifter fich vor seinen Vorgangern so glanzend auszeichnete., verliefs den Sommler diefer Anekdoten feine bev andern minder wichtigen, oder allzu speciellen Vorfallen liftige und unbefriedigende Ausführlichkeit. ganze Staatsverwaltung des nachherigen Lord Chatham wird auf etwa vierzig Octavieiten abgehandelt, und die denkwürdigften Auftritte derfelben find pur regiftermässig berührt. Aber sobald der Lord wieder zur Oppofitionsfeite übertritt, und der Vf. neue Gelegenheit hat, aus den damaligen Angriffen der Minoritat die brittischen Staatsdiener im nachtheiligen Lichte darzustellen. oder uner viefene Anekdoten mitzucheilen : fo erscheint er wieder in feiner vorigen Große, die vielleicht mitsigen ununterrichteren Lefern behagen, aber Wahrheitsforfeher anfserft fehen belehren kann. Wir haben mit dem außersten Widerwillen die Abschnitte, den letzten americonischen Krieg betreffend, durchgelesen, weit darin nur die unerwiesenen Klagen über die Bedrückungen der Cotonien, die fie zur Emporung gegen England reizen mufsten, über den Verfall des brittischen Handels durch ihre Frennung von Mutterlande u. a. Einwendungen gegen die Rechtmässigkeit des damaligen Krieges wiederholt find. In dem dritten Baude find allerley Schriften, Correspondenzen, Vortrage, Dankaddressen, mit unter nach Stantspapiere über die franzoifchen Friedensuegotiationen in den letzien Jahren des fiebenjährigen Krieges, und die Handel wegen Falkland gefammelt. von denen die meilten, weil man fie fchon anderswo findet, oder sie abermalige Aufbewahrung nicht verdienen, die Sammlung nur ohne Noth vergrößern. Pitts Charak erschil erungen von mehreren Ver'al ern, tein Leich nbegängnifs und verschiedene seinem Andenken geweitere Denkmale find hier ebenfalls zu finden. Un ter mehrern Papieren diefer Art ift die Geschichte des berühmten Diamanten aus Familiennachrichten einge-

rückt, den Thomas Pitt, Gouverneur von Madras, des Grafen Grofsvater aus Oftindien zurückbrachte. kaufte ibn 1701 von einem fehwarzen Kaufmann Jam Chund, der dafür 200,000 Pagoden foderte, ihn aber für 48000 Pagoden oder 20400 Pf. Sterling verkaufte. Für die Fracht nach Europa wurden 6500 Pagoden bezahlt, und für das Schneiden und Policen des Diamants 8000 Pf. Sterling. Er wog 127 Karat, und ward 1717 dem Herzog Regenten von Frankreich für 135000 Pf. Sterling verkauft. Doch konnte damals die ganze Kauffumme nicht bezahlt werden. Hr. Thomas fand wegen dieses Kleinods Neider die Menge. Selbst Pope hat ihm deswegen eines Raubes beschuldigt. Deswegen fetzte er kurz vor feinem Ende eigenhandig die ganze Geschichte desselben auf.

Panis, b. Girouard u. Mercier; La vie, les Amours, le Proces et la Mort de Murie Stuart, Reine de France et d'Ecosse decapitée à Londres. le 18 Fevrier 1587. 1793. 154 S. 8. (20 gr.)

Schon der Schnitzer auf dem Titel, die unglückliche Maria fey zu London enthauptet worden, da fie doch, wie iedermann weiß, ihr Leben auf jene traurige Art in ihrem Gefängniffe zu Fotheringny endigte, erregt für den unbekannten Vf. diefer Lebensbeschreibung kein allzu günstiges Verurtheil. Die Ausführung aber nimmt den Leser noch mehr gegen ihn ein, da er die gewiss rührende Geschichte dieser Königin von dem Detail entblofst, in eine Art von Biographie eingekleidet hat, die durch Unrichtigkeiten mehrerer Art, dem nachlichtigften Lefer Mitleiden abzwingt. Camdens Annalen der Regierung der Konigin Elisabeth scheinen die vornehmite Quelle bey der Ausarbeitung gewesen zu seyn, und die trefflichen Arbeiten eines Stuart, Tytlers, Lodge, vorzüglich Whitakers, die Mariens Unschuld gegen die Verlaumdung ihrer Zeitgenoffen fo mannlich vertheidigt haben, kennt der Vf. nicht einmal den Namen nath. Man finder daher hier nur das atterbekanntefte ihrer Gefchichte, und dieses unverhältnismassig und oberslachlich vorgetragen. Angehängt find einige kleine Auffatze. die mit dem Leben der Maria zum Theil in Verbindung ftehen. Der erste freylich keinesweges. Diess ift ein Fragment aus einem aus dem englischen übersetzten Roman: Mis Sophia Lee. Hier erscheinen unter andern zwey Frauenzimmer, die der Vf. als Tochter der Marie und des Herzogs von Norfolk wider alle Geschichte auftreten läfst. Wahrscheinlich ift dieser Anhang aufgenommen worden, um über die Amours der Königin, mehr als die Gefchichte weiß, oder alles mörliche zafammen zu tragen. Ferner find hier die Charaktere der Marie und Elifabeth zusammen gestellt, und zwischen beiden eine Parallele gezogen, wobey Elisabeth am fchlimmken wegkommt Ihr Charakter ift aber auch aufserit übertrieben. Sie wird noch heftiger in einer kurzen Leichenrode angegriffen, und mit Herodes, Cain und Tiber verglichen, die der Vf. aus einem unbekannten, jetzt völlig vergeffenen, Werke entlehnt hat. Es führt den Titel: Le Combat de toutes les vertus, reprefente au vf. dins l'hiftoire de Marie Stuart Reine de Franc et d'Ecoffe. Paris 1597. 8.

Ohne Druckott (wahrscheinlich Bayrreuth): Denkuswäsigkeiten der Minderjahrigkeit Ludwig des Funfzehenden, von J. B. Majjiston, Bischof zu Clermont, Minglied des Gewissenst unter der Regentschaft Philipps von Orlenas, und Mitglied der französischen Akademie. Aus dem Französischen mit erläuterulen Anmerkungen. 1704. 18 Bogen. 8, (18 gr.)

In Beziehung our die von einem andern Mitarbeiter verfertigte Anzeige des Origionis (1793. B. 1. S. 642. u. f.) können wir versichtern, daß die Uebersetzung sehr mittelmäßig ausgesalten ist: wenigstens können wir ihr das Prädicat sehre, das unser Hr. Kollege dem Originale bestegt, nicht ertheiten. Wer an einen rein deutschen,

fliestenden Ausdruck gewöhnt ist, wird Stellen, wie folgende (S. 14.) Sehr unbehaglich finden: "Es giagen "damals allerley Gerede über den jähligen Tod des sier, zogs von Bourgone." Ebend. Man trug keinen Sche. S. 97. Wie vor gefogt. Häusig wird fo statt der oder wichter gesetzt. Liedenküngsurt statt Denkungsurt. Alleine statt allein. Wännenhero u. delt. m.

Vor ellen fuchten wir nach den erläuternden Annerkungen, die der Titel verfpricht, feuden aber ihret on ein Detzend, und darunter keine von Belang: ungeschte bey Balfillors nottigedrungener Zurückhaltung; Gegenheit genug zu Ergänzungen und freyntlügen Be-

merkungen vorhanden war.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

BTAATSWISSENSCHAFTEN. Wirzburg, in d Riennerischen Buchh .: Ueber die Strafe der öffentlichen Arbeiten, von G. A. Kleinfehred, Hofrath und Prof. der Rechte. 1789. 39 S. 8. -Der Vf. geht in diefer kleinen, aber inhaltreichen Schrift, von der fehr scharssinnigen Bemerkung aus, das, da die Gattungen der Verbrechen au Mannichfaltigkeit nicht abgenommen haben, dennoch die Zahl der Strafen, in Vergleich mit den vorigen Jahr-hunderten, nicht nur schon beträchtlich vermindert ift, fordern auch noch immer, und gerade durch die neuesten Aufklärungen des Criminalrechts fortdauernd vermindert wird. Da jedoch die Wirksamkeit der Strafen vorzüglich davon abhängt, dass jede verschiedene Modification des Verbrechens auch eine eigne, ververkintedene ausainteation des verbrechens auen eine eighe, ver-kindenen Strafe inder (b) leitete ihn dieß au der Unterfüchung, welche Strafe wohl von den Nachtheilen, die die philofo-philchere Behandlung des Criminalrechts aus de vielen bisher üb-lichen Strafen mit Recht udelt, frey feyn, und zugleich wieden mit Mannichfäligkeit erfeitsen dürfte, welche durch die Abschaffung diefer gemisbilligien Strafen nothwendig leiden muss? Auf diesem Wege fortzugehen, wurde er noch mehr durch die Nachtheile der, gerade wegen der Unangemeffenheit fo vieler andern Strafgattingen, jetzt fo häufig gewählten, Zuchthaus-itrafe veranlasst, die er sehr grundlich und vollständig entwickelt. Für jene angemefferere Strafe nun erklart er die der öffentlichen Arbeiten, und fetzt in der Felge der Schrift den Nutzen derfelben und ihre Erfoderiusse, wenn sie die gehörige Wirksun-keit haben soll, auseinander. Die Verbrecher sollen nemlich allemal im Angelicht des Publicums arbeiten, durch ihre Kleidung ausgezeichnet, an der Entweichung durch scharfe Aufficht, und allenfalls Fesseln verhindert, und, so viel möglich, an dem Orte selbst zu arbeiten verurtheilt seyn, an dem sie das Verbre-chen begangen haben. Der Ertrag ihrer Arbeit soll halb zur Vergutung der vom Staat auf fie verwendeten Koften , und halb zur Schadlochaltung der durch fie Beschädigten verwendet werden, schlechterdings aber nicht ihnen felbit zu Gute kommen. Damit aber diese Strafe zugleich dem Mangel der Einformigkeit abhelfe: fo unterscheidet der Vf. 4 Gattungen der öffentlichen Arbeiten: 1) solche, mit welchen eine Gefahr des Lebens verbunden ift, z. B. Arbeiten in giftigen Bergwerken, Glas- und Brillenschleisen, anstockende Sumpfe austrocknen; 2) nicht gefährliche, aber schwere, und mit beschimpfenden Umftanden verknupft ; 3) harra, ohne dicfe Umftande ; 4) folche, die ohne viel Beschwerde verrichtet werden konnen, z. B. Gaffenkehren. Die · erfte Gattung foll blos Surrogat der Todesitrafe feyn. Jede diefer Gattungen vergleicht er mit den bisher üblichen Strafen, und bestimmt das Verhaltnis ihrer Dauer. – Das die Grunde des Vf. für die Strafe der öffentlichen Arbeiten im Allgemeinen aberwiegend find, daven wird fich jeder durch die Lefung der

Schrift felbit überzeugen. Ob indelt ihre Zinfahrung hier eine dort rathfam fey? hangt aliemal von Localumftanden ob, die einzeln beurtheilt werden muffen. Immer aber findes men hier alle Momente vollftändig angegeben, auf die es bey einer folcht Beurtheilung ankommen wird. Nur ein paar derfelben, die un übersehen scheinen, sey uns hier nuchzuholen erlaubt. der Verbrecher immer im Angelichte des Publicums arbeitet: 6 wird die Gewohnheit das Gefühl der Schande in ihm abflumples. und bey den übrigen Burgern felbft wird der fo oft wiederichrende Anblick englich Gleichguliigke t hervorbringen. Wirt der felbe hingegen den Augen der Bürger mehr entzogen i fo with die Vorlfellung des Dunkeln, nur halb Bekaunten weit michiger auf die Phantafie, und diefer Schauder vor der Strafe gebt auf das Verbrechen felbft über. So wie man daher den Zwick der Strafe verfehlen wurde, wenn man ihre Vollziehung gierlich der Kenntnife des Bürgers entzoge; fo duefte man ibn wil eben to wenig erreichen, wenn man dieselbe ganz und mett seinen Augen darstellte. Auch hier ist unstreitig die Mintiffiise das Befte, und von diefer Seite ift die bisherige Gewahnbeit, nach welcher der ftrafende Arm des Staats von Zeit zu Zeit, aber felten, dem Bürger erscheint, gewits so zweckwidig nicht. Auch scheint es gegen den adlern Theil der Bürger, dem gereit der Staat mehr Achtung schuldig itt, nicht billig, ihm des wir drigen Aublick arbeitender Miffethater überall aufzudringer-Dann durfte auch der Nutzen, den der Staat doch allemal, went er auch den Ertrag der Arbeit nicht unmittelbar nimmt, vo nigstens indirect aus diefer Strafe zieht, diefelbe misrellen. Der Stast muß nicht nur wirklich ungern ftrafen, fondern et mus auch nicht den leisesten Anschein des Gegentheils an fich duiden. Endlich aber scheint dem Rec. der Gebrauch der Verbrecher zu wirklich lebensgefahrlichen Arbeiten Schlechterding! fogar rechtswidrig. Ift die Gefahr in der That groß und den gend : to find fie wahre, nur langfame Todesstrafen, und haben nicht einmal den einzigen Rechtfertigungsgrund diefer, daß det Staat fich, ohne fie, ticht gegen den Verbrecher fieher fielles kann, für fich. Auch kann diefer langfame Tod nicht den Eindruck machen, der fich allenfalls noch von der eigentlichen Todestrafe erwarten laist; des Schadene, den z. B. der von V. genannte Bergbau, als Kunit, wenn er von verachteten Verbrechern getrieben wurde, nothwendig leiden mufste, und daß man alsdann noch viel weniger die Gefahr diefer Gewerbe zu vermindern bemüht feyn wurde, nicht zu gedenken. Sied diese Betrachtungen wirklich so wichtig, als sie Rec. scheinen: fo wurde er nichts fo fehr wünschen, als auch fie von den Scharffinn und dem philosophischen Geifte des Vi. gegen die Vorzuge der Strafe der öffentlichen Arbeiten gewogen zu fehen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 29. November 1794.

#### MATHEMATIK.

Gorringen, b. Dieterich: Beutrage zur hudraulischen Architectur von R inhard Woltmann, Director der Ufer - und Wasserbauwerke im Hamburgischen Amte Ritzebüttel. III Band, mit Kupfern. 1794. 375 S. 8.

it Vergnügen fah Rec. aus Hn. W's. veränderten Titel, dass man in Hamburg gegen dessen Verdienste nicht gleichgultig ift. Der jetzige dritte Band enthalt hydraulisch - architectonische Reisebemerkungen -Untersuchungen über den Druck der Erde gegen Fut-

termauern, und literarische Beyträge.

Die Vorrede kann Rec. diesesmal nicht ganz unberührt laffen; fie enthalt folgenden Hauptlatz: "Die Vollkommenheit einer Theorie besteht nach meinen Begriffen darin, dass sie angenommenen Grundsatzen und Hypothesen gemäss ein richtiges Resultat liesert, folg-lich in den Schlussen und Calont keine Fehler hat." Da die größten Köple ohnebin fo viele Zeit mit unnutzen Speculationen verschwenden und unbekummert um die Erfahrung, Theorien an Theorien knupfen, welche zu nichts diegen; fo hätte man viel eher Urfache, zu nützlichen und für die Gesellschaft interessanten Unterfuchungen aufzumuntern, als eine Behauptung vorzutragen, die als wahr anerkannt, gerade den eutgegengesetzten Ersulg haben muste. Rec. halt fich daher verpflichtet, jenen Satz des Hn. W. geradezu für unrichtig zu erklaren. Wer wurde z. R. da Vollkommenheit einer Theorie anerkennen, wo ein Schriftsteller die Theorie unterschlächtiger Ruder mit allem Tieffinn und mit der richtigsten Anwendunge des Calculs unter der Voraussetzung abhandelte, dass die Höhe des Drucks durch die Kubikwurzel aus dem Unterschied der Hohen ausgedruckt werde, welche der Geschwin. diekeit des Waffers und der Geschwindigkeit der Schaufeln zugehöre? oder wo die Theorie der Archimedifchen Wafferschnecke ohne Fehler im Calcul unter der Voraussetzung vorgetragen würde, dass die Geschwindiekeit des oben auslaufenden Waffers dem Unterschied der Höhen proportional fey, welche der lothrechten Höhe der Schnecke und der Umdrehungsgeschwindigkeit des von der Kraft angegriffenen Punktes zugehören? u. f. w. Man wird also wohl fagen muffen: die Vollkommenheit einer Theorie bestehe darin, das sie Grundsätze und Hypothesen aufftelle, die keiner bekannten Erfahrung widersprechen, dass sie alle Umstande, wovon eine gewisse Erscheinung abhangt, einzeln auffucht und deren Bestimmung einzeln auf wahrscheinliche Hypothesen gründet, also gewisse allgemei-A. L. Z. 1764. Vierter Band.

ne Hypothefen aus fo vielen einzelnen zusammensetzt. als fich einzelne Umstände von einander absondern laffen, für deren jeden fich ein besonderes Gefetz der Veränderlichkeit oder besondere Bestimmungsgrößen. wovon ihre Veränderlichkeit abhängt, wahrnehmen lassen. Dabey können nun diese einzelnen Hypothesen allerdings Großen enthalten, welche durch die Erfahrung noch nicht genau bestimmt worden find und die also erst noch näher bestimmt werden mussen, das kann oder muss der Theoretiker vor der Hand nur durch allgemeine Zeichen ausdrucken, und was für diefe allgemeine Zeichen fubstituirt werden muß, das zu bestimmen kann er dem Beobachter überlaffen; aber auf folche Art muss die Theorie selbst an die Hand geben. was der Beobachter eigentlich noch zu leisten hat. Die Theorie foll die allgemeinen Gesetze bestimmen, nach welchen in jedem Fall die Art des Erfolgs ohne neue Beobachtung aus der geringst möglichen Anzahl gegebener Umstande bestimmt werden kann, folglich ift such eine Theorie desto vollkommener, je geringer die Anzahl von Größen ift, deren Bestimmung erit noch fremden Beobachtern überlaffen werden mufs.

Als Anhang zur Vorrede hat Hr. IV. noch einige Anmerkungen von Hrn. Brunings über Hrn. W. Theorie des Deichbaus nebst einigen Zusätzen und Erläuterungen bevgefügt, die aber hier keinen Auszug ver-Nun zum Buche felbit. Zuerft hudraulifch architectonische Bemerkungen auf einer Reise von Cherbourg bis Oftende im Summer 1784. Vorläufig eine außerst kurze Beschreibung der Reise von Göttingen bis Paris, Caen und Cherbourg. Hafen, Rhede und Construction der Molen zu Cherbourg werden umständlich beschrieben, eben so Hafen and Schleussen zu Honfleur, Verhefferung des Hafens zu Havre de Grace, die Spülschleußen zu Fecamp, Spülschleußen zur Vertiefung des Hafens zu Dieppe. Ueberall hat Hr. IV. durch eigene Beurtheilungen diefen Beschreibungen ein größeres Interesse gegeben. Jetzt folgt ein Auszug aus einem Brief des Vf. an Hn. Hofr. Lichtenberg, der bereits im Göttingschen Magazin vollständig abgedruckt ift. Er betrifft die Entstehung der Kiefel und des Sandes, welche die franzonichen Seeligfen verftopfen. Diefem felion 1784. von Hu. W. gefchriebenen Brief hat Er hier in 14 Numern noch mehrere Gedanken über diesen Gegenstand von Gagielmini, Viviani, Perelli, Frifi, Pallas, Huthon und de Luc bevgefügt und feine eigene Erfahrungen und Beurtheilungen mitgetheilt. Nun folgen Beschreibungen von den Häfen zu Calais. Dover, Bunkirchen und Oftende. Von dem allem lassen sich keine Auszüge hier mittheilen, es ist genug, nur im Allgemeinen zu verlichern, dass Hn. W. LII

Beobachtungen, Beschreibungen und Urtheile ihn überall als denkenden Mann auszeichnen?

Hierauf folgen: Theoretifche und praktifche Verfuche über den Druk der Erde gegen lo hrichte Miners, auf Veranlasfung einer von der kaiferl. Akademie d. W. zu Petersburg aufgegebenen Preisfrage. Zuerft theilt Hr. W. das Belidoriche Verfahren mit, und hierauf einen kurzen Auffatz von Hn. II. Kaefiner. Diefer Analytiker gebraucht zu feiner Unterfuchung das lothrechte Profil eines Parallelepipedums, deffen Grundfläche wagrecht liegt; er gedenkt fich von der obera Seite zu der vordern lothrechten 2 unendlich nahe Parallelen unter dem Winkel @ gegen die lothrechte gezogen, nennt die Tiefe des in des lothrechten Seite fich ergebenden Durchschnittspunkts der obern Parallele unter der wagrechten Seite des Profils R, und fetzt nun den Inhalt des trapezischen Elements = x. dx. tang D, woraus fich feine respective Schwere = x dx. fin φ und nun fein wagrechter Druck = x.dx. fin φ3 ergibt. Rec vermist an diesem Versahren nichts weiter, als dass Hr. K. dabey gar nicht auf die Reibung mit gesehen und daher eben das Resultat, wie für flüssige Körper, herausgebracht hat. Denn x. dx. sin φ3 wird am größten für @= 90°, d. h., wenn die Grundfläche der abbrechenden Maffe horizontal wäre, und der Bruch müsste also nach horizontaler Richtung erfolgen. Dieses ganz unpassende Resultat andert sich, sobald die Reibung mit in Rechnung kommt, und dann der Werth von Ø gesucht wird, für welchen der wagrechte Druck der abbrechenden Maffe ein Maximum wird. Aber für Hn. W. ift fcbon der Ausdruck: wagrechter Druck = z. dz. fin O' nicht überzeugend, in dem Sinne nemlich, dass eine dem trapezischen Element an der lothrechten Seite wagrecht entgegen druckende Kraft = x. dx. fin Q2 dem wagrechten Druck des trapezischen Elements das Gleichgewicht halten follte. "Wenn, fagt Hr. W., eine wagerechte Kraft v das Herabruischen jenes Elements verhindern foll; fo ift zu bedenken, dass nur der Theil von v. welcher der Richtung des Elements und feinem respectiven Druck entgegengesetzt und gleich ift, dieses Herabrutschen verhindern kann; diefer Theil ht aber = v. fin J, also muss v. fin c = x d x. fin o feyn, oder v = xdx; der übrige Theil von v wirkt nur fenkrecht auf das trapezische Element. folglich bezeichnet xdx auch den wagrechten Druck des trapezischen Elements." Aber Hn. W. Erinnerungen und Schluffe find bier ganz unrichtig, und Rec. macht es fich zur Pflicht, fowohl IIn. W. felbit, als feinen Lefern hierüber alle Zweifel zu benehmen. Hr. W. zerlegt die Kraft v in zwey Seitenkrufte: v. fin O und v. Cof D; wofern nun die v. Cof & hier nicht weiter in Betrachtung kommt, findet Hr. W. ganz richtig v = x d x; aber Hr. W. vergifst, dass eine auf das trapezische Element senkrecht angebrachte Kraft selbsten noch zum Theil das Herabrutschen des Elements verhindert. Man denke sich nemlich in der Linie PQ (Fig. 1. Tab. IV.) einen Punkt a, von solchem herab auf die Linie FR ein Perpendikel oß, ferner von a unter einem rechten Winkel mit PO eine gerade Linie ay fo dass γ in RF liegt; so zerlegt sich die senkrechte

Kraft  $\alpha y$  in die Seitenkräße  $\beta y_1$ ,  $\alpha \beta$ ; letztere druckt orhrecht auf KF und bleibt alfo hier aufser Acht; abet erflere druckt die Kraft aus, welche als ein Ibeil der fenkrechten noch behülflich iit, das wagrechte Beftrehen des Elements, herabzurufchen, zu verhindera Wenn alfo dieser Theil von :. Cof.  $\alpha = \zeta$  gesetzt wird, of it zur volligen Verhinderung des Herabrutschen nut eine wagrechte Kraft  $= \omega - \zeta$  erfoderlich. Es ist abet  $\zeta = \frac{\beta \gamma}{2}$ ,  $\omega$ . Cof  $\varphi = \text{Cof}[\varphi]$ ,  $\omega$ . Cof  $\varphi = \omega$ . Cof  $\varphi^*$ ; also die erfoderliche wagrechte Kraft = x dx - x dx. Cof  $\varphi^* = x dx$ . Iin  $\varphi^*$ , wie sokhe Hr. H. Kossner angegeben hat.

Noch theilt Hr. W. einen von Hn. H. Käffner erhaltenen kurzen Auszug aus einem hicher gehörigen la lienischen Buche des Hn. Delange, mit. Nach Del Verfuchen verhalt fich das Moment vom wagrechten Druck einer paralleleplpedischen Zusammenhaufung ganz udckener Erde, wie das Quadrat der Höhe, da fich folches, nach der Theorie, wie der Würsel der Hohe verhalten follte, unter fonst gleichen Umstanden. Aber Hr. W. hat D.I. Verfuche mit aller Genauigkeit wiederholt und feine Schluffe falfch befunden, wie weiter unten vorkommt. Jetzt erst folgen Hn. W. eigene Unterfuchungen über diesen Gegenttand. Yon verschie denen Erd- und Korperarren machre er Aufhäufungen und fand den Abdachungswinkel, unter welchem fit bey der steilsten Erhöhung stehen blieben, z. B. ber trockenem Sand = 32°, bey trockenem pulverifirem Steinkalch = 50°. Wenn man einen parallelepipedi fchen Kaften mit folchen Körnern anfullt, und nur die eine Seitenwand wegnimmt; fo erhalt man ebes die Abdachung, welche der auf die vorige Art gefundent Abdachungswinkel erfodert. Wenn man fich von det horizontalen Grundlinie dieser Seitenwand, bevor fe weggenommen wird, eine Fläche unter dem erwährten Abdachungswinkel durch den Kaften gelegt, ror stellt; fo wird dadurch ein Prisma von Erde oder von Körnern im Kailen abgeschnitten, welches die Maste ift. welche nach Hu. W. auf die Seitenwand wirkt welc'ie also bey Berechnung des Seitendrucks in Betrachtung kommen müßte. Aber für Rec. ift Hn. W. Vorstellungsart nicht überzeugend, fo fehr fie fich such bey der eriten Ueberficht zu empfehlen scheint. Es fey nemlich e (Tab. IV. Fig. 9.) irgend ein unbeftimmter Punkt auf DE; fo kann, fo lange die Wand CD noch nicht weggenommen ift, e gewiss so genommen werden, dass der Druck des prismatischen Stücks Del auf eC ftarker ift, als der Druck des prismatischen Srucks ECe auf eC, und dass also das Prisma ECe ein größeres Bestreben nach der Richtung CA als nach der AC hat, folglich im erften Augenblick nach Wegnshme der Wand CD die Moffe eCE gewifs ganz ruhig liegen bleibt, und erit nachher nachzurutschen anfängt, wenn die Masse eCD schon in Bewegung gekommen ift. Es kann alfo das Stück eCE bey Berechnung des Drocks auf CD nicht mit in Rechnung kommen. Aber such angenommen, dass die ganze Masse ECD gleich anfangs ihr Bestreben langst EC herabeuruischen ausere, und dass dieses Bestreben großer sey, als das von jedem andern C andern Prisma eCD; geferzt, das diefes aus den fich ergebenden Abdachungswinkel ACE folge: fo konnte, Rec. doch Hn. W. Satz, dass ECD das zur Berechnung des Seitendrucks in Betrachtung kommende Prisma Denn der Abdachungsfev. nicht daraus herleiten. winkel ACE hängt von dem Bestreben der Korner ab, längst EC sebief herabzurutschen, und der Abdachungswinkel ACE wurde also denjenigen Werth erhalten, für welchen das Prisma ECD das großte Bestreben bat, auf EC herabzugutscheu; aber das größte Beitreben lingit EC ift mit dem größten Bestreben nach horizontaler Richtung nicht einertey, und letzteres erfolgt unter einem gauz andern Winkel ACe. Nun kommt aber bey Berechnung des Seitendrucks gerade der letztere, und nicht der erstere Winkel in Betrachtung; also erhellet auch aus diefer Betrachtung, dass das durch den Abdachungswinkel bestimmte Prisma ECD von Hn. W. unrichtig als die zur Berechnung des Seitendrucks gehörige Masse angenommen wird. Nun trägt Hr. W. S. 169. feine Hauptaufgabe vor, vermöge welcher der Seitendruck auf die lothrechte Wand mit Rücklicht auf die Reibung durch eine allgemeine Formel bestimmt Er finder den Druck = 1 px3 (fin a3 + werden foll.

Cof  $\alpha^2$ ).  $\left(\frac{1-\tan \alpha \cdot \tan \alpha \beta}{1+\cot \alpha \cdot \tan \alpha \beta}\right)$ , aber diese Formel ist

unrichtig, weil, wie Rec. schon obne gezeigt hat, das + Cof a' weggeftrichen und überhaupt die Berechnung nach der richtigen Käftnerschen Art geführt werden muß, wel he 'px'. fin a'. (1 - tang a. tang 3) gibt, wie Hr. W. felbit findet. Inzwischen fieht fich Hr. W. durch Prufungen beider Formeln aufs neue veranlasst, seine Formel als die richtige anzuerkennen, und die Kaftnersche zu verwerfen. Es zeigt nemlich tang 3 den Werth der Friction an: "weil nun, fagt Hr. W. für B = o flie gauze Masse als slüssig anzusehen ift, und die erstere Formel, wie fich für flüssige Kürper gebort, den Druck = 1 px' gibt, letztere aber uurichtig = 1 px' fin at gibt, fo ift man gezwungen, diese die Kaftnersche zu Allein Hr. W. hat aufser dem oben schon werlaffen." ungezeigten Fehler bier noch einen andern unbemerkt melaffen. Bey flufsigen Maffen kommt es auf die Gro-Ise der Maile gar nicht an, blofs auf ihre Hohe; zu dem von der schiefen Lage herrührenden Seitendruck Romint in dem Maaffe, in welchem die die Maffe flufsig ift, immer noch ein horizontaler Druck, welcher durch jede wagrechte Schichte von der darüber stehenden hibrechten Saule fortgepflanzt wird. Hr. Rath Langsdorf, von dem Rec. schon feit 1 3 Jahren einen Auffatz über diefen Gegenstand besitzt, fetzt daber, um diefen Umftand mit in Rechnung zu bringen, fin a' + Cof a2 ftatt fin a2, wo 1 den Grad der Flüssigkeit anauf Wasser der darin liegenda Fehler ganz zu statten; weil lie von ungesahr schon sin  $\alpha^2 + \operatorname{Cof} \alpha^2$  enthält, welches für  $\gamma \equiv 1$  mit sin  $\alpha^3 + \frac{\operatorname{Cof} \alpha^2}{2}$  einerley ist, und der

andere Factor in diefem Fall gleichfalls keinen Unterschied macht: so gab ihm solches die scheinbare Bestätigung feiner Formel. Noch einen neuen Fehler in Hn. W. Verfahren findet Rec. in der Art, seine Diffesentialformel (S. 170.) zu integriren. Das fo gefundene Integral gibt augenscheinlich mur den Druck des Prismas ABH, nicht aber des ABD; es foll aber nach feiner eigenen Foderung der Druck des letztern unter der Vorausfetzung gefucht werden, dass alle Schichten von D bis H der BH parallel zu finken streben. So find alfo alle Satze von S. 168 bis 175 unbrauchbar, und Hr. W. beschließt diese Satze S. 175 febr unrichtig mit den Worten; "ich halte demnach dafür, das die gefundene Formel abseiten der Theorie keinem Zweitel unterworfen fey." Aber das alles beweift nur, wie leichr auch der scharffinnigste Kopf irren kann, und Hr. W. kann hiermit den Ruhm eines trefflichen Schriftftellers nicht verlieren, den er nach der Rec. Ueberzeugung fehr wohl verdient and gewiss immer noch mehr verdienen wird. Von S. 176 bis 282 theilt Hr. IV. Verfuche mit, die er mit zweckdienlichen Vorrichtungen über den Druck der Erde, oder gewiffer Anhaufungen von Körnera verschiedener Art angestellt hat. Diesen Versuchen gemafs, last fich in der Ausübung ohne betrachdichen Irrthum der Satz beybehalten, dass fich der Druck auf eine Seitenwand wie das Quadrat der Hohe verhalte, wenn alles übrige einerley ift. Dabey bediente er fich eines parallelepipedischen Kastens zu 6 Fuss lang, 4 Fuss breit und 4 Fuss hoch. Um nicht so viele Korner zum Ausfüllen nothig zu haben. liefs er nach angestellten 4 Verfuchen eine mit der Seitenwand parallele Schiedwand in der Entfernung von 2 Fussen im Kasten einfetzen, dass er also jetzt nur i des Kaltens auszufüllen brauchte. Bey den eriten 4 Verfuchen fand er den Druck auf die Seitenwand jetzt eben fo, wie bev der Anfüllung des ganzen Kastens, und daraus schliefst Hr. W., dass die Lange des Kattens oder der parallelepipedischen Körnermasse in Rücksicht auf den Druck gleichgültig fey, wenigstens bey feinen Verfuchen. eben hieraus wurde auch folgen, dus der Boschungswinkel nicht die Große des druckenden Prismas bestimmen kann; denn wenn z. B. alle Korner mit auf den Druck gegen die Seitenwand wirken, welche über der durch die Grundlinie der Seitenwand unter einem Winkel von 25° gegen den Horizont gelegten Ebene liegen, fo konnten in dem abgekurzten Kaiten bey dem Verfuch mit Rappfaat nicht alle die Korner auf die Seitenwand wirken, welche in dem ganzen Kaiten darauf würden gewirkt haben. Nun vergleicht Hr. W die Resultate der Versuche mit den Resultaten feiner Theorie nach der gefundenen falschen Formel. Dabey findet er eine große Abweichung, fügt aber S. 183 binzu: "wie dem auch fey, fo traue ich noch zur Zeit der Theorie mehr, als dergleichen Versuchen." Man fieht aber, dass es sonderbar hatte zugehen muffen. wenn diese Vergleichung eine so unrichtige Formel LII a

zeigt, welcher für Waster = 1 ist, für Schlamm und kreischte Massen sober > 1 wird. Zur Vollstandigkeit müsse also der Kastnerische Ausdruck i px' (fin a' +

 $<sup>\</sup>frac{\log x^2}{y}$  (1 - tang  $\alpha$ . tang  $\beta$ ) heißen, welches fich für y = 1 oder für Waffer gehörig in y = 1 verwandelt. In. W. Formel aber kommt hier in der Anwendung

uitte bestätigen sollen. S. 185 u. folg. kommt Hr. W.

Hr. W. für allgemein richtig, nur dürfe sie nicht sür  $\beta = 0$  und zugleich  $\gamma = 90$  angewender werden, wei sie sie sich abdann in den Ausdruck  $b = \frac{1}{2} x^2$  verwandele; es sey aber absurd, von einer Mauer oder von einem sie sie den annehmen zu wollen, das solches, um auf einer hotzontalen Grundsläche beym Mangel aller Reibung ruhig siehen zu bleiben, einer haltenden Kraft  $\frac{1}{2} x^2$  bedürfe. Diese wäre nun freylich ein sehr oder derbares Resultat; aber es sost auch gar nicht aus der allgemeinen Formel. Vielmehr ist die allgemeine Formel für v. weil sie wieder auf die obige seherhafte Weise gesunden worden ist, falsch und nur für den einzigen Fall richtig, wenn  $\gamma = 90^\circ$  ist. Setzt man in

disfem Fall zugleich  $\beta = 0$ : fo if tang  $\beta = \text{Cot } \gamma$ , u  $\text{Cot } \beta = \tan g \gamma$ , also nach der allgemeinen Formet  $\mathbf{v} = \frac{1}{4}\mathbf{x}^2$ .  $\left(\frac{\mathbf{I} - \tan g \gamma \cdot \cot \gamma}{\mathbf{I} + \cot \gamma \cdot \cot \gamma}\right) = \frac{1}{4}\mathbf{x}^4$ .  $\left(\frac{\mathbf{I} - \mathbf{I}}{\mathbf{I} + \mathbf{I}}\right) = \mathbf{v}$  wie sich gehört. Ueberhaupt sollte aber auch hie die allgemeine Formel so aussehen,  $\mathbf{v} = \frac{1}{2}\mathbf{x}^3$ .  $\sin \gamma^4$   $\left(\frac{\mathbf{I} - \tan g \gamma \cdot \tan g \beta}{\mathbf{I} + \cot \gamma \cdot \tan g \beta}\right)$  die sich dann für  $\beta = 0$  in die

 $v = \frac{1}{2}x^3$ . fin  $\gamma^3$ .  $\frac{1-o}{1+o} = \frac{1}{2}x^3$ . fin  $\gamma^3$  verwandelt, f

lange γ < 90° ift; und fo fallt čann auch Hn. W. fa faher Schlufs weg, -dafs für β = 0 der Winkel γ g keinen Einflufs auf den Seitendruck habe. Nunmeh facht Hr. W. S. 192, den Mittelpunkt des Drucks eine feiten Prisma auf die Seitenwand, und ünder folche auf eine Höhe = γ x von oben herab.

(Der Beschlust folgt.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Literangeschicure. Nureberg, mit Stiebnerischen Schriften : Gedüchtnifs des vor hundert und funfzig Johren gestifteten Pegnefichen Blumenordens in einer vor einer feyerlichen Verfammlung der gegenwartigen Ordensmitglieder am 15 Julius 1794 gehaltenen fiede von dem Vorticher des Ordens, G. w. Panzer, Schaffer an der Haupskirche zu St. Sebald. 1794. 40 S. in 4. Da dergleichen Gelegenheitsschriften wenig oder gar nicht durch den Buchhandel ins größere Publicum kommen, fo wollen wir hier einen kurzen Auszitg daraus mittheilen. Die-fe vaterländische gelehrte Geseilschaft ift nach dem Polmorden oder nach der fruchtbringenden Gejellschoft, welche im J. 1617. den 24 August emstand im J. 1680 wiederum erlosch, die altefle, und unter allen die douerhaftefte gewofen, da fie ein hundert und funfzigjahriges Jubelfelt feyern konnte. Der Stifter war Georg Philipp Harsdörfer, Senator, welcher im J. 1642. in den Palmorden aufgenommen worden war, unter dem Namen des Spielenden. Zwey Jahre nachher, also im J. 1644-vereinigte er sich mit Johann Klau, oder Clajus, der im J. 1650-als Pastor zu Kizingen starb, während seines Ausenthalts in Nurnberg, wo er Harsdorfers vertrauter Freund wurde, und entwarf mit ihm den erften Plan zu diefer neuen Gesellschaft. Ein Biumenkrauz — der Preis, um welchen fie beide bey der Veyer eines Hochzeinseltes als Schaferdichter ftritun — muste ihr den Namen geben. Mit ihnen vereigten fich bold mehrere Manuer, als Samuel Hund, Sigmund von Licken, Christoph Arwold, Johann Rijt, Joh. Georg Volkamer, einer der ersten Prä-fidenten der kasserlichen Akademie der Natursorscher u. a. m. Diefe Manuer verbanden fich bald naher, entwarfen Gefetze, und erwählten den Stifter zum erften borfieher. Nach Harsdorfer Tod wurde Siegmund von lieken, uder eigentlich Ben-liur, Forfeher, dessen Ochreichischer Ehrenspiegel, den er auf kaiferlichen Befehl fehreiben mutste, noch immer geschätzt wird. Dass eben dieler hirken das Manfuleum flegne Apostolici Regum et Ducim des unglucklichen Grafen Franz Nadofft in das Deutsiche übersetzt habe, scheint nicht allgemein bekannt zu seyn. Sein Nachfolger in der Vorficherwurde war Marsin Limburger,

welcher den Irrhain bev Kraftshof anleste, in welchen in verstorbenen Misgliedern Denkmuler errichtet zu werden ple gen. Anfanglich versammelte fich die Gesellschaft an einen mit Baumen befetzten Platze an der Pegnitz , nachher in eines nahe au der Stadt gelegnen Garten. In jenem lerhaine son werden nicht die ordentlichen Verfammlungen gehalten, foderi er wird nur öfters von Alitgliedern befucht, welche fille ladliche Freuden genießen wollen. Im J. 1697, wurde Mipul Doniel Omeir, Profedor der Philosophie zu Aldorf, Forbin, welchem im J. 1790, Cirifoph Farer, Caltellan, ein zu fenz Zeit vorzüglichen Gelehrten und Staatsmann, in dieser Word nachfolgie. Diefer fah einen berühmten Schworz zu Alidet. einen Negelein, einen Herdegen, einen Munz und auder mit ckere Manner mit fich zu gleichem Zwecke vereinigt. Die fil genden Vorlieher waren, Juachim Negelein, Prediger zu Num berg, der den Thefaurum numifmatum modernoum herausgab, Om flian Cottlieb Schwarz, Profestor zu Altdorf, Anton Utrick Fores des obigen Kaltellans Furer Sohn, Joh. Augustin Dietelnie Theolog zu Altdorf, und Joh. Heinrich Hartlieb, Prediger Nurnberg. Der gegenwartige Vorfteher der Gefellichan, Il Schaffer Ponzer, wurde unter Anton Uleith Furers Vorfitt in J. 1764. unter die Ordensmitglieder aufgenommen, und in h. 1588. zum Voriteher erwahl. Bey Gelegenhen diefer Fere lichkeit wurden als ordentliche Mitglieder aufgenommen: ih D. C. W. Standter, Rathsconfulent, Hr. Ge. Jacobi, Prilades katholifchen Religionsexercitii im deutschen Haufe, und Re J. A. D. Hinger, Diskon, bey St. Sebald. Zie Ehrenmitglieben wurden aufgenommen: Hr. H. C. Heiddeger, des tagi Raths und Zunfemeifter zu Zurich; Hr. J. G. Menfel, E. P. u. Hochf. Quedlinb. Hofrath u. Prof, zu Erlangen; Hr. C. J. Gatt ver, Churpfilz, wirklicher Bergrath delberg; Hr. J. F. De, en, Director u. Pr der Aifth; und Hr. C. B Lengnich, Au Der Orden befteht gegenwartig aus e dens - Confiliurien, einem Ordens - Su

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 29. November 1704.

#### MATHEMATIK.

GOTTINGEN, b. Dietrich: Beyträge zur hydraulischen Architectur von Reinhold Woltmann, u. f. w.

(Boschluss der im vorigen Stucke abgebrochenen Recention.)

r. W. fagt; das Bestreben nach gi (Fig. 19.) fey nicht in der Schwerkraft der Materie, fondern in der Gestalt des Drevecks und der widerstehenden Wand regründet, also könne hier die mittlere Richtung des Drucks nicht nach gi angenommen werden. eben diefer Schluss musste auch von der Richtung gelten, welche keineswegs in der natürlichen Schwere gegründet ift, fondern in der Gestalt des Drevecks. Es kann alfo hieraus kein Beweis hergeleitet werden, daß die ge oder die gi die mittlere Richtung des Drucks fey. Der behauptete Satz hatte also anders bewiesen werden follen. S. 194. ift der Satz im gen Zufatz fo susgedruckt, dass er gar wohl missverstanden werden kann. Denn auch für lockere Erde ift, wenn folche nur das Prisma aBc (Fig 19.) ausfüllt, das Umdrehungsmoment auf die Wand BC nach Hn. W. = = (a-1x).

 $\left(\frac{1-\sin\beta}{1+\sin\beta}\right)$ , also ist  $\left(\frac{3}{n^2}-\frac{2}{n^3}\right)$ : gentlich das Verhältniss der Momente beider Prismen BC und ABC in Rückficht auf die Umdrehung der Wand, BC von den Punkt C, es mögen diese Prismen mit lockerer Erde oder mit einer felten Erdmaffe ausgefüllt Levn. Itzt folgen noch einige befondere Anwendungen auf die erfoderliche Dicke der Mauern, um fie gegen den Druck der anliegenden Erde hinlanglich in Sicherheit zu setzen; da aber überall die bisherigen Formeln zum Grunde liegen, fo find auch diese Satze unbrauchbar. Hr. W. bat diese Abhandlung, wie er S. 213. am Ende erinnert desswegen hier abdrucken lassen, um das Urtheil anderer Männer darüber zu vernehmen, und Rec. fand daher doppelten Beruf. fie mit einiger Genauigkeit durchzugehen. Nun folgen noch Anzeigen hydraulischer Bücher: No. XIII. An historical report on Ramsgate Harbour; written by order of, and addressed to the Truftees. By J. Smeaton 2 Edit. 8. London 1792. No. XIV. A Narrative of the Building and a Description of the Construction of the Edustone -Lighthouse with flone : to which is subjoined an Appendix, giving fome account af the lighthouse on the Spurn point built upon a Sand by S. Smeaton. London. 1791. Gros Imp. Folio. 198 S. mit 23 Kpft. Rec. merkt nur an. dass in dieser letztern Schrift gute Bemerkungen über den Wassermörtel vorkommen. No. XV. Var-

A. L. Z. 1794. Vierter Bandi

handeling over de Snelheid van Stroomend Water, en de Middelen, om dezelve op allerleie diepien te bepaalen; ter Beantwortinge van de Vraag door de Hollandsche Maatschappy der Westenschappen te Haarlem dus obgegeven:

"Kan men de Snelheid van ftroomende VFateren, en dut ook "de middeltaare Snelheid in iedere doorsnede, door cenigen stheoretischen hegel die door de onderwinding berestigd is, phenoteristen zieget wie word de onteronung oreginga is, nepopulen? of is zulkt alleen mongelyk door middel van idaudiyke Proeven? En welk is in dat geval het Werktzig, ihet geen aan de minsie gebreken onderheuig, en door vol-"doende Proesnemingen gewettigd, in alle gevallen tot het uvinden der verschillende snelheiden gebruikt han woorden?"

door Christian Brunings Inspecteur Generaal der Rivieren van Holland en West-Vriesland en Opziener van's Gemeens Lundswerken etc.

Diese Bruningsche Schrift ift von Wichtigkeit, wie alles, was von Hn. B. kommt; fie hat auch den Preis einer goldenen Medaille davon getragen. Hier im Auszuge werden die Meynungen von Galileo, Castelli, Montonari, Callini, Guglielmini, Grandi, Zendrini, Frifi, Michelotti: s'Gravefand, Lulofs, Cruquius, Velfen, Bicker, Mariotte, Pitot, Lorgna, Lechi, d' Alembert, Boffut, Buat, Bonati, Hennert, und Ximenes über den Lauf der Ströme, die Urfache und das Maas ihrer Bewegung kurz erwähnt. Buat, Velfen, Mariotte, Pitot. Ximenes und Bonati lassen das Wasser von der Oberflache gegen den Boden mit abnehmender Geschwindigkeit fliefsen, die übrigen Schriftsteller aber mit zunehmender. Von Ximenes werden Verfuche über die Geschwindigkeit eines Stroms in verschiedenen Tiefen mitgetheilt, wobey aber X. den nicht hinlanglich genauen Satz zum Grunde legt, dass der Stofs auf eine im Strom lothrecht hangende Tafel dem Product aus dem Sinus des Anstosswinkels in die Größe der Tafelflache proportional fev. Weil inzwischen der Druck auf die Tafel unmittelbar beobachtet, und hieraus zunächit nur das Quadrat der Geschwindigkeit etwas unrichtig berechnet worden: fo ift frey lich der Febler, welcher auf die Geschwindigkeit felbft fallt, fehr unbedeutend, weil. X. die Vorlicht gebraucht hat, nur Anstofswinkel von 35 bis 40 Graden eintreten zu lassen. Es find also diese Beobachtungen fehr schätzbar. Velfens Satz. dass die Geschwindigkeit der Ströme sich wie die Quadratwurzel ihres Abfalls verbalte, kann nicht gebraucht werden, weil die Verzögerung des Wassers nicht bloss von der Verminderung des Abfalls, fondern auch von der Gestalt des Profils abhängt. Nun folgt noch ein Auffatz von Ha. Brunings, worin er über den Widerstand

M m m

Dia and by ( des ole

des Wassers und damit zusammenhängende Theorieen wichtige Anmerkungen macht, die aber in einer deutfchen Schrift wohl ins Deutsche überforzt erwartet werden konnten, zumal da Hr. W. der hollandischen Sprache binreichend kundig ift. Den Beschluss dieses Stücks machen Hn. Frünings anfserft wichtige Beobachtungen über die Geschwindigkeit der Strome in Tabellen. Mit Recht lage Hr. W. von ihnen, dass fie an Grosse, Zweck, Ordnung und Genauigkeit alles übertreffen, was die Hydraulik in diesem Punkt bisher aufzuweisen bat. Zuletzt folgt No. XVI. Opusculi due all' idrodinamica apartenenti: Pao Sulla teoria delle trambe idrauliche; 1130. fulla legge della velocità dell' acqua prorompenie da piccoli fo i de' vafi; dell' abate Givarch. Peffuti pub. p. of. di fcienze fifico matem tiche. Roma 1789. Vom ersten Theil, welcher bloss die Theorie der Saugwerke enthält, fagt IIr. W., dass er nichts enthalte, was man nicht schon in Hn. Hofr. Karftens Lehrbegr. V Th. antreffe; daher übergeht auch Hr. W diesen Theil ganz, und theilt nur einen kurzen Auszug aus dem gten Ih. mit, welcher vom Ausflus des Wassers aus kleinen Oeffnungen handelt. Hr. Peffati will zu beweisen fuchen. dass die Geschwindigkeit des auslaufenden Wasfers der halben Wafferhohe zugehöre, aber Hr. W. zeigt: Ps Beweis gebe was man wolle, je nachdem man für die Zusammenziehung des Strahls diesen oder jenen Werth annehme. Ilr. P. fand daher feinen Satz nur aus der Voraussetzung, dass der Querschnitt des Strahls der Fliche der ganzen Oeffnung gleich fey. Es ift aber diese Voraussetzung eben sowohl als der daraus gefolgerte Schluss schon durch bekannte Ersahrungen Hr. W. fagt, wenn man nicht diejenige Ausflusmenge, welche der ganzen Wafferhohe und zugleich der ginzen Orffnung gemaß ware, erhalt; fo konnte man wohl vermuthen, dass der Abgang an beiden zu gleichen Thellen ftett haben mulle, fo dass nur der Oeffnung und der Höhe wirke; wenn nun Oeffnung und Höhe durch F und A ausgedrückt werden; so ist  $\frac{1}{n}$  F:  $F = V_m^1 \Lambda : V \Lambda$ , welches n = V mgibt; es muß aber allemal n m = 2 bleiben, und diefe beiden Gleichungen geben m = 1, 587 und n = 1, 26. Nun vergleicht Hr. W. die hiernach berechneten Waffermengen mit Beobachtungen und findet eine ziemlich genaue Uebereinstimmung; hiernach mufsten nemlich die für die ganze Hohe und für die ganze Oeffnung berechneten Ausflußmengen mit 0.613 multiplicirt wer-

beiden (licichungen geben m 1, 587 und n 1, 26. Nun vergleicht Hr. IV. die biernach berechneten Wafferungen mit Beobachtungen und findet eine ziemlich genaue Urbereinftimfung; hiernach müßten nemlich die für die ganze Höhe und für die ganze Oeffuung berechneten Ausflußmengen mit o.613 multiplicirt werden, 'um die wahren Ausflußmengen zu erhalten, und man weiß aus der Boffürschen Hydrodynamik, daß dieser Factor nur um etwas ganz unbedeurendes zu groß, ist. Inzwischen ist es durch Springwerke entschieden, daß diese Versihren schlechterdings nicht verstattet ist, m zu bestimmen; denn sonst müßte z. B. bey einer: Wasserbie von 5 Fuß der Strahl nur

5=3, 15 Fuß boch fleigen, weven das Gegentheil be-

## VERMISCHTE- SCHRIFTEN.

Ohne Druckort: Kleine vermifchte Schriften, von 3. 3. Mnioch. Erstes Bandchen, 1794. 294 S. 8. Gleich die Vorrede zu dieser Sammlung vermischter Auffatze in Profa und Verfen verrath einen treffichen, denkenden Kopf, der in einem Tone zwischen Ernst und Scherz und in der Hülle der geschmeidigften Ironie fehr feine und wahre Bemerkungen leicht und doch fo hinwirft, dofs fie von hellen Augen gewift nicht übersehen werden, noch Leser von feiner Nafe über ihren wahren Sinn und ihre eigenthümliche Tendenz in Zweisel bringen konnen. Fast keine Geschichlichkeit wird unter dem Heere deutscher Schriftfteller fekner angetroffen, als die, das zarte Werkzeug ider Ironie mit Leichtigkeit und doch wit Nachdruck au geht IIr. M. mit gleichen Schritten suf die führen: fein Wege fort, fo verspricht er ein Meifter in diefer schweren Kunst zu werden. Dass doch diese Abndung eintreffen, und der Vf. nicht durch übermachtige Verhaltniffe von diefer Bahn, an derem Ende ein fo fche ner und seltner Kranz hängt, weggeriffen werden no

ge! - I. Litiney, ein didaktifches Gedicht, in reinle

fen Verfen über die fittliche Aufklärung, befonders über

die Mittel, fie praktifch zu machen, die Sinalichkeitzt

moralischen Zwecken zu bilden, oder wie der Vf. in

dem Gedichte felbit den Gegenstand deffelben bijdich

andeuter: (S. 15.) An dem erhabenften von allen Tempeln, Die deinem Namen, Gott, geweihet wurden, Dem einzigen worin dein Ebenbild Von deiner eignen Schöpferhand gezeichnet, Beym Altar ftehen folt - an dem Gebäude Der hohen menschlichen Naur, wie der gehoften Unfterblichkeit fie wurdig wan - grunden wir Den erften Pfeiler noch -- - vollendet wird Erft dann der prächtge Bau vom Bodon fich erheben, Wenn einst die Hand der Stärke an dem Plander Weicht Gefeffelt ift vom fanften Band der Schonheit; Wenn zu dem frohen Chor der Grazien Die ernfte Nemens fich schwesterlich gesellt, Und durch veredelten Geschmack am Reiz des Guten Durch jenen heiligen Geift, um den wir töglich beten, Sich endlich die Vernunft zum Herrn der Sinnlichkeit Emporgeschwungen hat --

Es fehlt dem Ganzen nicht an schönen Stellen, einzinen glücklichen Bildern und Allegorien, gleichweischeite, sa. ab Poefie, auf einer sehe räderigen Suie. Un
es jedoch nicht unter seinen wahren Werth zu schauer,
mus man es als einen Versuch aus der Moralphilosphe
in der Syrache der Dichtkunth betrachten, und seine zehner schonen und wahren Gedauken und eine se
willen originellen philosophischen Humors, als, seiwillen originellen philosophischen Humors, als, se
der VF. fich zu schneichen Scheiten, durch die gaschische
te Verbindung der Thelle zu einem Ganzen,
bespachten der Scheiten der Scheiten
flich z. B. Rec, nicht, das latest einen gages Schalter
flich z. B. Rec, nicht, das latest einen Schalter
berg hung kurzer und gläcklicher entworfen gefunden zu haben, als in den wenigen Verfen S. 36. und in den fernern trefflichen Bemerkungen über diesen Gegenftand in den angehangten Erlauterungen, worin fich der Vf. als ein denkender, fein beobachtender und erfa hirner l'adagoge zeigt. - Ueberhaupt enthaken diefe Noten, nur nicht immer in der beiten Ordnung und bis weilen mit einer ermudenden Fülle des Ausdrucks. mehr eigne und lehrreiche Gedanken, als mancher beliebte Modeschriftsteller zu einem ganzen Buche auftreiben kann. - II. Zweifel und Glaube, ein muficalifches zur Aufführung bestimmtes Gedicht: "ein geringer Beytrag fo nennt es der Vf) zu den afthetischen Mieteln , durch welche der Glaube geübt und zu Fertigkeiten erhöht werden foll." Auch diefes Stück ift mehr philosophisch - poetische Declamation, als achte Poesie. Schwerlich wurde ein Dichter, in der hohern Bedeutung, diefes Sujet gewählt, gewifs wurde er es ganz anders gefasst und dargestellt haben. Unfer Vf. behandelre es wie ein, von der Natur mehr zum Benker als Dichter organisirter Kopf, der aber doch zugleich eine große Lebhaftigkeit des Geiftes, Liebe und auch wirklich einiges Talent zur Poelie - mehr jedoch zur poetifchen Decoration, als zur eigentlichen Schöpfung erhalten hat. Schon ift S. 92. die Beschreibung des Todes. und wurde noch mehr gefallen, wenn fie nicht an ein abnliches Gemilde Klopftocks erinnerte, mit dem fie freylich die Vergleichung nicht aushalt, der Einleitung trägt der Vf. einige scharflinnige Ideen über die Bestimmung und Grenzen der Religion vor. III. Rede auf den Konig Friedrich Wilhelm II. gehalten 1700 am Geburtstage des Monarchen, in der feit der Occupation von Danzig aufgehobenen Schule zu Neufahrwaffer, un welcher der Vf. als Lehrer ftand. Recvermist hier die Einheit und Würde des Tons, der schlechterdings keinem öffentlichen Vortrage fehlen folite. Der Vf. scheint diess auch selbst gefühlt zu haben, allein feine Entschuldigung ift nicht die befriedi-Wir begreifen wohl, dass manche Verhaltnisse und Umitande dem Vf. Aeusserungen und Einpfindungen (d. h. Versicherungen, diess oder das zu empfinden) abnothigen konnten; doch diefe, den Redper in Beziehung auf fein bestimmtes Auditorium rechtfertigende Erwägung, leidet keine weitere Ausdehnung auf die ganz willkührliche Bekanntmachung durch den Druck. So wenig wir indefs diesen Auffatz als Rede loben konnen, fo gern gestehen wir, mehrere schone und zum Theil meisterhafte Stellen darin gefunden zu haben, worüber uns aber der Vf. gewiss hier den Commentar gern schenken wird. - 1V. Vermischte Gedichte. Ueberall Geitt, Witz, Laune, helle Blick in das Herz und das Thun und Treiben der Meuschen; feltner achte Poefie, - fchopferische Phantalie und Warme des Gefühls. Den meiften Stucken fieht man. es an, wie nachläßig sie hingeworfen find; das Mechanische des Versbaues ist oft bis zur Beleidigung des Ohrs verfimmt, und nur zu häufig har fich der Vf. felbit den Reim erspart, der dann doch wenigstens etwas ladefs beweisen einzelne gereimte, febr wohlhutende Strophen, was Hr. M. auch von diefer Seite

leiften konnte. T. Glücklich', 'nad fo viel wir wiffen nen ift der Gedanke, die einzelnen Strophen eines feierlichen Gefangs durch Sprache unterbrechen zu laffen, die von Einer Stimme langfam und vernehmlich gesprochen werden: S. 199. in dem Lied vom Grabe. - Aus dem launigen Fragment einer Neujahralitanen geben wir folgende Zeilen zur Probe:

Gib unfern Knaben - Knaben zu Gespielen, Dass se im Laufen und im Riusen Bein und Arm Von Kind auf üben, dass fie in der Kraft Der Muskeln und der Sehnen fich erfreuen! Denn das ift wahrlich nicht nur Roises Freude, Das ift auch Menschenfreude : - ja die Tugend felbft Bedarf des Starken und Gesunden. Geht viel ehr Ein Ankertau durch einer Nadel Ohr, Als das ein Reicher in den Himmel komme; So bleibt dem Schwächling und dem Immersiechen Die l'torce ewig zugeschlossen! Unsern Madchen Verleih ein Angesicht, das ohne Schminke Gefallen kann, aus dem uns eine Seele Entgegen fpricht, die feyn will, was fle fcheint. O, du belohneft oft des Mannes gute That Allein durch feines Weibes Lächeln, und fürwahr Er ift belohnt und mit dem Lohn zufrieden! Schenk atlen Jungfern - nimm hier, lieber Gott, Das Wort, wie wir es nehmen, denn vor Dir Lit freylich nichts verborgen - allen Jungfern Schenk einen guten Mann, und gib ihn bald, Dass sie der Blumen in des Haares Locke Vor ihren Schweltern fich nicht schamen durfen. Den Männern gib ein gut und freundlich Weib! (Bewahr uns, lieber Gott, in diefem, wie In jenem I eben vor der Hölle Pein.) Den jungen Weibern einen fungen Mann ! Denn Fruhlingsluft im Winter ift nicht gut, Und bringt nur Krankheit, und der Frühling wird Darüber ganz und gar verdorben. Auch unfern Junglingen zu rechter Zeit The Amt und Brod und Weib! Erbarme Dich Der armen Kindelein, die ihres Vaters Namen Zu ihrer Mutter Schande nennen; nie Erfahren haben, wie der Apfel fehmeckt, Den, Abends, wenn er von der Arbeit kommt, Ein lieber Vater feinen Kleinen bringt u. f. W.

V. Fragmente. Am meiften gefiel uns von den profoi. fchen dos kurze Etwas über die aufklarung des grafsen Haufens, und von den verfiticiren das Plakat an die Volker. - Und nun noch Ein Wort über die genze Sammlung! Sie enthalt keinen ganz vollendeten, mit hinlanglichem Fleifs und Kunft ausgearbeiteten Auffatz; jeder einzelne aber ill reich an schonen Ideen und Bemerkungen, die den felbitdenkenden, geiftreichen, edlen, jungen Mann in einem Lichte zeigen, das von feiner fernern schriftstellerischen Thatigkeit nicht wenig hoffen lafst. Etwas mehr Aufmerksamkeit auf Reinheit und Correktheit der Sprache dürfen, wir ihm Dig webi Mmm 2

Beuher - Ideen für zufällige Nebenideen - S. 14. ahnen

wohl empfehlen. Er fündigt freylich nie aus Unkunde, für abneln - S. 23. klägerer für klüger - S. 55. fortdelto häufiger aber aus einer gewiffen Kakozelie. S. 11. fallen für wegfallen S. 200. der Ackrer für Ackermann - S. 206. hergenist für herbemühr u. f. w.

#### SCHRIFTEN.

Guben. De Luna poetarum. Prelufio Guil. Bichteri, Conrectoris. 1794. 18 S. gr. 8. Eine geschmackvolle und auch durch den reinen Ausgruck fich empiehlende Unterfuchung der Fragen: wie bedienten fich die Griechischen und Romifchen Dichter der Lung zur Mifchinerie und Aus-Schmuckung ihrer Gedichte? und warum find unfere neuern Dichter fo mondfichtig? Die erfte Frage haue wohl zuerft fo beantwortet werden follen : Die Alten bringen den Mondichein darum weniger in ihren Gedichten an, weil fie es überhaupt weit weniger auf eigentliche Schilderungen von Naturscenen weit weinigen auf eigenstehe Ostanderungen von Naturiceiten und Landichaftsgemälden anlegten, Souft war euch wohl bey ihnen die Lund i MAGenri nachor Anners Meleager Analect. T. I. p. 20. LXIV. Dafa der Mond in den nächtlichen Hexenfcenen und der Magie eine fo wichtige Rolle fpielte, kam wohl nicht blofs von dem Schauerlichen des Monascheins, sondern aus dem fonderbaren Aberglauben, dass der Mond die Zauberkrau-che verdient, die den Mond zum Manne und die Sohne zur Frau macht, wobey hochitens mur eine Blumauersche Ejaculation ihr Glück machen kann.

Literansschichte. Königeberg, b. Hartung; Ge-fehichte und Versolfung der Künigl. Deutschen Geseilschaft zu Königeberg in Prentien. Eine Vorselung, in der königt. Deutschen Gefellschaft an ihrem funfzigjährigen Jubelseste den 21sten schen Geehlichaft an ihrem funtzigisdingen Judelfeste den 21sten November 1932. gehalten, und im Namen der Geschlichaft her-ausgegeben von B. Samuel Gestlieb Wald, Director der königl. Deutschen Geschlichaft, des gr. 8. M. Gestlie Gerijfen Flost-well tiltetes die Geschlichaft, in Verbindung mit einigen Sudz-renden, zur Verbellerung der deutschen Schreibert, und Be-förderung der deutschen Beredsemkeit und Dichtkunft, 1. J. 1741. Ert 2 Inher nach ihrer Entschausg erheit ie durch ein von ihr nachgesuchtes und vom Konige Friedrich II. eigenhandig unterzeichnetes Privilegium v. 18 Aug. 1743. das Pradicat einer königlichen Deutschen Geseilschaft, ein eignes Siegel, und die Censurfreyheit der von ihren Mitgliedern beurtheilten Zu ihren Versammlungen wurde ihr ein Zimmer auf dem königlichen Schlosse angewiesen, und die Vollmacht, fich felbit einen Protector aus der königl. Regierung, welcher nen seine Untergeordnet ift, oder dem jetzigen Staatsmi-nisterio) einen Prasidenten, und einen Director zu wihlen, Ehren - und ordentliche Mitglieder zu ernennen, und Diplomen darüber auszufertigen. Ihr erfter Pretector, von dem fie men dariber auszuterigen. in etter vereicht, von den nie ma 21 Nov. 1743. feyerlich eingeweiht wurde, war der Stansminister von Wallenvodt, ihr erster Präsident, der Oberhofprediger D. Osandt, und der erste Director, ihr bisheriger Präsident. Kriisische Berichtigung und Ausbildung der dentschen Sprache, durch eigne Abhandlungen, wie durch Ueber-

fetzungen ausländischer (das hiels damals - franzölischer) Mich fterwerke, und Cultur der schonen Willeuschaften, befonders der Berediamkeit und Dichtkunft, war von nun au ihr Hauptzweck, zu ordentlichen Mitgliedern wurden mehrentheils Sudierende, zu Ehrenmitgliedern aber Manner von anerkannter Gelehrfamkeit gewählt. Außer den öffentlichen Versamm'ungen an feverlichen Tagen wurden wochentlich zwey ordendiche gebalten, und in denfelben die Arbeiten der orden:lichen Mirglieder vorgelesen und beurtheilt, eingefandte Auffätze aber einem Referenten zur Durchficht nach Haufe migegeben. Auch eine Bibliothek wurde zum Gebrauch der Mitglieder angelet. und eine auswärtige Correspondenz mit andern deutschen Gofellschaften eröffnet, an welcher der damalige deutsche Dies-tor Gutt ehed, der sich einen großen Einfluss auf die Leiner der Gesellichaft zu verschaffen wuste, vorzüglichen Anthei hatte. Für jene Zeit und unter den Umständen, in welches die Gesellschaft sich befand, leistere sie, soviel von ihr geleifte werden konnte, und hatte wenigstens das Verdiens, dra Studierenden Liebe zu den schönen Wissenschaften einzußesen. Ihre Streitigkeiten mit der Akademie, und die Entstehen einer neuen fogenannten frogen Gefellfchaft zu einem ahnliches Zwecke, erhielten die Vorfteher und Minglieder in Thatigkeit, bis Flottwell 1758, ftarb, und ihre arbeitsamften Mitglieder, wegen der Russischen Besitznehmung von Preußen, nich Deutschland giengen. Im J. 1766. wurde fie wieder eröffnet aber durch ihres neuen Directors Lindner 1776. erfolgten Ted zum zweyten mal außer Thätigkeit gesetzt, und erst 1783. ren ihrem damaligen Director, jetzigen Prafidenten, Herrn Liechenrath Mennig wieder hergestellt. Im letzten Jahrzehend erweiterte fie den Plan ihrer Arbeiten, itidem fie die Unterlechung der Preusischen Geschiehte und Altershimer mit is denfelben zog. Nach der unter dem jetzigen Protector, den geh. Staatsminister und Kauzler Reichsgrafen von Finkenfint 1788. erfolgten Vereinigung der fregen Gefellschofe mit ihr, ilk fie in 4 Klassen, die philologische für die Ausbildung eet deutschen Sprache) die historische (für die deutsche und preufeische Geschichte) die afthetische, und die philosophische abgetheilt worden. Die Anzahl der Privatseffionen hat man vermindert, und dagegen eine monatliche öffentliche Sitzung zut Vorlefung zweckmassiger Abhandlungen feitgefetzt, die großteutheils in der seit 1790. von der Gesellschaft unter dem Tiel des Prensisschen Archives herausgegebenen Monatsschrift abgedrucke find - Hr. W. hat der Geschichte der Gesellschaft noch ein dreyfaches Verzeichnifs, ihrer Protectoren und Vorfieher. ihrer Schriften, und jetzt lebeuden Mitglieder, auch einige ihre Privilegien und Verfassung betressende Documente, in 6 Beylegen, darunter ein Auszug ihrer Gesetze die wichtigfte ift, beygefigt. Die Gefellschaft hat jetet 18 auwesende und 30 abwesende Ehrenmitglieder, unter welchen sich viele bekannte und berühmte deutsche Schriftsteller befinden. Ordentliche anwesende Mitglieder zihlt fie nur 3, abwesende 44. Die Zahl der Ehrenmitglieder ift nach dem to § der Statuten auf 30 eingeschrankt, in welcher, wie es scheint, die anwesenden nicht mit begriffen find.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 1. December 1794.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

TENEDIO, b. Stella: Biblioteca de' più scelti Componimenci tentrali d'Europa, divisa per Nazioni - und die erste Abtheilung mit dem besondern Titel: Biblioteca teatrale della Nazione Francese offia Raccolta de' più scelti Componimenti tragici, comici, lirici s burleschi di quel Teatro dall' origine de' suoi spettacoli, fine a' nestri giorni, recata in italiano da una Società di dotte persone, con prefazioni, giudizi critici, aneddoti, offervazioni, vite, ritratti in rame, di varj illustri autori etc. MDCCXCIII. T. 1 - V. 12. (Jedes Stück ift besonders paginirt.)

ür Deutschland wurde ein ähnliches weitschichtiges Theaters in mehrern Bänden von einem Vf. liefern, def-Unternehmen fehr unnöthig feyn, und auch schwerlich die nöthige Unterftützung finden; ganz anders aber ift der Fall mit Italien. Nichts ift feltner, als ein Italianer, der zu feiner Belehrung oder zum Vergnügen eine negere ausländische Sprache lernt: selbst die franzöfifche, die allein eine Ausnahme macht, ist in wenig Provinzen so allgemein und unter allen Standen bekennt. wie jetzt fast in ganz Deutschland, die neuere, besonders die schone Literatur der Auslander ift daher in Italien eine terra incognita, und doch würden die Italianer fehr wohl thun, wenn fie ihre eigne, in mehr als Einem, vorzüglich aber im dramatischen Fache so dürstige und unbedeutende Dichtkunft nach den besten Mustern der Auslander bildeten, und von ihren Schatzen bereicherten. Diefes Geschäft zu erleichtern und ihre Landsleute mit der dramatischen Poesie der cultivirtesten Nationen Europens bekannter zu machen, ift der Zweck des Herausgebers und der Verfasser dieser allgemeinen theatralischen Bibliothek, die nach und nach die Meisterstücke der besten tragischen und komischen Dramatiker der Griechen, Römer . Franzofen . Deutschen . Englander und Spanier in poetischen und prosaischen Uebersetzungen, und die der einheimischen Dichter in correcten und saubern Abdrücken liefern foll. Hier ift mit der franzofischen Literatur der Anfang gemacht. Jährlich werden wenig-Rens dreyzehn Bande, jeder im Durchschnitt von 300 S. erscheinen. Bey der Ausgabe der einzelnen Bande und Stücke ist weder die chronologische noch sonst eine bestimmte Ordnung nach den verschiedenen Gattungen der dramatischen Poese befolgt, allein am Schluss jeder-Abtheilung werden drey Verzeichnisse, ein chronologifiches, alphabetisches und eins nach den speciellen Gattungen versprochen, nach denen jeder nach Gefallen das Ganze ordnen kann. Die übrige äußere Einrichtung ist folgende. Von jedem Dichter, von welchem eins oder mehrere Stücke überfetzt find, findet man hier 4. 1. 2. 1794. Vierter Band.

ein Bruftbild, eine kurze Lebensbeschreibung, die Zueignungsschriften, Vorreden der Originale, sodann Anekdoten über den Vf. und die Schicksale seiner Werke. Vorreden der Uebersetzer, erläuternde und kritische Anmerkungen, kurze Uebersichten der andern nicht aufgenommenen Stücke der Dichter, und Verzeichnisse von Stücken anderer Dichter derselben Nation, die das nemliche Süjet behandelt haben. Zu denjenigen Schaufpielen, die im Original in Verfen geschrieben waren, wahlten die Uebersetzer meistens reimlose versi sciolti, doch find auch einige verfisicirte Stücke (z. B. der Misanthrop von Moliere) in Profa übergetragen. Wenn das Ganze beendigt ift, will der Herausg, unentgeldlich eine ausführliche und kritische Geschichte des alten und neuen fen Geschmack, Beurtheilungskraft und ausgebreitete Gelehrsamkeit Italien schon aus abnlichen Werken kenne und allgemein bewundere. Die Einrichtung des Drucks und die Schrift ift in den vor uns liegenden Theilen rein und geschmackvoll, das Papier weiss und ftark. die Kupfer aber bedeuten defto weniger. Durch die besondere Anzeige und Kritik jedes einzelnen Stücks, und dessen, was dabey geleister und nicht geleistet worden, würden wir bey unsern meisten Lesern wenig Dank verdienen; wir lassen es daher bey einer kurzen Angabe der Namen der Dichter, ihrer hier übersetzten Stücke und der Uebersetzer selbst, und einer einzigen metrischen Probe bewenden.

I. Band. Sean Mairet. Sein Leben. Sophonisbe. Trag. überf. vom Doct. Mattia Butturini in reimlofe Verfe, Pierre Corneille. Sein Leben von Fontenelle. Le Menteur, Comed. überf. vom Ab. Placido Bordoni in Profis. II. B. Ph. Quinault. Sein Leben. Atys, Opera, überf. in Verfen vom Ab. Giufeppe Greatti. La mere coquette. Com. von demf. überf. vom Grafen Francesco Apoftoli in Profa. III. B. Triftan l'Ermite. Sein Leben. Marianne, Trag. überf. vom Ab. Giuseppe Compagnoni in reimlose Verse. L'umante imprudente ou le maître étourdi, Com. von Quinzult, überf. vom D. Luigi Roverelli in Profa. IV. B. Polieute, Trag. von P. Cornettle überf. von Agofino Paradifi, in reimlosen Versen. Moliere. Sein Leben von Voltaire. Le mifantrope Com. übers. vom Ab. Plaeido Bordoin in Profa. V. B. J. Racine. Sein Leben. Iphigenie, Trag. überf. vom A. P. Bordoni in reimlofe L'Avare, Com. von Moliere, aberf. vom Ab. Verfe. Franc. Tortofa, in Profa. --

Die Biographien, historischen Einleitungen etc. sind entweder wortliche Ueberfetzungen aus dem Franzolischen, oder Auszüge und Compilationen aus den bekannten zahlreichen Werken über das franzöusche Theater,

Nan

besonders aus der Petite Bibliotheque des Theatres, Die kritischen und ätthetischen Anmerkungen dringen nicht fehr tief, weder in die Schönheiten noch in die Fehler der Originale ein, und konnen hochstens für junge, ungeübte Lefer einigen Nutzen haben. Was die Ueberfetzungen felbit betriffe, fo machten fich, (nach der Verficherung des Herausg.,) die Vf. derfelben hochste Treue und Genauigkeit zum Gefetz, in fo weit fie fich nur, obne dem Genie der Sprache Gewalt anzuthun, erreichen liefs. Da, wo Rec, die Uebersetzungen mit den Originolen verglich, fand er nirgends grobe Fehler, vielmehr fust überall den Sinn richtig, und soviel ein Ausländer obne Anmaafslichkeit urtheilen darf, auch in einer reinen, gewählten, und dem jedesmaligen Ton augemessenen Sprache ausgedrückt. Freylich find weder alle Verfuche gleich gut gerathen, noch fich felbst durchaus gleich. Hie und da ist eine Nünce verwischt, ein Zug verfehlt, eine feinere, geistige Schonheit verflogen: doch bisweilen mehr durch die Schuld der Sprache, besonders in den hochkomischen Stellen, als durch Mangel an Geschicklichkeit des Ucbersetzers, und überdiess: ubi plurima nitent. - - Als Probe poetischer Uebersetzung mag folgende abgekürzte Erzählung des Ulyss aus der letzten Scene von Racine's Iphigenie dienen. meisten Kenner und Liebhaber der französischen und italianischen Poesse, die allein die Vergleichung derselben mit dem Original interessiren kann, den franzosischen Dichter gewiss bey der Hand haben, so lassen wir, zur Schonung des Raums, die Stelle der Urschrift hinweg:

### Uluffe a Clitennestra.

- - In quefio lieto Istante vedi pur me ft-ffc colmo D'orror, di gioia e di flupor. La Grecia Più infausto di non vide mai. Del campo Arbitra fatta la discordia, avea li fatal velo a ognan pojlo ja gli occhi, E dato già della battaglia il fegno. A fi orrendo frettacolo, tremunte La fielia tua contro di fe vedea Tutte le schiere, e Achille sol per lei. lienche per lei fulo refluffe Achille Porta il terror in tutto il campo, e in cielo Fro lor divide i numi ftefsi. Un denfo Nembo di firali già f'alzava in aria, Scorreva già, forier di Aragi, il fangue ; Quando favanza infra i guerrier Culcunte Fiero e tetro nei guardo, irto le chiome, Spaventofo, terribile e ripieno Del dio che certo l'agitava : Achille, O dimi , diffe, o voi Greci m'udite : - -

Cost parla Calcante. Il campo tutto Immobil resta, con terror l'ascotta, Ed Eriste guerda... Oguan secretamente La sua noscita ammira e la sua surte. Ma poiche al fin della sua morte il prezzo Der ester Traja, ad alta voce tutte Contro di lei dichiaranfi le fchiere Ed imponguno a Calcante che di morte Su lei si compia la femenza. Il braccio Calcuste alzava di ferirla in utto: "Ferma, non t'appreffor diff ella. Il fangue "De ti erot, d'unde in f. ender m'hei fatte, "Sapra feaza le tue mani profane .. Ufcir daile mie vene." Furibunda Vola, fopra l'altar vicino, il facro Culteilo prende e nel fuo fen l'immerge. A pena efce il fuo fangue, e'l fuol roffeggta, Gli Dei fu l'altar fanna udir il tuono; Acituta con fremito felice Dai venti à l'aria, e co'muggiti il mare B'foonde ai venti. Da lontan f'afcolta Gemer la foonda . biancheggiar di fpume , E da fe firffa accenderfi ful rogo La facra fiamma. Il ciel lampeggia e f'apre; Sepra noi getta un fant 'orror che in tutti E ficurrezza e lieta fpeme infoude. A tante moraviclie ifupidite Il campo dice, che Diana ifteffa Scele ful rogo d'una nube in feno, E crede averla fin veduta alzurfi Portando in cielo i nefiri incensi e i voti . . . etc.

Korkhagen, b. Malling: Den fortfatte Grandijon, tilligimed et Brev til Forfatterinden, herdes Svar og en Fertaelling, (Fortfetzung des Grandifon, nebli einem Schreiben an die Verfasserin, ihrer Answort und einer Erzählung,) af Frue Charlotte Baden. 1792. 129 S. 3.

Die Verfasserin vollendet in diesen Bogen vorzüglich die Geschichte der unglücklichen Clementina, und endigt Allerdings ift diefe Entihre Leiden durch den Tod. wickelung psychologisch, und, unfers Bedünkens, such afihetisch richtiger; allein die Ausführung derselben zeigt von Flüchtigkeit und einem Mangel von eindringender Menschenkenntnis, welche uns das Gettändnis abudthigen, dass die Verfasserin vor der Hand sich auf diefer Bahn nicht auszeichnen werde. Schade um die wirklich gute Anlage des Plans, welche, bey einer gehorigen Motivirung der Handlungen und einer feinern N3ancirung des Details ein fehr intereffantes Gemalde etwarten liefs. Souft ift der Ton der verschiedenen bardelnden Personen noch zieinlich gut getroffen, und put hie und da ist bey Clementine der achte Charakter der Schwärmerey verfehlt.

Der Brief an die Vff. rügt, neben andern Mängelinich vorbereitet, dass Clementineus Tod nich hinder, lich vorbereitet fey. Ihre Antwort verrüh nicht undeutlich, dass sie die Schwäche felbst gefühlt habe; wenigstens find ihre Entschuldigungen schwerlich beitedigend.

Die angehängte romantische Erzählung ist langweilig und unbedeutend. y E S-

July 12 00 Google

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Crufius: Memorabilien. Eine philofophifch -theologifche Zeinfchritt der Gefchichte und Philofophie der Religionen, dem Bibelfludium und der morgeolandischen Literatur gewidmet von Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, der Theol. ordentlicher(m). öffentlicher(m) Prof. zu Jena- VI. St. 1794: 195 S. 8.

Den Inhalt dieses Stücks machen 9 Auffütze aus. 1) P. J. Bruns Erklarung über 1 Mof. XXII. Sie läuft darauf hin: Abraham war geneigt, seinen Sohn nach Gewohnheit der Cananiter, oder Phonizier zu opfern, zum Glücke hielt ibn ruhige Erwagung der Eigenschaf-, ten Gottes und der ihm schuldigen Pilichten noch ab, II. Plane 211 Ausgaben Leinen Vorsatz zu vollziehen. der hebraifch - biblifchen Schriften. Der unbekannte Vf. Schlagt Sammlungen. Chrestomathieen verschiedener Art vor, von denen er Nutzen für die Geschichte, Geographie, judifche Culturgeschichte u. f. w. erwarter. Bey der Ausführung der Sache dürfte es wegen der Chronologie fehr viele Schwierigkeiten geben. III. Kritische Vergleichung des Codex Montfortianus im 1 Brief Johannes mit Anmerkungen von dem Herausg. Codex stimmt mit der Vulgate, wie man aus den Griesbachischen Bemühungen weifs, auffallend überein, Hr. P. bemerkt aber, dass er in unserm Briefe auch mit Cod. 33. bey Wetstein harmonire. IV. Zweck der Parahd: felbit gegen Heiden, nimmt die Gottheit, wenn Beiferung erfolgt, . . zurück, und wenn lie auch nur fo viel Schonungsgefühl hätte, als irgend ein menschlicher Murrkopf gegen etwas, das ihm gefallen kann." - Diefs fev die Hauptlebre. V. Von Jefu Gehen über dem Meer, oder, ob es philologische Wunder gebe? Für ein solches Wunder, d. h. für eine Thatsuche, bey deren buchstablicher Deutung zwischen 2 philologisch möglichen Erklärungen die wunderartige ohne überwiegende Ursache gewählt worden ift, erklärt Hr. P. die Erzählung, die man bisher in den Stellen Matth. 14, 25. und Marc. 6, 48 ff. fand : er meynt, in dem Texte stehe weiter nichts, als Jesus sey neben (er: = 52) dem See gegangen. Wenn nur die Parallelstelle Joh. 6, 16 ff. nicht ware, die, freylich Hr P., - durch welch ein Wunder, wissen wir nicht, - ganz übersehen hat. VI. Strictura ad quaeflionem: Unde internus religionis cum externa civitatis

falute confensus vere pendeat? Das bekannte Ofterprogramm des Herausg., das feinem Inhalt nach doch eigentlich nicht in die Memorabilien gehört. VII. Archaologische Beobachtungen und Muthmassungen über semitische, besondere hebraische Lesezeichen (Consonanten, Vocale, Accente.) VIII. Jona, eine moralische Erzählung. Von M. J. G. A. Maller. Hr. M., der fich bis daher, fo viel wir willen, im theologischen Stift zu Tübingen noch aufgehalten hat, mevnt, die Erzählung des Buchs Jona könne nicht früher, als zu Ende des babylenischen Exils verfasst feyn; der Vf. fey unbekanntt, nur das Danklied fey von Jona felbst, das Buch enthalte einigen Hauptumflanden nach wahre Geschichte; es bestehe aus a llaupiheilen und trage in denfelben nur einen Gedauken vor, den Gedanken: Jehova ift zwar gerecht, aber zugleich auch guadie. Er nimmt Rücklicht auf die Schwachheit der menschlichen Natur, und verzeiht dem Bofen, feven fie Juden oder Heiden, fobald fie ihre Sunden bereuen, und fich ernstlich zu beffern bemüht find. Das Ganze ift bis auf die holprichten Hexameter, in welche Jena überseizt ift, ganz gut, und ein Beweis von Belefenheit, schonen philosophischen Kenntnissen und eigener Prüfung. IX. Vermischte Beobachtungen (von Ha. Alter in Wien) über orientalischkritische und literarische Gegenstände. Der jetzige Patriarch von Jerusalem beiise Anthimus, nicht Onefimus; die angelfachfische Ueberfetzung fey nach der Vulgata, nicht nach der LXX., wie Eichhorn glaube, gemacht; der armenische Bankier Serpos zu Venedig belitze eine armenisch geschriebene Lebensbeschreibung Meghitars, die ein Zeitgenoffe diefes unvergleichlichen Mannes aufgesetzt habe; woran die Constantinopolitanische Ausgabe der armenischen Bibel zu erkennen fev u. f. w.

GIKSSEN, auf Kosten des Vf.: Neue Mannichfaltigkeiten aus der Geschichte und Literatur, zur Unterhaltung für Lesegesellschaften. 1793. 14 Bogen &-

Ein Mischmasch, aus allerley periodischen Schristen, die nicht einmal angegeben werden, zusammengeplündert! Zu welchem Ende? Der Titel zeigt es; allein gibt es der Bücher für Lefegefellschaften nicht obuebin genug? Es müssen alte, uns unbekannt gebliebene Maanichfaltigkeiten vorausgegangen seyn; denn einige Aussatze sind Fortsetzungen, ohne irgend eine Anzeige, woder Anzang zu suchen sey.

x O. Interinge ~ 781. 1794. P 1167. 1168.

### KLEINE. SCHRIFTEN.

Staatswisskneinart. Leipzig, in d. Sommerfch. Buchb.:
Fin den wohren Grenzen der Wirkfamteit der Staat in Beziekang auf Jeine Mitglieder. 1793, 45 S. g. — Wenn es Ichon
an ich verdienflich war, die Fragen von den Grenzen der Wirkmikeit des Staats nur auftwerfen, und dadurch eine Materie
in Anregung zu bringen, welche von allen bisherigen Lehren
da Saststrechts nur felten berührt, und nie eigenutich erfchöpft

ift; fo mufs eine Behandlung derselben, wie die vorliegende, ein doppeltes Intereffe erwenken. Mit einem auf die höchten Gefichtspunkte gerichteten Blick und einem durch abs wirkliche Leben gebildeten praktischen Tact, ist hier ein System aufgestelt, das wenigstens, in der Art feiner Ableitung zu eigenthümlich ist, um nicht eine vollstandige Darlegung nothwendig zu machen.

Nnn2

Districtly GO Far

Für ieden Menfchen, fagt derVf., gibt es zwey Hauptverhaltniffe, den Umkreis des Weltalls und fein eignes Dafeyn, als feinen Mittelpunkt und Standort. Je mehr und zweckmafriger er von diefem letzteren nach den verschiedenen Punkten des erfteren hinwirkt, und je ftarker und emfprechender die Rickwirkung auf ihn geschieht. desto vollkommener wird die Bestimmung feines Daseyns erfüllt. Denn delto höher ilt als-Dentindung teines Jaseyns ertuit. Jenn deren nouer in an-dann die Ausbildung, und delto zweckmäßiger die Anwendung feiner Kräfte. Diese Wirksenkeit des Menschen in die Ferne geschieht durch vermittelnde Gegenstände, mit deren Nich die-felbe immer im Verhältniss siehen muss. Dadurch bilden sich in ienem gleichsam unendlichen Untfange mehrere concentrische Kreife, deren Bestimmung an fich nur willkührlich ift, wenn gleich einige wesentlicher in der menschlichen Natur gegründet find Zu diesen letztern gehören die Verhältnisse der Familie und des Staats, welchem feine Grenzen, fo wie fein' Gefetze überhaupt zunächtt durch dieses fein Verhältnis zur ganzen Wirksamkeit des Menschen bestimmt werden. Er ift nemlich ein Mittel zur zweckmäßigen Erweckung und Richtung der menschlichen Thatigkeit, und fein Endzweck ift die Glückseligkeit feiner Mitglieder, welche aber allein auf der vorerwahnten Entwicklung ihrer Krafte beruht. Die Krafte des Menfchen nun werden durch außere Eindrücke, und vorziglich dadurch geweckt, das man ihn, dieselben zu gebrauchen, nothigt. Das Geschäft des Staats besteht daher darin, seinen Mitgliedern die Stärkste und häufigste Veranlassung zur Erweckung und dem Gebrauch ihrer Krafte zu geben, und zwar nicht fowohl durch den Willen des Regenten allein, fondern vielmehr durch den Zusammenhang der von ihm gebildeten Umstände, und vor allem durch die enge, alle besondre Triebe und Interessen aus-schließende, Verknüpfung aller Theile zum Ganzen, wobey iedoch immer nach einem allgemeinen Gesetz verfahren, und die Thatigkeit aller auf das Wohl aller gerichtet werden mufs. Die Grenzen diefer Wirkfamkeit des Staats muffen fich nach den Grenzen der Wirksamkeit des Menschen überhaupt richten, welche zuerft durch das Maafs der phyfischen Krafte, dann durch die Vorschriften der theoretischen, und endlich durch die Gesetze der praktischen Vernunft beschränkt wird. Hiernach nun erhalt der Staat zwiesache Grenzen, außere und innere. Von jenen wird die erfte durch die Unterordnung der Staatsverbindung unter die Verbindung der Menschheit überhaupt bestimmt. Der Staat darf von feinen Mitgliedern nichts fodern, was den Pflichten des Weitburgers zuwider ift. Die zwerte außere Grenze wird durch ihre Unterordnung unter die Verbindung des ganzen Univerfums gezogen. Der Staat darf die Geschenke der Natur (die Schatze der Erde, Pflanzen und Thiere) nur den wesentlichen Verhaltniffen der menschliehen Natur gemäß gebrauchen. Die innern Grenzen werden zunächst durch Bas Maas der physichen Kräfte, die Vorschriften der Vernunft und das Sittengesetz angegeben; dann durch den wörtlichen Ausdruck der Staatsverbindung, d. i. die Staatsverfassung. Diese besteht in dem ausdrücklichen Willen der grofiern Sahl der Staatsglieder, und derjenige, dem es diesem nicht langer beyzutreten gefällt, darf nie auszuwandern verhindert warden. Diess nun ist der Kreis, in welchem der Staat sich, feinem Endzweck gemäß, bewegen muß, den er aber nie überfohreiten darf. Nur wenn die Formel der Staatsverfassung un-beschränkt ist, ist ihm hier eine Willkeihr erlaubt. Er darf nemlich alsdann mehr oder weniger hineinlegen, je nachdem ihm die ausdrückliche oder Millichweigende Bewilligung der Verbuudnen, (weiche letztre man bey allem, was wirklich nothwondig ift, vermuthen darf,) diels verftattet. Bey dielem ganzen Geschäft aber darf er nie Zwang gebrauchen, als fur feine zen Oetensti wer wari er me zwang geprachen, als fur eigne oder feiner Mitglieder Sicherheit, und muß immer dar großen Wahrheit eingedenk bleiben, daß (S. 22. 23.) die Men-fehen alsdann am meistan "wirken, wenn jeder seine besondern "Anlagen und Fahigkeiten entwickelt und anwendet, und dass Los daher gut ift, wenn jeder fich feibit bestimmen kann,

, nur dass Unthätigkeit so viel als möglich vom Stagt ausgeschlos-...fen fevn mufs." Diefe allgemeinen Grundfatze werden nin nach und nach auf die einzelnen Theile der Staatsverwaltung angewendet, auf öffentliche Erziehung, die vorzuglich gegen einseitige Familienausbildung empfohlen wird. Religio subune. wo alle aufgeftellte Grundfatze die aufgeklärtefte Tulerang athmen, Sittenverbesserung wo der sittliche Einstus einer seinen Cultur geschildert ist, Polizeygesetze, Verwaltung der Civiljusie, wa sehr gute Winke zur Beschränkung der Willkühr des Richters bev Fukrung der Processe vorkommen. Criminalerrichtsbarkeit und Finanzen. Alle diese Anwendungen find überall kurz, und follen mehr Bestätigungen der allgemeinen Grundfatze, als einzelne Ausführungen dieser vielumfallenden Materien feyn Endlich fügt der Vf. praktifche Grundfätze für dis Benehmen des Staats hinzu, welche vorzüglich auf die wichtge Regel hinauslaufen . . dafs (S. 40, 41, ) nichts praktifch und .. zuverläftig ift, als was in wirklich gegenwärtigen Umflandes, mach reinen Grundfatzen der Sittlichkeit und Wahrheit, ver-"moge der wesentlichen Verhältnisse der Menschheit und der .. Natur nothwendie ift."

Jedem, von welcher eignen Moynung er ift, muß es aufale land feyn, dass der Vi. auf der einen Seite feine Blicke gant aus dem Staat hinaus auf das Universum überhaupt richtet, und auf der andern fo felt in dem Bezirk des praktifch - Möelichen bleibt, dass er das Handeln des Staats in die b. fcheidnen Greazen des Nothwendigen verweift. Von jener Seite wird er leicht den Empiriker ; von diefer, da der Wirkfamkeit des Strats, feiner Theorie nach, immer fehr viele GegenRande übrig bleibes, den blofsen Theoretiker gegen fich haben. Gerade dadurch aber beweift er, mit welcher einen Parthevlofigkeit er feines Gegenstand abwog. Alle Meynungen über die Grenzen in Wirksamkeit des Staats haben bisher zwischen zwey Extreme geschwankt, und der Gegenstand felbit machte diess unvermeitlieh. Jeder mus nothwendig das letzte Ziel in die hochfte. und zu ihrer edelften Ausbildung zweckmäsigfte, Thuigkeit der menschlichen Kräfte setzen. Diese aber ift nur die femele. Daher follte die Richtung der Kraft immer von dem Handelotes felbst ausgehen. Dennoch ist so ost Erweckung durch andre abthig, und die Erweckung nie von einer bestimmten, zugleich ettheilten, Richtung zertrennlich. Je nachdem also der Beurikeiler von Scheu vor Unthätigkeit, oder vor Einseitigkeit, (die fo leicht Folge fremder Richtung ift.) erfüllt war, erweiterte ober serengte er jene Grenzen zu fehr. Da in jedem Staate die Withfamkeit der eigentlichen Stantsverbindung von der Wirkinkeit der Vereinigung feiner Mitglieder, als einzelner Individuel (die bloß unter Begunftigung jener geschieht,) getrennt werder mus; so kam noch hinzu, dass jene Parthey dieser leister Wirksamkeit zu neuig, diese zu wiel beymnass. Gewis stehnt es Rec., dass das Ideal einer Staatsversassung die Wirkspeleit des Staats schlechterdings auf die blosse Erhaltung der Sichteheit beschränken wurde. Denn nur dann ist die Thatigkeit der Bürger ganzlich frey und durch fich felbft bestimmt, Aber eben fo gewife scheint es ihm auch, dass dies Ideal ewig unerreichbar f.yn wird. Denn theils wird die Thitigkeit der Einzelnes immer noch Erweckung von Seiten des Staats brauchen, theils wird der Staat felbit, um fich nur als Staat zu erhalten, jest Grenze überschreiten muffen. Es ift alfo eine Mischung nothig. welche dem Ideale nach und nach näher bringt, und diese hat der Vf. diefer inhaltvollen Schrift, nach dem Urtheil des Recbey feinem zwar erweiterten Staatsendzweck, aber bey den durch die möglichste Vermeidung alles positiven Zwanges, and die fur die Selbftbeftimmung der Thatigkeit geauserte Achtunf zugleich gemachten Einschränkungen sehr glucklich und auf eine Art übertroffen, wie es nur einem durch Philosophie genite ten, und durch praktifche Menschenkenninis gebildeten Gerfe gelingen konnte.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 2. December 1794.

#### PHILOSOPHIE.

LEIPZIO, b. Schwickert: Ernst Platiners philosophische Aphorismen, nehlt einigen Anleitungen zur philosophischen Geschichte (zur Geschichte der Philosophis). Genz neue Auserbeitung. Erster Band. 1793. 656 S. pr. 6.

nter den wenigen philosophischen Schriften aus der fogenannten eklektischen Periode, welche die gegenwartige Revolution in der deutschen Philosophie überleben werden, durften die Plattnerschen Aphorismen eine ansehnliche Stelle behaupten. Dem Geifte der Zeit. den fie vorzüglich mit beitimmen halfen. ftellen fie zwar ein fehr ungleichartiges Allerley aus Bruchstücken der verschiellenten Lehrgebäude, mit den eigenen philosophischen Einfalen des Vt. vermengt, in rhapsodischer Einkleidung auf; enthalten aber nichts destoweniger eine fehr schatzbare Sammlung theils treffender Bemerkungen über bisherige metaphysische Vorstellungsarten, theils scharflinniger em irisch psychologischer Beobachtungen, theils lehrreicher Winke über altere Geschichte der Philosophie. Man wird in Kurzem aufboren, fie für ein gründliches Lehrbuch der Wiffenschaft, aber nie für einen reichbaltigen Beytrag brauchbarer Materialien für den Bearbeiter derfelben zu halten; man wird in ihnen zwar keine eigentliche Philosophie, aber gefunde Nahrung des philosophischen Geistes suchen und finden. Um fo mehr ift es zu bedauern, dass auch diefer Gebrauch den Besitzern der gegenwärtigen Ausgabe durch den Weg, den der Vf. bev der gänzlich neuen Ausarbeitung eingeschlagen bat, so sehr erschwert worden ift. Ein fehr betrachtlicher Theil des Inhalts ift unglücklicherweise polemisch geworden, und setzt dem zusammenhängendsten unter allen bisherigen philosophischen Svitemen, dem Kantischen, ein Aggregat unzusammenhangender Einfalle entgegen, die fich nur aus den bisher gewohnten unbestimmten, (den neuen bestimmteren freylich widerfprechenden) Grundbegriffen, aus den von Hu. P. als ausgemacht, von Hu. Kant aber in Anfpruch genommenen. Voraussetzungen, und aus einer zu ausgebreiteten Belefenheit in den, häufig citirten, grofsjentheils unbedeutenden, Verfuchen der Kantiuger und Antikantiager begreifen laffen, -- aber die nichts weniger als eine vertraute, in den Geist des Werkes eindringende, Bekanntschaft mit der Kritik der reinen Vernunft ankündigen.

Hr. P. stellt schon in der Vorrede solche Resultate von seinem Studium des Kantischen Hauptwerkes aus, die unser Urtheil in den Augen des Kenners rechtserti-A. L. Z. 1794. Vierter Busd.

gen muffen. Er versichert zwar: "Wirklich habe ihn un achft Tetens Versuchen über die menschliebe Natur "kein newerlich herausgekommenes philosophisches "Buch fo fehr intereffirt als Kants Kritik der Vernunft," (und uns scheint soger die ganze neue Ausarbeitung der Aphorismen zu beweifen, dass Ihn das Kantische Buch ungleich mehr intereffirt habe, als das Tetensche: obgleich er daffelbe weniger intereffant gefunden bat.) Allein dass jene Versuche nieht wie die Kritik "auf das "Zeitalter den Grad des Einflusses hatten, den wir durch "die Redensart Epoche machen auszudrücken pflegen," dieses erklart fich Hr. P. nicht aus der Verschiedenheit des Inhalts, Zwecks und Werths beider Bücher, fondern daraus, dass fich das Eine , nicht etwas mehr ange-"kundigt hat," und "nicht wie das andere gerade in ei-"nem Zeitpunkte erschienen ift, wo mehrere denkende "Köpfe durch ihre Einfichten geneigt, und durch ihre "literarifchen Verhältniffe vermögend waren. "eine Revolution in der Phitosophie zu unterftutzen." Es ware zu wünschen, dass es Hn. P. gefallen müchte. auch nur einige Winke über die neuen Bestimmungen anzugeben; welche fich, feiner Meynung nach, aus dem Tetenschen Werke für die G undbegriffe der Logik Metaphysik, Moral, des Naturrechts, der Theologie, der Geschmackslehre und der Naturwissenschaft schöpfen laffen, um daffetbe einer Revolution in der Philoso hie zum Grunde zu legen. Dass das Kantische hingegen eine folche Revolution in Hn. P. eigenen Begriffen nicht bewirken koonte; erhellt daraus, dass das Wahre und Wesentliche, was in demselben gesunden zu haben glaubt, - nur feine eigene, schon vorher vorgetragene, Philosophie ist. Daher wird , es ihm," wie es S. V. heifst. "im Ernfte fchwer, fich zu überreden, dass Er Kants "Gegner fey, oder dass Kant einen einzigen wohlver-"ttandenen Lehrfatz derjenigen Philosophie bestreite, "welcher Er zugerhan ift." Aber freylich "unterscheiutet Er zwiichen Kants Philof phie und Kants Lehrge-"bande" - "ungefähr wie zwischen Religion und Theo-"logie" - "Unter Kants Philosophie versteht er das, was "K. im Grunde meynt; das, was derfelbe fagt und ab-"handelt, um dieses geltend zu machen, rechnet Er zu "diefem Lehrgebäude. In jenem (in der Philosophie) "glaubt er ganz mit K. einzustimmen." - "Es gibt, fo "denkt Er, nur Eine Philosophie, und das ift die Wahre. "welche zu ihren Untersuchungen von dem Grundsatze "ausgeht: dass Gewissheit des menschlichen Erkennt-"niffes erweislich ift nur in Beziehung auf das Erkennt-"nifsvermogen; und am Ende ibrer Laufbahn fich in "den Gedanken zurückzieht: Erfahrung, gemeiner Men-"Schensing und Moralität, das ift in unferer ganzen ir-"dischen Weisheit das Beste. Diefe wahre Philosophie One

"will Kant, diese wahre Philosophie will Er. Denn jene zwen Hauptfatze find , dafern Er nicht ganz falfch "fieht, der eigentliche Zweik der Vernunftkritik, und was fein System betrifft, fo ist der Erste mehrmal form-"lich von Ihm aufgestellt worden, und im Uebrigen ha-"be Er durch die Art, wie er die metaphylischen Specu-"lationen behandle, deutlich genug an den Tag gelegt, "dass er gegen den andern garnichts einwende." Wenn auch Hr. P. zugeben wollte, dass wir seine Unterscheidung zwischen Philosophie und Lehrgebäude auf Ihn felbst anwenderen; fo konnten wir von feiner Billigkeit aus dem Grunde keinen Gebrauch machen, weil wir das, was er meunt, nur nach dem, was er fagt und abhandelt, um es geltend zu machen, zu beurtheilen vermögen. Freylich ift uns seine eigentliche Meynung in dem Verhaltniffe vieldeutiger, schwankender und ungewiffer geworden, je forgfaltiger wir diefelbe in feinen Grund - und Lehrsatzen einzeln und im Zusammenhange aufgesucht haben. Allein da uns diefes Missgeschick keineswegs auch mit dem Kantischen Lehrgebäude begegnet ift: so glauben wir wenigstens aus den Klagen und Einreden, die Hr. P. gegen die Grund- und Lehrstitze desselben vorbringt, mit menschenmöglicher Gewissheit angeben zu können, dass und in wie ferne er den Urheber deffelben über dasjenige am meisten missverttanden habe, worüber er mit ihm völlig einverstanden zu seyn glaubt. Schwerlich dürfte Ifr. Kaut die von Hn. P. aufgestellten fogenannten zwey Hauptfatze für diejenigen anerkennen, die der eigentliche Zweck seines Werkes find, oder bester, den Zweck destelben ausdrucken. gesetzt auch, er könnte fie als die passenditen Formeln unterschreiben : fo würde dann das Einverstandniss zwischen Ihm und Hn. P. über diese Formeln lediglich von dem Sinne abhängen, den beide Philosophen mit denfelben verbinden; und da würde fich ergeben müffen, dass dasjenige, was Kant unter diesen beiden Satzen wirklich denkt, von dem, was Hr. P. darunter meynt, wesentlich verschieden sey, und della P's. Philosophie, wo möglich, noch mehr als deffen Lehrgebaude von der Kantischen abweiche. Die Behauptung: "Die Gewiss-"heit der menschlichen Erkenntnis ift nur in Rücksicht "auf das Erkenntnissvermögen erweislich," hat im Geifte der Kantischen Philosophie folgenden Sinn: In der menschlichen Erkenntnis ift nur in soferne reine Wahrheit vorhanden und erweislich, als in derfelben Uebereinstimmung mit den allgemeinen und unveränderlichen Gefetzen des Erkenntnifsvermögens enthalten ift, welche Gefetze der Maafsstab der Wahrheit, als solcher a priori im Erkenntnisvermögen gegeben, und durch Kritik des-felben erkennbar find. Nach Ha. P. Behauptungen ift keine andere Gewissheit der Erkenntnis erweislich, als diejenige, die bey der (S. 365.) durch den Schein unferer Vorstellungen bewirkten vollkommenen subjectiven Ueberzeugung statt finden kann, und die in "der mit - unfern Vorstellungen verbundenen Unmöglichkeit" befteht, "fie zu andern, indem wir fie haben, und dem Scheine nicht zu folgen, den fie angeben;"- während (S. 363.) alle Grundbegriffe des fogenannten Verstandes und alle Grundsätze der sogenannten Vernunst, so viel der Anschein davon angibt, nichts anders als Abstractio

nen, Jonach Erzeugnisse des Sims, folgich Schie sind wie die sinnlichen Vorstellungen, von denen siedstammen. Ubblir diese verdient hier augement mwerden, dass der oben augesührte Haupstatz sir de kanzungen in welchen bei oben in welchen sie hat den ihrigen macht, nur ein Refultat ihrer von gest anderen Voraussetzungen ausgehenden Interschung des Erkennrissermögens sey, währender sir de Plannersche der Grandsatz ist, von dem sie erst zu ihre Unterschungen ausgeht, und von dem sich also schweisen eines eine sie zu demselben gelange.

"Was nun das Kantische Lehrgebäude betrifft: fe glaubt" Hr. P. "weniger gegen die Satze, die es enhalt, als gegen den Dogmatismus, mit welchem es die felnen vorträgt, zu ftreiten." Er meynt, "ftellte Kan; die Satze z. B. "dass die Anlagen der finnlichen An-"schauung und des Verstandes ganz von einander ge-"trennt find," (dass Sinnlichkeit und Verstand verschie dene Vermögen eines und desselben Subjects find,) "dass "jene in Raum und Zeit, diefe in zwölf Kategorien be-"ftehen u. f. w. nur als vernünfrige Hypothefen, au-"als Vorschläge zu einer Erklarung des Erkenntnisver-"mögens auf: fo mulere man ihm die Gerechtigkeit wir "derfahren laffen, dass seine Theorie allerdings viel itt afich habe, und in Anschung des dialektischen Gebroeit "große Vortheile besitze." - IIr. P., dem es, wie S. 17. behauptet, ni ht "darauf ankommt, was die Phi-"lofophie in der oder jener Schule ift, fondem was fit "nach dem Hauptzweck, den die Vernunft dabey haben "haben kann, feyn foll," dürfte kaum in Abrede fern; es gehöre zu diesem Hauptzwecke, dem Bedürfnille mitwahrer Grundbegriffe der Moral und des Naturrechts abzuhelfen, und die fehwankenden und upreinen Voritet lungsarten von den Grundwahrheiten der Moralitat und der Religion festzusetzen und zu reinigen. aber diesen Zweck für möglich halten, ohne dabey ich auszusetzen: dass das menschliche Erkenntnis- und Begehrungsvermögen an allgemeine und unveränderlicht Gefetze gebunden fey, und dass fich zu einer Wifer Schoft diefer Gesetze gelangen laffe, die alle Hypotheles ausschliefst. Wie, wenn es nun irgend einem felbitden kenden Kopfe moralisch- unmöglich wird, die Beginn dung jener Ueberzeugungen auf den blofsen Schein fet ner Vorstellungen ankommen zu laffen, wenn er nich Naturgefetzen des menschlichen Geiftes. in denen diefe Begründung enthalten feyn müfste, geforscht hat, und fie gefunden zu haben überzeugt ift: foll er da els ilypothefe vortragen. was für ihn Thatfoche, als ein Mer nen, was für ihn Wissen, als Zweisel, was für ihn aus gemacht it? Etwa um fieh durch das Vorgeben, dals et nichts behaupte und nichts verneine, unv iderlegbat 24 machen ? - "Indem aber Kant," (meynt Hr. P. fernet.) "damit ein unerschütterlich festes Lehrgebäude aufge "führt zu haben vorgibt: fo reizt er den Vorwurf des "Dogmatismus defto ftärker gegen fich, je zuverfichtlichet "er die Beschämung des Dogmatismus als den Haupt-"zweck feines kritischen Unternehmens ankündiget." Es ift freylich fehr leicht, auch den consequenteffes Schriftfteller in Widerspruch mit fich felbit zu fetren.

wenn min die Begriffe, die er genau unterschieden hat, wieder durcheinander wirft. Kant versteht unter Dogmatismus jede Philosophie, welche zur objectiven Wahrheit. um diefelbe als erweislich einzugestehen, die Erkenntnifs der Dinge an fich federt, und die, wenn fie die objective Wahrheit wegen der Unmöglichkeit diefer Erkerntnifs verwirft, negativer Dogmatismus (oder dogmatischer Skepticismus), wenn sie aber objective Wahrheit in angeblicher, es sey nun empirischer oder rationa-Biftischer Kenntuis der Dinge an fich erwiesen zu haben glaubt, pofitiver (der fchlechthin fogenannte) Dogmatiswas ift. Diesem Regriff zufolge ift Hr. P. felbft ein achrer dogmatischer Skeptiker, ob er fich gleich einen kritifchen nennt. Denn er protestirt gegen objective Wahrheit doch zuletzt aus keinem andern Grunde, als weil er die Erkenntniss der Dinge an sich für unmöglich hält, und folglich der Voraussetzung, die den Dogmatiker zum Dogmatiker macht, beypflichtet, object ve Wahrheit muffe in der Erkenntnifs der Dinge an fich bestehn. Wenn er der Kantischen Kritik so oft vorwirst : dass fie mit allem ihrem Dogmatism nur eine subjective Wahrheit bepründe, ftellt er ihr da nicht eben denseiben leidigen Begriff von objectiver Wahrheit entgegen, den fie nach ihren Untersuchungen als unstatthaft verworfen hat, und welcher vor der Kritik von allen skeptischen Philosophen ohne Unterfuchung als wahr angenommen, und ihren Untersuchungen zum Grund gelegt wurde? Dies ift der Dogmatismus, den die Kritik eben nicht zu beschämen die Ablicht, aber zu widerlegen das Verdienst hat, und deffen fie fich keineswegs dadurch schuldig macht, dass fie das Hypothesenmachen verschmäht, und ihre Grundund Lehrsatze mit absoluter Gewisheit aus Thatfacken des Bewufstfeins ableitet; ein Verfahren, ohne welches fich durchaus kein Philosophiren denken lässt. muss doch wohl unter Dogmatismus dieses Verfahren verstehen, weil er behauptet: Kant reize dadurch, dass er keine Hypothefen. fondern eine Wiffenschaft aufgeftelk zu haben überzeugt ift, den Vorwurf des Douma-Gleichwohl bestätiget Hr. P. diesen Vorwurf tismms. durch ein Beyspiel, wodurch, wenn es probehaltig wäre, Kant eines gauz andern, und ztvar des von ihm felbst bekämpften Dogmatismus schuldig gesunden würde. ... Hier nur ein einziges Beyfpiel anzuführen, fo stellt er (Kant) fich ja, indem er apodiktisch beweisen will, dass "Raum und Zeit aufserhalb unferer Vorsiellungsart in "keiner Bedeutung existiren konnen, ganz den gewöhn-"lichen Metaphysikern gleich, mit denen er sontt jede "Achalichkeit fo forgfaltig vermeidet." (Der Unterschied zwischen den apodiktischen Beweisen der Kritik, und deuen der bisherigen Metaphyfik betrifft keineswegs den Grad der Gewisheit, welche bei te als absolut annehmen, fondern darin, dass diese Ge vissheit nach Kant in den Gefetzen des Vorkellungsvermogens, nach den Metaphyfikern aber in den Dingen an fich gegrundet ift. Diese Unahnlichkeit ift von Kant keineswegs gesucht, fie fpringt denen, die ihn verstehen, in die Augen) "Mit welchem grofseren Rechte darf Kant bestimmen, was in den "schlechterdings unbekannten Dingen an sich nicht statt "findet, als Wolf, was in ihnen ftatt findet?" - (Wir

antworten: Mit dem Rechte, das ihm fein anodiktischer Beweis gibt: Raum und Zeit feven die in der Natur der reinen Similichkeit a priori bestimmten Formen der finnlichen Auschauungen, und könnten eben darum den Dingen, in wie ferne sie nicht sinnlich angeschaute find. nicht zukommen. Man braucht die Dinge an fich nicht zu kennen, braucht nur zu wissen, dass sie Dinge an fich, und als folche keine finnlich angeschauten find, um ibnen das, was den finnlich angeschauten eigenthümlich ift, die Form der Anschauung abzusprechen. Oder brauche ich etwa Hn. Plattner zu kennen, um behaupten zu können: dass mein Eigenthum nicht das Seinige ist?) "Die Unmöglichkeit von einem transcendentalen Object "dieser Vorstellungen vermag er doch auf keine Weise "darzuthou, wenn man ihm auch die finnliche Uner-"kennbarkeit desfelben eingesteht., Unter Transcendental verftehen wir mit Kant dasjenige, was im verftehenden Subjecte der Möglichkeit der Erfahrung a priori zum Grund liegt. Das transcendentale Object der Vorstellungen von Raum und Zeit find demnach der blofse Raum und die blofse Zeit, in wie ferne fie ihre Realität als Formen der finnlichen Anschauung dem transcendentalen Vermögen der Sinnlichkeit verdauken. die Vorkellungen von Raum und Zeit kein transcendentes in den Dingen an fich aufser dem Vorstellungsvermogen vorhandenes Object haben, und haben können, hat Kant wirklich dadurch bewiesen, dass das Object der reinen Vorstellung von Raum und Zeit nicht zugleich die Form des angeschanten Dinges als des Angeschauten, und die Form des nichtangeschauten Dinges als des Sollte es aufser diefem Nichtaugeschauten sevn kann. von Hu. P. felbit aufgestellten Beyspiele noch eines Beweises bedürfen, dass die Hauptmomente der Kantischen transcendentalen A. Ahetik von ihm ganzlich missverstanden find; und mus Hr. P. nicht felbst eingestehen, dass man die übrigen Theile der Kritik nicht verstehen konne, ohne jenen verstanden zu haben ?

Hr. P. meynt (S. XV.): "Sollte nicht ein wohlrer-"flandener Skepticismus aus allen diesen Streitigkeiten "der natürlichste Ausweg, und zugleich auch zur Be-"fanftigung aller dogmatischen und kritischen Leiden-"schaften in der Philosophie das vernünstigste Mittel "feyn ?" Diefer ware doch wohl kein anderer, als der felbillandige Skepticismus, "zu welchem Hn. Ps. Miss-"trauen in die Krufte des menfehlichen Verstandes (S. "VII.) auf Veraulailung der Kritik d. r. V. gedichen ift," und von dem er (S. 361.) meynt, "dass wir ihn viel-"leicht noch gar nicht gefehen haben." Wenn derfelbe nicht, wie der angebliche kritische Dogmatismus Kants, "den Grad des Einflusses hat, den man durch die Redens-"art Epoche machen auszudrücken pflegi," fo liegt die Schuld nicht in dem Umstande, "dass er fich nicht ge-"nug angekündigt hat." S. 354. heisst er "der wahre vollendete Skepticismus;" nach S. 366. ift er "durchaus -unwiderlegbar, weil er nichts behauptet und verneint. "folglich nichts enthält, was mit irgend einem Satze "in Widerspruch fteht." Nach S. 368. "ift er die ein-"zige consequente Denkart für die Philosophie und die

000 2 penzaję jas die ranoropaie minzige

einzige consequente Philosophie für die geoffenbarte "Religion !!" Die Charakteriftik, die Hr. P. davon aufftellt. lautet 6. 753 S. 203. wie folgt: "Die fkeptifche "Kritik. Wenn hopfe, welche mit einem hohen Grade der psychologischen Einficht und des dialektischen "Schartfinnes eine befondere Laune, d. h. (???) "die Gabe und Geneigtheit, die Dinge von einer eigeinen Seite anzusehen, verbinden, das Innere des mensch-"lichen Erkenntnifsvermögens und alle die Verhaltniffe "betrachten, von denen Vorstellung, Urtheil, Ueber-"zeugung abhangen, und dabey hinblicken auf die wi-"dereiuander laufenden Denkarten und Meynungen der "Menschen: fo entsteht in ihnen eine Art von Schwin-"delnder Unftatigkeit, welche alle Ueberzeugung un-"möglich macht; bis endlich mit Hinzukunft einer Arb von Gemuthsbewegung der Entschluss zu Stand ce-.. bracht und durchgesetzt wird, nichts weder zu bejahen noch zu verneinen, alle Ideen der Menschen oh-"ne Partheyuehmung (eroxy) von fich zu weisen, und "bey den scheinbarften Anlaifen zum Glauben in einer .unverrückten Selbitstandigkeit (arapagia) zu beharren .- mithin dem Rathfel der Welt rubig Zuzuschauen, und allen meraphyfischen Nachforschungen darüber zu emtagen; diefe Denkart ift der Skepticismas." ift diele Denkart nichts weniger als unbekannt gewesen. Aber er hat es nie über fich erhalten konnen, derlelben eine Stelle unter den Philosophischen einzuraumen, welche einer Denkart, einer Ueberzeugung, einem Lehrgebaude u. f. w. nur dann und in fo ferne gebührt, wenn und ia wie ferge diefclbe auf Grundfatze gegründet ift. Das Dafeyn eines Materialismus, der aus der Gabe und Geneigtheit, keine Realitat, als die fich mit den Hinden preifen lafst, gelten zu laffen, entfpringt; eines Spirit salismus, der mit der Geifterseherey, eines Pantheis mus, der mit dem Myfticismus, eines Dogmatismus, der

mit der Rechthaberev aus einer und derfelben Quelle hervorgeht, würden schon auch das Dasevn eines Skenticismus vermu ben laffen, der zu feiner Begründung einer besondern Laune, eine Art von schwind Inder Un-Ratigheit, und - der Hinzukunft einer Art von Gemuthsbewegung, die einen Entschluss hervorbringt, bedarf. Aber alle diese Donkarten find keinesweges dieser oder iener besondern Philosophie, z. B. der kritischen, fondem schlechterdings aller Philosophie, folglich auch sogar der achten fkentifchen entgegengefetzt, und im eigentlichften Veritande unphilosophisch. Ohne daber Ha. P. weder den hohen Grad psychologischer Einsicht, (der doch wohl Ueberteugung voraussetzt und in sich be-greift.) und dialektischen Scharftinnes, noch die besordere Laune, und die schwindelude Unstatigkeit etc. etc., die er zu feinen Skepticismus für nothig erachtet, ftreitig machen zu wollen. kann man nichtsdestoweniger der Denkart desselben nur in fo ferne die Benennung einer philosophischen eingesteben, in wie ferne fie den Est Schlufs, nichts zu verneinen und zu behaupten etc. etc. auf Satze gründet, die in ihr als ausgemacht angenonmen fin !, und deren Wahrheit fie nicht bezweifele kann, ohne die Zweifelhaitigkeit ihrer eigenen Zweifel In der That fetzt Hr. P. allenthalben zu bezweifeln. in feinem Buche als vollig ausgemacht, obgleich tillschweigend, voraus: "Dass objective Wahrheit, went "diese!be ftatt finden konnte, in der Uebereinstimmung "der Vortiellung mit dem Dinge an sich bestehen muffe." Mit diefer Voraussetzung steht und fällt fein ganzes Gedankenlyftem; durch tie wird daffelbe gegen feinen Wil-1.n zum dogmatischen Skepticismus, und erhalt, ohne fein Zuthun und fein Abnen mehr innern Zusammer hang und eigentlich philosophischen Charakter, als et felbst glaubt.

(Der Beschluss folgt.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Anzneront Anntnutt. Caffel, b. Griesbach: Etwas von dem Nutren der Kampfichen Lavements, nebft einer Anleitung zu deren Gebrauch von einem Lauen. 1794. 2 Bog. S. - Der Vf. gibt eigentlich nur Nachvicht von dem Nutzen der Visceralklyttiere bey einer Krankheit, die ihn befiel, wo er fie zweimal, einmal als erweichendes und auflofendes, dann als ftarkendes Mittel mit Vortheil gebrauchte. Von feiner Krankheit gibt er keine befriedigende Nachricht. "Gewesen, sagt er, ein Wefen mit stumpfen Seelenkrätten, ein Wurm, ein Embryo (1) Nach vier, funf Monaten durch die wunderthätigen Heilkräfte unanschnlicher Pflanzen mein Geiff aus seinem Raupenstande emporgeschwungen zn einem atherischen Wesen, schon halb ein Engel," und fo fahrt er fort von der Lobpreifung der Klyftiere zu Aussichten in die Ewigkeit überzugehen. Seine Anleitung zum Gebrauch und zur Bereitung der Vifceralklyftiere ift fehr genau, und geht ins kleinfte Detail; ein Vorschlag kann aber leicht fehr fchadlich werden. "Man foll, wenn man die Rohre in den After gesteckt bet, um fich die Klyftiere felbit

zu geben, den Siempel der Sprutze gegen die Wand drucken damit das Klyftier auf diefe Art ins Gedarm komme," und it kann man leicht wanken, und fich durch Beschädigung die ernfthaftetten I olgen zuziehen. Beffer find unftreing die ros Kämpf und andern vorgeschlagenen Bänke zum Selbsiklystieren wo man fich, bey gehöriger Vorficht mit Einbringung der Reb re, me beschadigen kann. Der Vf. fucht auch etliche Voran theile wider die Alyftiere nach Kampfs Methode zu entbraften z. B. dafs tie den Stuhlgang unordentlich machen, daß fie det Darmichleim abspilhlen und auflosen. Wider den letztern Zweifel führt er b'ofe die Erfahrung an, und bemerkt dabey falfchlich , das alle Arien der Visceralklyftiere schleimicht und er weichend feyen. - Eine Urfache, das Kampis Meihode febes bey feinen Lebzeiten viel von ihrem Credit verlor, fer auch die gewesen, dass Kampf aus Schwache des Alters. Gemachich keit, und anderer Umflände holber einem jedem ihm vorlommenden Kranken ohne Unterschied seine Klystiere, und aust immer aus Schneckenbrühe, angerathen kabe.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 3. December 1794.

#### PHILOSOPHIE.

Lutrzio, b. Schwickert: Ernst Plattners philosophi-

(Befchlufs der im vorigen Stucke abgebrochnen Recenfion.)

euserft befremdlich," (fagt Hr. P. S. 359 ff.) "fey "es ihm gewesen, von Kanten folgende Beschrei-... bung des Skepticismus zu lesen: Das ohne vorherge-"gangene Kritik, gegen die reine Vernunft gefaste, allgemeine Misstrauen, blos um des Misslingens ihrer "Behauptungen willen." "Ich follte meynen," fahrt Hr. P. fort, nund die Schriften eines Sextus und Hume zeigen es, keine Art von Philosophen hatte die Kritik, "wenn auch nicht der Vernunft nach Kants Weife, doch "des Erkenntnifsvermögens überhaupt, mit mehr Scharf-"finn betrieben, als die Skeptiker. Ihre Entschlossennbeit, kein Syftem anzunehmen, ift ja eben die Folge "ihrer aufserft kritischen Pfychologie," Ein neuer auffallender Beweis, dass Hr. P. durchaus nicht gefast hat. was Kant in Teinem Werke unter Kritik und dogmati-Schem Skepticismus verftanden wissen will. Es kann nicht zu oft wiederholt werden : dass nicht jede Untersuchung des Erkenntnisvermogens und insbesondere nicht diejenige, welche von der Voraussetzung: objective Wahrheit muffe Uebereinstimmung der Vorstellung mit dem Dinge an fich feyn, ausgeht, - und die daher entweder positiv - oder negativ dogmatisch heist, fondern nur allein diejenige, bey welcher jene Voraussetzung vor der Erforschung des Erkenntnissvermögens weder angenommen noch verworfen, und folglich derfelben keineswegs zum Grund gelegt wird, in den Kantischen Schriften Kritik des Erkenntnifsvermögens genaunt werde.

Die Missdeutung sowohl der kritischen Philosophie, als des eigentlich philosophischen Skepticismus konnte kaum höher getrieben werden, als es in den von Hn. P. S. 363. aufgestellten Elementen, der (von ihm fogenannten) fkeptischen, und der Kantischen, (von ihm fogenannten) dogmatischen, entgegengeftelten - Kritik geschieht. "Die finnlichen Vorstellungen," heifst es daselbit, "wer-"den felbst von den strengsten Dogmatikern angesehen "nur als das Refultat von Verhältniffen unbekannter Ob-"jecte mit unerkennbaren Organen, und dieser wiederum mit einem durchaus unbegreiflichen Vorstellungs-"vermogen. Sonach find fie nur Schein." - Der eigentlich kritischen, von Hn. P. mit der dogmatischen verwechselten, Philosophie zufolge, find die finnlichen Anschauungen das Resultat der ausseren Eindrücke einerseits, und andererseits der im vorstellenden Subjecte A. L. Z. 1794. Fierter Band.

verhandenen, und an das unveränderliche Gefetz des Aufsereinander - Nebeneinander - und Nacheinander feyns gebundenen Receptivität, oder der reinen Sinstickleit, d. h. des im bloßen Subjecte geggündeten finnlichen Vorflellungsvermögens, welches, wie jede andere Urfache, aus feiner Wirkung durchaus begreiflich ist. Sonach find die finnlichen Vorflellungen, inwieferne diefelben die durch jene gefetzte pyriori bestimmten Merk-

telben die durch jene geletzte a priori bestimmten Merkmale entbelten, rein wahr, und ohne allen Schein, ungeachtet die Gegenstände, die durch sie vorgestellt, von Hn. P. aber mit den Vorstellungen verwechselt werden, als vorgestellte — nur Erscheimungen, nicht Schein sind.

- "Ware," fagt Hr. P. S. 364., "auch das a priori "bestimmte erweislich: so folgte daraus: felbst nach "der dogmatischen Art zu schließen, keine objective All-"gemeinheit und Nothwendigheit irgend eines reinen "Begriffes oder Grundsatzes, sondern bloss die von den "Skeptikern nie geleugnete Subjective Einrichtung un-"fers fogenannten Erkenntnifsvermögens." Diefs gilt freylich von der dogmatischen Denkart, in wieserne dieselbe denjenigen Begriff von objectiver Nothwendigkeit und Allgemeinheit, der durch Kants Kritik verworfen ist, als den richtigen voraussetzt. Allein, nach der Kantischen Art zu schließen, folgt aus dem a priori befimmtseyn der Formen der Vorstellungen im Subjecte auf eine fehr einleuchtende Art die zur einzig denkharen Objectivität gehörige Nothwendigkeit und Allgemeinheit der in jenen Formen enthaltenen Merkmale der vorgestellten Objecte. Selbft die Möglichkeit. Objecte als folche verzuftellen, ift, wie die Kritik (allen, die sie verstehen,) zeigt, nur durch die Einrichtung des Verstandes denkbar. Um aber den vorgestellten Objecten Realität aufser dem Begriffe einzuräumen, fodert der Skeptiker Uebereinstimmung der Erkenntnifs mit dem Dinge an fich, der Kritiker bingegen bey den Begriffen des Verstandes, die fich auf finnliche Anschauungen beziehen, nichts als aufsre Eindrücke; bey reinvernünftigen Vorstellungen hingegen, z. B. bey der Idee der Gottheit - das Verhaltnis der Vernunft zur Freitheit des Willens oder die praktische Vernunft,

Der Skepticismus des Hn. P., der nichts bejahet und verneint: nichts leugnet. "inwieferen leugnen fo "viel heißt als eine Verneinung allgemeingültig fetzen," und der "alle Grundbegriffe des fogenannten Verflandes, und alle Grundfatze der fogenannten Verunft, fo, "viel der Anfchein davon gibt," (d. h.: feine Philosophie datüber meynt.) "für bloßen Schein" mit dürren Worten erklärt, läfst gleichwohl eine fubjechwe Übebrzeugung zu, von der wir sicht errathen konnen, ob sie mehr als Täufchung, Wahn, Einbildung seyn foll., Wür "find nicht befügt, (heißt es S. 365.) "irgend etwas Pun

- 1

. ,, (U

.. für wahr und gewifs zu halten, als das Dafevn unfe-"rer Vorstellungen, der finnlichen und der vernunftmä-"Isigen; die Gegenstande von jenen, und die Grunde "von diefen find uns völlig unbekannt. Aber mit un-"feren Voritellungen, den finglichen fowohl als den "vergunftmäßigen, ift verbunden die Unmöglichkeit, fie "zu indera, in dem wir fie haben, und dem Scheine micht zu folgen, den fie angeben. Dieser Schein un-"ferer Vorftellungen wirkt eine vollkommene fubiective "Ueberzeugung, die wir eben fo wenig vermögend lind, ndurch dogmaifche Zergliederungen zu vernichten, als "durch fkeprischen Widerstand zu unterdrücken! indem "es auch winnte itt, etwas aufser und über diefen Schein "für unfere Ortheile zu fuchen. Wir urtheilen und le-"ben alfo diefem Schein gemaß, d. h. wir nehmen das "für Wahrheit und für Regel an, worauf er uns hin-"weiset." Um verstehen zu können, was Hr. P. mit diefer feiner Theorie der Wahrheit meynt, mufsten wir uns aus feinem Lehrgebäude folgende Fragen beantworten konnen: Betrifft jene Unmöglichkeit, unfere Vorftelbungen andern zu konnen, alle uusere Voritellungen? - und dann find alle gleich wahr - folglich das Kantische System, wie das Platnerische; und was will dann Hr. P. mit felner Widerlegung der erftern - oder nur einige, nur gewiffe Vorstellungen? und welche dann? Ift der Schein, den die Vorstellungen angeben, auch unveränderlich? Ift diese Unveränderlichkeit felbit ein Schein oder nicht? "Es gibt zwar," meynt Hr. P., "in "den Vorstellungen der Sinne Einheit und Regel; und "diese Einheit und Regel des sinnlichen Scheins ift der "Maafsftab des finnlichen Erkenntniffes; dergestalt, dass "das für den Menschen finnlich wahr ift, was ihm er-"scheint, bey dem natürlichten Zustand des Vorstel-"Jungsvermögens." Aber woran will Hr. P. den natür-Achiten Zustand des Voritellungsvermögens erkennen, da er keine eigentliche Wiffenschaft dieses Vermögens für möglich halt, und es ihm "durchaus unbegreiflich ift, wie Kant oder irgend ein Weltweifer fich rühmen durfe, die allein möglichen Quellen unferer Vorstellungen entdeckt, die innere Natur der dabey zum Grunde liegenden Fähigkeiten vollkommen richtig bestimmt, und die Schranken eines jeden ausgemeffen zu haben ?" - Wie konn er fich ferner der Einheit und Regel, die ihm das Kriterium seiner objectiven Wahrheit ift, verlichern? Daulle Vorstellungen, seiner Meynung nach, Schein find; fo müffen die Vorstellungen jeuer Einheit und Regel ebenfalls Schein feyn; und so ware dann ein Schein Manfsstab des andern. Wenn Hr. P. (S. 371.) behauptet: "Die Vernunftideen des Möglichen und Nothwendigen und die das on abhangenden Grun-Igefetze der Vernunft find keine Folgen finnlicher Eindrücke ; fonach findet bey three nichts flatt von finnlicher Tauschung, dena die Einsicht des Möglichen und Nothwendigen ift keine VorAellung, fondern eine Weif-, VorAellungen zu verbinden!!!" fo begreifen wir nicht, was er dabey gedacht haben konne. Das Migliche ift ja nach Iln. P. felbit, was fich nicht widerfpricht, fondern detfen Merkmale "fich verbinden laffen," das Nothwendige aber, deffen Gegentheil nicht möglich ift. Wes kann alfo die Liee des Moglichen und Nothwendigen überhaupt feyn, als die Vorstellung der Verbindbarkeit und Nichtverbind. barkeit von etwas Gegebenen in Einem Beeriffe. Das Gesetz des Moglichen und Nothwendigen, so weit es durch blosse Vernunst gegeben ift, bedeutet nichts weiter. als dass das Denkbare fich verbinden laffen muffe. weil Denken im Verbinden besteht. Alle Anwendungen dieses Gesetzes, folglich auch alle unter demielben fiehenden Gesetze der Vernunft, hangen von der Beschaffenheit der gegebenen Merkmale ab. ob diefe nemlich die Verbindung durch Vernunft zulaffen oder nicht, und die Vernunft kann felbst von der Idee des Nochwendigen nur in sofern einen gültigen Gebrauch machen, inwiefern fich aus dem Nichtverbinden zwever gegebesen Merkmale ein Verbinden zweyer anderer ergeben würde, die fich nicht verbinden laffen, weil fie als nichteverbindende gegeben find. Es laffen fich aus der ldee des Möglichen und Nothwendigen überhaupt nur infoien besondere Grundgesetze des Denkens,ableiten, als det Vernunft noch aufser diefer Idee andere bestimmtere Verbindungsarten in der Einrichtung der Denkkraft gegeben fin 1, diefelben neinlich, die Kant in den Forien der Begriffe entdeckt hat, an welche die Vernunit bey ihrem Verbinden und Trennen gebunden ift, und de wenn Vernunft überall ein Kriterium der Wahrheit enthalten foll, der Idee des Möglichen und Nothwendiges gewife a priori feitstehende Anwendungen unterleges Aber wie würde diefes mit der Plattnerfchen Behaupfung bestehen: dass alle Grundbegriffe des Verstandes blosse Schein find?

"Die Elementar- und Grundbegriffe," (meynt II: P. S. 308.) ; in denen die Grundanlagen des Erkentinifsvermogens in Aufehung des Veritandes beruhm "vellitandig aufzuzählen, uud, mehr als alles, fyitem "tisch so zu ordnen, dass die absoluthochiten, ganz be "ftimmt, und mit allgemein beyfalliger Evidenz unterfchie "den werden von den unmi telbar oder mittelbar abge "leiteten, das ift wegen der unbeschranktert? "Willhahr der Abftraction, die dergleichen Klaffenord-"nungen macht, und der Sprache, die fie imnet ndoch nur metaphorisch ausdrückt, unmöglich. Auf "jeden Fall ift Hr. P. von der Eitelheit entfernt, eine "bestere Klassenordnung (der Quafigrundbegriffe) als die "Kantische Tafel der Kategovien lieiera zu wollen. Was "Er von den Seinigen fagen kann, ift, dass fie für its "die natürlichfte ift." Sie embalt folgende zehn Hauf titel; und mag als Probe und - Denkmal der mit-Schrankten Willkühr plattuerischer Abstraction und Sonche von Wort zu Wort hier tichen. 1) "Suglanz." Beharrlichkeit, Identiiat,) 2) Accidenz (Zustand, Verante rung.) 3) Ligenfchaft (der Quantitut und Qualität, beiles zusammen ift die Materie!!! im Gegenfatz der Fant und die Realitat !!) 4. Verhaltnifs (Form und Ordaus Aehulichkeit und Einstimmung, Verschiedenheit und Widerftreit.) 5) Eigh it (das Eintache). 6) Vielheit (das Zufammengeferzie; Vicloeit, durch Einheit beitimmt ist Allheit und Allgemeinheit; die leizte ist das Ge Schlecht; das Einfache beffie mit durch das Verhalinis mit dem Zusemmengesetzten ift der Theil, das Zelim mengesetzte bestimmt durch Verhalinits mit dem Fin

7) Urfache (Kraft, Hervorfachen ift das Ganze. bringen, Wirken, Dafeyn !!) g) Wirkung (Thatigkeir, Entitehen, Vergeben, Leiden; Urfache bestimmt clurch Verbaltnifs mit Wirkung ift Gemeinschaft!!) 9) Roum. 10) Zeit; (die beiden letzten find Bestimmun-

gen von allen übrigen!!!)"

Von Hn. P's. Darftellung desjenigen, was er für die Elemente der Kantischen Kritik halt, welcher er den Vorzug der ausführlichften Dogmatischen einraumt, wied das erite und letzte Moment als Beyfpiel hier genug feyn. (S. 335.) .. Weite Treunwog der Sinnlichkeit vom Verflande, und der Anschanung von dem Begriffe." So nennt Hr. P. die Unterscheidung der Sinnlichkeit vom Verstande als zwever verschiedener Vermögen, und der Anschauung von Begriffe als zwever verschiedener Arten des Voritellens!! "Womit kann man beweifen, dass die - Sinnlichkeit vom Verstande so abgesondert itt, in dem .. Voritellungsvermögen, wie in der Analytik?" Damit, dass die finuliche Vorftellung nur die jepige, die durch Eindruck im Gemüthe entfieht, und jolglich die Sinatichkeit das Vermögen des Subjects ift, durch Eindrücke zu Vordellungen zu gelangen, der Begriff bingegen, als empirischer seinem Stoffe nach, aus finnlichen Vorftellangen durch Thatigkeit bervorgebracht wird, und infoferne der Verstan I das Vermögen ift, durch Thatigkeit zu Vorstellungen zu gelangen. Alle übrigen, unter det angeführten Rubrik aufgeworfenen. Fragen find nicht weniger als die erste so ausführlich und vollständig in der Kritik beantwortet, oder vielmehr durch fie unmiglich gemacht, dass man seinen Augen kaum traut, sie durch einen philosophischen Schriftfteller. der jenes Werk fludiet zu haben behauptet, vorgetragen zu finden; z. B. die Frage: Warum kann der Verftand nicht beides, Anschauen und Donken? - (S. 704.) "Ghinbe mans mehr fubjectiv als objectiv zureichenden Grunden. "Wie ist diese Art des Fürwahrheitens psychologisch zu "hegreifen? - Heifst das glauben, wo man nicht über-"zeugt ift, oder kann man da überzeugt feyn, wo man "fich von einem Satze eingesteht, dass er nicht gewiss wift, wiewchl man ihn um eines Zweckes willen fo be-"handelt, als ob er gewifs wire? etc." -) Diefe Kritik des Vernunfiglaubens oder der moralischen Ucherzengungsart von Dafeyn Gottes, die in derfelben Manfer fortgefetzt und geendigt wird. mnis wohl jedem im Traume geschrieben zu seyn scheinen, der weifs, dass die Kritik unter Glauben eine völlige, aber nicht im Wiffen bestehende, und nicht objectivbegrundete, Ucberzeugung verfteht, und unter dem praktifchen Vernunftglauben eine vom Meynen und Wissen gleich verschie ein dem nothwendigen Zusammenhang zwifchen Sittlichkeit und Glückseligkeit, und dem Verhaltnifs des Sittengesctzes zum Willen gegründete Ueberzeugung, die nur infofern fubje tiv heifet, als fie nicht , außer dem Subjecte, sondern lediglich in den, in demfelben a priori bestimmten, fittlichen Anlagen, und durchaus in keiner Erkenutnis außer uns belindlicher Ubjecte gegründet ift.

Was nun die M taphyfik durch die Umarbeitung der Aphorismen gewonnen babe, fpringt, deuken wir, aus

allem bishergefagten genugfam in die Augen. Laune, oder Gabe und Geneigtheit, zu verwickeln, was Kant entwickelt hat, aufsert fich auch in Rücklicht auf die Logik. Hr. P. ift mit der Verbefferung, welche die kritische Philosophie für diese Wissenschaft theils vorgefchlagen, theils vorgenommen hat, nicht weniger unzufrieden, und findet den Tadel, den fie über die neuero, zumal die von ihm felbst beliebte, Art, die Logik zu behandela, gebracht hat, ungegründet. Allein nicht, wie Hr. P. dafür halt, und fo fonderbar findet, die blofse Einmengung empirisch psychologischer Bemerkungen in die Logis, fondern die fihm felbit zur Laft liegende, und von ihm nicht nur bevbehaltene, fondern in diefer Ausgabe, wo moglich, noch weiter getriebene) Verwechslung der Logik mit der Pfvchologie überhaupt, und insbesondere mit der empirischen ift es, was durch die kritischen Philosophen gerügt wird. Sie unterscheiden neulich die Wiffenschaft der Gefetze des Verftandes überhaupt, welche letztere allein, dem Spraehgebrauche gemais, Logik in weiteller Bedeutung heißen kann. dasjenige, was Kant die transcendeniale Logik neunt, die Willenschaft der fonthetif hen Gefetze des Denkens allein, lafst fich mit der transcendentalen Sinnenlehre zusummengenommen, als transcendentale Psychologie denken. Die allgemeine Logik die Wissenschaft des rafonnirenden, analytischen, Denkens (ohne Rücklicht auf bestimmte Gegenstange) ift von der transcendentalen und empirischen l'ivchologie gleich wesentlich verschieden. Ha. P. bingegen ift die Lorik - gewiss errath keiner unserer philosophischen Leier, was diesem Logiker die Logik ift - win weltefter Bedeutung eine pragmatische, das heifst, kritische Geschichte des menschlichen Erkenntnifsvermogens." Wie muffen doch die Begiffe von Geschichte, Kritik und leiffenschaft beschaffen feyn, die hier in einer und derfelben ldee untereinander geworfen find ! Ueberdiels, gebraucht Hr. P. die Worte kritisch und pragmatifch als gleichbedeutend, warum ferzt er beide nebeneinander? foll aber jeder einen befondern Begriff bezeichnen, wie kann er fagen : gragmalifch, das heifst: kritisch? Gefeint auch, man wollte die Wissenschaft, welche durchgangig bestimmte Begriffe von dem Unterschied und Zusammenhange der Vermögen, welche zum Erkennen gehoren, aufzustellen bat, Logik nennen; wie kline fie zor Benephung einer pragmatischen Geschichte des menschlichen Erkenntulfsyermögens, worunter man nichts anderes denken kann, als die Darftellung der allmählichen Entwicklung des Erkenntnissvermögens unter den äuseren Beforderungsmitteln und Hinderniffen deffelben. In wie ferne nun Hr. P. feinen in jeder Rockficht unrichtigen Begriff von der Logik, dem fle riffe, den die Freunde der kritischen Philoso. phie mit diesem Worte verbinden, unterschiebt; in seferne, aber auch nur in fo forn ift er berechtigt, nicht var die Lehre von der Sinnlichkeit, Einbildungskraft, l'hantafie, Sprache u. f. w. in der Logik als Bestandtheile derfelben anzuhandeln, fondern auch zu behaupten : "das ganze Uerel, worüber man fo viele Klagen führe, bestehe darin, dass er die Lehre von den Begriffen, Urtheilen und Schliefsen nicht die reine Logik genannt

Ppp 2

habe" — "und Knnt wolle nichts weiter als "daß die "Pfychologie von einem Theile der Logik, nemlich der "Reinen, getrennt werde, mit weichem fie doch feines "Wiffens kein Schriftfeller fonderlich verbunden "habe." Nein! das Uebel liegt nur in den unbeftimmten Begriffen von der Logik, zu denen vorzüglich der Plattnerfche gehört, und welche Kant, die philosophirende Vernunft, und der bestimmtere Sprachgebrauch abgeschaft wilfen wollen.

Rec. hat fein Urtheil: Hr. P. habe bey feiner Beurtheilang der Kritik der reinen Vernunft den Sinn des Vf. durchgangig verfehlt, und gemissteutet, und dadurch feine eigene Aphorismen fo weit als jene Beurrheilung auf die Umarbeitung derfelben Einflus hatte, d. h. größtentbeils, verschlimmert, mit bestem Wissen und Gewiffen gefället, und durch viele Grunde und Proben erhartet. Allein da diefe Grunde auf Vorausfetzungen beruhen. die nichts weniger als allgemeingeltend find, und bev deren Aufstellung Satze als ausgemacht augenommen werden mussten, die für munche, und insbesondere für Ho. P., nicht ausgemacht feyn durften; fo bescheidet fich Rec. gern, dass fein Urtheil nur das Urtheil eines einzelnen Mannes, nur seine eigene Ueberzeugung sey; in welche er aber in gegenwärtigen Falle nur dann Misstrauen fetzen kann, wenn der beste Ausleger feiner eigenen Worte, der Verfaffer der Kritik feiber, auf den er fich biemit zuverfichtlich beruft, das Gegentheil urtheilen wird. Endlich foll diefes Geständnifs nicht etwa einer Widerlegung dieser Recension. - denn nur der von Hu. P. geschilderte Skepticismus und Wahrheit find unwiderlegbar, - foudern nur der ihm fo verhalsten Beschuldigung des Machtspruches zuvorkommen, welche die Gegner der kritischen Philosophie den Freunden derfelben fo gewöhnlich entgegensetzen.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

KOPENHAGEN, b. Poulsen: Viisdoms - Bog for den chriftelige Landmand. Paa dansk udgivet af D. F. Staal; (Buch der Weisheit für den christlichen Landmann.) 1794-192 S. 8.

Eine fehr glückliche Umarbeitung von Pothmann's Sittenbuch für den chriftlichen Landmann. Der Vertaffer hat theils den Ton der Schrift viel populärer und zweckmäßiger für die Volksklasse, wofür sie eigentlich bestimmt ift, eingerichtet; theils die deutschen Beyspiele mit danischen umgetauscht, welche aus Mallings bekannter Sammlang, aus den Zeitungen, auch aus glaubwürdigen mundlichen Berichten entlehnt find. In jener Rücklicht hat der innere Gehalt wirklich gewonnen, wovon wir uns durch Vergleichung mehrerer Stellen überzeugt haben; in diefer ift es für das danische Publicum brauchbar geworden, weil dergleichen Localifirung die Lehre weit anschauticher macht, und dem Gemalde mehr Leben gibt, welches gerade bey Volksschriften so vorzüglich nothwendig ift, und dennoch fo oft überfehen wird, Nach Vollendung der Arbeit übernahm Hr. Riber, ein verdienter Lehrer bey dem Schulmeisterseminario auf dem blauen Hofe bey Kopenhagen, die nochmalige Durchficht derfelben, und theilte dem Verfaffer, durch eigene Erfahrung geleitet, noch manche Verbefferungen mit. Das Ganze betteht nun aus fünf Hauptstücken: wie wird man zufrieden mit fich felbit? wie vergnügt in feinen Hause? wie mit der Obrigkeit und diese mit uns? wie mit Predigern. Schullehrern und andern Leuten im Dorfe? von den Pflichten gegen Gott. Jedes Capitel ift wieder in kleinere, durch kurze Rubriken bezeichnete Abschuitte getheilt, welche über jeden Gegenstand eine angenehme Belehrung geben, und diele dann durch Berfpiele erläutern und beleben.

### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESCBLAMATITIT. Offenbach, b. Weiß u. Breds: Un128, iid. Zein der fogonaunten Tauffrenat, Erang, Math.
129, Ein Verfuch von Manr. Joh. Heinr Berkhousen
gelichterformittet(m) Prediger V. Gladbach in den Enwirte
Berg. 1792. SS 5. de Stelle Weith. 38, 39. weiche der anoten der Stelle Engläufer Erenfon, III. Predigt Teller in feiner Ausgabe Burnets etc. gemacht haben. Den Anfang macht er danit,
daße er zu zeigen fucht, die älteflen Kircheuvärer haben die
Stelle Schon gekannt, und dann bemühr er sich der Reibe nach
Stelle Schon gekannt, und dann bemühr er sich der Reibe nach
Stelle Schon sie eine Stelle Greiftus Seinen Jungern
befohlen hat, alle Völker auf den Namen des Vaters, des Sohns
und des heiligen Geißes zu zusen, werem weiß denn Marcus

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 4. December 1794.

#### GESCHICHTE.

HALLE, b. Dreyfsig: Die Geschichte des französisches Krieges gegen Deutschland, Holland, England, Syanien, und verschiedene (verschiedene) andere (andere) Mächtes (Machte). In Auffätzen, Briefen und Gedichten dargestellt. Ein Hand - und Lesebuch für vermischte Leser. Erstes Bändchen. 1793. 6; Bog. gr. 8, (Preis 6 gr.)

er Titel ift nicht allein ungrammatisch, sondern auch kauderwelsch - denn was find vermischte Leser? - und - was das ärgste ift - er lügt! Denn hinter demfelben findet man keineswegs eine Geschichte, nicht einmal den Anfang derselben: sondern einen Mischmasch von Materialien zu ihrem Bebuf. Ueberdiefs find die mehrsten bereits bekanut, und hier nur nachgedruckt; wie z. B. die Gedichte von Klopstock und die Briefe über die neueften Begebenheiten in Frankreich, aus Varenne, von Nr. XIII. an u. f. w. welche, wenn wir nicht irren, in Archenholzens Minerva vorkommen. Neu hingegen und fehr anterhaltend waren uns einige Briefe preufsifeber Officiere; ganz im martialischen, aber doch cultivirten Tone, voll intereffanter Individualitäten und Anekdoten, die alles anschaulich machen, gewürzt mit feinen Empfindungen und Kenntniffen, die man gewöhnlich bey preufsischen Kriegsmännern antrifft. Sie bestätigen unter andern das, was man von dem ungezogenen Betragen französischer Emigranten zu Coblenz und anderwärts, von dem daher gegen fie entstandenen Widerwillen der Deutschen, von den Widerwärtigkeiten, welche die preussische Armee bey ihrem Ein- und Ausmarich durch die abscheuliche Witterung erdulden musste, schon oft gehört hat. Wären diese und die übermassige Geringschätzung der Franzosen, die eben aus den Vorspiegelungen der Emigranten eutsprungen war, u. dgl. nicht gewesen; so hätten die Deutschen ihre Drohungen gegen Paris erfüllen können. Die Abscheulichkeit der Emigranten leuchtet am ftarkften in die Augen, wenn man die emporende Geschichte von dem Pseudonymus Veit Weber S. 17 u. f. liefet. Am alleranschaulichsten wird das Elend, das die Deutschen in Frankreich susgestanden, in einem Brief unter Nr. XII. geschildert. Das Thema dazu ift: "Regen und Schlamm war der An-"fang, und Schlamm und Regen das Ende unferer Cam-"pagne." Manche Umflände werden den Oeftreichern nicht angenehm feyn, besonders auch dieser, dass die Franzosen eigentlich nur über fie erbittert waren und mit den Preußen durchaus nichts zu thun haben wollten. Auch hier findet man Zeugnisse, dass der König keine Gefahr noch Widerwärtigkeit scheute. Die Anek-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

dote von einem Wolfradtischen Husaren S. 33. ist herrlich: der Holzschnitt aber von Mainz S. 98, scheusslich.

Berlin, b. Nauck: Geschichte Frankreicht vom Ursprung der Monarchie bis zur Hinrichtung Ludwigs XVI. Nach den besten Quellen bearbeitet. 7 Bande. 1793. Jeder Band ungefähr x Alph. kl. 8. (4 Rtblr. 16 gr.)

Durch den Verkauf dieses Werks begeht der Verleger nicht mehr als drey Sünden, die wir unmöglich ungestraft können hingeben lassen: folkt' es auch nur feyn, um ihn und andere Buchhändler von äbulichen Verfündigungen ant Publicum abzuhalten. 1) Ift es keineswegs ein neues Werk, wie der Tiel und die uns zu Gesichte gekommenen Auspofaunungen des Hn. N. vorspiegeln: fondern die im Hestischen Verlag zu Berlin von 1789 bis 1790 in 7 Banden herausgekommene Darftellung der neuern Weltgeschichte, die Hr. Prediger Wilmsen zu Berlin. ohne fich zu nennen. gefchrieben hat. Der Wurm im 2ten und in den folgenden Banden verrath diess schon. II) Sind die Worte auf dem Titel: Nach den beften Quellen bearbeitet, eine Unwahrheit. Denn es wurde schon bey Erscheinung des Werks, unter dem Titel: Darftellung u. f. w. iu Journalen bemerkt, dafs Hr. Wilmsen fast durchgehends das Meufelische Werk über die französische Geschichte ins Kürzere gezogen hat. Da Meufel mit dem Absterben Ludwig des XIV. aufhörte; bediente fich, wie wir entdeckt haben, der Vf. der in der allgemeinen Weltgeschichte von Guthrie und Grau besindlichen und von Schrückh berichtigten Geschichte von Frankreich. Sind denn aber das Quellen ? find das die besten Quellen? III) Eine andere Unwahrheit enthalten diese Worte des Titels: bis zur Hinrichtung Ludwigs XVI. Denn die Erzählung der neuesten Geschichte reicht nur bis in die Mitte des J. 1790. Auf der letzten Seite steht auch noch der ehedem von andern mit vollem Recht getadelte höchst unbesonnene Epilog: Der Geschichtschreiber lebt vom Raube u. f. f. Wer eine Beurtheilung der vier ersten Bände dieses Werks lesen will, den verweisen wir auf unfere Blatter vom J. 1789. B. 1. S. 187 u. f. B. 3. S. 574 u. f. B. 3. S. 726 u. f.

Ohne Druckort: Die Frankenrepublik. Briefe über Frankreicht gegenwärtigen Zustand, und über den Feldzug von 1793 mit besonderer Rü ksicht auf das Elsas. Von einem Augenzeugen. 1794-240 S. 8.

Eine in Rücksicht auf unsere jetzige Zeitgeschlichte eben so unterhaltende als leh reiche Schrift. Wir wollen uns nicht bey der schonen Einleitung, die in bürdiger Kürze die Veranlassung der srauzosischen Revolution

big and by Goods

Qqq

tigen und unpartheyischen Bemerkungen des Vf. über cher Zeit, als die Linien gesprengt wurden, auf der die Theilnahme des Elfasses an derfelben; nicht bev der Charakteristik der Jacobiner, den Volksgefinnungen bev der Hinrichtung des Königs, dem Zustande des Finanz wesens und der Assignate in Frankreich; des Kriegsweter worden. In wiesern dieser Vorwurf gegründet ley, fens u. f. w. aufhalten, ob fie gleich manche nicht un- getraut fich Rec, nicht zu eutscheiden; immer aber bedeutende Aufschlüffe geben; sondern zum interessan- dunkte ihn das zu Salz geseyerte dreytägige Siegessest jeften Theile der Schrift, zu der Geschichte des vorjüb- der Kniferlichen zu früh und zu einer Zeit angestellt rigen Feldzugs am Rheine übergeben, wo der Vf. als worden zu feyn, die ungleich nützlicher hatte gebraucht Augenzeuge manches hisher Räthselhafte enthüllt, und werden können. Uebrigens glauben wir genug geligt manche schiefe Uribeile berichtigt. Am 10. Sept. 1703 zu haben, um unfere Lefer auf die übrigen intereste wurde, in allen Provinzen Frankreichs 48 Stunden leng ten Nachrichten, die in diefen 12 Briefen enthelten find, die Sturmglorke geläuter, und wer fich auf diefes Zei- aufmerkfam zu machen. chen des alleemeinen Aufgebots nicht fleilte, dem fagte das Gesetz den Tod obne alle Processform zu. Diefe rohe, übelbewaffnete, übeldifciplinirte und dabey höchft mutblofe Volksmaffe würde die fiegreichen Waffen der Allieren nicht haben aufhalten konnen. Sie verlief fich ohnehin bald wieder, und das Cores von geo Mann, "pannten Anmerknug - diefer gedrängte Auszug eines bey dem unfer Vf. als Capitain ftand, war schon am "vier Bände starken alten Romans, der unter diefer Abend vor dem 13. Oct., dem Tage, an welchem die "Form ein treues Gemalde der Parifer Sitten zu Anfang Weißenburger Linien gesprengt wurden, bis auf 12 "dieses Jahrhunderts, und unter der Regierung des be-Mann hersbegechmolzen. Allein die Deutschen versaum- grühmten, üppigen Regenten Frankreichs, des Herzogs ten aus Schwäche oder Ermattung die in der größten "von Orleans, liefert, durfte in gegenwärtigen Zeit-Unordnung flichenden Franzolen auf der Gebirgsleite "läuften ein Interesse mehr haben, ware es auch nut in zu verfolgen, und fich von den Paffen bey Elfassabern "Rückficht auf die Folgerungen. Vergleichungen und und Lozelsstein Meister zu machen. Die Franzofen be- "Coutrofte, zu denen er so reichlichen Stoff anbietet. kamen alfo Zeit, sich wieder zu sammeln, Batterien und "Denn sein Inhalt, obgleich im Gewand des Romans, Verhaue am Gebirge anzulegen, und hatten dadurch "ift doch nichts weniger als Roman, fondera größtenden Vortheil, der kaiferlichen Armee in die Flanke fal- "theils Thatfache." len zu konnen, die deswegen ihren rechten Flogel gegen das Gebirge musste l'ronte machen lassen. Allein Titel steben : es follte angegeben seyn, dass man eines bald wurde Wurmfer, wie leicht voraus zu fehen war, Auszug aus einem Roman erhült. Man erwartet einen durch das von allen Seiten her überhandnehmende Vor- historischen Beytrag zu der Kenntnifs jenes Zeitraums dringen der weit zahlreichern Franzosen genöthigt, sich der für die französische Geschichte so wichtig ift; find auf die Mouer, und hauptsichlich gegen Hagenau zu- diese Erwartung unerfüllt zu sehen, ist nichts weniger rückzuziehen, wo die deutsche Armee einige Wochen als gleichgültig. Doch es gehört nan einmal zum henlong mit der beyspiellosesten Tapferkeit und Geduld in schenden Ton unserer modischen Literatur, dergleichte der unangenehmen Jahrszeit die unaufhörlich mit Wuth Bedenklichkeiten für keine zu achten. Es ift übrigenseis und einer fürchterlichen Artillerie andringenden Franzofen zurückschlug; aber doch endlich den Mühseligkeiten und der Menge nicht länger widerstehen konnte, fo das Regenten Frankreichs" eingeslochten find, und der übrifie fich zu Ende des Decembers ganz aus dem Elfafs zurück ziehen mufste. Wenn man bedenkt, dass die Wurmfersche Armee, die höchstens 40000 Mann flark nicht aburtheilen, weil er sie nicht mit dem Original. war, von der Wanzenau bey Strasburg an bis nach lagweiler ftand, und dann nach dem ersten Rückzug von Indesten läst sich, auch ohne diese Vergleichung. in Offendorf bis Worth auf einer Strecke von 6-7 Stunin einem verkehrten halben Monde in allen ihren Punkten täglich von einer zweymal größern Macht und immer frischen Truppen beliurmt und bedroht wurde: fo an Lothringen granzt."- Eine liegend, eine Provins begreift man kaum die Möglichkeit, wie fich Wurmser den "Ort der Geburt" zu neunen! Warum denn nicht nur fo lange halten konnte. Es gereicht alfo diefer Rückzug (wenn er nur mit mehrerer Ordnung ware gemacht anders nothwendig war, dieses beyzubehalten - ift worden) der Armee mehr zum Ruhme als zum Vorwurf, und die Thaten follten nicht nach dem Erfolge, fondern nach der Größe von ausdaurender Kraft und Muth, welthe die kaiferlichen Truppen bey diefer Gelegenheit un--itig bewiesen haben, beurtheilt werden. Den Preu- Kunftwort unverändert?

ertwickeit: nicht bev den durchgehends reifen, rich- fen macht der Vf. den Vorwurf, dass-fie nicht zu gleiandern Seite gegen Lüzelsitein vorgedrungen feven, und fich des wichtigen Paffes der Zaverner Steis bemächtiget hatten . wodurch das Elfafs unfehibar ware behaup-

#### RIGA. b. Hartknoch: Memairen eines Zeitgenoffen das Regenten von Frankreich 1704, 347 S. R.

"Ich glaube - fagt jemand in einer Vorrede oder foge-

ganz alltäglicher, fehr mittelmäßig geschriebener Roman,

Etwas von diefer. Anmerkung follte doch auf den

in welchen einige Abentheuer des "berühmten üppigen gens die Neugier mehr weckt als befriedigt.

Ueber die deutsche Bearbeitung kann und darf Rec. welches ihm ganzlich unbekannt ift, vergleichen kund-Absicht auf den Stil, manches dagegen erinnern. Sonderbar lautet gleich der Eingang : "der Ort meiner Ge-"burt war Champagne, und zwar die Gegend, welche Vaterland! - S. 123. Prisque ftatt brusque - wenn es dorh eine arge Brusquerie gegen die Regeln der Rechtfchreibung und der Aussprache zugleich. - S. c6: Punktiren - beym Spiel - foll unftreitig fo viel heifsen als pointiren: aber warum denn nicht lieber das

Man erhalt hier nur die erfte Abtheilung des vierbandigen Romans - was doch auf dem Titel auch gefagt feyn follte.

### LITERARGESCHICHTE.

Königsbeng, in der Hartung, Buchh.: Bingraphische Nachsichten von dem denktrürdigen Preufsischen Theologen D. Stobenn Barob Quandt, koniglichem Operhofprediger und Generalfuperintendenten u. f. Nobit einem I erheichniffe der oftpreufsischen Stubelprediger. Auf Veraulafflung der konigl. deutschen Gefellichaft zu Konigsberg von Ludwig Ernft Borowsky, konigl. preuts. Kirchen - und Schuleurathe und Pfarrern der Neurofsgärtischen Gemeine. 1794. 146 S. g. ohne den Vorhericht.

Hr. B. fabrt fort fich um die preufeifche Literargefchichte verdient zu machen. Den gegenwärtigen Bevtrag dazu verdauken die Liebhaber derfelben einer Aufforderung der königt, deutschen Gesellschaft zu Konigsberg, welche bey der Sofabrigen Jubelfever ihrer Saftung das Andenken ihres erften Vorlitzers Quantt durch eine Vorlefung erneuert wünschte, und Ha. B., der den. Mann lange und genau gekennt bet, eine Darftellung feiner Lebensgeschiehte auftrug. Wie er diesen Auftrag erfüllt habe, darüber gibt er im Vorbericht eine befriedigende Auskunft. Es war ibm hauptfischlich um Richtigkeit der Darftellung zu thun (die auch wohl jedem feiner Zuhörer und Lefer willkommner als ein Panegyricus feyn mufste) weil man den Menn, den er febildern folite, oft falich gewilrdigt, und die leidige Anekdotenfucht ibm eben fo oft fibel mitgespielt hatte. So find z. B. die Nachrichten und Auekdoten, die man im Erften Hefte des Feldpredigermagazius von ihm lieft, im hoben Grade komifch und unwahr zugleich, und Ilr. B. fieht fich genothigt, fie fast Zeile für Zeile zu widerlegen. Er wollte nichts als Wahres von dem Manne figen, und ein treues Gemalde, deffen Achalichkeit er verburgen. könnte, von ihm liefern. - Bey den eigentlich biographischen Nachrichten, oder der Darftellung feines aufsern Lebens, weiht der Vf. nicht lange, fondern gelit, mit Zurückweifung auf die Quellen, aus denen er fehopfte, bald zur Schilderung des Mannes in den verschiedenen Verhaltnitlen feines öffentlichen und hauslichen Lebens über, um zu zeigen, wer er als Gelehner, als akademischer Lehrer, als Piediger und Catechet u. f. w. als Hausvater und Gefellschafter war, und wie er es nach feinen Aulagen und deren Ansbildung wurde. Quandt wurde 1686 am 27. März zu Köniesberg geboren, wo er auch in einem Alter von begrand 26 Jahren 8m 17. Jenner 1772 fein Leben beschlofs. Er war preusischer Oberhofprediger, Generalsuperintendent, Kirthen- und Confistorialrath . Doctor und erfter Profesior der Theologie zu Königsberg - ein Mann von fehr aus-Sebreiteten Kenntniffen, ein wahrer Gelohrter - dafs er es wurde, hatte er theils der erften Bildung feines Vurdigen Vaters, des Contiflorialraths und Pfarrers Joann Quandt, theils der Mitwickung felten zusamn.en-

treffender elücklicher Umftände, die in früheren Jahren schon Aufmunterungen zum Fleits für ihn wurden, zu Als einer der größten Sprachkenner feiner Zeit, der von lebenden Sprachen die französische, englifche, italienische, bollandische, und in spätern Jahren noch die litthauische sich zu eigen gemacht hatte, die lateinische sehr fertig redete und schrieb, und ia der griech schen und orientalischen Literatur eine vorzügliche Starke besass, konnte er bevnuhe aus allen Sprachen das Wiffenswürdigste der menschlichen Erkenntniss schöpfen. Kirchengeschichte aus den Quellen, Exegese und Alterthumskunde, der Hebraer befonders, waren feine Lieblingsfludien. Drev und zwanzig Jahre bindurch war er einer der fleisligtten und beliebteften Docenten in Königsberg, las, außer den gewöhnlichen theologischen Collegien. Katechetik auf eine musterhafte Art, trug zuerst Apologie des Christenshums vor, machte die Studierenten mit dem damals richtigsten Geschmack in der Exegele vertraut, und übte fie, als Meister, im Difpatiren. Auf der Kanzel hörte man ihn gern, und wurde nie mude ihn zu horen, weil er, wider die Sitte feiner Vorginger und Zeitgeneilen, keine l'atres citirte. und nicht Latem, foudern rein und elegant deutsch fprach. König Friedrich II - in diesem Falle freglich nicht competenter Richter - hielt ihn 1780 noch für den einzigen Deutschen Redner! eingedeitk jener (aus 1. B. d. Chron. 13. 18. und lof. 1. 17. zufammenfeizten) Anrede, die ilm 40 Jahre zuvor in der Quandifchen Huldigungspredigt frappirt hatte: "Dein find wir, o Friedrich! und mit dir wollen wir's halten, du Sohn Wilhelms! Wie wir deinem l'ater gehorfam gewesen: fo wotten wir dir auch gehorfam fenn! Nur dass der Herr unfer liete mit dir fen u. f. w." Sehr viel indeffen, wo nicht das meifte, trug Quandts Aeufseres zu dem Rut. den er fich als Kanzelredner erworben hatte, bey. Das wufste und fühlte er felbit, und liefs deswegen keine feiner Predigten drucken, weil er fie weder mit feiner Stimme begleiten, noch feine vielwirkende Gesticulation ihnen mitgeben konnte. Hec. hat eine in Abschrift vor fich liegen, die jetzt wohl keine Senfation machen, und ohne große Nachficht schwerlich vor der Kritik Gnade finden dörite. Größer war Quandt, wie Ilr. B, aus eigner Erfahrung verüchert, els Katechet. Seine Methode im Karcchifiren jedes Wort zu entwickeln, jeden Begriff zu zergliedern, und im vermaulichen Gefpräche dem Linde die Autworten abzulocken, war meifterlich. und batte felbft auf feine Pritfungen der Studierenden und Kandidaten Einflus. Autorruhm febien gerade das. wornsch er am wenigsten strebte, zu feyn. Ausarbeitung größerer Werke hielten ihn ohnelin die auf ibm liegenden Laften und Arbeiten zurück. Gleichwohl find feine kleinen akademischen Schriften (13 Differtationen und 15 Programmen, deren Tuelverzeichnifs Hr. B. S. 33 - 36. liefert) mit einem folchen Aufwande von Gelehrfamkeit. Belefenheit und Fleis ausgearbeitet, dass sie auch von Auskindern mit Beyfall gelefen, und zum Theil in größern Werken wieder abgedruckt wurden, welches (wie die Epiftola amici ad amicum de feriptis Theologi apud Regiomontanos primavii. 0 99 2

die 1755 zu Leipzig erschien) die weitere Verbreitung feines gelehrten Rufs beforderte. Als Rath im Confiftorio und Kirchencollegio, als Oberhosprediger, und als Inspector der weitläuftigsten Diocese, war Quandt einer der thätigsten Geschäftsmänner. Die Reifen allein, zu welchen ihn feine Aemter verpflichteten, betrugen nach einem genau von ihm aufgenommenen Verzeichnisse, in einem Zeitraum von 34 Jahren, über 4000 Meilen. Dabev übernahm er zugleich die Auflicht über die polnischen und litthauischen Seminarien, das theologische Decanat, fo oft die Reihe ihn traf, das Rectorat der Universität, welches er somal führte, und widmete fich dann, gleichsam zur Erholung von jenen mühsamen Geschäften, doch dem Besten der königl. deutschen Gesellschaft, bey deren Reden oder Gedichten er fich jedesmal die letzte Feile vorbehielt. - In der ausführlichen Erzählung der Leiden, die Quandt erduldete, kann Rec. dem Vf. der Kurze wegen nicht folgen. Auch möchte er lieber ihrer Veranlassung wegen, einen Vorhang davor ziehn. Uebrigens lebte Quandt unverheirathet, in einer Einsamkeit, die anfänglich um des Studierens willen Bedürfnis für ihn war, zuletzt aber zur Gewohnheit ihm wurde, erschien selten bey den Grofsen, die ihn ihrer Achtung würdigten, noch feltner bey einem Mittagsmahl außer seinem Hause, und zum Abendessen nirgend; obgleich sein Frohlinn uud eine anständige Lebhaftigkeit in der Unterhaltung einen nahern Ulngaug mit ihm, den in den Abenditunden fei ner letzten Lebensjahre nur ein paar Freunde genoffen, Vielen wünschenswerth machte. Da er für fich fehr wenig bedurfte : fo konnte er bey einer wenigstens 40 Jahre hindurch einformigen und außerit einfachen Lebensart, ein beträchtliches Vermögen sammeln, welches er zum Theil zu milden Familienstiftungen und zwey Stipendien, für Predigerfobne feiner Diocefe besonders, verwandte. Ohne alle Korperbewegung lebte er doch frey von schmerzhaften Krankheiten fort. Seine Krafte nahmen nur unmerklich ab, und zulezt ward ihm nach einem ruhigen Schlafe, beym Erwachen und Aufstehen, ein fehr fanfter Tod zu Theil. Mit ihm erlofch fein Geschlechtsname, nochdem er nicht nur die Zeitgenoffen feiner lugend, fondern felbit feit feinem über 50 Jahre geführten Oberhofpredigeramte alle geistliche Inspectoren, alle Prediger feiner Diocefe, alle feine frühern akademischen Collegen, auch die mehresten seiner Freunde, wie feiner Gegner, überlebt hatte.

Diefen biographifchen Nachrichten von D. Quandt, die man, den panegyriffrenden Eingang abgrechnet, gewiß mit Nutzen und Vergnügen lefen wird, ist noch eine von ihm selbst herrühende, aber vom Herausgeber umgearbeitete, ergönze und bis 1794 fortgestetzt Beylage, ein alphabetisches Verzeichniß von 111 Oftpreußischen Subelpredigern, hinzugestigt, unter welchen Heinig und Quandt sich vor den übrigen auszeichnen, dezen Namen größtentheils sür das gelehrte Publicum unbedeutend sind. Drey vorhergegangene Auflagen von 1748, 55 und 68 waren vergriffen, und man wünschte

eine neue vermehrte. Diesen Wunsch hat Hr. B. mit dem gegenwärtigen Abdruck erfüllt, obgleich er über den Nutzen eines folchen ihm mikrologisch scheinenden Verzeichnisses eben kein günstiges Urtheil in dem Vorberichte desselben fallt. Die 50 Amtsjahre haben die Vf. nicht durchweg arithmetisch genau berechnet, inden mehrere Prediger, wie Babatius, Beyer, Bohlins, Die cher, Flofs, Glottkowski, Grunenberg, Matzke, Polk, Thilo, Trentovius und G. Zielinski, das softe Amtsight nicht vollendet haben, und mithin auch nicht zu den lubelpredigern gezählt werden können. gen lebten weit über ein halbes Jahrhundert im Amte. oder doch lange noch nach der lubelfever desselben. Die merkwürdigsten, in Hinsicht auf Auss- und Lebensjahre find : Seraphim Aegidii, der us, und Georg Cials, der ot Jahr alt wurde. Beide überlebten ihr Amtsjubelfest noch 17 Jahre. George Falk, der im volten Lebent jahr und im 68sten seines Amtes starb. Joh. Galafiah, 90 Jahr alt, 62 im Ante. George Kluge, über 100 Jahr alt, 61 im Amte (predigte noch 4 Wochen vor feines Tode. Auch fein Sohn Johann ftarb als lubelprediger im 54 Jahr feines Amtes). Cofpar Machlet ftarb nich einer 63jahrigen Amtsführung im 85ften Jahr. Das Friedr. Weber wurde 92 Jahr alt. von denen er 50 in Amte zurücklegte. (Intereffant ift die Anekdote, wit dieser Mann sich zufällig des ehemaligen Fürsthischos von Ermland Grahowski Gewogenheit erwarb, und gereicht beiden zur Ehre.) Friedrich Zielinski 89 Jahr all und 61 im Amte. Allen bisher genannten geht aber Abert Pomian Pefarovius vor. der 71 labre im Amte, 61 in der Ehe lebte, und fein Alter auf 102 lahre brachte. (Sein Sohn gleiches Namens war nicht, wie es S. 116 heifst Pfarrer, fondern Diaconus an der Trinitatiskinde in Danzig.) Die in Oftpreußen noch lebenden lubeprediger heißen: Mich. Blennow, Joh. Friedr. Faba. M. Joh. Gottl. Fifcher, Andr. Golendzo, M. Joh. Bernt. Kuhn, 30h. Bernh. Lange und With Ludw. Lift. -Von M. Georg Andr. Helwing, einem gelehrten und durch Schriften bekannten Botaniker, der alt Stjahrger Prediger starb, wird S. ot. angemerkt, dass Er feinem Vater, wie ihm felbst nachher fein Sohn adjungit wurde, und Vater, Sohn und Grofsfohn ein und dasfelbe Pfarramt zu Angerburg 1 10 Jahre hindurch in einer ununterbrochenen Folge verwaltet haben. Ein ahalcher Fall kommt S. 122. unter dem Namen Sandtof vor. S. 131. ift die Nachricht von Erhard Sperber fo zu berichtigen, dass er nie ordentlicher Prediger an der Oberpfarrkirche in Danzig gewesen, sondern blos, we gen eines vom Rath daselbit im J. 1561 ihm bewilligtes kurzen Aufenthalt, fich erboten babe, jeden Sonnig zu Mittage, und jeden Freytag frühe eine Predigt 23 halten. Nach S. 138 - 40. haben drey Wannovius, Viter, Sohn und Enkel, jener das 55ste, und von dieses jeder das 59fte Amtsjahr erreicht. Wir wünschten, das Hr. B. bestimmter angezeigt batte, ob auch der folgende vierte dieses Namens, der 52 Jahr im Amte gelebt hat, in gerader Linie von den vorigen abstamme, uie man nach dem Geburtsort und Jahr vermuthen follte.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 5. December 1794.

#### MATHEMATIK.

ERFURY, b. Keyfer: Mathematische Abhandlungen vermischten Inhalts. von Abraham Gotthelf Kailner. kaif. u. kön. Hofrath u. Prof. in Göttingen. 1704.

er Abhandlungen find zwar nur fünf, aber reichhaltig und interessant: I) Wie kann man wiffen, dafs ein Thierchen in einer Secunde den Fuss tanfendmal bewegt hat? - Es wird als eine Erfahrung des IIn. de VIsle angeführt von Wolf. Specimen Physicae ad Theol. mat. appl. §. 37. in Thummig Meletemata varii et rarioris argumenti p. 366. Wolf erklärt die Sache nicht weiter, und weil 1000 fich in einer Secunde nicht zahlen lafst, fo fchlug Hr. K. die Stelle in der Hift, de l'Ac. des Sc. VIII nach, auf welche W. verweisst. Die Erzählung wird nun bevgebracht und da ergibt fich denn, dass die 1000 Bewegungen in einer Secunde nicht gezählt, fondern geschlossen wurden. Hr. K. zeigt nun. dass wir die Secunde in nicht mehr denn 12 Theile theilen konnen, davon wir uns jeden bewufst find, und berichtiget einen Ausdruck Wolfens, wonach es außer allem Streite ware, dass wir die Stunde in 3600000 Theile, die fich angeben lassen, theilen konnten; und einsehen konnen wir, dass sich so viel Theile angeben laffen . aber abtheilen können wir nicht.

II) Es wird ein gewiffes Stück eines Ganzen genommen ; nachdem diefes vom Ganzen ift abgezogen worden, ein anderes Stück des Restes. Wie viel betragen beide Stücke zusammen? - Aus den Bergrechten ift bekannt, dals in der Regel dem Bergherrn der 10te i heil der gewonnenen Erzte, entweder (wie ebemals) in natura, oder nach den ausgebrachten Producten, oder (wie jetzt gewohnlich) nach der davon gemachten Geldeinnahme, gehört und verrechnet wird . von dem Reste aber bekommt der Stöllner. der die Grube mit seinem Erbstolln geloft hat, das Neuntheil. Diess nun hat Hn. K. veranlasst obige allgemeine Frage zu formiren und zu beantworten. Heisst a das Ganze und bedeuten m, n ein Paar eigentliche Brüche, fo find beide Theile zusammen = am +a (I - m) n = a (m+n - mn) und für erzählten Fell =0, 2. a = 3 a. Es erhalt aber nach jeger Bergrechtsregel der Stollner eben fo viel als der Bergherr; denn letzterer bekommt de und jener (a-4a): 9= a:9 ebenfalis = a; was auch, wie fich von felbit versteht, die Formel gibt. Hieraus fieht man fogleich. dass die aus dem Löhneyss angeführte Rechnung nicht richtig feyn kann. Was von 537 Mark Queut. der Bergherr bekommt, eben fo viel erhalt such der Stöllner. Hier jeder 53 Mk. 11 Loth, also zu-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

fammen 107 Mk. 6 Loth. Dem Rec. scheint daher in der a. Rechnung aus dem Lohneyss nicht bloss Verrechnen, wie Hr. H. meynt, fondern ganz falfche Auwendung jener Bergrechtsregel Statt zu finden. - In Freyberg darf durch besondere Begnadigung der I andesherrn, von den Zubussilbern nur der gofte Theil. von den Ausbeutsilbern aber erft der 10te, und vom Stöllner (welcher 'der Kurfurft felbit ift) nur das rate entrichter werden. Mehreres bievon fehe man in dem Buche: Ueber die kurfachs. Bergwerksverfailung.

III) Wenn Kupfer gegen Silbergeld verkanft wird. wie verhalten fich die Werthe gleicher Gewichte von Kupfer und Silber? Bekanntlich gibt der, wer für ein Pfund Kupfer ein gewiffes Gewicht Silbergeld giebt, auch Kupfer mit. Das Gewicht des Kupfers das er miteibt. von dem Pfunde das er kauft abgezogen, lafst ein gewiffes Gewicht fein Silber übrig, welches für ein Pfund, weniger etwas, Kupfer gegeben wird. Nun hat das Silbergeld einen gewissen Werth im gemeinen Leben alfo auch das gegebene, für deffen Werth man ein Pfund. weniger etwas, Kupfer bekammt. In diefem Silbergelde hat das feine Silber ein gewisses Gewicht, welches man für z Pfund, weniger etwas, Kupfer, hin gibt. Diefes Gewicht Silbet und das Pfund, weniger etwas, Kupfer, werden gegen einander vertauscht, folglich am innern Werthe einander gleichgesetzt. Daraus zu berechnen, wie fich die innern Werthe gleicher Gewichte von Kupfer und feinen Silber verhalten. Kauft Jemand die Mark Kupfer um m Thaler Silbergeld, das f lothig ist und wo die Mark fein zu h Thalern ausgeprägt ift: fo bekommt er 1. Mark Silber für  $\left(\frac{h}{m} - \frac{16-f}{f}\right)$  Mark

Kupfer oder ( 1 + h - 16 ) Mrk. Kupfer. - An die Beantwortung diefer Frage dachte der Hr. Hofr. fchon bey den Rechnungen zum Münzwesen, die er im XII. Kap. felner Fortsetzung der Rechenkunst vorträgt. Da der Werth des Silbergeldes nach dem Gehalte an feinen Silber berechnet wird, aber doch das Kupfer auch nicht ganz umfonit hat; fo wünschte der Hr. Hofrath zu entdecken. wie jene Rechnung mit dem Werthe des Zusatzes an Kupfer zusammenhinge. Einiges dahin Gehoriges finder fich in erwähnten XII. Kap. 6. 95 - 100. Hr. K. konnte jedoch damals nichts erfahren, dass ihm wegen seiner Hauptablicht befriedigte. Nach der Zeit fand er in einer Kirchenrechnung, dass die Klingelbeutelpfennige nach dem Pfunde verkauft wurden. Das erinnerte ihm wiederum an obige Frage, da bey diesem Verkaufe natürlich auf die Pragekoften nicht gesehen wird. Das Pfund Kupferpfennige ward für 20 Mariengroschen hannöverifches Caffengeld verkauft. Rrr

IV) Wenn man einen Stein in einen Brunnen fallen bist, kann man aus der Zeit zwissen idem Augenblicke, da man den Stein fallen läßt, und dem, da man den stein den stein den stein der Frage unternommen, wovon die literaritche Nachricht der III. Hoft, beybringt, mechdem er sein Verfahren vorgetragen hat. Die Auslöfung führt auf eine unreine quadraitche Gleichung, deren Wurzeln der VI bequem mit Illüfe der Trigonometrie zu berechnen lehrt; in der stein Abhandlung (S. 27.) aber solche Berechnung für eine andere Ausgabe noch bequemer darftellt. Heist nämlich m die Zeit vom Ausunge des Falles des Steines bis zu dem Augenblicke da man den Schall hört; x die zu suchende Tiese; g die Beschleunigung der Schwere;

c des Schalles Geschwindigkeit: so ist 
$$\frac{x}{c} + \sqrt{\frac{x}{g}} = m$$
woraus  $\frac{x}{c} = m - \frac{c}{2g} \left( \sqrt{\frac{1 + \frac{4mg}{c}}{c}} - 1 \right)$  Setzt man  $\frac{4mg}{c} = tg \ \phi^2$ : so kommt  $\frac{x}{c} = m - \frac{c}{2g} \left( (sc \phi - 1) - \frac{c}{2g} \right)$ 
Aber  $sc \phi - 1 = \frac{1 - Cof \phi}{Cof \phi} = \frac{2 \cdot (sin \frac{x}{2} \phi)^2}{Cof \phi}$ 
3.  $(sin \frac{x}{2} \phi)^2$ ;  $tg \phi = \frac{2 \cdot (sin \frac{x}{2} \phi)^2}{Cof \phi}$ 
2.  $(sin \frac{x}{2} \phi)^2$ ;  $tg \phi = tg \phi \times tg \frac{x}{2} \phi$ ; daher  $\frac{x}{2} = \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \frac{x}{2} \frac{x}{2} \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \frac{x}{2} \frac{x}{2} \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \frac{x}{2} \frac{x}{2}$ 

Auflörung ift, und die, welche er in der Note S. 27. für gegenwartigen Eall erwähnt, und die immer der Mühe werth ift, fie den Anfangern hier mitzutheilen. — Die Auflöfung kann auch zu findung der Tiefe unter Waffer flehender Schachte gebraucht werden. Man finder nämlich demnach die Tiefe bis auf das Waffer. Deshalb feht eine Auflöfung davon seher ohne

Beweis und ziemlich speciel in der 2ten Auslage von

Beyers Markscheidekunft.

V) Raum eines Sackes, der aus zween von gleicher Lange gemacht wird. - Ein Backer hat ? Säcke von gleicher Länge aber ungleicher Weite, der kleinste hält 6 Himten, der größte 24; er läßt fie auffchneiden und aus beiden einen machen: Wie viel halt diefer? Darch Aufgaben diefer Art fuchen gewöhnliche Rechenmeister bey ihren Schülern , nachdem fie ihnen ungefähr alles was fie felbst wiffen, gelehrt haben, noch bewundernde Aufmerksamkeit zu erregen. Diese hier bat Hr. K. aus Bolens gemeiner Arithmetik zur Erleichterung des Unterrichts (Celle 1793), bey gebracht. Hr. R. gehört nicht zu den gewöhnlichen Rechenmeistern ; un'i bringt in Rückficht der körperlichen Figur des Sackes gegründete Erinnerung bey. Ein Sack fey keine körperliche Figur die in der Geometrie erklart werde; eben der Sack andere feine Gestalt, nachdem er weniger oder mehr an gefüllt ift, weshalb man keine Regel haben konne, elnen Sack auszurechnen u.f. w. Hr. K. n'immt as, da das Verfahren derer, die folche Frogen vorleges, st gestatet – man könne einen Sack als einen holen sekrechten Cylinder ansehen, der runde Seitenwand und Boden habe und oben offen sey. Die flache diese Sylinders besteht also aus seiner krummen Flache und einer Geiner Grundflächen. Unter dieser Voraussetzung unn wird die Frage silgemein beantwortet, und dabey gezeigt, wie bequeum und doch hinlanglich genau sich oie Rechnung mit Logarithmen führen lasse was auch in den beiden vorniergehenden Abhandlungen geschiebl, und überdies noch manche zu beherzigende Bemerkung beygebracht.

Frankeuper v. M., in der Andräifehen Buchh: Neu Architectura Hydraulica, von IIn. eon Prong, lagen, beym Brücken- und Strafseubau. Erfter Bund, welcher die Statik, Dynamik, Hydroflatik und Hydrodynamik enthält. Aus den Franzolischen von K. Chr. Langsdorf, kön. preuß. Rath. Mit 15 Kupitertafelu. 1794, 405. gr. 4. Das Original itt zu feiner Zeit in diefem Blatte von

einem andern Rec. ausführlich augezeigt worden. -Die Ueberletzung ift von einem Manne, der durch feint großen theoretischen · praktischen hydraulischen Kenntniffe bekannt genug ift, und uns jetzt felbit mit einen trefflichen Lehrbegriffe der Hydraulik beschenkt bit. Daher man wegen der Gute der Uebersetzung nicht it Sorgen feyn wird; um fo weniger, de felbst Unrichig keiten des Originals verbeffert find. - Des Hn. Progr grofse theoretische Kenntnisse, seltene praktische, ad. vieljährige eigne Erfahrung gegründete Einsichten genauelte Bekanntschaft mit allen neuern Erfindungen, und vorzügliche Gabe der Deutlichkeit; ingleichen die Vertrefflichkeit der Kupfer und der ganze Plan des Weites waren Hu. L. Burge, dass die Prouvsche Arch. Hydr. mit allgemeinen Beyfall aufgenommen werden wirde, da die Belidorsche vor 50 Jahren mit Recht bewundent Arch. Hydr. fchon langit eine ganzliche Umarbeitung verdient gehabt batte. Daher entschlofs fich Hr. L. da Pronysche Werk durch diese Uebersetzung unter uns bekannter zu machen und eben fo in Umlauf zu bringen. wie vormals das Belidorische. Diese Ueberseizung ift längst angekundigt gewesen; dass fie aber jetzt erft erfcbienen ift, und das nur zur Halfte, daran ift die Belagerung von Mainz schuld. Es batte nämlich Hr. Contgen dafelbit die Kupfertafeln zu ftechen übernommen.mit dellen Arbeit man auch fehr zufrieden feyn wird und die Originalkupfer schon einige Zeit vor nur gedachter Belagerung erhalten. Diefe musten nun mit die ganze Zeit der Belagerung aushalten ohne das Hand daran gelegt wurde. Diess bewog die Verlagsbandlung den Abdruck der längst ausgearbeitet gewesenen Urberfetzung bis nach wieder hergestellter Rube in Mainte aufzuschiehen. Sie konnte daher den ganzen Abdruck des 1. Theils in nückst vergangener Oftermeffe nicht lieferu; weshalb fie mit des Ueberfetzers Bewilligung den 1. Theil in 2 Bande abgeiheilt hat, davon der erfle eben in genannter Meffe erf hienen ift. Inzwif hen find die fem Bande fchon fammiliche Kupfer beygelegt worden ... ON This - Change the met

und dem folgenden aten Bande foll noch ein Haupttitel bevgefügt werden, auf welchem die Abtheilung in 2 Banden gar nicht vorkommt. Die Seltenzahl läuft daher auch im aten Bande mit der im erten fort. war aufänglich willens, diese Uchersetzung mit erlänternden Anmerkungen zu verfehen, hielt es aber nachher für beffer, nach vollenderem Abdruck des ganzen Werks (wozu wohl eine geraume Zeit verslieffen dürfte) einen befondern Band zu erwähnten Anmerkungen zu bestimmen. Man finder daher hier nur hin und wieder einige kleine Anmerkungen, und verweift im Ganzen auf fein Lehrbuch der Hydraulik. Zu der Anmerkung S. 60. fetzt noch Rec., dass sich in Pasonichs Versuche eines Beytrags zur allgemeinen Theorie von der Bewegung und vortheilhafteften Einrichtung der Maschinen. S. 75. ein allgemeiner Beweis des Cartefischen Grundfatzes der Statik für alle Arten von zusammengesetzten Maschinen besindet. In der Note auf 5, 265, wird von Hn. L. gezeigt, wie ein Pertuum Mobile möglich fey, eine fich felbit im Gauge erhaltende Maschine. Von dieser Art wird eine folche feyn, bey der fich, wenn fie im Gange ift, eine neue Kraft mit der, welche fie im Gang bringt, verbinden foll. Dass nun hierin nichts wiedersprechendes liege, zeigt Ilr. L.

LEIPZIG: Darftellung der neuen Methode des Hn. du Sejour, Sonnen. und Mondfinfterniffe, für einen gegebenen Ort analytisch zu berechnen, nebit einem Entwurf der Sonnensinsternifs am 31. Januar 1794 nach Lambert. Bey Gelegenheit der Eroffnung der Leipziger Sternwarte, herausgegeben von C. F. Rudiger. mit 2 Kupfertafeln. 1794 68 S. 8.

Der Titel bemerkt schon die Veranlassung zur Herausgabe diefer kleinen Schrift, Leipzig, das fich bereits durch mehrere nützliche Anstalten auszeichner, besitzt auch nunmehr eine öffentliche Sternwarte. Sie ift durch die preiswürdige Fürforge des Kurfürsten, auf dem runden fehr foliden Thurm des Schlosses Pleissenburg, an der mittagigen Seite der Stadt angelegt, von wo der Horizont überall völlig frey ift. Ein Kupfer zu diesem Tractat zeigt den Auf. und Grundrifs dieses neuen Gebäudes. Rec. muss gestehen, dass im allgemeinen die Einrichtungen deffelben, den neuern Instrumenten, Abfichten und Bedürfniffen des praktifchen Aftronomen ganz angemeffen zu feyn scheinen, und dass alles dazu zwerkmäfsig, dauerhaft und bequem angeordnet ift. Die Sternwarte felbit, auf der Plateform diefes Thurms besteht aus einem achteckigten massiven Gebäude, mit einer Kuppel und acht hervorspringenden Ausgangesenstern. die gegen die 4 Haupt - und 4 Nebengegen den gerichtet find und auf die mit einem eifern in Gel uder verlebene 3 Fuß breite Gallerie führen. In der Mute ift ein großer runder Saul 47 Fufs im Durchmeffer nud 23 Fufs in der Hohe, und an den Seiten herum enthalten die acht zwischen den Fenstern oder Ausgängen besindlichen Pfeiler oder Wande, scht kleine Kabinets, davon vier die größern aftronomischen luttrumente, als zwey Mauer madranten, einen nach Süden und den andern nach Norden; Zenitsektor und ein Postageinstrument, künf-

tig enthalten follen. Zwey werden zur Aufbewahrung kleinerer Inftrumente. Bucher. Meublen und verschiedener Nothwendigkeiten für den Beobachter, gebraucht, in den beiden letzten befinden fich die Treppen um aus den Thurm in den großen Saal und von diefem durch die runde Kuppel in einen kleinern Saal 15 Fuss in Durchmeffer und eben fo hoch, zu kommen. Diefer hat gleichfalls 8 Fentler; endlich kommt man auf eine Treppe die auf und niedergelaffen werden kann, auf die eben fo viel im Durchnieffer haltende Plateform. Runde Klappen in den Fußböden beider Sale gewähren eine freye Auslicht zum Zenith, und für die in den vier erften Kabinets des großen Saals anzubringenden großen aftronomischen Instrumente find Durchschnitte und Oeffnungen in der Mauer und dem Deche angebracht, die durch gewisse Vorrichtungen geöffnet werden konnen. (Sollte aber diesen letzten Kabinettern nicht bey den Beobachtungen jeden Tag das gehörige Licht fehlen, da fie nur durch Fentler, die inwendig im Saal hineingehen, ihre Erleuchtung erhalten?) Der Kurfürst hat eine ansehnliche Summe zum Ankauf aftronomischer Instrumente und Bücher verwendet; aus seinem eigenen Vorrath zu Dresden Inftrumente geschenkt; auch haben Privatpersonen der Sternwarte Geschenke gemacht. Verschiedene Inthrumente find such bereits aus London angekommen. (S. Bodens aftron. Jahrb. 1797. S. 252.) Zum Obfer-

vator ift der Hr. Prof. Rüdiger angestellt.

Zur Darstellung der neuen Methode des Hn. du Sejour Sonnen · und Mondtiniterniffe für einen gegebene Art auslytisch zu berechnen, nimmt nun Hr. Prof. Rüdiger die kleine Sonnenfinsternifs vom 31. Jan. d. J. zum Beyfpiel: Die Elemente der Berechnungsstücke derfelben aus attronomischen Taseln (welchen?) Aufgabe : den Anfang, das Mittel und Ende einer Sounepfinfternifs für einen gegebeuen Ort (hier Leipzig) zu berechnen; formeln zur Erfindung der Verbeiferung der Polhöhe; Reduction der horizontalen Parallaxe des Mondes unterm Acquator auf die unter dem Pol; Neigung der relativen Mondbahn, ftündliche Bewegung des Mondes von der Soune etc. Eine folgende Tafel enthalt die beftändigen Großen für diese Sonnenfinsternifs. Hr. R. erleichtert dadurch die Ueberficht der Regeln und Formeln, dass er, so wie der Calcul nach und nach darauf führt, Tafeln conftruirt, in welchen die schon berechneten Stücke eingetragen werden. Formeln zur Berechnung der scheinbaren Eutfernung der Mittelpunkte der Sonne und des Mondes, und fo geht der Vf. für alle Umstände diese Finsterniss, sowohl allgemein für die gauze Erde (doch nur Anfang , Mittel und Ende derfelben) als für Leipzig, die anelytischen Formeln des Hn. du Sejour darch, und zeigt bestimmt und fastlich ihre Anwendung. Den B. schluss machen die Formeln zur Berechnung einer Mondfinsternis, als Beyspiel dient die Mondfiniternifs vom 3. Febr 1795. Nun folgt die Beschreibung des beygefügten in hapfer gestochen stereographischen und orthographischen Entwurfs der Sonnenfinfternifs am 31. Jan. für l eipzig, nach der Lambertsched Methode, welche be. den orhergehenden analytischen Berechnengen diefer Finfternifs zum Grunde gelegt worden. Die Elemente zur Construction find aus Lamberts

Revträge zum Gebrauch der Mathematik 2. Theil von Iln. Oberreit berechnet. (S. Leipz. Magazin der Maihematik 2. Stück 1788.) Beschreibung des Eatwurfs für die Erde überhaupt. Es hätte aber in denselben Osten zur rechten und Westen zur linken. Lamberts richtigerer Vorstellung gemäß, dass der Zuschauer in der Linie der & CO, vom Mond aus, den Weg des Mondhalb-Schattens über die Oberfläche der Erde beobschtet. angenommen werden muffen. Hr. R. fchrankt tich blofs Arrauf ein die Zeit des Anfangs, Mittels und Ende auf das Ende nach den Leipziger Meridian zu finden. Hier harte aber auch noch leicht gezeigt werden können, wie man die Oerter bestimmt, wo zuerft un 1 zuletzt, oder in Mittel der Mondhalbschatten hintrifft, oder welche Oerter die Sonne bey ihren Auf- und Untergang, im Meridian, und zu Zeit des Mittels verfinitert fehen, wie weit fich der Mondhalbschatten erftreckt und mehrere allgemeine Umftande für die ganze Erde. Zuletzt wird die Zeichnung für Leipzig insbesondere beschrieben. und wie die Zeit des Anfangs, des Mittels und Endes die Zeit der Sonnenfinfternifs dafelbit, auf derfelben mit Zirkel und Lineal, alfo mechanisch, fich finden lafst,

### SCHÖNE KÜNSTE.

STUTTGART, b. Erhard u. Löflund: Verwandelte Ovidische Verwandlungen. Ad modum Blumaueri. Mit Anmerkungen. 9tes, 10tes, 11tes, 12tes Buch. 1794. 336 S. 8.

Anfang und Fortfetzung dieser Verkleidung des Ovid sind schon (1791: B. II. S. 405. und 1794. B. II. S. 533.) in der A. L. Z. von verschiedenen Rec. angezeigt worden, und es bedarf hier also keines weiteren Berichtes

an unfere Lefer, als dafs der Vf. fich gleich bleibe. Er mufs fein Publicum finden, oder die Verleger mulsten fehr uneigennützig . höflich gegen ihren Schrifteller Geschmackvolle und fittlich feinfühlende Lefer werden dieses Publicum nicht ausmachen, so viel ift cewifs; die übrigen von der Billigung und Aufmunterung eines folchen Reimers abzubringen, und, in mehr als einer Rücksicht, zu bekehren, ift nicht die Sache diefer Blatter. Die Anmerkungen bestehen jetzt fast aus nichts anderm als Anführungen der Stellen des Originals. bey deren Umbildung der Vf. befonders drollig gewelen zu feyn glaubt. Ein gewiffes Maafs von Witz ift schon foult bey ibm anerkannt worden; und das zeigt fich auch diefsmal. Nicht felten trifft auch fein Spott wirklich verächtliche Dinge, die immerhin aus den Seeles ihrer Anhänger durch Satire weggeätzt werden mogen; nur follte kein rober Ton, der morslische Heiligkeit eben fo wenig respectirt als dogmatische, in dieser St tyre herrichen, und das ift hier fast immer der Fall Correction, Genauigkeit in philologischen Kenntnisen, Aumuth im Ausdruck und in der Verfification, fied & nchin ganz verbannt aus diesem Werke. Yon den glück lichern Hinlenkungen Ovidischer Bilder auf neuere Gegenitinde fey folgende Stelle ein Beyfpiel. Herkuit fagt Metam. 9. 73. Hanc (Echidnam) ego ramofan natis e caede Colubris Crescentemone malo domui domi tamque peremi. Diefs wendet unfer Vf. fehr poffeul auf die Hierarchie an; obgleich seine Verse, womit e es that pur matt find und den Stoff zu einer Schilderung diefer modernen Echidna, der in Ovids Worten liegt ber weitem nicht erschöpfen. Sie lauten fo:

> Der Hyder der Hierarchie, (Ein taufendköpficht Thier ift fie) Hab' ich den Reft gegeben.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Recurenzia Annyweit. Pronfier u. Leipzig: Gedanken iber die Frage: Perm und wie jind Reichthäude verpflichter, in die in ihren Landen besiedliche Fritungen, Kalprüche oder antere Einsteinung und gestaumg einzunehmen, und felpst die gleichte gestaumg einzunehmen, und felpst die gestauften der eine Bestauften der Einsteinung zu sieherlighen. Beautwortet zur nihren Erlauteiten Figle. 1794, 56 S. 2. Die auf dem Tiel bemerkte Frage hatte den kaiferl. und Reichstruppen in Fallen, wo dem Reich Gefahr droht, eine ungehinderte Durchführung durch das ganze Reich, Oeffnung und Befetzung aller und jeder Rindlicher Fallungen und Reichsung aller und jeder Rindlicher Fallungen und Reichsung aller und jeder Rindlicher Fallungen und Reichenze eingeräumt. Gegenwärtige

Gedanken prüfen die Vorderfütze dieser Behauptung, unf feren zu dem Refutzet, das ein Reichsfland, der eine Fehre fehre fehre fehr fehre f

Druchfehler, A. L. Z. N. 359. S. 320. Kleins Schriften. Z. 20. ift nach den Worte eingerichteten ausgeluffen, Duftellung. - Z. 21. mus ftatt Philosophie -- Religion geleicn werden.



# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 6. December 1704.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

WEISSENFELS u. LEIPZIO, D. Severin: Allgemeine Brunnenschrift für Brunnengasse und derzte. Nebst kurzer Belchreibung der berühmresten Bäder und Gesundbrunnen Deutschlands von K. A. Zwierlein, Hofreit und Brunnenarzt zu Brückenau. 1793. XII u. 274 S. 2.

Eine allgemeine Brunnenschrift fehlt uns allerdings noch. In welchen Ueheln der Arzt nach diesen Hullsmitteln zu greifen hat, was er fich von ihnen zu versprechen und was er vor, nach und während ihres Gebrauches zu thun oder zu unterlassen hat, ferner was den Vorzug des einen Wassers vor dem andern begründet und welche Quellen übereinstimmen, entweder in allen oder einigen Punkten und in welchen fie von einander abweichen, würde hier bestimmt wer-Allgemeine Grundsatze über den Gebrauch mineralischer Wasser ließen sich ohne Zweisel sufficilen, die denn auf jedes einzelne und auf die verschiedenen Krankheiten augewendet werden mussten. Aber ein nicht zu verkennendes großes Bedürfnis, gewifs nicht nur für den angehenden Arzt, ift Gegeneinanderstellung der bedeutenden und kannten Bader und Brunnen, in deren Wahl die Acrzte bis jetzt mehrentheils durch Willkühr und andere zufallige Verbindungen geleitet wurden. Die Behauptungen der Brunnenarzte musten einer ftrengen Kritik unterworfen werden. Es müßte angeführt werden: ob fie fich auf die chymische Analyse grunden, oder mit ihr doch übereinstimmen und ob diese felbit allen Foderungen Genüge leifte; ob fie Refultate von Erfahrungen find, die dem Lefer felbft zur Beurthei lung vorgelegt wurden, oder die nur eigne oder fremde Autorität rechtfertigten und ob diese von Gewicht waren; oder ob fie nur mit Theorien zusammenhangen, zu deren Anhänger der Vortheil des Brunnens den Lobredner oft erst machte. Wer nur einige Brunnonschriften hat, dem werden sich eine Menge Beyspiele darbieten, wie begierig und unbeschränkt selbst you foult schärzenswerthen Mönnern alle Hypothesen ergriffen wurden, die nur einige Gafte mehr dem Brunnenort, den man in Aufnahme bringen wollte, verfprachen. Unfre medicinischen Schriftsteller verstehen hich dann darauf fehr gut, fo zu fprechen, dass es schwer ift, zu unterscheiden, ob fie aus eigner oder fremder Beobachtung oder aus bloßem Rasonnement ein Urtheil fallen. Der Vf. einer allgemeinen Brunnenschrift mußte hier nicht zu täuschen sevn und den Mangel bündiger Beweise nie ungerügt laffen.

A. L. Z. 1704. Vierter Band.

nie ermuden, alles erschlichene Lob in feiner Blosse aufzudecken. Das Ansehen von blossen, wissenschaftlichen Zwecken, von Unparthevlichkeit und Menschenliebe wird von keiner Classe mehr als der Classe der Brunnenärzte erheuchelt. Sie nennen denn wohl einige Krankheiten, in denen esohnedem keinem einfallen würde, Zuflucht zu ihrem Waffer zu nehmen, als folche, in denen dieses nicht gebraucht werden durfte, und preifen ihre Offenheit und Uneigennützigkeit. Erft gehen fie von den chymischen Bestandsheilen aus, die nicht einmal immer ganz ins Reine gebracht find, und folgern aus ihnen die medicinischen Kräfte. Dann erheben fie fich zu einen bohern Gefichtspunkt. Die Chymie, heißt es, könne die Art der Zusammensetzung, die eigne Verhaltniffe gibt, nicht einsehen, viele feipere, noch unentdeckte Gasarten waren vielleicht im Die Kunst könne ja nie die Natur errei-Nun finden die Wunderdinge, die chen u. f. w. verwickelten Krankheiten, die immer geheilt wurden, erit ihren Platz; gleichsam, als wenn die ganze chymische Analyse nicht verdachtig würde, wenn sie wefentliche Beitandtheile nicht befast, als wenn durch die Art der Zusammensetzung nicht eben so gut die Wirkung eines Bestandtheils könnte geschwächt als verftärkt werden, als wenn medicinische Eigenschaften nicht fehr zweydeutig wären und die überzeugendflen Beweise foderten, wenn die Chymie nichts für fie anführen kann. Diese Art zu rasonniren lasst fich auf jedes natürliche Product, felbst auf den gemeinen Saud anwenden, dem man mit gleicher Beweiskraft die bewundernswürdigsten Wirkungen auf den menschlichen Körper zuschreiben könnte. Die Meynungen unbefangner praktischer Aerzte, über die verschiednen mineralischen Quellen find zu wenig bekannt und fie außern fich felten über fie ohne Veranlaffung, die tie zum Theil wieder in das Verhaltnifs eines Brungenarztes fetzen. Man weiss, wie hausig man Friedrich Hoffmann und Zückert zum Vortheil eines Bade. ortes zu ftimmen fuchte. Und doch schicken beschäfftigte Aerzte eine nicht geringe Anzahl von Kranken, Jahr aus Jahr ein, in Bader, und laffen auch eine Menge mineralisches Wasser zu Hause trinken. vielleicht eher, als ein feine Kranken nur höchstens einen Monat durch beobschtender und durch ihre grofse Anzahl in diefer Zeit zerftreueter Brunnenarzt, (felbit vorausgesetzt, dass diesen keine Art von Eigennutz, auch nicht einmal dunkel ftimmt), entscheiden, was ein folches Waffer leiftet.

Zum Theil wurde eine solche Brunnenschrift immer Compilation seyn. Mit der Neigung zum Compiliren ist aber leider selten die Fahigkeit vereinigt; die

Sec

zu an

zusammengetragnen Materialien zu sichten und 'zu höhern Zwecken zu verarbeiten. Tritt nun vollende noch der Fail ein, der jetzt fo häufig ist und auch bey dieses Schrift ftatt findet, dass eine folche Compilation zugleich für Nichtarzte feyn foll, fo' entsteht leicht der Glaube, dass alles, was zusammengerafft wird, gut. genug, und dass von Seiten des Vf. keine Anstrengung erfodertich fev. Bey weitem der großte Theil dieses Werkes von S. 59 bis ans Ende begreift die Beschreibung der Bader und Gesundbrunnen Deutschlands nach dem Alphabeth und also ohne Vergleichung. theilt Hr. Zw. die gedruckten oder ungedruckten Nachrichten der Brunnenarzte obne eigene Zufatze mit. Von Kritik der chymischen Analyse oder der medicinischen Lobsprüche, ift keine Spur wahrzunehmen. Sehr vollständig fucht er in feinen Angaben über die Preife aller Dinge, über die Lebensart, über die Brunnenund Badegebäude u. f. w. zu feyn. Der Arzt und auch der V.ranke, der ernstlich Hülfe fucht, geht über alles dieses hinweg. Jenen interessiren hier nur die chemischen Bestimmungen, die er aber vollständiger und zuverlassiger in dem kleinen Hoffmannschen Taschenbuch (Weimar, 1794.) findet; diefer ift entschlossen, eine bedeutende Summe auf diesen Versuch zur Wiederher ftellung feiner Gefundheit zu wenden und ob fie etwas hoher oder geringer fich beläuft, hat wenigstens auf feinen Entschluss, dem Rathe feines Arztes zu folgen, keinen Einfluss. Er ift allerdings gern von dem Badeorte, von dem er fo viel hofft, unterrichtet; aber er halt fich gewohnlich an die Berichte feiner Freunde, oder an feine eigne Bemerkungen an Ort und Stelle. Sehr selten wird er nach gedruckten Schriften suchen; dann aber haben nur die localen Brunnenschriften Reiz für ibn. Sehr vielen Kranken müßte man auch eine allgemeine Brunnenschrift zu lesen unterfagen; denn es könnte nur Missvergnügen und Mangel an Zutrauen bey ihnen erregen; wenn von einem andern Brunnenort, den der Arzt ihnen nicht zuträglich erachtete. fo gesprochen wurde, dass er ihnen Vorzuge zu haben schiene. Die Angaben find nicht alle richtig. So z. B. wird der Pyrmonter Sauerling nicht verfahren; von Rehburg ist es unwahr "dass jetzt 800 und mehauf einmal dafelbft logiren können." Mit Recht follen die zwey Nenndorfer Quellen den Namen der afphaltischen ?) Schweselquellen verdienen! Der vortreffliche Egerbrunnen, der fo zuverlasig, und ohne zu reizen, auf den Stuhl wirkt und an fich ftarkt wir reden aus vielfacher Erfahrung, die wir, weit von · der Quelle entfernt, zu machen Gelegenheit batten. erscheint bier am dürftigsten. Der Vf. konnte freylich die neueste Beschreibung noch nicht benutzen. der Wirkung des warmen Bades zu Brückensu wird gesagt: man fuble nach dem Bade eine Bebaglichkeit, die in den erquickendsten Schlaf übergehe, just so (?) wie es den gefühlvollen Madchen in Bremen und am Rheinstrom nach dem Magnetisiren geschehe. (Sollte man nicht glauben, das Brückenauer Bad bringe die Erscheinung des Somnambulismus bervor und habe des forenannte Divinationsvermogen?)

Das. was eigentlich die allgemeine Brunnenschrift begreifen foll, zerfalle in acht Abschnitte. v 1) Von Nutzen der Bader und Gefundbrungen überhaum. Hier wird viel vom Baden gesprochen, ohne die kalten und warmen Bader zu unterscheiden. Wer erkennt nicht den einseitigen und partheyischen Brunnenarzt in folgender Aeufserung: "Bey jetziger allgemein überhand nehmenden Schwache und energielofen Generation des Menschengeschlechts kann der Arzt daher nichts befores thun, als Mineralbadir empfehlen; und wer Gefundheit und langes Liben liebt, kann nichts befores thun, als hierin dem Rath des Arzies zu folgen und jalerlich (!) zur Erfrischung feiner Lebenskraft ein Bid zu besuchen, wenn es anders Einkünfte und Geschäfte etlauben. 2. Von der Auswahl eines Bades. Die Hausartte wüßten fie nicht zu treffen und griffen oft fehl. Die Katken follten den Brunnenarzt vorher schriftlich befrager. lit aber diefer untrüglich? wird er von keinen he benrückfichten bestimmt? Wir glauben, das er gero Kranke abweisen wird, die ihm zu lastig werden konnen, und gefahrlichen Zufallen unterworfen find; aber wirder erwägen, ob nicht ein andres mineraliches Wasser dem Kranken nützlicher sevn konnte, wenn er nur nicht die Ueberzeugung hat, dass das Wasser, den er vorfteht, schadlich ift? Wird z. B. ein an Gicht zustellen leidender von irgend einem Brunnenstzt & gewiesen werden? höchitens wird man ihn vor ust bey dem Gebrauch noch einige Arzneymittel nebmet laffen. Hr. Zw. fucht die Moralität der Brunnentrute fehr geltend zu machen. Dagegen wollen wir nicht fagen, und ihm felbst gern alle moralische Ausprücht zugestehen; aber warum macht er andre Aerzie ver dachtig? Es mag wohl geschehen, beist es S. 26. des andere Aerzte, nemlich nicht Brunnenarzte, bisweilen eigennützig genug find, fich von gewinnfüchrigen Gaffwir then in Badern bestechen zu lassen und um dargelegte Sitberlinge das Wohl ihrer Patienten zu verkaufen u. f. w. Der Einfluss der Wirthe ift doch fehr gesucht und wirh ben nie von einem folchen Fall gehört. Wohl aber wiffet wir, dass Aerzie an Brunnenoriern felbit den Wirth ma chen! 3) Von den Nothwendigkeiten zu einer Badereife und was man füglich zu Haufe laffen kann. Vorsching zu einer alleemeinen Badeuniform für Damen. wohnt ift, ein Nachtlicht zu brennen, nehme ficht mit! Seinen Collegen ladet Hr. Zw. eine große lat auf, indem er fagt: jeder Brunnensezt, der nicht bloß der Rezeptschreiber seyn will, follte eine kleine auge fuchte Bibliothek von Schriften zur Zerftreuung und Aufmunterung der kranken Kurgafte halten. (Hr. Zw. Bibliothek scheint nach den Namen, die er oben 81 ftellt, uns nicht gerade febr ausgefucht zu feyn.) 4) Von der beften Zeit in Bader zu reifen. 5) Vom Tris Ren der Mineralwaffer an der Quelle und zu Haufe. 6) Hochft dürftig, wenn man grade das Vom Buden. Marcardische Werk aus den Händen legt, erscheist das, was hier gefagt wird. "Eine zehnjahrige Erfahrung bat mich völlig überzeugt, dass ein lauwarme Mineralbad weit flarkender wirkt, als ein kaltes "ift ein Refultat des Vf., das nur Wahrheit entbalt, went kalte Buder angewendet werden, wo fie nicht biege

hören. 7) Soll man Arzneyen bey einer Bad- und Brunnereit gebruuchen? 8) Von der Lebensordnung und Diat- bey folchen Cüren; von Lubbarkeiten; von den Feidern, die die Cur öfters vereiteln. Manches wird doch hin und wieder bemerkt, was afterdings Aufmerkfamkeit verdient. Ein Kupfer ftellt die schönen Brückenauer Anlagen dar.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Berlin, in d. Voß. Buchh.: Kreuz- und Querzüge des Ritters A bis Z. Von dem Versisser der Lebenslaufe in austeigender Linie. Erster Band. 1793. 577 S. Zweyter Band. 1794. 534 S. 8.

Wer die Lebensläufe in aufsteigender Linie und ihren berühmten unbekannten Vf. aus feinen übrigen Werken (dem Buche über die Elie - über die bürgerliche Verbefferung der Weiber u. f. w.) kennt, der weiß auch. was er hier ohngefahr zu erwarten hat; und dass der angezeigte Roman mit feinem barocken Titel und wo moglich noch barockern Inhalt das Product eines unferer ausgezeichneteften Schriftiteller ift. Hier, wie dort, zeigt fait jede Seite Spuren einer Meisterhand, Züge eines originellen, aber auch oft nur fingulären, nach Eigenheit haschenden, Genius; tiefe Blicke ins menschliche Herz steben neben wesen - und wahrheitlosen Traumen und myftischer Wortkramerey; der glücklichfte Witz herricht neben froftigen Wortspielen und welt hergeholten Anspielungen; eine einfache, fast magre, Geschichte liegt unter chaotischen Schichten von Räfonnement, Declamation, Reflexionen, Allufionen, die in andere Abschweisungen aufen, vergraben; — kurz das Ganze bildet ein so gentvolles; und doch zugleich so licht - und ordnungsleeres Etwas, als fich die muthwilligfte Phantalie nur componiren kann. Ueber diefem Etwas rubt ein, hier mehr, dort weniger dichter Nebel, in dem die atherischen, zu der Decoration des Schauplatzes pattenden Wefen, (von dem Vf. Menschen genannt) jeder ohne Ausnahme, in feiner Art, Original und Sonderling, herumschweben, Diefe Menschen. ihre Handlungen und Empfindungen nach dem gemeinen Maasstab diefer Dinge in der Welt, worin wir andern leben, meffen und schätzen zu wollen, ware verrebena Mühe. Charaktere und Situationen, Handlungen und Gefühle, alles hat eine gewisse Wahrheit, Confiftenz und Confequenz, die aber ganz hypothetisch ist, und auf der angenommenen Existenz von dem romantischen Arcadien oder Eldorado des Vf. beruht. alle Personen, die hier auftreten, haben einen gewissen, äußerst pikanten Humor, eine ungemein anziehende Laune und Gutmuthigkeit, und doch ift kein angeschmer Umgang mit diesen Leuten. Kaum dass man lafangt zu hoffen, erwas vertrauter mit ihnen zu werien, so verschwinden sie durch ein Hokuspokus ihles magischen Urhebers, der in eigner Person die Bühbetritt, und dem erbitterten Lefer, auf g, auf 16. and noch Befinden in mehrern Seiten, in feinem ge-

fuchten, bilderreichen Vortrage ein Collegium über 99 verschiedene Materien lieft, wobev einem Heiligen mit unter die Gedult ausgehen möchte. Was muß man nicht alles gelesen haben, um den Vf. zu verstehen, und doch lieht fich Rec. bey aller feiner nicht eingeschränkten Belefenheit zu dem Bekenntniss genöthigt, dass er von mancher verblümten Rede und Hindeutung noch kaum den Sinn ahudet - gutherzig nemlich fetzt er voraus, dass wirklich überall Sinn vorhanden sev. Alles möchte er jedoch dem Vf. eher verzeihn, als das Haschen nach kleinlichen Auszeichnungen, die er durchaus den gemeinen Romanfabrikanten hätte überlassen follen. Schwerlich darf ihm irgend ein Sterblicher die leidige Ehre streitig machen, der erfte zu feyn; der einen Roman in 6. 6. gefchrieben ! Und nicht allein das: jeder 6. ilt auch besonders rubricirt; und wie? z. B. alfo! "diefs ift die Frage, erwiederte der Ritter, als

§. 109.

"Manner zu Rofs auf unfre Reifenden fliefsen u. f. w." - Beffer, als aus jedem noch so ausführlichen, allgemeinem Urtheile, wird fich der Lefer eine Vorttellung von dem dunkeln, phantastischen, zerhackten Vortrag des Vfs. und feinem wilden und defulterischen Ideengange machen konnen, wenn wir eine Stelle, die erfte, die uns aufftost, herfetzen. Es fey S. 314. I Th. "Von jeher hat der Mensch mehr von sich gehalten, als er follte. Sein Fall ift und war, und wird feyn, "wenn er mehr fevn und mehr wiffen will, als ihm "eignet und gebühret. Er hat vier; warum follt er "aber auf allen vieren wandeln? Er halte fich gerade, "nur bieg er nicht zu sehr den Kopf zurück, nur ftelt "er nicht auf den Zehen, als wollte er fehen, was im "Monde Trumpf ift. Mittelmassig find des Menschen "Glücksstand, Tugend und Wissen. Mittelmässigkeit "im Wiffen heißt: Glaube. Nicht etwa, was der "Weltweise nach Vernunstregeln abwiegt, sondern lei-"der! auch felbft das, was in die Sinne fallt, ift Zwei-"feln unterworfen, fobald Menschen dabey Rollen "spielen. Nur da, wo Menschen nicht mitwirken, ift "die Natur in ihrer Ursprünglichkeit - in ihrer Natur "hatt' ich bey einem Haar gelagt; und da hört und sieht ,und empfindet man aus der erften Hand. "kann interessiren," wo nicht Menschen dabey find? "Die beste Landschaft ift todt an fich felbst, wenn fie "inicht Menschenspuren zeigt. Sind aber Menschen auf "dem Theater, gleich fallen wir auf diesen oder jenen "unter ihnen, der die übrigen verdunkelt. Der Ver-"lierende, der Stärkere, der Beherztere, der mit der "breiten Stirn, mit der Fechterband, mit der Habichts-"pafe, der Nothgetaufte, der Menfch, der die Thur "nicht offen lafst und fo weiter ift unfer Held, und "wahrend dieser Zeit übersehen und überhoren wir "Dinge, die uns oft fogar recht vorfprangen, ohnge-"achtet wir uns oft felbft Mühe gaben und Augen und "Ohren spitzten, um das Ensemble zu umfassen. Der "Feind oder Freund hatte Unkraut unter den Waizen "gestreuts schläst wohl der Verräther? Der Faden un-

Sea

"fers Gefichts und Gehörs ift, ehe wirs uns verfehen. Vor funfzig Tremden Gedanken laffen "wir uns verläugnen, der ein und funfzigste platzte "mit der Thur ins Haus. Geschichte ift nicht das, was "geschah, fondern, was nach dem Dafürhalten des Ge-Schichtschreibers, bey den gegebenen Zahlen hatte "geschehen sollen, gemeiniglich das Wahrscheinlichste "oder Unwahrscheinlichste. Beide Extreme weiß man "oft zu brauchen, dass es eine Luft ift. "was wird für Wahrheit ge- und verkauft! Wollen "wir andere beobachten, gleich kommt unfer Ich uns nin die Kreuz und Quer; und wer es auf fich felbst an-"legt, den ftoren andere; Geifter laffen fich nicht tref-.. fen, wenn man auch noch fo fehr feinen Bogen "spanst und zielt. Auch ein gewastiger läger vor dem "Herra ist nur ein schlechter Geisterschutze — im Flu-"ge zu schielsen ift hier immer noch das Beste. was die Natur hervorbringt, kann der Mensch fo "Ziemlich genau kennen lernen, in fo weit er es mit nfeinen aufsern Sinnen erreicht. Bey der Kunft hat "man einen Gehelmnifskram, der menschliche Geift "scheint hier sein Bild, wenn ich so fagen darf, der "Kunftkenntnifs eingedruckt zu haben. Ich muß mich sin dieses Geheimnis einweihen lasten, oder es entwenden. Meine Neigungen und Gedanken weiß ich : nund wer von diefer Seite fich nicht kennt, und in "diefe Beobachtungen etwas außerordentliches fetzt. weis nicht, was er fpricht oder begehrt. "liefet man fo gern felbsteigene Lebensbeschreibungen? Weil, wenn man gleich weis, dass der Mensch nich nicht vorgesetzt bat, die Wahrheit zu sagen, man

"fich doch eisbildet, er werde, eh er es felbit mett, fich verreden, roth werden, und wir dann ausulen "können: Erubefeit falve res oft (Es thut nicht noh, "denn fie wird roth.) So gibt es Augenblicke, wo winns zeigen, wie wir find. Wir laifen uns aus Schracken, Furcht oder Freude fillen, und der Beobachten minmt uns auf. Wer ift es werth, Menchen, dei mer zum Leben aufgenommen werde? Und ift es zu, "Tode – fagt, ift der, welcher den Stab bricht, bef. "fer als der, über den er gebrochen wird? Wir mageln altzumalt des Ruhms, den wir haben folltes "un. f. w."

Auf diese Weise geht es noch über einen Boges fort - und diefes Stück ift gleichwohl eins von der allerdeutlichsten und zusammenhängendsten in beides Bänden! Oft wird man zu dem Verdacht versucht de Vf. wolle seine lieben Leser zum Belten haben. Wesig stens zwey Drittheil des Ganzen find noch weit dualle und rathfelhafter; ein Gemifch von feinen, wahren und halbwahren Sätzen und Bemerkungen, Parado xien, Uebertreibungen, Meisterzugen. Trivislitaten im Soccus und Cothurn, klaren, dammernden und cimmerischdunkeln Stellen! Und folch einen traurige Missbrauch machen mehrere unserer geistreichsten Masner, unserer trefflichsten Genies von ihren Talenten! I der That ein merkwürdiger Charakterzug unserer Lie ratur, der ihr aber leider eben so wenig Vorrheil, alse nen, von welchen sie ihn erhält, in den Augen unbestodner und an die ächte, edle, klassische Einfalt gewöhrter Lefer Ehre bringt.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTROTLABRYHEIT. Ingolfade, b. Kvill: J.h. Nop. Gastfe, v. Kremer, Kurpfalbalerichen Hofrath u.f. w. Ueber deen Kurpfalbelfen Heisenbraiefprengel. 1793. 63 S. hier Korpfalben Heisenbraiefprengel. 1793. 63 S. hier Georgaphisch spolitiches Beltimmung einem Lexan Zwischen Steinber Steinbraitgrengel heb. Ondern vielem lexaten Zwischen sie zur der Schalben der Schalben

mit einer kurzen Erörterung der Wickungen eines illimitrten Appellationsprivilegiums

In der Ausführung dieses Plans fiellt fich die vertrausselle Bekannischst des V. mit der Viceristeiterater und sieht mit einer rechtlichen der Piloten mit der Zeit durch eine von dem Richtlichen Peiludicien der Viceratshosserichte dar, wieweil etwierte dem Publicum mit der Zeit durch eine von dem Richtlichen Viceriatsanssesserichten fersteiten dem zu Manheim, Minnchen und Neubrug gestlichten dem gesemmelte schatzbare Zusammentlellung aller bey, dem Bibmischen Viceriat vorgekommenen factichen Gmillinde nehmen hebannt werden dürften. Dagegen scheint zber hin und wieder eine Vorliebe für die Ausdahmung des Gerichtspreuch indurch, welche der kaltblistigen Unzernichung des Beisch und der Vorliebe für die Ausdahmung des Gerichtspreuch indurch, welche der kaltblistigen Unzernichung des Beisch von der gestragebendan Gewalt in dieser, die wie mit nehm Viceriatsmaterien, vor dem Eintritt eines hössenlich spek wie eunstanzen neuenz Zwischenreiche, zu erwaren Reit.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 8. December 1794.

## NATURGESCHICHTE.

· PRIANGEN . b. Palm : Xavier Wulfens Abhandlung vom karnthenschen pfauenschweisigen Helmentholith oder dem fogenannten opalisirenden Muschelmarmor. Der königt, preussischen Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin gewidmet. 1793. 120 S. 4.

der wurdige Vf. beweift fich durch diese Arbeit abermals als einen fehr grundlichen Naturforscher, indem er über einen Gegenstand, der bis daber meistens nur als Spielwerk behandelt wurde, mit acht philosophischem Geifte, naturbistorische, fehr interestante Beobachrungen anstellt, und sie hier, mit der ihm eigenen Bescheidenheit vorträgt. Er beschreibt hier nicht den opalifirenden Muschelmarmor oder Luwachella nach selnen verschiedenen Farben, sondern nach seinen geognosti-Schen Verhältnissen, und sucht die Entstehung feines fo schonen Farbenspiels zu erklären.

Seinen Bemerkungen zufolge ist dieser Muschelmarmor ein von ungefähr zusammengekittetes Gemenge, oder eine Breccia, welche aus schwarzem Kalkstein, allerlev meistens schon zertrümmerten Meermuscheln und Schnecken und aus einem blaulich schwarzen Thone besteht, und in welcher zuweilen schmate Adern von Kalkspat, so wie auch Schwefelkies, theils angeflogen theils eingefprengt vorkommen. Er beweift, dass die Conchilien, welche einen Hauptgemenstheil dieser Lumachella ausmachen, und die zum Theil fo lebhafte Farben fpielen. höchstwahrscheinlich beym Abzuge des adriatischen Meeres zufammengeschwemmt und zurückgelassen worden feven; ferner zeigt er, dass die Muscheln und Schnecken des Blevberger opalifirenden Muschelmarmors höchst wahrscheinlich in ihrem ehemaligen, noch ganz unveranderten Zustande bey weitem die Lebhoftigkeit der Farben nicht besessen haben, die wir an ihnen gegenwartig fo fehr bewundern. Der Vf. zeigt auch noch überdiefs, dass diese Conchylien ihrer Natur nach, wefentlich von einander verschieden find, unerachtet fie ein gleiches Farbenspiel besitzen; er nimmt daher mit sller Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Farbenspiel spätern Ursprungs sey, und dass es eine gemeinschaftliche Urfache habe, da fewohl Schnecken von verschiedener Art, als auch Muscheln und Corallen einerley Erscheinung aufsern. Er bemübt sich nun zu zeigen, dass der Grund dieser Erscheinung weder in dem blättrigen Gefüge, noch in dem einbrechenden Schwefelkies, noch aber auch in der Verwefung der ehemsligen Bewohner iener Gehause zu suchen sey; er fagt daher S. g. "Es ift denn nichts anders hievon zu fagen übrig, als dass diefe fo aufserordentlich schönen roth und grünen Gold-I In all you Whether Band.

farben fammt dem flammenden Glanze, 'da fie doch nicht von jeher find, und folglich nicht vom Urftoff des natürlichen Saftes des Seewurms felbit hergeleitet werden können, wie jene der Perlmutter, des Mecrobrs etc. dass fie, sage ich, eine Geburt spaterer Zeiten seyn musfen. Nun baben wir ferner gesehen, dass es ger nicht wahrscheinlich sev. der mit einbrechende und noch unversehrt bestehende Kies, oder die in Verwesung übergegangene Wesenheit, des vormaligen Bewohners hatte dazu den Zeug, sammt dem Pinsel und der Meisterhand hergeliehen. Woher wollen wir sie demnach mit mehrerem Recite, oder doch mit mehrerem Schein einiger Wahrscheinlichkeit füglicher herleiten, als bloss (wie es uns wenigstens ungezweifelt zu sevn scheint) von den unterirdischen Wässern? oder von der unterirdischen Luft? vielleicht auch von beiden zugleich? so dass vielleicht das ganze geheimnissvolle Rathsel derfelben mit einem bloßen Anfluge unterirdischer mineralischer Dünste, sehr natürlich entwickelt und auseinandergelegt werden konnte?" In der Folge fucht nun der Vf. diese feine Theorie auf eine außerft bescheidene Art, weiter auszuführen und zu beweisen; besonders führt er mehrere Beyfpiele von Fosblien an, die durch unterirdische Dünste sowohl, als durch den Ueberzug von mineralischen Auflösungen auf ibrer Oberstäche bunt angelaufen find; dahin rechnet er die pfauenschweifigen Glaskopfe von Hüttenberg in Kärnten, das buntangelaufene Spiesglas, den buntangelaufenen Eifenglanz von Elba, Eibenstock und Frammont, die bunten Kupferkiese, selbst die der Witterung lange ausgesetzten Glas-Der größte Stein des Auftosses bey diefer Theorie ift wohl, dass nicht alle Conchilien welche in diesem Muschelmarmor vorkommen, selbst die von einerley Art nicht alle, ein Farbenspiel besitzen. da fie doch der nemlichen Einwitterung, wenn wir uns fo ausdrücken dürfen, ausgesetzt waren. Der Vf. glaubt diels dadurch zu erklären, dals er annimmt; nicht alle diese Conchilien, wenn sie gleich selbst von einerley Art waren, seyen fähig gewesen jenes lebhafte Farbenspiel anzunehmen. So schön und sinpreich der Vf. seine Theorie ausgeführt hat, fo wurde Rec, doch nicht von derfelben überzeugt; denn es ist ihm wahrscheinlicher. dass die Ursache jenes Farbenspiels bey dem opalisirenden Muschelmarmor nicht sowohl auf, als vielmehr in der Oberfläche d. h. in der Textur derfelben zu fuchen ift, wie z. B. bey dem Diamant, dem Labradorstein. der Adularia, dem Katzenauge, dem edeln Opal, denjenigen Bergkryftallen welche inwendig Federn oder Sprunge haben u. f. w. Ja Rec. glaubt, das felbit bev dem verwitterten Glafe, und allen den farbenfpielenden Fossilien, welche mit einer mineralischen Auflo-Tet

fung.

fung, gleichfam wie mir einer dunnen Haut überzogen find, der firund diefes Farbenspiels, in den dunnen überein, nder liegenden Schichten oder Hauten der aufsern Oberflache zu fuchen ift, welche die auf fie fallende Lichtstroblan zu fpalcen, und zurück zu werfen fahig find, und daber jene fchonen mehr oder minder lebhaften l'arben, hervorbringen. Wenn wir daher bev dem Bley berger oppliffrenden Mufchelmarmor den nicht ganz unwahrscheinlichen Tall annehmen, dass beym Abzuge des adriatifchen Meers, alle jene Muschel - und Schneckengehäufe zurückgeblieben flud, aus welchen er befieht, fo find gewifs nater diefen Conchilien auch folche gewesen, die schon vorber ibrer Bewohner auf irgend eine Art beraubt worden find, da vielleicht der grossere Theil die feinigen noch wohl verwahrt in fich hatte. Nun weiss jeder, der nur einmal in feinem Leben den Strand eines Meers befucht hat, dassman dafelbst theils noch ganz frische, theils aber auch schon durch die Witterung und Hitze mehr oder weniger veranderte, öfters fchon ganz gebleichte, und zum Theil calcinirte oder verwitterte Schneckengehäuse und Mu-Schelschaalen findet; es ware daber nicht nur möglich, fondern fogar wahrf; heinlich, dass unter einer so grofsen Menge von Schaalgeläusen fich zufalligerweise damals mehrern in dem allerersten - oder kurz in einem Grade von Auflöfung oder Verwitterung befunden haben, der fie fahig machte die Lichtstrahlen fo zu spalten, und jene opalisierende Farben hervorzubringen, als fie fammtlich mit aufgelöftem Kalk und Thon überdeckt und zusammengelittet worden find, wodurch die Einwirkung der atmosphärischen Körper gehemmt, und elfo die fernere Verwitterung der Schaalgehäuse verhinelert worden ift. Wenn man daher die Kalk- und Thontheile von der Oberflache diefer Schaalgehaufe hinwegnimmt, ohne die äufserste Haut derfelben - wenn wir uns fo ausdrücken dürfen - zu verletzen, fo erscheint das lebhaste Farbenspiel; so wie aber die Oberfläche der Schalgehäuse auch nur schwach angegriffen wird, fo ift diefs auf immer verloren. Wenn wir uns die Entstehung des opalifirenden Muschelmarmors auf diese nicht genz unwahrscheinliche Art vorstellen, so ift von felbit klar, warum diefe Art Muschelmarmor fo felten vorkomme, warum man an ganz verschiedenen Schaalgebaufen einerley Erscheinung beobachiet, und warum das eine Schneckengehäuse Farben f, ielt, da doch des andere, an jenes angewachsene, obgleich von der nentlichen Art, diese Erscheinung nicht aufsert. Wenn nan einen Haufen von Glasscherben oder Sincken fieht, wo frische mit solchen Stücken vermengt vorkommen, welche schon geraume Zeit den Einwirkungen der Witterung ausgesetzt waren, so wird man eine ahnliche Erscheinung, wie bey dem opalisirenden Muschelmarmor wahrnehmen, indem das eine Stück Farben fpielt, da das andere ohne Farben ist; das Gesüge der Schaplgehäufe ift übrigens ungleich fahiger eine ftar kere Wirkung als das Glas hervorzubringen, weil es für fich febon aus lauter über einander liegenden dunnen Hauten besteht. S. 46. fängt der Vf. an die versteiner ten Conchilien zu beschreiben, welche fich in der Gegend von Gutaring in Karmen finden, fo wie diejeni-

gen, welche in dem Bleyberger onalifirenden Muschelmarmor vorkommen. Der Vf. hat diefe feine Beschreibungen außerit ausführlich und deutlich abgefast, fo dass sie nicht nur dem Mineralogen und dem Liebhabet der Versteinerungen, sondern vorzüglich auch dem Zoologen und befonders jedem Conchiliologen hochst intereffant und wichtig feyn werden. Zu mehrerer Dentlichkeit hat der Vf. nach der Natur genau verfertigte Zeichnungen beygefügt, welche um fo willkommener find, da der Vf. mehrere Schnecken und Polypengehäuse beschreibt, deren Originale entweder ganz ausgestorben, oder wenigstens bis jetzt noch unbekannt find. Rec. bedauert, dass bey feinem Exemplare nur 6 schon ausgemalie Kupferplatten befindlich find, da doch der Vf. fich in feinen Beschreibungen auf 20 bezieht; es ift ihm diefs um fo unangenehmer, da auf den fehlenden fupferplatten die fehr merkwürdige Schiffsboote abgebildet feyn follen, welche fo haufig in dem Bleyberger opalifirenden Muschelmarmor, mit den lebhafreften Farben vorkommen. Wenn daher diefe Platten nicht bloß zufälligerweise bey des Rec. Exemplare fehlen, so hosti er fie mit der Fortsetzung dieses Werks, welcher er. und mit ihm gewiss jeder Naturforscher mit Verlangen entgegen fieht, zu erhalten. S. 56. fangt der Vf. die fogenannten Linfensteine zu untersuchen an, die auf den Aeckern von Gutaring in Menge gefunden werdet follen; bekanntlich halt Walch und mehrere andere mi ibm. diefe ausgemachten Versteinerungen für Helicue-Phaciten etc. allein der Vf. halt fie mit überwiegenden Gründen für Lithophyten von verschiedener Art; er befchreibt mehrere unter den Beneanungen: Helmentholitus Madreporae lentiformis, H. Millepurae umbilicator, II. Medufae orbicularis, H. Milleporae Untiformis etc. Die Originale von allen diesen Versteinerungen, über welche hier ungemein viel Licht verbreitet wird, fied noch zur Zeit unbekannt.

Außer den 6 ausgemalten Kupfertafeln befindet fich bev diefer Abbandlung auch noch ein Rifs, welcher zur Erklarung des Bleyberger Erzgebirges dient, das der Vf., in folern es Bezug hieher har, ziemlich genau befchreibt, und manche inerelfente Beobachtung über daffelbe anführt; überlaupt äußert er in mehreren Stellen diefer Abhandlung fehr fehone geognotifiche Ideen. Wir hoffen nun das minerzlogische Publicum auf diefe reichhaltige Abhandlung aufmerksam gemacht zu haben, und die Forfetzung derfelben recht bald zu erhalten.

Nürnberg, in der Felseckerschen Buchh.: Faunst infectorum Grmnicae initia. Deutschlands liefecten, herausgegeben von Dr. G. W. F. Penzo. VII. VIII. IX. Heit. Jedes 24 Blütter illuministe Abbildungen und eben 40 viel Blütter Text in gr. 12. Ledes Heit in einem Futteral. (a. 2 gr.)

Das VIIIe Heit dieses mit verdienten Beyfall ausstendenen Werks enthalt Trox sabulosus. Carabit terminatus III.liv. neu. Hydrophilas suridus. Dy sterminatus III.liv. neu. Hydrophilas suridus. Dy sterminatus III.liv. Schrichig bemerkt Hr. D. Pandas er wohl zu einer besonden Gastung geboren kändes er wohl zu einer besonden Gastung geboren kändes bis vielleicht mit der Zeit noch ihm der wendte Arten entdeckt werden, sieht er indesse.

ganz gut. Dermeftes pedicularius. Da fich die Fühlhorner des Manncheus von denen des Weibchens fo fehr unterfeheiden, fo find beide vergrößert der Abbildung beveefügt worden. Etater mesomelus. Es ift unbegreiffich, das l'abricies diefen fich so fehr auszeichnenden Springkafer in feiner Ent, Saft, für eine Abart feimes El. livens freglich nur mit einem vielleicht erklaren konnen. Nach dem bev E. livens bevgebrachten Citat aus dem Schafer ift diefer E. livens weiter nichts als E. fanguineus, wie auch Harrer dafür halt. Curculio hir futulus dem Rec. dea C. feabriculus Herbit. Arch. t. 45. f. 7. bey fügen will. Tritoma pilofa Hellw. neu. Tenthred verythrocephala. Andrena faccincia. Rec. will gar nicht in Abrede feyn, dass diefe die Febricische fex ri konne, wenn gleich die Citate aus Linne, Geoffroy und Schafer nicht wohl paffen. Denn es gibt eine Menge fehr nahe verwandter Arten, von welchen verschiedene nur Varietäten fevn mögen. Nur für eine Andrena kunn er fie nicht halten. Rec, besitzt ein bieber geborages Infect, wovon sch eine ziemlich gute Abbildung Sch. ic, t. 12. f. 19. befindet, das eine wahre Andrena ift . und die er daher für A. faccincta Fabr, halten wurde . wenn er es fich nur auf den Fall erklaren könnte, warum l'abriclus nicht vielmehr diese ligur der nemlichen Tafel flatt f. s. angenogen hatte. Das Citat aus Christ gehört gehört gewiss hier nicht ber. Apis Soroenfis, hypnorum, pilipes wobey Hr. Panzer die Chrifüsche gleiches Namens anzieht, welches vielleicht nicht geschehn seyn wurde, wenn die Kupfer zu dem Christischen Werke mit dem Text zu gleicher Zeit erschienen waren. Auch muss sie Rec. von A. plumiges Pollas verschieden holten. Avis maculata. Die Flecken des Kopfes und des Brufiftücks find roth. - Nach der Fabricitchen Beschreibung sollen sie gelb seyn, und fo findet es fich auch auf den Exemplaren des Rec. Vielleicht ift die vor uns liegende eine Abart. Uebrigens kommt A. maculata auch mit ungefleckten Kopfe und Bruftitück vor. Apis albipes. Diese und die verwandten Arien hat Fabricius in feiner Ent. Suft. von den Bienen getrengt and zur neuen Gettung Hylneus gebracht. Bombux fuliginofu. Noctua Delphinii. Pyralis uncana und S. hreberiana. Cercopis bifafeiata. Strationus Hadroleon. Mufca laterelis. Hippobofea equina und hirundinis. Das VIIIte Heft enthalt Helops triffis Panzer. neu. Scotutus neueus Panzer, neu. Rec. kann diefe Art nicht mit dem S. olytus limbatus zu einer Gattung bringen, da die Fühlbornen, Füsse und Lebensart beider zu fehr von einander abweichen. Notoxes calycinus Panzer, neu. Gallernca? Boviffae und cruciata. Diefe Gattung ift, nach dem was von l'abricius darin aufgenommen worden, eine wahre Entomologische Polterkammer. Dass auch IIr. P. diese Arten nicht in ihrem rechten Fache gestellt findet, beweifet fein Fragezeichen. Diefen und ahnlichen Arten indet man nun auch in der Hellwigschen Ausgabe der Roffilchen Found Etrofca Tom. I. p. 84. eine neue Gottung Endomychus angewiesen. Altica orbiculata Panzer, neu. Giftela pallida Fabr. und loeta Penzer. neu. Letztere mochte doch Rec. wohl nicht für Varietät

der erftern halten. Die Flügeldecken der C. pallida find punktirt, der Calaeta nach der Abbildung zu urtheilen aber nicht, und dagegen gestreift. Lagria atra. Unter diesem Namen besitzt Rec, ein von dem hier mitgetheilten ganz verschiedenes Infect, wovon fich Tab. 21. fig. F. des Fueflyschen Arch, eine ziemlich übereinstimmende Abbildung befinder. Herbit wusste diesen Käfer noch zu der Zeit zu keiner bekannten Gattung zu bringen und naunte ibn Hirtus. Rec. tindet alle Beschreibuogea von der Lagria atra zu dürftig, als dass er beftimmen konnte, welche die wahre fev. Elater rubens und bicolor Panzer, gehn freylich mit dem E: mefome-Ins etwas von den gewohnlichen Springkafern ab. da aber diefs nur vorzüglich die Figur des Bruftflücks trifft. fo würde fie Rec. doch von denseiben nicht trennen. da auch ihre Oekonomie, soweit sie Rec. zu kennen Gelegenheit gehabt, von der der übrigen Springküfer nicht abweicht. Nach Schneiders Bemerkung Heft 5. Ent. May. p. 623. foll diefer Elater bicolor, El, livens Fabr. feyn. Rec. hat fich über diefen El- livens bevm El. Mesomelus erklart. So viel ift ficher, das Fabricius diesen El. bicolor einem Freunde des Rec. als seinen El. line ris bestimmte, aber der Linneische dieses Namens ift er gewiss nicht. Leptura arcuata Hellw. eine neue schone Leptura, von der hier beide Geschlechter abgebill'er worden. Rec. erhielt sein Exemplar aus der Gegend von Augsburg. Leptura fignata Hellw. Hr. Schneider bekam nach S. 624. des funften Hefts feines Magazins einige Stücke davon aus Wien und schickte eins davon mit den Namen Leptura oder Stenocorus clathratus au Iln. Fabricius, der ihn aber unter dem Namen Rhagium clathratum aufführte. Durch abiliche Mittheilung gab Fabr, auch einen dem Rh, indagator fehr nahe kommenden, nur viel kleineren Kafer, für fein Rh. minutum aus. Dagegen fab Rec. eine Leptura fignata, die Hr. Fabricius für fein Rhag, minutum bestimmt hatte. Hieraus und aus mehrern ähnlichen Fällen folgt, dass man fich felbft auf Fabricius Beitimmung nicht immer verlaffen muffe. Wahrscheinlich zieht er oft aus Mangel der Zeit nicht seine Samulung zu Rathe, fondern beftimmt das Infect aus dem Gedachtnifs, in welchem Fall fich dann fehr leicht etwas Menschliches mit einmischt. Uchrigens hotte Hr. Schneider fehr recht entweder die Gattung Leptura oder Stemocorus zur Aufnahme diefes Infects vorzuschlagen. Denn es hat in Ausehung des äußern Anfehns keine Achalichkeit mit einem Rhagium, auch trifft man es auf Blumen, wo Rec. von den ihm bekannten wirklichen Arien der Gattung Rhagium nie etwas antraf, so eine Menge auch eine Gegend von ihnen enthielt. spate Tiline Hellw, neu, Rec, hielt diess kleine Geschöpf freylich anfanglich auch für eine Apate. Nach der fo fehr vergrößerten schönen genauen Abbildnug aber bleibt wohl kein Zweifel mehr übrig. es zu den Boftrichen zu rechnen. Luctus dermeftoides Panz neu. Sphinx diropos und Ligusti. Bombux lugubris. Noct na Feffucae. Das schone Metall der Flügel diefer Eule bat der Illuminateur bey weiten nicht erreicht. Noct. praecox. Wenn in der in den Specieb. Int. Fabr. mitgetheilten Diagnofis poftice Ttt 2 Digmoro by Cflatt

flatt pofficis eelefen wird, wie auch im Systemate Entomol., ingleichen in der Linneischen Diagnosis wirklich steht. so ift wohl kein Zweifel dass diess die wahre Fabr, und Linn. N. praecox fey. Denn elsdann heifst diefs von dem Hinterrande der Vorderflügel (denn von diefen ift hier blofs die Rede) zieht fich eine nicht ganz durchgehende (Subfasciatis Lin.) rothliche Binde. Auch muss diese Binde nicht in den Raud der Spitze des Flugels auslaufen, wie in dem Exemplare des Rec. durch ein Versehn des Illuminateurs geschehn ift, fonst verliert Ge die Natur einer Binde, die fich doch auf dem Exemplar des Rec. fcharf abschneidet, wie folches auch aus der Rofelschen Abbildung zu ersehn ift. Surphus bombulans kann wehl der l'abricische seyn, aber die Linneische Beschreibung in der Fauna Svec. passt nicht. Nach dieser soll das Bruftstück und der Anfang des Hinterleibes gelb feyn. Syrphus muftaceus. Durch die Mitte des Hinterleibes geht in der Abbildung eine rothliche Binde, deren weder Fabr, noch Linné erwähnen. Auch findet fich das alae versus bafin macula magna ferruginea notatae L. F. Sv. in der Abbildung nicht, wohl aber in der angezognen Schäferschen, die aber auch mit der Linneischen Beschreibung wiederum in andern Puncten nicht übereintrifft. Stratiomus Echippium. frischen Exemplaren ift die Farbe des Bruftstücks das schonste roth, in der Abbildung aber schmutzig Pomeranzenfarbe. Stratiomys Chamaeleon. Linne fagt in der F. Sv. am augeführten Orte tibiis ultimis flavis, In der Abbildung findet fich bey den Füssen kein Unterschied und so verhält es sich auch bey allen Exemplaren des Rec. elm IXten Hefte findet fich Tenebrio culimaris und ferrugineus Hellw, letzterer neu. Den Ten. culinaris kennt Rec. nicht, er kann daher auch nicht eine Entscheidung wagen, ob beide Tenebrionen nur-Varietäten des Geschlechts oder wirklich verschiedene Arten find. Da fich T. ferrugineus im Holze findet, fo kann er auch dadurch leicht ein Bewohner der Küchen. Kellern und Speisekammern werden, daber die Verschiedenheit des Orts, wo man fie antrifft, wohl nicht zum Beweis gegen die Identität der Art gebraucht werden kann. So fand Rec. z. B. Trogofita Caraboides im Wal-

de in einer Eiche und häufig in dem Lades eines Materialienhandlers. Helops ferratus und canaliculatus. Prionus Faber und Serrarius Panz. Hr. Schneider balt letztern für das Männchen des erstern. Rec. konn darüber keine Stimme geben, da in feiner Gegend fich diels Infect nicht findet. Wenn er indeffen an diefem P. ferrarius die Schienbeine der Vorderfüse langer figdet, als an dem erstern, und diess eine Eigenschaft ift, die er bereits an den Mannchen mehrerer Arten bemerkt hat, fo erhält Schneiders Behauptung dadurch noch mehreres Gewicht. Prionus deplarius. Wer haue geglaubt diesen felbit in Schweden seltenen Prionas auch in Deutschland zu finden? Prionus coriarius. Dis Citat Cerambyz imbricornis mufs, nach dem was Rec. darüber in Nr. 41. der A. L. Z. von 1794. S. 321. 90 fagt hat, weggestrichen werden. Tetratoma Andra und Fungorum. In der Fabricischen Diagnose des lette tern muls elutris violaceis fatt nigris gelefen werden. Rec. hat unter den vielen ihm durch die Hande gegangenen Exemplaren keines mit schwarzen Flügeldecken gehabt, welches auch mit Hu. Panzers Erfahrung übereinstimmt. Paederus riparius und elongatus. Oxx porus marginellus Fabr.? Oxyp. chrufomelinus, Popil. Apollo und Aracinthus Fabr. Bombux luctifet und rubricollis. Stratyomis elavipes, woran Rec. die plantas pofficas clavatas, die Linge feiner Mula clavipes, die das nemliche Thier feyn foll, beglegt, nicht findet. Stratyomis macroleon Panzer, neu. Onifcus Afellus, puftulatus, zanatus Peerfon, val agilis Peerson. Letzterer ift wahrscheinlich Oniscus Sitveftris Fabr. Ent. Suftematicae. Unfer aber diels Werk gefalltes ehrenvolles Urtheil konnen wir auch ber die fen Heften wiederholen, besonders werden die Abbildungen des fiebenten Hefts wenige ihres gleichen foden, und verdienen daher jungen angehenden küpftlete Entomologischer Zeichnungen und Erleuchtungen, els die schönsten Muster angepriesen zu werden. Die vie len, befonders mitgetheilten und vergrößerten Theileder Infecten erhöhen den innern Werth des Werks unendlich. und find ein redender Beweis von den feinen entomologischen Kenntnissen des berühmten Herausgebers.

## KLEINE SCHRIFTEN.

• aemichum. Quedlindung, b. Ernit: Kurze Darftellung ther alten Desifhem und hirer Herbungt. Lebenjart, Sitten und Gebrauchen, zum Unterricht für Jedermann, 1794. 66 S. q. r.) Der Vf. diefer Schrift, die, rotz ihrer Kürze doch ty. Kip. enthält, hat nirgends feine Quellen anegeben, sondern ihrelfät dem Lefer sie söhlt aufzustuchen, oder zu priten, ob er. Währheiten uder Irribiumer liefere. Daher konn er eigentschapt und der der die für der der der den anna höchsten glauben, dats er: wenn er sicht den Tacitus epitomirte, irrend eine ander Darftellung, deutsche Sitten aus den Anfange des jeszigtu

Jahrhundere in ein anderes Geward brachte, deun die neuer Beo's achtungen, die kritifchen Unterfuchungen felsiend panz unbekannt reblieben zu feyng Aus welcher Quelle der ti. 8. 33. weiße, daß die Deutghen, alte und krankt Jeute oprieten, die felblit zu flerben wulichken, können wir nicht einke ken: diese Nachricht (cheint unter feine eigenen Bunderkauger zu gehören, 6. wie 8. 12. die den Naturforfeher gewis zur warete Nachricht, daß von den Auerochfen in das deutsche Waldungen, untere Ochfen abstaumen Gellag!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 9. December 1794.

#### PHILOSOPHIE.

Leirzig, b. Crusius: Versuch einer Prüfung des von Herrn Jakob aufgestellten Beweises für die Unsterblichkeit der Seele. 1793. 122 S. S.

Zekanntlich hat Hr. J. die Unsterblichkeit der Seele aus dem Begriffe der Pflicht zu beweisen gefucht. Der Vf. gegenwärtiger Schrift nimmt nun in der erften Halfte feiner Prüfung hauptsachlich zwey Gesichtspuncte en, aus welchen fich diefer Beweis betrachten laffe, und findet ibn nach beiden unzulänglich. Gründet fich, figt er, diefer Beweis darauf, dass, wenn der zu erweisende Satz nicht wahr wäre, gar keine Verbindlichkeit zu eioer durchgängigen Befolgung des Sittengefetzes, mit einem Worte gar keine Pflicht ftatt hatte : fo ift eine folche Art zu schließen mit den logischen Grundfatzen, von welchen Hr. J. ausgegangen, unvereinbar. Soll der fogenante subjective Beweis hingegen darauf beruhen, dafs ich, ohne den zn erweisenden Satz für wahr zu halten, mich nicht entschließen kann, diejenigen Pflichten, welche mir doch von der Vernunft ganz unverkeunbar vorgeschrieben werden, unter allen Umständen auszuüben: fo erregt er bey mir nur ein Verlangen nach einem Beweife fur jenen Satz; ein Beweis felbft dafür ift er mir deshalb nicht, weil ich darin, dass ein Wefen, wie ich, in manchen Fällen außer Stand wäre, fich zu einer ftrengen Beobachtung des Sittengesetzes zu ent-Schließen, an und für fich betrachtet nichts ungereimtes oder unmögliches finde. Wollte ich aber auch diese zweyte Darftellungsart des subjectiven Beweises dahin abandern, dass ich an die Stelle der ertten Prämisse: Ich habe Pflichten; den Satz ftellte: Ich kann meine Pflichten durchgangig ausüben; fo ware dies ein Satz, von dem ich weder durch Erfahrung noch Vernunftgrunde durchgängig überzeugt bin, und mit welchem ich, nach meiner Einlicht, in den Beweis aus dem Begriffe der Pflicht einen offenbaren Zirkel bringen würde." - In der zweyten Hälfte feiner Prüfung geht der Vf. noch weiter, und sucht 1) mit Gründen darzuthun, dass die Vorschriften der Sittenlehre bestehen können, wenn es auch nach diesem Leben mit uns aus seyn sollte, ja dass sie auch in diesem Falle schlechterdings keine Ungereimtheiten waren, und dann behauptet er 2) die Vorschriften der Sittenlehre kommen nie erweislich in eine folche Collision mit der Selbstliebe, dass diese letztere demjenigen, welcher keine Unsterblichkeit der Seele glaubt, die Ausübung der ersteren unmöglich machte. - So mifslich es uns immer vorkam, das logisch festsetzen zu wollen, worüber fich Kant selbst erklärt hatte, die Ueberzeugung davon feye nicht logische, sondern morali-

Sche Gewissheit, und da fie auf subjectiven Grunden der moralischen Gesinnung berube, so muffe,man nicht einmal Jagen: es ift moralisch gewis, dass ein Gott und eine andre Welt fey, fondern, ich bin moralisch gewifs u. f. w.; fo scheint es uns doch, der Vf. diefer Prüfung habe den Gesichtspunct, aus welchem man den Beweis für die Unsterblichkeit der Seele, wie ihn Hr. 3. gestellt hat, ansehen mus, nicht ganz richtig gefalst, Es ist bey diesem sogenannten Beweise, - oder vid. mehr ben der subjectiven Festigkeit des Vertrauens auf ein anderes Laben, - vor allen Dingen nur allein von folchen Menschen die Rede, welchen es um die Erfüllung ibrer Pflichten zu thun ift. Nur diefe konnen, in fo fern es ihnen um die Erfüllung ihrer Pflichten zu thun ift, mit Zuversicht auf ein anderes Leben hoffen; nicht als ob sie nun hiemit irgend einen strengen logischen Beweis für die Zuverlassigkeit jenes Lebens hatten, oder auch aur zu haben begehrten, fondern die vortrefliche Ausstattung der menschlichen Natur, die sie durch eine Begebenheit in ihrem Gemuthe, durch ihre Moralität nemlich, gewahr werden, und die derfelben fo fchlecht angemessene Kurze des Lebens ift ihnen, wie Kant fagt, genugfamer Grund fchon zu einem doctrinalen Glauben des künstigen Lebens der menschlichen Seele. Thatfache, dass mit der Rechtschaffenheit in dem Rechtschaffenen, aber auch nur in ihm allein, die frohe Hoffnung eines andern Lebens gewöhnlich verbunden ift. und denkt er nun dem Zusammenhange dieser Hoffnung mit feinen moralischen Gesinnungen weiter nach, so wird er ihn, nach Hu. Sakob, unter andern darin finden konnen, weil fonft ein offenbarer Widerfpruch zwischen dem, was ihm feine Rechtschaffenheit zur unerlasslichen Pflicht macht, z. B. zwischen dem, dass sie ja manchmal Aufopferung seines Lebens, seiner Guter, seines Vergnügens fodert, und zwischen seiner Selbstliebe statt fande, weil er alfo, vermoge dieses Widerstreites, nicht einmal in allen Fallen das feyn könnte, was er doch fo ernstlich zu feyn bestrebt ift, nemlich ein rechtschaffener Mann, wenn er nicht noch ein Leben nach dem Tode annahme. Diefs, dass feine Rechtschaffenheit, ohne die Annahme eines künstigen Lebens, Einschrankungen leiden wurde, gegen welche gleichwohl fein eigenes Gewiffen fich emport, ift ihm, als Rechtf haffenen, fo wichtig, dass er gewiss eher ein kunftiges Leben annehmen, als feiner Tugend wird Grenzen fetzen laffen. Niemals ift alfo bey ibm, als folchen, der Schluss zu befürchten, welchen der Vf. den Schlüffen Jakobs, als weit natürlicher. entgegensetzt, der Schluss nemlich: wenn es kein anderes Leben gibt, fo bin ich zu gewiff n Handlungen nicht verpflichtet. Nun aber habe ich keinen Grund. ein anderes Leben nach diefem zu erwarten, alfo bin ich

zu jenen Handlungen nicht verpflichtet. — Betrachtet man den Kantischen sogenannten Beweis sür die Unsternlichkeit der Seele nicht aus diesen angezeigten Gesichtspuncte, fo läss sicht, unsers Bedünkens, nichts gen die Einwendungen, womit der scharftlininge Vf. dieser Prösung die Jakobsche Schrist bestreitet, mit Grund ansühren.

Ohne Druckort: Der Tempel des Vorurtheils und des Aberglunden:; oder Erholungsstunden eines Illuminaten. 1794-120 S. 8.

Der Titel entspricht der Absicht des Vf. nicht; beffer ist der, der nach der Vorrede folgt: Erholungsflund-n eines Illuminaten, der Z ritreuung von Vorurtheilen und Aberglauben geweihet; obgleich wir eines Theils nicht einsehen, was durch den Charakter eines Illuminaten an der Schrift felbst charakterifirt werden foll, da fie eben fo gut von einem Nichtilliomingten geschrieben seyn konnte, und andern Theils man den Glauben an die Unsterblichkeit, wie im 2ten Auffatze geschieht, weder als ein Vorurtheil noch als einen Aberglauben betrachten kann. Schrift selbst hat den Zwock, "Vorurtheile in jedem Gebiete menschlicher Kenntnisse auszuspähen, nach dem Maafse für uns möglicher Erfahrungskenntnisse zu prüfen und zu verscheuchen. Der Vf. wird im hochsten Grade mit iheologischen und religiösen Vorurtheilen, im mindern Grade aber mit den übrigen in Gefecht gerathen, daraus entitandene Fehler und Lafter treffend aus Gegenwart und Vergangenheit darstellen, und als überzeugende Beläge seiner Behauptung liefern; so wie er such aus wahrer Aufklarung entsprossene Tugend, sie moge im Purpur oder im Kleide eines rechtschaffenen Bürgers gehällt feyn, in ihrer volligen Glorie zu zeigen, nicht unterlaffen wird." Allein die Arbeit leiftet diefer Er varion . die die Vorrede erregt, wenig Genüge. Nicht felten flöfst man auf falfche Hafonnements; was aus der kritischen Philosophie beygebracht wird, ist theils falsch verstanden, theils dem dem Ansehn nach nur endehnt, nicht Resultat des eignen Studiums, und der Schreibart fehlt es an Politur und Correctheit. Der Auffatze find 2. und der letztere ift noch nicht vollendet. hochster Thatigkeit aller hohern Geisteskrafte liegt das er-Soll eine Widerlegung des Rouffeauihabenfte Glück. fchen auf neue von Paftorff im Opfer landlicher Einfamkeit Heft i behaupteten Satzes feyn: das Wiffenschaften und Gelehrfamkeit unglücklich machen, weil sie unsere Ruhe zeritören." Der Nutzen, den Handlung oder Thatigkeit hervorbringt, fey ihre Wirkung. Wenn nun ein Vermogen, das nicht th tig ift, auch nicht nützlich genannt werden kann, fo kann auch die for:dauernde Ruhe nicht von Nutzen fevn, weil keine Wirkung entsteht. Erst wenn unsere Vermogen fich in Thatickeit zu fez tzen angefangen haben, wird fich auch Ruhe unfern Blicken immer mehr entziehen, und zuletzt vollig verfch aiuden, wenn alle unfere Vermögen zur Thatigkeit erhohen worden, ins Leben übergegangen find, und alfo den größten Nutzen bringen. (Es ift aber 1) nicht allgemein wahr, dass jed Wirkung unserer Thatigkeit oder Handlungen nützlich fey. Wirkung und Nutzen

find keine Correlata; und eine Handlang kann in ihren Wirkungen fehr fchadlich fevn; 2) kann mit der eroßten Thatigkeit unfere Gemuthsruhe gar wohl beftehin. letztere kann fogar durch jene befordert werden; 3) il nicht Unruhe oder Mangel an Ruhe, fon tern Unthangkeit das Gegenstück von Thatigkeit, und Unthätigkeit lafst fich mit Unrube gar wohl paaren. Bey der reist ven Beschaffenheit der Begriffe von Nutzen und Sch den, die der Vf. überdiels nirgend gehorig beffinn bet, kann im Allgemeinen weder die Nützlichkeit noch Schieflichkeit der Thatigkeit unferer Vermögen behauptet weden, und die Behauptung, dass Wiffenschaften und Ge lehrfamkeit glücklich machen, weil fie unfere Rube zeftoren, ift zum mindelten eben fo paradox, als der 00-0 angeführte Satz, der widerlegt werden folke.) das erhabenite Glück nur in hochiter Thatiekeit aller bir hern Geitte: krafte liege, wird fo bewiefen: Glückfelg keit ist der Zustand eines vernünftigen Wesens in Welt, dem es im Ganzen feiner Existenz alles mit Wunsch und Willen geht. Unter den Vermögen is Menschen hat der reine Wille den oberften Rang, den die übrigen alle untergeordnet find. Soll es einem nie einem folchen Willen begabten Menschen alles nich de fem Willen und dem aus demfelben entstehenden Wat sche gemäß ergehen: so muß er auch einen Gegenstad haben, der immer mehr zum zunehmenden Grad in Willens, und vorzüglich des reinen, auffodert. Dies Gegen and ift kein anderer, als die Heiligkeit des His lens; lie heischet eine immer wachsende Thatigkeit, und versetzt einzig und allein ein verauntiges Wesen in den Zuftand, worin es feinem Willen im Ganzen feiner Exftenz, fowohl jetzt, als auch in noch weit höherm Gade bey vielleicht.weniger (ewiger) Fortdauer, nie an it nem Gegenstande fehlt, um in unendlicher Zunahme felbst eine Ewigkeit durch, thatig, handelnd, (d. 1. 18 dem Zuitande der immer zunehmenden Glückfeligkeil zu feyn. (Unter der Menge von Anmerkungen, die dieses verworrene Rasonnement darbietet, beben wir nur folgende aus. Der Vf. nimmt einen doppelten Be griff von Glückfeligkeit an, indem er fie einmal in einem Zuttande, worin dem Menschen alles nach Wunsch und Willen geht, und dann wieder in der hochsten Ibatigkeit des reinen nach Heiligkeit ftrebenden Willens bestehen lasst, und beweist nicht, wie er doch, so un möglich es auch ift, hatte beweisen muffen, dass jenes thatige Bestreben nach Heiligkeit dem Mensches die Etfüllung aller feiner Wünsche möglich machen konnt. Das Fortschreiten und Annahern eines endlichen vernunftigen Wefens zur Heiligkeit des Willens ift Togend, und dieses ift ohne Reinheit des Willens nicht möglich; durch diese nabert sich eben der Mensch det Heiligkeit. Wenn alfo die Glückseligkeit in dem fleten Beitreben nach Heiligkeit bettehen foll: fo mufs fie auch in der Reinheit des Willens bestehen, und man fig nichts, wenn man die Heiligkeit des Willens zum Gegenstand des reinen (d. i. fittlichen) Willens macht; ein blofs reiner ift schon ein heiliger Wille. Ferner halt det Vf. den reinen Willen für einerley mit der prokulichen Vernunit, und ordnet demfelben, als Beweis, das in der hochsten Thatigkeit aller hohera Geistes krafte des erhabenste Glück liege, alle übrigen Gemüthskräfte, und unter diefen auch die praktische Vernunst, durch die doch allein der Wille reiner Wille werden kann, unter. Man kann zwar auch in der Thatigkeit der Gemüthskrafte, und infonderheit des Willens, feine Glückfeligkeit finden, aber hierin allein betteht doch der ganze Umfang der Glückfeligkeit nicht, und die Erfolge der Handlungen, die unsere Wünsche realisiren sollen, und doch auch einen Theit unferer Glückfeligkeit ausmachen. hangen nicht blofs von unferer Thatigkeit ab. Endlich weifs man nicht, was man unter dem erhabentten Glück verstehen foll, da doch nach der kritischen Philosophie. zu der fich der Vf. bekennt. Glückfeligkeit ein Ideal ift, das keine Grade zuläfst, und eben to unbeitimmt bleibt der Begriff von hochster Thatigkeit aller Geifteskrafte, wodurch zugleich, wo nicht alle, doch gewiss die mehrelten. Menschen von der Theilnehmung an der Glückfeligkeit ausgeschlossen werden.) S. 42. definirt der Vf. den empirischen Willen, den er auch in Parenthefe Autonomie neant, als ein Vermögen nach Princinien der reinen von Sinnlichkeit unabhängigen Vernanft, nach reinen moralischen Gesetzen zu handeln; und der praktischen Vernunft fetzt er mehrmal die Speculative entgegen. II. Ueber Vernichtung. Einmal dagewesene Naturorodu te exifti en nie wieder, eben fo wenig der Mensch. Nur folgendes daraus zur Probe. oder die Seele des Menschen ift nichts anders, als die verbundenen Kräfte aller aufs künftlichite verbundenen Beftandtheile im Menschen felbit. Alle Krafte, die durch den künstlichsten Zusammenhang aller den Menfchen bildenden Bestandtheile und der ihnen eigenen Krafte wirkend werden, horen nach der durch Verwelung geschehenen Auflösung des Menschen sogleich auf, bewerkbar zu feyn, und treten in jeden einzeln Be Randtheil im hochiten Grade der Starke zurück. Folglich wird auch das, was man Seele oder Ich nennt, aufboren, und nie wieder fein Daseyn erhalten, weil die ganze Ewigkeit durch , nicht wieder eben die Combination der Bestandtheile unter fich, woraus eben jene Krafte hervorfprangen, welche Vernunft, Vertland u. f. w. genannt werden, eintreten kann." (Woher der Vf., der fich allenthalben die Miene eines kritischen Philosophen gibt, das alles so zuverlassig wissen mag? und wie lasst fich dieses mit seiner in der ersten Abhandlung behaupteten ewigen Fortdauer und unendlichen Zunahme der Thatigkeit der praktitchen Vernunft zusammenreimen? Aus feinem Ratonnement konnte eben fo gut auch gefolgert werden, dass nach erfolgtem Tode des Menschen alle Kraste desselben noch so lange fortwirkten, als die ganzliche Auflofung des Korpers in feine Bestandtheile durch Verwesung noch nicht erfolgt ift. Ein Schriftsteller, der Vorurtheile bekampfen und ausrotten will, follte fie wenigitens nicht vermehren helten.)

5:5

Lipzio, b. Crusius: Kurze Darstellung der P il sophie in ihrer neuesten Gestalt. Von J. E. G. Werdermann. 1793. 456 S. gr. 8.

Die unrichtige Vorstellung, es sey nichts leichter, als in möglichiter Geschwindigkeit ein Lehrbuch für niede-

re Schulen zusammenzustoppeln. scheint auch auf die Hervorbringung diefes Buchs gewirkt zu haben. Es ift derin fo mit aller Behaglichkeit abgeschrieben, wenn die Philosophie in ihrer neuesten Gestalt ihrem Porträtmaler rathselhafte Satze darbietet; und wo fich wegen der Leichtigkeit der Aufgabe eher fudeln lafst, ift mit einer Fülle gefudelt, welcher nichts gleich kommt, als der Drang des Vf., recht viele Bogen zu füllen. Man hat daher hier die Philosophie nicht nur in ihrer neueften, fondern in allen Gestalten, und um an der Vollständigkeit der Schilderung nichts fehlen zu laffen, ift von S. 349. bis ans Ende des Buchs, also mit ziemlicher Weitlauftigkeit, noch Gurlitts Abrifs der Geschichte der Phile-Jophie ausgezogen. - Zuerst aur einiges von der Manier des Vf. Begriffe zu bestimmen, auseinanderzusetzen und zu ordnen. Vorstellungen haben heisst ihm denken, Verstand haben, im weitellen Sinne des Worts (S. 1. 9. 3.) Nun ift man begierig zu vernehmen, wie denn der Menich zu dem gelange, was eigentlicher Verstand feyn foll. Auftatt aber die Nothwendigkeit zu zeigen, bey den Menichen wieder zwischen Vorstellkraft an fich und eigentlichem Verstande zu unterscheiden, wird in einer Anmerkung zum 5 6. blofs gefagt: Wir unterscheiden alfo jetzt - (diefs alfo hat fchlechterdings keinen Bezug, denn im vorhergehenden ift der Vf. weit entfernt, irgend einen Grund feiner Unterscheidung auch nur zu berühren,) die Denkkraft, den Verstand, in Sinnlichkeit, als das Vermögen, Vorstellungen von Gegenitanien zu empfangen, und eigentlichen Verftand, als das Vermögen, Vorstellungen selbstthätig zu verändern u. f. w. Jetzt hore man, wie er die Empfindung erklärt, §. 6. Das Wort Empfindung bezeichnet eben das, als Vorstellung der Sinnlichkeit (?) - nur dass Vorstellung mehr auf das Object, Empfindung mehr auf den Zuftand des Subjects hinweiset, jene mehr auf den Geift, diese mehr auf den Korper geht!! jene mehr Bild, diese mehr angenehm oder ein angenehm fein bezeichnet." Lieber mochte man von feinen Empfindungen und Vorstellungen gar nichts erfahren, wenn man fo verworrene Dinge darü-Der nachfolgende 7te f. fangt dann fo an: Wenn wir eine Empfindung durchs Geficht oder andere aufsere Sinne betrachten, fo fehn wir, difs fich eine Veranderung in dem kurperlichen Sinnenwerkzeuge (Organ) ereignet. Wie verworren ist wieder diese Paraphrase eines ganz gemeinen Satzes, dass bey jedem Sinneneindrucke eine Veranderung im Sinnenwerkzeuge telbit Wenn die Apperception beschrieben werden foll, fo heifst es: in die Momente der Nachempfindung fallt das, was wir Gewahrnehmen, Aufmerken, die Apperception nennen, ein einfacher Seelenactus, der nur hinterdrein beobachtet werden kann, und den wir nicht deutlicher beschreiben konnen, als wir (laut des Verzeichnitses der Drucksehler muss hier gelesen werden : wie) als wie eine Unterscheidung der Empfindung oder Sache, als etwas aofonderlichen, Siche! gleichsam ein Erwachenin Absicht diefes Dinges. Rec. beruft fich auf das Urtheil jedes Lefers, ob er in diefer Stelle einen Sinn finde. So viel von der Art. wie der Vt. das menschliche Erkenntnifsvermigen überhaupt behandelt.

von dem bereits angeführten auf das übrige fchliefsen. und wir zeigen daher blofs noch den Zweck des Vf. und den Plan, nach welchem er denfelben am beften erreichen zu können glaubte, kürzlich an. - Nachdem er erzählt hat, was man fich alles schon unter dem Wort Philosophie gedacht habe, und nach Kants Ideen, heut zu Tage darunter denken muffe, erklart er fich über die Abficht feiner Arbeit folgendermafsen! "Diefemnach find hier die Hauptzwecke: Bekanutmachung derjenigen Ausdrücke und Unterscheidungen, die unter gut unterrichteten Leuten allgemein bekannt, und die Schlüffel zur eigenen Lecture find, ohne welche es nicht wohl möglich ift, philosophische Schriften zu verftehen; ferner, Aufraumung der gemeinen Vorurtheile, Anleitung zum prüfenden Nachdenken, Berichtigung der Vorftellungen und Urtheile über die wichtigften Gegenftande der Vernunft, fo weit fie der Tugend verfiundlich zu machen find; also gefunde Logik, reine Moral. und helle natürliche Religion find die Hauptaugenmerke." Um aber, fo viel möglich, in dem gebahnten Wege zu bleiben, ift gegenwärtiger Unterricht nach folgendem Plane abgefast. 1, Theil. Theoretische Philoforhie a) Logik, reine und angewandte, bey letzterer auch die empirische Seelenlehre, so viel die Erkensnifskrafte betrifft, mit verwebt. b) Metaphulik, unter diesem Namen aber hauptsachlich nur Kritik der fpecelativen Vernunft überhaupt, und infonderheit der Leb ren von Gott, von der menschlichen Seele, von Willensfreyheir und Unfterblichkeit. II. Theil . Praktifite Philosophie, a) allgemeine praktische Philosophie. Us. ter dielem Namen Empirische Seelenlehre, was die Begehrungskrafte anbelangt, Kritik der praktischen Vernunit und Metaphyfik der Sitten, b) Moral, c) Grandlinien des Naturrechts. Endlich als Auhang, Gefchi bie der Philosophie. Hatte der Vf. die Philosophie, wie er versprach, in ihrer neueiten Geftalt daritellen, nicht pur altes und neues unter einander zufammenfehreiben wollen: fo ware es Pflicht für ihn gewesen, zuerft dis liene von dem empirischen gehörig zu fondern, fich daber die strengste Ordnung und Bündickeit im Schliefen zum Augenmerke zu machen, und nicht einen und den felbigen Begriff halb auf die alte und halb auf die neue Art zu bestimmen, wodurch die Verwierung, woven oben Proben angeführt worden, un vermeidlich wurde. Freelich hatten ihn alsdann etliche Bogen wohl mehr Mühe gekoltet, als diese 456 unbrauchbaren Seiten.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Arthetoelastine - Arlaien wierchaupt, and inspiradere where die Humburgischen. 1794. 63 S. gr. 8. — Ein neuer Abdruck einer gebracht in 1794. 63 S. gr. 8. — Ein neuer Abdruck eines fehnen 1794. 63 S. gr. 8. — Ein neuer Abdruck eines fehnen 1794. Er entwilt eine Cenfur der Hamburgichen fehr gebriegt ihm Genarmeinenfalten, und Vorchäge zu deren Verstellung, berdes verdient Dank und die Aufmerkamkeit derer versichen die Furforge des öffentlichen Gefundheitswohls obliegt; Hamburg ift vorzuglich der Ort, durch welchen eine Pellanfeckung zu der Turkey iher Deutschland verbreitet werden kann; in diefer Rücklicht verdienen diefe Gedanken des mentenlichenden und patriorischen VI. auch eine illgemeine Aufmerkamkeit. Rec. ift es unbekanut, wodurch diefer neue Abdruck versniaßt worden feyn mag; aber bemerken will er doch, dafs derfelbe auch in Scherft Besträgen zum Archiv der met. Politze B. IV. Saml. 1. Leipz. 1793, nur mit einigen Abinderungen des Stift, sonst aber eben so volltländig, als hier, abgedruckt tit.

PRUSIE. Verona: Esperienze esquite de Pennet in Verona; Esperienze esquite de Pennet in Veronge in supéd il anglia 1793. Per Dionigi Riemanzini, 50.8. 8. 66 gr.) Diese Blitter enthalten drey rient von estem Grafen Lais and Grafen Lais and Grafen Gazania est de la company de la comp

Alpes depuis 1789 jusqu'en 1792 etc., und wovon unlangft eine freye deutsche Uebersetzung unter dem Titel : Ueber untergrei-Sche Elektrometrie etc. in Zurch herausgekommen ift. Durch die Verfuche , die hier erzahlt find, wird die Sache eben nicht weiter aufgeklirt Sie find denen abulich . die in dem angeführten Werk beschrieben werden. Pennet zeigte in Veront den Lauf der unterirrdischen Canale, von denen außerlich nicht die geringste Spur zu bemerken war, ingleichen verborgene Erzgange oder vergrabene Meiallwafter, mit großer Genauigkeit an-Sein Korper gerieth über dem Wafter und über dem Metall in eine zitternde Bewegung, der Augenstern erweiterte fich, die Pulsfenlage wurden häufiger, und ein Stäbehen von Holz oder Eifen drehte fich auf feinen lingern von felbit berum. Die Verfuche wurden zwar mit vieler Vorficht angestellt, inzwischen gesteht ilr G. dass fich vielleicht dennoch ein Betrug mit eingeschlichen hatte; er felbit ware daher noch zweifelhaft, und hoffte erft bey einem abermaligen Befuch von Pensei fich durch die zuverläftigften Experimente von der Wirklichkeit oder Nichtigkeit der hydrotkopiichen und minerographischen Eigenschaft dieses Mannes zu überzeugen. Auch der Abbe F. seize seine Hoffnung noch auf die kunftig anzustellenden Versuche. Der Brief des Thone, hat blofs zur Abucht, den Pennet wegen eines mifslungene Hauptverfache zu vertheidigen. Die Schuld habe an der damaligen Beschaffenheit der Atmosphäre gelegen, die det Elektricität fo ungunitig gewesen ware, dass man felbst durch fear gute Maschinen keine, oder doch nur fehr schwache, lusken hatte erhalten konnen. - Unffreitig verdient die Sache ei-ne genauere Untersuchung, da ile sich geradezu weder bebeipten noch läugnen last; aber freylich wird man bey den rie-len Betrügereyen dieser Art seinen Unglauben, oder rielneht feine Vorficht, nicht leicht zu weit treiben konner.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den to. December 1794.

#### OFKONOMIE.

Berein, in der Buchh. der königl. Realfchule: Der Seidenbau und die Maulbeerbaumzucht, von A. G. Behnke. Mit einem Kupfer. 1794. 190 S. 8.

der Seidenbau beganh in den preussischen Ländern unter Friedrich I. mit Aupflanzung der Maulbeerbäume auf Kirchhöfen, Wällen der Stadtgräben und andern Platzen. Von diesen Baumen werden noch viele Lis jetzt in Bestand gesehen und genützet; der Seidenhau aber ward nur von wenigen, mehr aus Liebhaberev. als wie ein eigentliches Nahrungsgeschäft betrieben. Es war dem großen Könige vorbehalten, die Industrie auch in Beziehung auf den Seidenbau rege zu machen. Diefem wahren Vater des Vaterlandes, dem nur felten eine feiner Unternehmungen fehlschlug, glückte es auch nach und nach, diesen neuen Nahrungszweig seiner Länder immer wachsen zu seben. In d. J. 1746 bis 17.50 wurden im ganzen Lande nicht mehr als 100 Pfund Seide erbauet; in dem einzigen Jahre 1751 aber hatte man schon so viel Seide, als in den 4 vorhergehenden. 1753 belief fich der Ertrag schon auf 150 Pfund und in den folgenden 30 Jahren (von 1753 bis 1783) nahm er fo zu, das in letzterm Jahre 11000 Pfund und im J. 1784 beynahe 14000 Pfund gewonnen wurden.

Nächst dem Könige hat sich der Staatsminister von Herzberg am meisten um den Seidenbau verdient gemacht. Diefer theilte nicht nur ansehnliche Geldsummen, fondern auch zugleich Ehrenmunzen an diejenigen aus, die fich in der Maulbeerbaumzucht und im Seidenbau am meisten auszeichneten, und setzt auch unter der gegenwärtigen Regierung diese Ermunterungen immer noch rühmlichst fort. Die zu diesem Behuf geprägte Medaille in Gold und Silber hat auf der Vorderseite das Bruftbild des Königs mit der Inschrift: Fridericus Instaurator; auf der Ruckseite die Gottin der Industrie uuter einem mit Seidenwürmern besetzten Maulbeerbaum: vor ihr Reht ein Gefas mit Cocons, wovon sie die Seide trennt; neben ihr ein mit Seidencocons und verschiedenen Stücken abgehafpelter Seide gefüllter Korb. Die Legende ift : Induftriae Sericae Pruff. (zur Aufmunterung des Fleifses im Preuss. Seidenbau). Unten Br. MDCCLXXXIII (Britz 1788)

Nachdem der Seidenbau im J. 1788 durch den Abgang der Maulbeerbäume in den 3 vorhergegangenen harten Wintern, wie in Italien und Frankreich, in einige Abnahme gekommen war, ordnete der Konig zur Wiederemperhebung desselben eine immediate Landseidenbaucommission unter der Direction und dem Vorsitz des Grafen von Herzberg an, welche unmittelbar unter dem Könige felbst Reht, fo dass alle Landescollegien und Unterthanen fich an dieselbe in Landseidenbaufschen wenden und ihre Vorschriften befolgen müssen. Hiernächst find auch in den Provinzen Plantageninspectores angestellt, die bev den jahrlichen Bereisungen ihrer Districte einen jeden Seidenbaulustigen in der Maulbeerbaumzucht und im Seidenbau unentzelulich unterrichten müffen.

Auch verdient die Anlage der fogenannten Seiden. tiragen, die der Graf von Herzberg in den Provinzen anlegen laffen, allen Ruhm. Der Seidenbauer, der die Behandlung der Cocons im Aussondern und Abhasnelm nicht versteht, kann sie in die ihm nachstgelegene Seidentirage bringen, wo sie ihm nach dem Gewicht bezahlt werden; oder sie an die herumreisenden Plantageninfpectoren verkaufen, und fo die Mühe und Koften, die er auf den Seidenbau verwendet bat, alsbald belohnt fchen. Der unerfahrne Seidencultivateur hafpelt alles untereinander, er liefert unbrauchbare Waare, findet keine Kaufer, oder bekommt außerit wenig dafür, und wird so auf einmal vom Seidenbau abgeschreckt. In den Seidentiragen aber werden die Cocons zweckmäßig behandelt, und die Fabricanten können die in denselben zubereitete Seide ohne Ausnahme mit Nutzen gebrauchen.

Man hat längst sehr brauchbare Anweisungen zur Maulbeerbaumzucht und zum Seidenbau im Preussischen gehabt, unter welchen diejenige, die Hr. Thum herausgegeben hat, eine der vorzüglichsten ift. Man darf aber nicht glauben, dass gegenwärtige vom Hn. Behnke überflüssig. oder nur blosse Wiederholung feiner Vorganger fey. Sie enthalt vieles Neugefagte, welches jedoch nicht in leeren Speculationen besteht. Fe find meiftens Resultate mehrjahriger richtig erprobter Erfahrungen, wovon wir nur eines und das andre anführen wollen.

Von dem zum Seidenhau brauchbaren weißen Maulbeerbaum werden 4 Hauptgattungen S. 56. angeführt. A) Der wilde Maulbeerbaum, worunter derjenige verflanden wird, welcher aus feinem eignen oder eines edeln Maulbeerbaums Saamen gezogen wird. Sein Blatt ist das kleinste, gemeinste und schlechteste von allen. B) Der edle Maulbeerbaum foll nach des Vf. Vorschlage aus dem Saamen des Spanischen oder Italienischen, oder aus dem Saamen eines auf diefen beiden Arten oculirten. oder endlich aus dem Saamen eines fehlechthin oculirten Maulbeerbaums erzogen werden. In einer beygefügten Bemerkung des berlinischen Plantageinspector Löffler aber wird gefagt: da wir die wilden Baume kennen, die bev uns fo dauerhaft find, und deren Blätter fehr gute Seide geben: fo ift auch der Saame von oculirten Baumen. die ehnehin bey uns nicht fortkommen, oder nicht lange Xxx

A. In Z. 1704. Vierter Band.

macen, unpothig. Rec. hat bereits 40 lahren den wilden Maulbeerbaum aus feinem eignen Saumen erzogen und von andern erziehen refeben. Unter diefen werden ima er einige mit vorzüglich großen blättern gefunden, unter 20 etwa einer, da die übrigen verworfen. oder zu Pflanzungen in Hecken gebraucht werden. Unter letztern fig fer man aber auch manche, die Wafferreifer austreiben. Schneidet man den Stamm bis aufs Wasserreis weg, and last diefes allein fortgeben: fo eutsteht daraus ein Baum mit großen Blattern. Auch alte Baunie, die ein kleines, magres, eingeschnittenes Blatt haben, konnen, da der Maulbeerbaum fehr gut den Schnitt verträgt, durch Abfagung der alten Aefte gezwungen werden, neue Reifer mit recht großen Blattern auszutreiben; ein Vortheil, an welchem den Seidenbauenden viel gelegen feyn mufs, da größere Blatter das Abstreisen erleichtern und das Füttern damit weniger Zeit erfodert; fo wie man mit großen Blattern nicht fo oft des Toges, als mit kleinen, füttern darf. Indesten will Rec. doch einen Theil wilder Bäume mit kleinen, magern Blättern beyzubehalten aurathen, indem fie den Seidenwürmern bey manchen Krankheiten, wenn man besonders in anhaltenden kalten Regentagen zwar im Hause getrocknete, doch sehr vollsaftige Blatter, oder aufser Regentagen, die Blatter von Baumen in niedrigen mehr naffen, als trocknen Baumen nehmen C) Der fvanische Maulbeerbaum gibt eine weifse Frucht, ein Blatt von der Große einer Hand, rund, dunkelgrün, dicker als die gewöhnlichen Maulbeerblütter, safevoll und fett, herzformig. Man will behaupten, dass diese Gettung fich nicht so leicht, als die italieni-Sche an ein fremdes Klima gewohnt. Doch hat man vor erwa 24 Jahren eine Anzahl Stämme von Cadix nach Stettin kommen laffen und dafelbit gepflanzt; und diefe find in ihrem neuen Vaterlande fehr gut fortgekommen. D) Die ate Gottung, die italienische, tragt eine aschgraue Frucht, bat ungefahr ein eben fo großes Blatt und von derfelben Geltalt, als die vorhergeheude Art. aber dabey bellgrüner, glanzender, dunner, zarter und der Natur'des Wurms in allen feinen Hautungen weit augemefsner. Hr. Behnke fagt, dass er von den Landwirthen unter dem Vorwande verworfen werde, dass er fich weder an unfern Boden noch an unfer Klima ge-In Lyon ift er etwa in der Mitte dieses Jahrhunderts eingeführt, hat anfänglich eben die Schwierigkeiten wie bey uns gefonden, in der Folge aber fast alle an le Guttungen verdrangt. Alle Einwendungen, bey uns aber muffen wegfallen, wenn man bedenkt, dass die Provinz Lyon einen gebirgigten Boden, eine oft eben fo ftrenge und weit mehr ahwechfelnde Witterung als in der Mark hat; und dafs der unvermuthete Frost, der dort weit häusiger, als bey uns ist, dem italianischen Maulbeerbaum eben so wenig schadet, als den übrigen Gattungen. Unfre Landwirthe konnen in einem außerordentlich ftrengen Winter viele Maulbeerbäume einbufsen; aber auch itslien felbit ift vor folchen Zufal-

len nicht sicher. Die Vorzüge diese Baums vor andern werden, zufolge der darüber gemachten Ersahrungen vom Vr. also angegeben: Die Würmer, mit den Blattern desselben

genährt, liefern feidenreichere Cocons, als andere, die mit wilden Blattern gefüttert find; denn von jenen geben 204, I Ptund Cocons; von diefen 270 Stück eberfalls nur i Pfund. Hierwider könnte aber noch die veschiedene Schwere der Puppen als Einwendung gebraucht werden. Die Abhalpelung mußte caher zu Entscheidung dienen. Nach dieser gaben to Pfund Cocons von italianischen Blättern z Pfund Seide, 4 his 5 Coconfaden dick und im Organtin zu gebrauchen; hingegen hatte man 121 Pfund Cocons vom wilden Nadbeerblatte nothig, um t Pfund Seide von derfelben Dicke zum nemlichen Gebrauch herauszubringen. Die Gitt beider Seiden ift vollkommen gleich gefunden worden Hieraus das Refultat: Die Seidenwürmer, denen man das italianische Maulbeerblatt reicht, geben eben fo schone Seide, als diejenigen, die mit dem wilden erzegen werden; die erttern verfertigen beffer gespunnent und feidenreichere Cocons; und caher ift der italianifete Maulbeerbaum die Gattung, die man am allermeit p begunftigen muls. Wenn aber der Vf. S. 60. unter noch mehrern Vortheilen dieses Baunis auch den rechnet, dels fein Blatt fich überaus leicht pilücken lafst, weil wie bekannt, der Saft fich durch das Einimpfen verbeffette langere und geradere Zweige schiefst, die fich nie durch kreuzen, dass man also 10 Sacke Blatter von dieser An abgestreift hat, ehe man nur Einen vom wilden Moubeerbaum ab elefen haben wird : fo ift ihm die oben : geführte Löfflersche Bemerkung, worin das Impsen det Maulbeerbaume verworfen wird, entfallen, wenigfiens find diese geimpften Bäume nicht von langer Dauet, auch hatte der Vf. felbst des zu impfenden italianischen Maulbeerbaums in der Beschreibung desselben gar auht

gedacht. Nichts macht den Seidenbau beschwerlicher; als das Ablauben der Baume nach der alten gewöhnlichen Weile, zumal wenn die Bäume hoch und delief nicht ohne Go fahr gestreist werden konnen. Weit kurzer und leich ter ift dagegen die Arbeit, wenn, wie S. 104 8. f. v. angewiesen wird, an schicklichen Stellen Aeste abgefagt. oder wenn die Baume von unnutzen Aeften befreyel, die Reiser abgeschnitten, und sodann von Kindern ober alten Leuten abgelaubt werden. Auf diese Art bat fec. feit einigen Jahren teine alten, ftruppichten Baume vejungt, die jungern aber in die beste Form gebricht. und er mus daher dem Vf. völlig beystimmen, wenn er, nachdem er S. 46. diefes Verfahren anempfohken noch S. 108. alfo schreibt : Wer sich darauf einlasst, die Maulbeerbäume gehörig zu beschneiden, und die gute Wirkung davon fieht, die gewiss nicht ausbleibt, det wird fich auch gern entschließen, seine Baume des Jahrs amal zu umgraben, das Land umber zu düngen und zu bearbeiten; und er wird bald und reichlich den Lohn für feine Remuhung arnten, nemlich dass 20 Baume ibm mehr Vortheil bringen, als er jetzt von 60 hoffen kend. und ungleich mehr Seide als bisher gewinnen.

Das beste Mittel, die Würmer in den Octobs ut tödten, S. 144 st. itt in der Sonne, wo sie den genter Tag die Strahlen bfawirst. Das Tödten nittell der Dunstes vom heissen Warste it unbe quemer und umfandlicher. Das Mittel der Chineser, die Schmetterlingt in

Shren Gehäufen zu tödten, ist dieses: Man schüttet selbige in große irden e Gefalse. In jedem dieser Gefalse freuet man auf 10 Pfand dieser beideneyer 4 Unzen Solz, und breitet trockene und breite Blatter (arüber her. Auf diese bringt man eine andre Lage von eben fo viel Pfunden, und wenn es angeht, auch die dritte. Das Gefals muß se verwahrt werden, das nicht die allegering iste Lust dazu kommen kann. Am stebaten Tage find alsdam die Würmer eritickt. Wie der das Bocken in dreyerley Backoten geschehen mütte, wird S. 143, ausführlich gelehrt.

Die Wissenschaft, Seide zu bauen ift gar nicht Schwer, und karin gar bald aus diefer Behnkenichen Auweifung criernt werden. Der Landmann darf nur auf 3 Punkte achten, gute Blatter zu beforgen, die Wurmer ofters zu reinigen, und ihnen beftandie reine Luft zu schassen, dass ihm also die ganze Seidenwürmerzucht nur ein Spielwerk teyn kann; nur muß er, wie S. 184. erinnert wird, nicht eher ins Große gehen, als bis er nicht zuvor gräudliche Kenntniffe durch vieljahrige Erfahrung erlange hat. Gut ift es aber, den Seidenbau auf dem Lande nicht weiter als bis zur Conconfrnte zu treiben, und das Backen der Concous haupifachlich aber das Hafpeln der Seide den Tiragcauffalten zu überlaffen. damit die Seide für die Fabriken untadelhaft zuberenet werden könne. Denn von diefen Auffalten allein wird Seide erhalten, welche der italianischen und frangolischen völlig gleich ift. Denn wenn z. B. ein Fabrikant 1000 Pfund Seide braucht, und dazu 400 kleine Gewinnfte von unfrer Landfeide, wovon jeder zelonders und alle auf verschiedene Art gehaspelt waren, kaufen wollte: fo wurde er nicht im Stande feyn, auch nur 100 Ellen egales und feines Zeug aus dem ganzen Gemische herauszuziehen; daher er auch die Landseide nicht anders als verachten kann, und unfrer Landfeide der Vorwurf der Unbrauchbarkeit des hlims wegen gemacht wird, da doch der Fehler allein in der schlechten Bearbeitung derfelben liegt. Denn es ift binlänglich bewiesen, dass die in mehr nordlichen Ländern erzeugte Seide viele Vorzüge vor der in füdlichen Landern als Italien u. f. w. gewonnenen behauptet.

### FRETMAURERET.

Letrzio, in d. Gröffchen Buchh.: Stimme eines Wanderers im Thale Fosaphat. Zweyte mit 2 Reden und 2 Kupfern vermehrte Auflage. 1794. 196 S. g. (1 Rthir.)

Der schnelle Absatz der ersten Auflage, die wir zu ihrer Zeit angezeigt haben, ift ein Beweis, dass fich der Geschmack des freymaurerischen Publicums leicht bestriedigen lafst. Die 2 Reden, mit welchen diese ate Auflage vermehret worden, find überschrieben: Finige Worte zur Vorbereitung des Prediger (s) C. vor feiner Aufnahme in der d. K. geredet , und : Einige Worte in der letzten Stunde des Jahres 1793 geredet zu einer Verjammlung einiger wenigen Bruder. Sie find weniger reich un tiedanken als an Phrusen und Gemeinplatzen, mehr für die Einbildungskraft als für den Verstand und das Herz, und ihr Vortrag mehr Poesie des Siils, bey welcher doch auch felbft die Wahl und Anordnung des Ausdrucks oft vernachlässiget find, als naturliche Darftellung fruchtbarer das Nachdenken beschaftigender Gestanken und durch sie erweckter Gefühle. z. B. "Von Stund' zu Stunde brennt die Flamme der Erkenntuifs heller und fester wird der eigne Schritt, bis einst am Ziel wir ruin. - Hier ift noch Schwarzes Dunkel, und schweigend alles, wie der Tod! - Nur Weisheit und geprüfte Tugend find uns die ficheriten Gefahrten auf dem Maurerpfade, beleben jeden Strahl des maurerischen Lichts, und laffen ficher uns dereinit am Ziele ruhn." - "Das weiss nur der, der dort am hochften Ziele im ewiglichem Glanze thront!" -- "Er (der Genius des verftorbenen Freundes des Aufzunehmenden) giefse einft auf ihrem Sterbebette in Ihre Seele Ruhe und Geduld, und wisch fanfikühlend dann den Todesschweiss von Ihrer Stirne., - "Du eilft der duftern Gruft des Todes zu! hallt feruer mir vom rau-Schnell fchwindet das Leben; nicht lange wahret es, fo tont des Lebens letzter Stundenschlag. Drun hasche Minuten, auf ihrem Fittig ruht die Ewigkeit! - Ewigkeit! - Leben in Ewigkeit! - Geniesen in Ewigkeit! - Denken in Ewigkeit! - Thatig feyn in Ewigkeit! - O! ein füfser Gedanke, werth des heifsen Bestrebens, bier fo zu leben, dass du fühlft dorten dein Leben voll ewiger Freude; hier fo zu geniefsen, dass du dort werth bift des himmlischen Freudengenusses; hier so zu denken und zu handeln, dass dort dein Denken und Haudeln bald reife zur Vollendung, fchnell fich nahere dem Urbilde himmlischer Weisheit!!"

### KLEINE SCHRIFTEN.

.. EXX

Lithärachschierta. Ffina, b. Traineri, Michaeli. Dr. silia Gondi. Aul. Aug. et Primi Bibliothece Palan. Cuffadia Sifingium pro Johanne de Spira Primo I renturum Tuyo, replio, Gens più Suggeira andra Givera; n' Adaptia. Plato gand d'unnou, in vita Arili. MDCCACIV. 468. gr. g. — Zu ciin r Zeit, da mn den, uber das begurieme Buch, das der tuscher fo berighnt gewordene Michaelm. Venfun, von Geburt ein Iraneofe, unter mittel procedene Michaelm.

zahi MGCCCLXI druckte, gesihrten Streit, sur längst geendiget, und die Sache dedurch, das in der eben gedachten Jahre-zahl ein Druckfelhler zu sinchen, und MGCCCLXXI zu lein sey, sin entschieden hielte, trat in tallen ein neuer Versechne der Archheite inens Druckjahres auf, mit der Fratension, dass erwähnter Jenfon, nicht nur vor des Johann von öpener Zeiten, zu Fresedig, sondern auch überhaupt eher, als irgend ein anderer, seiblt eher als die deutschen Manner Begengkogen aus Poper

mitt' -

nortz zu Subiaco und Rom, die Buchdruckerkunft in Italien geübet habe. Das diefer neue Verfechter, niemand anders als der Abbate Boni in Venedig fey, haben wir bereits in diefen Blattern bemerkt, da wir deffelben Eibliothece portatile, und das demfelben beygefügte Quadre critico tipografice, worin er eben die Grunde feiner Behauptung vorträgt, anzeigten. Ob er nun wohl felbit in Italien wenig Reyfall fand, und ob er gleich Schott durch das von dem Iln. Bibliothekar Morelli in Venedig, nachber zum Druck beforderte, dem Johann von Spiuer, als erften Drucker zu Venedig, von dem Senat daselbit im Jahr 1460 ertheilte Privilegium hinlanglich widerlegt worden war : to war es doch fehr gut, dass ein fachkundiger Mann auftrat, der die Acten noch einmal genau revidirte, das utiftatthafte diefer wiederholten Behauptung ins Licht stellte, und somit den Process aufs neue finalisirte, Dazu war nun freylich nicht leicht jemand geschickter, als der wurdige Vf. obiger Schritt, die jedem Literator hochtt angenehm und willkommen feyn mufs. Es ift leicht zu erachten, dass in derselben nichts von dem, was jemals, und also auch neuerdings von Hn. Boni zur Vertheidigung der Aechtheit des gedachten Druckjahrs vorgebracht worden ift. unbeantwortet geblieben fey, wie folches aus der folgenden kur-zen Anzeige erhellen wird. Hr. D. widerlegt vor allen Dingen den von Jenfons Vertheidigern vorausgeseizten Saiz, dass derfelbe ein viel zu trefflicher und aufmerkfamer Drucker gewesen fey, als dafs er fich einen fo auffallenden Fehler in der Anzeige des Druckjahrs hatte zu Schulden kommen laffen - dadurch - dass er einen dreyfachen Druckfehler den Jenfon in einer von ihm 1480 gedruckten Sammlung einiger Schriften des Carthaufers Joi uns de Deo za Schulden kommen laffen, indem er einmal MCCCC und dann MCCCCCLXXX, d. i. 1400 und 1580 ftart 1480 gefetzt, und felbit feinen eigenen Namen falfch gedruckt hat -Wie leicht diefes, bey aller angewandten bekannt gemacht. Aufmerklamkeit geschehen konne, wie oft auch diefes geschehan fey, weifs jeder Literator, Selbit von dem fonft fo accurasen Kunftler, dem Erhard Latoldt zu Venedig ift ein Werk mit dem falfchen Druckjahr MCCCCLXVIII ftatt MCCCCLXXVIII bekaunt. Zum Ueberflus aber führt Hr Denis ein auffallend ahnliches Beyfpiel, von dem erften, dem Namen nach noch unbekannten Drucker in Wien au, von welcher Stadt funf altere Producte der Kunst bekannt find, die gane zuverläßig aus einer und eben derselben Presse kamen. Vier von denselben haben das ungezweifelt richrige Druckjahr 1482, das funtie aber das Jahr 1472. Und doch ware es lacherlich, wenn man um deswillen, die Einfuhrung der Buchdruckerkunft in Wien lieber euf zehn Jahre zurucksetzen, als einen Fehler in der Jahrzahl 1472 annehmen wollte. Non tritt aber bey dem Deco Puellorum der nemliche Fall ein. Nicolans Jenfon druckte im Jahr 1471 au Fenedig noch wenigtens vier andere Schriften, die unftreisir mit jenem, des abnlichen lubalts wegen, gleichsam ein ganzos ausmachen; drey derfelben haben das Druckjahr 1471 in dem Decor Puellarum beruft fich fogar der Vf. auf eine von diefen Schriften, als auf ein Product das fehon vor dem Decor erfenieach fey: wie kann man alfo wohl Anstand nehmen, die Jahrzahl 1461 fur einen Druckfehler zu erklaren? Wie kann man Ache beyfallen laffen, deswegen den Anfang der Druckerkunft lieber auf beynahe zehn Jahre zurückzusetzen, ungeachtet man zugleich das unwahrscheinlichste von allen unwahrscheinlichen annehmen mule, dass Jenfon eine to geraume Zeit hindurch und bis 1470 nichts weiter aus feiner, wie aus dem Decor puellarum dentlich erheilet, fo vortretflich eingerichteten Preffe habe kommen laffen ? denn die gemachte Einwendung, dass diefes doch geschehen feyn, und er indesten mehrere Schriften, auch ohne Beyfugung feines Namens konnte gedruckt haben, ift gar keiner Widerlegung wurdig. Auch jener Einwurf, da man fagt, man mufere dom Jenfon einen gespielten Betrug zur Laft legen, wenn man die Aechtheit des Druckes bezweifeln wollte, findet nicht statt, da wohl kein Vernunftiger hier an einen Beirne deiten. fondern den Grund der ausgelaffen Zohl X in dem error- impnum eft, suchen wird. Ein Hauptargument, womit Hr. Les feine Widerwärtigen auf das Haupt zu schlagen hofft, ift erftlich das Zeugnifs des Marinus Sanutus, des Vf. der leben der Dogen in Venedig. Allein, nicht zu gedenken, die de Glaubwurdigkeit diefes Mannes auf fehr fehwachen Grunden beruhet, indem in eben der Stelle, worauf man fich zu berufen pflegt, der offenbarefte Beweis feiner Unkunde in Anfeborg des Ursprungs der Buchdruckerkunft, und selbst in Rücksicht Irfons, den er für einen Deutschen ausgibt, vor Augen lien, fi kann ja das Zeugnifs eines Privatmannes, nichts gegen das Zeunife-des Senators zu Ven-dig, welcher in den obengedachen Privilegio, den Johann von Speuer für den erften Dencker Verdies erklart, beweifen. Zweutese beruft fich Hr. Boni auf ein M. Ant, Coccius Sabellicus in feiner Gelichichte von Venedig A. lein auch diefer Geschichtschreiber gehört nicht umer die elab würdigen, und ware dieses auch, fo dürfte man fich auf fet Zeugnifs gar nicht viel zu gute thun, da er vielleicht gar nicht anders hat fagen wollen, als dass Jenson einer der ersten und bein Drucker in Venedig gewesen fey, welches such daraus erhele, weil er ihn auch den Joh. un von Colu au die Seite fetzet, zum feweifs, dass er eben nicht gerade zu die erften, fondern nur de vorzuglichsten habe anführen wollen. Was Omnitours Leastnur in der Vorrede des von Jenson 1471 gedruckten Quichlint zum Lob dieses Druckers sigt, ist blosse Schmeicheley, ut nach dem Zeugniss der bekannten 1499 gedruckten Gelmitte Chronik - eine Luge. - Dot is, heifst es dafelbit fel. 311 6 fenbuirtich gelogen. Alles alfo, was zu Gunften Jenfort ant führt werden kann, verschwindet, nach genauerer Prufung ib ein leeres Nichts. Nun fuchen aber die Verfechter deliche anch die Grunde, die für das Primat des Johann von Spiger !! geführt werden können, zu entkräften, wobey fie fich nun frein manche Schwachheit zu Schulden kommen laffen. So wird z.h. behauptet, die zu Ende der von demfelben 1469 gefrucket Briefe des Cigero, als feines allererften Productes, befindliche bekannten Verfe:

# Primus in Adriaca formis impressis ahenis Vrbe libros Spira genitus de Rirpe Joannes etc.

waren nicht von dem Drucker, waren nicht fo zu verfteber, als ob er der erfte Drucker in Venedig gewesen ware; fonders he bezogen fich auf das von ihm gedruckte Buch, und wolles eigentlich so viel sagen: Johannem primum Venstig impresse hos Libros. Wie lacherlich! Eben so wird das, in dem 22 Ende des Tacitus ftehenden Epigramms befind i. be: preffa Spice premens : artis gloria pr.mu fuae gemishandelt. Man taet, obiges primitts in Adriaca etc. wire für Jenfon eine abicheuliche beschimptung gewesen! Und se ware es auch in der Tist gine fen, wenn er fchon im Jahr 1461 wirklich ein Buch gedrickt hatte - aber das war eben der Fall nicht, vielmehr war zu det Zeit, da Johann von Speuer obige Verse unter sein erstes zu Ve nedig gedrucktes Buch fetzie, der D cor puoliarum des Nicolau Jenfon noch nicht vorhanden, und alfo konnten diefem irot Verse noch nicht zum Vorwurf gereichen. Gerne wurden ut noch einige wichtige Bemerkungen, die Ilr Denis den Actierungen des Un. boni enigegensetzet, bier anführen, wenn ei der Raum gestattete, und wir nicht hoffen durften, dals jetet Literator begierig feyn werde, diese Schrift, die fieh auch befonders von Seiten der fanften Art, womit der wurdige Mind feinen Gegner behandelt, auf das rühmlichste auszeichnet, und die daher andern zum Mufter dienen kann, wie ber gelehren Zwilten zu verfahren fey - felbft au lefen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 11. December 1794.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Banian, in d. Vofs. Buchh.: Ueber die bürgerliche Verbesserung der Weiber. 1792. 429 S. 8.

an hat hier und da gegenwärtige Schrift eines ungenannten, ficher sber nicht unbekannten Vf. für eine fortlaufende, ja für eine leicht zu durchschauende Ironie ausgegeben, ohne jedoch Gründe für diese kecke Behauptung anzuführen. Bey einer aufmerksamen und wiederholten Lecture fand Rec. zwar ein paar Stellen, die auf eine folche Hypothese leiten konnten, allein die Anlage und Ausführung fo wie der herrschende Ton des Ganzen, nöthigten ihn endlich, sie als ganz unstatthaft zu verwerfen. Freylich ift in diefem Buche nichts häufiger, als Behauptungen, die fo fehr gegen alle Erfahrung ftreiten . Paradoxen , die fo ungeheuer. Vorschläge, die so ganz unausführbar und schimärisch find, dass man sie schwer mit den übrigens so hellen Blicken, den Einsichten, der Menschenkenntnis und Beurtheilungskraft des Vf. reimen kann; allein diefer scheinbare Widerspruch ist keinesweges hinreichend zur Begründung jener Hypothese, bey welcher der Vf. überdiess mehr verlieren, als gewinnen würde. cher vernünftige Mann wird wohl, um ein paar Grillen, die fich von felbst widerlegen, lacherlich zu machen, ein langes Buch schreiben, und dazu einen Ton wählen, der die meisten Leser nothwendig verführen müsste, den beablichtigten Scherz gerade für das Gegentheil zu nehmen? Bey der Voraussetzung, es sey dem Vf. mit feinen Behauptungen und Vorschlägen Ernst, erscheint er doch als ein witziger, geistreicher Sonderling, der zur Stutze unhaltbarer Satze wenigstens fehr viel Treffliches und Sinnreiches verbringt, im entgegengesetzten Fall aber, als ein höchst langweiliger, schielender Spötter, als ein großer Neuling in der Kunst der Composition und des Vortrags, der den wahren, der Ironie angemeffenen. Ton durchaus verfehlt hatte. lene Hypothefe hat also nichts für sich, als dass sie den scheinbaren Widerspruch hebt, in dem die sonderbaren, handgreiflich falschen Satze von der einen, mit den überall sichtbaren Spuren des trefflichen Kopfes von der andern Seite ftehen; allein, ware diess Grund genug zu einem folchen Verfahren, welch eine Menge abnlicher Schriften, deren ernsthafte Richtung und Absicht durch die unzweydeutigsten Aeusserungen ihrer Verfaster entschieden ift, wurde dann mit gleichem, ja zum Theil mit großerm, Rechte noch für Ironie gelten müffen!

Der Vf. diefes Buchs ist unstreitig ein denkender, und zugleich ein sehr witziger Kopf, ein seiner Beobachter, der mauchen tiefen Blick in das menschliche Herz A. L. Z. 1794. Vinter Basal.

gethan hat, und dabey eine ungemein ausgebreitete Relesenheit besitzt: gleichwohl hat er mit alle dem hier ein Werk geliefert, das nicht auf die angenehmste Weife unterhält, das noch weniger belehrt, und welches ganz mit der Aufmerkfamkeit zu lefen, die erfodert wird. den Sinn überall zu fassen. oder auch nur zu ahnden. wohl schwerlich Viele die Geduld haben werden. Auch weggesehen von den paradoxen Behauptungen des Vf. und seinen Gründen, - die größtentheils diesen Namen gar nicht verdienen, fondern künstlich oder phantastisch zusammengesetzte Blendungen von Launen, Einfallen, Anekdoten, Sophismen find - ift fein Vortrage fo feltfam, fo dunkel und gedehnt, und regellos, voll Anspielungen, Abschweifungen und fremdartiger Einmischungen, wovon immer eine in die andre sich verliert, dass nicht selten der Zusammenhang ganz verschwindet, und dass man mehrere Seiten zwey und dreymal lesen muss, ehe man die fast unsichtbaren Faden, die das Rasonnement, oder richtiger die Phantasien des Vf. verbinden, auffinden kann; ja fehr oft ift diefs bev aller Anstrengung dennoch unausführbar, und man mufs einstweilen im Dunkel weiter tappen, bis fich wieder ein Liebtstrahl zeigt, und den Leser auf den Weg zurückbringt, auf welchem fich der Vf. von ihm verloren batte.

Ein zusammenhäugender Auszug aus einem Buche diefer Art ist schlechterdings unmöglich, indess wollen wir doch zur Bequemlichkeit der Leser einen Versuch machen, die Hauptideen desselben so bestimmt und deutlich, als die von dem Vf. beliebte Einkleidung, der Ausdruck und die Stellung der Gedanken nur verstatten, auf ein paar Seiten zusammenzudrängen. Eine aussührliche Prüfung oder Widerlegung seiner Paradoxen würde ganz überflüflig feyn: fobald fie nur von ihrem witzigen und sophistischen Flitterstaat entkleidet, und in ihrer Nacktheit neben einander gestellt werden, muffen sie fogleich jedem gefunden Auge als das erscheinen, was fie wirklich find. Zum Ueberflus wiederholen wir jedoch, dass wir den Werth des Buchs, der in einzelnen feinen und scharffinnigen Bemerkungen und glücklichen Einfallen besteht, (die leider nur unter einem Schutt von gemeinen, unverständlichen, oder auf das wunderlichste durch einander geworfenen Sachen, zerstreut und begraben liegen, ) keinesweges verkennen.

Erster Abschnitt. Formale und Materiale der gegenwärtigen Schrift. S. z. – 27. Wizzige und phantalische Kreuz- und Quersprünge, aus denen sich für den unmittelbaren Gegenstand des Werks nur so viel nehmen lafst, daß der VI. glaubt, alle bisher gemechten Versiche che zur Verbesserung des menschlichen Geschlechts, wä-

Yyy

ren

ren bloß deshalb gemifsplücht, weil man dabey nicht zugleich Rücklicht auf das weibliche Gefchlecht genommen, und dadurch, dafs man demfelben nicht gleichen Antheil an den Staatsgefchaffen eingeraumt, die Halfte der menfelhieben Krätte ungekannt, ungebräucht und

ungeschätzt habe schlummern laffen.

Zwenter Abschnitt. Gibt es ausser dem Unterschiede des Geschlechts noch andre zwischen Mann und Weib? S. 28 - 74. Der Vf. beantwortet, trotz aller dawider ftreitenden Erfahrung, diefe Frage keck und kühn mit Nein! Seine Grunde find : die mofaische Schöpfungsgeschichte, (deren klarer Inhalt keines andern, als des Geschlechtsumter-Schiedes, erwähne - in der That ein entscheidendes Argument!!) und das anstomische Messer, das, wie der Vf. mount, gleichfalls keine andern Verschiedenheiten habe entdecken können. Und wenn dem auch fo wäre, würde nicht, schon vermoze dieser Geschlechtsverschiedenheit, das weibliche Geschlecht im Ganzen, als das schwächere, abhängigere betrachtet werden müssen ? - .. Was "hätte die Natur veraulassen können, fragt der Vf., die "Eine Halfte ihres höchsten Meisterstückes zu beglücken und zu ehren, die andere dagegen zu verkümmern "und zu vernachläffigen ?" Natürliche Ungleichheit, geringere Stärke etc. ift ia nicht geradezu Vernachläffigung - und welche Wirkung kann man überhaupt von einer folchen Instanz erwarten? Konnte man diese Frage nicht auch bey den verschiedenen Individuen mannlichen Geschlechts auswerfen, und daraus mit gleichem Fug eine völlige ursprüngliche Gleichheit folgern? Die Erfahrung, dass das weibliche Geschlecht im Ganzen kleiner, schwächlicher sey, weniger korperliche Kraste besitze, und mehrern Krankheiten unterworfen fey. ift, unferm Vf. zufolge, eine Trugerfahrung, wenigstens nicht allgemein. Reisende behaupteten (eine bequeme Art zn citiren!), bey den Pescherahs hielten Manner und Weiber gleichen Strich. So weit mufs der Vf. wandern, um feinen Paradoxen auch nur den dürftigiten Anftrich von Wahrheit zu geben! Auch schwachlicher sey das weibliche Geschlecht im Ganzen nicht; dieses bewiesen die harten körperlichen Arbeiten, die es verrichtet. leugnet denn die Krafte des weibl. Geschlechts? behauptet ja nur, dass es bey allen sont gleichen Umftanden, deren weniger besitze, als das mannliche. Einem Elegant oder schwächlichen Gelehrten eine derbe Viehmagd entgegen zu stellen ist ein Spass, kein Beweis. Die arbeitende Klasse kenne keine besondere Weiberkrankheiten. (der Vf. erkundige fich danach genauer bey den Aerzten!) Eben fo wenig Verschiedenheit sey in dem Maafs und der Art der geistigen Kräfte der Manner und Weiber. Aus den angeführten Beyspielen grofser und berühmter Weiber folgt freylich, dafs es den weiblichen Seelen nicht durchaus an großen Anlagen fehle; allein was konnen einzelne Beyfpiele für eine ganzliche Gleichheit der Seclenkräfte aller Art unter beiden Geschlechtern beweisen? Wer wird zweifeln, dass cinzelne, ja dass viele Weiber von Natur große Anlage zum Denken, zum Regieren etc. befassen und noch jetzt besitzen; allein daraus, dass das ganze weibl. Geschlecht feit mehrern taufend fahren unter allen Himmelsftrichen, bev aller fouftigeu Verschiedenheit der Verfallung.

Sitten, Religion etc. dennoch freywillig oder nethrodrungen (faft ohne irgend eine Ausushung) dem musichend das Regiment und die Wiffenschaffen floreikiren hat, ergabe fich doch, dächten wir, eine Folgerung, sie über feine Anlagen im Ganzen und feine wahre haupt bestimmung keinen Zweifel mehr übrig läft.

Dritter abschnitt. Woher die Ueberle enheit des Mannes über die Frau entstanden? Rückblick auf die altefte Zeit. S. 75 -121. Die Hypothefe, die der Vf. auf stellt. diese Frage zu beautworten, ohne doch feine vermeynte natürliche Gleichheit beider Geschlechter zu beeintrachtigen, konnte nicht fonderbarer und mit feines anderweitigen Aeufserungen mehr im Widerfpruch feyn, als fie wirklich ift. Schwangerschaft und Geburt, meint er, habe dem manulichen Geschlechte die erfte Gelegenheit gegeben, fich das weibliche zu unterwerfen. (Wit reimt fich damit die Behauptung S. 45. ? Wenn bey allen Wilden, der ursprünglichen Vertaffung und Lebensweise nahern Volkern und überhaupt noch jetzt beydes arbeitenden Klaffen. Schwangerschaften und Geburten im Durchschnitt so leicht find, nur durch Nebenumftiode erschwert, und zu Krankheiten werden, wenn die Schwangern und Gebährerinnen nur wenige Stundes, ja vielleicht nur Augenblicke dadurch in einen schwichen, krankhaften Zuftand verfetzt wurden - wie laist es sich denken, dass diese kurzen Zeitraume Veranlefung und Mittel zur Unterjochung des ganzen Geschlecht werden können?) In diesen Zwischenzeiten der Muse habe fich das Weib ihr Sklavenschickfal bereitet; mit der weitern Ausbildung des geselligen und hauslichen Lebens mehrten fich die Geschafte, und mussten getheilt werden. Da wahlte der Mann die Jagd, das Weit den Haushalt. (Und das ware fo ganz zufallig geschehen! Die Natur hatte nicht felbit beiden Geschlechtern die verschiedene Richtung angewiesen, und nicht jedes 28 der ihm eigenen Bestimmung auch auf besondere Weile ausgeRattet?) Durch die Beschwerlichkeiten der jegt Fitchbruy etc. ftarkte der Mann nicht nur den Korper, Toudern auch die Seele, indess die korperlichen Krafte des Weibes sus Mangel on Gelegenheit fich zu üben, immer schwacher wurden. (Welch ein arger Wideriprach mit jeger der Wahrheit weit naherkommen den Schilderung von den Mühfeligkeiten und den batten Anstrengungen, die das weibliche Geschlecht nicht allein bey Volkern auf den untern Stufen der Cultur, bey Hirten und Ackervolkern, fondern felbft bej hoher cultivirten Nationen über fich nehmen muffe! S S. 92. macht der Vf. einen fonderbaren Excens über die Erfindungen der Weiber. Er vermubet, dass Weiber den Ackerbau, die Gartenkunft, das Hirterleben, die Viehzucht etc. erfunden : "gewiss hat das Weib "den ersten Salat zum Wildbraten des Mannes berirkt." Der ausschliefsliche Gebrauch der Waffen, den fich die Männer anmassten, vollendete endlich die Unwerdrib ckung des weiblichen Geschlechts.

Vierter Abschnitt. Nabere Angaben, woher die Ich berlegenheit des Mannes über die Frau entlinden ilt Betr-sten neuere Zeit. S. 122 – 184. Was sich der Man in altern Zeiten durch das S. h.w. ert errongen hatte, ver sicherte er sich durch die weitere Ausbildung der ber nichter perlichen und Staatsgefellschaft immer mehr. Zwar geftanden Griechen und Rösger den Weibern etwas mehr bürgerliche Rechte zu, als der despotische Orient; allein auch viele doch nur einen duritigen Theil deffen, was ibnen von Netur eignete und gepührte. Die romische Gesetzgebung und die Adoption derselben in Deutschland wandte dem weiblichen tiefchlecht nichts als verhasste Privilegia zu, und erwies ibm den schlechtesten (Allein, hatten die Weiber vorlier mehr bürgerliche Rechte, mehr Linftas auf den Staat? Herrschte nicht auch bey den Deutschen der dem Vf. fo verhafste Weiberkauf? u. f. w.) S. 139. "Das unromische .. deutsche Weib kam unter das romische Gesetz, und die "dentichen Männer verwickelten fich felbit in das Garn. ... womit fie Weiber zu fangen gedachten." Den Einflus der deutichen Weiber auf die Staatsgeschafte ftellt der Vf. als viel zu wichtig dar, und folgen aus einzelnen, unbeftimmten Datis mehr als in ihnen liegt. Die Priefteringen, eine Vellede etc., batten schwerlich mehr Selbititandigkeit und perfoulichen Einflus, als die delphischen Priesterinnen, und andere weibliche Organe polirifcher Orakel. Wie wenig diese Hypothese des Vf. die Sache im Ganzen der Entscheidung auch nur nahere. erbellt schon daraus, dass in den Staaten, wo das romische Gesetzbuch nie Eingang gefunden, die Weiber nicht nur nicht mehr bürgerliche Rechte und Freyheiten, fondern deren offenbar weit weniger haben. Man febe pur auf England: wo die Weiber der schimpslichen und odigfen Privilegien weit mehr, und der wahren Rechte und Befugnisse weit weniger befitzen, als bey uns. Gegen sile Erfahrung ift der S. 144. hingeworfene Gedanken: "da, wo Gelindigkeit, Massigung und Einschräu-"kung der Regierung statt finde, babe man fie den Wei-"beru zu danken : wo fie zum Worte kommen, ftimme "fich alles zur erlaubten bürgerlichen Freybeit; auch wä-"ren sie von Seelen- und Korpers wegen nicht zur des-"potischen Herrschaft gemacht." Noch alle Weiber, die wirklich felbst und mit einiger Thatigkeit regiert haben, waren von jeher bis auf den heutigen Tag, die argften Despotinnen. - Ueber die schadlichen Folgen der Vielweiberey fagt der Vf. viel wahres. Ungerechtigkeit des einseitigen Verstossungsrechtes, das dem weiblichen Geschlecht so viel von seiner Würde rauben musste. Die läftigen Privilegien des römischen Rechts find den Weibern geblieben, dagegen habe man ihnen Vorrechte, die sie durch dasselbe erhielten, entzogen; z. B. die Befreyung von gefänglicher Verhaftung, deren selbit die großten Verbrecherinnen genoffen. Furcht der Manner. von den Weibern unterjocht zu werden, fey die Quelle der den Weibern fo schimpflichen und schädti- \* chen Rechtswohlthaten. (Daran könnte wohl etwas Wahres feyn, ohne dass doch deshalb die Männer zu Sollten diese dem mächtigen Einfluss, tadeln wären. den die Weiber nicht allein durch korperliche Reize, fondern auch durch mauche geittige Eigenscheften, durch Lift , Beharrlichkeit etc. fo fühlbar auf fie hatten und haben, gar keine Schranken fetzen?) Es find einige richtige Bemerk ingen in diefem Abschnift; allein im Allgemeinen ift das Verhaltnifs des weiblichen Geschlechts

in neuern Zeiten durch die einseitige Betrachtung des Vf. nur wenig aufgeklärt worden. Wie konnte auch der etwas Befriedigendes und Erschöpfendes über die Natur einer Frucht fagen, der bev der Untersuchung nicht auf den Grund und Boden, die natürliche Art und Abstammung, fondern bloß auf einzelne zufättige Umstande, die Lage des Stammes, die Modificationen der Warme und Laft Rücklicht nimmt ?

Fünfter Abschnitt. Verbeflerungsverschläge. S. 185 bis 308. Aus dem vorigen ergibt fich . dass der Vf. für ausgemacht und erwiesen annimmt: 1) dass das weibliche Geschlecht im Ganzen im Druck und unter einer schimpflichen und lattigen Abhangigkeit schmachte; 2) dass eine wesentliche Veranderung im Verhaltnis beider Gelchlechter den Zuftand des weiblichen (und den des mannlichen zugleich mit) verbestern, und die Megschen überhaupt ihrer Bestimmung naber bringen wurde. In diefem Abschnitt theilt er nun feine dahin zielenden Vorschläge und Winke mit. Das weibliche Geschlecht kain um die Menschenrechte ohne seine Schuld, und erwartet boch seine Bürgerrechte von der manulichen Gerechtigkeit und Großmuth. Der erste Schritt zur Verbesferung aber muss von der Erziehung ausgehn. "Man "erziehe Bürger für den Staat ohne Rücklicht auf den "Geschlechtsunterschied, und überlasse das, was Weiber "als Mütter, als Hausfrauen, wiffen muffen, dem befou-"dern Unterricht, und alles wird zur Ordnung der Na-"tur zurückkehren." Bis ins zwolfte Jahr fellte unter Kindern alles bis auf die Kleidung gleich bleiben, weil die Natur es fo will. Erziehung, Unterricht, Zeitvertreib konnen für beide Geschlechter einerley feyn, weit in diesem Zeitraum die Bildung sich mit dem Menschen beschäffrigen, und für die Entwicklung seiner natürlichen und körperlichen Anlagen forgen foll. In der folgenden Periode, die bey den Madchen etwa bis zum 16ten, und bey Knaben bis zum igten Jahre dauern konnte, mülsten beide Geschlechter zu den bürgerlichen Bestimmungen vorhereitet, und auf alles dahin Bezug habende ohne alle Rückficht auf Geschlerhtsunterschied unterrichtet werden: bey diefer foliden Einrichtung würden fodann beide Theile mit dem mannbaren Alter ohne Unterschied unbedenklich de bingestellt werden konnen, wo fie, dem Staate nützlich zu feyn, Anlege zeigten. Auch an der innern Verwaltung und Haushaltung des Staats folke man das weibliche Geschlecht Theil nehmen lassen. Richter · und Schoppenflühle, Advocaturen follten den Weibern offen ftehn; fie musten Oekonomen, Finanzbediente, Aerzte, Wundarzte, öffentliche Lehrer auf Schulen und Akademien u. f. w. werden können, als wozu fie lich nicht allein eben so gut, fondern noch weit besfer fchicken wurden, als wir Manner, febald wir ihnen nur erlaubten, fich dazu zu bilden. Anftatt Grunde für die Ausführbarkeit und den Nutzen diefer Totalreform aufzustellen, halt der Vf. dem weiblichen Geschlecht einen langen Panegyricus voll Hyperbeln und Behauptungen, die meift noch ungleich feltfamer find, als jene Vorschläge selbst. Die Schanhafrigkeit und Sittsamkeit, verlichert er, werde bey einer folchen Vermischung der Yyy 2

Geschlechter nicht leiden. Der Genieflug und Kunftfleifs der Weiber ftebe dem mannlichen nicht nach. Erfanden fie weniger, fo fehlte es ihnen blofs an Gelegenheit: fie find keufcher an Korper und Seele. ( Ift diefs fo genz wahr? Und wenn auch, ift es nicht größtentheils Folge ihrer jetzigen Lage?) Das Mittelmafsige kann bey ihnen gar nicht aufkommen; fie find großere Menschenkenner und eben so groß im Lehren als im Manner haben nur Manieren, Weiber Sitten (?), fie find aus Grundfatzen wohlwollend, nicht wie wir, aus Mitleid. Das Talent, Sprachen zu lehren, ift Wir könnten weibliche Offiane unter ihnen häufiger. haben, wenn wir nur wollten, und "was ware unfere "Karfchin geworden, wenn man ihr nicht die Flügel "der Morgenröthe durch den Unterricht in der Mytho-"logie beschnitten hatte !" 'Weiber unterscheiden besser. was blofs trockne, und was brauchbare Kenntnifs ift. Manner nehmen in der Regel immer gegen, Weiber für fich ein; es gibt keine Wahrheit, die ihr Kopf nicht vertragen könnte; fie find weniger zum Aberglauben geneigt, als die Männer. Sie fterben in der Regel alle philosophisch. Mangel an Verschwiegenheit ift nur eine Unart des weiblichen Pobels; es gibt unter ihnen so viel wahre Freundinnen, als es wahre Freunde gibt; fie protegiren gemeiniglich nicht Gelehrte, fondern die Gelehrfamkeit (!!), minder eitel als die Manner in diefer Rückficht, legen fie es mehr auf Weisheit, als auf Gelehrsamkeir an u. f. w. - - Aus folchen theils halbwahren. theils ganz falschen Behauptungen besteht der größte Theil dieses Abschnitts. Nur wenige von den Vorschlagen des Vf. find gut und ausführbar, und auf diese hatte billig langft mehr Ruckficht genommen werden follen. . Frauenzimmer hatten längst überell Unterricht im Tanzen , Singen etc. von Perfonen ihres Geschlechts erhalten, von diesen fich frifiren, das Maafs zu Kleidern nehmen laffen follen u. f. w. - Vom geiftlichen und militärischen Stande schweigt der Vf. Unmöglich konnte er diese beiden wichtigen Punkte ganz übergehen; er wollte fie aber nicht feben, vermuthlich weil es ihm hier nicht allein an Grunden, fondern felbst an Sophismen fehlte.

Sechster Abschnitt. Nutzanweudung; S. 398 — 4:9. Nicht das, sondern Wiederholungen aus dem Vorigen, Vertheidigung der Manier, in der das Buch geschrieben ist, Anrede an die Recensenten, Diatribe gegen literarische Anekdotenjäger u. s. w. – Schwerlich würden wir uns bey diesem nur seltsamen Werk eines vortressichen Kopfs so lange verweilt haben, wenn man es nicht in mehrern kritischen Blattern, und häusig in neuen Schriften: als ein Meisterstück, als einen Schatz von Lebensweisbeit und gesunder Vernuust angepriesen, und einem unpartheysischen Beurtheiler es um so mehr zur

Pflicht gemacht hatte, dem Pfeudoheiligen feinen falschen Nimbus abzunehmen. Wir haben es schon oben gefagt, und wiederholen es noch einmal: bey allen feinen großen und unverzeihlichen Fehlern konnte das Buch doch nur von einem Manne von ungemeigen Talenten geschrieben werden, und leider scheint die deutsche Literatur vorzüglich zu einem Reichthum an Producten verdamint zu fevn. deren Verfasser darin nur eben fo viel von ihren Anlagen und Genie blicken leffen, als nothig ift, um den Lefern den Verdrus über ihren Verluft an Zeit und Geld doppelt empfin lich, und ihnen recht fühlbar zu machen, mit welcher leichtes Mühe der Mann, von deffen Tafel fie jetzt hungrig und getäuscht aufstehen, fie auf das beste hatte bewirthen konnen. - Wir schließen diese Auzeige mit einer kleinen Probe des verworrnen, buntkraufen Vortrags, des oft fehr gesuchten Witzes, und des Haschens nach Anfpielungen und Anekdoren; follten diese auch gleich noch fo wenig zur Sache dienen, und den Gegenstauf durch die Zerifreuung der Ausmerksamkeit mehr verdunkeln, als erläutern. S. 85. "Darf ich mir ein für al-"lemal die Erlaubnifs auswirken, rückblicken zu duriet, "obne von irgend einer kritischen Feder das Schicksal .. von Loths Weibe zu befürchten zu haben ? Zum fi-"schefangen und Vogelstellen hat jeder Mensch noch in-"mer einen fo besondern Hang, dass gereimte und a-"gereimte Warnungstafeln ausbangen muffen, um de "Menschen von diesen Urbeschaftigungen abzuleiten, wa "ihn bev den erweiterten und verzärtelten Bedürfniffe "zu andern norhwendig gewordenen kunfilichen Nab-"rungsquellen zu gewohnen. Der bekennte St. Evremont war bis an fein Ende wohlbestallter Entenhiter "zu St. James; jener Schweizer in Frankreich erbit fich "die Anwartschaft auf die Hofstelle des Rhinoceres -.. iener Gelehrie bey dem Hofe Friedrichs II den vacant-"gewordenen Atheistenplatz; und zu wie vielen Rhino-"ceros - und Atheistenposten muffen fich Menschen nicht "herablassen, um ihr tägliches Brod, nach der heutigen "Auslegung, zu erreichen, wovon der Vogelsteller und "Fischfänger kein lebendiges Wort wufste, keinen Traum "oder todten Gedanken kannte! Ob Jager Efau aucheis "Fischfanger gewesen, ist nicht bemerkt, und die fler-"ren Juristen würden ohne Zweifel einen artigen Faus "machen, wenn es ausgemittelt ware (ein Lieblingswort "diefer Herren, die doch fo oft zweckreich und mittelare "zu feyn pflegen), dass der Fischsang schon in den il-"teften Zeiten unter der Jagd begriffen gewesen fer. "Warum das weibliche Geschlecht fich nicht die blutaret "Fischerey zugeeignet habe, um dem nach Blut dürfter-"den Manne das Wild zu überlassen, ift eine Frage. die "fich bey dieser Gelegenheit von selbst auswirst u. f. w." - So konterbunt staubteund fleugt in diesem Bube alles durch einander!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 12. December 1794.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Göttinakn, b. Vandenboeck: Darstellung der Visitation des Kaisert. und Reichskammergerichts nach Gestzen und Herkommen, von G. H. von Berg. 1794. 404 S. nebst 9 Beylagen. 46 S. g. (1, Riblir. 4 gr.)

s fehlt nicht an Abhandlungen über die kammergerichtliche Visitationen: die Geschichte derselben, besonders die der ordentlichen Visitationen, ist durch eine 1702 erschienene Abhandlung des Freyherrn von Ompteda vortrefflich ins Licht gefetzt worden; und über die Beschaffenheit und Verrichtungen der vormaligen Visitationen finden fich unter andern in Ziegefar de Vifit, jud, cam, in Nettelbla's abgefordertem Bericht, und in Balemann's Anmerkungen über die Pifitationsschluffe, fehr brauchbare Nachrichten. Aber es fehlte doch noch an einer folchen fystematischen Darstellung, welche die Geschichte der vorherigen Visitationen, und die dabey angenommene Verfahrungsart, mit den bev der letzten fo merkwürdigen außerordentlichen Visitation vorgekommenen Ereignissen, ingleichen mit den neuen Reichstagsverhandlungen, und gemachten mannichfaltigen Vorschlägen zur Wiederherstellung der ordentlichen Visitation vereinigte, und daher zugleich als ein möglichst vollständiges Repertorium über die verschiedenen Fragen und Streitpunkte, die in Ansehung der Visitation vorkommen können, zu gebrauchen ware. Diesen Endzweck hat der Vf. gegenwärtiger Schrift ganz gut erreicht. Er hatte (wie er in der Vorrede anführt.) Gelegenheit, die Abstimmungen mehrerer Reichsstande über diesen Gegenstand zu benutzen, und dadurch einen gewiffen Grad der Vollständigkeit zu erreichen. Seine Arbeit wird daher auch dem Geschäftsmann brauchbar, der hier einen systematischen Auszug aus den Reichstagsprotocollen, und eine Zusammenitellung der darin enthaltenen Grundsaize und Meynungen mit den bisherigen gesetzlichen Verfügungen erhalt. Ob dieser Auszug allenthalben vollständig sey, wird sich dann erst zuverlässig felbit beurtheilen lassen, wenn der Freyherr von Ompteda, seinem Versprechen gemäß, die sammtlichen neuerlichen Verhandlungen des Reichstags in dieser Sache, als den 2ten Theil feines obgedachten Werks, durch den Druck bekannt gemacht haben wird. Die gegenwärtige Abhandlung wird zwar viel von ihrem Intereffe verlieren, wenn die darin pro et contra erörterte Fragen gefetzlich entschieden feyn werden; diese Entscheidung ift aber noch weit aussehend, und daher dem Vf. um to weniger zu verargen, dass er das Publicum mit den dahin gehörigen Gegenständen bekannt macht,

A. L. Z. 1794. Vierter Banel.

und dadurch die Wiederherstellung der Visitation zu hefordern fucht. Die Methode des Vf. ift fehr fvftematisch. Er hat 4 Abtheilungen gemacht, wovon die Ite die Geschichte und rechtliche Grundbegriffe der Vifitation : die ate. die Gegenstände deffelben; die ate, die dabey eintretende Pflichten und Rechte des Kaifers und der Reichsstände; die 4te, die Verfahrungsart vor und bey derfelben, enthält. Jede Abtheilung ift wieder in verschiedene Abschnitte und Hauptstücke abgesondert. Bev der Geschichte ift der Vf. ganz kurz gewesen, und hat folche auf 30 S. zusammengefast, vermuthlich, weil die erwähnte Abhandlung des Freyherrn von Ompteda, welche er auch häufig anführt, in diesem Srück schon alles geleiftet hatte. Defto ausführlicher ift er in den übrigen Theilen. Wir wollen hier nur die zweifelhaften Fragen berühren, welche der Vf. aus den Vorgangen der letzten Visitation, und aus den neuen Reichstags. handlungen erläutert. 1) Das kaiferl. Seits ausschliefslich behauptete Strafrecht über das Kammergerichtsperfonale, wenn es, neben der iAmtsentsetzung, auf eine Ehren-, Leibes - oder Lebensftrafe ankommt, - beruhet zwar nicht auf einem rechtlichen Herkommen, und hat fogar den Vorgang bey der letzten Vifitation wider fich, wo ein Affessor durch ein Visitationsdecret feiner Ehre verlustig erklärt ward. Der Vf. bemerkt aber (S. Rs.) mit Recht, dass selbst in dem Zweck der Visitation auffallende Grunde liegen, welche ihren Auffrag zu peinlichen Inquisitionen zweifelhaft machen. Er berührt die, bey der neuesten Reichstagsberathschlagung gemachten Vorschläge, um diesem Gegenstand eine genauere gesetzliche Bestimmung zu geben. In Ansehung des Kammerrichters und der Prüfidenten hat der kaiferl. Hof noch ftärkere Grunde für fich, felbst wenn es nur um die Dienstentsetzung zu thun ift (S. 90 u. f.). Bev diefen scheint die dem höchsten Reichsoberhaupt schuldige Devotion zu erfodern, dass zwar die sich ergebenden Mängel von der Visitation untersucht, jedoch darüber dem Kaifer Bericht erstattet und die Verfügung demselben überlaffen werde. Nächst diesem sind noch folgende Gegenstände; welche, wenn die betriebene Wiederherstellung der Visitation einen gedeihlichen Erfolg haben foll. entweder durch gefetzliche Vorschrift, oder durch gütliche Uebereinkunft, vor allen Dingen zu bestimmen feyn dürften : 2) Die Visitation der Kanzley, und dabey ftattfindende Concurrenz des Reichserzkanzlers; 3) die Rechte der Vification in Ansehung fremder nicht zum Kammergericht gehörigen Personen, welche in ein Vergehen einer Kameralperson verwickelt find; 4) die Art und Weise der Theilnahme der kaifert. Commifferien an den Visitationsgeschäften; 5) die Kurmvinzischen Rechte bey der Visitation; 6) die Kurfachsischen Rechte in Anse Zzz hung

hung des Reichserzmarschallamts; 7) das Ceremoniell zwischen den l'ifitatoren und dem Kammergericht. Diefe fireitigen Punkte find in der kurmainzischen Note, die Widerherstellung der ordemlichen Visitationen beireffend, nicht erwahnt, und konnten darin zum Theil ihrer Natur nach nicht erwähnt werden. Der Vf. handelt besonders febr ausführlich von dem behaupteten kaifert. Ratificationsrecht der Visitationsschlusse (S. 193-221.) und leugnet folches aus ganz trifigen Gründen, in Anfebung der Vifitations - und Roftiggefchafte. lafst es aber bey den eigentlichen Der utationsgeschaften ftatt finden, fo viel die in die Gesetzgebung einschlagenden provisorischen Vorkehrungen, die Erledigung der dubiorum cameralium, wie auch die Billigung oder Abanderung der gemeinen Bescheide betrifft, nicht aber in Anfehung der Vorschläge und Gutachten, über Verbesserung der kammergerichtlichen Verfaffung, welche dem upter feinem Oberhaupt verfammelten Reiche vorgelegt werden follen. Eben fo kann auch, bey einer Stimmengleichheit unter den Viliatoren, der kaiferl. Cominiffion ein l'otum decifirum, ohne Verletzung der Reiche. gefetzmäßigen Religionseleichheit, nicht zugefprochen werden. Ob aber der Vifitationiconfes felbft proviforis Sche Verordnungen machen konne? Scheint , fo febr folches auch dem Sinn der Reichsgesetze gemaß ift, durch die meisten bisherigen Abstimmungen am Reichstage in Zweifel gestellt zu seyn. (S. 130.) In Ansehung der Revisionen find verschiedene Fragen in der gedochten Kurmainzischen Note neuerlich ausgeworfen und in einigen von dem Vf. angeführten Abstimmungen erörtert worden: 1) Ob auf nova in der Revisionsinstanz, Rücksicht zu nehmen fen? (S. 166.) 2) Oh der Revisionslibelt allemat nothwendig fen? (S. 167.) 3) Wie viel Reviforen aur Vornahme einer Sache erfodert werden? (S. 169.) 4) Wie es im Fall einer Stimmengleichkeit an halten? (S. 170.) 5) Wenn der Revise der Succumbenzgelder verlustig frun: Julie? (S. 172.) 6) Wahin diefe Gelder zu verwenden? (S. 174) 7) Ob gegen ein Revisionsurtheil, wenn dadurch. das vorige Uribeil reformirt wird, nach weitere Rechtsmittel flattfinden follen? (S. 175.) 8) Ob dem Kammergericht nicht nur die Instruirung des Revisionsprocesses, nemlich die Eroffnung der Revisionslibelle, und die Mittheilung derfelben an die Revifen unter einem zur Beantwortung: bestimmten Termine, - fondern auch wie die Bestimmung uer Succumbenageliler für immer aufzutragen feu? (S. 315.) Diefer letztere Vorschlag scheint bey den mehreften Standen keinen Beyfall gefunden zu haben. Bey der Iten, 6ten und 7ten Frage find die Mey nungen nochzien lich geiheilt. Bey den übrigen geben die mehreften Stimmen dabin, dass ad 2) der Revisionslibell nur dann nothig fey, wenn das Urtheil mehrere Punkte enthalte; ad 3) wenighens & Revisores erfoderlich waren; ad 4) nach dem Beyfpiel der Münfterischen Erbmannerfaihen das Urthel für confirmirt zu achten fey; ad 5) · der Verluft der Succumbenzgelder nicht flattlinde, wenn des Urthel nur zum Theil bestätigt, oder wegen der Stimmengleichheit für beflatigt angefeben werde. Auch über die Ordnung, in welcher die Revisionsfachen vorzunehmen, ift am Reichstage beraihschlagt, und find darüber in den bisherigen Abstimmungen verschiedene Vorschlä-

ge gemacht worden. (S. 374.) Bey den Pflichten und Rechten der Reichsflände in Ansehung der Vifitation, verbreitet fich der Vf. hauptsachlich über die Deputations. Ich mata, (S. 232 u. f.), die Erfoderniffe und Schwierig. keiten derfelben, vorzüglich wegen der Grafenirun. gen. Er theilt in den Beylagen Nr. 7 u. g. zwey für diefelbe verfaste Entwurfe mit, worin die Zahl von 14 Sjänden angenommen ift, als welche in den meiften bisherigen Abstimmungen am Reichstage beliebt worden. Für die Weftphalischen Grafen ilt in dem Entwurf Nr. 8. die Auskunft getroffen, dass der katholische Theil derfelben mie dem Schwäbischen, der erangelische Theil mit dem Wotterauischen und Frankischen Collegio abwechfele, iedech fo, dass diese Religioustheile nur als ein halbes Collegium betrachtet und nich diefem Maalsftabe zur Abwechfelung gezogen werden. (S. 244.) Diefer letzte Entwurf ift nach den am Reichstage in den meiften Abstimmungen bisher angenomme pen Grundsätzen, fo viel möglich eingerichtet; dens alle Foderungen können schwerlich befriedigt werden. Die Beylage Nr. 9. ist ein dem Vf. wührend des Abdrucks feiner Schrift mitgetheilter ahnlicher Entwurf, wie alle Reichsftande nach einander zu den ordentlichen Kammergerichtsvisitationen zu berufen feyn möchies, nur auf katholischer Seite nach Verschiedenheit der Voraussetzung, ob Kurmainz einer jeden Visitation mit oder ohne Sitz und Stimme benwohnen folle? - Die ührigen Beylagen Nr. 1 - 6. enthalten einige noch nicht durch den Druck bekannte Urkunden ju Betreff des Strafrechts der Visitation, und der Theilnahme der kaiferl. Commillarien an den Visitationsschlussen. S. 158. will der Vf. denjenigen zur Revision nicht zulassen, welcher die Gültigkeit des Urthels durch gesuchte Abanderung delfolben, wegen neugufgefundener Beweife, (d. i. durch Einwendung des Restitutionsmittels) anerkannt babe. Diefs war ehedem die Meynung des Kammergerichts nach dem Gemeinbescheid vom 17. Jul. 1760 welches aber durch den Visitationsschluss vom 6. May 1768 aufgehoben worden. S. 159. heisst es: "das Kammergericht erkenut in gewiffer Hinficht felbst über die Mi-"terialien" (der Ravifion). Diefs kann aber nur von der Cautionsbestimmung gelten, oder von der Befreyung davon, wenn es offenbar keine caufa revifibilis ift; und dieser Fall gehort doch eigentlich zu den Formalies.

WIEN, FREYBURG, PRAG: Rieggeriana. Erstes Bandchen. 1792. 187 S. 8.

Sind Materialien, und zwor lauter ächte zu Riegers Bographie. — Die Refultu daraus wollen wir bier kurz zusammenstellen. — Gofeh Anton Stephan van Riegger, dessen berühnter Vater im J. 1794 in den kirchten derhoben wurde, ward am 13. Febr. 1742 gebren. Von Jugend auf bewiese er eine hervoritechnet Neigung zu den Wiffenfehasten; gab schon in Jungslagjahren einige philologische und philosophische Schnisch heraus, und unterhielt mit mehrern berähniste Mannen, uner andern. Gottsched, gelehrten Briefweckste. Nach vollendeten Schuljahren widmete er sich der Rechtschlänber, legte sich vorzüglich auf das kircheracht.

schrieb ooch als Student einige in dieses einschlagende. mit Bevfall aufgenommene, Schriften, vernachlafsigte aber doch die schonen Wissenschaften dabey nicht, sondern verfasste deutsche, lateinische und franzolische Gedichte, übersetzte und schrieb Komödien. - Sehr bald nach geendigter akademischer Laufbahn ward er als ordentlicher Lehrer des Kirchenrechts am Therefianum zu Wien angestellt, lebrte auch hier mit vielem Beyfall, blieb aber nicht lange, fondern folgte fchon 1756 dem an ihn ergangenen Rufe zum öffenlichen Lehrer der Rechte auf der Freyburger Universität im Breisgau. Sein neues Lehramt eroffnete er mit einer noch jetzt lesenswerthen, hier ganz abgedruckten, Einleitungsrede, in welcher er, ohne die Norhwendigkeit des Studiums der lateinischen Sprache zu misskennen, dem Gebrauche der deutschen Sprache in rechtlichen mündlichen und schriftlichen Vortragen machtig das Wort redete. Ueberhaupt aber erfüllte er feine Pflichten fo treu und emfig, dass er 1768 den Titel eines k. k. Raths, das Directorat des akademischen Gymnatiums, und zugleich die Kauzleydirection bey der Universität erhielt; auch im folgenden Jahre als wirklicher Regierungs- und Kammerrath nut Revbehaltung feines Lehramtes angestellt, und wiederholt durch Befoldungsvermehrungen unterstützt: hierauf 1771 nach Wien als Supernumerarprofessor bey der juriftischen Facultat berusen, schon 1772 aber auf fein Gefuch in feine vorigen Aemter zu Freyburg zurückversezt, endlich sber 1778 iu Prag als Lehrer des deutschen und allgemeinen Staatsrechts, und als wirklich' königl, bobmifcher Gubernialraib, mit einem Gehalt von 2000 fl. angestellt wurde. Ris higher par reichen die hier gelieferte Materialien. - Nach einleen Acufserungem des Herausgebers, noch mehr aber nach zwesen hier eingerückten Briefen des IIn. von Riegger felbit lebt diefer jetzt unter dem Druck einer verfolgenden Kabale außerft unglücklich. Sehr intereffant mithin muste es feyn, wenn die zur unglücklichen Epoche feines Lebens gehörigen Materialien mit eben dem Fleifse und eben der Vollftändigkeit gesammelt würden, mit welchen bier die zu feiner glücklichen Lebensepoche gehörigen zusammengetragen find. Bev einem Manne von fo ausgezeichneten Talenten, von fo raftlofer Thätigkeit und fo entschiedenen Verdiensten um die Gelehrfainkeit, wie Riegger ift, lobot fich eine folche Mühe doppelt, und Pflicht für jeden Biedern, dem Gelegenheit fich darzu darbietet, ift es, die ungerechten Verfolger, und den unschuldig Verfolgten dem Publicum zur Warnung und Nachahmung in ihrem wahren Lichte vorzuftellen. - -

#### KINDERSCHRIFTEN.

3) HALLE, b. Gehauer: Der Matchenfpieges oder Leftbuch für Töchter in Land- und Stadtschulen ganz, nuch dem von Rochowschen-gingerichtet von 3. G. Reinhardt, Zweyte vermehrte und verbesserte Auflege. 1794–282 S. gr. 8. (8 gr.)

ERFURT; b. Keyler: Lehren und Ermahnungen über die gute Anwendung der Junglingsjahre in dem

letzten Unterrichte eiffes Schullehrets an diejenigen Kinder, welche aus der Schule und dem Kindesalter in die Jünglingsjahre und Welt übergeben. — Herausgegeben von § Ch. Wolframm, Schullehrer zu Sedten bey Krannichieldt im Herzogthum Gotha. Erster Bandchen. Mit einer Vorrede vom Ho. Hofcollaborator Gebhardt zu Gotha. 1794. XLVI und 240 S. 87. 8. 8 g. N.)

Wir brauchen nichts zum Vortheil des Madchenspiegels zu fagen, deffen erfte Ausgabe 1791 fchon verdienten Beyfall erflielt, den der Vf. durch die in der neuen Auflage angebrachten Verbefferungen und Zufätze noch ferner zu erhalten verdient. Die neuen Zusätze find meift wirthschastlichen lobalts, und aus Germershausens Hausmutter entlehnt, sher vom Vf. nach feinen Zwecken bearbeitet, z. B. Nr. 140. die verschiednen Kochinnen. 170. Mohnol. 171. Wasche mit der Waschtafel 177. 172. Wie und womit man die Flecken aus der Wesche bringt. 173. Vorsicht beym Einkauf und Gebrauch verschiedner Gewürze. 174. Die verschimmelten Pflaumen. Aufserdem haben wir noch als neu hinzugekommen bemerkt Nr. 161, ein Wort für Mütter, und des angehängte Einmal Eins. Mancher Land- und Stadtschullehrer, der eine große Schaar junger Leute in den engen Raum der Schulftube einpreist, mochte fich gefagt feyn laffen : was S. 30, fteht ; dafs man hinder in der schönen offnen Natur .eben so gut und oft noch beffer als in der Schule (Schulftube) felbft unterrichten konne!

Die Bestimmung des Wolframmschen Lesebuchs ist auf dem ausführlichen Titel hinlänglich bezeichnet. foll ein Handbuch für junge Leute, besonders der niedern Stande, werden, welche der Vormundschaft der Lehrer und Erzieher entlaffen worden, ungefahr das, was Campens Theophron und väterlicher Rath für die gesittetern Stande ift. Der Vf. hat einen fortlaufenden, zusammenhängenden Vortrag, der nur in einzelne Lehrflunden als eben fo viele Ruhepunkte vertheilt ift, gewählt, um die heranwachfende Jugend allmählich an diese Form zu gewohnen. Auch hat er dem tändelnden, durch Beyfpiele, Geschithten und Fabeln lehrenden Vortrage den wiffenschaftlichen, obwohl populären. vorgezogen, der allerdings dem reifenden lünglingsalter angemeilen ift, aber doch nur folchen lünglingen oder gar Jungfrauen unter den niedern Ständen ganz behagen wird, die einen fo zweckmäßigen Schulunterricht als die Zöglinge des Iln. Wolframm erhalten haben. Den Vf. leitete bev feinem fortbildenden Unterrichte der so richtige Gedanke: der Mensch soll felost denken, feinen eignen Verstand brauchen, fein eigner Freund. Rathgeber, Führer, Herr und Verforger werden! Zu diefer Selbstfländigkeit foll ihn denn das Lefebuch vorbereiten und anführen, deffen erfter Theil fich vorzüglich mit der formalen Bildung des Verstandes beschaftigt und zugleich zeigt, wie man den Ver-. ftand auf fich felbft anwenden, d. b. nach richtigen. klaren und deutlichen Begriffen denken, reden und handeln folle. Der zwevte Theil foll von der Anwendung des Verftandes auf andre Menichen, also über den Umgang mit Menichen, handeln.

Zzz 2

Der vom Vf. angegebne Zweck, das Selbstdenken durch seine Jugendschrift zu wecken und zu besordern. veranlasste den Vorredner, der schon sonst als ein denkender Kopf bekannt ift, die Frage zu erörtern: wie die Aufklarung in Volksschulen befordert werden konne. Um aber diese Aufgabe zu losen, musste er zur Entwicklung des fo fchwankenden Begriffs von Aufklarung felbst zurückgehen, aus welcher wir das Wesentlichste aushehen wollen. Da die Aufklarung eine allgemeine Angelegenheit aller Menschen ift, so muss sie sich auf etwas beziehen, was für alle gleiche Wichtigkeit hat. d. h. was (wir wurden hinzusetzen: und in sofern es) mit dem Recht der Natur, der Sittenlehre und Religion im Zusammenhang Reht. Aufklärung hat daher der Selbstdenker, der unabhängig und vorurtheilsfrey (folglich wahr und richtig) über Gegenstände denkt, die für ledermann gleichen Werth haben und haben follen; oder: Aufklarung ift vorurtheilfreges und richtiges Selbftdenken über moralische Gegenstände. ( Dem Geift nach kommt diese Erklarung ziemlich überein mit Meiners historische Vergleichung der Sitten des Mitselalters. B. a. S. 460. wahre Aufklärung besteht in einer folchen Kenntnifs der Natur und ihres Urhebers, in einer folchen Kenntnifs des Menschen und feiner Verhaltniffe, wodurch diejenigen, welche fie besitzen, gegen Aberglauben und Schwärmerey eben fowohl als gegen Unglauben : gegen Despotismus wie gegen Anarchie und Zugellofigkeit bewahrt oder davon befreyt, und über ihre wahre Bestimmung und Glückseligkeit, über ihre Pflichten und Rechte unterrichtet werden.)

Berlin, b. Ochmigke d. j.: Neue Bild-rgullerie für junge Sohne und Töchter zur angenehmen und nützlichen Selbstelchaftigung aus dem Reiche der Natur, Kunft, Sitten, und des gemeinen Leben, Ihro Kon. Hoh. d. Priazelin Auguste von Preußen zugeeignet. Mit 151 Abbildungen (auf XXVIII Isfeln). 1794. 468 S. 8.

Die Figuren diefer Bildergallerie find eben nicht schlecht oder nachlassig gearbeitet; aber doch etwas bart und fteif, fie hatten, aus bekannten Grunden, netürlicher und gefälliger feyn follen. Unbrauchbar fiod fie nicht. Im Texte werden die einzelnen oben angezeigten, Materien nach Anleitung der abwechselnd vermischten Figuren abgehandelt, so, dass junge Leute nicht nur eine geschmackvolle Unterhaltung, sondern auch vielfache Belehrung, und fogar fehr richtige fingerzeige auf höhere Gesichtspunkte darin finden konnen. Aufser den Naturproducten werden auch Volkerschaften, Alterthumer, Unterschied der Stände u. del erklart. Dass hie und da einiges zu erinnern und zu berichtigen vorkommt, wie die gar zu herabwurdigende Schilderung der Chinesen, und die ellzugunftige der Einwohner von Taheiti, thut der Brauchbarkeit und Gute des Ganzen keinen Eintrag: nur hatten mehrere Druckfehler, wie Sumpflanze ftatt Singpflanze, bonaischer Stein ftatt bononischer Stein, vermieden, und Fig. 140. kein Aefculap ftatt des Herceles abgebildet werden follen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARENEVOELAURTHEIT. Brounschweig: Ueber des sellenie Brustein: ein Programm - von D. W. R. C. Wiedemann. 1794: S. - Durch diese Schrift hat Hr. W. seinen Aufritt der ihm neuerlich verliehenen Lehrstelle bey dem anatomischchirurgischen Theater zu Braunschweig und den Anfang seiner Vorlesungen augekundigt. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über den Nutzen, welchen die Angtomie und Physiologie aus dem Studium der Abweichung vom natürlichen Bau des Körpers schöpfen kann, erwahnt Hr. IV. eilicher Beobachtungen eines Lochs oder einer Lücke im mittleren oder auch im unteren Theil des Bruftbeins, und beschreibt fodann einen, ibm in Carmarthenshire auf einer Reise nach Sud - Wallis vorgekommenen. l'all eines úbricens gefunden, etwas fiber ein lahr alten, Kindes, bey welchem das Brultbein fehlte. Der Griff des Bruftbeins war da, und an denfelben befeftigte fich, wie gewöhnlich, das Schluflelbein und die erfle Rippe. Der untere Rand desielben war glatt anzufühlen; der Körper diefos Knoshens, und folglich auch das knorplichte Ende, fehlte; die ibrigen wahren Rippen waren an ihren verderen Enden nicht einmal durch Knorpel unter einander befeftigt. Bey dem Athmen bewegten fich die Rippen flark auf - und abwarts und die vor.

deren Enden derfelben auch etwas vor - und rückwärts. Dit Herz bob durch feinen Anfehlag die äußern Bedeckungen boch auf : drückte man die Hand auf diese Stelle, fo schien das Kind Beklemmung zu haben; der Athem ward kürzer und die Ge-fichtesfarbe röther. Ilr. W. erinnert sich dabey eines ähnlichen Falls, welchen er an einem lebenden Kinde in IIn. Hoft. Ledert anatomischen Vorlesungen zu Jena gesehen hat : bey diesem abet war eisentlich nur eine profse Lücke des Bruttbeins da, durch welche das Herz die außern Bedeckungen in die Höhe trieb, und an deren Rande man ein fehmales Stiick des Knochens, wordt fich die Rippenknorpel befestigten, fühlen konnte; die Rippen zei ten daher auch beym ftarkften Athemholen keine ungewohnliche Beweglichkeit. Am Ende der Abhandlung fugt Hr. II'. einige Folgerungen über die Anlage der benachbarten Mufkels und verschiedene Vermuthungen über die Entstehung folcher Feb ler in der Bildung hinzu. - Aus der Art des Vortrags in die fer kleinen Schrift, fo wie aus den darin vorkommenten phyfiologischen Bemerkungen . last fich leicht vorher fagen, dass Hr. H'. die Stelle feines wurdigen Vorgangers, Hn. Hudebrardt. mit Ruhm und Nutzen bekleiden werde.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 13. December 1794.

#### ERDBESCHREIBUNG-

BERLIN, b. Voss: St. Swinton's Ela. Reisen mach Norwegen, Danmark (Danemark) und Russland in den Jahren 1788, 1789, 1790 und 1791. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen von Friedr, Gottl. Canzler, der Weltweisbeit Doctor und Privatlehrer zu Göttingen. 1703. VIH und 332 S, g. mit einem Titelkupfer, welches die Statue Peters des Großen darstellt.

den finden, der etwas wirklich wiffenswerthes enthalt. Haufer von gebrannten Steinen finde. Was diese Schrift eigenthümliches euthält, genauere Be-Ruffen, die der Vf. vom October 1782 bis zum Marz der Schrift hat noch sehr beträchtliche Mangel. findet hin und wieder Nachrichten, welche im Widerforuche mit andern, die von geprüften Gewährsmännern herrühren, billig bey Seite gesetzt werden; und an andern Stellen gibt der Vf. fo deutliche Spuren von Eitfertigkeit und Mangel an Vorbereitungskenntniffen, dass man ihm wohl ohne die größte Behutsamkeit und mit Anwendung der schärfften Kritik Glauben beymef-

Einige offenbare Unrichtigkeiten und feichte Urtheile hat der Ueberf. in seinen Anmerkungen berichtigt. Er gesteht selbst, dass noch viele Urtheile zu be-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

richtigen übrig waren, wenn er feine Begriffe und Vor-Rellungen von Sachen hier hatte auskramen wollen. Thatfachen wenigttens follte ein fachverstandiger Ueberfetzer doch immer mit andern bekannten Quellen vergleichen, um nicht fich der Ausbreitung falscher Satze mitschuldig zu machen. Wie weit der Ueberf. diefe Pflicht erfullt habe, und wie weit mehrere Nachlaffigkeiten in der Uebersetzung und Rechtschreibung auf die Entfernung des Druckorts zu schieben find, wollen wir ihm felbft zu bestimmen überlaffen. Nur als Beyspiele von Stellen, wo fich in der Uebersetzung grobe Irrthumer as Original diefer Reisebeschreibung kam zu Lon- oder Fehler, welches man will, finden, nennen wir; don 1702 heraus, und erscheint hier in einer etwas die Insell Ween ftatt Hveen; Monen ftatt Moen; Dracor abgekürzten Uebersetzung. Hauptstücke, welche aus auf Amak statt Dragie; dass Danemark, die wenigen inandern Quellen bester und richtiger bekannt waren, hat dischen Waarenartikel abgerechnet, durch nichts seine der Uebersetzer gauz weggelassen, und andere beträcht- Aussuhr oder Einsuhr seit den letzten 200 Jahren verlich kurzer gefaist. Er fürchtet felbit, dass er noch zu mehrt habe; dass in Norwegen jeder bewohnbare Theil viel bevbehalten habe; und wir find alterdings dieser des Landes voll Menschen schwärme; dass die Bevol-Mevaung. Nicht, als ob die Reife, für ein Lefebuch, kerung von Island jemals eine halbe Million betragen nicht unterhaltend genug beschrieben ware; wohl aber, habe, mit einer Menge anderer Aufschneidereyen aber weil es, bey der erstaunenden Menge statistischer und den ehemaligen Glanz der Isländer, welche der Vf. von historischer Schriften, für den Kunftverstandigen, der Hn. Thorkelis erfahren haben will (woher der Uebers ein Original in unsere Sprache überträgt, doppelte Pflicht seine Nachricht von einer im J. 1783 vorgenommenen wird. mit der Zeit des Publicums, für welches er zu- Zahlung habe, wissen wir nicht); dass die danischen nachft arbeitet, zu geizen, und fie nicht zu nothigen, Häuser im Allgemeinen von Holz gebauet werden, da ganze Bogen durchzulesen, ehe sie einen einzigen Perio- man bloss in den Städten eine verhältnissmässige Anzahl

Ueberhaupt find die Nachrichten des Vf. von Danetrachtungen über Sitten und gesellschaftliches Leben der merk und Norwegen, die etwa 64 Seiten einnehmen, so außerst geringfügig, dass sie gewiss nicht verdient hat-1701 in und um Petersburg zu beobachten Gelegenheit ten , überfetzt zu werden. Wir haben nur drey interhatte, und, wenn man will, einige historische Nachrich- essante Stellen darin gefunden, die Schilderung des Proten von dem kurzen Kriege zwischen Russland und Schwe- spocts des Oeresundes, die Bemerkungen über die Frohden im I. 1788 und den folgenden Jahren - wurde lichkeit und Mutikliebe der Norweger, welche letztere hochftens fechs Bogen in einem kernhaften Auszuge an- jedoch ohne Zweifel etwas zu ftark gemacht wird, und gefüllt haben; alles übrige ist so anvollkommen, ober- eine Nachricht von den so vorzüglichen Norwegischen flachlich, und zum Theil unrichtig, dass wir den Län- Böten. Wie die Fragmente des Vs. über die ältere norderbeschreiber fehr bedauern muffen, der fich unfern Vf. dische Geschichte beschaffen feyn muffen, kann man fich zum Führer wählen wollte. Auch felbit jener beffere Theil leicht vorstellen. Von dem Kronprinzen ruhmt er mit Man Recht eine wahrhaft liberale Denkungsart. Er fügt fogar hinzu: "Es fey, nach den Schritten, welche er be-"reits gethan habe, zu hoffen, dass die Untertbanen nicht "bloss jene temporare Erleichterung der Bürde, welche "felbst in den despotischen Staaten eine milde Regie-"rungsart verschafft, erfahren und geniefsen werden, "fondern dass auch, withrend Er das Stantsruder führe. "der Grund zu einer guten Regierungsverfassung und "zu einer auf Vernunftgrunden bernhenden Frey heit wer-"de gelegt werden."

Von seinen Bemerkungen über Russland zeigen wir diejenigen an, welche uns die erheblichsten scheinen. Aaaa

S. 77.

S. 77. Gefakr Rufslands bey dem Angriff Guffay III: S. 25. Erfter Eindruck, den die Ruffen machen: S. 92. Unbequendichkeiten des Reifens in Liefland; S. 103. des Admiral Greig Audenken; S. 143, Anblick von Petersburg; S. 154. Schlittenfahrten der Ruffen; S. 161. Anhanglichkeit an die alte Kleidung; S. 164. Mifchang von Fremden in Petersburg; S. 172. Gefrorner Markt in Petersburg; S. 175. Tartarenheer, das fich bey Petersburg im April 1789 fammelte; S. 1x5. Liebeshed einer Kalmükin: S. 192. Sommerhitze; S. 199. Landhäufer des Adels; S. 224 Beschreibung einer öffentlichen Luftbarkeit; S. 230. Ruffische Hochzeit; S. 234. Feldzug zur See im 1. 1780; S. 260. Prachtliebe der Ruffen bey Gebauden; S. 270. Irrthugier des Abts Chappe d'Auteroche bey Schilderung der Ruffen; S. 276. Plan der ruffischen Kaiferin, den Landleuten allmählig Frevheit zu geben; S. 288. Gewerbe mit eingemachten Gurken und fauerm Kohl; S. 294 die Ruffen find noch nicht für Freyheit reit; S. 295. Glücklicher Erfolg der Industrie deutscher Bauern in der Nähe von Petersburg ; S. 208. Contraft zwischen den Russen und Finnen; S. 306, Hang der Ruffen zu Poffen und Luftigkeit; S. 313. von dem ruffischen Bädern.

Der Auhang einer Auswahl von Wörtern, welche die Schotten, Isländer und Dänen mit einander gemein haben, vom Prof. Thorkelin in Kopenhagen, katte der Ueberfetzer billig dem Vf. zur Berichtigung vorher uitteilen follen. Jetzt ift er, durch die Nachlafligkeit des Reifebefchreibers, fo entflellt, das man fall nichts da-,

you gebrauchen kann.

Söllte Hr. S. uns noch den versprechenen zwettem Theil liefern, welcher Zusätze, infonderheit über Handel und Manufacturen der Ruffen, und das gegenseitige Hondelsiatereille Russlands und Großbrittanniens, auch Reisen durch Liefland, Curland, einen Theil von Polen und Preußen im J. 1791 enthalten würde, so bitten wir im voraus, bey der Üebersetzung nicht zu rasch zu versahren.

Berlin, in d. Vofs. Buchh.: Mahlerische Beschreibung der Luft Jamaika mit Hinsicht auf die Verbesserung der Negersklaven. Aus dem Englischen des Wil-

helm Beckford. 1791. 312 S. 8.

Das Buch beginnt mit geographisch - statistischen Nachrichten von Jamaika, die aus dem Almanach der Infel entlehnt find Rec. weifs aus Erfahrung, dass dergleithen amerikanische Almanache nicht immer die zuverläffigsten Quellen für die neueste Statistik dieser Län-Der hier mitgerheilte erhalt indeffen durch den Beyfall, den ihm ein dafiger Pflanzer, von Geburt ein Englander, gibt, ein Ansehen, das ihm von einem Europäer nicht wohl streitig gemacht werden kann. Hogsheads, oder, wie der Uebersetzer schreibt, Hog-Scheads ift von ihm beybeliaken. Wuite er denn nicht, · dass es Oxhofte sey. In der Tabelle S. 14. find die unter der Rubrik Product vorkommenden 105400 fo viele Oxhöfte Zucker. In dem Verzeichnisse der Besmten find einige Aemter unüberfetzt geblieben, andere falsch Mase Bearers find Pedellen, wortlich: die den Stab vortragen. Regifter haue nicht durch Regif-

feur, fondern Regiftrator überfetzt werden follen, Chief Juflice ift nicht Oberjuflitiarins, fondern Oberrichter. Clerk of the Courts kann unmöglich Kornfchreiber feyn Es gehört Kenutnifs der englichen und der deutschen Justizverfassung dazu, wenn man die gerichtlichen Bedienungen jenes Landes in unfere Sprache übertragen will. Diese Stelle scheint auch die schwächste des Uebers. zu fevn. Denn es ift ihm recht gut gelungen, die mahlerische und mit glübendem Enthusiasmus geschilderte Beschreibung der Naturscenen auf dieser lafel dem deutschen Leser auschaulich zu machen. Es laufen aber doch Stellen mit unter, wo die Ueberfeitung gerade das Gegentheil von dem, was im Original fiebet, fagt. Wer nur etwas von heißen am Meere gelegenen Gegenden gehört hat, wird S. 27. ftatzen: Von 5-7 Uhr Morgens ift es erträglich kalt, aber die unausfich lichfle Periode des Tages ift die, wenn der Seewind fich einstellt, welcher gewohnlich zui-Schen 9 and 10 Uhr weht. Rec. nahm geschwind zum Original feine Zuflucht, und las hier: .. From 5 10 7 "o' clock in the morning it is tolerably cool; but I this nfrom that time until the fea breeze fets in (which is conmonly between nine and fen) is that period of the day ,,which is the most insupportable," das heifst: Von 7 his 9 Uhr, oder bis zu der Zeit, da der Scewind fich ein bet, ift die unerträglichfte Periode des Tages. Die ben lichen Gegenden würden wohl fchon lange rou der Pinsel eines Malers abgezeichnet feyn, wenn nicht da Klima der Anstrengung der Geisteskrafte so ungunit; ware. Vielleicht ermuntert die Beschreibung des Vi. c. nen Mann, wie Hodges, feine malerische Talente an den Gegentländen diefer Infel zu üben. Von dem Zurkerbau theilt der Vf. die Kenntniffe mit, die er fich wab rend feines falt drey jahrigen Aufenthalts erworben. In er England, Flandern, Frankreich, die Schweiz und litlien bereifet hat, fo war er im Stande, die Naturfeenen diefer Länder mit Jamaika zu vergtei hen, und et fie det die Natur in vielen Stücken großer. prachtiger und romantischer auf diefer Infel. Schauervoll ift die Be-Von den Negern schreibung des Orkens vom J. 1780. Der Vf., der Abwird an manchen Stellen gehandelt. fchweifungen liebt, und feine Beschreibung nach keinen regelmassigen Plane abgefasst hat, kommt alsdann saf andere Gegenstände, und ist mehrmalen genorbigt, de de ein: Ich kehre zu den Negern zurück, S. 125, 154 wie der einzuleiten. Hier ift ein undrer Beweis, wie wenig S. 203. verfpricht et 100 er fich an Ordnung bindet. den Moosbauden zu handeln, beschreibt aber die Lege der Neger in Vergleichung mit mancher Menschenkhofe in Europa als beneidungswerth, und kehrt erft S. 201zu seinem Gegenstande zurück. Von den Negern velfichert er, dass fie jetzt nicht fo ftrenze behandelt wer Die ganzliche Aufhebung der Sklast den, wie fonft. rey, und noch mehr die Freylaffung der Sklaven, wird widerrathen.

St. Pouren, b. Lorenz: Alternenefte Schildering & glecklichen Infel Sizilien und der benochbuten & fende, des thyrenischen (Tyrtheolischen) und grabbfahen. Als eine Fortsetzung der Keisen duschen Meeres. Als eine Fortsetzung der Keisen dusch

Itelien. Vom(n) Aemilian Jonisfeh, Benedictioerordens etc. l. Theil. Schilderung der Stadt Plaerme. Staatsverfüssig der Infel Sciellen. 195 S. II. Th. Schilderung der Städte Messina, Catania etc.

Nebenreise nach dem Aetna, 1794. 216 S. 8. Um unfern Lefern einen Begriff von diefer allernene-Hen (ohne dieses Beywort konnte man gar leicht auf wenigften 50 Jahre rückwarts rathen) Schilderung Sicilieus zu geben, brauchten wir ihnen nur zu fagen, dats der Vr. ebenderfelbe ift, der uns erft kurzlich mit den bandereichen und geistarmen Reisen ihrer Sic. Majestaten von Wien nach Venedig, Florenz etc. beschenkt hat. Denn dieses neuere Product ift mit dem altern vollig von gleichem Gehalt, und es ift unbegreiflich, wie fich für fo elendes Zeag nur Lefer finden konnen. Da wir indeffen mit Recht boffen, dass auch dieses Product einer bochift felbstgefälligen Schreibseligkeit bald den Weg alfer literarischen Missgeburten gegangen sevn werde; so wollen wir das Wenige, was ens noch des Aufhebens werth scheint, follte es auch nur zu Vergleichungen mit andern Nachrichten dienen konnen, ausziehen. Die Infel Capri hat ungefahr 12 ital. Meilen im Umfange, und liefert den Tufelwein für den Hof zu Neapel. Ihr Bischof lebt meidens vom Wachtelfange, daher er auch il Vescovo delle caglie genanat wird. Auf Sicilien follen bis 2000 Advocaten feyn! Eine beygefügte Lifte bestimmt die Staatsausgaben auf der lufel im J. 1784 in deutschem Gelde auf 805,500 Gulden 18 Kr. 2 Pr. Die Einnahme dagegen betrug in eben demfelben Jahre 4.401,310 Guldeg 31 hr. 2 Pf. Souft erfahrt man von der ganzen in-Cet auf der Welt nichts, das neu oder intereffant ware. Das meifte ift aus den bekannteften Bechern ohne Auswahl, und felbit nicht ohne Fehler, abgeschrieben, voll Mikrologien, und immer mit einem mehr schiefen als richtigen Seitenblick auf die alte Geschichte ganz in der bereits bekaunten Manier des Verfaffers.

ALTONA, in Comm. b. Kave: Baggefen oder das Labyrinth. Eine Reife durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich. I. Stück. 1794. 96 S. H. Stück. 1794. 184 S. kl. 8.

Auch unter dem Titel:

Menschliches Leben 10 und 11tes Stück. Gerechtigkeit und Gleichheit von C. F. Cramer.

Daß diefe Ueberfetzung des von uns in der A. L. Z. 1792. Nr. 266. beurtheilten danifehen Originals fehr vorzüglichtey, wird ann ohnehin fehon erwarten, da man den Vf. derfelben kennt, der ficherlich einer der verzüglichen deutschen profaifchen Schriftfeller ift, und fich in den hetztern Jahren mit dem glücklichten Erfolg in die dämifche Sprache und Literatur hineinfludirt hat. Wir haben in die fen Rückficht nichts weiter hinzuzufügen, als die Verficherung, daß wir dlefe Ervartung in dem vollkommensten Maaße erfüllt fanden. Aber sir, C. har nicht bloß überfetzt. Er hat fein Original mit so vieher eigenen Arbeit durchwebt, daß er das Ganze mit Recht feinem großen Werke, das er menfihildes Leben nennt, argeibet. In eben dem Geitte, in eben der Manier ist

auch diese Arbeit : es wurde alse überflüslig sevn, sie bier weiter zu charakterisiren, als diess schon in der A. L. Z. bey den ersten Theilen des menschlichen Lebens geschehen ift. Zur Bequemlichkeit der Leser ift alles, was von Hn. C. felbit herrührt, mit lateinischer Schrift gedruckt: auch die Rub; ik der Capitel, welche er hie und da hinzufügt, unterscheidet fich von den Rubriken, die Baggefen felbst angegeben hat, dadurch, dafs letzteren ein Ofteriscus bevgesetzt ift. Unter den eigenen Capiteln konnen wir nicht unterlassen, den Civism von Kiel St. II. S. 70 ff. auszuzeichnen. Es ist voll von gefunden, vielleicht nur nicht immer behutfam genog ausgedrückten Grundfatzen über wirklich untadeibafte Aeufserungen des Freyheitsgeistes, und gibt zugleich intereffante Nachrichten von manchen, auswarts nicht bekannten, Vorzügen dieses Musensitzes. Uebrigens durfen wir doch wohl diese Anzeige nicht schließen, ohne unfern Lefern zu fagen, dass Hr. C. über die vorgedachte Recension des Originals in der A. L. Z. fehr aufgebracht ift, und in dem humoristischen Capitel: Die Nicderreifeung des Galgens St. II. S. qu ff. mit feinen gewöhnlichen Waffen dagegen zu Felde zicht. Aber auch nur fagen wollen wir es: denn wir haben C's Genie und Freymuthigkeit zu lieb, als dass wir durch Aufdeckung der Schwächen, die er in diefer, wie in allen feinen Streitigkeiten zeigt, denen, die es fich zum tranrigen Verdienst machen, ihn herabzuwürdigen, Anlass geben wollten, uns für ihre Waffenbruder auszuschreyen. Nein! überzeugt hat uns Hr. Conicht; ihn -überzeugen kann wenightens - kein Recenfent. Des Lefres Ueberzeurung wollen wir nicht zu lenken fuchen. Er vergleiche Kritik und Antikritik, und - urtheile felbft.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Benin, in der Vofs. Buchh.: Ueber die Ehe. Vierte

viel vermehrte Auflage. 1793. 501 S. 8. Die drute Auflage diefer vortreflichen Schrift, die 1792 erfchien, und gegen die frühere zwegte nicht allein ansehnlich vermehrt war, fondern in einigen Abschnitten eine ganzliche Umarbeitung und wesentliche Veranderung erhalten hatte, ift in der A. L. Z. 1793. Nr. 158. ausführlich beurtheilt worden. Der kurze Zwischenraum zwischen dieser und der bier angezeigten vierten Ausgabe beweift, wenn auch nicht allein, den Werth dieses geiftreichen Buchs, doch so viel, dass das Urtheil des Publicums im Ganzen eben fo gunftig für datfelbe ausgefallen seyn, als das unfrige am erwähnten Orte. Bey gleichem Druck und Format ift die neueste Auflage abermels 75. S. ftarker, als ihre nachste Vorgängerin; doch besteht diese Vermehrung, so weit Rec. verglichen, nur in einzelnenen Zufatzen, eingeschobenen Perioden, hinzugefügten Anekdoten u. f. w. Veränderungen hat er fast nirgend bemerkt. Durch viele diefer neu hinzugekommenen Stellen hat das Ganze überhaupt gewonnen: von allen ohne Ausnahme getrauen wir uns indess nicht dieses zu behaupten: ja an mehr als Einem Orte bedurfte es obne Zweisel mehr einer

Asss 2

1. CA.119

Auslüftung des zu üppigen Triebes an Blättern und Blüthen, als einer weitern neuen Anpflanzung. Die fo leicht misszudeutende Aeusserung 3. Aufl. S. 320. "Ich sehe "nicht ab, warum ein Madchen, das noch wie eine Feld-"blume ift, und der ganzen Welt zugehört, nicht auch "gegen die ganze Welt milde feyn follte;" ift nun fehr geschickt rerbessert. S. 373. "Ein Madchen, das volalig frey ift, und einer Feldblume gleicht, blühet für je-"den Wanderer, der Luft hat zu fiehen und fie anzu-"fehn u. f. w." - Hatte doch der Vf. eben fo viel Luft und guten Willen gehabt, als er Geschicklichkeit besafs. auch die übrigen in der A. L. Z. und andern kritischen Blattern gerügten Stellen zu verbeffern; allein, fo viel wir feben , find fie fammtlich , (die platteften Einfalle nicht ausgenommen,) unverändert geblieben. Bev diefer Herzenshärtigkeit des Vf. gegen alle Kritik ware es folglich Thorheit, einzelne Flecken, in der Hoffnung. fie dereinst vertilgt zu fehn, zu rugen. Nicht darum alfo, fondern zum Beweis für unfre Lefer, dass der Autor her alle feinem Geift und feinen Kenntniffen . doch nicht die Feinheit des Geschmacks besitzt, die ihm fremde Winke ganz entbehrlich machen könnte, zeichnen

wir hier aus den neuen Zufatzen, von vielen nur einige, mehr oder weniger missglückte Einfalle, Scherze, Bemerkungen etc. aus. S. 17. "Dem Caftraten, einem "Menschen, der nur einen halben Korper hat, fehlt et "auch an Seele. Der Name Mensch fteht ihm nur als "Schmutztitel zu." - S. 59. heifst es von feichten und alles übertreibenden Lobrednern des schonen Geschlechts; "Ihre armfeligen Gedanken fröhnen ihren Worten, und "ihre Mittel Schen ihren Zweck über die Achsel an." -S. 91. "Hat man Branntwein, der an fich gut ift, fo "kaun man ihn leicht durch einen Grapen noch einmil .abziehn und verstärken: und fo gibt es Dopp luitz und "Doppelgelehrfamkeit," - S. 208. "Ein weibif ber Mana "ift unendlich unerträglicher, als ein männliches Weit: "es geht ihm, wie der Fledermaus - er ift, wie man "im Sprichwort fagt, nicht Fisch nicht Fleisch, nicht ge-"ko ht nicht gebraten " - S. 332. "Das Gelicht der "Frauensperfogen ift von Tomback; es glanzt, allein s "ift nicht dauerhaft." - S. 373. "Ich habe es fehr "oft bemerkt, dass Mädchen, die durch lieuchele die "Hauptschlacht gewonnen, auch während der Ehe unter "dem Panier der Heucheley Scharmutziren" u. f. w-

### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRITTER. Ohne Druckort: Abgenothipte Ehrenrettung der die Candidaten des Predigiamtes mitordinirenden Prediger der Peterkirche in Berlin Otto Sigirmund Reimbet und Jabob Eliar Trofchel, gegen die durch den Artrag der gestlichen Eiseminationscommiften an des Königs Majellat in der konigsichen Gabinsterder vom 12ten April 1792 vernalaflute, und durch den Altonaer Merkur No. 72 den gren May dem deutschen Publicum bekannt gemachte 19fehildi, augz, olt hütsten fie bisher den Ordinanden etwas wider die Lehre Jefu vorge-"tragen, und bedurfen deshalb ftreng admonirt en werden." Nebst einer befundern Nachschrift des Predigers Trofel el. Dem ganzen Berlinischen und protestantischen l'ublicum dargelegt. Zweyte Auflage im October 1794. 1 Bog. 8. - Bey Gelegenheit der anf den Antrag der Examinationscommiffion (den Oberconfiftorialrath Hecker ausgenommen) gemachten Veränderung mit der Ordination der Candidaten in Berlin, die man dem Probft und den Diaconis der Petrikirche, welche fie bisher verrichteten, nahm, fanden fich zugleich in der königl. Verordnung die Worse : "dass die bisherige Privatbeichte der Ordinandorum bey "den Diaconis zwar ferner verbleiben, diese aber ftreng admo-"nirt werden follen , im Beichtfluhl nichts wider die Lehre Jefit, wie bisher geschehen, vorzubringen." Offenbar bezog fich der ganze Inhalt der königl. Cabinetsordre auf den Inhalt des Aurrags der Examinationscommission. Die beiden auf dem Titel genannten Minner wandten fich deshalb an das kurmarkischie Confistorium und bateu: "Der Examinationscommission "ernstlich anzubesehlen, das fie bestimmt anzeige, welches die "der Lehre Jefu widersprechende Satze feyn, die fie gefagt ba-"ben follten, und mit welcher Sicherheit fie behanpten konnte, "das fie fie gefagt hatten." Sie blieben fechs Wochen ohne Antwort, u d nun wandten fie fich mit einer abnlichen Bitte an den geheimen Staatsrath. Der Examinatscommission ward darauf Berichtserftattung aufgelegt; und fie erklarten: "in der

"Hauptfache in dem bey Verhandlung der auf Allerhöhften Benéhel in der Ordinationskache der Candidaten zu trefenden inutersmüllichen Verladerung aufgemannen Protocoll der Exminationscommiffion d. a. 9 April c. fepty, nie Vorte, wisinker pefeheken nicht befandlich." Die beiden Disconen witen fich noch einmal an die Excommiffion; die Antwerviabermals blof outweichend, ohne einige Erklärung, zu der 
über find in diefer Schrift abgedruckt, und befonders die Schriben der Examinationscommiffion mit einigen Auserkung be
gleitet. Die Sache verdiente gewiß Bekanstmachung, und der
Verfahren der Excommiffion die Aufmerkfahneist der
der Exchmition die Aufmerkfahneist des
der Examinationscommifion vie Aufmerkfahneist des
der Examinationscommifion vie Aufmerkfahneist des
der Examinationscommifion vorgebracht haben folkto, recht
errigt fich Hr T. in der Nachfchrift fahr gut, wie dem zu
wohl kein einschen wird.

Leipzig, b. Vofs u. Leo; Rojstiens Schreiberfel zur isteileren Gebrunch ihrer Schreiberfe zur 1794. (18 einen Kalender. 3) Aphorisum für Schreiberfel unthalt 17) einen Kalender. 3) Aphorisum für künftige Gattinnen, ams dem Mallerwerken, wire die Bei der Schreiberfel unt der Schreiberfel und der Schreiberfel und Weche bei gester der Schreiberfel und Weche bei gester der Schreiberfel und der Schreib

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 13. December 1794.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Detpzie, b. Heinfius d. j.: Lenardo's Schwarmeregen. Mit Kupfern. Erfter Theil. 1793. 256 S. Zweyter Theil. 1794. 160 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Jach der Verlicherung des Herausg, in der Vorrede lebt dieser schwarmende Lenardo nicht mehr. Er hatte fich in Böhmen in ein Madchen verliebt, die in diefen Bänden unter den Namen Amande befungen und beweint wird; weil fie aber anderer Religion und höhera Standes war, fo ward fie ihm von ihren Aeltern verfagt und nach Pohlen in ein Klofter gethan , und der "unglückliche Lenardo ftarb nach zwey Jahren ein Opfer "feines Grams in feinem 24. Jahre; als ein fehr edler "Sonderling." So wie diefer junge Mann weit kluger und vernünftiger den fruchtlofen Schmerz bekan oft und befiegt batte, ftatt fich upmännlich und wehrles unter feine morderische Hand zu geben; so hatte auch der Herausg, diese Ergüsse und Geburten einer wilden, der Leitung der Vernunft ganz entlaufenen. Phantafie und eines zu fehr und zu einseitig genahrten und eben daher überspannten Gefühls weit kluger den Augen der Welt entzogen. Was die Bekanntmachung diefer Schwarmereyen und Rasereyen (denn oft verdienen sie mehr die letzte als die erste Benennung) für Natzen stiften konne, fehen wir durchaus nicht; wohl aber kann und muss sie ausserst schadlich werden, wenn die Sammlung - und das wird leider nur zu viel geschehen! in die Hande junger, halbreifer Madchen und unbartiger Knaben fallen follte. So reiche Nahrung hier eine kindische Phantasie findet, so ode und wüst ift alles für Verstand und Herz. Mannichfaltig find die Formen der Einkleidung; (Erzählungen, Romanzen, Dialogen, Lieder, Verfe und Profa) überall aber nur Ein Sujet unglückliche Liebe! Durchaus dreht fich der Vf. in einem außerst beschränkten Kreis von Ideen und Empfindungen herum: der Ton und die Manier ist verschieden: à la Shakfpeare, Young, Offian, Claudius, Holty u. f. w. nie aber ift es eigner Ton, nie eine eigne Manier. Nach schönen, der Auszeichnung werthen Stücken, offer auch nur Stellen fuchten wir vergebens; bie und da stösst man zwar auf ein lesbares, gut versificittes, Lied u. f. w., nirgend aber auf etwas, das die dros Gemahlin? Aufmerksamkeit fesselte und Ersatz wäre für den Verdrufs und die Langeweile, mit der man fich durch den größten Theil dieser rohen, faselnden, oft lächerlich gefuchter und bisweilen formlich nonfensicolischen Ausgeburten hindurch arbeiten mufs. Trotz feiner geistigen Schwärmerey ift L. ein Freund Schwellender und empor-A. L. Z. Ired. Vierter Band.

hat. Er fpricht von winselnden Glockenschlagen, von blitzgeschwangerten Wolken, von schlafenden Locken. giftgeflahlten Stichen u. dgl. und gibt oft ein Galimathias von fich, des ganz nach dem Irrhause schmeckt (S. 76. da Amande eingekleidet war):

> Herab, herab mit deinen lohen Strahlen Ich zittre nicht vor deinen Blitzen, Gott! In meinen Bufen ledern Hollenqualen -Mein heißeftes Gebet wird Spott. Erbarmung lächelt mir aus deinen Blitzen. Dein Wetterleuchten kühlt mein fiedend Blute In der zerrißnen Wolken Feuerritzen Glanzt der Vernichtungsflamme Gluth u. f. w.

S. 50. fagt ein gefallnes Madchen ihrem Verführer :

Binftens, - ha! mit höllischem Entzücken Seh ich Mörder! dich am Weltgericht, -Rauscht, ihr Wogen! - Morder, ich verklage -Zittre, zittre, dich beym Rächer dort. Ha. fie flattert der Verfohnung Wage -Laster als die Gnade schreyt Therefens Mord. -

Zu seinen Gemälden weiblicher Reize wählte der Ve. oft Züge, die mehr lächerlich, ekelhaft und hafslich. als schon und gefällig find:

> Die Wangen weich und aufelrund. Geringelt Gold die Locken. Und Honigfus der Schelmenmund. Die Bruft wie Schwanenflocken -

Wie ausschweifend und doch zugleich dürftig die Erfindungen des Schwärmers find, davon nur Ein Beyfpiel in nuce! Julius, ein junger deutscher Künftler hatte in Italien das Herz Lorenza's, eines schonen und vornehmen Madchens, gesesselt. Sie gibt ihm eine nacht. liche Zusammenkunft, wo fie ihm ihre Leidenschaft bekennt, aber zugleich auch die traurige Nachricht ertheilt, ihr Schickfal fey, am nächsten Tag die Gemahlin eines Prinzen zu werden.

Julius (wie von Blitz gerährt, auftaumelnd und zähnknirschend) Morgen Signora? Morgen? Alessan-

Lorenza (fchlägt ihn) das für die Signora und -(ihn kuffend) das für deine Wuth. - Sie führt ihn pun in ihr Schlafgemach, wo beide einen für hterlichen Eid ablegen , fich ewig , ewig zu lieben (3 dius mus wah. rend diesem Act die rechte Hand auf ein Bild des Mittters legen, und die Linke um den Hals des Madchens schwellender Bufen, womit er es etwas baufig zu thun schlingen!) und bierauf diesen zu Papier gebrachten

Pbbb

Fid mit I orenzes Blute unterschreiben. Alles das find per Aptielten zur Haupthandlung: Die fromme Schöne reifst die Schleifen ihres Klekles los. - Verzieh noch einen Augenblick, und dann thue, was ich dir nicht wehre! - Sie entkleidet fich, kniet im Hemde (oder nach einem Euphemismus des Vis. im weisen Gewand) vor ein Marienbild nieder, betet mit brunftiger Andacht, und finkt dann in Julius Arme, der wie natürlich thut, was fie ihm nicht wehrt. Aber der arme Tropf mufs das kurze Vergnügen theuer bezahlen. Wie er am nächsten Morgen die Augen aufschlagt, fieht er die fromme Gefallige mit gezücktem Dolch auf ihn anrücken. - -

Sulits. Lorenza! ifts moelich ? - du wollteft. -Lorenza. Dich im Schluse ermorden, mein Geliebter! um dir den Schmerz des Todes zu ersparen, und dort - ewig vereint mit dir zu leben - - für mich ist keine Rettung mehr, die Braut des Todes oder Alesfandros - ich hatte keine Wahl - diesen Giftbecher leerte ich zur Halfte: ich beisse dir nichts, ich verbiete dir nichts - thu, was dein eignes Herz dir rath. - -

Und was kann nun J. aus Wohlftand anders machen, als die andere Halfte des Bechers zu fich nehmen? "Am Morgen fand man die beiden Schlachtopfer der "Liebe auf dem Ruhebett. Lorenza hatte ihre langen "Hanre um den Geliebten geschlungen, fein Gesicht ruhte "auf ihren Bufen, ihre Hand auf feinem Herzen, als .. batte fie den letzten Pulsschlag erforscht." - -

Wie albern, und zugleich wie emporend für ein reines, unverdorbenes Gefühl für Sittlichkeit und Anstand! Durch folchen Unrath verwirrt und verstimmt man die Begriffe und Empfindungen unerfahrner Gemuther, gibt der weibischsten Schwäche einen falschen Schein von Stärke, der Kleinheit das Ausehn von Größe, einem thierischen Trieb eine glanzende und tauschende Hülle. and verleitet fo die Jugend, einer Leidenschaft, der, unter der Leitung der Vernuuft, neben ihren andern Schwestern, nur ein eingeschränkter Spielraum verstattet werden follte, die unumschrankte Herrschaft über einen der wichtigsten Theile von der ganzen Laufbahn des Lebens zu überlaffen! - Es ift wahr, der Vf. wendet auf die Erzählung dieser saubern Geschichte nur wenige Blatter; allein das berechtigt ihn gar nicht zu Anfprüchen auf den Dank der Leser, denn

- feine Kurze wird durch Vielheit leider lang!

BRESLAU, b. Gutsch: Salz und Laune unter mancherlen Gestalt von einem ehemaligen Krieger ben der Preussischen Armee am Rhein. 1794. 267 S. 8.

Der Titel dieses Buchs ift durchaus täuschend, indem er zugleich zu viel und zu wenig erwarten läßt. Zuda unter einer Menge kleiner Auffatze nur eini-. ge etwas ächte Laune und Salz haben - zu wenig da hier manches vorkommt, das hinter einem folchen Schilde niemand fuchen wird. Die Sammlung, für welche ein ganz paffender, Titel freylich schwer zu finden feyn durite, enthalt Gelegenheitsgedichte aller Art, einige Oden, Lieder, Erzahlungen, Faheln, eine Meuge F- -- 2mmen - und in Profa Anekdoten, Bonmots, ein-

zelne Bemerkungen (penfees) vermifchte Auffatze, z.B. über die Reduction der ftehenden irmeen (der VI etklart fich, wie men von einem Officier erwarten wird. dagegen; doch wiinscht er, dass man zu Friedenszeiten die großtentheils mufligen Menschen, nach dem Beyfpiel der Romer, zu nutzlichen öffentlichen Werken, zu Kanalen, Landstrassen, Austrocknung von Morasten u. f. w. brauchen moge) über die Madchen - über Geiz, Eifersucht - über Civilliften und Burger (gegen den Uebermuth, befonders des militarischen Adels; ein Wort zu seiner Zeit!) u. f. w. die Prosa und noch mehr die Poesie des Vfs. ift von hochst ungleichem Went. In den Gedichten wechseln gewöhnlich gute Verse und Strophen mit matten und fchlechten ab; nur wenig biicke erhalten fich ganz gleich. Die bestern find meift Nachahmungen fremder Gedanken und Einfalte, die schon weit glücklicher in unfre Sprache verpflanzt wetden. Einige Bonmots hat der Vf. beynah wortlich wie derholt; z. B. S. 182. und 167 163 und 87! - Udter den Anekdoten ift viel bekanntes, und manche gant unbedeutende, witz- und geiftlofe. Bey der Mufterung, die der Vf. mit feinen Geifteskindern vernahm. trieb er die Nachficht fo weit, dass er auch Kruppel, wit folgende, in Reih und Glied stellte:

### Auf Hanns Simpel.

Klar fagt Hanns Simpels Blick -Seht, ob ich nicht recht in der Wolle bin? Und niemand macht ihm streitig doch dies Glück -Denn ift ein Schops nicht ftets darin?

#### Auf den Veit.

Warum nennft du den Veit - den Trunkenbold, ein Vieb? Beloffen fah ich . Freund . doch einen Ochsen nie!

und fo find Schopfe, Ochfen, befonders Efel das einzige Salz von mehreru fogenannten Sinngedichten! Von nachstehenden kunn man auf den Gehalt der beften Still cke diefer Sammlung, unter welche Classe fie gehoren, einen Schluss machen:

> Auf einige Standeserhöhungen. Der Degen nur gab fonft den Adel Dem Manne fonder Furcht und Tadel. Was wird ihn heute noch retleihn? Im Kurzen wird der Dolch es feyn.

#### Auf die Gallier.

Ergreift er auch die Flucht in dem Gefecht, Der Gollier hat flets in meinen Augen recht: Nicht in der Bruft wohnt Freybeit nur allein, Auch in den Füssen muss sie feyn.

Das vorzüglichste Stück im ganzen Buche ift unftreing das Sonnet S. 34-

### An Rousscaus Geift.

O du! gemacht für befere Stunden, Enifloh'uer . liebenswerther Geift! Für den, der tief wie de empfunden, Was hat die Welt, das ihn in Taumel reist? Ogle

Wirms

Warum blieb nicht dein Herz gebunden An dem, was deine Muse preiss — An Ilütten von Getträuch umwunden — Am Schmerlenbach, der sitse Ruh verheist.

Wie konntest du im Schous des Schönen Dich nach gemahlten Decken sehnen ---Nach Kutschenfärm am Wasserfall?

Was konnte in des Prunkes Scenen Dir, Freund der Einfalt, füßer tonen, Als der Gefang der Nachtigeli?

FRANKFURT: Journal de Lolotte par Me. la Baronne de ll'... 1 et 11de Partie. 1793. 158 u. 150 S. 8.

Auch dieser kleine Roman scheint, wie die meisten feines Gleichen, fein Defeyn zunächtt phyfischem Drang und Bedürfni's zu verdanken, und die Aroeit eines emigrirten Frauenzimmers zu feyn. Gleichwohl achtet Rec. die Zeit, welche ihm die Lecture dellelben koftete, nicht für ganz verloren. Die zum Grunde liegende Geschichte ift hochst einfach, und doch nicht obne ziemlich lebhaites Intereffe : alle Vorfalle, bis auf die Nebendinge, find ungemein gut motivirt; die Charaktere haben nicht geradezu das Verdienst der Neuheit, find aber gut gehalten, und jede Person hat wenigstens eine eigne, von allen neben ihr stehenden verschiedene, Phyflognomie. Das erste Aufkelmen der Leidenschaft und die Fortschritte, die fie in dem Herzen eines jungen. unschuldigen Madchens macht, das plötzlich aus der Stille des Landlebens in die glanzenden Zirkel einer großen Stadt verfetzt worden, find hier mit viel Naturs Wahrheit und Naivität, ganz ohne den frostigen metaphysischen Jargon und die Geduldtodtende Wortfülle. die in den gewohnlichen französischen Romauen des Tages berricht, geschildert. Jungen Fraueuzimmern, die nun einmal Romane, und nichts als Roman lefen wollen, konnen wir daher diesen hier vor vielen andern empfehlen. Er enthält für fie manchen lehrreichen Wink; nirgend wird Sittlichkeit und Anstand nur mit Einem Wort beleidigt; übrigens aber tritt auch bey ihm der Umstand ein, aus welchem, wie S. 101. 2. Theil fehr richtig bemerkt wird, junge Madchen überhaupt keine Komane lefen Tollten. "Les romans (beifst es dort) font d'au-"tant plus dangereux, qu'ils finiffent tous, où on devroit "les faire commencer: je veux dire, qu'on unit les amans met up la qui ejt fini. Or ces amans , etant d'une tendreffe nà toute epreuve, d'une tendreffe inexprimable enfin : on "ferme le livre, bien confole, bien raffure fur la tendresse stoujours égale, toujours sontenue de cet amant devenu "mari: et il eft vrai, voilà ce que nous (die Madcheu) "gate, voila ce qui fait le malheur pentetre de bien des "alliances." Wie wahr!

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Nördlingen, b. Beck: Handbibliothek für Lefer von Geschmack. Probe einer manchteltigen (meunichfaltigen) Sammlung intereffanter Bruchtfücke aus

allen Theilen der Unterhaltungswiffenschaften auch merkwürdiger Schilderungen, Anekdeten u. f. w., von einer kietens gelehrten Gefellschaft. 1. Band. 1793: 246 S. 8. Was für ein hochtrabender Titel! wie viel sollte man

nicht erwarten? Die Vf. Gelehrte, die Lefer Leute von Geschmack! Was Unterhaltungswiffenschaften find, wird nicht bestimmt erklart. Auch glanben wir, dass, fo lange man nicht die Taschenspielerkunke zu den Wiffenschaften rechnet, es keine einzige gebe, deren verzüglicher oder einziger Endzweck Unterhaltung ift; und die Benennung einer Sache follte doch von dem Hauptendzwecke genomuen werden. Die Gegenstände diefer Handbibliothek find: 1. Fragmente zur Philosophie des Lebens und (zur) Menschenkenntnifs. Hier werden die Lefer von Geschmack fich wundern S. 33. einen heftigen Ausfall auf die Belletrifteren zu finden. Das haufige Lefen belletriftrifcher Sachen. heifst es, entnervt den Geift, macht zu aller Thatigkeit ungeschicht und Gott weifs, was es noch für Uebel ftiftet! Aber wozu diese Predigt, die doch nur gegen jene soll gerichtet feyn, die durch Uebermaafs fehlen? In Deutschland felden nur allzu viele Gelehrte noch durch Mangel. Die gelehrten Herausgeber dieser Handhibliothek zum Bey (piel schreiben in der Vorrede koftspielig (koftbar), S. 19. einer der wichtigften Puncten (Puncte), S. 23. Ge-Schlechterneigung Geschlechtstrieb), S. 27. weitschüchtige Plane (weitschende, oder wie Adelung will, weitläufig aussehende Plane), S. 98. erfochte, S. 226. das Madchen b.fafs Schone korperliche Reize. schlecht schreibt und zugleich wider die schonen Wiffenschaften predigt, der mus fich wohl-den Vorwurf zuziehen: Ars non habet oforem, nisi ignorantem. Auch die Philosophie durfte manche Bedenklichkeiten wider diese Fragmente haben. So wird fie die Stelle S. 47 .: Eitelkeit ift ofters die Quelle der kläglichften Veranderung für ganze Volker gewesen, mit der Sielle S. 49.: Die Eitelkeit, die man dem schonen Geschlechte fo vielfaltig vorrückt, wofern fie an demfelben ein Fehler ift, ift mit ein schoner Fehler, sehwerlich zusammen reimen und den letzten Satz gewifs nicht für wahr annehmen kon-Auch der folgende klingt uns zu ftoifch: Aus Seinem Vaterlande vertrieb. n zu Seyn, ift kaum auders als in der Einbildung ein Uehrl zu nennen. Cicero dachte wohl nicht fo. Il. Edelmuth in Niedrigkeit, eine Erzählung aus dem Englischen, wie man schon aus dem Ausdruck : die weiblichen Verbrecher (im Original vermuthlich : the female delinquents) abnehmen kann. III. Aberglauben. Lauter Citate und mit unter auch falfche, IV. Kabbola und Kabhalisten. V. Ueber die Triumphe der alten Romer. Nicht mehr und nichts befferes, als man in dem ersten besten Schulcompendium findet. VI. Ueber die Begrabnifsfegerlichkeiten. Hier verwundern fich die gelehrten Vf. darüber, dass man Molieren das christliche Begrabnifs versa te. Wiffen lie denn nicht, dass diefes allen Schauspielern in Frankreich wiederfuhr? Kennen sie denn nicht Voltaires Trauergedicht auf den Tod der le Convreur, worin er über diesen geittlichen Unfug zurner? Oder ift ihnen alles das zu bellettriftifch? Bbbb 2

IX. Allmofen, we folgende fehr unbellettriftische Verse workommen:

pVie edel ists ein Freund der Menschen seyn-Und sich Noth hulfloser Armen Mit warmen Herzen zu erbarmen Ibas sie mit Trost und Hulf ersonse.

X. Ueber die Sitten und Gewohnheiten der Indier.
Die Vorsehung. Die Geschichte des Hundistellers; aus einem sehr bekannten Journal, wie, wenn wir uns nicht völlig irren, mehrere der vorhergehenden und solgenden Auslätze. XII. Ueber das wishende Her. Was der Pobel son sannte, waren Nachvögel. XIII. Färslicher Edelmuth. Eine wahrhäf edle That des unsterblichen Leopold, Herzogs von Braunchweig. Es solgen noch 12 Numern. worunter die XXIII. dir Recensinten an das große großes blesende Publicum zur Beherzigung gerichtet ist. Dieses große Publicum weis wohl, dals es untüchtige Rec. gibt; es weis aber auch, daß es viel versprechende Titel gibt, worunter sich Bücher von geringem Werthe am lieblen verbergen.

Gonitz, b. Hermsdorf u. Anton: Blatter, Blüten und Früchte des menschlichen Geisters. Gesauch (gesammelt) von D. Julius Friedrich Knuppeln. Eifle Lieferung. 1793. 184 S. 8.

Einen bequemern Weg zur Autorschaft gibt es wohl nicht, als den. Collectaneen drucken zu lassen; aber

hier ift doch die Wahl der Denksprüche und anderer ausgeschriebenen Stellen doch oft sehr unglücklich und der Stil nicht felten barbarisch? Schon in der Vorrede kommt folgende fast unverständliche Periode vor: Eine gute (?) Au-wahl edler Gedanken und großer Wahrheiten. fo wenig Mannichfaltigkeit der Materien, glaube uh. beobachtet zu haben, und ob es gleich das schwertle unter allen Dingen ift, es allen Menschen recht zu machen, fo leicht dagegen der Tadel ift, fo hoffe ich etc. Es ift moglich, dass diefer Unfinn durch Nachlassiekeit des Correctors in die Vorrede gekommen; aber weffen Schuld es fev . fragt der Kaufer nicht. Auch die Orthographie ift aufserft fehlerhaft. Unter den Wahrheiten finden wir gleich S. 3. folgenden Satz, den wir nicht unter diefer Rubrik gefucht batten : die menschliche Seele kons nur eine Porzion großer Affecien (wenigstens Affecte. wenn man doch dieses fremde Wort brauchen will) vertragen, nur einmal ftark lieben, heftig trauern. Das Senforium der geistischen (geistigen) Nerven lauft fich ab. wie beu einer Uhr, die Rader preisen nicht mehr ein -Gott behüte uns vor der Wahrheit S. 22. Die Rarbften Eite find nur Stroh für das Feuer in unferm Blute. Wenn Hr. K. diese Collectaneen fortsetzen will, was wir ihm doch auf alle Art widerrathen: fo mag er forgen, dass so grobe Nachlässigkeiten vermieden werden S. 120. ftebet: Pars vitae, quoties perditur hora, ruit. Sors juvat audentes. S. 121, Reht abermal: Hora run Sors invat audentes. In einem fo schmutzigen Neglige foll man doch vor dem Publicum nicht erscheinen!

### KLEINE SCHRIFTEN.

PAIL DEOPHIF. Halle, b. Kümmel : Ueber die troftvolle Hoffnung , unfere Lieben in dem andern Leben wieder zu fehen. Ein sung, sugare screen in von ander zu eren werder zu jenen. Bin deutscher Auszug aus des Professor C. I. Ausfuld Italienischen Buche gleiches Namens. Eine historisch -theologische Abhand-lung, 1793. 23 S. S. — Manche unserer Vorstellungen haben das eigene, dats sie nar in einem gewissen Helldunkel gefallen, und durch ein verstärktes Licht fur gefunde Augen desto grei--lere Farben bekommen. Hieher gehört die Vorstellung von einem kunftigen Wiederfehon. Denkt man fie am Grabe eines Freundes, hebt fie fich , zur Zeit einer fillen Feyer, unter andern verworrenen Ahndungen der Zukunft in der Seele mit empor : fo führt fie etwas unaussprechlich Susses mit fich : zergliedert man fie aber, und nimmt fich, wie in diefer Schrift gefchieht, heraus, schon einzelne, mit dem Wiedersehen verbinigene, Thatfachen zu bestimmen : fo widersteht fie einem. Von den Patriarchen an bis auf die neuern Zeiten fehnten fich alle, nur einiges Nachdenkens fahige, Volker nach einer Wiedervereinigung mit inren Lieben nach diesem Leben: diese ift der Gedanke, zu welchem der Vf. historische Beweise auffneht. Wo es nicht schwer ift, dieselbige zu finden, hat er fie ziemlich getreu gefammelt: wo es fich aber damit nicht fogleich geben wollte , ift er allezeit fertig, fie mit Gewalt herbeyzuziehen. So heifst es 2. B. S. 53. Es ift endlich wahr, der Prophet Jefaias fagte als

er von jener Herrlichkeit redete, dass man fich gar nicht der vergangenen Dinge erinnern wurde. Allein welcher Dinge? und auf was für Art? Vielleicht der vormals auf Erden ge-kannten und geliebten Perfonen? - Nein, gewiß nicht!! -aber wohl des Kummers und Elendes dieses Erdenlebens, die zuverlaßig im Himmel nicht feyn werden. "Diefs alles foli Ef. 43. 17 ftehen. Mit der Wahl des Ausdrucks und der Delicateffe, die jeder Schriftsteller wenigftens dem gefunden Menfchenverstande schuldig ift, nimmt es der Vf, hier und da so wenig genau als mit feinen Beweifen. Ciceros liebe Tullia ift im Himmel! Für den Italiener Anfaldi in der That viel gelagt! aber noch mehr, Cicero felbit fehmeichelt fich damit, das feine Tullia bereits im Himmel ware, und er fie da wieder feben konnie (S. 36.) Leuten von fchwachem Gedichtniffe kommen, nach Privatnachrichten des Vf. aus dem Himmel, die Engel zu Hulfe; denn fo heifst es bey ihm S. 56. Es werden auch wohl die Engel, die alle felige Seelen kennen, denen von ihnen, die etwas von anderen zu wiffen verlangen, folches kund thun, oder die Seelen, die fie im Himmel einführen, bey diefenige bringen, die fie auf Erden gekannt haben!! wozu uns Gott allen-verhelfen walle, wie dem Hn. Anfaldi, hier im Glauben und dort im Schauen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 15. December 1794.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Leipzio, b. Jacobäer: Der praktische Arzt am Krankenbette., ein medicinisches Tagebuch, worinnen die Beschreibung und Heilung verschiedenen wichtiger und verwickelter Krankheiten, nach den Grundfatzen eines Stolls abgesist sind, von Philipp Rudolph Vicat. — Aus dem Latenischen von Christian , Frudrich Niceus. 1793. 312 S. gr. 8.

Wer follte wohl, ohne den Namen des Vf. hinter diesem Titel eine Uebersetzung des Delectus obfervationum practicarum ex diario clinico depromptarum opera et Audio P. R. Vicat - Vitoduri 1780 erwarten? nicht einmal in der Vorrede des Ueberferzers ift der Titel diefer Urfchrift angegeben. Diefe Entitellung des Originaltitels bat hochitwahrscheinlich keine andere Ab ficht als die, welche Quackfalber bey den auffallenden Benennungen ihrer Arcanen haben, das Publicum irre zu führen, und ihrer Waare Abnehmer zu verschaffen; eben darum verdient auch diefer Lohnüberfetzerkniff ernstlich gerügt zu werden! Und was foll der durchaus unschickliche Zufatz: nach den Grundsatzen eines Stolls, da in Vicats Schrift nicht einmal Stolls Name vorkommt, weil der Vf. feine Beobachtungen früher niederschrieb, als Stolls Werke in Ruf kamen? Der Werth des Originals ift bekannt. Eine vollständige Angabe des Inhalts dieser Beobachjungen liegt außer der Periode der A. L. Z ; Rec. darf also blos die Uebersetzung beurtheilen. Ueberhaupt halt er diese Uebersetzung für überfluflig; denn wer das Gute des Originals zu beurtbeilen und zu autzen verfteht, der wird auch lateinisch verftehen: und wenn es ja überfetzt werden follte, vielleicht um es den praktischen Aerzten wieder in Erinnerung zu bringen: fo hatte es doch wohl einen Ueberfetzer verdient, der die nothigen Sprachkenntniffe belitzt, um nicht fo schülermäßig und so fehlerhaft überzutragen, wie Hr. N. gethan hat. Rec. ift es zwar schon oft mude geworden, in Recentionen schlechter Uebersetzungen Zeit und Papier mit Aushebung ihrer Fehler zu verschwenden: indeffen ift es doch feine Pflicht, auch hier fein Urtheil mit Beweisen zu belegen. Adhuc melius se habentein invenio , fed ne minimum lucis percipientem: rubrum enim colorem oculi obverfari ajebat, five in tenebris effet, five ail feneftram accederet, cifi ea fole illiftraretur, ift übersetzt: Fand ich, dass es noch weit besser mit ihm ftand, nur konnte er das Licht gar nicht vertragen, wenn es auch noch so schwach war; denn ob er gleich von ein und der nemlichen Sonne be chienen wurde, Sagte er doch, es schwebe ihm eine rothe Farbe vor den Augen, er moch-4. L. Z. 1704. Vierter Band.

te im Finftern feun oder ans Fenfter treten!!! Infi frequentissime spicae in area terendae venirent; pulvis inde excursus oculum ita laedebat ut hrevi destrueret effectum remediorum: ihm fehr oft in der Scheune beigm Dre-I hen Kornahren in die Augen fielen, und das Pulver ans d'n Augen flaubten, wurde das Auge fo verletzt. dofs in Kurzen die Wirkung der Arzneymittel ver-Filiam purgavit medicina illa vulgari, qua wilul melius norunt medicaftrae: die Tochter mit jener allgemein bekannten Arzney purgieret, die die Quackfalber am beften kennen. Quod levamen ulterius promotum est, mota ope enematis modo dicti alvo: cui evacuationi fuftinendae contulit etiam pulvis kormefinus: diefe Erleichterung beforderte ich noch mehr durch das oben beschriebne den Leib eroffnende Klyftier, zu melchem ich, um diefe Ausleerung noch mehr zu unterftutzen. Mineralkermes fetzte. Ut vino obrutus fupra fcalam cauponae proftratus - - quali examimis inveniretur! dass man ihn mit Wein überschwemmt auf der Trenpe des Wirthshauses - darnieder gestreckt, gleichsam entfeelt fand. Enema praeterea ex fenna et fale cathartico in decocto furfuraceo infufis et folutis injici cura. Ueberdiels liefs ich ein Klyftier aus Klegen kochen, auf Sennesblatter giefsen, in diefer Fluffigkeit Purgierfalz auflofen, und einspritzen. Aderant fimul puffulae et phthiriafir in capilitio: fie hatte daneben noch Puffeln und Laufefucht. A fex annis nempe, cum rheumatismo laborans frigori diu se exposuisset, vehementem aliquot dierum cephalalgiam experta est, filentibus doloribus rheumaticis: Sie hatte nemlich feit fechs Jahren, als fie am Rheumatismus gelitten, und der Kalte lange fich ausgefetzt hatte, einige Tage mit unter einen befligen Konf. schmerz erlitten. Die rheumatischen Schmerzen ver schwieg fie. Wahrscheinlich genug Beyspiele, um die Verleget vor Hn. N. Ueberfetzungen zu warnen, und die Schlechtheit der vor uns liegenden zu beweifen! Doch noch ein tacherlicher Beweis der Unwiffenbeit unfers Ueberfetzers: Hr. Vicat führt S. 43. des Originals eine Arzneyformel aus Lettfoms medicin: fchen Nuchrichten von dem allgemeinen D fpenf to jo in London S 300. an, Hr. N. verfteht hier das Wort Infpenfatorium tenel. Difpenfary, ein Ort, wo Arzneyen ausgetheilt werden.) nicht, und übersetzt dies Wort in den von Vicat felbit deutsch angeführten Titel von der bekannten Ueberfetzung der Litfomif.hen Schrift durch Apothekerbuch : fo dass er also Vicuts deutsche Citation auf folgende Art S. 43. überdeutschet: Lettfoms medi inische Nachrichten von dem allgemeinen Apotliek rbuche in London, S. 300.!!! Noch muss Rec. anmerken, dass die Messe Hn. N. in feiner Hande Arbeit übereilt haben mufs; denn nur dadurch kann fich Rec. erklaren, warum die Vorrede des Ccce.

Vf. nur im Auszuge und die letztern 5 Beobachtungen des Werks felbit, nenlich die XXXVI. Beöb. leichte Befreigung von einem schleimichten Nafenpolygen. XXXVII. Eine geheilte p-riodische H-utwosserfeigen unterdusächer Monatsreingung. XXXVIII. Heilung einer Q. elschung der Lenden und des Rückgrads: XXXIX. Geheilte Hautwosserspielten nach einem Mutterblutghes, und XI. He lung eines üb übehundelten Rheumatismus der Nieven, welcher sich uns die zu werden katte, ganz übergangen worden sind.

Aussnung, b. Riegers S.: Der Landarzt; oder: Archio für das Landoolk bey allen möglichen Ereigniffen, welche fowohl das köpperliche als auch das landwirthschaftliche Wohl und Weh des Bauernstandes betreffen, sich selbs rathen und helfen zu können. 1794\$17.5.8.

Ein neues Product der berüchtigten Schreibseligkeit des Hn. Effichs, von dem er versichert, dass Mitleid und Menschenzefühl ihm den Gedanken eingegeben habe, es niederzuschreiben!! Der Vf. meynt: man moge ihm den Vorwurf machen, es gebe der Volksarzneybücher schon genug. Seine Furcht ift überflüslig; es gibt der Volksarzneybücher noch nicht genug, denn von dem großen Haufen, die diesen Namen führen oder diesen Zweck haben, darf man kaum das einzige Beckerische Noth- und Half ba hlein und einige einzelne Blatter als Maierialien für ein Ganzes in Rechnung bringen. Alles übrige ift völlig unbrauchbar; entweder ift ihr Inhalt oder ihr Vortrag dem Zweck nicht angemessen, oder beides ist untauglich. Zu welcher Classe das gegenwärtige gehöre, konne man schon einsehen, mevnt der Vf. wenn man das angehangte Register nachschlage; er hat Recht, denn da findet man 48 Hausmittel, und darunter welche gegen die Blutigel (!), gegen den Bruch, gegen die fallende Sucht, gegen die Gicht, gegen die Ruhr, gegen das Stechen an Brennesfeln; außer diesen Hausmitteln gibts noch 21 Hülf mittel, und 22 einfache Mit-Von jedem eine Probe: Das Hausmittel gegen die Ruhr besteht vorzüglich in geroffeter Rhabarber; das Half mittel, wenn ein Pferd ni ht fallen kann: Man führe es in einen Schaafstall, und laffe es eine Viertelftunde darinnen ftehen, auch ilt es gut, ihm Oel auf das Kreuz zu gielen, und es fark einzureiben; Mittel wider den Willifehaden: Wachen und Bitten. Das ganze Buch ift in einem Gespräch zwischen einem Bauer und einem Aret abgefafst, und fein Inh It beschrankt sich nicht blofs auf die Volksarzne kunde, fondern er debnt fich auch auf die Land virihschaft, auf die Thierarzneykunde, auf die alse und neuere Volkergeschichte, und auf die Statiftik Deutschlands aus, der Bauer lernt, dass in Deutschland 3 Kaifer: der Romische, Russische, Türkische, 12 Konige, Bohmen und Ungarn, Danemack, g Kurtürsten, 41 gentliebe Fürsten, 1 Großmeister, 4 gefürstere Prob-fie. 37 Aebte, 18 Aebtissinnen, 3 Pfalzgrafen, 35 Herzoge, worunter auch Chartres, Cornwallis, Gürrow, 5 Maik rafen, 5 Landgrafen, 60 Fürften, 74 Grafen find, er hort auch 19 Zeilen von Affyriern, 18 von Aegypriern, Phoniciern, und eben so viel von den Perse Doch, das Publicum Weiss es schon,

dass IIn. Effichs Schriften Stumpereyen find, und der Vf. ein infanabite capat ist:

Leifzig, b. Fleischer: Dr. J. Fr. Kritter und Dr. L. Fr. B. Lenisn über das schwere Gehör und die Heitung der Gehörfelter. Mit Anmerkungen und Zusätzen aus alle(n) den bisher bekannt gewordesen Beobachtungen, herausgegebens von Christian Fischrich Niceus. 1794. 227 S. 8.

Jede Schrift über Gehörfehler verdient die Aufmerkfamkeit praktischer Aerzte; denn noch bis jetzt sind die Gehörkrankheiten von den medicinischen Schriftstellera wenig bearbeitet, und von den Praktikern felten geheit worden. Wir erhalten hier 1) 3. F. Kritter Gotting. diff. inaugural. de auditu difficili. 1793 S. 1-104 2) Lentin tentamen vitiis auditus medendi, aus den Comment. Societat. scient. Goetting., S. 104 - 48. in deutscher Sprache, und Anmerkungen und Zusatze des Herausgebers S. 149 - 227. Rec. wollte erit den Inhalt beider Schriften angeben : aber er fand die Verdeutschuig derfelben fo fchülermassig, fo ftumperhaft, und hie und da so falsch, dass er es nicht über sich erhalten konnte den Inhalt derfelben dem Publicum nach einer fo schlechten Ueberfetzung anzuzeigen, fondern es für eine Pflicht der Achtung, besonders gegen Hn. Lentin bielt, eine umständliche Inhaltsanzeige dem Rec. des Originals 28 überlaffen. Kritters Differt. ilt ein trefliches Refulu: einer reichen und wohlverdauten Belefenheit, und Les tins Virsuch etc. trägt das Gepräge des gelehrten und praktischen Schartfinns, der alle Schriften dieses vortreflichen Arztes auszeichnet. Die Zusitze und Aomerkungen des Herausg, find ohne Auswahl abgeschriebent Stellen aus neuern bekannten bieher gehörigen Schriften und Abhandlungen, die aber lange nicht den lacher lichttolzen Beyfarz: aus allen den bisber bekannt ge wordenen Beobachtungen, vertragen. Rec. bedauert die Vff., das ihre vortreflichen Schriften in die Handt eines fo fehulerhaften Ueberfetzers gefallen, und derch eine fo elende Verdeutschung gleichsam herabgewürdigt Wenn Hr. A, doch Honorar verdienes worden find. will oder muss: fo mag er lieber folche in gewisser Rückficht fehwer zu erhaltende und doch lehrreiche Schriften in der Urfprache neu auflegen oder zufammendrucken laffen, er wird fich dadurch mehr Ehre und mehr Dank verdienen, als durch feine bisherigen Veberfetzungen.

SCHWEINPURT, b. Riedel: Der medicinische Landplarte, oder kurzegeaste medicinische obbanding und Heilart derspenigen Kraushbeten, welche am meiste auf dem Lunde forkommen. Allen Herren Sedior gern und Wun arzten in den Orten, in welche Wiederveneiung der Kranken redlicht gewister Actate wohnen, zu ihren Gebrauche und Wiederveneiung der Kranken redlicht gewister von j. Krausfe, der Weben. un J. Araneyk. Doctor, kurpfalz. Ohreaustsarzt zu Neustadt an der Hank. 1791, 2145. 8.

Den fehnlichten Wünschen vieler edeldenken ter Herren I andpfarrer, stenen formanche an hausarmen Kranken sit germgen Mitteln glücklich vollbrachte Kuren des Yf. be

Cccc 2

Anlehn,

kannt waren, mich feinen Kraften, zu entforechen, febrieb Hr. K. aus reiner Liebe gegen feine leidenden Mitmenichen, ein Buch von folchen Mitteln, die immer nutzen, und niemals fehaden. Das aufgeklarte l'ublicum kennt schon diess Aushangschild der Quacksalberschriften, bev welchen fich jedem Menschentreunde der Wunsch aufdringt, dass doch ein bequemes und sicheres Mittel ausfündig gemacht werden mochte, dem Unweien ernitlich zu fleuern, damit den Layen der Kunft kein folcher fehadlicher Mifchmafch von halbwahren, halbfalfchen Satzen und Rathfehlagen in die Hande gefpielt werde. Man höre nur den Anfang der kurzen Strafpredigt in Betreff d.s Aderlaffens an die Herren Dorfoader: "Die kurzfichtigen Lorfbader, die Bartphilosophen, die gar zu naseweisen medicinischen Handlanger oder zu eilfertigen Vorlaufer in der Heilkunde, die Braminen der Bledianader, die gewiffenhaften Verwalter ihres tief eingerofteten Aderlass-Schnepfers, die Banditen des geranbten Menschenbluts, d efe Herren find bey dem kranken Landvolk gar zu gefchwint mit dem Aderlaffen bey der Hand! etc." Schon diefer Ton verrath den ganzen Mann, der beym Faulfieber vorzüglich abführt, und l'aultieberkranke beforgt hat, welche an heimlichen Orten Eiterbeulen, fo groß wie kleine Hühnereyer hatten, und worin das Eiter fo Schwarz wie Dinte war, und der das Halsweh bev diefem Fieber mit einem frischen rohen Hering heilt, den er der Lange nach in 2 Theffe getheilt, um den Hals logt, der verlichert der Arzt, gebe bey bosartigen Ruhren die confect. acherm. incompl., und am Ende feines Werks folgendes Recept zu einem Pulver gegen allerlen Schnelle Varfalle gibt, welches, alle Herren Pfarrer und Landwundarzte teflandig in Bereitf haft halten folten. Recipe crem. tart, folub. unc. unam femis, magnef. alb. drachm, tres, cinamom, drachm, unam, fem, anif. vula. drachm, duas, puly, antispasm, Stahlii unc. fem., facchar rofat, drachm, quinque, M. D.s. Pulver, wovon bey vorkommenden Umffanden alle 2 Stunden 2 starke Mefferfpitzen voll zu nehmen find!!

### VERMISCH TE SCHRIFTEN.

Leifzig, b. Goschen: Reise von Johann. 1793. 224 S. in 8.

Ein Herr, dergleichen es unter den Seigneurs wenig gibt, und ein noch feltnerer Diener durchreiften in Gefellschaft - von Menschen, die, dem Kopf und Herzen nach, einander fo nah verwandt find, ift diefer Ausdruck, bey allem übrigen Abstand der Verhaltnisse, nicht unschicklich - verschiedene Gegenden des füdlichen Dearfehlands. Was fie auf ihrer Wanderung erfahren, beobachtet, empfunden, macht den Inhalt diefer kleinen geiftreichen Schrift aus, die alles Unterhaltende eines humorifischen Romans mit dem Lehrreichen einer guten Reifebeschreibung in besonderer Rücklicht auf den Menschen, seine moralische Cultur, Ausklarung, Wohlfland u. d. g. verbindet. Herr un Diener führen abwechselnd das Wort, und theilen in einem leibaiten und anziehenden, bisweilen scherzhaften, noch offer ber herzlichen Toue die Erzahlung ihrer kleinen Keileaben-

theuer, die Schilderung merkwärdiger Menfchen, politischer und sittlicher Phinomene aller Art, nebft ihren dadurch erweckten Betrachtungen und Empfindungen. jeder in feiner Manier, mit : eine Mannichfaltigkeit, die das Vergnügen der Lefer nicht wenig erhöht. Die Reife felbit geht von der Grenze von Sachfen über Hof. Bayreuth, Erlangen, Nürnberg, Augsburg, Memmingen, München, Ulm, durch das Wirtembergische bis an den Ohne uns näher auf den poetischen Theil des Buchs einzulassen, der viel für leichten, unbefangenen Genuss, aber nur wenig Stoff zu kritischen Speculationen darbietet, weisen wir bloss auf einige von den Bemerkungen und Urtheilen des reisenden Paars hin, die uns vor andern bemerkenswerth dunken. - S. 31. Die stille, menichenleere, fonft fo lebhafte Refidenz Bayreuth führt eine Betrachtung über die großen und volkreichen Stadte herbey. Alle aufgezählten Nachtheile treffen gewils die allaugroßen Stadte; nur dies ift eine B ttimmung, über die fich im Allgemeinen keine Regeln geben laffen. Dann beyher über Genufs, Luxus Der Scherz (S. 51.) von einem Bunde der deutfchen Gelehrten, Künftler etc. gegen die indiscreten und zudringlichen Reisenden verdiente wohl eine ernfihaste Erwagung. Allerdings verdienten jene Schwätzer, die auf offnem Markt ausplaudern, was fie im Vertrauen oder doch im engen Zirkel von Freunden und Bekannten hörten, dass man ihnen die lächerlichsten Mährchen aufheftete, wodurch fie fich beym Nacherzählen felbft zum Gespotie machten; aber freylich ift das nicht jedermanus Siche. - S. 54. Schones und verdientes I.ob von Nürnberg, diefer ehrwürdigen Mutter den Künfte. Manufacturen und Fabriken Deutschlands., Einige Milsbrauche werden mit gutinuthiger Laune gerügt. (Des Lob Eines folchen einfichtsvollen, braven Mannes entschadigt diese gute Stadt hinlanglich für die witzlosen Spoiteleyen von hundert reifenden armen Sündern:) Treflicher Charakter, heiterer Humor und Treuherzigkeit der Einwohner im Ganzen, die die Ungerechtigkeit einiger wenigen fo bart bufsen muffen! - S. 73. Verhalinis von Fürth zu Nürnberg. Bald werde man nicht mehr: Fürth bey Nürnberg, fondern umgekehrt: Nürnberg bey Furth fagen. Das nun doch wohl fobald nicht. Nürnberg hat einen Nam n, und wird ihn noch lange behalten, den in unfern Zeiten kein Handels- und Manufacturort im Innern von Deutschland erwerben kann. Fürsh wuchs auf Kosten Nürnbergs, weil dieses zu felt auf deutsche Redlickkeit, und zu ftreng auf die Gesetze der Keuschheit hielt. - S. 78. Augsburg ist unerachtet feines verdunkelten Glauzes doch noch immer eine Fürstin unter den deutschen Stadten. Die Schuleinische Cattuntabrik crualitt allein 2000 Menschen. Das Rathhaus ift eine Art von Migniagurgemalde des Charakters cer Stadt. Ueberall fichtbares Bestreben des Reichthums nach Gold, Siber und M. rmor: das Solide folite durch die Schwere erreicht werden. Eine edlere Zierde der, Stadt ift der chrw urdige Paul von Stitten. Hn. Cobres trefliche Bibliothek der koftbarften und feltenften naturhistorischen Werke ift nicht fo bekannt, als lie zu fevn verdiente. - S. 100. Militar in München: schöne Menfceengeftalten; zum Theil Leute von acht martialifchem

Ansehn, an denen man aber durch eine elegante Uniform das Furchtbare zu mildern gefucht hat, hübsch weis gepudert, haben knappe und kurze Jäck-chen, tragen statt eines Zopfs kleine niedliche englische Zwiebeln, und dazu haben fie einen ehrwürdigen romischen Helm oder ein Kaskett auf dem Kopfe, von dem etwas herunterhängt, das man für einen Fuchsschwanz. eine Feder, oder einen Flor holten kann. Für die finnlichen Vergnügungen der Münchner haben die Regen-Nicht leicht bekommt man in ten väterlich geforgt. Deuschland beffern Gefang und beffere Mufik zu horen, als im Münchner Hottheater. Der Hof befoldet einige 60 Personen für die Instrumentalmufik, einige 20 für den Gefang u. f. w. Der Charakter der Baiern erschien dem gutmüthigen Reisenden in einem weit günftigern Lichte, als andern : er fand in ihm Ehrlichkeit, Treue, Geradheit, Fettigkeit, von der andern Seite freylich auch Trägbeit, grobe Sinnlichkeit, und Leichtglaubigkeit, welche die sooo Monche im Lande gut zu nutzen wilfen. Friedrich d. G. ift der Abgott der Bayern, und vertlient es zu feyn; freylich nicht durch sein bekanntes. ungerechtes Urtheil über fie: La Baviere oft un paradis habité par des bêtes! An offentlichen Orten, in Munchen herrscht behutfame und scheue Zurückhaltung. - S. 155. Eine lange Diatribe gegen den Nachdruck: mitunter etwas einseitig und mit Behauptungen untermischt, deren Wahrheit noch fehr bestritten wird. Die Immoralität des Nachdrucks ist erwiesen, weit weniger die Gesetzwidrigkeit desselben, und der Nutzen für Viele, freylich auf Kosten einiger Wenigen, ift unläugbar. Dass aus Furcht vor den Nachdruckern gute Schriftsteller weniger bezahlt würden, und gute Bücher ungedruckt blieben, das glaubt niemand. der mit diesem deutschen Handelszweie nur etwas naher bekannt ift. Wer weiss nicht - doch, das Weitere un einem andern Orte! - S. 176. Mit Eathusiasmus betreten die Reisenden den Boden von Schusben, das Vaterland von Wieland, Schiller und fo vieler audern großen und berühmten Manner! Der Olterbeig bey Tübingen, wo der Sanger des Oberons als Jung ling einfam wohnte, die eigentliche Wiege feines schonen Geittes! - S. 181. Ulm. diefe font fo blubende muchtige Stadt, ift im grofsten Verfall. Ihr Geift ift ge labint, das Gewerbe in Stockung gerathen, und an die Stelle des Reichthums find Schulden getreten. - Sehr richtig ist die Bemerkung S. rot., dass ein Hof und eine Residenz sichre Problersteine des Nationalcharakters find. Nach unserm Reisenden halt der Schwaba diese Probe aus. "Der Glanz des Hofes hat den Stuttgardtern die "Augen nicht geblendet , die ftrengen Vorschriften der "Orthodoxie haben ihre Aufklärung nicht gehindert, die "Politur hat die Güte und Redlichkeit nicht weggeschliß-"fen .- die Weltklugheit der Menschen nicht verschiof-"fen, und die Intrigue fie nicht verschmitzt gemacht"... Dass bev folchen allgemeinen Urtheilen immer viel auf den Standpunct des Beobachters, und die zufalligen Umstande, unter denen er beobachtete, gerechnet werdes mufs, verfteht fich von felbit. - Auf der leizten Seit fteht: "Ende des erften Theils." Wir nehmen die bei den wackern und geistvollen Reisenden beym Wort.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Genententn. Berlin, in d. Vofs. Buchh.: Leben Sr. koniel, Hoheit des hochfel, Prinzen Heinrich, alteften Sohne Sr konigl, Hoh, des Prinzen Ferdinand von Preufien. 1791. 32 S. gr. 8. (6 gr.) In einem sehr guten und höchst einsachen Vortrag, ohne alle sonst in Aussatzen dieser Art gewöhnlichen Schnörkel und geschmacklosen Wortprunk, wird hier das Wenige erzählt, was aus dem Leben eines jungen Prinzen, der noch nicht in das öffentliche Leben eingetreten war, interessant seyn kann. Die Erziehungsgeschichte ift in solchen Fällen immer das Lehrreichfte, und bey diefer verweilt auch der Vf., (als diefen nennt man den gewesenen Lehrer des Prinzen, den jerigen Geh. R. Bärbaum,) am langsten. Die Geburt dieses Prinzen erweckte bey Friedrich d. G. und dem ganzen königl, Haufe viele Freude, weil damals (1771), außer dem Kronpriuzen, kein Thronerbe weiter vorhanden war; allein schon seine ersten Jahre wa-ren mit Leiden bezeichnet. Trotz der sorgfältigsten Untersu-chung des Arztes war die Wahl der Amme auf eine Person gefallen, in deren Blute fich Ueberrefte des verderblichften Giftes befanden, und leider machte man die Entdeckung zu fpat. Der von Natur schöne Körper ward nicht allein dadurch auf das au-serste zerrautet, auch die Geisteskrafte hatten von der Wirkung des Giftes sehrzelitten. Durch eine vortredliche Erziehung wurden jedoch, nach und nach, Korper und Geilt wieder geftarkt. Konn-

te der Prinz sich gleich im sten Jahre kaum auf den Folses halten, erwachten gleich erst im voten Jahre die schlummeroden Seelenkrafte und einiger Beobachtungsgeift, fo war doch fchon beym Eintritt in das Junglingsalter der vordem schwichliche Körper zu einem der schöuften, kraftvolliten und nerrigften, fo war doch auch die Denkkraft des Prinzen geftarkt und weitert worden, und er fand felbit an ernfthafien Wiffenfchafe Alles berechugte zu ten, an der Mathematik etc. Geschmack. den schonsten Erwartungen, die aber ein zweyter unglickliebe Zufall wiederum tauschte. Im Frinkjahr 1790 bekam der jing-re Bruder die Masern. Prinz Heinrich furchtere sich & suser ordentlich von Ansert ordentlich vor diefer Krankheit, dass er, bey aller Liebe zu fenem Bruder, es doch forgfältig vermied, ihm zu nahe zu kom-Allein das Zimmer des Kranken war von dem feinigen zu wenig entfernt : die Schlafkammer der beiden Bruder waren nur durch eine Thure geirennt, und mehrere Perfonen, die ten Kraiken besichten, waren auch um den Prinzen. Bald zeiten sich die Spiren der Ansteckung, und die Krankheit verwandite fich in eine Lungensucht, die fich nach sieben Monnten Schaper, und Tungen fucht, die sich nach sieben Monnten eine Lungensucht, die fich nach sieben Monnten ein den Schnerz und Furcht mit dem Tode endigte. Des auf des Titelblatt befindliche, von Berger geltochene Bruftbild des Priszen, fell fehr abnlich fevn.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den'16. December 1794

### PHILOSOPHIE.

Giessen, b. Heyer: Lehrbuch für den ersten Untervicht in der Philosophie von Friedrich Wilhelm Daniel Snell, Profesior der Philosophie zu Gießen: Erster Theil, Erfahrungsseelenlehre, Logik, Metaphysik, Aesthetik. Zwegter Theil, Moral, Naturrecht, moralische Religiouslehre. 1794. 264 und 138 S. R. 1.

Dey Lehrbüchern der Philosophie kommt es immer darauf an, ob man die Absicht hat, bloss philosophische Kenntnisse zu verbreiten, oder aber junge Manner, bey vorausgesetztem hinlänglichen Talente, zu Philosophen zu bilden. Diefer letztere, und, wie niemand in Abrede feyn wird, vorzüglichere Zweck scheint uns nicht wohl erreicht werden zu konnen, ohne dass man mehr den Weg der Unterfuchung und Demonstration, als den des Belehrens und Erklärens einschlägt. Rec. kennt nicht ein einziges Lehrbuch der Philosophie, in welchem die untersuchende Methode beobachtet ware. Die Demonstration findet fich in den Wolffischen, die daher auch da, wo ihre Belehrungen nicht mehr angenommen werden, doch zur Aufräumung des Kopfes, d. i. zur Gewöhnung an ein methodisches Nachdenken fo vorzüglich brauchbar find. Die Belehrende und Erklarende ift die gewöhnlichke und leichtefte, aber in der That zur Erweckung eines eigenen ordnungsmaßigen und fruchtbaren Nachdenkens die am wenigiten taugliche. Hr. Snell, der den Zweck des erften Unterrichts in der Philosophie ausschliesend darin fetzt, das den Lehrlingen eine vorläufige Ueberficht von dem ganzen Plane der gesammten philosophischen Wissenschaften gegeben , und ihnen die wichtigften Wahrheiten derfelben im Zusammensange dargestellt werden, der also mit einer philosophischen Encyklopädie den Grund zu legen nicht nur für rathfam, fondern fogar für nothwendig halt, mus, wie leicht zu erachten, seinem Zwecke gemas, ebenfalls den letzten und gewöhnlichsten Weg einschlagen. Er führt seine Lehrlinge gleich zur Anschauung, Rellt ihnen die philosophischen Praparate, meistens wie fie die neueften Scheidekunftler in diesem Fache zubereitet haben, fogleich vor Augen, und erklärt fie oft ausführlich, ohne jedoch, wie er felbst fagt, eine fehr tiefgehende kritische Untersuchung debey zu Hülfe zu nehmen. Weit entfernt, Hn. S. Verdienften, der uns hierin blofs das jetzige Costume beobachtet zu haben scheint, das mindeste benehmen zu wollen, muffen wir doch gestehen, dass uns diess zwar der gebahnte Weg zu einer philosophischen Vielwisserey, aber keineswegs zum eigenen Philosophiren zu feyn deucht: und Thur-A. L. Z. 1794 Vierter Band.

fusträger haben wir ja ohnehin febon in Menge, aber wenig - blutwenig Begeifterte! - Nachdem der Vf. kurz bemerkt hat, was er unter Wiffenschaft überhaupt, und dann wieder unter Erfahrungs - und Vernunftm ffenschaft verstehe, gibt er in feiner Einleitung gleich darauf die kantische Erklärung der Philosophie, so wie he bey Sahob lautet (Jakobs Logik S. 6. K. 10, alte Ausgabe) und definirt fie durch eine Vernunftwiffen-Schaft aus Begriffen. Historisch lernt nun zwar hieraus der Anfänger, wie man fich nach Kantischen Vorstellingen die Philosophie zu denken gewohnt fey; - allein bringt ihn diels auch in feinem felbfteigenen Denken nur einen Schritt weiter; noch mehr, ift es nur moglich. dass er fich bey diesen Worten selbst erwas Wahres. ihrem Sinne gemässes und deutliches denkt, ohne vorher mit der Kantischen Analyse des Erkenntnissvermögens, wit dem Unterschiede zwischen Vorstellung überhaupt, Vorstellung mit Bewusstfeyn, Empfindung, Erkenntnifs, Anschauung, Begriff, Notion, Idee, vertraut geworden zu feyn? Ohne diefes wird ibm der Ausdruck: aus Begriffen: eben fo viel bedeuten, als aus Vorstellungen oder Ideen, und ohne ihm den subtilen Unterschied zwischen Sinnlichkeit, Verftand und Vernunft beygebracht zu haben, wird man sich wieder vergeblich bemühen, ihm jene Ausdrücke deutlich zu machen, oder auch nur zu erklaren, was Vernunftwiffenschaft beisen foll. Wurde bingegen bey einer Definition der Philosophie für Anfanger der Weg der Unterfuchung eingeschlagen; so müsste man die Erklärung derselben von dem anfangen, was sich auch schon der gefunde Menschensinn mit aller erfoderlichen Deutlichkeit deuken kann, und alsdann erst nach und nach den Begriff steigern, so dass der Lehrling aus dem, was er schon weifs, endlich das Unbekannte selbst fande. Es begreift z. B. ein jeder, dass ein Unterschied ift, ob er eine Sache blofs weifs, oder fie aus Gründen kennt, und eben fo klar fieht er ein, dass zwischen der Sache und ibren Grunden ein nothwendiger Zusammenhang ift, dass alfo, wer die Grunde einer Sache wiffen d. i. wer philosophieren will, auf die Einsicht in einen nothwendigen Zusammenhang der Dinge ausgeht. Wo liegt nun das Nothwendige des Zusammenhangs, in den vorgeftellten Objecten, oder im denkenden Subjecte ! Liegt es im letztern: fo liegt es blofs in Begriffen, und fo liefse fich endlich durch Unterfuchung und Zergliederung aus dem bekannten das unbekannte finden, welches im gegebenen Falle hiefse: die Philosophie ist Vernunftwiffenschaft aus Begriffen. Diefs, deucht pos, ware Anleitung zum eigenen methodischen Denken und zu diesem Behufe wurden wir alsdann nicht, wie Hr. S. mit der empirischen Seelenlehre, sondern mit der Logik Dadd . dea

den Anfang machen, auf diefe die Metaphufik in ihrer neueften Geftalt, nitht, wie hier; als blofse Namenerklarungs von Möglichkeit, Wirklichkeit, Zeir, Raum u. f. w. fondern als Befordererin des fubrillen Nachdenkens über die Elemente unferer eigenen Erkenntnifskrafte folgen laffen, und nun dürften wir hoffen, dafs es weder mit der empirischen Seelenlehre noch mit der prektifchen Philotophie für unfern Lehrling viet Schwierickeit haben würde: denn fo hatte er nicht nur für diese, sondern auch für alles übrige Erlernbare die nöthigen Facher, und zu jedem möglichen Nachdenken die Methode. Doch der Vi. wollte dieses nicht, fondern feine Absieht war blofs eine, auch dem Lehrlinge leicht verständliche. Bekenntmachung dessen, was im ganzen Felde der Philosophie heutzutag gelehrt wird, und diefe Ablicht hat er erreicht.

Bentin, b. Hartmann: Funf kosmopolitifche Briefe von Fr. Boutern eck, 1794. IV u. 148 S. kl. g.

Diese Briefe hat Rec. mit vielem Vergnügen gelesen, der Vortrag ift leicht und deutlich. der Briefton durchaus glücklich getroffen und der Lebryortrag vermieden. Ob Hr. B. nur der Herausg, oder der Vf. felbst ift, kommt bey Beurtheilung ihres Werths nicht in Betrachtung. Die Lehren, die diete Briefe enthalten, find fo troftend und erfreulich, dass jedern ann ihre Wahrheit wünschen würde, wenn ihnen auch der Vf. durch keine fo lichtvolle Darftellung Eingang und Ueberzeugung zu ver-Rhaffen gewist hatte. Eine kurze Darftellung der Gedanken des Vf. wird hoffentlich keinem Lefer unangenehm feyn. Zuerft wird der Be: riff des Kosmopolitismus bellimmt. Diefer Begriff mufs, wenn er etwas Eigenes in fich faffen foll. - mehr ausdru ken, als blofse allgemeine Wahrheits. und Menschenliche, dern dazu verbindet uns die Vernunst durchs Moralgesetz. gentliche Bedeutung desselben ware eine Vereinigung atter Menschen zu einem einzigen bürgerlichen Staat : aber in diefer Bedeutung des Worts ift es unmöglich, ein Kosmopolit zu feyn, Der Mensch ift n'eht im Siende, alle Bedürfniffe aller Menfchen in allen Erdftrichen zu überfeben, und ein so allgemeines Wohl zum Zwecke feiner Handlungen zu machen. Wenn der Name Les: odolit etwas Erreichbares bedeuten foll; fo kann er nur dem Namen Nationalist entgegengesetzt werden. Kosn opolitismus ift dann eine menschenfreundliche, von burgerlicher Partheylichkeit freye, Gefinnung, wodurch man nie die Verbindung, in der man ficht, auf Koften der Meufchen, die in andern fieben, zu bereichern fücht. Es ift eine Vermeffenheit, wenn der Menfch die ganze Welt durch feine Ideen umschaffen will; diess kann nur der unendliche Genius des Ganzen. Ob aber de Menschheit einer allgemeinen weltburg erlichen Ver-. bindung immer naber rückt, und ob fie noch auf diefer Er e ganz glücklich wird? Diels führt auf die Unterfulbung, der Bestimmung der Mentebheit. Diese lafst firh aber aus Nichts mit Befrie igung herleiten. Wunsche fler Menschen', waren fie auch nicht fo verschieden als sie es sind, komen keinen Beweis von ih ret Fermlung abgeben. Hier ift nicht von der Bestim-

mung des vernünftig freven Wesen zum reinen Gute die Rede, foudern von der Bestimmung des Zieles, das die Menfehhelt in ihrer irdischen Laufhahn endlich erreichen foll. Diefs läfst fich nur in foferne einem Theile nach erkennen, als fich im Menschen etwas findet, des iho auth wider feinen Willen einem gewissen Ziele naher bringt. Diess ift aber pichts als die Ausbildung feiner Krafte. Der Mensch muss kluger werden, er mag wollen oder nicht; er findet meistens Belehrung, wo er nur Genufs fuchte. Die wahre Philosophie der Gefchichte thut doher auf das Abwagen des Nationalglücks Verzicht und halt fich an den Werth, den die Menschen nach ihrer Ausbildung hatten. Ausbildung aller Krafte lafst fich nur als Zweck erkennen , "nnd das Refultal der "Gemeinwirkung aller Particulargefellichaften auf die "Universalgesellschaft, das ware denn die Bestimmung "der Menschheit." Nur aber so weit fie erkennbar it; was aber dann die Bestimmung diefer vereinigten Menchbeit ware, darüber läst fich nichts bestimmtes fagen. Diefe Fortschreitung zeigen die Anlagen des Menschen; foll aber in den Begebenheiten, die die Geschichte aufzeichnet, eine Beziehung darauf gefunden werden; fo ift es nicht genug, dass man zeigt, wie die Menschen Fortschritte in der Ausbildung machten; geschehen -, sondern man mus eine Beschleunigung diefer Fortschritte, und der Annaherung zur allgemenen Verbindung mit einander zeigen konnen, die als eine außer den Kräften der Menschen liegende, und in Beziehung auf ihn zufallige Veranstaltung erscheint. Diefes unternimmt der Vi, in den bei den letzten Briefer, und nach unfern Urtheile bat er die Zusammenfinmung der Hauptbegebenbeiten, um die Menfchen is nahere Bekanntschaft und Verbindung zu bringen "Von einer Weltrepublik kans fehr gut gezeigt. aber gar nicht die Rede feyn, fo lange die Menfchen noch nicht rund um die Erde und nach allen Seiten bin fühlbar auf einander wirken. So lange in unfern Geographien noch unbekannte Länder vorkommen, konnen wir gar nicht wiffen was das Schickfal mit der kunft gen Menschheit für Absichten hat. Unsere Chroniken find zerftreute fibyllinische Blätter. Ueber taufend Jahre nimmt vielleicht die Weltgeschichte ihren Anteng."

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Leifzig, b. Baumgärtner: Predigten über die Eestge'ien der Sonntage und Feste eines ginzen gabret von M. Gottfried Heinrich Schatter, Plarter zu

Neunhofen. I. Band. 1794. 25 S. 8.
Diefe Predicten zeichnen inch unter der Menge dergedruckten fehr zu ihrem Vortheil aus und Ilt. S. verdert dadurch unstreitig den Dank eller, denen incht allen der Ausbreitung der Wahrheit und Tugend, fundern zuh die fortgehende Verbefferung und Vervolkommann gest Kanzelvortrags und der Predigtkunft am Hetzen litet. Der VI. zeigt fich als ein Mann vont hellem Blick und geläuterten theologischen Keantuissen, dessen Lehre and Ermahnungen aus innerer Ueberzeugung und einen für das wahre dute ganz eswärmen Herzen entpringen.

Er belitzt dabey die, fo manchem neueren Prediger mangetnde. Gabe der Lehrweisheit. Die Art, wie er mehrere in den übelgewahlten evangelischen Texten vorkommende Schwierigkeiten und Wundergeschichten zu be handeln. bald leicht zu berühren, bald zu übergehou. alles nur aufs wirklich Praktifche anzuwenden, aus dein Wunderbaren und Uebernatürlichen felbit, durch vor fichtige Scheidung, nur tür das ganz natürliche undallehisliche Leben anwendbare Betrachtungen herzuleiten und bey allen dem jeden anttofsigen Schein, fowohl von Neologie, als fleiter Anhanglichkeit an das Alte. zu vermeiden verfieht, ift oft mutterhaft.

Am meisten scheinen Rec. diese Predicten in der Art des Vortrags fich auszuzeichnen. Des Vf. Vortrag hat meiftens eine fehr unterhaltende Leichtigkeit. Anfchaulichkeit und Mannichfeltigkeit. Seine Gedonken und verschiedene Betrachtungen folgen natürlich und find doch nicht gemein und allthelich, feine praktischen Anwendungen und Ermahnungen tragen das unverkennbare Gepräge, dass fie aus einem überzeugten und durch eigne Erfahrung geübten Herzen kommen und die Schlüffe mancher Reden find vorzüglich schön. Unter den dem Rec. bekannten Predigten kommt der Vf. Sturms Manier. hauptfrichlich in der Bearbeitung historischer

Texte, am nachften.

Die rühmliche Bescheidenheit, mit welcher Hr. S. in der Vorrede von fich fpricht, muntert indessen Rec. um fo mehr noch zu einigen Bemerkungen über das, was erwa noch fehlen dürfte, auf. Der Vf. nennt die Art feines Vortrags ein Sprechen. Er braucht fast in jeder Predigt die, auch an fich schon nicht edeln. Ausdrücke: wir wollen uns derüber besprechen; wir wollen das befprechen! er macht (Vorr. S. XII.) mit feinen Predigten die Probe, "ob er in einem Kreise gesitteter Menschen, "die des geselligen Umgangs wegen bevsammen find. "Tobald fich ungefähr das treundschaftliche Gespräch auf "die nämliche Sache hinleukte, alsdaun des nämliche "und mit den nämlichen Worten zu fagen fich getrauete, was und wie er davon in einer Predigt gesprochen "habe." In Ansehung der Sachen möchte diese Probe vielleicht ficher feyn, in Ansehung der Art des Vortrags aber gewiss nicht. Eine Predigt ift und bleibt eine Rode, die fich frevlich bey dem, welcher zu der fauftern Beredfamkeit mehr Talent in fich fühlt, der gefitteten Umgangsfprache mehr nübern wird. Aber gerade diefer Redner hat fich auch am forgfaltigften zu hüten, dafs er fich keine der Nachlassigkeiten und Eigenthümlichkeiten erlaube, die im gafelligen Umgange nicht allein übersehen werden, sondern auch oft gelten. Dergleichen find nun aber Hn. S. unstreitig oft begegnet. Dabin gehört mancher unedle Ausdruck z. B. außer dem schon angeführten besprechen! "ich würde es damit bente gut feyn laffen S. 14. Jefus hat in feiner Todesnoth inmer mit Gott zu thun." S. 200. Dahin gehören manche holprichte Stellen, homiletische Schnörkel und Tiraden, z. B. gleich S. 2. "die einer - der Weiten;" manche zu allgemeine und übertriebene Ausdrücke fo oft; alle die; einige; immer für oft, manchmal; manche auf der Kanzel ins Süssichte fallende Worte: der holde, liebe,

brave. - Es gibt ferner in dem gefelligen Gefnrächsten auch eine gewiffe affectirte Natürlichkeit, ein gefuchtes ungenirtes Wesen, wodurch manche originell zu werden glauben. Auch gegen diesen Fehler scheint Hr. S. nicht ganz auf feiner Hut gewesen zu seva. scheinen Rec. hauptsachlich die Gebete zu zeugen, in welchen die schickliche Gebetsferache fast durchweg verfehlt ift, dagegen ein gewisser familiärer Ton berricht. der den, durchs Gebet zu erweckenden Empfindungen gerade zuwider ift. Sie enthalten außerdem gewöhnlich die blofse Disposition der Predigt, als eine Anrede an Gott ausgedrückt, und werden oft erst durch die nachherige Ausführung verständlich. Wie ift es daher möglich, dass der Zuhörer sie mit! Andacht und Emplindung nachspreche, welches doch die Absicht eines jeden öffentlichen Gebets feyn follte? Oder betet Hr. S. hier blofs für fich und spricht deswegen auch immer nur im Singular?

Auch die oft viel zu wortreiche an Geschwätzigkeit grenzende Weitläuftigkeit und unverhältnifsmäßige Ausführlichkeit in einzelnen Theilen der Rede, ift ein Fehter, wozu die, nicht forgfaltig genug bemerkten, Grenzen zwischen Rede und Gesprach verleiten. Daher wird fo leicht im Anfang, hauptfachlich im ersten Theil, welcher doch felten der eigentlich praktische ift, zu viel gesprochen; und da Hr. S. seinen Predigten ein gewisses, und zwar mit Recht kurzes. Zeitmaass bestimmt bat: so ist dieses oft schon verflossen, wenn die wichtigsten Gedanken kommen, die alsdann kurz abgebrochen, oft nur bloß hingeworfen werden. Der Schluß insbeson-

dre ist denn manchinal ganz hart abgeschnitten.

Man merkt nicht felten den Zwang, wenn Hr. S. über das Sonntagsevangelium predigen wellte oder musste und nicht gern allrägliche Themata daraus herleiten wollte. Der Einleitung ungeachtet fallen die, nach dem Text fogleich vorgetragenen, Themata doch oft fo fehr auf, dass man gar keinen Zusammenhang mit jenem wahruimmt. Die nachherige Entwickelung aus dem Texte kottet denn oft viele Zeit, die zur Ausführung der Hauptgedanken nützlicher angewandt werden konnte. - Die Themata felbit drückt der Vf. meiftens, concret und eben daher fasslicher aus. Mit den Unterabtheilungen macht er es fich aber oft gar zu bequem. "Ich werde erftlich eins und des andre auführen. was "in diese Betrachtung etwa gehören möchte" (f. die erfte Predigt u. m.a.) Das foll doch wohl keine Eintheilung fevn und wird vielleicht blofs gefagt, weil eine Predigt nun einmal Theile haben muss? Daber kündigt auch wohl der Vf. allemal den 2ten Theil fo ausdrücklich und beynahe immer mit derfelben Wendung au.

Diefe Sammlung wird nen wohl im zweyten Theile mach der Reibe der Evangelien fortgeben muffen. Es ware indefs zu wünschen, Hr. S. machte fich einmal von diesem unangenehmen Zwange ganz los und gabe uns nur recht auserlesene Predigten über freye Texte. oder über folche Perikopen, welche die Materie gau? Er würde dann ungezwungen an die Hand geben. freylich bequemen Amtsbrüdern keine neuen Jahrgange zum Ahfchreiben vorarbeiten, aber fich unftreitig um

Ulgilland by Godie

die Verbesterang des Kanzelvortrags in dieser Art von-Predigten verdient machen können, wenn er dabey die grösse Sorgfelt auf die Ausarbeitung und mehrmalige Revision derselben verwenden, oft auch noch etwas mehr Wärme in die interessanten Betrachtungen und in einzelne Stellen bringen wolkte. So ganz ungezwungen und ungekänstelt Gedanken und Rede in diese fattung von Predigten fortzulliefsen scheinen müsselfo vielen Fleis können sie doch ertragen, dessen wornehmites Augenmerk zugleich seyn mus, dass er nicht merklich werde.

Nüanbeno, b. Bielitg: Joh. Paul Sigm. Bunzels, Pfarrers zu Pommelsbrunn, Kurze Betrachtungen sobr biblicher Texte bey den Särgen unfrer Blitchriften: Zum Gebrauch bey fogenannten Lefeleitenn. Verfuch eines Beytrags zur verbefferten Litungie. Erster Theil. 1794. 345 S. Zweyter Theil. 354 S. Dritter und Vierter Theil. 1793 und 1794. 635 S. 8:

Die beiden ersten Theile dieses Buchs find bloss eine neue, nach der Versicherung des Vf. verbesserte Auflage. Der dritte und vierte, die jetzt zum erstenmale herauskommen, werden als ein besonderes Werk unter dem Titel: Heilfames Nachdenken über unfere letzte Veranderung, nach Anleitung der fonntaglichen evangelischen Texte. Zur häufslichen Erbauung und zu öffentlichen Vorlefungen ben Begrabniffen - verkauft. Der Vf. beftimmt diese Betrachtungen zunächst für Landleute: und diefer Bestimmung entsprechen fie in Absicht des Inhalts und des Vortfags recht gut. Der Inhalt ist immer gemeinnützig, und der Vortrag, ohne ins Niedere herabzusinken, fussich und populär. Aus dem Grunde werden sie auch nicht alleio gar füglich bey städtischen Begräbnissen gebraucht, sondern überdem noch auch von Personen aus gebildetern Standen mit Nutzen und Erbauung gelesen werden können. Um aber beym Privatgebrauch allen, felbst die Erbaueng vielleicht störenden. Unschicklichkeiten möglichst auszuweichen, möchte bey einer neuen Auflage eine -bemerkbare Einklammerung

deffen, was auf die Begräbniffe zunächst Beziehung bu. und daher in diesem Fall nur lesbar ift, gar fehr anzurathen feyn. Denn ohne einen folchen Fingerzeie wird der gemeine, noch nicht genug geübte. Lefer in die nothwendige Absonderung des Allgemeinern von Befordern fich nicht recht finden, noch die, aus der Vermischung beider Zwecke entstehenden beforglichen Unschicklichkeiten füglich vermeiden können. la. Rec. würde noch mehr thun, beide, nicht fo recht mit einander vereinbare Zwecke von einander absondern, und darnach die neue Auflage einrichten. - Aufser diefen allgemeinern Bemerkungen nun noch einige besondere. In der Predigt am 6 Epiph, bat der Vf. die Hoffnung in feligen Wiederschens in jener Welt recht praktisch abgehandelt; nur möchten die Gründe, womit er fie zu unterstützen fucht, nicht durchaus gut gewählt, noch für dem gemeinen Mann fasslich genug auseinandergelett und vorgetragen feyn. Der erneuerte Umgang lefu mit feinen Freunden nach feiner Auferstehung kann hichftens zur Erlauterung, nicht aber zum Beweis diefer Erwartung dienen. In der Predigt auf Oftern über Fordauer nach dem Tode würdigt der Vf. die Vernunft zu tiel herab. Wie konnte er z. B. die harten Worte niederschreiben: "was kann uns die Vernunft anders verset chen, als Aufhören unfers Dafeijns und ganzliche Zanichtung, da sie nicht etwas sichres von einem Leben nach dem Tode - weifs?" und wie kann ein aufgeklaner Religionslehrer noch heut zu Tage mit dem Vf., mich S. 301. behaupten konne, dass die Erlofung durch Chrifum für uns noch immer ein Geheimnis fey. Sie wat diess zwar wohl dem Juden und dem Heiden : ja diefen war sie sogar Aergerniss und Thorheit; allein nick alfo dem Christen, der sich an den Geift, und nicht sa den Buchstaben der Lehre Jesu und seiner Apostel bilt und nicht mehr an die, aus dem judischen Opferdient entlehnten, und auf die locale Vorstellungsart der Erid fung Jesu übergetragenen, Tropen gefesselt ift. Dielen liegt der Zusammenhang zwischen "Jefu Thun, Me-Schenbildung und Menschenglück" to offen, so bell am Tege, dass auch nicht einmal ein Schatten von etwas Geheimnisvollen dabey zurücke bleibt.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Gesententes. Leipzig, h. Dyck: Europäische Regentestesei, auf das Jahr 1792. i Bogen in fol. (1921.) — Wie gewöhnlich! Es wäre aber zu wünschen, das man künftig in fossene von dem Gewöhnlichen abginge, das die Namen der Personen nicht nach der altwareitchen Veile, Letenische ausgedrückt würden. Warum denn nicht lieber: Karl Theodor last Carolat Theodors? Der vorige Herzog von Wirtenberg, der doch schon in October 1793; gestochen ist, wird noch als regisend aufgeführt. Vermutklich eine Folge des ungereinnen, aber

hin schon von uns gerügten, Verfahrens, die meen Kaleukenden 3 oder wohl gar 4 Monate vor dem neuen Jahre zu dricken und zu verkausen! Will man denn nie anfangen, diefer Horbneit zu entstigen? Eine solche Tabelle sollte von Reisen wegen äußer? Rorrect gedruckt seyn, damit nicht z. B. aus den Geburzajahre des erwähnten Herzogs 1723 die issliche Zahren eindern Concontieren. Der türskiche Kaifer hat micht yiele Grandhieme sondern Concontieren.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 17. December 1794.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

FRANKEURT U. LEIPZIO: Ueber Protestantismus, Katholicismus, Geheims Gesetlischaften, das Verhaltniss zwischen Staat und Relizionsgesellischaften, und den Religionseid bey Protestanten, oder Beantwortung einiger, 1771 hierüber ausgeworsenen Fragen, die für jeden, dem Religion theuer ilt, auch annoch und ganz besonders in unsera Tagen, äußerst wich tie sind, von Herrmann Protestant. 1793. 188 S. 8.

ie wichtigen, in gegenwärtiger Schrift beantworteten Fragen, wurden in der allgemeinen Deutschen Bibliothek (Band XV. S. 37. ff.) aufgeworfen. Die erste ift: Haben nicht die höchsten Obrigkeiten eben das Recht und die Fregheit, den Lid auf die symbolischen Bücher abzuschaffen, so wie sie das Recht hatten, ihn einzufüh. ven? Der Vf. zeigt, mit Zuziehung der vortreslichen Hufelandischen Schrift: über das Recht protestantifcher Fürsten unabanderliche Lehrvorschriften jestzusetzen: es feue Haupt - und Fundam-ntalfatz des achten Proteftantismus, dafe jede Religionsgefel schaft und jeder einzelne Mensch in Religion fachen einzig feiner eigenen fregen Ueberzeugung folgen , und son durchaus niemand irgend eine Meunung fich durfe aufzwingen laffen. Er beweift diess nicht nur mit ausdrücklichen historischen Zeugniffen und Stellen aus Luthers Schriften felbit, fondern auch vesmittelft scharffinniger, aus dem ganzen Geschäffte der Reformation gezogenen, Folgerungen. Der Westphälifche Friedensschluss, urtheilt er alsdann weiter, bleibt daher in seiner vollen Kraft, wenn die Protestanten jenen Geist ihrer Religion jetzt noch tiefer als ehmals einfehen und beffer benutzten, ja fie drücken eben biedurch dasjenige aus, was ihnen in jenem Friedensschlusse zugeftanden worden; anders nemlich als die Katholiken und nach ihren eigenen fregen Untersuchungen in Religionsdingen zu denken. Geben fie bingegen diefes auf: fo find fle keine Protestanten mehr, fondern Katholiken : denn diels ergibt fich von felbit aus einer richtigen, von dem Vf. forgfaltig angestellten, Zergliederung beider Begriffe. - Was denn nun die Frage betrifft: ob die Staatsobern bey den jetzigen und künftigen Proteitanten in Deutschland felbft aus dem Weftphalischen und Religionsfrieden in Deutschland das Recht hiben, in Religionsfachen, besonders in Aushebung des Religionseides, beliebige Aenderungen zu machen, ohne dadurch ihren politischen Rechten das mindeste zu vergeben? so ist fie, obigem Fundamentalfatze gemäß, folgender Gestalt zu beantworten: Es haben die jetzigen (fo wie die kunf-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

tigen) Protestanten in Deutschland, und folglich jede folche protestantische Religionsgesellschaft für fich, folches Recht zu Aenderungen allerdings. Da nun die Staatsobern bey diesen Protestanten das Recht nur aus Uebertragung diefer Religionsgefellschaften besitzen, und nur in deren Namen ausüben, mit andern Worten, nur als Reprafintanten diefer Religionsgesellschaften, haben konnen : fo haben fie dieses Recht dann, wenn es ihnen von diesen Religiousgesellschaften übertragen ist, und in fo ferne sie darin als achte Reprasentanten dieser Religionsgesellschaften haudeler, ohne allen gültigen Zweifel. (S. 89, 40.) Aeudserft wichtig find die hier angeführten Belege zu der. in das vorhergehende verflochtenen , Darstellung der jetzigen Lage des Protestantismus in Deutschland!! Die zweyte, von dem Vf. beantwortete, Frage (S. 101.) lautet also: Sind Vertrage zwischen Obrigkeiten und Unterthanen, im Proteftantischen vorhanden, dass der Fid der Lehrer auf diese oder jene symbolische Bucher flatt finden muffe? Der Vf. fchliefst alfo: entweder find folche Vertrage hie und da vorhanden, oder sie sind es Wo sie es nicht find', da kenn der Steatsobere. als blosser Reprasentant in Religionssachen, ohne Einwilligung der ganzen Gesellschaft auch keinen Eid fodern; we aber folche Verträge vorhanden find, und es erklärt auch nur eine einzelne Religionsgesellschaft, dass fie den Eid abgeschafft oder auch nur geandert wissen wolle. fo ift der Staatsobere nicht mehr berechtigt, den Eid beyzubehalten, ja vielmehr ift er, wenn er nicht den Charakter eines Reprafentanten bey diefer Religionsgesellschaft niederlegen will, verpflichtet, solchen Willen derselben auszurichten. Eine der interessantesten nachfolgenden Fragen, die nur kurz berührt werden, und mit welchen der Vf. endet, ift die: Ob den Luthersnern z. B. etwas von ihren politischen Rechten entgehen würde, wenn die Lehrer in ihrem Lande frey nach Schrift und Vernunft die Wahrheit prüfen und lehren konnten? - Nimmermehr, heist die Antwort, weder nach dem wahren Geifte des Protestantismus, noch, und am allerwenigsten, nach den ewig wahren, natürlichen Staats - , Völker - , Gesellschafts - , Menschen - , und Gewillensrechten. Auf die Frage endlich: Ob di fen ge. welche den Inhalt der jetzigen Bekenntnifsbücher mir Ueberzeugung glauben, durch Aufh bung des Eides in ihren Glauben gestort, oder ihren Gewiffen ein Zwang angethan wurde? antwortet der Vf .: - Offenbar wicht, wenn jene Aufhebung mit Vorwiffen und Bewilligung folcher Religionsgesellschaft geschiehet, und ohne diefes darf es gar nicht geschehen. Diejenige Religionsgesellschaft aber, welche an den Inhalt der jetzigen Bekenntnifsbücher glaubt, und den Eid bey behalten will, mufs Ecce

ibn

ihn ungehindert- und frey behalten. Sie mag dann zufehen, wie sie Lehrer von richtigen Einschen in die
Beligion und von ungeheutscheter Rechtschaffenheit bekommt! — Ueber die Art, wie es mit denjenigen Gütern und Bestzungen zu halten wäre, an welche das
Recht auf einem bestimmten Religionsbekenntnisse beruht, im Fall man das Bekenntnis anderte, ertheilt der
VI. gelegentlich eben so reislich überlegte als billige
Vorschläge.

Nünnberg, in der Raw'schen Buchh.: Praktischer Entwurf eines nie zu errichtenden Urbaftinns, Sandoder Liegebuchs zum Gebrauch der Lebensherschalten, Beamten, Amtsverwalter, Cameralisten, Feldmeller verfertigt von P. Johann Baptist Roppett, Benedit tiner zu Klotter Binz. Mit vielen Kupfertassen. 794. 24 und 56 S. (ohne die Vorre-

den.) fol. (7! Rthlr.) Zu dem Begriff ines Urbariums gehört, (wie der Vf. zu behaupten scheint.) nicht wesentlich, dass die Flur aufgenommen werde; man folke vielmehr an keinem Orte die Verfertigung richtiger Lagerbücher bis zu der feltenen Epoche aufschieben, wo es den Interessenten wichtig genug nud möglich wird, die beträchtlichen Koften der Vermeffungen aufzubringen. Daher waren genaue Vorschläge, wie man einzelne Flurstücke ohne Rifs am kenntlichsten bezeichnen könnte, zweckmässiger als der theure Plan des Vf., in welchem die ganze, auch nur von Weitem fich bieher beziehende Kenntnifs deffelben niedergelegt zu sevn scheint. Der Unterricht für den Feldmeffer ift am weitlauftigiten abgehandelt , und enthalt unter andern auch ein gutes Recept, Dinte zu machen, mit welcher fich, nach der durchaus fehr weitläuftigen Vorschrift, "der Feldmesser so wohl als der Kan-"zellift oder ingroffift wohl zu verlehen hat."

### SCHÖNE KÜNSTE.

GLOGAU, b. Günther: Du sprachst wahr Graukops!!!! (ein stagisches Gemalde, gezeichner nach der Natur von E. N. ch. 16 vg. In zwo Differenzen (foll Bürbor bedeuten.) 1794-187 S. 8.

Ein englischer Lord verliert seinen Vater, und sieht fich in der äusserften Dürftigkeit. Sein nachtter Verwandter, ein Pralat, welcher die größte Hoffnung hat, noch bey lebendigem Leibe von dem Varican kanoni. firt zu werden, (dass die Scene in Lomion ift, kummert unfern Vf. nicht.) weift ihn hartherzig ab. Er fucht einen Onkel in Spinien auf, der ihn freun flich aufnimmt, und in der Hoffnung, einen Grande aus ihm zu machen, ibn in Salamanca ftudieren lafst. Hier verliebt er fich. Das Madchen lalt ihn für untreu, umf lafst ihn ermorden. Diese dürstige Geschichte ift mit mancherley Epifoden, der wunderbaren Beute mehr als eines Romans, Rauberscenen Seelenverkaufern, algierischen Seeraubern u. dgk aufgeschwellt, ohne auch nur den allerkleinften Antheil von Intereffe erhölten zu haben. . Und doch ist der Vortrag noch weit elen fer, als die Materie. alltaglichsten Dinge werden in einer poetisch seyn sol-

lenden Profa vorgetragen, in welcher die gröbsten Vergehungen gegen den Geschmack und die Reinheit der Sprache aufgehauft find. Der Vf., ob er ichon ein ingifches Gemalde zu liefern verspricht, bat doch einer gewiffen Sucht, witzig zu feyn, nicht entgeben konnen, die ihn und mit welcher er feine Lefer ren ie bekommen follte - auf ieder Zeile vertolgt. His und wieder find auch versificirte Bonutots eingemildt, von deren Wirkung er fich außerordentlich viel verfpricht. Aber feine vorzüglichfte Starke besteht in lie schreibungen. So malt er S. 6. den Zuftand eines Hofnungsvollen: "feine Imagination gankelte ihm Wonne fcenen in ihrem Zauberspiegel vor; ein Gewühl von Rotenlichtern hellte die nachtlichen Krümmungen, in welchen er vor wenigen Secunden feine Existenz hingleiten etblickte, zu lucheinden arkadifchen Gefilden u. f. w. S 69. Rofenroth und Krokusfarben getufcht blühte der Ofhimmel; zwizerades (??) Lichtgeflatter durchwallte den Dunstbogen, und ein kühlender Maywind wirbelte den Sand, raufchte durch das Gekraufe des Hai ekrauts, und kletichte die Eppichblatter an einander." Von der Stafke des Vf. in Reflexionen mag folgende Stelle einen Beweis geben: S. g. "So malt fich der Menfeh, das matrifchte Gefchöpf, die nichtifügigften Minuties zu den is rikaturirteften Riesenkorpern, und feine mit den aben theuerlichtten Bildern gefütterte Einbildungskraft haper bolifirt ibm den l'liputifch n Zwerg zum brodignakifchn So ift die Sprache fast überall; voll von Be Kolos. weisen der lächerlichften Unwissenheit; - der Vf. ver fteht nicht einmal die fremden Worter, die er braucht;und voll des fichtvarften Bestrebens gelehrt zu schemen. Wie weit er es in der franzofischen Sprache gebre tt babe, zeigt er in folgendem kurzen Gesprach, das, mas merke wohl, zwischen zwey Franzosen vorfallt: Me ciet & voici! Monsieur le Comte! ah je fuis surprend! Sit hier, Herr Major! entgegente ich ihm verlegen: " omme vous voyez! cher ami! f'ai reconnu vous et Me ment !" (la woht!) "Venez · avec · moi!"

Kothen, b. Aue: Gemälde aus dem alten Rom, von

Wilhelm Fink. 1794. 270 S. 8. Der Vf. dieter Schrift, deren Inhalt man aus ihrem Titel schwerlich errathen wird, behandelt in derfelben dreg in der romischen Geschichte berühmte Begebenheiten (die Ermordung der Virginia, den Tod des Patus und der Arrin, und das Ende der Sophonisbe, der Gemahin des Sanax und Mafiniffa) in der feit einiger Zeit un ter untern Romanschreibern beliebt gewordenen bido rifch dramatifchen Manier. Diele Manier fcheint ibues fo leicht zu feyn! In dem historischen Theile legen fie einen alten Geschichtschreiber zum Grunde, deffen ut danken fie mit einigen poerischen Redensarten und Gleichnissen verbrämen; und in dem Dialog - nun da gibt ein Wort fo leicht das andre! Wer weifs denn nicht. wie firh die Leidenschaften und Empfindungen außern? und der wievielfte Lefer merkt wohl darauf, ob defe Acufserungen der jedesmaligen Lage und dem indich duellen Charakter der regenden Personen angemesica find ? Gemeini lich find diese Arbeiten die erften Vet suche angehender Schriftsteller, welche fich noch kine

Zeit genommen haben, ihre Kräfte zu prüfen, und in der historischen und dielogischen Schreibart, vielleicht der fehwertten unter allen Gattungen, in der Stille und mar zu ihrem eigenen Gebrauche Uebungen anzustellen. Figurer man also such in Werken diefer Art einen oder den am ern glücklichen Gestanken, eine oder die andre wo'll erathne Schilderung! fo ift doch felten das Ganze der Muhe des Durchlesens werth. Der Vf. der vor uns liegenden Gemalde ist ge ils kein Schriftsteller ohne Talent; fein historischer Siil itt itellenweise edel und numeros; er hat einige Caaraktere gut gefasst und ge-Schickt beschrieben; aber er zeigt weder einen gebildeten und reinen Geschmack, noch auch mehr als altragliche Geschicklichkeit in der dramatischen Behandlung intereffanter Situationen. Was das erfte anbetrifft. fo hat er fich oft, durch ein fichtbares Bestreben, schon zu schreiben, und es gewissen bekannten Muttern gleich zu thun, in eine bilderreiche allegorifirende Sprache verwickelt, die fich mit der Einfalt des hiftorischen Stils Schlechterdings nicht verträgt. Nachdem er z. B. gelagt hat, der Decemvir Appius habe die Maske des Patriotis nus angenommen, fetzt er binzu: aber unter dem Lächeln lag des Verderben, und unter den Blumen der Tod: was man felbit in der lyrischen Sprache kaum ertraglich finden würde. Sehr koltbar ift es auch, wenn es gleich daranf heifst! In zehn ehernen Tafeln fand der allgemeine Wille por den Angen der Nition, und weiterhin: Ein Mann, der die Belege feines Muths aus mehr denn hundert und zwanzig narbenvollen Schlachten trug. Was würden aber die Livins und Tacitus, die do h auch die Blumen der Beredsankeit nicht verschmahten. zu folgenden Stellen gefagt haben? S. 9. Eine fehreckliche Wandlung begann und walzte fich taglich fürchterlicher über das betäubte Volk. Ein zehnköpfiges Ungeheuer von Raubsucht, Ueppigkeit und Graufamkeit wilthete in den Eingeweiden des Staats, Aromte das flut fehuldlofer Burger him, zertrat die heiligen Re hte des Eigenthums, und verjagte die Tugend vom fillen Heerde. S. 11. So verbot zum Beyfpiel ein Gefetz die Heirathen diefer (der Patrizier) mit den Plebejern, damit die Tyronneu in diesem ungeheuern Spalt (?) defto sichrer in ihrer Rauberhöhle lauern könnte, und durch keine Vereinigung beider Korper erdrückt würde. Diese einzige Stelle, die zugleich ein Beyfpiel ift, zu welchen unglaublichen Abgeschmacktheiten das Bestreben nach Neuheit eine mittelmässige Einbildungskraft führen kann, wird hinreichend feyn, unfer erstes Urtheil zu rechtfertigen. Was aber die dramatische Darstellung anbetrifft: so ift sie im Durchschnitt schwach, und ohne poetische Wahrheit. Am umftändlichsten hat der Vf. die Geschichte der Virgittin ausgeführt, wo er einen Vorganger an Leffing fand. Ein unglücklicher Einfall, fich der Vergleichung mit einem folchen Vorgänger auszusetzen! Aber noch unglücklicher, wenigstens völlig überflüslig würde es fevn, eine folche Vergleichung unternehmen und ausfohren zu wollen. Hr. F. hat dem Vf. der Emilia Galotti einige Ideen abgehorgt; auch bey ihm bit die unplückliche Tochter einen ahndungs ollen Traum, und der Mord ift hier ebenfalls ein Wunich des Mauchens,

das den Vater angelegentlichst und umständlichst um diese Wohlthat erfucht. In dem Charakter Virginiens ift eine widerliche Mischung von unächtem Romersinn und acht - deutscher Romanen - Empfindeley; z. B. Virginius hat fich auf der Reife vom Lager nach Rom geritzt, und einige Tropfen Blut find auf feinen Rock gefallen. ginia zieht ihren Vater fanft zu sich herunter: "O lass michs kuffen, 'das theure Mahl! Also heute schon für mich geblutet ? - Eine Bitte, lieber Vater! Schenke mir diefs Gewand; fo wie es da ift, will ich's mir aufbewahren; mit dem Staube, den du darauf sammelteft, mit dem Blut, deinem Blut, das für mich darauf flofs. Ich schaudre sonft heute vor Blut - aber das Blut lieb' ich." - O! des abgeschmackten Kindes! und solcher Albernheiten bringt fie fo viele vor, dass sie dadurch das Interetfe, welches ihre Situation einflosst, glücklich wegzuspülen weiss. - In der Geschichte des Patus und der Arria ift es ein glücklicher Einfall, dem fterbenden Lucius eine passende Stelle aus den Schriften des Cicero vorlesen zu lassen. Aber was die unglückliche Braut bey seinem Leichnam soll, weiss man nicht. Auch der Au eublick, wo Arria das erhabne: Er schmerzet nicht, ausspricht, ist schlecht herbeygeführt. Diese Handlung iit ganz und gar nicht vorbereitet. Wie weit lieber hatten wir die manuliche Arria den Entschlus fassen boren, ihrem Gemahl, durch eine freywillige Aufopferung ihres eignen Lebens, die Furcht vor dem Tode zu benehmen, als die weibischen Monologen des feigherzigen Patus. - Dramatische Kunft in der Anlage und Verbindung der Scenen zeigt der Vf. nicht. Bey vielen derfelben fieht manden Grund ihrer Existenz nicht ein; fie halten die Han-flung nur auf, ohne den Lefer über das Innre der redenden Personen beffer zu belehren, als es in der Erzählung geschehen seyn würde. Dass diese Personen Romer find, und dass die Scene (in den beiden eriten Stücken) zu Rom ift, daran wird man durch die Namen und die Erwähnung des Forum, des Capitols, der Lictoren , der Quiriten , der Stadien u. f. w. häufig genug, durch die Gesinnungen und Sprache der bandelnden Personen aber, nur selten erinnert.

PRAG, b. Colve: Drafchitzky mit der flählernen Bruft.
Przemifsts Ottokars II, Kongs in Böhmen Feldherr.
Aus bohmischen Urkunden. 1794. 188 S. 8.

Diese auf wahre Begebenheiten gegründete Erzählung der Regierungsgeschichte konig Przem (1 Ottokar II.—denn mehr von diesem, als seinem Felberrn, verdient sie den Nainen zu führen—zeichnet sich in keiner Rückficht unter den zahlreichen Producten dieser Gattung aus, mit denen Deutschland jede Melle for erichlich gelegnet wirdt. Werler die Begebenheiten, noch die Dartkellung derselben, sind zu interesliren geschickt. Jene bestehen aus einer Ribe von Kriegen und Schlachten, mit einigen verlichten Abeutheuern, selfsamen Misgriffen und wun lerbtren Migderekungungen untermischt; diese ist in höchsten Grade flach und krattlos. so dass nicht einmal die Hauptperlonen unter dem übrigen Trosse hervorteren. In alsem, was nicht von der Geschichte dar-

geboten worden, zeigt fich eine große Dürftigkeit der Vieles wird angesponnen ohne Zweck; vieles ereignet fich ohne Grund. Selten braucht der Vf. mehr, als einige Federitriche, um feine Personen aus den verwickelteften Händeln herauszuziehn. Das gute Glück ift fters bey der Hand. - Dass ein Werk der Art schlecht geschrieben se'y, ift der Regel gemass. find einige Barbarismen und nonsensicalische Redensarten. wie fie uns eben in die Augen fallen. der aufzerften Evolution ihrer Leidenschaften. S. 15. Deine Reize hatten in mich einen fo tiefen Eindruck gemacht. S. 16. Sie konnte es nicht verhindern, dass ibre Lippen an dem Munde ihres Liebhabers hafteten. S. 22. Drafchitzky war bey allen Unternehmungen des Markgrafen eine nothige Person, und feiner Leitung unterlagen manche wichtige Ausführungen. S. 115. Sie eilte, die angebotene Freundichaft in Vollzug zu bringen. S. 137. Sie würdigte ihn hald ihres vertrauten Umgangs, und vermiste minche Weile, deren Lacke er mit feiner Anwefenheit nicht ausfüllte.

Котнен, b. Aue: Ecto von Aedelk und Filik: 100 Водlerhaufen, Ritterroman aller Ritterromane. Von Ерpo Attila, Gefchicht- und Gefchwindichreiber zu Burg Weifsenfels. 1794-268 5.8. Der Vf. verfepricht in einem vorausgeschickten Gespräthe, welches einige Erwartung erregt, das ewige Einerley der Ritterromane in dem feinigen zusammenzutrangen, und dabey die Ferben fo wenig zu sparen, dale man von nun an nichts Tolleres in diefer Gattung auftifchen konne. Die Idee, den Unfinn unfrer neuften Romanschreiber durch Ironie außer Credit zu beinen, ift an fich nicht unglücklich. Der Spott hat der geittlofes Klottergeschichte ein Ende gemacht, und es ware fürwahr Zeit, dass den geistlofen Ritterromanen ein Gleiches geschähe. Aber dazu wird die vorliegende Geschichte schwerlich mitwirken. Zwar hat der Vf. fein Wort gehalten, und den Unfinn fo hoch als möglich getrieben. Das war bey den Vorbildern, die er lich gewahlt hatte, nicht fehr fchwer. Seine Kunit befteht in nichts weiter, als in ungeheuren Uebertreibungen allet Art, in den Sachen, wie in den Ausdrücken. Eine offginale oder vorzügliche Einbildungskraft, welche alleis noch im Stande ware, die Tollheit erträglich zu machen, offenbart fich nirgends. Sehr felten hat er dit Hyperbel komisch zu machen gewusst, das einzige, wedurch er die Abgeschmacktheit hatte vermeiden konnen. Sein Witz ift pobelhaft und fo plump, wie feine gante Manier. Selbit Zoren find micht gespart. Dass man auch zu einer folchen Arbeit Geift und Geschmack biben musse, daran hat der Vf. wohl schwerlich gedicht

### \*KLEINE SCHRIFTEN.

Tacanozoce. Leipzig, b. Baumgartner; Beschreibung und Abblidung des Telegraphen oder der neue-fundenen Fernschreibma-Schine in Paris. Mit Kupfern, welche diese Maschine auf dem Louvre in Ruhe und in ihrem Gange darftellen. Von einem Augenzougen. 1794. 1 Bog. gr. 8. 4 Kpft. (8 gr. ) Der Verleger diefer kleinen Schrift hat durch die eilfertige Verbreitung derfelben allerdings den Dank derjenigen verdient, welchen sie Befriedigung ihrer Neugierde gewährt, indem dieselbe hinlänglich erörtert, durch welche einsache und sinnreiche Vorrichtung dieser Telegraph zur Bezeichnung von etwas mehr als dritthalbhundert verschiedener Signale dient, deren Bedeutung lediglich von Verabredungen abhängt. Die ganze Maschine besteht nemlich bloss aus einem mit den Nationalfarben bemalten, 9 Fus langen, 9 bis to Zoll breiten Blechstreifen, der an einer auf dem Louvre errichteten eifernen Stange um feine Mitte beweglich ift; an den beiden außern Enden dieses Streifen, find zwey ahnliche, von der halben Länge des erstern, jeder mit einem seiner En-den durch Niete dergestalt verbunden, dass jeder derselben sich, unabhangig von der Lage des langen, und des andern kurzen Streifen um das Niel, (fo wie man sich die Entstehung eines Zirkels dirch die Bewegung des Halbmeffers um den Mittelpunkt denkt,) ganz herum bewegen, und außer der Lage, in welcher er von dem langen Streifen ganz bedeckt wird, in fieben andern ungefähr 45 Grade von einander abweichenden Lagen fest halten last, (ungefähr wie die fogenannte Zunge in dem Werkzeuge, welches die Tischler eine Schmiege nennen.) Von den Einrichtungen des keinen besondern Schwierigkeiten unterworfenen Mechanismus, durch welche das bewirkt wird. verspricht der ungenannte Vf. nichttens eine ausführliche Er-

klirung. Es ift Schade, dass, wahrscheinlich blos durch fe Eilfertigkeit, mit welcher die Uebersetzung und der Abdred der Kupfer (das Original scheint franzolisch zu feyn.) betrieber wurden, in den beiden letzten Tafeln, von denen die erfte ein telegraphisches Alphabet mit den nothigen Interpunctionen, netfl andern Schriftzeichen und den Ziftern in 77 verschiedenen Zechen darftellt, und die letzte den Gebrauch deffelben an eines Beyspiel erläutert, so wenig Uebereinstimmung ist, dass woll nur Wenige die Gedult haben werden, beide zur Entzisserung des Inhalts der vierten Tafel zu vergleichen. Zur Erleichtrung einer folchen Vergleichung ift es vielleicht Manchen nicht unangenehm, zu erfahren, das die Schiffern fur K und k auf der 3ten Tafel ganz verzeichnet find, und eigentlich die Gefialt haben sollten, welche die ste Schiffer der zten Zeile, und die 6te Schiffer der zten Zeile der 4ten Tafel darstellen; und die die vierte Tafel, ihrer versuhrerischen Ueberschrift ungeschat. folgendes enthalt, wobey die Abtheilung der Zeilen durch die fehlerhaft gezeichneten Schiffern durch andere Schrift aufgezeichnet, und ein Paar ganz ausgelaffene Buchstaben in () eingeschlossen hinzugestigt find; die Rehen gebliebenen Fehlerin den beiden vorletzten Zeilen wird jeder leicht felbit verbeffen.

Einer der f.char(f)sinnig || sten Kopfe unserer Zeit|| hat erklärt und zug(t)eich|| gründlich bewiefen, lei wir Frieden ha|| ben wurden, so ball|| der Krieg sofgehö||rt hat: Welches Gr||tt bald gebel d. 5|| 0kz 1794.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dannerstags, den 18. December 1794.

### GOTTESGEL AHRTHEIT.

TRIPZIG. b. Kantner: Evangelisches Handbuch des Neuen Testamentes. Erstes Stück. Zweyte verbefferte Ausgabe. 1793. 182 S. Zweytes Stuck. 1794. 58 S. gr. 8.

tatt einer Fortsetzung, die wir bev der Anzeige des sten Stücks dieses nutzlichen Hendbuchs wünschten, (vergt. A. L. Z. 1789. Nr. 171. 1790. Nr. 103 und 225. 1792. Nr. 330.) erhalten wir hier schon die 2te and zwar nicht blofs, wie es auf dem Titel fehr bescheiden beifst, verbefferte, fondern bevnahe ganz umgearbeitete, und auch nicht mehr in gespaltenen Columnen. fondern zur Ersperung des Raums in ganzen gedruckten und um 62 Seiten vermehrte Ausgabe der 2 erften Stücke: in welcher nicht allein vieles verändert und entweder ganz weggelaffen, oder wehigstens anders geordnet, fondern auch zur Bestatigung der Wortbedeutungen und zur Erläuterung dunkler Stellen binzugesetzt worden ift. Bevspiele von solchen Veränderungen kann man beynahe auf allen Seiten finden. Hier mur einige f

Matth. V, 33 - 36. ... Alte Ausgabe. Neue Ausgabe.

33. ## - ] 719 "Ferner heist es im Gesetz: (2. Mps. 20. 7. 3. Mof. 19, 12.) Du folift nicht falfch fehworen" d. h. "keinen Meineid fchwören, oder den Schwur brechen." anocureis de to nucla (d. i. ru 9en) - or nfondern follst um Gottes willen (d. h. weil du bey ihm geschworen, oder um feiner Ehre willen) deinen Schwur halten." Nicht felten gebrauchen die LXX. andideres um Die foleere auszudrücken, z. B. 3. Mof. 27, 20. 28. - 34. 35. 36. A. Ren Ausleger der Reden Jefa

A.L. Z. 1794. Vierter Band.

33. παλυ] "", Ferner." πα: - - αεχ: S. ub V. 21. ovx - ouv Du follft nicht falfch fchworen: Du folift aber (wenn du einen Versprechungseid gethen haft) um Goties willen (weil du bey .bm geschworen haft ) deinen Schwur halten" τω κυριω] d. i. τω 9ω. απεδίδου και pliegen die LXX. zu gebrauchen, um 270 folvere auszudrücken, z. B. 3. Mos. 27, 20. 29. Diess find nicht Worte Moss; fondern wahrscheinlich ein Lehrsatz der alten Rabbinen aus 3. Mof. 19. 12. und 5. Mof. 23, 23. gezo-gen, aus welchem die Pharifier die Lehre herleiteten : Ein bey dem Namen Gottes falfcher Eid ware eine schwere Sunde, aber ein falscher Schwur ber etwas anderm, wäre kein wirklicher Eid, fondern blofs eine gemeine Unwahrheit. Vergl. Matth. 23 , 16 - 22. | 34. Eye vun] "Ich lehre euch aber diefes." die Apostel, als die (die) sicher-

nach Sher weggestrichen werden : alsdann heifst die Stelle : ..Ich befehle euch . das ihr ganz und gar nicht schwören denn er ilt der Thron Gottes (er ift Gottes Werk und Gott ift daselbst gegenwartig)." dergleichen Schwure waren bey den Juden gewöhnlich, und fie hielten fle nicht für verbindlich. Matth. 23, 16-22. вжоя: - жотв ] "auch da ift er gegenwärtig, auch fie hat er gefchaffen" TH - Barrheur] d. i. Gottes" Pf. 48, 3. o'rs moinras] "denn dein Leben ift ein Geschenk Gottes, über das du thicht Gewalt haft. Mithin ift das alles bev Gott felbst gefchworen, wend man bey Gottes Eigenthum schworet." B. Einige laffen das Komma stehen und nehmen den Sinn nach den Worten "dass Christus das Schworen ganzlich unterfagt habe. - Bey feinem Haupte schworen, war bey den Juden; wie noch jetzt bev den Morgenlandern, fehr gewöhnlich.

Das gewöhnliche Komma muß find, in ihren Briefen mehrmals geschworen: so kounte man den Worten nach glauben. Tefus unterfage hier das Schworen überhaust ganz und gar: zumal da wir von ihm felbst nicht wiffen, ob er jemals gefehworen hat, oder nicht. Dafe er Matth. 26, 64. auf die V. 63. ihn beschwörende Frage des fullt. weder bey dem Himmel, Hohenpriefters antwortet, ift nicht als ein von ihm abgelegter Eid anzusehen : denn er wurde das nämliche geantwortet haben, wenn er ihn auch nicht beschwörend gefragt hatte. Es ift alfo wohl am fchicklichsten, das Kolon nach chee in ein bloßes Komma zu verwandeln, und diese Worte mit den nachfolgenden zu verbinden Alfo un - - cv: ] the folle überhaupt weder bev dem Himmel fchworen." Aus Ehre furcht gegen Gott hatten fehon die alieften Juden es eingeführt : nicht den Namen Gottes felbit im Eide zu nennen, fondern nur eine Sache, die ihm heilig oder fein Werk fey. Diefe Eide wurden im gemeinen Leben sehr gewöhnlich, und, da die Pharitier sie für Nichteide erklarten, ein alltägliches Mittel des gröbften Betruga, fonderlich gegen Heiden, die die Sache nicht verftanden. Schon die romischen Schriftsteller befchweren fich über die Unzuverläßigkeit der judischen Fide. ors - - 908 ] d. i. denn Gott ift dafelbit gegenwartig, Jef. 66, 1.-35. or. vn: - - avrel d. i. denn auch da ift er gegenwartig. Jel. 66, to is lee: 1 die alten Völker pflegten bev ihren Hauptflädten zu ich woren. πολις - - βατ:] "des großen Königs Residenzstadt" nemich Gottes, der dafelbit feinen Dempel hat; Pf. 49, 3. Wer alfo bey Jerusalem schworer, der fchworet bey Gett. 36. in Th ne Dada os] d. i bey deinem Leben: diefer Schwur war unter Juden und Heiden fehr gewohilich. ers - - meinem ! d. i. denn du bift ja deines Kopfes nicht im mindeften Herr. foncern Gott, der dir ihn gedu auch bey Gou felbit. March

### Matth. V, 43. Neue Ausgabe.

Alte Auseabe. 43. ayan. | flatt des Imperat. ayanas, liebreicher (als andere) behandeln : verel, Röm, q. 13. Too mayour out fc. orth deinen Religionsverwandten und Landsmann," Im 3. Mof. 19. 18. (auf welche Stelle Chriftus wahrscheinlich zielt) fteht 17 welches eben dafelbft durch DV 12 erklärt wird. Hieraus und vornemlich aus 5. Mof. 23, 1. leiteten die Pharifier wahrfcheinlich den Zusatz ber: nas purnous tor ix9cor ou] du kanuft weniger liebreich und gutig behandeln den, der nieht (im Gegenfatz des manour) dein Glaubensgenoß ift."

43. HK : or ig: ] 8. über V. 21. ayanassıs — ix9es es] Sind Worse der Rabbinen, die das, was Mofes 3. Mof. 19, 18. fagt, anders erklimen, als er es verftand. Sie nahmen das Wort 17, welches er daseibst gebraucht, für Freund und folgerten daraus, daß man den Frind, den Gepner haffen folle: allein Moies verficht darunter den Nebenmerschen; d. i, denienigen, mit welchem man auf irgend eine Weife zu thun bat. Denn er gebraucht es 2. Mol. 18. 16. von einem. der mit einem andern einen Process hat, und 5. Mof. 22, 26. von dem, den man erworden will; wie er es denn auch in feinen Gesetzen für Nebenmensch zu fetzen pflegt, 2. Mol. 20, 16. 17. 21, 14. Es bestätigen diefes auch die pachfolgenden Verfe. - Das Futur, fteht ftatt des Imperat. res #Aprior-] fc.

Bey einer folchen Umarbeitung diefer auf richtigere und geschmackvollere Erklarung des N. T. abzweckenden Anmerkungen wäre noch zu wünschen gewesen, dass der Vf. gleiche Aufmerkfamkeit, fo wie auf Sacherklärungen, also auch auf gewisse Kleinigkeiten der Spracherlauterungen eben darum verwendet hatte, weil diese Kleinigkeiten in Rücksicht auf die Bedürfnisse unfers Zeitalters bev jungern und altern Lefern gar nicht fo unerheblich find, als man vielleicht glauben follte. Hier find nun wenige Stellen, welche in diefer neuen Ausgabe gar wohl eine Verbesserung bedurft hatten. Matth. V, 12. Bey Too wur wird noch immer erganzt ov-Ta: fatt yeyoporas. Matth. XII, 20. ift der Fehler wiederholt, dass lives, welches doch nomen vivi ift. Flachs, Lein, Docht beilsen foll, ftatt Arrov. Marc. 11, 25. ift bey χρειαν έχε fc. τροΦε ftatt τροΦης ftehen geblieben. Marc. XVI, 2. foll noch immer bey THE HIRE Gal-Baray erganzt werden juscac usra, ohne dass fich einfeben lafst, was usra für eine Bedeutung haben foll. Matth. XII. 1. wird roic oal Basi abermals ganz unver-Randlich übersetzt: in den Sabbathtagen, und dazu Luc. VI. 1. citirt, wo doch ausdrücklich σαββατον δευ-TEROTEMTON bestimmt ift. Matth. IX, 33. ift zwar grae nicht mehr mit Ditto, aber doch mit dem hier eben fo wenig anwendbare nr verglichen worden, für welches

die I XX. Jer. XIII, 25. \*\*\* gebraucht haben follen. Allein diese Lesart ist unrichtig start 'roc. S. Spohns Jeremins e vers. Sud. Ales. \*\* mend. ad h. L. In einem ahnlichen Fall erganzt der Vs. Marc. II, 12. \*\* r. (oder vielmehr r: y. v. y. y. web v. \*\* y. welches auch hier unfertig geschehen muss. Matth. XVIII, 6. foll noch immer die eigensliche stedenung von und ze eine Massle. marc. I, ward die ylneedochische, ein Misslien seyn. Marc. I, Marc. II, Marc. III Marc. III Marc. III Marc. II Mar

26. Hier wurde bey grangeny die Bemerkung in der er-Ren Ausgabe gerügt, dals der plur, pro fing, fiche; wei es ja der fing, fey und auch feyn muife. Und doch ift diefe ganz falsche Bemerkung in der gten Ausgabe wiederholt, und nur dadurch etwas scheinbar gemacht worden, das fatt orapagav vielleicht ohne Vergleichang des Textes - gedruckt worden ift Arrageting Auch ist dabey noch wyz Jer. IV, 19. verglichen weden, da doch non im Text steht, und für wyz vielmehr 2. Sam. XXII, 8. angeführt werden milste. Marc. I. 32. bier wird zur erften Bedeutung von deren oder duya: angenommen eintauchen, untertruchen, welches schwer zu beweisen feyn dürfte; und hierauf gefagt, dass es niederfinken, untergehen, heifse und von Sternen gebraucht werde fc. one vau: weil man etmeiniglich geglaubt habe: he tauchten fich ins Mer. Alfo hatte ja vielmehr, wie bey der Anzeige der erften Ausgabe fchon erinnert worden ift, was avey ergant werden follen. Auch ift Marc. III. q. bey Thoras TOGTRADTEDEN die fehlerhafte Ueberfetzung: ein Man Fahrzeug in Bereitschaft halten, zwar in etwas verhelfert worden, nämlich: iva - auto ] dafs ein kleines Fahrzeug für ihn in Bereitschaft gehalten würde; damit aber doch ein Anfanger die Form προσκαρτερτ nicht etwa für den a. 2. paff. conj. zu halten, durch diefe freyere lieberfetzung verleitet werden möge, fo würde es wortie cher und richtiger haben übersetzt werden könnesdass ein kleines Fahrzeug für ihn in Bereitschaft fem follte. Auch in Ansehung der anzugebenden Eltiplen hat Rec. noch immer eine große Ungleichheit bemerkt; indem sie bald ohne Noth angegeben; bald da übergangen worden find, wo fie gar nicht überflüssig gewelen Wer erwanes wohl z. B. Marc. V, 13. ber mounter, welches Zeitwort beständig vim intransitions hat, die Erganzung enury:. Dogegen vermifst mit ungern tie Colamy. Marc. I. 14. bey mondo-Squai Xela Marc. I, 3. bey in to ipnum; ba. Marc. I, 44 bey time; dia. Marc. V. 5. bey vontor nai huspa; und et bey A.Joic. Dergleichen Verbeiferungen wurden geniß bey einer wiederholten Auflage dem größten Theil der in diesem Stück gemeiniglich verwahrlosten Liebhaber febr zu Statten kommen; und zur allmahligen Verrollkommnung dieses Handbuchs wenig mehr zu wünsches übrig laffen.

Globay, b. Günther: Auszug ans der heiligen Schriftnach dem Zusimmmenhange der christlichen Lehre feerdnet, zum Gebrauche für die evangelisten Sislen in dem Herzogthum Schlessen und der Grafschaft Glaz. 1794-384 S.

Der Vf hat keine Vorrede vorangefetzt, worans er hibitich ware, zu welchem Gebrauche diese anter er wille Rubriken gebrachte Sammblung biblischer Bereit Rellen in den Schulen eigentlich dienen soll. Zum Überricht in den Religiouss ahrbeiten selbst scheitt is wohl nicht bestimmt zu sen, da sie die nötiges Verenntnisse schol voranssetzt und an mehrern Orten. E. S. 32. 53. 98. 104. 105. 107. 144. 143. 150. 185. 191. 208. 211. auf Luthers harechismus und Geste Ethitzung ausdrücklich hinweilt. Destio brauchismer set.

wird fie zur Erganzung der im Schlefischen und Glazischen Landeskarechismus vielleicht zu fparfam, oder unvoll-Ständig angeführten Schriftstellen für die fchon etwas erwachsene lugend sevn können. Das Buch enthält 3 Abschnitte. Der erste ift überschrieben: Was Gott thut. de fs wir felig werden follen, von S. 1 - 107. Der 2te: Wie muß der Menfch gefinnet werden und bleiben . um hier und dort ewig glücklich zu feim : von S. 107-235. Der 3te: Die Glückscligkei en, welche wahre Chriften hier und dereinft ewig geniefsen follen; von S. 235 - 271. Leder Abschnitt hat seine besondern Unter- und Nebenabtheilungen, welche alle mit vielen dahin gezogenen und durch kurze Einschaltungen zweckmässig erklarten Sprüchen, mit deren Beweiskraft man es aber frevlich nicht überall genau nehmen darf; reichlich verfehen find. Der 1. Hauptabschnitt handele I. von dem Daseyn Gottes. II. Von dem Wesen Gottes. III. Von den göttlichen Eigenschaften. IV. Von den Werken Gottes. V. Von den Gesinnungen Gottes gegen die fündigen Menfchen; oder von den gottlichen Rathschlütten. VI. Von Jesu Christo, dem Erloser der Menschen, welcher den görtlichen Rathschluss, die Menschen von der Sunde und deren traurigen Folgen zu erlofen, ausgeführt hat. VII. Von dem Werke der Heiligung. Der 2. Abschnitt: . Von dem Menschen überhaupt, von feiner Natur und Vorzügen. II. Von dem Menschen im Verhaltnisse zegen Gott. III. Was der Sünder thun muss, um selig zu werden. 3. Abschnitt: I. Von den Folgen der Tugend und des Latters. II. Von den befondern Glückfeligkeiten wahrer Christen. Hierauf folgt S. 271. ein Auhang, welcher lehrreiche Stellen aus den Aportyphischen Büchern und zwar aus dem Buch der Weisheit. Tobia und lefus Sirach, enthalt, nach der Folge der Kapitel: S. 304. Tabellarischer Entwurf der christlichen Lehre, nach welchem der biblifche Auszug; oder vielmehr die Sammlung der biblifchen Beweisstellen geordnet ift, welcher in diefem Buche den Anfang machen follte. S. 317. Die Sonn- und Festtäglichen Episteln und Evangelien. wie folche in den evangelischen Kirchen gelesen und erklart werden.

Aussbung, in der Wolffischen Buchh.: Die Heilige Schrift erklart nach dem buchflatichen und geifilichen Verflande aus den heilige Vatern und andern bewährten Schriftstellern der Kirche von Herrn le Maiftre de Sacy, Priefter etc. nach der neueften franzölischen Ausgabe übersetzt durch einige Benediktiper in Banz. Mit Noten und Bevlagen. Des neuen Bundes dritter Band. Lukas. 1794. 669 S. 8.

Die 2 erften Bande diefes Bibelwerks find in der A. L. Z. d. J. (März Nr. 100. S. 793) angezeigt und wegen ihrer Brauchbarkeit auch protestantischen Bibelfreunden, welche mit den Unterscheidungslehren der katholischen Kirche bekannt find, empfohlen worden. klarungen, welche Sacu hat, ohne Anftofs überschlagen und dafür durch viele erbutliche Betrachtungen schadlos gehalten werden. Die Anwerkungen des Ueberfetzers find in diefem Bande weniger zahlreich und

enthalten auch keine eigenen und neuen Erklarungen, fondern find größtentheils aus Rofenmüller und Michaelis genommen, ob diese gleich nicht überall namentlich angeführt werden.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

BAYREUTH, b. Läbecks Erben: Verfuch einer fuftematischen Darstellung der Lehre vom Besitz, von Carl F. W. von Spangenberg, in zwey Theilen. 1794. 340 S. S. (I Rthlr.)

Wenige Rechtsmaterialien verbreiten fich fo febr in ihren mittelbaren und unmittelbaren Folgen über das ganze Civilrecht, wenige werden durch Subtilitäten fo fehr verwickelt, als die Lehre vom Bentz. So viel auch durch Capers Scharffinn in diefer dunkeln Materie aufgehellt worden ift: fo find doch noch manche Seiten übrig, die einer bestern Beleuchtung bedurftig waren. Der Vf. der vorliegenden Schrift aber ift in der Entwicklung der einzelnen Theile Cupern vorzugsweise und dann dem fel. Weftphal gefolgt. Nur die Anordnung des Ganzen ift ihm eigen. Eine kurze Inhaltsanzeige wird uns in den Stand ferzen. über den Werth diefer Anlage zu urtheilen. Der I. Theil handelt in 2 Kapiteln vom Begriffe und der Natur des Befitzes. Das ste Kapitel beschäftigt sich blos mit der Bestimmung des Begriffs, als wenn es nicht schon Zweck ieder Sacherklärung ware, die Natur des Definitums darzustellen. Nach des Vf. Theorie über das Vernunftrecht ift Besitz oder Besitzergreifung der Erwerbgrund alles natürlichen Eigenthums ( . 2. ). Beutz im juriftischen Sinne befteht nach dem Vf. aus 3 Partialbegriffen, korperliche Inhabung und Abficht, die Sache für fich zu haben, oder wie diess der Vf. umschreibt. "Wille über die Sache zu disponiren und mittelft der körperlichen Gewalt gewisse gültige oder vermeynte Anspräche und rechtliche Intentionen geltend zu machen." Uebrigens nimmt der Vf. die Idee der Willensthatigkeit bald in die Erklärung des Besitzes auf, bald trennt er tie von dersetben, ohne dabey eine Verschiedenheit der Bedeutungen vorauszusetzen ( 6. 12. u. 13. vergl. 6. 16.). Auch anticipirt er hier schon manche Bemerkungen über die weiter im 21en Kapitel febr ausführlich erörterte Frage; in wieserne der Belitz factisch oder rechtlich sey? Das 2te Kapitel theilt fich nach den Gegenstanden des Besitzes im allgemeinen in 2 Theile. Der Belitz korperlicher Dinge wird zuerft, in sofern er factisch ift, betrachtet. Und unter diesem Gesichtspunkt vereinigt der Vf. die genze Lehre vom Erwerb, Fortfetzung und Verluft des Befitzes. Er nimmt newlich als wefentliche Bestimmungen des factischen Besitzes korperliche Ergreifung, Besitzintention und physische Gewalt an, und leitet aus jeder derfelben rechtliche Folgerungen ab. Unter dieten ift uns die Solche Lefer werden alle myftische und kirchliche Er- unrichtige Behauptung ausgefallen, dass der Vertrag de confti u o posse, orio den Besitz nicht von selbst übertrage (6. 12.). In einem weitern Abschnitte wird vom Besitze gehandelt, in sofern er rechtlich ift, oder aus politischen Gründen Modificationen vom Rechte leidet, z. B. Fiff 2 pach nach rechtlichen Fictionen bestimmt wird. Rechtlich ift der Besitz nach Cupers Theorie, welcher der Vf. bevtritt, fo oft jemand in Foro durch Fiction als Besitzer betrachtet wird, der entweder die Sache physifch nicht unter fich hat, oder die Abficht fie zu baben und zu behalten nicht hegt, oder wenn derjenige nicht als Befitzer gilt, welcher wirklich körperliche Detention und animum poffidendi hat. Ob dieler gedoppelte Gefichtspunkt, gefetzt auch die Gefetze rechtfertigten völlig die angenommene Deutung deffelben, einer Entwicklung der Lehre von der eigentlichen Poffession oder auch vom Besitze überhaupt nach logischen Regeln zur Grundlage diesen konne, zweifeln wir, und unfer Zweifel bestätigt fich, wenn man gewahr wird, wie der Vf. unfer dem andern Theilungsgliede viele von denjenigen Lehrstitzen einzuschieben und zu erörtern für nothig findet, die er schon dem ersten untergeordnet hatte. Ueberhaupt scheint uns der Vf. keinen deutlichen Begriff von fystematischen Zusammenhang zu haben. hatte er fonft z. B. in dem folgenden Abschnitt eine lange Reihe von Lehrsatzen, die sich in die übrigen Ru-briken füglich hatte vertheilen lessen, unter der Ausfchrift: "Weitere Zufätze und Bestimmungen über den Belitz, besonders in Hinficht auf innere Analogie und allgemeine Rechtsprincipien" ifoliren, wenigstens durch nichts als durch die Idee des eigentlichen Besitzes mit dem vorhergehenden in Verbindung fetzen konnen? Cupers Beyfpiel scheint den Vf. um so weniger zu rechtfertigen, da es jenem nicht darum zu thun war, die Lehre vom Besitz in ein System zu bringen. Die 2te

Abtheilung von der Quafipossession und noch mehr du ate Kapitel von den verschiedenen Arten des Resuzes. das fonderbar genug die ganze Ausführung schließt, recapituliren fehr vieles, was im vorhergehenden weitlaufte unterfucht worden ift. Ueberhaupt hat die unlogikalifibe Aneinanderreihung der Theile die nachtheilige Folge. dass man einerley Gegenstand unter verschiedene Gefichtspunkte gebracht, und an mehreren Orten abgehandelt finder, und durch Wiederholungen und Anticipationen ermudet wird. Der Ilte Theil, in welchem wir eine weniger gedehnte und ungleichertige Schreiben. und eher hie und da zu viel Kurze als Weitläuftiekeit bemerkt haben, ift der Untersuchung der rechtlichen Wirkungen. Vortheile und Rechte des Besites pewidmet. Diese betrachtet das 1. Kapitel überhaupt und insbefondere. Im 21en wird von den Rechten gehandelt, die auf Vertheidigung und Behauptung des Besitzes abzwecken, und vom Vf. Belitzungsrechte genannt werden, und zwar zuerst von derfelben gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung überhaupt, und von dem poffessorischen Processe insonderheit, und dans von einigen allgemeinen poffesforischen Rechtsmittele, welche auf Erhaltung wier Wiedererlangung des Befitzes gehen. Auch in diesem Theile find wir einigemal auf unrichtige Behauptungen gestofsen, z. B. dafe der nutzliche Aufwand (bev der Reivindication) auch dem unredlichen Besitzer vergütet werden musse (6. 165.) dals das poffefforium fummariifimum das canonifche Recht zur Quelle habe ( 6. 180, not, d ), und daber Sispensivmittel zulaffe (183.).

### RIEINE SCHRIFTEN.

Anzsevorlanntneit. Tubingen, b. Heerbrandt: Ueber die Rettungsmittel, welche bey Ertrunkenen anzuwenden find, von Daniel Ludwig Rudiger, Stadtwandarzt und Geburtshelfer in Tübingen. 1794. XII u. 42 S. g. - Ueber die Retiungsmittel der Ertrankanen zeichne fich Colemanns Abhandlung uber dus durch Ertrinken, Erdrosseln etc. gehemmte Athemholen (A. 1. Z. 1794. Nr. 10.) durch ihre scharssinnig angestellten Versuche und richtig gezogenen Schlüffe vor allen übrigen aus: diefe Schrift wunschte Hr. R. unter die Wundarzte feines Vererlands in einer gedrängten Kurze zu verbreiten, und ihnen das rationelle Verfahren plan und deurlich mitzutheilen. Diefem guten und menschenstreundlichen Endzweck entspricht die gegen-wärtige Schrift vollkommen. Um die Todesart der Ertrunkenen au erlautern, und die Grundfaize zu befimmen, nach welchen ihre Wiederbelebung unternommen werden mufs, find hier die vorzuglichten Lehrfatze von dem Nutzen des Athemholeus vorausgeschiekt; hierauf folgt die Rettungsmethode vorzuglich nach Colemann. Der Vf. hat vollkommen recht, dass er auf eine Verbefferung der altern Rettungsverordnung a auträgt ; demn allerdings haben fich feiedem die Lehrfages wher diefs Restungs-

gefchift durch neuer Unterfuchungen gas icht geündert, wis wieles wird jetzt für anwecknischer und fichällich anerkannt, was eheauls für heilfam und nützlich gehalten wurde. Die sehemalige, durch Schrifteller angerathene und durch derigheiliche Mandaue anbefohlne, Wiederbelebungsverfahren, war ampiricht, zu tumularisch und vielleicht auch zu überhären nuterlich haben die Engländer durch zweckmistige beferent nuterlich haben die Engländer durch zweckmistige beferent die Verfuche und auch Dausfehe durch feberfinnige Beretheim; die Verfahren auf theoretische Gründe gebaut, mebodich erüchte die Kerfahren auf theoretische Gründe gebaut, mebodich rödenten die der Vereinfacht; die Enfahrung wird lehre, der der den der Verfahren zu Wiederbeleung der Efficket mechanisch find, und zu wenig auf den Sitz der Lebenhalt in dem Nervensyften Rickelche nehmen. Ein Nichtel mit der neuern Rettungsmethode verbunden, der ihre Birkung und ihre Ausübung über erschweren wird, senich dat dazu eigne Werkzeuge erfoderlich find, deren Ausüchsigen, dass er ihr Birkelber und der Schwierigkeite hat und kohles, die von him angezetigen Werkzeuge auf Verlangen zu befetzt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Fregtags, den 19. December 1794.

### MATHEMATIK.

GÖTTINGEN, b. Vandenhök u. Ruptecht: Gründlicher und ausführlicher Unterricht zur praktischen
Geometrie, von M. 30-h. Tob. Mayer, Hoft. u. Prof.
der Math. u. Phys. zu Erlangen. Zweyte vermehr
te Auflage. Hier Theil. m. 7 Kpft. 1793. 614 S. 3.
(2 B. 15 Kr. theim.)

Wir halten es für Pflicht, die vorzüglichsten Zufütze genden zweyten (zuerst 1779 herausgekommenen) Band dieses classischen Werks, allen Mathematikern, welche mehr als gemeine Praxis lieben, noch schätzberer gemacht hat.

S. 104 wird gezeigt, wie man Glasröhren zu Libellen, vermittelft Queckfilber, genau unterfuchen konne, um zu ertahren, ob fie durchgehends gleiche Weiten haben. Ueber die beite Methode, fie ficher auszuschleifen. wird keine Belehrung gegeben, fondern auf Luczens Anweisung verwiesen. Die Röhren sollen wenigftens 5 bis 6 Zoll lang feyn, und die Grofse der Luftblaien darin gegen 1 Zoll betragen. (Wahrscheinlich Rheinl. oder Nürnberg, Längenmaß.) S. 122. wird, als eine Zugabe zu 6. 156. beygebracht, wie man fich zu benehmen kabe, um den Durchschnitt der beiden Kreuzlinien im Brennpunkt des Fernrohrs ficher zu prufen; und logleich darauf S. 127., (was noch ungleich wichtiger ift.) wie man den wahren Elevationswinkel eines Gegenitandes über den Horizont finden könne, die Libelle mag beschaffen seyn, wie sie will; auch wenn der Vitirpunkt im Fernrohr nicht in die Axe des Fernrohrs fiele. Das Verfahren des Vf., das, (fo viel wir wiffen,) noch in keinem andern Buche so angegeben ift, verdient alle Aufmerkfankeit. Es wird ein Messinstrument da bey vorausgesetzt, dessen über 180' hinausgeben, wenigstens um etliche Grade, welches freylich den meiften Geometern, die gewöhnlich nur mit Instrumenten versehen find, welche kaum bis dahin reichen, nicht angenehm feyn dürfte. - Die nahern Bestimmungen über die Correctionen der Libellen müssen übrigens im Buch felbit nachgesehen werden.

In der Lehre von Mivometern läßt zwar der Vf.
auch in dieser Ausgabe wieder einiges zurück, und venweist bloß auf eine von Ho. H. R. Kassers affonomischen Abhandlungen; doch hat er die Methode, mit Flußspatsaurel inien auf Glas zu atzen, dem b. 176. beygesigt. aach einem Ausstz von H. H. Lichtenberg, der
1739 in d. Götting, Taschencalender stand, und allerdings in ein Werk dieser Art übergetragen zu werden
verdiente. Hr. M. hat selbst den Versuch nachgemacht,

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

und sehr seine Linien damit hervorgebracht. In einem Nachtrag (ganz am Ende dieses Bandes) wird nuch eine Verseinerung dieser Methode, von ihn. D. Teim zu Anspach eingerückt, nach welcher neben dem Aetzea mit Flatsspatsure empfohlen wird, das Glas mit seinem Sold oder Süber zu überziehen, indem die Plusspatsure diese Materie unaufgelöst inste. Das mechanische Versahren wird umständlich beschrieben, und zugleich gelehrt, was man zu than habe, wenn kleine bläschen im Gold von der nahen Hitze der glühenden Kohlen entstehen.

In 6. 123. kommt eine Fehde des Hn. M. mit Hn. Conrector Voigt zu Quedlinburg vor. Die Frage, wie man vermittelft des Messtisches die Entsernung zweyer Oerter, welche man beide feben, nach deren einem men aber nur gehen, und die Lange aufnehmen kann, zeichnen foll? hat diefen Streit veranlafst. Man erhalt 2 Winkel, und 2 abnliche Drevecke, auf dem Messtisch, von welchen die genaue Zeichnung des aten, (auf der aten Station, wo der Messtisch von neuem gestellt wird,) Schwierigkeiten hat. Hr. V. gab Hn. M. Schuld, diefe übersehen, oder in feiner erften Ausgabe nicht hinlanglich angezeigt zu haben; will auch (in feinen Verfuchen zur Erleichterung der praktischen Geometrie Leipz. 1792.) darihun; diese Schwierigkeiten ließen fich in der That nicht heben, wenn man nach Hn. M. Angaben verfah-Hr. M. fucht nun das Gegentheil zu beweisen, und zu zeigen, wie fich der Messtisch wohl auch auf der zweyten Station gehörig richten, und alsdann das Dreyeck genau zeichnen laffe. Hr. V. hat ein Auskunftsmirrel durch Ziehung besondrer Parallelen vorgeschlagen, welches Hn. M. viel weniger noch auf fichre Zeichnungen führen zu können scheint. Hr. V. hat überhaupt gegen Richtungen der Nuss, und des dreybeinigten Stativs mehrere Zweifel vorgebracht. Hr. M. nimmt die Nuss und das gedachte Stativ in Schutz. Was der letztere noch zugibt, beiteht darin, dass er in der erften Ausgabe über die Anlegung der Gabel an dem Messtifch fich umftändlicher hatte erklären follen; welches er gegenwärtig nachholt.

S. 314 erklärt Hr. M. ebenfalls in einer neuen Zugabe zu § 189. daß er auch in Anschung des neuen Seeundenwesser, weichen Hr. V. in dem obgedachten Buch beschnieben, mit den Hossungen der großen Vortheile nicht einstlimmen könne, welche Hr. V. davon erwartet. Das sus dem Aftrelsbium damit angebrachte Untwerk ist, vielt zu sehr zusamzengesetzt, und zusälligen Acaderungen unterworsen, als dass man sich auf die Angaben mit Zuversicht werde verlessen können. Auch habe Hr. V. bereils felbß beträchtliche Unberquemolie

Gggg

lichkeiten bey den Rädern und Getrieben gefunden, und daher Winden und Rollen neuerlich angebracht, womit aber ebenfalls nicht viel mehr absgerichtet werden durte. Eine Rieftig gearbeitete Mikrometer/chraube werde immer großers Scharfe gewähren; behaptet IIr. M. Er ziehe das Verfahren mit dergleichen Mikrometerfchrauben auch dem mit augebrachten Verniers faßt immer vor, und habe fich hievon durch mehrere Erfahrungen überzeugt. — Die Streitigkeit beider Gelehten ist lehrzeich, und briogt einige Fragen zu nicherer Erörterung; welche in der praktischen Geometrie wichtig find. Wir wünsthen nur, dass alle leidenschaftliche Polemik ausgefahlossen, und bloßs auf Unterfachung wahrer Bestimmungen ausgegangen werden möge.

Mehrere Zufitze erhielt auch die Lehre: wie Weiten aus einem Standpunkt fich meffen laffen. Es find
dabey verschiedene neuere Unterfuchungen Kaßnerz,
(in deffen Sammlung geometrischer Abhandlungen) sehr
zwerkmäßig, benutet. Auch die Theorie von Höhennessings benutet. Auch die Theorie von Höhennessingspen ist vollständiger ausgeführt, als sie in der
sten Ausgabe gelehrt worden. Die Höhe eines Meteors
zu messen, wird insbesondre genau, (doch größtentheils
nach Kaßner,) angegeben. — Was bey Mellungen durchs
Barometer zu beobachten, wie Fehler der Wahrnehmungen zu verbessen, und Ho. De Luc's Regel am bequemfen zu benutzen sey, ist ebenfalls mit vieler Sorgfast

ausgeführt.

Beym Gebrauch der Zollmännischen Scheibe (in 5. 237.) kommt der Vf. noch einmal suf Ha. Voigts Vorfchläge, und glaubt behaupten zu können, die Parallelen des letztern feyen im Wesentlichen eben das, was die Linien Zollmanns, die dieser zu lausse aus ein be-

fonderes Papier abschiebe-

Uebrigens zieht Hr. Prof. M. den Pratorianischen Messtisch der runden Scheibe vor, um Figuren genau aufs Papier zu bringen; bey gar vielen geometrischen Aufgaben legt derfelbe aber überhaupt dem Aftrolabium, wie billig, eine viel ausgedehntere Brauchbarkeit bey. Sehr wahr ift die Bemerkung, dass man in vielen Falten die schicklich zu wählende Große des verjungten Mafsftabes gar nicht, oder aufserft schwer errathen konne, z. B. bev einem großen Wald, dessen Figur unbekannt ist; dass ferner bey Entwerfung des sogenannten Netzes zu einer Landschaft, der Raum des Messtisches zu den vielen Dreyecken gar nicht ausreiche, und die Annahme zu kleiner Massstäbe wieder auf Unsicherheiten führe, und gar unangenehme Folgen habe, welchen allen man durch geschickte Benutzung eines guten Aftrolabiums vorbeugen könne.

### ERDBESCHREIBUNG.

Malle, in d. Renger Buchh: Ausmahl der besten ausinndissen und statisischen Nu brichten zur Ausstärung der Völker und Lönderhunde. Von M. C. Sprenget. I. und H. Hand. 1794. 285 u. 269 S. g. Unter diesem Titel werden die mit Beyfall ausgenommenen Beyträge des Herausg. fortgesetzt; (wozu die Veränderung des Verlegers und die Ablicht einer Verwechselung mit einem andern, der ihm das Ausbingefchil t genommen hatte, vorzubeugen Anlafs gaben.) Unstreitig werden fie nicht weniger den Dank des Publicums einarnten, das durch den Titel: Auswahl, vielleicht zu noch größern Erwartungen gefpannt, und dennech sich nicht getäuscht finden wird. I. Band. Pruan Edwards teschreibung der brittischen Colonien in Weffindien ift dis Werk eines Mannes, der fich 14 Jahre in Jamaika aufgehalten, und zuerft eine zwerläflige Beschreibung allet brittischen Zuckerinseln gegeben hat. Es kam 1743 20 London heraus, und wir erhalten es hier in einer leibren Ueberfetzung, die das Original in den minder interessanten Abschnitten abgekürzt hat. fchickter allgemeiner Bemerkung über Chima und Witserung. über die ursprünglichen Einwohner, ihre Sitten und Gebräuche in Westindien wird eine jede lasel insbesondere beschrieben. In Jamaika werden 1,05000 Morgen Landes benutzt, die übrigen 300,000 Morgen find zur Zeit noch eine unbenutzte unfruchtbere Wo-Ein Bleybergwerk, das vor einigen Jahren eröffnet wurde, mufste vornemlich wegen des theuern figelohns wieder aufregeben werden. Der Zimmt ift feit 1792 bevnahe naturalifirt, und verschiedene Bestizer le gen Plantagen davon au. Die Zahl der weißen Einwohner hat fich feit 1780 vermehrt; fie wird mit Eit fchluss der Seefahrer und Soldaten auf 30,000 geschatz. Die verlaufenen Neger haben fich auch bis auf 1400 vermehrt. Der Schleichhandel mit dem fpanischen Amerika ift großembeits durch das unpolitische Benehmen des englischen Ministeriums fehr gefunken. bezieht England über die Freyhafen eine beträchtliche Quantität Indigo, Baumwolle und Farbeholz aus des fpanischen und französischen Besitzungen. Die Aussuhr der Sklaven aus diefen Häfen nach dem fpanischen Amerika ift febr ftark. Barbados wird durch den hohen Auffuhr Zoll 41 P. C., den die Regierung erhebt, fehr ge-Die Vermehrung der freyen farbigten Leute auf Granada hat man durch Gefetze verhindern wollen. die aber unwirksam gewesen find. Sie geniefsen mit den Weifsen gleiche Rechte. In St. Vincent befitzen die Caraiben fast eben so viel Land, als die englischen Unterthanen. In Dominika find nur 50 Zuckerpflangungen. 'Den mahrischen Brudern, die in Antigen viele Negersklaven bekehrt haben, wird das rühmliche Zeugnifs gegeben, dass sie mehr auf Moralität, als auf die besondern Lehren der Kirche gesehen Imben.

Nachdem der Vf. die Infeln einzeln betrachtet, handelt er von den Einwehnern, am ausführlichten von den Negern, den Producten, und dem Handel mit den Mutterlande. Er leugnet, dass die Greolen geringer Fahigkeiten und Knäfte der Seele beflitzen. Seiner dayfung nach äufsett das Chima feinen Einfluß bloß zu ihre physifiche Bildung. Die Nachkommen der Schartzen und Weifsen, die 3 Grade von den Negern entirat find, genießen die Vorrechte und Freyheiten der Weifsen. Die Gefetze gegen die Mulatten, und börgen vermischen Racen find freng. Nach Litten, die M.

National by Coopel

Vf. für zuverläßig hält, find von 1620 bis 1726 jährlich 20095 Neger eingeführt, eine Summe, die weit geringer itt, als fie gewohnlich angegeben wird. Von diefen wird ein Fünftel wieder ausgeführt. In der allgemeinen Berechnung der aus Afrika exportirten Sklaven wird die Angabe der Liverpooler Kaufleute, nach welcher die Englander 38000 (diefe Zahl ift nach den Datis des Vf. zu groß), Franzofen 10,000, Hollander 4000, Danen 2000, Portugiesen 10,000, ausführen, angenommen. Nach der Schilderung des Charakters der befondern afrikanifchen Stamme, die der Vf. in Westindien habe kennen lernen, bemerkt er überhaupt, dass die meisten Neger are wohnisch und feige find, fich verstellen, felbstfüchrie und graufam find, und einen überwiegenden Glauben an Zauberkunft haben, wovon auffallende Beviniele angeführt werden. Durch die Aufhebung des Sklavenhandels von Einer Nation würde der Zuftand der Schwarzen weder in Afrika, noch in Westindien verbesfert werden. Seit dem neuen Regulativ für die Transportirung der Negern fev die Sterblichkeit auf den Schiffen von 41 P. C. zu P. C. berabgefunken. Die Unordnungen bey dem Ankauf der angekommenen Sklaven feven abgestellt, und nahe Verwandte würden, fo viel als möglich, nicht getrennt, 1701 war der Preis eines tüchtigen Negers in feinen beiten lahren 50 Pf. St. Knaben und Madchen 40 bis 45 Pf. St. Zehn Stunden des Tages arbeiten fie für ihren Herrn, Sonntage und Feyertage ausgenommen. In Jamaika haben sie überdiels noch alle 14 Tage einen Tag frey zur Bebauung ihrer Felder, und um ihre Producte zu Markt zu bringen. Ueber ihr erwerbenes Eigenthum dürfen fie Teftamente machen. In ihren Krankheiten werden fie mit vieler Sorgfalt gepflegt. Die Negerbehandlung ift im Ganzen milde und fanft, und die Graufamkeiten, worüber man klagt, find felten. Indeffen wird das Zeugniss der Sklaven gegen einen Weifaen in keinem Falle angenommen. Dafs der Herr die Erlaubnifs habe, einen Sklaven nach Gefallen an feinen Glaubiger zu verkaufen, fev eines der vornehmsten Hindernisse, das der Verbesferung des Sklavenzustandes im Wege liegt. Eine Plantage, auf welcher 200 Oxhoft Zucker zu 16 Centner und 130 Puncheons Rum zu 110 Gallons jährlich gewonnen werden, kostet im Ankauf 30,000 Pf. Sterl., und der Gewinn von diesem Capital beträgt nicht mehr als 7 P.C. Die Baumwolle aus Jamaika ift geringer im Preise, als die aus den hollandischen und französischen Besitzungen, und die brittifchen Manufacturen haben bisher nur den fechsten Theil der von ihnen bearbeiteten Baumwolle ans den brittifchen lufeln gezogen. Des Vf. Nachrichten von dem Import der Baumwolfe in Grofsbritanien und dem Werth der Manufacten gehen nur bis auf 1787, da man doch fehon Nachrichten von dem Ertrage 1780 hat. (f. Bruns Neues Googr. Handb. S. 32.) Der Indigobau ift in lamaika aufgegeben, zum Theil wegen des hohen Ein fuhrzolls des Indigos in England. Der Abfatz des Kaffee ift feit der verminderten Auflage 1783 in England großer geworden, hat aber in Amerika abgenommen des ihn aus dem französischen Westindien erhalt. Gre sads und Dominika exportiren fast allein Cacso nach

England, gegen 12000 Pf. St. an Werth. Der Gebrauch des Ingwers scheint in England abgenommen zu haben, daher er in den Infeln wenig gebaut wird. Der Pimentobau ift vielen Gefahren nnterworfen, und nimmt jahr-Mit dem Handel, den diese Inseln treiben. lich ab. macht der Vf. den Beschlus feines Werks, wovon der Auszug bis S. 168. des 2ten Th. der Sprengelschen Auswahl geht. Die gesammte Aussuhr nach Großbritanien betrug 1788 an Werth 6.800,000 Pf. St., 'nach Irland 127.585, den amerikanischen Freystaaten 196.460, nach brittischen Colonien 100,506, nach fremden Zuckerinseln 18,245, und nach Afrika 868 Pf. St. Jeder weisse Einwohner liefert III, und jeder Neger beynabe 14 Pf. St. für den westindischen Handel. Die Frey ftaaten haben sich die Einschränkung, welche das brittische Parlement in dem Handel zwischen ihnen und den Inseln 1783 machte, dass nemlich derselbe nur auf brittischen Fahrzeugen geführt werden kann, wider Vermuthen der Westindier gefallen laffen. Weil Canada und Neufchottland die Infeln nicht hinlänglich mit allen Bedürfniffen verforgen konnen; fo hat 1790 das Parlement zugestanden, dass Holz, Korn und andere Waaren aus Nordamerika für Westindien in Neuschottland eingeführt werden durfen-Die Nordamerikaner haben auch von dieser Erlaubniss ansehnlichen Gebrauch gemacht.

Der zweyte und letzte Auffatz in dem aten B. der Auswahl schildere den Handel und Finanzzustand der oftindischen Gesellschaft in den vereinigten Niederlanden. Er ist allein aus den neulich herausgekommenen Staatsschriften gezogen, und kann als das Resultat weitlaustiger und wichtiger Untersuchungen angelehen werden. Die Zeit des Verfalls der Gesellschaft datirt fich von dem letzten englischen Kriege. Die hollandischen hammern haben von 1781 bis 1790 über 67 Millionen Gulden angeliehen; die Kammer Seeland ift mit fait 16 Mill. Gulden unterftützt worden. Dennoch ift die Compagnie beständig in Verlegenheit, und ihre Schulden haufen fich von Jahr zu Jahr. Eine der Haupturfachen des schlech-Zustandes ift der geringe Ertrag der Auctionen, welcher 1700 3 Mill. Gulden weniger einbrachte, als 1786. Die Besitzungen werden einzeln angesührt, und der Vortheil oder Nachtheil, den fie der Compagnie bringen, nach gezogener Berechnung gezeigt. Für den Geographen und Statistiker find diese Angaben febr intereffant. Die malabarischen Besitzungen mussen seit dem Frieden mit Tippe Saheb 1792, wedurch die Englander fich das ganze Land, worauf die holländischen Posten und Festungen liegen, unterworfen haben, und sich des Pfefferhandels bemeiftern können, mit jedem Jahre unbedentender werden. Wir übergehen, was von den übrigen gesagt ift, weil keiner, der fich von dem jetzigen Zustande der Compagnie einen Begriff machen will, diele Abhandlung ungelefen laffen darf, und gedenken nur noch der am Schluffe erwähnten Commiffion, welche 1791 nach Indien gefchickt wurde, um den Gebrechen abzuhelfen. Die Compagnie hat fehon verschiedene Poften eingezogen. Bedienten abgefchafft, die directe Schifffahre nach gewissen Platzen aufgehoben, und noch an-Digital day Caterole

Gggg 2

dere Einrichtungen gemacht, wodurch die Ausgaben vermindert, und die Einnahmen verbeilert find. Dami follt nan fortgefahren werden, und die Compagnie, die noch 1790 ein Deficit von mehr als 11 Millionen Guden, und eine Schul-kenlast von mehr als 96 Mill. Guden hatte, schmeichelt sich 1794 einen Ueberschufs zu haben. Daß diese Hoffnung sehr leicht vereitelt werden könne, wird jeder Leser mit dem Vs. zu glauben geneigt seyn.

Errin, b. Mylius: Sammlung der hoften und neuesten Reisebeschreibungen in Uebersetzungen und Auzugen, worin ien von der Lage, Grisse – Nachricht gegeben wird. Aus den Originalwerken nach einem verbesteten Plane bearbeiter von S. A. Marting Łaguna, Drey und dreyfsigster Band. Mit 4 Kupfertafeln und einer Landkarte. 1794. 568-5.

Den Herausg., der uns als ein vortreflicher Philolog. bekannt war, auch als Geographen auftreten zu sehen, war uns unerwartet. Wir konnten nun freylich von ei- . nem Buche, dem fein Name vorgesetztist, nichts schlechtes gewärtig feyn. Er hat uns aber doch durch die Vollkommenheit, welche er ihm gegeben hat, auf eine augenehme Art überrascht. Wird er mit dem fleise, womit diefer Band der Sammlung ausgearbeitet ift, die. fernere Fortfetzung beforgen: fo wird diese Sammlung, die fchon in der Achtung des Publicums zu finken anflug, nicht blofs mit ihren Schwestern wetteilern, fondern die meiften derfelben weit übertreffen. - In der Vorrede wird die Geschichte der Sammlung kurz beschrieben, und das Mangelhafte derselben nicht verschwiegen. Der Plan, den der Herausg, bey Verfertigung der Auszüge fich felbit vorgezeichnet hat, hat unfern ganzen Beyfall. Vorzüglich hat es uns gefallen, dafe das, was der Vf. felbst fah, von den ihm mitgetheil-, ten Nachrichten, genau unterschieden werden foll. Der neue Band liefert einen Auszug aus Joh. Peter Falk. Reife in Rufsland, der auch als ein feibit beständiges Bich, und als der gte B. der neuen Sammlung verkauft wird. Wer das Original oder Falks Beytrage zur topographifchen Kenntnifs des ruffischen Reichs, St. Petersburg 1785. 1786 nicht keunt, kann fich von der großen Mühe, die der Vf. übernommen, kaum einen blulänglichen Begriff Was Georgi aus den hinterlassenen Papieren des fel. Falk nach Materien ordnete, das hat der Herausg, in eine zusammenhängende Reisebeschreibung gebracht, in welcher der Leser nicht die Arbeit eines Epitomators, fondern ein Original erkennen wird. Die Anmerkungen find nicht weniger reichhaltig. als zahlreich. Pallas, Renovanzs, Herrmanns u. a. zum Theil zerftreute Nachrichten werden oft mit Falk verglichen. verwundern ift es, dass der Herausg. bey der beschränkten Zeit fo viel hat leiften konnen, und er mufs, als ihm

die Buchhaudlung die Fortletzung auftrug, zu diefer Arbeit nicht unvorbereitet gewelen feyn. Zieue Kennnië der polaitcheu Sprache kommt ihm bey Erklarung rußscher Wörter gut zu statten. Um die Erklarung der leschrift auf der siedelichen Grenzstute, die nebest der Rußschen in Kupfer gestochen ist, befragte er einige siehente S. 375. Einer hielt sie sitz fyrische Estraggebeichrift. Diesen Gelehrten kann es aber doch nicht unbemerkt geblieben seyn, dass von den 4 Buchüben, die er in der laschrift annimmt, nur zwey Etraggebuchsthaben sind. Rec. glaubte auch bey der ersten Ansicht mit einem von des Herausg. Freunden arsbisch mit kusschen Buchstaben wahrzusaehmen.

Frankfurt a. M., b. Hermann: Geschichte der meh würdigsten Reisen, welche seit dem Killten Jahrbudert zu. Wasser und zu Lande unternommen weden sind, von Theoph. Fried. Ehrmann. X. B. 1794. 432 S. Xl. B. 1794. 299 S. Xii. B. 1794. 453 S. B.

Auch diefe 3 neuen Bande von Hn. E. fehr interef fantem Werke hat Rec. mit vielem Vergnügen geleien Im X. B. werden die Reifen nach Guinen im engeres Verstunde fortgefeizt. Den Anfang macht I. Eine allge meine Ueberficht der Goldkufte. II. Ihre fummerifcht Naturgeschichte. III. Die Beschreibung einzelner Lieder der Goldkufte. IV. Schilderung der Neger meh ib ser Lebensart, Sitten, Gebräuchen und Meynungen. V. Schilderung der okraischen Neger insbesondere. VI. Handel der Europäer auf der Goldkufte. Sodang folgt Herts interestante Reife nach der guineischen Goldkulte im Auszuge, und den Beschluss macht ein aus Cubat Sammlung genommenes abgekürztes Schreiben eines bolländischen Officiers aus dem Forte El Mina. XI. B. Fortsetzung der Beschreibung der Küste von Guines in engern Verstande. Den Anfang macht die Beschreibung der Sklavenkufte und ihrer Einwohner, I. nach ihrer la ge, Ländern und Völkerschaften; II. nach ihrer murib chen Beschaffenheit und Producten; III. Beschreibung des westlichen Theils der Sklavenküste. IV. Des Konignigreich Fidah und feine jetzige Verfassung. V. lieru Reife nach Fidah im J. 1784. VI. Beschreibung des honigreichs Ardra und seiner Einwohner. VII. D'Elbet Reise nach Ardra 1669 und 1670. VIII. Geschichte und Beschreibung des Konigreichs Dahome u. f. w. IX Robert Norris Reife nach Dahome 1772. X. Kurze Nachrichten von den au Dahome grenzenden Ländern und Völkern. Der XII. B. enthalt die Reifen nach Obergub nea, und insbesondere nach der Küste Benin und Biate ra, und eine Beschreibung der Küstenländer von Rio for mofo bis zum Cap Lopo Gonfalvo: fodann die altera merkwürdigen Reisen nach Niederguinen oder der Mide Kongo.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 20. December 1704.

### OFKONOMIE.

FREYBRO, in der Craz. Bachh.: Veranlaffungen (?) und Vorschlage zu einer Jowohl augenehmen als auch guten Londwirthschaft, von Lüder Herrmann Hans won Engel, Kurfürld. Sacht. Rittmeilter. 1794, 190 S. 8. (10 gr.)

s bat auf den Ideengang des Vf. einen vortheilhaften Einflufs, dafs er die Landwirthichaft mehrerer deut-Schen Provinzen kennen lernte, und durch Vergleichung ihrer Verschiedenheiten in den Stand gesetzt wurde, die Behandlung der Landgüter nicht fo einseitig zu beurtheilen, als fonst von praktischen Oekonomen zu geschehen pflegt, die gewöhnlich an den vaterlandischen Boden, den fie bearbeiten, auch mit ihren Einsichten gefesselt find. In 19 (vermuthlich an einen idealischen Wirthschaftslustigen gerichteten) Briefen werden die Gutsbesitzer veranlasst, über die individuelle Beschaffenheit ihres Gutes ernstlich nachzudenken, und besonders auf Herstellung eines richtigen Verhaltniffes des Viehftandes zum Ackerban bedacht zu feyn: Da der Vf., felbst mit Uebergehung des Oelbaues, bloss auf gewöhnliche Getraidearten Rücksicht nimmt, (deren Erbauung die Grundlage aller guten und mit wesentlicher Verbefferung verknüpfter Benutzung des Bodens ift,) und bey vorzunehmenden Neuerungen manche unnachlassliche Vorsichten empsiehlt, die nur gar zu oft aus der Acht gelaffen werden: fo kann von der Verbreitung diefer mit vieler Unbefangenheit und Sachkenntnifs verfertigten Schrift besonderer Nutzen erwartet werden. drangt fich in jetzigen Zeiten eine fo große Menge von Capitaliften zu dem Besitz von Grund und Boden, der mit Steuerfreyheit und mancherley Herrlichkeiten ausgestattet, und dem ungeachtet oft von schlechter Beschassenheit und geringem Ertrage ift, dass es ausserst wichtig wird, die Wirthschaftsresormen, die fonft aus Mangel dazu bestimmten Geldes liegen blieben, nun aber mit oft blinden Eifer unternommen werden, auf haltbare Grundfätze und Regeln zurückzuführen, damit die jetzt Mode werdende landwirthschaftliche Goldmacherkunft nicht in leere oder unstatthafte Projecte der Unwissenheit und Uebereilung ausarte, und ihren hitzigen Adepten nicht mit Verluft und Reue lohne, wie es geschehen muss; wenn, ohne eigene Kenntnis der Landwirthschaft und des gegebenen Orts zu Wirthschaftsreformen Geld ausgesetzt, und dabey andern überlassen wird, ob fie blofs koftbare Veränderungen oder wirkliche Verbefferungen machen wollen und können. In allen Zweigen der Landwirthschaft zeigt der Vf. gleich bewährte Kenntniffe; der 14te Brief, welcher von der A. L. Z. 1704. Vierter Band.

Forstekonomie handelt, bat uns am weniesten befrie. Besonders lesenswürdig ift der 7. 8. und 15te Brief, wo von dem Verhaltnifs des Gutsbesitzers zu feinen Bauern und zu feinem Gefinde mit praktischer Erfahrung und Menschenkunde gehandelt wird; obgleich in jedem dauernden Verhältnifs Pflicht und Klugheit einerley Vorschriften geben, weil selbstfüchtige Klugheir nie klug genug ift, fo wird bier doch manches als blofse Handlung der Klugheit, mit Bezug auf feine Folgen. empfohlen, wo fich der gutgesinnte Leser das höhere Princip, welches gewifs auch dem Vf. nicht abgeht, hinzudenken muss; für manche, die ihr Heil blos im Reichwerden fuchen. hat die Klugheitsregel freylich eine befondere Gabe der Ueberredung voraus. Folgender fonderbar gefasten Maxime konnen wir aber durchaus keinen Beyfall geben (S. 175.): "Haben fie, (als abwefender Gutsherr) einen Verwalter, der ihnen Unterschleif macht, schafft ihnen aber noch ein halbmal mehr Ertran als ein ehrlicher (?) fo ift die Frage gar nicht den unehrlichen tächtigen Wirth oder aber den ehrlichen Schlechten Wirth zu mahlen; d. h.: der Vf. bedenkt fich nicht, einen geschickten Oekonomen, der ihn betrügt, aus Furcht vor einem ungeschicktern Nachfolger zu behalten. Rec. möchte wissentlich mit dem Unehrlichen den hohern Ertrag nicht theilen; wem die Pflicht, niemanden zum Betrug Gelegenheit zu geben oder zu laffen, nicht einleuchtet; den muss hier doch wenigstens die Furcht vor Verachtung wegen einer folchen Genossenschaft und die Beforgniss zurückhalten, dass der ungerechte Haushalter zuletzt mit dem Eigenthümer gar nicht mehr theilen mochte, welches letzterer feinerfeits verdient batte. Die gerügte Maxime gilt leider bey mehreren Ständen. die der Diener nicht entbehren konnen, und privilegirt gewissermaßen die brauchbaren Schelme. wundert, eine vorzügliche ökonomische Schrift auch von diefer Seite beurtheilt zu finden, der bedenke, dafs der Vf. nicht blofs für Oekonomen, fondern für Gutsherrn schrieb.

Berlin, b. Maurer: Historische Vergleichung verschiedener Gebruche und Verbessernen in der Lindwirtlischaft. Eine Sammlung auserleiener Geschieten. Erzählungen und Ausstätze zur Belehrung durch Beyspiele und zur angenehmen Unterhaltung für den Landwirth. Aus den besten ökonomischen Schristen und Reisebeschreibungen mit Zusätzen und Anmerkungen, von Gohann Wilhelm Waser. 1794. 398 S. 8. (1 Rthl. 4 gr.)

Der Vf. hat eine, so viel Rec. bekannt, noch wenig benutzte Methode gewählt, praktische Landwirthe zum Nachdenken zu bringen, und ihnen, im erzählenden

Hhhh

Tore

Tone. (der von mehreren Seiten Vorzüge vor dem didaktifchen hat.) Vorfehlage-zur Verbefferung ihres Hausbeltes gethan, die jin den Augen eines fich weife dünkenden Orkonomen einiges von der ihnen font vielleight begelegten Unanwendbarkeit verlieren werden, da fie als bereits mit Vortbeil ausgeführt, dargefiellt werden.

Die ersten o Geschichten geben Anleitung zur Urbermachung wülten Landes. Die erste macht uns mit einem ehemaligen Minister bekannt, der felbit Hand ans Werk legender Landbauer geworden ift; und hat bey den naiven Schilderungen der Freuden eines fich mit eigner Beurbeitung des Bodens beschäftigenden Landlebens entschiedene Vorzüge im Stile vor den übrigen Erzahlungen, in denen der Reisebeschreiberton oft Storungen veranlafst. Die Geschichte der Verbesferungen des Grafen Roncelle, der eine unermefsliche Erdflache geerbt hatte, und fich durch Anlegung einer Stadt und eines Hafens Abfatz der Produkte verschafft, die er durch Urbarmschung wilder Jagddiftrikte feiner Voraltern entreifst, ift ein abstechendes Gegenflück der bescheidenen Betriebsamkeit der Exministers, dem nur das Wenige Genuss gewahrt, was er mit eignen Stunden der Natur abverdient hat. Als Anleitungen für Manner, die nachbarliches Verhaltnifs auf einen bereits cultivirten Boden eingeschränkt hat, haben die letztern Erzählungen mehr praktischen Werth, und zeigen, dass man durch forgfaltige Einführung eines richtigen Verhaltnifses zwischen Viehzucht und Ackerbau dem Boden einen ungemein erholten Ertrag abgewinnen kann. folite die erite Unterfuthung jedes Landwirthes (der nicht, wie der Hollsteiner und Unger, die Viehzucht für die Hauptsache anzusehen hat) Fahin gehen, wie viel Dünger die Beschaffenheit seines Landes erfodere; wie viel wohlgenahrtes Vieh er halten muffe, um diefen Dünger (in Ermangelung kunftlicher Dungarten), herbeyzuschaffen, und wie viel Land er ausopfern niusse, um Winter , und wo möglich , auch Sommerfutter für diefes Vieh zu erhauen. Wer die Landwirthschaft aus diesem Gesichtspunkte ansieht, wird die historische Vergleichung des Vf. mit Vergnügen und Nutzen lefen, aus der man gelegentlich auch einsehen kann, dass der Lardmann in Frankreich es in der Lage, in welcher er nach der Angabe des Vf. fich befand, nicht wohl länger aushalten konnte.

In allen Aussätzen wird von der Nothwendigkeit der Bessierierungen und Verzünungen gebandelt; bey den vielen Widersprüchen, welche diese eben so kossbare als mützliche Einrichtung überall, sowohl in der Denhungsatt als in der Verfassung, findet, wäre es daher zu wünschen, dass die Grünste derselben gelegenstich von dem Vi. museinander gesetzt worden wären. Bestiedigungen stollen haupssächlich den absüchtlichen und zusälligen Verbeerungen der Koppeltrist steuera, und bestimmen in ehen dem Grade vis Eigenbum eines jeden, indem sie ihm es werther und nutzbarer machen.

HANNOVER, b. Hahn: Neue Abhandlungen und Nachrichten der Königl. Großbri t. Churfürstl. Praunschweig - Lüneburgischen Landwirthschafts - Gesell- fchaft zu Celle. Dritter Band mit Kupfern. 224\$. Vierter Bund. 1794, 68 S. g.

Der III. Band enthalt 1) einen Unterricht über des Kleebau und die Koblittterung, in Fragen und Antworten für den lüneburgischen Landmann, welcher bereits 1701 auf Koften der Gefellschaft gedruckt und anentgeldlich vertheilt worden ift. Man kann aus demfel en die schickliche Art erlernen, wie man mit dem laud mann sprechen foll, wobey die Provinzislifmen dertiegend, für die man schreibt, mit Nutzen gebraucht werden. Der Unterricht ift beion fers fur San lander ein gerichtet, kann aber mit einiger Rücklicht auf die Be-Schaffenheit andern Bodens, der dem Klee gewohnlich günstiger ift, überall feine Anwendung finden. 2) Beantwortung der Preisaufgabe: Welches ift die vortheilhafrefte Methode, den Flachs und Hanfbau in den braunschweigischen Kurlanden zu beireiben? (wm Wirthschaftsactuario J. C. Biallon zu Dresden.) Diefer vorzüglichen Abhandlung ist der ausgesetzte Preis zuerkannt worden. 3) Von eben dem Vf .: Praktische Anweifungen zum Flachs - und hanfbau für den Landmann ( befonders den lüneburgischen). Der IV. Rand enthilt ebenfalls eine vollitandige Abhandlung über die vortheihafteste Methode den Flachs - und Hanfbau zu betreiben (von C. G. Schmund, Prediger zu Werden bey Ruppie) welche von der Gefellschaft das Accellit und eine aufsetordentliche Pramie erhalten bat.

Diefe 3 Abhandlungen verdienen in allen Gegender, wan Flachs und Hanf anbaut oder anbauen will, ra Rathe gezogen zu werden, indem darin nicht blöß dit beste Behandlung diefer beiden Producte gelehrt, sodern auch ihr Verhältnifs zum übrigen Feldbau und wir viel mehr sie Menschen beschäftigen, genau erw

gen wird.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

- Berlin u. Strettin, b. Nicobi: Neuer Telebebach für die Jugend oder Anekdoten aus die gendegeschichte berühmter und guter Blensch n. betausgegeben von J. G. Mächter und C. F. Spitter garb. 12 S. 12.
- 2) Leirzig, b. Sommer: Gesellschaftsspiele zu angenehmer und nützli her Unterhaltung für Kinder mit Bildern aus dem Naturreiche. 174 S. 12.
- 3) HAMBURG: Minetten Wunschspiel, oder der kleine kluge Finger fagt mir alles. 1 Bog. 8. (2 gr.)
- (4) Leidzio u Prao, b. Baumgürtner u. Calve: Hehrer Keminiss des entdeckten Geheimnisse, aus der Karte sich zukänstige Ereignisse vorher zu sigte, wie ches im franzossichen genannt wird: dire la bir me fortun. Zweyte Fortsetzung, als ein Besitz zur gesellschasslichen Unterhaltung. Mit 64 illustinisten Kupstern. 48 S. 8.
- 5) HALLE, b. Drey'sig u. Berlin, b. Schropp: Have chens Winterfrenden, oder erste Sanmlung von in fundheiten, Fragespielen, Aussatzen in Stumm's

cher . Lieder (n) . Pfanderspiete (n) und Tanze (n). Ein Neujahrsgeschenk. 1793. 114 S. 8. (6 gr.)

613

Nr. 1) enthalt 16 kleine historische Auflatze zur moralife hen Bildung der Jugend, die im Ganzen zweckmafoig gewatilt und eingekleidet find; indefs hatten verschiedene Stürke vielleicht besser mit andern vertauscht werden konnen, da diefes Buchelchen doch nich ausfeldiefsend für Fürstenkinder bestimmt ift. Der Zweck der Herausg, war, ein kleines Kabinet von Bildniffen und Schilderungen folcher Menschen, die fich febon in der lugend durch besondere Vortrefflichkeit des Charakters, durch Vorzüge des Geittes und Herzens auszeichneten, zu fammeln; gibt es aber folche Junglinge und Madchen nur allein, oder doch am haufigften in den hochiten Ständen, und im Auslande? lieferte die vaterlandische Geschichte so wenig Züge dieter Art, dass die Sammler die meiften vom Thron und Hofe, und aus der Fremde, besonders aus Frankreich entlehnen mulsten? - Hinter den Erzählungen findet man einige leere Bozen, welche die jungen Besitzer dieses Taschenbuchs am Ende jeder Woche, zum Aufzeichnen des Merkwürdigften, was ihnen begegnet, nutzen, und fich auf diefe Weife zur Führung eines Togebuchs gewöhnen follen. Allerdings hat diese Gewohnheit, für manche Charaktere und Temperamente feinen guten Nutzen; nur muss wohl dafür gesorgt werden, dass die jungen Leute nicht zu viel Zeit damit versplittern, der Egoismus nicht Nahrung dadurch bekomme, oder endlich ein schädlicher Kleinigkeitsgeist erzeugt werde. Rec. kennt Beyfpiele davon, und hat oft schon die Bemerkung gemacht, dass bey Personen, die ausführliche Tagebucher führen, die Togend der Ordnung durch Uebertreibung häufig in Pedenterey und lappische Aengstlichkeit ausartet.

Nr. 2) Der menschliche Watz, fagt ein gewöhnliches Sprichwort, habe fich nirgend mehr, als bey Erfindung der Spiele gezeigt. Hievon muss wohl der deutsche Witz eine Ausnahme machen. Mit allen möglichen Petriotismus muss Rec. doch gestehen, dats er nichts langweiligeres und geiftloseres kennt, als fast alle ursprünglich deutschen Spiele; vorzüglich sber gilt das von den in den letzten Jahrzehnden Mode gewordenen padagogifchen Spielen, die meiftens das Anfehn haben, nicht für fondern von unbandigen Knaben erfunden zu feyn. Die hier angezeigten machen davon keine Ausnahme : im Gegentheil gehoren fie zu den durftigften, die Rec. je vorgekommen find. Eine ausführliche hritik wird man uns gern schenken, aber etwes mussen wir doch zum Beleg anführen, damit auch nicht einn ab ein Schriftsteller von Kinderspielen fagen konne, er fey ohne Beweis verdammt worden. Beym erften Spiel werden an jede Person von der Gesellschaft, der Reihe nach. 18 vorgeschriebene Fragen gethan: bey jeder nennt der Gefragte eine Nummer, diele verweift auf ein Tafelchen, welches die Antworten enthält. Die bezeichnete Antwort wird laut vorgelesen capo! Die erfte Frage ift hier: Was ufinfelieft du dir om liebflen? Wählt nun der Gefragte z. H. Nr. g. fo luntet die Antwort: Sechs Toffen Choccolode! Von dietem Schlag find Fragen und Antworten durchaus, una Rec.

kann fich durchaus keine andre Wiekung von diefem Spiel auf Kinder denken, als Langeweile, die bisweilen von einem gedankenlosen Gelächter unterbrochen wird. wenn die Antwort fich gar nicht mit der Person und Lage des Gefragten reimt, (wenn z. B. ein Mädchen fich einen großen Bart wunscht) oder Schadenfreude und bittere Beschämung, wenn der Zufall einen wirklichen Fehler oder ein Gebrechen trifft. Die Charaden und Rathfel mögen noch eher brauchhar feyn; doch find auch von diesen die meisten so beschaffen, dass sie weniger den Witz der Kinder üben, als durch Plattheit den Geschmack verderben, sie wohl gar etwas falsches lehren, oder von richtigen und bestimmten Denken absühren. Das Wort Eidervogel z. B. ift zu einer Charade gebraucht und zwar beifst es: "die beiden erften Sylben bedeuten etwas, das dem Bleusehen Schmerz und Ekel vernifacht." Hier wird also Eiter mit Eider verwechselt! In einer andern wird der Schnabel als derjenige Theil des Vogels erklart, ohne welchen er nicht leben kann. Als ob diefs nur von dem Schnabel allein golte! Febler diefer Art. die an Kinderschriften doppelte Ruge verdienen, liefsen fich zu Hunderten aufzahlen.

Nr. 3) Gleichtalls ein fehr geift- und gedankenloses Spiel, vielleicht aber ein brauchbarer Probierstein der Fahigkeiten. Dasjenige Kind, das nur eine Weile bey diesem Spiel aushalt, ift zuverlassig nicht bestimmt, der Welt dereinst mit dem Kopfe zu dienen; es gehört unter die Menge, gehoren die Früchte der Erde zu ver-

zehren, oder zu bauen.

Nr. 4) Kluge Aeltern und Erzieher werden, auch angewarnt, ein Spiel diefer Art, das fo geschickt ift, den Kopf zu verrücken, den dümmften Aberglauben and Leidenschaften aber Art zu nahren, ohne dabev das mindefte Gute zu ftiften, aus den Handen ihrer Kleinen entiernen. Der verderbliche, bier aufgetischte Unfinn ift aus dem albernen Buche Thot entlebnt. doch die Cenforen, die fo oft unzeitiges Bedenken finden, Wahrheit und Vernunft laut werden zu laffen, dafür den Druck folcher fchadlichen Fratzen zu verbindern fuchten!

Nr. 5) Arme Madchen, die ihr sonft keine andern and bestern Winterfreuden habt, als diele, die euch hier der grune Mann (ein ominofer Name!) für euer baares G ld Schenkt! Unter den zusammengerafften Gedichten find ein paar gute, ein paar feblechte und viel mittelmassige. Was Madchen mit einem Studentenliede & bonne am tie: Hier, Bruder , hier etc oder mit Liedens, wie S. 27. die nur für Manner paffen, mit Punschgefongen etc. machen follen, begreift, aufser dem prinen Monn, wohl schwerlich ein Sterblicher. Von den gefelligen Spielen gift ganz das, was oben von N. 2. -Die Pfandertpiele durften zum Theil felbft in einer gefitteten Dortfpinnftube nicht geduldet werden können. "Der zerlegte Bock, fagt der grune Mann, ift eins von "den alierluftigften und augleich lacherlichften Spielen. . . "Es trifft fich zuweilen, dass Siücke an Frauenzimmer "kommen, die beym Nachsprechen viel Lachens und "hurzweil geben, weil fie nicht mit der Sprache her-"auswollen u. f. w. Das Luftige besteht darin, dass alle "Mitspieler mit ihren tiliedern, z. B. mit Bruft und Bauch Hhbb 2

"wackeln" oder dem Vorsprecher nachtagen mässen: "Meine Bruft hat Haure, mein Busch hat Haure." Wir wollen hossen, das nur liederliche Dirnen diesen Spiel' Beyfall schenken, und auch diese nur von den schalkhaften Gefundheiten des grüpen Mannes: z. B.

> Dem, der bey Tage und bey Nacht Der lieben Frau viel Freude macht!

Gebrauch machen werden.

GREITSWALD, b. Lange: Magazin für Freunde der Naturlehre und Naturgeferichte, Scheidekunft, Landund Stadturrthfichaft. Volks- und Stattarzneg; herausgegeben von Chrift. Ehrenfr. Weigel. 1ten Randes. 1tes Süük. 1704. 120 S. 8, 8 gr.

Der Titel diefer Zeit(chrift macht uns mit dem weitem Umfang ihres Planes bekannt, wenn man sich diefes Ausdrucks überhaupt hier bedienen darf, denn schon
im 1. Stücke sindet sich ein Aussatz (Nr. 13.) welcher
unter keine der augezeigen Rubriken gebracht werden
kann. Nr. 1 bis 12 find theils Aussoderungen der Schwedisch Pommerischen Regierung an das Gefundheitscollegium zu Greifswalde, theils Gutachten der letztern
und darauf von beiden an das Publicum ergangene Warnungen und Vorschriften, bey welchen das Einrücken

der veranlaffenden Rescripte billie hatte unterbleiben konnen. Nr. 2. Unterricht und Anzeige der lifiifsmittel. leblos scheinende Verunglückte (mancherley Art ) wieder zum Leben zu bringen; verdient unffreitig bekannter zu werden, da bis jetzt in den meiften Landern nur unzureichende Verfuche gemacht worden, die gewöhnlich ganz verkehrte Art todticheinende Perfonen zu behandeln . zu verheffern. Nr. 3. Antrag wegen Einrichtung von Leichenhaufern zur Verhütung frühzeitigen Begrabens. Diese neue Erfindung für die Menschen, dans Sorge zu tragen, wenn fie todt find, möchte wohl nur an den Orten Nutzen haben, wo ein thatiger Arzt fie unter feine unmittelbare tagliche Auflicht nehmen konnte. Nr. 5. Aeufserung über Verzinnung der kupfernen Gefasse. Nr. 7. Warnung an das Publicum vor dem Gebrauch kupferner, ingleichen kupfer - und bleuhaltiger Ge-Schirre und Ueberzüge, zur Zubereitung und Aufbewah rung der Speisen und Getranke. Nr. 8. Patent wegen Verzinnung der kupfernen, mestingenen und eisernen Gefase. Nr. 10. Acufserung über die Bleuglasur der Topfergeschirre. Nr. 12. Acusserung über. die Verzimmung mit Salmiak. Nr. 12. Beschreibung eines neulich aufgeräumten heidnischen Grabmals zu Banzelwiz auf Wittow. Nr. 14. Ueber die hiefigen (d. h. pommerischen) Schlasgenarten. Nr. 15. Anfragen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Schone Kunste. Mailand, b. Galeazzi: L'Invito, verfi feioltí di Dafai Orobiano a Lesbia Cidunia. Nuova ediz. accrefeiuta ed illustrata con note. MDCCA CIII. 39 S. 4. — Die unter ihrem arkadischen Namen Leibig Cidonia nicht minder, als unter ihrem wahren, in Italien allgemein bekannte Grafin P. S. S. Grismondi vou Bergamo hatte einen beablichtigten Befuch in Pavia bey ihren dortigen Freunden über eine peetische Einladung des Duca di Ceri nach Rom verschoben. Aus Beforenifs, dals fie dort Pavia ganz vergessen möchte, erinnerte der Vf. (dessen eigentlicher Name Macheroni ift) durch das bier angezeigte Gedicht, worin er in freyen und reimlofen, aber fliefsenden und ausgearbeiteten Verfen alle Vorzuge diefer letatern gelehrten Stadt, ihre vornehmften Schriftsteller, Dichier, Inflitutehurz alles aufzählt, was in ihr für eine Dame von Geift, Ta, lemen und felbst wissenschaftlichen Kenntnissen nur irgend Reiz haben kann, fie an ihr gethanes Versprechen. So wenig die Beichreibung von Naturaliencabinetten, physicalichen Appara-ten, botanischen Gärten u. dgl. an sich gunftiger Stoff für die Peesse ist, so geschickt hat ihn doch der Vf. zu behandeln, und daraus ein Gedicht zu ziehen gewußt, das man nicht allein ohne Langeweile, fondern selbst mit anhaltendem Vergnügen von Anfang bis zum Ende lesen kann. Hier sind zur Probe einige Zeilen aus der Schilderung des botanischen Gartane der Akademie zu Pavia:

> Andiamo, Lethie; pullular vedrat Entro tepide celle erbe falubri, Dono di navi peregrine: fanno Le prede di più climi in pochi folekti

Afpettan te, chiara bellezza, i fort De l'Indo: avide al fen tuo volergnus. Le morbide fraganze Americane, Argomento di Rudio e di dilettas Come verdeggia il zucchero tu vedi A canna arcade fimile: qual pende Il legume d'Aleppo dal fuo ramo, A coronar le menfe atil bevanda . . . . . Qui pure il fonno con pigre ali, molle Da l'erbe laffe conosciuto dio S'aggira, e al giunger d'espero rinchinde Con la man fresca le fillanti bocce. Che aprirà riftorate il bel mattino. E chi potesse udir de' verdi rami Le segrete parole allor che i furti Dolci fa il vento fu gli aperti fiori De gli edorati femi, e in giro perto La speme de la prole a cento fronde : Come al marito suo parria gemente L'avido pianta susurar ! che nozze Han pur le piante ; e zefiro leggero Discorritor de l'indiche pendici A quei fecondi emor alande oleggiando etc.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 22. December 1794.

### GESCHICHTE.

LONDON, b. Murray. Debrett u. a.: The history of the Origin, Progress, and Termination of the American War, by C. Stedman. 1794. Vol. I. 399 S. Vol. II. 449 S. 4.

lie Geschichte des merkwürdigen amerikanischen Krieges, verzüglich dessen militärische Operationen betreffend, hat eine Menge Werke von fehr verschiedenem Gehalt hervorgebracht, und der Oberste Tarleton. dessen Corps in Sudcarolina gewohnlich nur aus etlichen hundert Manu beitand, hat blofs feine Züge, Angriffe und Niederlagen in einem starken Quarthand beschrieben. Bey dem allen find die Begebenheiten dieses Krieges noch lange nicht alle aufgehellt, vorzüglich folche, welche dem wirklichen Ausbruch vorhergingen, oder alle Bewegungen der Volksführer, die große Vereinigung aller Colonien gegen den Mutterstaat zu bewirken, und die Einwohner auch nach den großten Niederlagen, und bey dem oft fehr zweifelhaften Ausgange der Waffenführung in dem ersten Eifer gegen die vermeynten Unterdrücker der amerikanischen Freyheit zu erhalten. Dr. Gordon enthüllt zwar für den, der feine schwerfallige, mit Kleinigkeiten überladene Geschichte durchzuarbeiten Muth genug hat, einzelne treffliche Züge, die andern Beohachtern entgangen find, oder die fie nicht wiffen konnten, aber die emporendste Parthevlichkeit zu Gunften der Nordamerikaner, zeichnet fein Werk fast auf jeder Seite aus, wie wir noch erst kürzlich bey wiederholter Prüfung einzelner Vorfalle gefunden haben. Ramfay's, in allen Betracht herrliches Werk, wirft zwar über die damalige Lage der Freystaaten und ihre innern Angelegenheiten ein fehr helles Licht, schränkt fich dapegen vorzüglich auf Südcarolina und die benachbarten Provinzen ein, und berührt die Bewegungen, Unruhen und Vorfalle der nördlichen, nur in fofern fie auch auf die erstern wirkten. Unser Vf. hat dagegen seinen I efern den Ursprung, Fortgang und Ende des ganzen amerikanischen Krieges entwickelt, und seinen Plan als Geschichte des Krieges, und wie er von beiden Seiten geführt wurde, ohne andere gleichzeitige amerikanische Vorfalle zu berühren, vollkommen ausgeführt. Er war ein Augenzeuge der wichtigsten Begebenheiten, indem er unter Howe, Clinton und Cornwallis diente. Er hat die wichtige Streitfrage zwischen Grosbrittsnnien und feinen damaligen Kolonien gut gefasst, und aus der Menre, der über die ersten Streitigkeiten erschienenen großen und kleinern Schriften, in der Einleitung den Anfang der Unruhen getreu, fasslich und anschauend vorgetragen. Er neigt fich freylich auf die Seite feines Vaterlandes, A. L. Z. 1704. Vierter Band.

wo es ihm Recht zu haben schien, ohne doch in den Fehler der erhitzten, oft wütbenden Amerikaner zu fallen. Er vertheidigt 'unparthevisch ihre Sache, wenn die Gegner etwa zu weit gingen. Er tadelt die Maassregeln des Parlaments, und der brittischen Anführer, wenn sie es verdienen, oder die gute Sache, durch ihre Schuld verdarben, und klug ausgedachte Plane halb oder gar falsch ausgeführt wurden. Die Manner, die sich bey dieser merkwürdigen Revolution von beiden Seiten auszeichneten, erhalten das ihnen gebührende Lob, und für manchen eifrigen Loyalisten kann Hr. St. leicht zu amerikanisch geschrieben haben. Sonft hat er, wie Gordon und andere, fich auch auf die Führung des hier behaudelten Krieges in Europa und den andern Welttheilen eingelaffen Eine Vollftändigkeit, die wir hier nicht billigen konnen, da Hr. St. bey dieser Begebenheit, wie bey der Belagerung von Gibraltar, den brittischen Feldzügen gegen Hyder Ally, nur die gewöhnlichsten Führer und Nachrichten benutzen konnte, diese also hier ohne neue Aufschlusse, Zusatze, oder auf diefelbe Art vorgetragen find, als er fie in den jedermann zugänglichen Quellen fand. Dagegen war der Krieg in Westindien nicht zu übergeben, weil er mit den eigentlichen Nordamerikanischen in genauer Verbindung stand. Sonft find die Hauptbegebenheiten blofs chronologisch geordnet, ohne jedoch gleichzeitige in einander zu verwickeln, und dadurch die Ueberficht zu erschweren. oder tolche Vorfälle, die auf das Ganze zu geringen Einfluss hatten, und unerheblich waren, mit allem kleinlichen Detail auszumalen.

Die Einleitung, welche fich mit dem ersten Urfprung der Unruhen, bis zum wirklichen Ausbruch des Krieges beschäftigt, bat unsern ganzen Beyfall, und kein wesentlicher Vorfall ist darin übergangen; auch in der eigentlichen Kriegsgeschichte find gehörigen Orts die vornehmften brittischen Parlamentsdebatten für oder wider die Entwürfe des Ministeriums zusammengedranet. Hier ift nun frevlich folchen Lefern, die den Gang und die wichtigsten Veränderungen, dieses wider aller Erwarten geendigten Krieges, als Zeitgenoffen beobachtet haben, das attermeifte bekannt; fie werden indeffen mitteh unter den fo oft beschriebenen Scenen, manche kleine Züge, einzelne Anekdoten, oder gut zusammengeftellte Nachrichten antreffen, die mehrere Hauptbegebenheiten herrlich aufklaren, und feiner Arbeit unter den besten Quellen dieses Zeitraums einen wohlverdienten Platz verschaffen.

Die Einwohner von Virginien waren über die beksnnte Stempelacte eben fo aufgebracht, als die von Maffachuletsbay. Einer von den Gliedern des Unterhaufes, Patrik Henry, wagte es fehon 1765 in einer öfliil femilichen Rede zu fagen: Cafar hatte feinen Brutus. Karl I, einen Oliver Cromwel und - - In eben diefer Sitzung beschloss das Unterhaus, dass keine andre Abgaben rechtmassig waren, als die von der Versammlung be willigt wurden. Dass sie schon 1651 von Abgaben und Taxen aller Art durch des englische Parlament befreyet waren, und dieses sich durch jene Acte die Hande gebunden hatte, die Stempeltaxe ohne Einwilligung der Volksrepratentanten in Virginien einzuführen, des wulste keiner von den damaligen Widerlachern des brittischen Taxationsrechts. In dem allereriten Congress. der 1-65 in Neuvork zusammen kam, um gemeinschaftliche Maafsregeln gegen die Verordnungen des Parlaments zu nehmen, waten von Nordcarolina, Georgien und Neuhampfhire keine Deputirte gegenwärtig, weil die Einwohner von diesen Provinzen noch nicht durch fliegende Schriften, wie in den andern, zur Widerfetzlichkeit gegen alles, was aus England kam, aufgeherzt waren. Durch tlie neuen Zölle, welche 1767 ftatt des aufgehobenen Stempelpapiers den Amerikanern auferlegt wurden, verminderten lich die Zolleinkünfte gewaltig, weil die Kolonien fich seitdem bloss auf die norhwendigften Bedürfniffe einschrankten. 1767 war der Zollertrag in den fammlichen Kolonien 110,000 Pfund Sterl. 1760 aber bis auf 30,000 Pf. gefallen. Der Streit um den Theezoll. worüber zuletzt die Feindseligkeiten ausbrachen, verdiente von beiden Seiten die Beharrlichkeit nicht, ihn aufzudringen, oder von der andern Seite ihn als die größte Unterdrückung anzusehen. Er war für alle Kolonien nicht höher als 16000 L. angeschlagen. Bey der Action von Bunkershill 1775 wurden von Seiten der englischen Beiehlshaber eine Menge Versehn begangen. Die Amerikaner konnten aller Wahrscheinlichkeit nach mit geringem Menschenverluft aus diesen Potten vertrieben werden, und wahrend des Gefechts musste man aufhören mit schwerem Geschütz zu feuern, weil die aus Bufton nachgefandten Kugeln für das Katiber zu groß waren. Die Beute, welche die Amerikaner an Ammunition, kleinem und grobem Geschütz, in den eroberten cenadischen Festungen machten, war für die Insurgenten von aufserordentlicher Wichtigkeit, dadurch wurden sie eigentlich im Stand geferzt, sich gehörig zu bewaffnen. General Carleton war dabey fo ficher, und hich einen Angeiff auf die Provinz fo unmöglich. dass er vor dem Einfall der Amerikaner den General Gage in Boften vertichern tiefs, mit einem Unterofficiercommando wolle er die Feinde abhalten. Bey der Raumung von Bolton i. J. 1776 liefs der tieneral Howe eine Menge lebensmittel und Ammunition zurück, woran die Feinde den größten Mangel litten. Man weiß aus andern Nachrichten, dass der Pulvervorrath der Belagerer fo geringe war, dass man nur die Gewehre der Schildwachen scharf laden konnte, und diese beständig auf den Polten blieben. Dennoch liefs Howe 250 Kanonen, wovon die Halfre brauchbar waren . 25000 Scheffel Weizen etc. zurück. Der Vf. tudelt auch die brittischen Anführer, dass sie nicht die rechten Maassregeln trasen, die aus England nach Boston bestimmten Schiffe von der Raumung dieses Platzes zu benachrichti en, wodurch abermals ein ungeheurer Kriegs vorrath den Amerikanern ohne alle Mühe in die Hände siel. Dass Washington nach der Landung der Engländer auf Longishent, und einer erlittenen Niederlage mit 1000 Mann unt allen übpäcke und Kriegsvorrath glücklich nach Neuvork einkam, legt der Vf. ebenfalls diefem Biefelbibabet zur Last. Bey etwas mehrerer Entschlossenien und Nachdruck, und geböriger Positivung der Kriegsfahrzeuge, war die ganze Armee gestangen. Doch hat Ree-danals schon manches zur Vertheidigung des General Howe gehort, welches hier mitzutheilen uns zu weit von der vorgesetzten Zweck absühren würde, unser vorher gestalltes allgemeines Urtheil mit einigen Beweisen zubestänigen.

Die amerikanischen Truppen waren zu Anfang des Krieges von der schlechtetten Beschaffenbeit und ohne alle Disciplin. Oft wählten die Gemeinen ihre Othciete. Hauptleute wurden überwiesen den Gemeinen ihre Felddecken entwandt zu haben, und man fabe zuweilen einen Officier die ganze Compagnie offentlich ratires. Unbegreiflich ift es jedem vom Kriegsfebauplatz entfernten Lefer, wie bev der großen Ueberlegenheit der brittifchen Truppen über Washingtons Armee fo wenig ausgerichtet wurde. Der Vf. hat verschiedene Litten der beiderseitigen Heere S. 282. mitgetheilt, die erftetes aufs klärste beweisen. Im December 1776 waren die Engländer in Neuvork 27,7000, Washington nur 3.300 und im Junius des folgenden Jahres die erstern 30,000. Washington 8,800 Mann ftark. Wie die brittischen Truppeu nachher in der Cheseapenkbay landeten, waren die Pontons aus Versehen in Neuvork zurück geblieben, wodurch die Armee im Marfeh nach Philadelphia fehr aufgehalten wurde. Warum der brittifche Befehlichtber den Feind, der 1777 bey Valley Forge 26 englische Meilen von Philadelphia Hand, deffen ganze Macht bis auf 4000 Mann geschmolzen war, wovon die meisten von Hunger, Krankheit und Kalte abgemergelt waren da oft keiner für einen Tag Lebensmittel hatte, kenn der Vf. nicht erklaren, da der Angriff zu Anfange des Frühlings ohne Zweifel glücklich ablaufen mufste. (Hr. Howe hat fich dagegen vor dem Unterhaufe, aber in febr allgemeinen Ausdrücken, mit der geringen Anzehl feines Heers vertheidigt, womit er nicht zugleich angriffsweife agiren, Philadelphia vertheidigen, und andere Platze, woher er Zufuhr erhielt, decken konnte). Die Spielfucht war nach unfern Vf. unter den brittifchen Officieren wahrend des Winteraufenthalts in Philadelphia fo fehr eingeriffen, dass manche aus Geldmangel ihre Stellen verkaufen, und hoffnungslos nach England heimkehren mulsten. Die Amerikaner hatten während der Zeit, dass die Englander fich 17-6 der Stadt Neuverk bemachtigten, aufserordentliche Antialten getroffen, itnen die Fahrt auf dem Hudfonsflufs zu verwehren, die wie andere Vertheidigungsanstalten bey den canadischen Seen zugleich von ihrer Antirengung, Beharrlichkeit und Geschicklichkeit zeusten. Bey dem Forte Montgomery, das Clinion kurz ver Bour oines Gefangeanchmung eroberte, hatten sie de 1 600 Yard breiten Hudfonsflus durch felt aneinanderhangende Holzflose ett. fporrt, und überdem von einem Ufer bis zum andern eine ungebeure Kette gezogen, die über 100 Cenmer

wog undüber 50,000 Pf. gekoffet batte. Ein jedes Glied dieter Keite beitand aus einem drittehalb Zoll starken Onedear

Quadrat. Der 2te Band beschaftigt sich vorzüglich mit den Kriegsoperationen in den füdlichen Proviuzen, weil die brittische Hauptarme in Neuvork, nach der Räumung von Phila-elphia grofstentbeils unthaig war. werden hier die Vorfalle in Westingien und undern Weltgegenden beschrieben, wie fich das Kriegstheater nach dem Unfall bey Saratoga zu erweitern anfing. Da der Vf. in Südcarolins und den angrenzenden Provinzen unter Lord Cornwallis diente, find alle wichtige Begebenheiten von ihm fehr genau und darstellend behandelt. Wir haben auch, wo wir feine Erzahlung mit Ramfays Berichten von eben diefen Vorfällen verglichen heben. die genaueste Uebereinstimmung gefunden, ungeachtet beide zu den entgegengesetzten, zu den einender bekriegenden Partheyen gehörten. Das Werk ift zur beffern Ueberlicht mit verschiedenen Planen der vornehmften Operationen versehen. Einige, wie die Vorkelhing der Officiere bey Bunkershill, die Eroberung des Fort Clicton am Hudfonsflufs, nebft einiger Gefechte in Carolina, haben wir auch hier genauer, deutlicher und für militärische Leser vielleicht belehrender gefunden. als eben dergleichen Plane bev andern Schriftltettern diefes Krieges. Auch stellt der Plan die Belagerung von Charlestown i. I. 1780 die umliegende Gegend weit anschaulicher vor, als ein anderer in Ramsavs Geschichte.

Eneur, b. Keyfer: Fraux 30/eph Rodmann (3), Churfürflitch Mainzitchen Hof- und Regierungsrath (5) und ord. Prof. des deutschen Privatrechts, wie auch der Diplomatik und Archivelaraxis auf der hohen Schule zu Maynz, Diplomatifich Nachricht von der Fürflichen Wild- und Rheingraflichen Landgraffeinst im Nahgam. 1792, 37 S. 4.

Hr. B. hat feitdem den Salm-Kyrburgischen Regierungsrath und Archivar IIn. Schott als den eigentlichen Vf. diefer kleinen Abhandlung bekannt gemacht, die fich durch eine gedrangte und deutliche Darftellung auszeichnet. Der Vf., welcher die Grenzen des Nahgaus felbst umgangen, gibt ihm eine weit größere Ausdehnung, als Kremer und Lamey, weil er annimmt, nach der im 1. 406 durch die Vandalen geschehenen Verwüstung des Maynzer Stifts, dessen westliche Dioces des Nahgau in fich begreift, hatten die Grafen des Wormsgaus auf diefer Seite zugegriffen, bis endlich unter den fachfichen Kaifern das Nabrau in feinen alten Grenzen wieder hergestellt worden. Diese Wiederherstellung unter den fachfischen Kaifern, von denen man vielmehr weifs, dass unter ihnen die Gauen zerfallen, scheint uns inzwischen noch vieles Zweifel zu haben, fo wie wir auch diefes nicht zu vereinigen wiffen, dass der Vf. anführt, mit dem Gangrafen Emich VI. († 1140) fey der Name des Nahgau- erloschen, und doch kurz vorher selbit eine Urkunde von 1145. ja fogar eine von 1158 citirt, wo er noch namentlich vorkommt. Die angeführten 14 Landperichte muchien wohl bey " eitem nicht bis in die Zeit der Gauen hinautreichen. Dals aber Ein Graf mehrern

Gauen zugleich vorgestanden, ift fo felten nicht. erinnerg uns dergleichen auch in des P. Neugart Codex dipl. Burgund. Transjur. gefunden zu haben. - Von der übrigens fehr gut gerathenen Beschreibung des Nabgaus geht der Vf. auf die von ihm fo benannte Landgr. ffchaft im Nahgan über, wo er uns aber in einem geringern Grad befriediget hat. Indem nemlich der Vf. die Wildgrafen von Kyrburg von den alten Gaugrafen herleitet, welches feyn mag; fo macht er daraus den Schlufs, dass ihnen also noch heut zu tag alle Rechte der alten Gaugrafen des Nahgaus zukommen müßsten, welche sie auch wirklich unter dem Namen der Landgraffchaft ausübten. Allein die den Wild- und Rheingrafen zustehende Landgrafichaft heißt in keiner der angeführten Urkunden eine Landgraffchaft des Nahgaus, fondern die Landgraffchaft zwischen Mainz und Trier, alfo in einer vom Nahgau in der That ziemlich verschiedenen Lage. Aus der Beylage Nr. 3. erhellt, dals fie nichts mehr als jede andere Comitia gewesen; ja die Beylage Nr. 4. fetzt ihren Begriff nicht auf Hoheitsrechte, fondern blofs auf ein Grundeigenthum. (Bond quae vulgariter dicuntur Landgraffchaft.) Es scheint alfo doch noch die jenige Meynung der Wahrheit am nachften zu kommen, dass die vielen kleinen Landgrasen in Schwaben, am Rhein u. a. O. ihren Namen von der Ausübung eines Kaiferlichen Landgerichts über einen beltimmten Diftrikt angenommen haben. Hiernachst hat Rec. noch eine eigene Muthmassung. Weil neutlich im der Urkundensprache Landerbe bekanntlich einen Allodialerben bedeutet, fo mochte wohl auch ursprünglich Landgraf. im Gegensatz der alten Gaugrafen einen Allodistgrafen bezeichuen, wenn gleich auch diese in spätern Zeiten Lehengrafen geworden. - Dass mit dieser Art Landgrafichaften die Fürttl. Würde verbunden war, wie der Vf. behauptet, liesse sich mit unzähligen Beyfpielen widerlegen. Die Grafen von Oettingen waren Landgrafen im Elfafs, und doch niemals Fürsten, hielten fich auch noch lange nachher nicht einmal für fürstenmassig, weil sie in ihren alten Hausvertragen be-Rimmten, dass kein Fürftenmassiger ihrer Kinder Vormund feyn folle. Auch feizten fie den Landgräflichen Titel jederzeit dem Graflichen nach. Dass fich die Grafen von Leiningen A. 1444 zu gefürsteten Landgrafen wollren erheben laffen; da fie doch vorher schon Landgrafen waren, bestarkt diesen Satz um fo mehr, wurde aber außerdem zu den allzu neuen Beyfpielen gehoren.

### FREYMAUREREY.

FRANKFURT, b. Efslinger: Die geheimen Aufschlässe. 1794. 264 S. 8. (1 Ribli.)

Diefes Buch, das weiter gehring Auffchildle — eine Sache, die mit der bifentlichen Bekanntmachung in gerradem Widergrunde fight, mit doch Auffchildle von (iehhimilien entbalt, rührt von einem in einer Winkeltoge aufgenommenen Freymaurer her, dem man defshalb ein Zurrin in achten Logen verfagte, und zumuchtete, lich noch einmal in einer folchen aufnehmen zu Hiif gehauften.

faffen. Diefs leitete ibn zum Nachdenken über des Wefen der Winkellogen; und daraus entitant die erfte Abhandlung, aber die Winkellogen der Fr. M. Er fucht in derfelben zu beweisen, dals unter achten und Winkellogen gar kein reeller Unterschied fey, und die achten Logen verhunden waren, ja fogar durch obrigkeitliche Gewalt angehalten werden konnten, die Mitglieger von Winkellogen in ihren Verfammlungen zu zulaffen. So fonderbar die Form diefer Abhandlung ift, Ge ift in ein Paragraphen, mit vielen Anmerkungen, Scholien und Corollarien, abgetheiltes Syttem - fo fonderbar und abentheuerlich find auch die von dem Vf. aufreftellten Grunde. Der Unterschied zwischen achten und falschen oder Winkellogen, z. B. meynt der Vf. fey ein offenbarer Missbrauch. Die Mittheilung der Zeichen, unter welchen das ganze Wiffen des Maurers zu verstehen fey , mache das Worden (vielleicht Wefen?) des Maurers aus. Wenn nun in einer nicht constituirten Loge eben die Zeichen, wie in einer constituirten mitgetheilt würden: fo fey auch der in der eriten aufgenommene Fr. M. ein Bruder von allen im ganzen Weltnebaude existirenden Maurern, wenn er nur bey feiner Aufnahme nicht gewusst habe, dass die Loge oder der Bruder, die oder der ihn aufnahm, keine achte Loge oder kein achter Bruder, d. i. ein folcher fey, der auf einefandere Art, als durch eine wirkliche Aufnahme zum Besitz eines oder des andern Geheimnistes gekommen. Diefer fey darum nicht Maurer, weil er nicht alles wiffe, was dazu gehöre, und dieses alles nicht wiffen konne, weil er es nicht wiffen folle, d. h. weil keiner oder mehrere von den Brüdern es ihm nicht mittheilen wollten. So bald ich will, heifst es ferner, dass eine gewiffe Formalität mit einer Art von Ehrfurcht behandelt werden foll: fo bald muss ich auch verhindern. das fie ihre Kraft verliere. Durch eine zweyte Aufnahme wird die erfte annullirt, und verliert Achtung. Kraft und Wirkung. Es ift aber jedes Maurers Pflicht. über Achtung, Kraft und Wirkung feiner Statuten zu halten. Jeder alfo, der eine neue Aufnahme verlangt, handelt wider feine Pflicht. Auch die Pflicht des Eides wird dadurch verletzt; denn dadurch, dass ich von

dem andern verlange, den Eid noch einmal zu leiften, muthe ich ihm zu, dass er meineidig sev, weil ich alsdann glaube, dass er den ersten nicht halten werde; es ift auch abgeschmackt, einen Eid durch den nemlichen Eid zu befestigen. - Die Maurerev gehort, so wie jedes Individuum und jede andere Gefellschaft, unter die lurisdiction der Obrigkeit, und itt schuldig von ihrem Thun und Laffen, in fo weit es necht oder Unrecht gegen irgend ein Individuum von ihnen oder aufser ihnen betrifft, diefer Obriekeit Rechenschaft zu geben. Wenn das Recht oder Uarecht aper, welches einem Individue geschieht oder werden foll, obgleich durch ihre Statuten vertheidigt, Unrecht bleibt, und nach dem allgemeinen Rechte doch Recht werden muss: fo ftehen Statuten, und, im Fall das Gebeimnifs damit verwickelt ift, felbft das Gebeinmifs unter der Jurisdiction der Obrigkeit. Folglich kann jeder, dem durch die Niaurerey oder durch ein Mitglied derfelben in Ansehung der Maurerey Unrecht geschieht, und der durch die in der Maurerey ausgemachte Statuten, Conventionen und Bündniffe nicht zu feinem Rechte gelangen kann, diefes Recht bev der Obrigkeit verlangen und erlangen; also auch der, den die Gesellschaft nicht als Bruder ansehen will. - Von gleichem Schrot nud Korn find auch die beiden übrigen Auffätze diefer Schrift, von welchen wir nur die Ueberschriften anführen wollen .. da die Leser an obigen Proben wohl genug baben möchten: II. Laffen fich beu der jetzigen Lage der Maureren Vortheile von der Vermehrung shrer Glieder denken, und soll ein rechtschaffener Maurer nicht vielmehr darauf denken , diefer Verbreitung Einhalt zu thun? III. Notata, Anhang von besonderer Gattung; worin der Vf. manche in der Mauerey verhandene oder an Brüdern bemerkte Thorheiten aufdecken und lächerlich machen will. Dem Narren, meynt er, muffe men die Kolbe laufen, d. h. ihn mit Prügeln zu recht brisgen; wo man aber das nicht thun konne, d, i. wo der Narr nicht erklarter Nart fey , fondern nur in Hondlungen sich als Narr zeige, (eine fehr närrische Distinction )) de muffe man ibm Seelenprugel geben. Hier will er es mit der erften Tracht versuchen. - Vanae fine viribus irae.

### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTEGELAMNTHEIV. Gotho u. Helle, 'b. Gebauer: Compradice Bibliothed der gemeinneitighen Kenntniffe für alle Stück-VHI. Abh. der Rechtsgelehrte. Beill. 1793, 50 S. 2. — Nach dem Plane diefer Bibliothek foll im diefalbe auch dasjenige aufgenommen werden, was aus dem Gebiede der Rechtsgebriamkeit für einen jeden Birner wiffenswerh ilt. Die ersten Heste, die hiezu bestimmt, follen eine populier Rechtslebre enthalten, und, wenn erst diefe geendigt seyn wird, sollen die hieber ge-Briggen Auszüge, besonders wei interestanan Rechtslichen, Ge-

Letzen, Vergleichungen abweichender Verordnungen in den deutschen Provinzen. Biographien merkwirdiger Rechtsgelehrtun L. W. folgen. In die fen Hefte nun wird der Anfang mit einer popularen Darffellung des gemeinen Civilrechts gemeichner Judiche Letzenfacht darm einen Erhe faßlichen Uberricht über erlaubte Seißthülfe. Eigenthum. Verträge, Kaufcontrat, Wetten, Quitungen und Vollmachten, und wird daurch in den Stand gefetzt, in den im gemeinen Leben am häufigler vorkommenden Fällen fich febbt zu rahten.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 23. December 1794.

### ERDRESCHREIBUNG-

Tonpon . b. Debrett : A topographical Description of the Western Territory of Northamerica, to which are added the discovery, settlement and present state of Kentucky. By George Imlay. The fecond Edition. 1793. 433 S. S.

lie erste Ausgabe dieses Werks, worin ein bisher unbekaanter Theil der nordamerikanischen Frevflaaten, oder die aus der Wildniss allmählig entsteigenden Gegenden am Ohio, Tenasee, Webasch und andern Flüssen jenseits der Aleghannygebirge beschrieben wor-Hr. Zimmermann hat fie den, erschien bereits 1792. auch im folgenden Jahre deutsch herausgegeben, ungeachtet daffelbe, wegen der wenigen Ordnung und Beflimmtheit, der vielen Ausschweifungen, und der aus andern Schriftftellern, vorzüglich aus Jefferson entlehnten Abschnitte, kaum diese Ehre verdiente. Die dort vorhandenen eilf Briefe, worin Hr. Imlan feine Beschreibung zusammenfasst, haben wir hier wortlich wieder und in derfelben Ordnung gefunden. Nur bev einzelnen Stellen find von ihm nähere Erläuterungen unter den Text gefetzt worden, die fehr oft wichtige Zufatze oder (peciellere Erklärungen enthalten: z. B wie S. 92., wo von den weniger bekannten canadischen Seen Nachricht gegeben wird. S. 112. ebenfalls im fünsten Briefe, die genaue Augabe der verschiedenen Distanzen von Pittsburg bis zum Ausfluss des Ohio in den Misfifippi, nebit einzelnen kleinen Noten.

Da der Anbau und die Ausdehnung des Staats von Kentucky den Hauptinhalt jener Briefe ausmachen: fo hat der Vf., um hier bey dieser Provinz die wichtigsten gedruckten und ungedruckten Nachrichten beyfammen zu haben, auch fremde Arbeiten hier wieder abdrucken laffen. Unter andern Filfons bekannte Beschreibung von Kentucky, nebst den darin befindlichen Abentheuern des Oberften Leon, der fich 1769 zuerft in diese Einoden wagte, und fich hier 1769 anzubauen anfing. Aber diefer ganze Anhang ift durch Filfons deutsche Ueberfetzung und Sprengels Bestrage ster Theil, unter uns

hinlanglich bekaunt.

Indesten hat unfer Vf. unter der Ueberschrift: Appendiz, doch einige nähere Umstände von dem neuesten Zustande dieser Provinz angehängt. Zuerst eine sehr Zuerst eine fehr genaue Karte von Kentucky, welche die Grenzen und den Anbau des Landes fehr deutlich vorstellt. Es ift jetzt in 9 Counties vertheilt, welche Nelsen, Mercer, Liucoln, Maddison, Jefferson, Fayette, Woodford, Mafon und Bourbon heißen. In Fayette liegt die Hauptftadt Lexineton. Der Staat ift jetzt gegen die Wilden weil der Vf. nicht in Brafilien herumgereift ift, fondern A. L. Z. 1794. Vierter Band.

gut gedeckt. Gegen Westen schutzt ihn der Ohio, gepen Norden eben diefer Flufs, und die neue franzöfische Colonie Gallispolis, welche längst dem Ohio, zwischen dem Fluffe Kanbaway und Sciota, fich auszubreiten anfangt. Gegen Often wird er durch die Gebirge von Virginien geschieden, und gegen Suden deckt ihn der neue Staat Cumbefland on den Grenzen von Nordcarolina. Außer der Hauptstadt entdeckt man auf der Karte fehr viel Ortschaften, wie Bronsbourough, Danville, Petersburg, Frankfurt etc. Es werden dort fchon Eisenwerke bearbeitet, auch hat Kentucky ergiebige Salzquellen, 1701 wurden zwey Expeditionen gegen die Wilden am Wabasch unternommen. Dieser Flus läuft zwischen dem Ohio und Miffisippi, und ergiesst fich in den erstern. Beide Züge werden hier naher beschrieben, nebst der Beschaffenheit des Landes in einer bisher ununtersuchten Gegend. Noch hat der Vf. zuletzt den Bericht des Stastssecretar Refferson von 1791 angehängt, über die westlichen, meift noch volksleeren, Diftricte, die oftund nordwärts jenseit des Ohio liegen, und sich bis in den See Erie längst den Staaten Virginien, Penfylvanien und Neuvork ausdehnen. Der ganze Raum, um den man mit den Wilden contrahirt bat, beträgt 35 Millionen Acres, von denen aber schon 13 bis 14 Mill. an Soldaten, Officiers und andere Privatpersonen abgetreten find, fo dass dem Congress noch zur fernern Difpofition auf 21 Mill. Morgen verbleiben. Aufger der Karte von Kentucky hat der Vf. noch eine größere, mehr umfassende Karte von Nordamerika beyfügt. Diese zeigt nicht nur richtig die verschiedenen Niederlaffungen ienseit der alten Grenzen des Freystasts, wie Cumberland, Holston, mehrere neue Forts, welche zur Zeit jeufeit des Ohio zur Deckung der Grenzen angelegt find, fondern auch die ganze vorher beschriebene Gegend, die entweder einzelne Stuaten schon andern überlaffen haben, oder die der Congress Kauflustigen zum Anbau anbietet.

Münster, in der Platvoet. Buchh.: Des Hn. Johann von Lery Reise in Br fi ien. Nach der von dem Verfasser selbst veranstalteten verbesserten und vermehrten lateinischen Ausgabe übersetzt. Mit An-

merkungen und Erläuterungen. 1794. 406 S. g. Schon der Titel läfst keinen geschickten Uebersetzer vermuthen. Verftorbene werden nicht mehr Herren genannt, und wenn fie fchon in dem 16ten Jahrh. aus der menschlichen Gesellschaft getreten find : fo kann die Höflichkeitsbezeugung, die man den Lebenden schuldig ift, bey ihnen nicht mehr ftatt finden. In Brafilien hatte auch deswegen nach Brafilien übersetzt werden follen.

Kkkk

feine Nachrichten an der Kufte, wo er fich eine Zeitlang aufgehalten . gefammelt hat. Der ungenannte Dollmet scher ift femem Versprechen, das Original wortlich zu überfetzen, nur gar zu getreu nachgekommen. Wenn wir ihm auch zugeben wollten, dass eine wortliche Uebersetzung irgend eines Buches, je wohl gar eines solchen Buches, wie Leryhiftoria unvigationis in Braf. anzurathen fey : fo verrath es doch offenbar Unkunde der Sprache, wenn er millin paffinm taufend Schritte überfetzt S. 65. 67. 74. 103. 131. 132. 368.; ein Fehler, der deito fonderbarer ift, weil fast bestandig von Entfernungen zur See die Rede ift, die nicht mit Schritten ausgemeffen werden Dass ein Mann, der eines to groben Schnitzers fabig ift, auch fonft den Sinn verfehlen wür ie. könnte wohl ohne Beweis angenommen worden. Hier find einige Exempel, die einem mittelmassigen Schüter Schande machen wurden. S. 67. keine Luft hatten, den Ackerbau zu treiben oder Bleeresitürme ausanhalten, und die heifse Zone u d den Sudpol zu fehen, neque folum vertere cuperent ut et maris tempeflates zonamque torridam paterentur et polum viderent antarcticum. Welch ein Lateiner, der folum vertere dekerban treiben, übersetzen, und welch ein Geograph, der die heifse Zone fehen kann! - S. 101. wenn auch das aufgebrautte Meer unfer felifitzendes Schiff wicht zerfchtagen hatte, profligata folute fi id quidem accidiffet quod mare commotius illifam navem confregiffet, d. i.: wir waren verloren gewesen, wenn es fich ereignet hatte, dass die Divereswellen unfer auf die Klippen gerathenes Schiff zerfihlagen hatten. Wir fetzen die Ueberfetzung nicht um unfrer Lefer Willen her, fondern dem Anfanger zu gefalten, der fich an die Ueberfetzung eines lateinischen Buchs gemacht bat. - S. 131. Da ich doch an nirgend einem andern Orte was davon geschrieben habe, quum tamen namquam aliter, quam hic, fcripferim. Diefe Worre find fo leicht, dass wir foger zu dem Ueberf, das Zutrauen haben, er werde, wenn er fie mit feiner Ueberfetzung vergleicht, die Unrichtigkeit der letztern einfehen. - Auch ist die Uebersetzung, wo sie nicht sehlerhaft ift, doch fo ficif und bisweilen undeutsch, dass fie unm öglich ohne Ekel gelesen werden kann. S. V. Als ich ihm (dem vornehmen Manne) den Namen deffen angegeben hatte, in deffen Hande das MS. gehommen war. gib fich derfelbe deffent halben fo ville Mühe, arfs er es wieder erhielt, und mir es im Jahre 1576 wieder zuffeilte, woben er mich zugleich fehr gefallig ben fich aufgenommen hatte. - S. 64. Er fen Sinnes, allen, die - fich zei ihm flüchten würden, Sitze zu geben. - S.65. Sie fingen, um fich Sowohl gegen die Wilden als die Portugirfen, welche auf dem festen Lande schon viele Verfchanzungen hatten, zu schützen, an, u. f. w. In welcher Provinz mag der Ucberf, zu Hause feyn, der schreiben kann S. 111. Anm. \*\* Er (Thevet) machte mehrere Jahr die ch viele Reisen in vielen Ländern uncher. Bey fo auffellender Unbekanntschaft mit der lateinischen Sprache ift es zu verwundern, dass der Uebers. die latinisirten französischen Namen von Personen und Oertern grofrentheils richtig übertragen hat, ausgenommen S. 76. Neuftrier, wofür Normannen zu fetzen ift Denn Normandie hiefs in dem Mittelalter Neuftrin. S. 68. für

Irlebonne ift zu fchreiben Lislebonne, Likebonne, das Julis bona des Originals. Dena diefer, nicht jener Name kommt in den Geographien und Landkarten des jenigen Frankreichs vor. S. 199. Die Infel Hilpaniola ift unter dielem Nauen, nicht dem von klein Spanien, bekannt. Die Anmerkungen haben unfre Erwartung übertroffen. Die von Lery beschriebnen Producte werdes mit den Linneischen Namen bezeichnet, aber doch nicht im:ver; z. B. S. 77. Die aus andern, nunmehr 20m Theil feltenen, Büchern citigten Stellen find nachgeschligen, und wo es noshig war, berichtiget. Spanische und portugiefische Bücher werden angeführt, und Siellen daraus überfetzt. S. 100, 139, 173, 182, 266, 269. Sollte der Ueberfetzer diefe Sprachen beifer verftehen, its die lateinische, seine eigene mehr ftudieren, und fich leichter darin auszudrücken lernen. follte er dabey it der Wahl alter Reisebeschreibungen glücklich seyn, fo wünschen wir, dass er feinen Fleis und etwanige Gr Schicklichkeit, von welcher wir freylich nach der vorliegenden Probe keine großen Begriffe haben, an der Ueber fetzung alter interessanter Reifen oder geographisches und hittorischen Bücher aus dem Spanischen und Portogielischen ins künftige üben moge. Dafs es dazuen Stoffe nicht fehle, wird der, welcher einige Untersuchungen in diefem Fache angestellt hat, wissen. gen die Absicht dieser Blätter seyn, mehr davon hier zu fagen. Doch die Bemerkung kann nicht unterdrückt werden, dass durch die Menge der neuen Reisen die alten gar zu fehr verdrängt und vernachlafigt werdes. und dass doch von manchem Lande, wie dieses auch bey Brafilien eintrifft, die altern Beschreibungen vor den neueren den Vorzug beben. Die lateinischen bliebes, unserm Ruthe nach, unübersetzt, weil die, welche fie 38 gebrauchen Lust haben, auch der lateinischen Sprache machtig feyn werden. Eine neue Ausgabe, wenn dis Buch schutzbar und seken ift, mochte schon hisreichend fey n, das Andenken daran zu erneuern. Lery hatte aus eem Grunde nicht überfetzt werden dürfen, und wenn man ibn in einem deutschen Gewande auftreten laffen wellte, fo konnte gar füglich, was zur Perfon des Autors gehort. weggelassen werden, obgleich auch dieses, weil es zu den Religionsstreitigkeiten unter den Franzosen einen Beytrag liefert, für die jetzigen Zeiten einiges latereffe haben dürfte.

Wessenbung u. Schwabach. b. Mizler: Gograph-Johen Schriften deugzehnter Theil. Enthält die grographischen Einleit- und Heschreibungen des tühschen oder oschmannischen Staats und der diesen anhängenden Länder in Europa, und einiger zurpülischen Freystaaten. 1793. I Alph. 19 Bogen.

— Vierzehnter Theil. Enthält die geographische

 Vierzehnter Theil. Enthält die geographicus Einleit: und Beschreibungen der übrigen Theile der europäischen Freystanten. 1793. 1 Alph. 12 Bog. 8

Bejde Theile auch unter dem Titel:

Neue Summising geographijch-historijeh-fasifilder
Schriften. 13. u. 14 Baud. (1 Rhllt. 12 B')

Hr. Joh. G.org Friedrich Jacobi zu Weisseubut in
Nordgau, fahrt unermüdlich forte, das Gewerbe eins

Nachdruckers der Bijfchineischen Erdbeschreibung zu treiben, fo wie wir es im l. 1785, B. 2. S. 236. und 1787. B. 3. S. 507. geschildert haben. Denn dass er ein Paar Einschiebsel macht, und hie und da ein unbedeutendes Wortchen andert, z. B. wir ftatt ich fetzt, rettet ibn nicht gegen diesen Vorwurf. Hierzu kommt noch, dass er fich nicht einmal der neuesten Ausgabe von Buschings Erdbeschreibung, werin doch viele erhebliche Veranterengen zu finden find, fondern der vorletzten, bedient. Ein deutlicher Beweis seiner literarischen Unwissenheit. Ueberdiefs druckt er ganz finnlos nach: z. B. Th. 13. S 4. ift der Fehler, den Bufching oder vielleicht der Setzer beging, nachgedruckt, dem zu Folge das osmanische Reich in Europa gegen Mitternacht an das mittellandische Meer grenzen soll, da es vielmebr gegen Mittig heißen muß. Noch nicht genug! Diefe Sudeley ift, wie gewöhnlich, durch viele Druckfehler unbranchbar gemacht. So heifst es Th. 13. S. 1. Tovens Statt Covens. S. 15. Mosternim ft. Mostemim. S. 55. Notfen ft. Rolfifen. S. 80. kirkelefifch ft. kirkeklefifch. S. 01. Tutfelia ft. Tutif ha.

Im agten Theil folgt nach dem rämischen Reicht Ragus, Venedig, (wo von Rechts wegen das Maierische Werk hätte beuntzt werden sollen, so wie anderwärts neuere Hülfsmittel. So bätte sich doch Hr. St. über den verächtlichen Nachdruckerpibel erhoben.) Genua, Lucca, St. Marino und die Schweiz, jedoch diese nicht ganz; denn ihre Landvogteyen und zugewandten Orte sollen in tzen Abeit; und dann noch die vereinigten Nie-

derlande.

Berlin, b. Wever: New Quartalschrift aus den neuefien unt besten Rifelieschreibungen gezogen. 1tes bis 4tes Stück. 1793. 3.

Diefe 4 Stücke enthalten abermals trefliche Auszüge aus Savary, Polis R.; Sauffure, Toderini, Umfreville, Hammards, Eartels Reifen, und andern guten und bekannten Bückern.

LEIPZIG. h. Vofs und Leo: Das Seif rsdorfer Thal. von W. G. Becker. 1792. 4. mit fehr vielen Kupfern.

Seifersdorf ift ein dem Grafen Moritz von Brühl gehöriges Rittergut in einer fehr romantichen Gegend, das durch engliche Garten-Anlagen Einsiedeleyen, Tempel, und Denkmäler berühmter Männer der siten und acuen Zeit, verfchönert ift. Es war einer Befchreibung werth, und diese ist in einer schönen sließenden Sprache abgesass, en die mit mancher Episode, als die Hirrinder Alpen, Nachricht von Pythagoras, Erzählung verschiedener Festlichkeiten in der Brühlichen Familie, und unter, ihren Gutsunterthasen durchwebt. Die Kupfer, welche Hr. Darnstedt geliefert hat, machen ihm Ehre.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Nünnbeng, im Verlag der Frauenholzischen Kunkhandhung: Bilder für Kinder, mit Hinsicht auf die oon In. Andre und Bechstein herausgegebenen Spaziergange – gefammet von S. F. Frauenholz. 1792. 1—4tes Heft., enthalten zusammen die Farbentabelle, 15 ausgemalte, und eben so viel schwarze Kupsertassela, nebst 28 S. Text und Vorbericht. 4.

Da die Frauenholzische Kuusthandlung, durch verschiedene auf Erhaltung und Fortpflanzung des guten Geschmacks abzweckende Unternehmungen sich bey dem Publicum gerechtes Lob und Achtung erworben hat: fo ift es um fo viel unangenehmer, von dem vor uns liegenden Werk ein ganz ungunftiges Urtheil fallen zu muffen. - Die Farbentabelle ift, unfers Erachtens, mangelhaft, und enthält weder die bequemften Farben, noch ift fie einfach genug. So hatten z. B. die beiden Arten Grün ausgelassen werden können, da sie nicht nothwendig find. Einem jeden kinde wird es gewifs Unterhaltung und Freude gewähren, wenn es felbst, durch Vermifchung von Blau und Gelb das schone Phinomen der grunen Farbe bervorbringen kann. - Wozu follen überdiess noch die seltsamen schmutzigen und durchaus unbrauchbaren Mischungen von Zinnober und Gran, Zinnober und Tusche, Zinnober, Blau und Gummi Gutti? Im 3ten Heft wird angezeigt, dass "von nun an auch "gebrannter und ungebraumter Ocker. - englische und "kollnische Erden etc." verkommen - würden. - Diefes allerley ift eben fo wenig der Fassangskraft der Kinder, als den guten Grundfatzen der Kunft angemeffen. Die Bilder felbit find fast ohne Ausnahme schlecht gerathen, die Vogel, Infekten und Pflanzen zwar noch erträglicher, als die vierfüssigen Thiere, die Landschaften aber über alle Malse abscheulich. Auf der sten Tafel ift ein sitzender Hirt ganz besonders merkwürdig, welcher nach perfpectivischem Verhaltnis, wenigstens ein durzendmal hoher feyn wird, als die Weinstöcke im Vorgrunde. Das Treibjagen auf eben derfelben Tafel ift nicht viel beffer. Ueberdiels gibt es in unferm Exemplar auch noch rosensarbene Steine und Felsen, Baumframme von Grun und Purpur, nebft blauen Aeften. Von Seiten des Verlegers wird zwar versprochen, die Fehber der Disproportion künstighin forgfältig zu vermeiden, such die mangelhaften Blütter nen bearbeiten zu laffen, und folche den Känfern des ganzen Werks unentgeltlich nachzuliefern. Wie schickt es sich aber zu solchen Bildern und zu einer folchen Aeufserung, wenn gleich vorher in der Vorrede gefagt wird: "Ohne Zwei-"fel gehort es daher zu den wichtigffen Pflichten des "vernünftigen Jugendlehrers, feine Schüler frühzeitig "aufmerkfam zu machen: nach welchen Gefetzen und "durch welche Kunftgriffe alle und jede Formen kör-, perlicher Gegenstände, die mancherley Arten ihrer Be-"leuchtung und Färbung, ihre mahren und perspectivieschen Verhaltniffe unter einender ausgedrückt werden "konnen. Zu diesem Zwecke aber leiften richtig gezeich-"nete und fleissig ausgemalte Bilder vortrofliche Dienfle." Und weiterhin. - "Man hat die Illominirubungen schon "lange als eine der nützlichften Beschältigungen für kin-"der angesehen." - Demungeachtet hat man fur ERRE 2 Digmoso by G. diefe "diele wichtige Kinderbeschäftigungen bisher fehr schlecht "geforgt. Man hat den Kindern Hupfer vorgelegt . die

.. in Anschung der Idee und der Ausführung geem elle "Regeln des guten Geschmacks anstielsen : -?

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESOFI AUSTHETT. Wittenberg. Die theologische Doctorpromotion und der Amtsantritt des zur erledigten theologifchen Professur dafelbit beltimmt gewesenen, aber noch während der Eintrittsceremonien gestorbenen Prof. Guttlieb Leber, Spoks

hat folgende 3 akademische Schriften veranlass:

1) Das Einladungsprogramm der theolog. Facultät von Dr. Mich, M'eber: de donis ecclejiarum apostolicarum spiritualibus 1. Cor. XII - XIV. cammemoratis. Pars I 16 S. 4. - Unter jenen Charismen versteht der Vf. omnes facultates, quas D i benignitas per spiritum sanctum ecclesiis apostolicis concessiti in causa religionis christianae. Wolle man die gottliche Unterfturzung Jefu, als Religionsstifters durch den heiligen Geilt, naturlich nennen, fo konnen auch diefe Charismen fo genannt werden. Sie outem illa, quae Jefu, per fpir, f. docuiffe et feciffe narratur, supernaturalia, ex mente certe feriptorum christianorum sue unt, ea quoque, quae komines christiani per eundem illum fpir f. docuife et feciffe dicuntur, ex corundem scriptorum mente supernaturalia fusse necesse est. . Opsionem relinguo philosophis setzt Hr. IV., wenn Bec. ihn richtig verfteht, mit einem bedeutfa-Mr. W., wenn der im treing verkent, mit einem bedeutstamen Winke hinzu, und verweilt auf Kants Relig. innerh. d. Gr. d. bl. Verminft S. 107 - 116. Allerdings mufs genau unterschieden werden, was die Schriftseller einer Zeit und ihrer Zeitgenoffen nach ihrer popularen Pfychologie als Wirkungen des heil. Geiltes (von außen oder von innen) erklären zu muffen jiberzengt waren, und was eine wissenschaftlich mehr ausgebildete Seelenkunde von eben diefen Wirkungen, als hiftorifch richtigen Phanomenen, zum Erlauterungsgrund fich zu denken berechtigt fey. Hr. W. übersetzt die ganze Stelle fliefrend, und großentheils sprachrichtig. Wie er fich die einzelnen Charismen denke, erheilt aus folgenden Fragmenten feiner Verfion: XII, 8. alii per fp. illum fucultus datur populariter tradendi religionem, ali facuitas subtilisertrad, re-lig... ali ea fiducia in vi divina, qua possit miram in modum in res corporeas vitaque carentes agerc. alii fac. fanandi varii generis merbos ... alli fac. imperandi mentibus, alii donum propheticum, ali fac, plures prophetias inter fe comparaudi ac dijudicandi; alii fuc. variis loquendi linguis; alii fic. interpretandi ea, quae lingua audientibus ignota prolata funt. XII, 28. . . tertia doctores, tam mentium rectures porro morborum curatores, adjutores, gubernatores, variis loquentes linguis. 13. Oui igitur donum linguarum habet, is precetur Deum. ut ar ci piat et iam facultatem interpretandi. v. 14. . fed ingenium meum nihil fructus ecclejiae affert, v. 29. Ita etiam prophetae duo trerve loquuttur, alii scro prophetarum illorum aracula inter fe comparent atque diis-

2) Einladungsprogramm von Spoks zu Anhörung feiner Antrittsrede. Es enthalt Spec men II. collationis verfionis fyriacae, wam Peschito appellant, cum fragmentis in Ephraemi Syri Com-menturiis obviis 30 S.4., und ist eine Fornetzung des 1785 schon geschienenen Specimen I., welche fich auf Jefaiahs K. XVIII his LXVI. critreckt, und grofsentheils aus E. Commentar über Jef., von K. 49. au aber aus feinen ubrigen Schriften gefammelt

dicent.

ift. Die Antrittsrede betraf rationem fubsidiorum, quibus in Critica Vet. Teft, uti poffumus.

2 ) Die Spohnif. be Doctordiffertation hat die Aufschrift: Examinatur S. Rev. Stuendlini Interpretatio loci Jef. L. 13, 14. 15. et I.III. tot. 46. S. 4. In St. neuen Beytrigen zur Erliuterung der bibl. Propheten (1791.) wird die Sielle als Kiergefang auf die Hinrichtung des Jefaias gedeutet. Sp., ohne eine eigene Mevnung dagegen aufzultellen, fucht zu zeigen daß die ihr Sinn nicht feyn konne. Er ftellt die Sache fo vor, wie wern man nur zwischen zweu Subjecten bey jener Stelle wahlen konnte, Hinrichtung Jefu des Meffiat, oder Jefaias des Propheten. Di die Abhandlung über Jef. I.III. in den Mamorabilien (III. S. 1792.) die neueste Erklarung jener Stelle war, welche sie auf den beffern Theil des ifraelitischen Volks als Collectivum bezog, und bald darauf von ihrem Vf. in feinem Clavis uber da alte Teft. II Th. (1793.) philologisch genauer erwiesen worden ift, fo wundern wir uus, dass Sp. hierauf nicht zugleich wafende Riicklicht genommen hat, - Der Babylonische Telnud führt aus einem Buch, das Simeon bey Affai zu Jerusalem getroffen zu haben verlichert, an : Jefaigh fev unter Manaffe gewifet Widerfprüche gegen Mofaische Aussprüche beschuldigt, urd 6 zwischen Cedernholz zerfagt worden ; l. Lightfoot Hor, hebr. in Er. Joh. Vol. II. p. 657. St. bewies, dass dies chronologisch miglich fey. Der Prophet ware, wenn er beym Antritt feines Propheter amts 30jährig war, wie gewöhnlich diels das Alterder Mundigleit war, unter Manaffe etwa nur 94 Jahr alt gewesen. Sp. ift uberwaisin ftrenge, wenn er fodert: St. hatte die Wirklichken er-weisen follen. Genug für eine exegeische Hypothese, dat is auf einem möglich hiftorischen Grund beruht, wenn fie fork zur Erklärung dessen passt, was erklirt werden soll. Und wat-um sollte der Talmud, da er sich hier auf ein schriftlickes Dentmal beruft, und da die Art, wie die Unterfuchung über Jestith instruirt worden feyn foll, so sehr judaiziet, also locale Wahrscheinlichkeit hat, hierin nichts gelten? Nicht alles, was in Talmud von Anekdoren fteht, ift talmudische Fobei. Dais Minaffe bey feinem Regierungsantritt nur 13 - 13 Jahre alt wit, beweift nicht fur op., das diefer Konig den Gunfling feires fo anz anders gesirnten Vaters, den alten Jesaiah, nicht hebt haffen und morden laffen konnen. Der Talmud fagt auch nicht Manaffe habe ihn feibit verdammt. Jef, konnie auch fonft l'einde unter dem iber die Aechtheit der Prophe:en urtheilenden Synedrium haben, welche nun über ihn, fobald er Chiskias Schutt picht mehr für fich hatte, unter einem unmittedigen, aber abgettisch gesinnten, König herzufallen eilten. Nur dagegen hat op gegründete Einwendungen, dass Manaffe fogleich noch Jestists Hinrichtung anders gefinnt worden feyn folhe, Vgl. dawidet 2, B. d. Kon. 21, 16. 1 Chron. 33, 6. Uebrigens Scheint dock auch uns die Stäudlinische Erklarung den Text der ganzen fefaian. Sielle nicht genau angepalst werden zu können. Sp. proff dies einzelne von S. 17. auf feine Art, worm wr ihm nicht weiter folgen können. So viel ist gewis, wenn er die talmedische Erzählung von Jesaiahs Hinrichtung in der Falge immet commentum thalmud. neunt, fo trift ihn, was er gegen St, flatk ftbraucht : dals man fon konnen nicht auf Wirklichkeit fehlielich durfe. Es kann ein talmudifci es Manrchen feyn.

Verhefferung Nr. 394 iff in der zweyten Zeile das erfte Wort des Titels von dem daselbit recensirten Buche verden. In muis housen : Exegetisches Hundbuch, nicht : Evangelisches Handbuch.

Digitized by Goldgie

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 24. December 1794.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

GOTHA, b. Ettinger: Deutsches Apothekerbuch, anch neuern und richtigen Kenntniffen in der Pharmacologie und Pharmacie bearbeitet, von D. Schlegel, und Apoth. Wiegleb.; 2 Theile, 1793. XXVII u. 594 S. (außert den Registern) 8.

egenwärtiges Werk ist eine, nach dem heutigen Zustande der Pharmacie und übrigen dahin einschlagenden Kenntnissen, abgeanderte Bearbeitung desjenigen Handbuchs, welches Hr. D. Schlegel, vor 18 lahren, unter dem Namen: Deutsches Apothekerbuch, nach der Pharmacopoea danica ausgearbeitet etc. herausgegeben hat, welchem besonders dadurch, dass der erthe Vf. fich mit dem, um Chemie und Pharmacie verdienten IIn. Wiegleb, zur gemeinschaftlichen Arbeit an gegenwärtiger Ausgabe verbunden, eine höhere Vollkommenheit zugewachsen itt. Wegen der Aufschrift: deutsches A. othekerbuch, protestiren die Herausgeber gegen allen Verdacht einer Anmaisung, und erklären, dass folche nur allein auf die deutsche Sprache, in welcher das Werk verfast ilt. Bezug haben folle. Der erfle Theil, dem eine kurze Einleitung vorangeht, handelt die Materia pharmaceutica, oder die rohen und einfachen Arzneymittel, ab, nach den Naturreichen in 3 Abschnitte eingetheilt, wovon, wie natürlich, der des Pflanzenreichs bev weitem der ftarkste ift. Diese zerfallen wieder in Unterabtheilungen, welche, z. B. bey dem Pflanzenreiche, folgende find: 1) Schwämme, Meergewächse, Moose; 2) Wurzeln; 3) Holzer, Rinden, Stengel; 4) Krauter, Blätter, Knofpen, Sproffen; 5) Blumen; 6) Sasmen; 7) Früchte; 8) trockne Safte; 9) fluffige Safte: 10) Salze. In diefen Unterabtheilungen fteben die einzelnen Artikel nach alphabetischer Ordnung. Der zweute Theil begreift die zubereiteten und zusammengesetzten Mittel in alphabetischer Folge, unter Beneanung der Ueberschriften und Ingredienzen der Formulare mit den gewöhnlichen lateinischen pharmaceutischen Namen. Bey diesen Vorschriften haben die Vf. fich nicht streng an die ältern Formulare gebunden, sondera fich willkührliche Verbesserungen und Abkurzungen erlaubt; welche, zum größten Theile wenigstens, zweckmässig und beyfallswürdig sind. Für Deutschland können nur leider! dergleichen verbesserte Formulare nicht fo leicht gemeinnützig werden, weil fast ein jedes Land und Ländchen seine eignen gesetzlichen Apothekerbücher hat, welche, ob fie gleich von den jetztmöglichen Graden der Vollkommenheit zum Theil noch weit entfernt find, dem klügern Apotheker dennoch die Hände binden, nach beffern Vorschriften zu arbeiten. -

A. M. 2. 1904 Vanrter Band.

merkfamkeit gelefen, mögen folgende Bemerkungen dienen. Unter dem Artikel Nitrum wird irrig Sicilien. anstatt Apulieu, als die Provinz genannt, wo vor wenigen lahren die berühmten Salpetergruben entdeckt worden. Auch kaun man, feit Erfindung des überfanren kochfalzfauren Neutralfalzes, den Salpeter nicht mehr das einzige Salz nennen, das die Eigenschaft besitzt, mie brennbaren Körpern zu detoniren. Dass Bernstein fich von andern Harzen durch das Anziehen leichter Körper. nach gelinder Reibung unterscheide, ift falsch; denn folches ift eine Eigenschaft aller Harze. Dass auch aus Chili und Mexico Zinn nach Europa gebracht werde. ift Rec. etwas unbekanntes. Bey der Belladonna Wurzel follte doch deren heftige und gefährliche Wirkung. weswegen fie behutfam anzuwenden ift, bemerkt worden feyn. Bey der Potasche ware es nicht überflitfsig gewesen, auf deren fehr gewöhnliche Verunreinigung mit Kiefelerde aufmerkfam zu machen, und dazu die Prüfung anzugeben.' - Dass die Flores Zinci. - wobey Cincum zu schreiben, ohne Autorität ift. - vor ihrer Anwendung zum innern Gebrauch, oder zu Augenmitteln, zuvor geschlammt werden muffen, ift nicht erinnert worden. Zur Ansertigung des Mercurii fublimati corrofivi wird vorgeschrieben, das schweselsaure Oueckfilberfalz aus 5 Theilen Queckfilber und 3 Theilen Vitriolol zu bereiten. Allein vom letztern ift ficherlich eine zweymal größere Menge erfoderlich, wenn das Praparat ein vollitandiger, in Waffer und Weingeift klarauflöslicher Mercur. fuhl. corrof. werden foll. Bey Naphtha Vitrioli ist deren Rectification, wozu nur ein gelindes Lampenfeuer nothig ift, nicht erwähnt. Im Unterlassungsfalle aber behalt fie einen Antheil wafsriges Phlegma in fich; fo wie es auch nichts taugt, fie über Wasser aufzubewahren, weil sie davon wieder einen Theil in fich aufnimmt. Bey den atherischen Oelen wird die Bereitung des Wermuthöls zu allgemein als die Norm zu allen übrigen angegeben. Wie fehr würde aber der feines Zwecks verfehlen, welcher z. B. zur Destillation des Kamillenols das einzulegende Quantum auf to Pfuud Kamillenblumen einschränken wollte? In dem Formulare zu Sief album ift Sarcocolla (Fleischleim) mit Ichthijocolla (Haufenblafe) verwechselt wer-Gegen den zu willkürlich abgeänderten Theriak wurde doch Rec. den alten gemeinen, felbit bey der Menge wirklich überflüfliger Ingredienzen des alten Formulars, nicht vertauschen. Die Erfahrung spricht wahrlich für diefen. Ueberhaupt will man anjetzt zu wenig Rückficht darauf nehmen, dass aus einer innigen, bey dem Theriak durch anhaltende gelinde Gahrung beforderten, Verbindung des Opiums mit anderweitigen wirk-LIII

Zum Beweise, dass Rec. das vorliegende Werk mit Auf-

famen Mitteln , Medicamente von neuen, aus den Elgenschaften der einzelnen Gemengtheile nicht zu berechaenden, Wirkungen hervorgeben.

Paaa, b. Herrl: Handbuch für Apotheker und Schei-dekünftler, zum gründlichen Unterricht, die chymitchen Arzneymittel auf die leichtefte, geleba indelte und wohlfeilefte Art acht zu verfertigen, nebit ganz befondern von ihm feloft erfundenen Vortheilen in Scheidung und Wiederheritelbung der Metalleu, Halbatetellen und Mineralien, ohne alle Hypothefen und Hyperbulen. Von Chrijtoph argner. Erfler Theil. 1794, 166 S. Zwegjer Theil. 1794, 200 S. Abhang, 1794, 118 S. g.

Um unfern Vf. fogleich richtiger ins Gesicht nehmen zu können, wollen wir hören, was er in der Vorrede, unter welcher er fich : Burger der konigl. Altfladt Prag, unterschrieben hat, von fich felbst erzahlt: "Nachdem ich von meinem isten fahr an bis in mein boftes, fehr vieles in der Chymie versucht, als habe auch allerhand Keuntniffe darinnen erlangt : besonders habe ich mir das Studium Chymico - Hermeticum fehr angelegen fevn laffen . - in der Hoffnung , auch einmal ein Adeptus zu werden, denn ich glaubte, dass die Gold- und Silbermacherey wohl das beste llandwerk ware. Nachdem aber das Gold und Silber fo geschwind nicht wollte reif werden, war ich gezwungen, bey der lateinischen Suppenkocherey zu verbleiben, bis fichs endlich gefügt. dass ich zu den hochsel. Iln. Grafen zu Würben und Freudenthal in Dienst gekommen, welcher der Prafes von allen hiefigen Allchymitten war. Diefer Herr bat alle Tage des ganzen Jahrs bindurch Tafel gegeben, und hiezu lauter Alchymiften, fowohl hobern als mittlern Standes, einladen laffen; da wurde nun in Gedanken fo viel Gold und Silber gemacht, dass man die Gassen damit hatte pflaftern konnen. Allda glaubte ich nun den hermeischen Phonix zu erhaschen; allein auch bier hat mich meine Hoffnung betrogen u. f. w." Das weitere befage, dass er alsdann angefangen habe, on der Moglichkeit der Sache zu zweiseln, dass ihm aber solche hernach von einem Freunde sey erwiesen worden, und habe er, bey Nacharbeitung feiner Vorschrift, eine schone Möglichkeit der Zeitigung des Bleyes in Silber gefunden u. f. w. welchen Process er denn den lebrbegierigen Liebhaber im gten Theile mittheilt. Auch ift der Vf. einst bev dem Münzamte zu Prag als Golischeider an estelli gewesen; bey welchem Posten, so wie in allen feinen übrigen I agen, es ihm nicht nach Wunsch gegangen feyn mufs; da er, an mehrern Stellen feines Buchs, feiner unmuthigen I sune Luft mecht, gar vieles von ausgestandenen Verfolgungen erzählt, und sich beklagt. dass man ihn, als einen ungeprüften Winkelschmelzer und Sudler, verabschieder babe. Dergleichen Practicanten, zumal wenn fie fo an 50 Jahre lang faborirt haben, können wohl zu Zeiten eine oder die andere brauchbare Erfahrung auffinden; und dieses ift auch bey unfern gegen arrigen Vt. mit unter wirklich der Fall. Dafs er aber die Kunft nie wiffenschaftlich getrieben, und er überhaupt in den Principien der Chemie um ein halbes Jahrhundert zurück ift, davon findet man

den Beweis auf jeder Seite; fo wie von feinen einesführänkten Kenntnissen in den gemeinsten Dingen husdert Stellen zeugen. Neue Schriften kennt er entweder gar nicht; oder fie find ihm, wenn er is einige zu kennen scheint, eine Thorheit. So ftehen z. B. die Crell. Annalen bey ihm in gar schlechten Credit. Acufserungen, wie folgende: "die heutigen chymif ben Schriftsteller, (die er kurz zuvor auch Lustphilosophen neant, geben fich ftark mit Erklarungen deren allerhand Luftarten ab. ich fürchte aber, dass solche (wer? die Schriftsteller?) zum Theil zu lauter Wind werden dürften" beweifen hinlanglich, wie viele Gegenstanie der wissenschaftlichen Chemie jenseits seines Horizonts liegen. Die Lehre von den luftformigen Flüsligkeiten mag ihm also auch wohl pur "Kikel Kakel" seyn, davon er anderswo fagt: "mancher wird dafür gut bezahlt, mir gibt niemand was." Zur nothdurfagen Anzeige des Inhalts mugen einige Ueberschriften der Kap, dienen. Gefährlichkeiten, die bev chemischen Atbeiten vorkommen, als Kohlendampf, Blevrauch, Ourikfilberdampf, der bey Niederschlagung der Schweselmich entstehende erstickende Dunft u. f. w. Von der Nator und dem Wesen folcher Dunfte, weise der Vf. keine Sylbe. Schmelztiegel und anderes fteinernes Geschim. Alaun, wobey der Vf. einige gute empirische Kennwise aufsert. Vitriol, wobey vom Sal metallorum auf gut alchemistisch pefaselt wird. Salz. Salpeter. Steinkohl m deren Gebrauch anzupreisen, der Vf. fehr bemüht itt; wohey er erzählt, was für Verfolgungen und hrankungen er wegen des eigenen Gebrauchs derfelben in feinem Laboratorio habe ausstehen mussen. Als er einfe mals dielerhalb, dass er seine chynusche Oefen auf Steinkohlen eingerichtet, durch einen Stadtrichter mit feines Gehülfen in Arrest abgeholt werden sollen, habe et diese Herren mit aller Hoflichkeit, nemlich mit einem großen eifernen Piftill, abgewiesen. Schwefel, Arfenik Antimonium; hierbey Glaubers Ofen, nebft Abbildung um damit auf eine leichte Art Flores Antimonii zu bereiten etc.

Zwenter Theit. Zink, Mercurius, Bley, Zinh Eisen, Kupfer, Silber, Gold, Kalk, Potafche, Scher dekunft, Goldscheideren, Scheidewaffer, trockne Gold Scheidung, Scheidung des Silbers vom Knofer ohne ittreiben; fünferley Miterien in einem Tiegel zu fchmelzen, die fich unter einender nicht vermischen; befondere Scheidung in Gufs und Flufs, Bleuglanz mit mehrern Vortheil zu schmelzen, Kratzschmelzen, Kratzwasche Kupellen, Tefte, Zerflörung der Metalle, Alchymie, im pragnatio lunae . Maturatio. - Bey Alchemie warm et vor Betrügern, und führt ein Namenregister von Perfonen auf, von welchen fich "ein-gnädiger Herr, der dort zu Lande der großte Philosoph feyn wollen." ned einander habe taufchen laffen. Unter diefen faubern Ge fellen paradirt auch ein Venetianer von Adel. Diefer. nachdem er, faremt Familie und Bedienten, lange Zeit in jenes Herrn II-us fich aufgehalten, und viel Geld er borgt bat, fecit fe en pulvere, - wie unfer Vf. fagt. nentlich, des Nachts zum Fenfter hinnus. Dem ener achtet ift aber unfer Vf. felbft ein gar ftarket alchemilt feber Glaubensheld, und fchimpft, nach wohlhere brichtet .

brachter Weife dieser Auserwählten, gar weidlich auf die Zweiller. Zwar will er eban keinen Menschen ra aben, sich auf die Goldmacherey zu "verlegeen;" auch babe er felbit es darin nicht sehr weit gebracht, und noch nicht fo viel an Gold erhalten, daß er nur die Kollen hatte bezahlen können. Dennoch sey es ihm berzlich lieb, daß er sicher und gewiß wisse, es sey der Kunit möglich, aus Metallen, worin keine Spur Goldes enthelten, wahres Gold hervorzubringen. Er mogen auch Wiegleb und andere Widerfacher ihre Naße ehrüber rümpsen, so sey und bleibe es doch eine Wahrheit u. s. f. v.

Der Anhang hebt an mit einer "wahrhaften" Gefebichte einer Veredlung des Kupfers in Silver und Gold, welche einer Namens Stahl - ein gemeiner liederlicher Kerl - zu Coblenz im 1. 1761 practifirt - haben foll: von dem damaligen kurtrier. Münzdirect, Hn. v. Meidinger - als gläubigen Augenzeugen - beschrieben. Uneer Zubereitung von Arzneymitteln, lohet der Vf. einen verwerflichen Kunftgriff, die Farbe des Violenfyrups zu verschönern. Dagegen fagt er doch bev dem Artik. I Azditein, von Löwe's, im Taichenbuch für Scheidekünftler und Apotheker 1786 angegebener Bereitung des Lig. Corn. Corv. Succin. aus Eing, Potasche, Salmiak, Bernfteinöl und Hirschhornel; ganz richtig; sie sev nicht eiper faulen Feige werth. Unter den übrigen Artikeln erklärt er ein von Materialisten gekaustes Sauerkleefalz, für einen mit Vitriolfaure versetzten Weinftein : denn in Waffer aufgeloit, und mit Oleum Calcis vermifcht, habe fich ein weißer Niederschlag gezeigt, "welcher von keiner andern, als nur von der Vitriolfaure erfolgen konne." Dafs die Sauerkleefaure Kalkerde niederschlägt, ift, wie vieles abuliche bekannte, ihm unbekannt. Mittel. Wanzen zu vertreiben - Ohrkriecher im Ohre zu toiken - Oel und Waffer zu Illuminationen zu furben - bringt der Vf. auch zu Markte; vielleicht um wahr zu reden, da er fagt : nun habe ich, geneigter Lefer, meinen ganzen Kram ausgelegt. Zum Schlufs, wiederholentliche Klagen, dass man ihn mit seinen Offerten immer abgewiesen, und er mit allen seinen Künften kaum fo viel übrig babe, fich mit Weib und Kind ernähren zu konnen. Zur Vermehrung feines Mifsgeschickes habe er auch zu feinem Werke weder Verleger no h genugfame Prämmeranten bekommen können, und daher den Druck größtentheils felbst bezahlen musten, ohne noch zu wissen, ob er einmal fein dafür ausgelegtes Geld zurück erhalten werde.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Wiss, b. Albeni: Gefimmelte Schriften der Frau Herzoginn Julie von Gionnen, geb. Reichsfreyen v. Mudersbach, Sternkreuzordensdame, Ehrennitsh der K. Akad. d. &b. W. K. n. Alterth. 20 Stockholm. Heraugy von Juli Edl. von Reizer, 1793. 12 Bog. 8.

Die schönen und lehrreichen Lettres sur Peducation des Princesses haben wir bereits in der A. L. Z. 1792. Nr. 203. mit dem verdienten Beysell angezeigt. Gegenwärtige Sammlung enthalt, außer jenen Briefen, noch

verschiedene andere, theils kurzene, theils längere profaische und poetische Auffatze, in deutscher, franzoifcher und italienischer Sprache, die mit aller, dem innern Werth angemessen, und der Albertischen Presse eigenen Eleganz und Pracht auf das schönste, pergamentahuliche l'apier hier zusammengedruckt find. "Alle "diefe Schriften, fagt der geschmackvolle Herausgeber "febr treffend, athmen die reinste Moral und die dem "schönen Geschlecht eigene Empfindsamkeit. Alle schei-.nen von der Liebe für die gedrückte Menfchheit ein-"gehaucht zu feyn." - 1) Die vier Weltaker nach dem Ovid, in vier ldyllen. Diefer jugendliche, Gefineru gewilmete Verfuch erhielt und verdiente des Lob diefes unsterblichen Dichters. Naturgemalde von verschiedenem Charakter, die durch den Contraft, den flufenweifen Uebergang aus der idealen in die wirkliche Weltvon dem Zustand roher Einfalt und Genügsamkeit zu dem, durch die entstehende Cultur erweckter Sturm der Leidenschaften, - und durch natürliche aber doch kraftige Darstellung anziehen. Die Sprache ift den Gegenitanden angemeilen, nur können wir die zu häufer angebruchten, etwas harten Inversionen nicht billigen: z. B. "Ehe will ich dir noch erzahlen, was ich nach "Pflicht verbergen flets follte, und jetzt, da ich zum eraftenmal der Geschichte erwähnte, doch aus susser Erninnerung genoff-ner Wonne nicht ganz verbergen dir "kounte." - 2) Auf die Aufhebung der Leibeigenschoft in Bohmen. Die Vin, veriertigte diese profaische Idylle in ihrem. 15ten Jahre, und liefs fie zuerft in der Pomona abdrucken. Die Behandlung dieles Sujets macht ihrem Talent eben fo viel Ehre, als die Wahl deffelben dem Herzen eines jungen Madchens von ihrem Alter und Stande. 3) Abhandlung über die Frage: welche dauerhafte Nittel gibt es, die Menschen ohne ausserliche Gewald zum Guten am führen? Der erfte Verfuch der Vin, veranlasst durch die von der Münchner Akademie ausgegebene Preistrage, ob gleich nicht bestimmt, mit um die akademische Krone zu ringen. Der große, vielseitige Gegenstand ift auf diesen wenigen Blättern freylich bey weitem nicht erschöpft; auch findet man hier eben keine neuen Bemerkungen und Vorschläge, allein die, wenn gleich nur im Allgemeinen augegebenen, Ideen find größtentheils vortrefflich, und es gewährt immer ein lehrreiches Vergnügen, fo viel große Wahrheiten fo geschickt und in so guter Ordnung in einen so engen Raum zusammengedrängt, zu überseben. Mit Recht erwartet die Vin. des n'eiste von der Erziehung, von einer für alle Stande verhältnifsmaßig gleich guten, lange genug fortgesetzten Erziehung, von reinem, vernünftigen Unterricht in der Religion und von der thatigen Einwirkung der Regierungen - in fofern, diese ohne Beeintrachrigung der bürgerlichen Freyheit, hey der alleiu wahrer Wohlstand und Sittlichkeit gedeiben kann, möglich ift. In einigen Punkten kann Rec. der Vfn. doch nicht beyftimmen, vielleicht aber blofs darum, weil fie fich bey der vorgeferzten kurze nicht deutlich und bestimmt genug ausdrückte. Nur Ein Beyspiel! S. 28. "Es ift zu wunschen, dass eine Staatsregierung den Begriff des I uxus fo weit ausdehne, als "es die allgemeine Ausbreitung dieses politischen und L111 2 "fittliGittlichen Uebels der Staaten erfodert. Es gibt nicht "nur einen Luxus der Lebensart des Menschen in der "Koft, Wohnung und Kleidung, fondern auch einen "Luxus der Erziehung, einen Luxus des Geittes in der "Sprache, in den Schriften der Gelehrten, einen Luxus "des Geschmacks in den Kunftwerken. Immer aber ift "er dem Geifte und Herzen schädlich, da er den einen "von der Wahrheit, und das andere vom Guten abführt. "Nicht nur den Ausschweifungen des Luxus in den Klei-"dertrachten follte von der Regierung aus Einhalt ge-"than werden, fondern auch jenem Luxus, der fich in andern Handlungen des Menschen zeigt; und welche "Handlung ift deffelben nicht fähig ?" Hier konnte die Kur leicht schädlicher und verderblicher werden, als das Uebel. Ueberhaupt kann eine weife und wohlwollende Regierung nicht behutsam genug bey ihrem Einflusse in die Privatverhaltnisse der Bürger, den Lauf der Thätigkeit, des Handels etc. verfahren. Hier ift wahrlich Unthatigkeit oft weit beffer, als zuweitgetriebene und am unrechten Orte angebrachte Geschäftigkeit. viel Vorsicht überhaupt auch bey dem Gebrauch der edelften Mittel, und welche genaue Rücklicht auf den Grad der Bildung und die Reife einer Nation vorzüglich bey jeder Neuerung nothig fey, hat die, in eben dem Lande, aus welchem die hier beautwortete Frage kam, verfuchte Aufhebung der Todesstrafen bewiesen. Der beablichtigte menschenfreundliche Zweck ward dadurch to wenig erreicht, und konnte unter den Umftanden freylich auch fo wenig erreicht werden, dass man fich bald genothigt fah, die deshalb gegebenen Gefetze zurückzunehmen. Von der Erziehung, und zwar von der ersten Erziehung muss alles ausgehn, was Bestand haben foll. 4) Lettres fur l'éducation des princesses; troisieme édit, revue et corrigée. 5) Lettera di una dama ful Codice delle leggi di S. Leucio, indirizzata al Sign. D. Giufeppe Vairo, Med. di Camera del re etc. Die Colonie zu S. Leucio ist aus den Zeitungen und verschiedenen besondern Schriften, besonders aus dem nun vollRändig abgedruckten Codex der Gefetze bekannt genur. Der Konig liefe der Vin, die Handichrift deffelben mittheilen, und fie um ibr Urtheil und Gutachten darüber erfuchen. Diefs gab die Veranlaffung zu dem bier augezeigten Briete, in welchem man, unter diefen Umfinden, treylich nicht viel mehr, als feine Komplimente, und gut gewendere Lobsprüche erwarten darf. Indels kongte die Vin. diels vielleicht thun, ohne fich fo gat weit von der allgemein bekannten Wahrheit zu entfernen, als fie fich, besonders in einigen Stellen, erlaubt hat. So fpricht sie von den fodi e luminosi principi, die die bey jenen Gesetzen durchaus zu Grunde liegen tollen; bey diesem Werk, das sein Urheber in mezzo le gravi cure, le continue occup zioni e le forragrandi fatiche del suo regno unternommen habe. S.g. Quei pritci; i. donde nafcono gli flabilimenti, ch'egli (der konie) ha fatti per la filice Colonia di S. L. fono. tante formole generali le meglio ideate, e colla più splendida chiareza espresse, proprie a sciogliere ogni problema di legulazione, come nelle matematiche lo sono le formole algebrai che. - Wollte Gott, es ware der Wahrheit gemaß, was die edle Vin. von unferm Zeitalter rühmt : "U punte "centrale, a cui da gran tempo tende la focietà civile, "egli è quello di una perfetta legislazione. E quantus-"que lento ne fia il cammino; pur nondimeno chi de "Filosofo rivolge gli annali del genere umano, fi avrile, "che già appianate ne sono le vie; alte so che frant-"ti fono i fiftemi de' conquiftatori: le mac "chine più portentose sopra di loro fondate .fono in fine crollate e frante a fegno, cht "con pena fe ne possono discernere i fram-"mentis da giorno in giorno fi rischiarano ,quelle teorie potitiche, dove il bene gent "rale, trionfa della prepotenza, delle ric "chezze e dell' esceffivo vantaggio di pochi "Jopra il più della nazione." Die Theorie! Kaum - and die Praxis?? -

### KLEINE SCHRIFTEN.

Sondre Kurste. Berlin, b Maurer: Einige Gedanken ber den Werth und Nutzen der Alternhumkande fur den bildenden Kunflier, von F. Eb. Hambach. 1794. 38 S. S. — Der Vizeigt auf den ersten Seiten, daß uns auch ohne Verbild der zeigt zur den ersten nicht nur Cultur in Wistenschaften, sondern auch Künfte zu Theil geworden feyn würden; nur, stetz es her ist gesten der eine richtig hinzu, würde die deutsche Kunft eine ganz andere seyn, als sie jetzt ist. Da wir nun aber bey den Ueberretten alter Kunstwerke, und bey dem allgemein überhand genommenn Geschmacke, und in Jehen. die würgen Gestetze des Schönes finden: so führt Hr. fl. den Stat aus: das der Künstler nicht blots bey dem Werke allein siehn heiben, sondern das derfelbe tiefer dis in den Griff desieben eindringen müße; endlich entwickelt er mit vielem Scharffinne den Gesichtspunkt, aus welchem der Klüsstle dei Alterthauskunde akzustlehen hat.

In dieser kleinen Schrift herrscht zugleich eine blühende und größtentheils correcte Schreibart,

Von demselben Schristseller ift eine Rede gedruck, weber, am Gebartinge Sr. Majefrat der Könige is der öffentlen Ferfammlung der königl. Abademie der blidtenden Kunft und kennellen Kennellen der Steine Ste

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 25. December 1794.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

WEIMAR, im Verl. des Industriecomptoirs: Aufklarungen der Arznegwiffenschaft aus den neuest n Entd chungen der Physik, C'iemie und anderer Hillfswiffenschaften, berausgegeben von C. W. Hujeland und J. F. A. Gittling. I. Bandes ates und ates Stück. 1793. 1794. 8.

wentes Stück. I. Bemerkungen über den Gebrauch der verschiedenen Arten des vegetab lifeten Laugenfalzes in der medicinischen Praxis, und über die Noth wendigkeit, diefes Salz in einem bestimmt n und gleichbleibenden Zustante anzuwenden - vom Ha. Fourcroy. Die vegetabilischen Laugensalze, welche unter dem Namen: Pettasche, vegetabilisches Alcali, Weinsteinsalz, Salpeteralcali, Perlasche, zerstossenes Weinsteinsalz. Tachenisches Salz u. dgl. als analogische Arzneymittel gewähnlich von (unchemischen) Aerzten verschrieben wurden, blieben wegen der freurlartigen Salze und Stoffe, die fie bald mehr bald weniger enthielten, in Ablicht auf die iedesmal zu gebende Dosis, und der davon zu erwartenden Wirkung immer ein unsicheres Mittel. Die Vorschriften , welche daber zur Verfertigung eines seiner Natur und Wirkung nach sich immer gleich bleibenden, fo wohl ätzenden, als milden, Laugensalzes bier gegeben werden, muffen jedem Arzte und Pharmaceuriker willkommen fevn. Hr. Prof. Gottling hat in elner Anmerkung verschiedenes über die Verfertigung des milden oder huftvollen Laugensalzes bevgefügt. II. Ichwach gelb gefärbtes Oel schwimmt. Destillirt man fie ein dunkleres Waffer, und ein stärker gefärbtes Oel. gern genemmen werde. Daher werden hier einige Vor-Schriften gegeben, es zu entfärben, wozu denn Zeit und Ruhe, Ausstellung am Tageslichte, langes Herumschütteln in der Luft, Durchseihung durch graues, und pulverifirte Pottasche nach Verhältnis der Umstände empfohlen werden. Die Orangeblüthen werden übrigens deswegen beym Liegen an der Luft schwarz, well sich Sauerstoff aus der Atmosphäre mit ihrer Substanz verbinde, und zwar in einem größern Verhältniffe mit ihrem Wasserstoffe, als mit dem Kohlenftoffe derfelben, wodurch denn letzterer" herrschend werden, und so den Blüthen die schwarze Farbe ertheilen muffe. III. Bericht über einige von der 4. 1. 7. 71102. Vigeter F. ....

G meinde zu Arles vorgelegte Fragen, die Eriffnung einiger Tudtengrufte betreffend, in welchen im Jahre 1720 verpeftete Perfonen begraben worden find, mitgetheilt. von Hn Thouret. Beym Verkaufe einer Kirche zu Arles, worin fich drey dergleichen verklammerte bermetifch verschlossene Grufte befinden, entstand die Frage: ob bey etwaniger Aufgrabung des Bodens, worin Leichname verpefteter Personen begraben liegen, etwas für die Salubrität der Luft zu befürchten fey, und eine peilartige Verunreinigung derfelben entstehen könnte. Die Beantwortung wurde dem durch sein Werk über die Peft vortheilhaft bekannten Hn. Paris aufgetragen . der die Sache dahin entschied, dass allerdings contagiose Substanzen lange Zeit hindurch in Leichnemen fortdauera konnten, und vorhandene Beyfpiele, deren bier meltrere bevgebracht werden, Beforgnisse erregen dürften, zumal da die Erfahrungen noch nicht hinreichten, den eigentlichen Zeitpunkt zu bestimmen, wenn man folche Grufte ohne Nachtheil wieder öffnen durfe. Sollte indellen von der Gemeinde zu Arles der Verfuch gemacht werden, so find hier mehrere Vorsichtigkeitsregela angegeben. Unter andern finden wir auch die oxygenifirte Salzfäure empfohlen, die man wie beym Bleichen. in Tonnen bereiten, und dann durch hölzerne oder lederne Sprutzen in die Gruft leiten folle. IV. Ein neues und leichtes Mittel, die Gefahr der Anfleckung und felbit die Unannehmlichkeiten bei Sectionen auf anatomischen Theotern zu verhindern. Man foll die Korper, die man zerlegen will, mit verdünnter oxygenifirter Salzfaure in den blofs gelegten Theilen befeuchten, und nach lem Bomerkungen über die Destillation der Orangeublütte, die Eingeweide herausgenommen, sowohl diese, als auch von Hn. Vanquelin. Frische Orangeblüthen geben bey die Bauch- und Brufthöle mit solcher Säure imprägnider Destillation bekanntlich vollkommen klares und far ren: fo werde fich nicht allein fogleich der üble Geruch benlofes Waffer, worauf ganz farbenlofes oder doch nur verlieren, fondern der Cadaver auch länger als 6 Wochen halten. Bey der Operation wende man das Geficht die Blüthe nur einige Tage nach dem Pflücken: fo gibt ab, um nicht vom Dampf der Säure felbst zu leiden, oder halte etwas flüchtiges Laugenfalz auf Baumwolle vor das zwar in der Wirkung jenem gleich, je fast noch die Nase. V. Neueste Versuche über die Kräfte der Meftarker als jenes fev . aber doch beym Verkaufe nicht tallbel-gungen auf die thierische Elektricität, von Ha. Valli. Hier über den Einflus des Opiums, des heißen und kalten Waffers auf diese Kraft - Wahrscheinlichkeit, daß fie elektrischer Natur fey - Wirkung der Nerven, das elektrische Fluidum aus der innern oder anliegenden Fläche eines Muskels, gleichsam in sich zu zieben, und dadurch das Gleichgewicht dieser Flüssigkeit in der Muskel aufzuheben. Der Nerve führe fie alsdann dem Gehirne zu. und diese Eigenschaft sey wesentlich zur thierischen Oekonomie, zu den willkührlichen Bewegungen, und zu den Operationen des Verstandes und Empfindungsvermögens - die thierische Elektricität wirke übrigens nur fchwach auf die Blutgefalse und Seb-Mmmmm

Verfuche über die Identität diefer Kraft mit der Nervenkraft - Wiederbelebung- ertrunkener Thiere. Nur ein pasrmal gelang es dem Vf., ein Huhn durch jene Kraft wieder zu bele-en. Wirkung derfelben auf an-dere Arien der Afrhyxie - Einfluss verschiedener Gasarten auf diefe Kraft. - Wenn die Metalbelegung auf einem Nerven einige Zeit hindurch gelegen habe; fo werde er gleichfam dasturch gelahmt, und alle Bewegung des Excitators hore auf. Kalter Brand und Hungeriod zeritorten die thierische Elektricitat. Merkwitsdige Erfahrungen über den Hunger, und die Veranderungen, die er im thierischen Korper hervorbringt. Das Blut der Thiere erhalte durch Mangel an Nahrung einen Ueberflufs von Stickstoff. Merkwürdig ift es, dafs ein kleines Huhn in einer Glocke von 100 Kubikzoff atmospharischer Luft in 22 Minuten starb, ein großeres Huhn aber, das vorher 4 Tage gefatter hatte, in einem. eben folchen Raume atmof harifcher Luft 30 Minuten lang lebte. Der Vf. halt dafür, dass die Luft in den Lungen und auf der Oberfläche eines Thiers, welches lauge gehungert habe: entweder nicht auf die gewohnliche Art zersetzt werde, oder das Blut sich sonst auf irgeud eine Art von dem Uebermaafse des Stickstoffes befreye, und dass vielleicht überhaupt die Leber das Ocgan für die Absonderung des Stickstoffs aus dem Blute fey. Man habe bemerkt, dass bey Thieren, die aus Hunger starben, die Gallenblase von Galle sehr ausgedehnt war, und es fey der Milhe werth, noch zu unterfuchen, ob nicht folche Galle mit Stickstoff überladen fev. VI. Gedanken über einige neue Mittel, die Natur der Krankheiten zu erf richen. VII. Resultate einiger Beobachtungen über die frequilligen Veränderungen des Urins vom gefunden Menschen, von Hn. Halle. Ein fehr schatzbarer Beytrag zur genauern Untersuchung einer Flüsligkeit. deren semiotischer Werth jetzt so fehr vernachlaffiget wird.

Drittes Stück. 1. Auszug aus einer Abhandlung wher eine Reibe neuer Verfuche, die animalischen Sub-Hunzen betreff nd. vom Hn. Fourcroy. - Ueber das Blut der Ochsen aus Puls und Blutadern zusammengemischt. In dem Augenblicke, da es coagulirt, entbindet fich eine Menge Warmestoff, welcher die Temperatur der Maffe von 20 Reaum, Graden bis auf as erhebt. Dabey entwickelt fich eine Menge Gafs, welches in großen Blafen an den Wanden des Gefässes erscheint. In Lebensluit nimmt das Blut eine hohere, in Wasserstoffgas eine dunklere Farbe an. Getrocknetes Blut liefs nach der Behan lung im Feuer eine ziemlich schwarze Masse zurück. welche wie Metall glauzte, und vollkommen wie das sch varze Eisen von der Insel Elba aussah. Versuche über das Dafeyn der Galle in dem Blute, und einer eyweis-artigen Materie in dem Blutwaffer. H. Ueber einige Bewegungen des Rückenmarks, die man zu beubachten im Stande ift, von Hn. Portal und Marnejoul. Eine Bewegung in der Hirnwasse felbst konne nur so lange statt finden, als der Schädel noch nicht gehörig offificirt ift. Aber in den Rückenmarke laffe fich eine der leichen vermuthen, die mit dem Ein- und Ausathmen zusam-

menhänge, und durch-die bev jedem Ausathmen erfolgende Ausdehnung der venofen Blutgefeise des Gehirns. den Gezendruck deffetben, und furch den Rückfluss des Bluts in die Wirhelblutadero, bewirkt werde, aber bey Erwachfenen nur in dem obern Theile des Rückenmarks in dem Theile der knochernen Wirpelfaule, wo bekanntlich das Rückenmark viel weniger Kaum einnimmt, als Platz dafür ift, ftatt finden könne. III. hemische Untersuchung der Gelenkschmiere (Synovia), von Hn. Murgueron. 288 Gran derfelben betteben aus 34 Alounten in einem befondern, und 13 im gewöhnlichen Zustande, 5 Kochfilz, 2 Soda, 2 Phosphorsaurem Kalk und 222 Wasser.IV. 3. obachtungen über zwey neue Arten, das geschweselte Waf-ferstoffgas und den in den mineralischen Wassern enth lie nen Schwefel zu erhalten, von Ha. Fourcroy. Kablenfreve Blevelatte in dem Verhaltniffe 1:32 zu diefen Wallern gemischt, hebe schnell alle schwelliche Eigenschaft derselben auf. Ein Theil des Sauerttoffs in dem Bleykalke, verbinde fich mit dem Wafferttoffe jenes Gafes zu Walfer, und der dadurch weniger oxydine Kalk, ziehe den Schwefel an. und wer le dadurch fehwarz Kochfalzfäure fev im Stande, ous diefem leberluftent gen Bleykalke, beide Beltandtheile der Leberluft, wie der in Verbindung unter einander, als Gas, zu entwickele, Feuer und die meilten andern Sauren vermögen es nicht. V. Ueber eine nene Art Aftragalus vom Berge Libanen, welche Tragantgummi gibt, von Hn. Labillardiere, VI. Analufe des manulichen Saamens, von IIn. Vauquelin. 100 Gran desselben geben 90 Wasser, 3 Phosphorfaures VII. Analyse der Kalk, 1 Soda, 6 thierifche Schleim. Thranen und des Nafenschleims, von Ha. Fourcray und l'auquelin. Im Anfange eines Schnupfens ift die aus der Nafe fliessende Feuchtigkeit klar wie Waffer, und von der Thrauenfeuchtigkeit nur wenig verschieden Man findet hochfalz, Soda, und etwas weniges phofphorfauren Kalk darin. Am Ende des Schnupfens verdickt fich die laugfemer fliefsende Feuchtigkeit, fowohl durch die Hitze des Localfiebers, als auch durch des Sauerftoff der atmofpharischen Luft zu einer eiterartgen Conlistenz, und ein Theil Kohlenfaure, welche beym Ausathmen aus der Bruft ftromt, verbindet fich mit der Soda des Nofenschleims, und theilt ibm die Eigenschaft mit, das Kalkwasser und die schwererdigten Salze nie derzuschlagen - die Dampse der oxygenisirten Koch falzfaure bewirken ein Fliefsen der Nafe, einen Schnepfen und Huften, mit allen Symptomen, wie der gtwöhnliche. VIII. Erfahrungen über die Heilkrafteder Elektricitat nach felizehnjahrigen Verfuchen, von Ha. Mauduit. Der Vf. geht hier die Krankheiten durch, ber welchen 1) der Nutzen der Elektricität bewiesen ift. ? bey denen die Wirksamkeit nur wahrscheinlich # genommen werden kann, und 3) bey denen die Elekin citat gar keine Hülfe kiftete, obgleich die eriten Anwendungen davon viel zu versprechen schienen. Umftandlich die Falle, wo fich die Elektricität bey Lahmungen mützlich bewiefs. Diefer Auffatz ift mit das beste, auf wir über die verschiednen Arten der Anwendung der Elektricität auf den menichlichen Körper gelesen haben

### TECHNOLOGIE.

WIEN, b. d. Herausg, u. b. Grafer u. Comp.: Prakti-Scher Lehrbegriff der Baukunft auf dem Linde. oder Lehren, durch welche man von der por Alters von den Romern ausgeübten det, ans Pifé oder aus biofser Erde au bourn Anwendung macht, die nichts als eine leichte Handarbeit koftet, fehr gef.hwinde von Anthen gehet, die jeder Figenthütner felbft leiten kann, und wodurch alle Gattungen von Haufern und Gebouden, zum Behufe der Induttrie, der Handlung und des Feldbaues fo feit und angenehm als aus Miuerwerk aufgeführt werden konnen. En Befitzern großer Herrschaften wichtiges, und allen Lesten, die Landouter zu verbeffern haben, hochtt nützliches Werk, von einer Künttlergefellichaft. I. Theil. so S. - II. Theil 132 S. III. Th. 98 S. IV. Th. 93 S. V. Th. 76 S. g. mit vielen Kupfern.

Diess Buch ist die Uebersetzung eines französischen Werkes, das den Hn. Cointereanz zum Vf. hat, und nach und mach in einzelnen Heften herausgekommen ift. Die Herausgeber in Wiembaben bey der Ueberfetzung mehrere Umtfändlichkeiten des Originals, ohne Nachtheil des wefeutlichen Inhalts, weggelasten, und liefern es folcherceftelt um die Hälfte des Preites, den das franzofische Werk zu fteben kommt. Der Gegenstand deffelben ift das bereits den Romern bekannt gewesene, fehr vortheithafte Verfahren , Häuser bloss aus zusammeng .ftampfter Erde aufzubauen; eine Bauart, welche in Abficht auf Dauerhaftigkeit, Kosten, Annehmlichkeit und Gefundheit, alle Empfehlung verdient, zumal in Gerenden, wo es an Holz, Steinen und fonftigen Baumateriglien fehlt. In den füdlichen Provinzen von Frankreich und hin und wieder in Spanien ift fie fehr gebräuchlich, die meisten Landhaufer um Lyon, und an den Ufern der Saone find auf diese Art gebaut, und Fremde, selbst Franzosen aus den nordlichen Provinzen kommen in diese Häuser, ohne dass sie nur diese sonderbare Bauart vermuthen follten. Alle auf diese Art gebaute Haufer konnen in und auswendig angeworfen, auch wohl in Fresco, ohne Leim oder Oel, bemalt und verziert werden. Scheunen, Schuttboden, Stallungen, Magazine, Hospitaler u. dgt. find nicht wohlfeiler und geschwinder, als auf diese Art zu erbauen, auch fangt man jetzt bekanntlich schon hin und wieder in Deutschland an, diese Bauart nachzuahmen. Die Moglichkeit, Haufer von 2, ja wohl 3 Stockwerken aus blofser Erde aufzuführen, auf ihre Böden die schwerften Laften niederzulegen, und die beträchtlichsten Fabriken darin zu errichten, erregt allerdings Bewunderung, und wenn nicht bereits aufgeführte Gebäude diefer Art vorhanden wären : fo folite man fait an der Austührung zweiteln. Es wird daher einem jeden Bauliebhaber damit gedient feyn, das Verfahren felbit kennen zu lernen, und dazu kann denn die gegenwärtige Anleitung dienen, welche in dem erften Theile fowohl cas Verfahren der Romer. ale such eine andere neuere, in Frankreich erfundene, and zur Errichtung von Hof Garren und jeden andern Rinemauern besonders anwenubare Art, ous Erde zu

bauen, lehrt. Der zweute Theil beschäfftigt fich mit den hiezu tauglichen Erdarten, mit dem Umftändlichen der Handarbeit, mit den Hülfsmitteln, folche Gebäude fo fest als gemauerte zu machen, und mit den verschiedenen Methoden Anwurfe zu verfertigen, um folche Gebaude geschmackvoll und wohlseil zu bemahlen und zu Der dritte Theil zeigt die Anwendung verzieren. der gegebenen Vorschriften auf Mahusacturen, Fabriken, Landhaufer, Meyerhöfe u. dgl., und lehrt überhaupt folche Gebäude gefunder, gemächlicher, angenehmer und wohlfeiler herftellbar zu machen, man wähle welche Bauart man wolle, es sey aus Steinen, Ziegeln', Pife (gestampfter Erde). - Der vierte Theil beschaftigt fich mit kleinen Haufern, Gewächs. und Treibhaufern, Backöfen, Vorrathskellern u. dgl., und lehrt unter andern auch, gefunde feuerfeste Dacher, Gewolbe und Fussböden anzulegen. Insbesondere wird bier das neuere Verfahren, Mauern aus Quadern von geflampfter Erde zu vertertigen, gelehrt, nachdem in dem vorhergehenden blofs die altere Bauart, nemlich Wande aus blosser zwischen zwen Brettern eingestampfter Erde aufzusühren, gezeigt worden ift. Diefs altere Vertahren ift nicht in allen Fallen anwendbar, und verstattet pur Mauer in gerader Linien zu führen. brauch der Erdquadern ift viel allgemeiner, und felbst zu Gewölben dienlich. Der fünfte Theil hat den besondern Titel: Die wirthschaftliche Feurung oder kritische Unterfuchung der Heizung, die man von den franzofi-Johen Kummern - und deutschen Stubenofen erhalt, begleitet von einer neuen Brugtt der Fenerheerde zum Gebrauche des armen Handwerkers, und wirthschaftlicher be-währter Kuminisen, welche die Vortheile jener beider Heizungen vereinigen, ohne ihre Fehler zu haben, nebft der Art, fich der Steinkohlen zur hauslichen Feurung zu Schmidten, Salpeterfiederenen n. dgl. zu bedienen, nebft einer Abhandlung über die Rauchfange der Alten. fowohl das Verfahren. Mauern aus Erde aufzuführen. als auch die Vorschläge zur Verbesserung der Herde, Oefen, Komine, fich nicht in der Kurze vorftellig machen lassen, so begnügen wir ups hier bloss angezeigt zu haben, was die Lefer in diefem praktischen Lehrbegriffe der Bankunft fuchen dürfen, und wünschen recht fehr, dass das Versahren, aus blosser Erde zu bauen, bald allgemeiner werden möchte.

VENEDIG, b. Zatta: Soggi dei caracteri, vignetti e fregi della mova fonderia di Antonio Zatta e figli Tipografi, Calcografi, e Librai Veneti. 1794. Con Approvazione. 4.

Ungeachtet die Absicht des vorliegenden, ungemein prächtig, und mit abwechselusen Schristeren gedruckten Werks eigeaulich dahin gehet, eben dies Schristerten, welche Hr. Zatta in seiner Gießerey zu Vernatig erstertigen latst, den Druckern zum Verkauf anzubieten, und ihnen Proben das on vorzulegen: so verdient dasselbe doch eine Anzeige in unsern Blattern, sollte es auch nur bloß des vegen geschehen, um den deutschen Buchdruckern einen Beweis zu geben, wie sehr nan ficht, micht nur in England, Frankreith und Holland, den Mmmm den der

dern auch in Italien beeifere, alles zur möglichften Verfeinerung einer fo schätzenswerthen Kunst bevzutragen. Hr. Zatta, gegenwartig ein Mann von fiebenzig lahren. der jetzt, in Gefellschaft feiner Sobne, das nemliche Ge-Schäft treibt, wodurch fich schon feine Vorfahren berühint gemacht hatten, verdient schon deswegen alle Achtung. da er feiner Schriftgielserey, nicht blofs um des daher zu erwartenden großern Vortheils und haufigern Ab gangs feiner Schriften willen, einen immer höhern Grad der Vollkommenheit zu geben fucht, fondern auch deswegen, weil er die Kunft felbit, wie er in der Vorreite fagt, nach ihrem großen Werth zu schätzen gelerut hat. Und davon hat er denn auch in eben diesem Werke einen deutlichen Beweis abzulegen gesucht, indem er mit eben diefen verschiedenen Schrifterten eine kurte Geschichte der Buchdruckerkunft geliefert hat. darf man hier nichts vollendetes fuchen; doch fiehet man auch aus dem wenigen, was er davon fagt, dass er nicht ganz Fremdling in derfelben fey. Die voran-Rehende Vorrede ift an die Buchdrucker und an die Dilettanten ihrer Kunft gerichtet. Schon in diefen findet man eine ganz kurze Geschichte der Ersindung und Ausbreitung derfeiben, hauptfächlich aber handelt er von dem, was zu einer wohleingerichteten Schriftgielserev und Buchdruckerey erfodert wird. Den Beschluss macht ein Verzeichnis feiner Schriftproben, nach dem Gewichte u. f. w. Nun folgt das Werk felbit, das man nun wohl felbit fehen muls, wenn man fich davon einen deutlichen Begriff maches will. Doch wollen wir es, fo gut es feyn kann, beschreiben. Es bestehet solches aus 60 Blättern in grofs Quart. Der eigentliche Druck aber hat nur das Octavformat. Von diefen 60 Blättern hat nur immer eine Seite einen Druck, nemlich, von einem Be-

gen von 4 Blättern , die t . 4 . 5 , und gte Seite. Jede von diesen gedruckten Seiten hat eine zierliche Einfasfung von verschiedener Art, so dass immer die eine anders ausfallt, als die andere. Auf einer jeden folchen Seite fight eine eigene Schriftprobe. Die erfte hat die Ueber-Schrift: Nonpariglia I., und die letzte Filosofia corfice da due righe. Es euthalt aber diefelbe ein blofses Alphabet. Denn die eigentlichen Schriftproben mit Text. wenn man tich fo ausdrücken darf, gehen mit Canon !! zu Ende. Dann folgt noch eine Seite mit hebraifcien Lettern, aus welcher Probe man frevlich fiehet, dass des Setzers Sache es wohl nie mag gewesen seyn, eine bebraische Zeile zu setzen. Es ift der Anfang vom 1. B. Motis, in welchem alles untereinander fteht. Den Be-Schluss machen endlich verschiedene Arten von Vienetten, oder Zierrathen, welche die Drucker am Schlass der Capitel oder Bücher u. dgl. anzubringen pflegen. Nun noch ein Wort von dem Text, von dem intak von der Materie, oder wie man die Sache nennen will die unter diesen verschiedenen Schriftarten abgedruckt worden find. Voran steht auf 4 Seiten ein italianisches Gedicht zum Lobe der Buchdruckerkunft, und dann folgt eine kurze Geschichte derselben, von ihrer Entstehnig und Ausbreitung an, bis auf die neuern Zeiten. Es il leicht zu errathen, dass sich auf so wenigen Blätternebes nicht viel erhebliches fagen laffe. Doch hat Hr. Zatta wenigstens die meisten berühmten Buchdrucker geneunt, ja fogar von einigen, von der berühmten Familie der Stephane etwas mehr, als von andern gefagt; und die fes war denn auch für feine Ablicht hinreichend, dient uns aber auch zugleich zur Entschuldieung, dass wir diese Anzeige, ohne etwas von dem gesagten und algemein bekannten zu wiederholen, hiemit beschließen

### KLEINE SCHRIFTEN.

Papagogik. PVlen, in der Shavonifch - Servischen Druckerey : De rectu ratione , linguam latinam in Gunnafit tradendi differuit Johannes Grofz, Director ac Profeffor in Gymnalio Carlowiczenfi. 1794. 62 S. g. - Kaum die Halfte diefer kleinen Schrift beschäftigt fich mit dem, was der Titel erwarten lafst, Nach mehr als einer Abschweifung, die größteniheils ihre locale Beziehung haben mögen, bestimmt der Vf den Begriff eines Gymusliums dahin, dass es fich von Trivislichulen und Akademien durch das Sindium der Humanioren, und das daraus entfichende Gefinhl der Humanität unterscheide, ohne doch bis zur Aetthetik vorzuschreiten, welche den Akademien vorbehalten bleibe. Gymnasen in diesem Sinne werden dann in zwenklefen ab-getheilt: die eine, deren Zöglinge 13 -- 14 Jahr alt seyn sollen, in welcher Grammalik, die zweyte, in welcher Humanität vorgetragen wird. In der grammatischen durfe man den Unterricht weder auf blofse Erlernung der Regeln einschränken, noch auch nach der Methode Hn. Lenzens in Schnepfenihal, deffen Unzerricht Hr. G. felbst einmal eine Stunde lang beyzuwohnen das Vergnügen gehabt , denselben blos spielend foyn infien , wenig-Rens deshalb nicht, weil nicht alle Lehrer Hn. Lenzena Talente befaisen. — Und nun erft S. 38. kommt der Vf. auf feine Me-thode, durch die er einen Mittelweg zwifthen den zwey vor-

her genanmen zu treffen wenigftene den guten Willen mig-Drey Jahre muß freylich der Zögling an Hn, G. Hand diete Mirrelftrafee mirwandeln. Im sten Semeftri muß er Vocabelli doch fo lernen, dass mehr als Eine Seelenkraft dabey geschäftig ift; in der zeen Jahreshalfte wird er mit den Partibus orationis und ihrem Unterschiede bekannt gemacht. Im zem Jahre wird zu übersetzen angefangen, doch fo, dass die jungen Leute dabet Rogeln fur die Grammatik selbst abstrahiren lernen; der 2te Carfus diefes Jahres lehrt fie die Ausnahmen von den Regeln kennen. Im dritten Jahre wird ihnen nun erst eine fromde Grommut vorgelegt, und dazu die Broderische empfehlen. Dann erft go hen fie in die Klaffe der Humanität iiber. - Wir fürchten mit, dafs die fahigern Kopfe zuweilen etwas ungeduldig werden durften, wenn Ur. G. feine Methode nicht etwa fur fie his und wieder anders zu modificiren verfteht. Uebrigens haben wir die gute Bekanntichaft mit den Schriften der beiten Padagoges Deutschlands mit Vergnigen bemerkt, und einige kleise Subden wider die lateinische Sprachrichtigkeit, z. B. non anjet fuilfem refaitDI, magis, atque (für magis, quam) heben wirds mit entschuldigt, dass der Vf. als Director fich blaß des Fach der Humanitat vorbehalten haben werde, und dann ift es fast in der Regel: Minima non curat praetor.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Frentags, den 26. December 1794.

- ARZNETGELAHRTHEIT.

Zünicu: Mufeumder Heilkunde, berausgegeben von der helveülchen Gefellschaft correspondirender Aerzte und Wundurzte, Mit 6 Kupfertafeln. geer Band. 1794-310 S. 8.

Der Gehalt dieser Sammlung hat sich mit diesem zten Band gar sehr gehoben. Wir verdanken ihm die angenehme Hoffung, dass die so trefflich für innere locale Zwecke organisitet helvetische Gesellschaft unste Literatur auch mit einer Jahrschritt bereichern werde, wie seit dem commercio Norico keine unster medicini-

schen Zeitschriften war.

Gefchichte einer Harnverhaltung von feirrhöfer Vorhaut, vom Professor Offander in Gottingen. Durch einen Fall entstand unter audern auch unwillkührlicher Abgang des Urins, der viele Jahre bindurch zum Tragen eines unbequemen Gefalses von verzinntem Eisenblech pothigte, welches aber fehr bald durch die Scharfe des Urins vom Zinn entblofst, roftig und durchlochert wurde. 12 Jahre nachher bemerkte der Kranke, dass feine Vorhaut anfing, immer mehr und mehr dick und hart zu werden. Je mehr fie aber an Grofse, Dicke und Harte fo bedeutend zunahm, desto enger wurde der Ausgang für den Urin und desto beschwerlicher das Uriniren. Die Ursachen waren vermuthlich der Reiz des Eisenochers, das bestandige Reiben an dieser rauben Flache und die beitzeude Schürfe des Urins. Es entstand endlich durch allerley Umftände gänzliche Urinverhaltung, Entzundung des Gliedes und Hodensackes und Brand an diesen Theilen. Außer sonstiger zweckmalsiger Behandlung schritt Hr. O. zur Operation der scirrbofen Vorhaut mit dem glücklichsten Erfolg. Beschreibung eines bestern Harnrecipienten von Hn. O. Erfindung, der nebit den kranken Theilen auf 2 Tafeln abgebildet ift. Ein Beytrog aur Erörtung der Wichmann-Schen Theorie von der Kratze von Dr. am Stein. Bemerkungen über diefen Beytrag von Dr. Scherb alter (dem aliera?). Ueber Hn. Scherbs Einwendungen gegen die Milbentheorie von der Kratze von am Stein. Gedauken über die Wichmannsche Kratztheorie vom Profesfor Achilles Mieg. Der verstorbne am Stein tritt hier als Vertheidiger der Wichmannschen Ideen auf, die er bundig darftellt und mit eignen Erfahrungen und Bemerkungen bereichert. Ungern muffen wir aber bemerken, dass er dennoch darauf ausgent. Wichmanns grofse anerkannte Verdienste um die Lehre und Behandlung der Krätze zu verkleinern, indem er aufsert, dafs das alles fchon vorher bekannt oder ihm doch nicht neu gewesen sev. Es fallt um so mehr auf, da gerade die besten Grunde, die hier vorgetragen werden, aus des A I 7 tone Visutes Rand

würdigen Hn. W. Schrift entlehnt find, ohne dass diese Quelle angezeigt ift. Unbedeutend find die gegen die am - Steinsche Auseinandersetzung gerichteten Auffätze. fo wie alles, was bis jetzt noch unmittelbar gegen die Milben als Urfache der Krätze gefagt worden ift. Uns ift es zuwider, die ewigen Widerholungen zu lefen. immer zu finden, dass die Hauptmomente der Unterfuchung übersehen werden, und dass sie ohne Aufwand von Nachdenken und ohne die nöthigen Verfuche anzustellen, von der Oberstäche geschöpft wird. Wir gestehen, dus die praktischen Satze des Hu. Wichmanns. wegen der man die Milbentheorie bestreitet, uns außer allem Zweifel gefetzt zu feyn scheinen; dass aber die wahrscheinliche Hypothese von der lebendigen Urfache der Kratze nur mit Erfolg bestritten wer len kann, wenn man zwar diese praktischen Satze annimint, aber entweder, wie Guldener von Lobes zeigt, dass bev ihrer für die Ausübung fo wichtige Erörterung es nicht erfoderlich ift, etwas über diese Krankbeitsursache zu entscheiden . oder wie Rec. einft in diesen Blattern bev Gelegenheit der gren Auflage von Wichmanns Actiologie zu beweisen fuchie, dass eine auf der Oberflache der Haut erzeugte, auf ihr bleibende und auf ihr zu heilende Schärfe zur Erklärung aller Erscheinungen hinreicht. ates Fragment zur Infarctusgeschichte vom Hn. Hofrath Aepli. Drey Krankengeschichten und Sectionen, die vom Wundarzt Sauter mitgerheilt werden, follen darthun, dass der pituitose Schlamm, der auf den Gebrauch der Kampfischen allystiere in solcher Menge und in so mannichtaltiger Form abgeht, nicht von den Klyftieren erft erzeugt und allerdings auch bey Leichenöffnungen gefunden werde. Hr. A. glaubt, mit den Refuhaten diefer Zergliedrungen nicht nur die Kämplischen Gegner widerlegt zu haben, fondern auch zu beweisen, dass er (Kampf) die Sache entweder nicht recht geuinfst oder nie unterfucht habe. Wir muffen gestehen, dass der fonft fo scharffinnige Aepli hier weder die Einwürfe der Kampfischen Gegner, noch die Kampfische Theorie felbit gefalst hat. Mannichfaltige und fehr wichtige Verun-Staltungen der Gedarme und Eingeweide waren in allen 3 Fallen gegenwärtig und der Beweis, auf den zum gegenwärtigen Behuf alles ankommt, follte fchwer zu führen seyn, dass sie Folgen und nicht Urfachen der vorgefundenen Schleimmaffen in den Gedärmen waren. Dass die Kämpsische Methode hier nicht angewendet wurde, macht Hr. A. gegen diejenigen gelend, welche behaupten, fie gebe zur Erzeugung des pituitofen Schlammes erft die Veranlassung (was fie aber nur treffen wurde, wenn sie nicht auch andre Ursachen seiner Entstehung anerkennten.) Aber wenn es auch gr. glückt ware, den Schlamm durch diese Methode aus

dem Körper zu schaffen: so wäre noch die Frage gewefen, ob er fich nicht von neuem erzeugt und gefammelt hatte, o ler ob es zur Hebung der Krankheit etwas bevgetragen bätte. Erfahrne Praktiker und felbst Kampf verlichern, folchen Stoff in ungeheurer Menge sigehen gesehen zu haben, ohne dass der Gang der Krankheit fich wesentlich verändert habe. man das dahingestelk fevn lassen, indem es der eigentliche Streitpunkt nicht ift. Kampf tafst die infarctus in den großen Blutgefäsen und in den Eingeweiden und Brüsen des Unterleibes vorzüglich ihren Sitz haben. Nur seine Mittel, auf seine Weise gebraucht, konnen zu ihnen gelangen und auf sie mit Nachdruck wirken. Was im Darmcanal liegt, ift leicht zu erweichen und beweglich zu machen. Von der Seite pun muß man die Kampfischen Ideen vertreten oder bestreiten, wenn man dieles um die ausübende Arzney kunft in jedem Fall fo hochverdienten Mannes System bestätigen oder entkräften will. Zergliedrer von Ansehen standen vorzüglich gegen ihn auf und ihrer Behauptung, nie die großen Gefalse . Drufen und Eingeweide des Unterleibes in einem Zustand gesehen zu haben, wie er ihn annimmt, bat man nor schwache Grunde entgegengestellt, als z. B. die letzte Krankheit, der Todeskampf habe die infarctus aufgelofet und bis auf die geringste Spur verzehrt. Man fragte ferner, durch welche Wege diefe angehäuften und fo fonderbar geformten Maffen aus den Gefüßen, Drüfen und Eingeweiden in den Darmcanal gelangen könnten; eine Frage, die gar nicht zu beantworten ift. Dafs fie fich in den Gedarmen erft bilden, man mag fie nun als Urfache oder Folge andrer Uebel denken, oder ihr Dafeyn von auf den Darmennal wirkenden Arzneymitteln ableiten, ift gerade der Setz, gegen den fich die Theorie von infavetus noch nicht rechtfertigen konnte. Hr. Aepli fatle non felbst das Urtheit, ob die von ihm mitgerheilten Beobachtungen, wenn man auch durchaus feinen Gesichtspunkt gelten hafst, nicht gerade zur Bestätigung eben dieses noch von keinem Kämpsischen Anhänger widerlegten Satzes gebraucht werden könne. Einer der fleifsigften und feinften Zerghedrer, der in den letztern Zeiten die schätzbare Richtung genommen bat, den kranken Zuftand durch Leichenöffnungen aufzuklären, Hr. Sommering erklärt S. 121, feiner Ueberfetzung von Baillie Anstomie des krankhaften Baues, meines Erachtens laffen fich diefe Infarctus nicht einmal gedenken, geschweige, dass sie bey Leichenöffnungen gezeigt werden konnen. Sie waren gewifs nichts in irgend einer Art von Gefässen stockendes. Da er nun aber dennoch fagt, dass der Schleim der Gedarme fo zähe, dick und fest zusammenhingend werden könne, dass er, wenn man ihn ins Wasser bringe, ein formliches Robr, das den Darm vorstelle, bilde, und hieher alle die Erscheinungen zieht, die man für die Kampfischen Infarrus angeführt bat. fo mache Hr. A. den Verfuch, ob diefe a Krankengeschichten nicht Sömmerings Vorstellungsert bestätigen, statt dass fie fie, da fie doch für Kampis Lehre fprechen follen, als durchaus falich darftellen mulsten. Es folgen 4 Beobachtungen von dem febarffinnigen Hu. Dr. Rengger: Der Harngang öffnet

che des Unterfeibes und es ift keine Hamblafe das ein schon mehrmal beobachteter fall, der aber die genaue Uncerfuchung und treffliche Beurtheihung bebreich macht; ein mit der Ruhr verbundner Pemphigus, ein feltner, aber kein ausgezeichneter Fall, für den der Vf. auch nichts that um ihm interessanter zu mechen: Eklampsie einer Wochnerin; eine allgemein Scirrbostüt. Sur les pleuresies bilienses par Mr. Chatelanat, de Moudon. Sagt einem Deutschen nichts neues. Diefe Att von Seitenstichen wurden in der Gegend von Moudon verkannt und mifshandelt. Deutsche Aerzte verkennen sie wohl auf eine andre Art, indem sie sie oft annehmen. wo fie nicht ift. Ueberaus vortheilhaft ausgefallene Verfuche mit der Eichenrinde in aufserlichen Schaden vom Wundarzt Sautter. Krankheitsgeschichte und Leichen öffnung einer wafferfüchtigen Frau. von Dr. Hufty in Prefsburg. Auszuge aus den Papieren eines verflorbnen Augenarztes (des 1790 verstorbnen Wirtembergisches Leib- und Reifearztes, Reichenbach) pon Weber 78 Heilbronn. Zuerit ein Auszug von Reichenbachs Differtition Canelae et observationes circa extractionem caisractae . novam methodum Sunizelin operandi liftens (Tibingen 1767) danu andre Falle von Augenübeln und einige chirurgische Beobachtungen. Bef hreibung eines monfrofen Foetus. Von einem Ungenannten, Mit : Kupfertafeln. Beobachtung um einem Kaiferschnitt ma Stadtarzt Meyer in Zürich. Ein unbewegliches Gewich im Becken, gegen das nichts unternommen werden konnte, machte diese Operation nothig, die das Leben der Wöchnerin nicht retten konnte. Eine Eitergeschwulft am Nabel, vom Dr. Heer. Ein Beinfras an einem Mittelfusknochen vom Wundarzt Müller. Urber medicini iche G. burtshulfe von Hofrath Vogler zu Weilburg. Wo große Milsverhaltniffe zwischen dem Umfang des Beckens und des Kindes stett finden, oder wo eine verkehrte Lage da ift, kann nur die Haudhülfe, von laftre menten unterftützt oder ohne fie, die Gebort zu Stande bringen. Diese einsache Wahrheit scheint Itr. Voglet auf feine einfeitige Erfabrung gestützt, in erwas zu vetkennen. Es gibt denn doch noch Geburtsheher, die den vorübergehenden krampfhaften Zuftand der Gebutttheile von jenem bleibenden Missverhaltniffe zu unter-Scheiden wiffen. Indeffen gestehen wir mit Vergnigen. dass Hr. V. Winke gibt, die die ernsthafteste Erwigung verdienen und Thatfachen anführt, die vieles in einem neuen Licht zeigen. Er stimmt vorzüglich für abipanpende, erweichende, beruhigende und krampfftiffende Mittel von innen und außen, und lobt den Mohnfaft nicht wenig. Der Wundarzt Meier von der Wirklandell der Natur beig einer Armgeburt. Memoires et Obserte tions fur les Polypes Uterins par Ricon. Ehe Hr. R. die Levretichen Werkzeuge zur Unterbindung kannte, etfand er eins, auf das er nicht gedacht haben wurde, wenn er von jenem gewusst hätte, das ihm aber einige Vorzüge zu haben scheint und das hier abgebildet ift. Beschreibung einer Maschine zur Operation der Hafer Scharte von Dr. Stückelberger. Der Vf. fahe fie von er nem heramziehenden Operator anwenden, Kupfer etläutern fie. Beobachtung einer Pulsadergeschunft 100 einem zweyjührigen Madchen auf der Oberfit. Wunelarst Fifcher. Beobachtung von einen todlich

gelaufnen Fall von einem Baum, nebft der Leichenöff. unng vom Wundarzt Ruffli. Gegen den Murgen des dritten Falles erfolgte der l'od erit, obgleich die Leber an ihrem großern Lobus ganz zerschmettert war. Man fand die sie umgebende Haut von ihrer Substanz losgeschält und mehrere Riffe von 3 bis 4 und von 4 bis 5 Zoll, die fich bis in die queerlaufende Grube erftrecksen. Sogar mehrere von den größten Aesten der Pfortader waren zerriffen und hatten die Bauchhole ganz mit Blut angefüllt. Bemerkungen Bells Vorschlag, die Eitergeschwulfte vermittelft des Harseils zu öffnen und nach und nach auszuleeren, von Rofchet. Beschreibung einer befondern Lahmung und darauf erfolgten corruptorischen Brandes, von Tobler, Wundarzt. Beurtheilung diefer Krankheit, von Hofrath Aepli. Hr. A. führt poch eini ge ahnliche, fehr merkwürdige und feline Fälle aus feiner Erfahrung an. Charakteristisch war immer, dass die Lähmung fich nur auf die untern Gliedmassen und der Brand fich nur auf die Theile des kleinen Beckens erfreckte. Die gewöhnliche innere und äufsre Behandlung führt nur schneller den Tod herbey. Alles Reizende muss vermieden, die Brandkrufte nicht geöffnet und das Todte nicht mit dem Meffer weggeschnitten werden. Man muffe, glaubt Hr. A. auf eine atrabilarische Urfache Rückficht nehmen.

EDINBURG. b. Duncan u. London, b. Robinfons: Medical and furgical observations by A. G. Richter. Prof. of Medicine in the University of Göttingen. Translated from the German. 1794. XIX u. 330 S.

gr. 8. Die Art, wie Ifr. Hofrath Richter medicinische Gegenstände behandelt und Beobachtungen anstellt. schien uns immer nach ihren eigenthumlichsten Richtungen. fich durch englische Schriftsteller gebilder zu haben, und gewifs ift es, dass er sus ihnen mit vieler Einsicht und Profung zu schöpfen weils. Die medicinische und chirurgische Bemerhungen, vorzüglich im akademischen Holpital gesammelt (Göttingen 1793.) die hier ins Englische übersetzt geliefert werden, lassen das Gute und Wahre gewiss nicht vermillen, was man an der Manier und den Beilmethoden der Englander loben muss. Dennoch hatte der geistvolle Uebersetzer. Hr. Thomas Spens fo vielerley Wendungen nothig, une feine Lan sleute wegen des wenigen Fremdartigen, das die Richterschen Bemerkungen noch an sich tragen, in den rechten Gesichtspunkt zu fetzen und zu beruhigen. dafs man daraus das Schickfal unfrer mehreften medicinischen Schriften, deren Verfasser weniger vertraut mit englischen Vorstellungsarten find, und sie sich weniger aneignen kounten, beurtheilen kann, wenn fie das Loos ereffen follte, das fie allerdings verthenen - den Englandern bekannt zu werden. Er nennt Hr. Richter one of the most eminent physicians on the Continent of Europe. Doch fetzt er hinzu, der gefehrte Professor huldige noch Lehren, die man dort längst verworfen hätte. Aber er erscheine auf jeder Seite als an attentive observer and a man of fense . His intimate acquaintance with all the learning of the ancients is too well feen, fince it often confounds his own purer notions and gives a bias to his judgement. Diele Stelle gibt gewiss manchem deutschen Arzt ein Aergernifs, der das Studium der Alten nicht geken lafst, wenn man es zu einem höhern Zweck benutzt und nicht Prablerey damit treibt. Wie fehr wird man Hr. R. diefes Tadels wegen nicht beneiden? Hr. Sp. erwähnt nun Richters Bekanntschaft mit den Ideen englischer Aerzte und seiner Achtung für fie mit großem . Ruhm und fetzt hinzu: the translator has no doubt but this compliment will be mutual, that his countryman will, in return, read the accounts of his author's practice. fludy his observations, give a fair trial to the different modes of cure which he proposes, and that they will have the candour to overlook those fingularities in doctrine, which are less to be imputed to the illustrious author. than to the country in which he lives.

### SCHÖNE KÜNSTE.

LETTZIE, b. Crufius : Italianische Chrestomathie aus den Werken der besten Profaisten und Dichter gefammelt. und mit kurzen Anmerkungen begleitet von C. J.

Jagemann. Erfter Band. 1794. 512 S. 8. Hr. 3., welcher fich um die Verbreitung der italianischen Literatur in Deutschland so verdient gemacht hat, empfiehlt in der Vorrede fainer Sprachehre die Novellen des Boccaccio und die Werke des Macchiavelli als das ficherste Mittel, diese Speeche gründlich und in ihrer Vollkommenheit zu erlernen. Um nun den Deutschen auch in diefer Rücksiehe nützlich zu werden, verfertigte er nicht nur aus den erwähnten Schriften, fondern auch aus andern italianischen Profaisten die gegenwärrige sehr zweckmassige Chrestomathie, und verspricht in einem andern Bande eine gute Auswahl alter und neuer Ge-

dichre zu liefern.

Der vor uns liegende profaische Band zerfällt in 3 Theile. Der ite enthält 16 Novellen aus dem Decamerone des Boccaccio. Bey diefer Gelegenheit fagt Hr. J. in der Verrede ganz richtig: "Der nicht fehr "erbauliche Inhalt eines großen Theils diefer Erzahlun-"gen, welche Bocraccio den Florentinischen Damen und "Edelleuten in den Mund legt, beweift nichts anders, nals dass andere Zeiten andere Sitten haben. "lich kommt einem Fremden die Schreibart des Vf. weit-"schweifig und verwickelt vor; wenn er aber einmal in "die Fülle feiner Gedanken eindringt, wenn er die Rich-"tigkeit und den überall angemessenen Charakter und "Ton des Ausdrucks einfieht, und den Wohlklang in "der Verbindung der Worter und Redensarten wahr-"nimmt, fo wird er nicht leicht wünschen, dass auch mur ein Wörn hen aus feiner Stelle verrückt oder ganz ausgestrichen werde." Hierauf folgen einige Kapitel aus des Mucchiavelli Discorsi fopra la prima Deca di I. Livio, und emige Auszüge aus desselben Istorie fiorentine; dann ein wackeres Gefprach von Gelli, la Circe betitelt; darauf l'Origine del Duello aus Miffeis Werke della fienza chiamata cavallerefca, und endlich fcherzhafte Einfalle poffirlicher und luftiger Tofkaner aus den C

Veglic Nnnn 2

Veglie placevoli von Minni, - Der ate Theil begreift cine Sammlung guter Briefe von Caro, Loredano, Galilei , Magalatti , Redi , Martinelli, Bertola,hernach einiwe kaufmannische Briefe, und eine kurze Anleitung italinnitche Briefe zu schreiben, wobey auch auf Titulaturen und Schlufsformeln gesehen worden ift. - Der ate Theil liefert für Aufanger ein Luftspiel von Goldonf, nemlich il P dre di Famiglia, welches unftreitig unter the beiten Producte diefes Schauspfeldichters gehort. Es ift für diejenigen bestimmt, die es ihren Kräften nicht zutrauen, bey den Novellen des Boccaccio anzufangen. - Die Aumerkungen, welche diefer fchonen Chreftomathie bevgefügt find, erklaren den Anfangern fehwere Stellen und manche Freyheiten der italianifchen Schreibart. Ueberdiefs find immer die besten Ausgaben der Werke, aus welchen die Lefestücke genommen worden, zum Besten der Liferaturliebhaber angemerkt. - Wir schließen mit dem Wunsche des Herausgebers: "Mochste doch diese Chrestomathie zu einem wirkfamen Mit-"tel dienen, die schonfte aller lebenfligen Sprachen in subserm deutschen Vaterlande, so fehr, als sie es ver-"dient, zu verbreiten!"

Leipzio, b. Göschen: Recueil des poëmes intériffants tirés des meilleurs poetes françois, à l'usage de sa jeunesse qui l'amplique à l'eiude de artie laugue, par Charl. Henri Schmidt. 1794. 327 S. 8.

Unter allen Sammlungen fromzöfischer Gedichte, welche für die Jugend in Schulen und Erziehungsanfalten bedimmt fünd, zeiehner sich die gegenwörtige von In. S., jetzt Prediger zu Dambeck und Malsdorf in der Altemark, fehr vortheilbaf aus. Sie liefert, was die beken frauzöfischen Dichter in den meisten Dichtungsarten ynzügliches aufzuweiseln haben, und man sieht deutlich, daß der geschickte Mi. von Nachdenkei und reifer Ueborlegung bey der Wahl eines jeden einzelnen Srückes in diesem Bunde, welch ir als der der feines Lesebuchs angesehen werden mus, gel. tet worden ift. Mit tressenden Gründen bekännigt er in der Voreignich und der Voreignich und der Voreignich und der Voreignich und der Voreignich wir der Voreignich und der Vor

rede das Vorurtheil einiger Schriftsteller und mancher fontt gescheuten Manner, das Poelfe nichts mehr ät Zeitverderb und unnütze Geistebseschäftigung sey. Meisterstücke klassischer Dichter müssen nehnbenen Gedaken, seine Phäntasie mit stossen, erhabenen Gedaken, seine Phäntasie mit stossen, erhabenen Gedaken, seine Phäntasie mit stossen, und köhnen bilden, und sein Herz mit den edelsten Empfindungen ersülen, und sein Herz mit den edelsten Empfindungen ersülen, aus dem Urbertande seine Gescheichneck, verbesters seine Schreibart und seinem moralischen Cherakter. Aber auf Wähl kommt dabey alles an. Hier itt alles geleite, was geleitet werden konnte. Doch start des Lobes, da dieser Sammlung unstreitig gebührt, wollen wir nur den Linhatt dersehben kurz berühren, damit der Kenner der franzolischen Literatur über den Werth ges Buchs selbli urtheilen Khunen.

Der 1te Abschnitt euthält a) poetische Beschreibusgen: Les plaisirs de la campagne, von Bernis: le monde heureux, von Mercier; la mode und la cour, von Bere wis , und les trois ages de l'homme , von Boil au . - bi Dialogen: fur la peinturei von Fenelon: Socrate et Montaigue, and Fernand Cortez et Montezume, von Fontewelle. - c) Comodie: l'avare, von Moliere. - d) Ale legarien: Theleme et Macare, und Sefufiris von Voltaire. - Der ate Abschnitt fast in fich : a) Stanzen; von Voltaire u. a. - b) Poetifche Briefe : von Friedrich IL Voltaire, Boileau, Sedaine und Dorat, - c) Lehrgedichte: le flotcien von Friedrich II, les jardins von de Lille; l'art poetique, von Boileau. - d) Satyren; von Boilens. - Der 3te Abschnitt begreift: a) fdyllen: le bonheur von Leonard; Alilon von Berguin; le ficele poftoral von Greffet; Iris von Mad. Deshoutières. - b) Fabeln: von La Fontaine, Dorat, Aubert, Didot und Voltaire. - c) Oden: von Greffet, Voltaire, Roufeau, Thomas, Racine und von Friedrich II.

Diefe schönen, vollenderen Lefestäcke börgen birknglich für den Werth diefer zweckmäsigen Samlung; auch zweiseln wir nicht, dass viele Lehrer der französischen Synache und Literatur diefelbe bey ihren Unterricht mit großen Nutzen gebrauchen werden,

## KLEINE SCHRIFTEN.

Vernettsoffe Scienteren. Ohne Druckort: dasmold known and the Liberakinpheit, der Gefehiche mit der Politik, zur Seldblechnum und weitern Berten, 1742-915. kl. g. Wir gettehen über wie einere, hier ausgeführte, ider knorn Britt in der Seldblechte, Sitze unter den Seldblechte, der Seldblechte, der Seldblechte, Seldblechte, der Seldblechte, seldblechte, seldblechte, der Seldblechte Seldblechte Seldblechte, der Seldblechte Seldblechte Seldblechte, der Seldblechte Seldblechte Seldblechte, der Seldblechte Seldblechte, der Seldblechte Seldblecht

denen Schriftehen dieser Art allein bestimmt seyn können, sie seitig und unrichtig ausresist und angewandt werden. Auch die Aussihrung ist nicht oher Jusiel. Eine Seit sind offenbar falsch oder doch nur halb wahre, der Schriften der siehen seit sie seit s

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 27. December 1794.

### SCHÖNE KÜNSTE.

- 1) Venedig, b. Fracasso: Trattenimenti teatrali di Gaetano Fiorio, Tom. I. 294 S. T. II. 329 S. T. III. 326 S. 1791. 8.
- 2) Verona, b. Ramanzini: Componimenti Teatrali
  del Conte Tommafo Tommafino Soardi, Veronefe,
  Socio della ducale Academia dei Diffonanti di Modeua ed accademico iponcondriaco di Reggio. T.I.
  2115. T. II. 229 S, T. III. 215 S. 1791. T. IV.
  1793. 2425. S.
- 3) Bassano, b. Remondini: Commedie di Gio. Gherardo de Ross. T. I. 306 S. T. II. 351 S. T. III. 359 S. 1790. 1792. 8.

Chon feit geraumer Zeit erkannten einzelne vorurtheilsfreye und hellerschende Italiener die großen Mäugel ihres Theaters und seine Armuth an guten, regelmassigen Schauspielen: seit einigen Jahren aber scheint diese bessere Finsicht sich allgemeiner verbreitet zu haben; wenigstens wird die Anzahl von Dichtern, die die Ehre ihrer poetischen Literatur auch von dieser Seite zu retten fuchen, immer beträchtlicher. nun gleich nicht alle bey ihren patriotischen Bemühungen die richtigste Strasse und die zweckmässigsten Mittel; verrathen gleich die meisten von ihnen mehr Fruchtbarkeit, als Genie, mehr guten Willen und Muth, als Einsicht und Geschmack; so hat dennoch das italienifche Theater von ihrer Anstrengung und ihrem Wetteifer im Ganzen Vortheil und Gewinn, und erhalt unter einer Menge mittelmässiger Arbeiten zugleich auch manches schatzbare Stück, das mit allem Recht als eine Bereicherung desselben betrachtet werden kann. find hier auf Einmahl drey Dichter aufgetreten, mit deren gefammelten Werken wir unfre Lefer etwas naher bekannt machen wollen.

1) IIr. G. Fiorio itt zugleich Schauspieler, dramatischer Dichter und Director des Theaters von St. Giovanni Grisostome in Venedig. Darf man seinen Berichten trauen; so gehört er unter die sehr glücklichen Dichter, und seine meisten Stücke sind in den voraehmiten Stadten Italiens mit ausgezeichnetem Beysill ausgenommen worden. Wie dem aber auch sely, ein sehr vorzügliches Genie ist er gleichwohl weder in der komischen noch in der tragischen Gistung. Zu der erten besitzt er ungleich mehr Anlage, doch haben auch hier seine Arbeiten weniger Verdienst in Rücksicht auf Erfindung, Charakterzeichnung und innere Oekonomie, als von Seiten der außern Einrichtung, der Berechaung dessen was auf dem Theater Wirkung thut,

A. L. Z. 1704. Vierter Band

und dem Gebrauch der unzählichen kleinen Mittel, die Augen und Ohren der Zuschauer zu beschäftigen, und auf diese Weise den sonft eher bemerkten Mangel einer durch fich felbit intereffanten Handlung zu verbergen, Sitten, Gebrauche, Thorheiten, die auf der Oberflache liegen. schildert er ziemlich treu und glücklich, aber feine Kenntnifs der innern Triebfedern des menschlichen Herzens und des versteckten Spiels der Lei enschaften ift fehr durftig. Nichts findet man bey ihm haufiger, als die im hochften Grad widersinnigen und unnatürlichen Bemerk been, welche die handelnden Personen in Situationen, wo jeder Mensch bey dem Drang der aussern Dinge die Beobachtung seiner selbst nothwendig vergessen muss, über ihren Zustand und ihre Empfindungen laut mittheilen: z. B. Mi trema in petto il corsudo e gelo-tremo da capo a piè u. s. w. Er hat sich und schon das ift eben nicht das beste Zeichen - in allen Gattungen versucht, und heroische und bürgerliche Trauerspiele, komische Charakterstücke der höhern Art, Farcen und Pastoralen geliefert. I Band. 1) La nobil vendetta, Comed. di Carattere, 3 A. Es mochte dem Vf. etwas schwer fallen, die Bezeichnung dieses Luftspiels durch Charakterstück zu rechtsertigen: den Werth, den es etwa noch hat, erhält es keinesweges durch die darinn zusgeführten Charaktere, fondern einzig durch ein paar lustige Scenen, wo aber auch das Komische häufig zum Gemeinen und Pobelhaften her-Grafen. Barone und felbit Damen sprechen mit einander in einem Tone, der kaum ungeschlachter und plumper feyn konnte. Ein Baron, dessen drittes Wort afino! canaglia! beftia! ift, befucht eine Grafin auf ihrem Landhause; da er sie noch im Bette findet, und kein Bedienter ihn melden will, so nimmt er einen Stuhl und schleudert ihn, vor den Augen der Zuschauer. gegen die Thure ihres Schlafgemachs! So ist olles Karikatur mit grober Verletzung der Wahrscheinlichkeit. Das ganze Imbroglio entsteht aus den handgreiflichsten Lügen und Verläumdungen dieses feinen Hrn. Barons. die aber hier durchaus offnen Ohren und nicht dem mindesten Zweisel begegnen. 2) Imeld: e Bonifacio Traged. 5 A. in reimlosen Versen. Dieses ungemein glückliche tragische Sujet ist aus der Geschichte der Stadt Bologna von Gherardacci genommen, und schon von zwey ital. Dichtern, Moreschi und Ringhieri behandelt worden. Welch ein Meisterstück hatte ein Shakespear oder Göthe aus diesem Stoffe bilden konnen! Auch die Arbeit unsers Vfs. ift nicht ohne Interesse und Schonheiten, aber diese find großtentheils nicht Werk seines Genies und feiner Kunft, fie liegen in dem Sujet felbft. Hr. F. thut fich viel auf seine historische Treue zu gute: allein, wenn er das Wesen und die Ersordernisse des

Trauerfoiels beffer gekannt hätte, fo würde er ficher zum wahren Vortheil feines Stücks manches verändert und noch mehreres ganz aus dem Spiel gelaffen haben. Dafs der Vf. wenigstens kein tregisches Genie ift, beweisst schon der Umitand, dass er den Stoff zu den herrlichsten Scenen übersieht; Dinge, die mit drev Worten abgethan werden mussten, in lange Scenen ausfuiant, und dagegen in kurze, kahle Erzählungen zufammendrängt, was eine lange, ächt tragische, erschütternile Scene werden konnte und mufste. Nur Ein Beyfriel! Die Ruhe von Bolozna war feit langen lahren durch die tödliche Feindschaft ihrer beiden machtigften Familien der Geremei und Lambertazzi gestört worden, und die Emporung der kleinen Stadt Forli, die von den letztern heimlich unterftützt ward, drobte einen neuen Ausbruch des alten Grolls. Die ungleich gemäßigtern und patriotischern Geremeiw unschten eine Verfohnung, und liefsen durch ein Glied ihrer Familie, den jungen Bonifacio den Lambertez Vergleichsvor-fchläge thun. Bey dieser Gelegenheit wate er die reizende Imelda, die Tochter des alten Orlando C. kennen; fie fahen fich, liebten fich und schwuren fich ewige Treue. Durch einen Zufall entdeckt der tückische, rachsüchtige Orlando, der den Frieden verabscheut, die Halte dieses Gebeimnisses, die Leidenschaft des Bonifacio für feine Tochter, und beschließt, diefen Umstand zur Täuschung und Demüthigung seiner Feinde zu benutzen. Er lafst feine Tochter kommen und erzählt ihr, dass Bonif, um sie angehalten, und er feine Einwilligung gegeben habe. Diess nie geträumte Glück erfüllt das unschuldige, nichts Arges ahndende Madchen mit Entzücken : aber - fahrt nun der Alte fort - Du mufst ihn ausschlagen! Du musst dein Herz einen audern fchenken u. f. w. Welch eine Scene hatte tliefs unter der Behandlung eines wahren tragischen Dichters reben muffen! Unfer Vf. läfst dagegen Imelden den ganzen Vorfall hinterdrein - ihrer Vertrauten erzahlen. Mein Vater, fagt fie:

- Finfe accordur di bnona voglia Il richiefto Imeneo, purch' io prefiafsi Velentario l'affenso a quefe nozze, Indi nel proprio gabinetto chiufu, De Fratelli all' afpetto , e d'ira accejo Di formidabil ira, che dagli occhi Gli ffavillara, el in tremendo tuono Cuff mi diffe: Ti fia noto, Imelda, Che Bonifacio Ceremei richiefe La mano tna, ch' io ti concessi a lui. A tali detti, mi lalzò nel petto Con infulito moto il caure amante E me fleffa ingunnando, in voito al padre Più non leggero la mia triffa forte. Indi fanginnfe con terribil voce, Voce ch' al rammentarla il cor m'agghiaccia: Tu devi rienfar ferma, ed ardita La man di lui, che ful per te respira, Odiarto del , fe pur tu fel mia figlia. E perchè tolta a lui fia la fperanza, Caccia - Nernici, a Geremei rivale Fin foulo two. ---

, Fast der ganze letzte Akt konnte wegfallen; er fteht blofs hier, damit die ftrengite poetische Gerechtigkeit gehandhabt werde. Wie unlauter der Geschmick des Dichters ift, beweift die feltiame Forderung, die er (S. 132. A. 3. 5.2.) an den Schaufpieler thut, der die Rolle des Orlando auszuführen hat. Orlando foll eine lange Aurede un feine Tochter fo vortragen, fo: . "con tutte l'arte per Sedurre Imeldu lafciando trasparire l'inganno all' auditore! Diefs iit ohne Lazzi, die in einem Sujet diefer Art durchaus unertraglieh find, nicht möglich. 3) Meleagro, Trag. 5 A. in reimlofen Verfen. Ein mythologisches Sujet, das ausschließend für die Aufführung behandelt ift, und dem Decorsteur und den Statisten alle Hande voll zu thun gibt; übrigens ift der Vf. felbst offenherzig genug zu gestehen, dass der Siyl unter dem Gegenstande fey, und dass der Beyfill, den dieses Stück in Venedig gefunden, großentheils auf Rechnung der von Sacchetti meifterhaft gemahlten Scenen und der reichen und koftbaren Garderobe des Theaters Grimani komme. Das wilde Schwein wird auf dem Theater, trotz feiner Furchtbarkeit, vom Meleager wie ein junges Huhn geschlachtet. So etwas lieben die Italiener, und vorzüglich die Venetianer! Atalanta, die das Unthier zuerst angreift, geraih in Noth: Ah! diformata fon, chi mi foccorre? Meleager (eilt herbey) Chi vive fol per te: porgete un dardo ... Ein Wurf, und es liegt, und rührt fich nicht mehr! -4) Il fogno avverato, Favol. paftor. 2 A. Eine kleine Farce. Die handelnden Personen find eine Mischung von arkedischen Hirten und ital. Bauern. Dieses Stück, fo wie die letzten in beiden folgenden Banden; von gleichem Geschmack, schrieb der Vf. für eine Truppe kleiner Schauspieler, von denen der alteste nicht über 12 Jahr alt war, und deren Vorstellungen in Turis, May land , Parma , Piacenza , Bologna , vorziiglich aber in Venedig vielen Beyfall erhielten. II Band. 1) L'Oppreffo d'animo felicitato offia il Conte d'Osbach, Comed. 5 A. in Profa. Eine fehr freye Nachahmung des Grafen von Olsbach von Brandes. Die Veranderungen find fo zahlreich und fo betrachtlich, dass man ohne die Nahmen und die ausdrückliche Erinnerung des Vis. vielleicht kaum an das Original erinnert worden ware. Es ift nicht zu läugnen, der Vf. bat "molte proliffita : diverse incongruenze" des Originals vertilgt, aber dafür nuch manche andere von dem Seinigen wieder an ihre Stelle gesetzt- 2) Vincislao di Lituania, Dramma eroico comico. 5 A. in reimlofen Versen. Ein dramatifirter abentheuerlicher Roman, schauderhaste Untbaten mir Possen vermischt, die endlich in einen komischfentimentalen Theaterstreich zusammenfliefsen: ein menschlicher Tieger wird in Einer Scene zum Lamme! Der Vf. lafst nicht blofs, wie andre Dichter diefer Gattung, tragische und komische Scenen mit einander wechfeln, er mengt beide unverträgliche Ingredienzen auf eine das Gefühl beseidigende Weise unmittelbar durcheinander und doch hat man das in Venedig, Modens, Pia enza und Mayland vortreflich gefunden! 3) Ines de las Cifternas, Dramma. 5 A. in reimlosen Versen. Das Surt ift aus einem, nicht genannten Roman genonmen, und das fieht man dem Stück auch leicht an; Es gle

hat die gewöhnlichen Fehler aller dramatisirten Romane. Unwahricheinlichkeiten und gezwungene Situationen in Menge. Beym Lefen wird es wenig Glück machen, bey der Voritellung aber kann der Zuschauer durch den raschen Gang der Handlung im Athem erhalten werden. 4) l Pazzi correcti, Comed. 1 A. in Profa. III Band. 1) Un momento c'è per tutti, Comed. 3 A. in Profa. Des beste Charakteritück des Vfs. vielleicht das einzige, das diesen Nahmen wirklich verdient. Zwar ift der Charakter der Hauptperson, eines Mistrauischen und Argwohnischen, nicht ohne Ueberladung, alleia er hat auch eine Menge guter und aus der Natur gegriffener Züge. Der Charakter eines klugen Hausvaters ift dem Vf. in der Rolle des Gr. Giacomo nicht minder geglückt: es herrscht in ihm Natur und eine gewisse Originalität. Nachgiebig, bisweilen scheinbar leichtsianig, und doch feit, unerbittlich in wichtigen Angelegenheiten, bleibt er treu feinen Grundfatzen. deren Gute er erprobt hat, und macht da, wo liebe nicht Gehör findet, vollen und strengen Gebrauch von feiner rechtmässigen Gewalt. - 2) Alcerto e Mastino Secondo, Signori di Verona. 5 A. reinlof. Verfe. Ein historisches Schauspiel aus den Annalen von Verona. Der Hauptgegenstand ist eine Verschwörung, und die Anlage des Stücks nicht übel. Der Vf., der fonft der Geschichte so genou als möglich folgt, hat sich doch hier in so weit von ibr entfernt. dass er die Rebellen am Ende begnadigen läfst. Hr. F. ift ein fanfter Mann, und nicht fo wie unfre meiften Tragiker, ein Freund blutiger Katastrophen. Diess zeigt sich auch in folgenden Stück : 3) Agnese, azione tragica spettacolosa, 5 A. Eine freye Bearbeitung unferer berühmten Agnes Ber-Ein ital. Edelmann Pievantonio Codelli überfetzte das Stück treu in ital. Profe, und liefs es in diefer Gestalt aufführen, wo es aber nicht souderlich Beyfall erhielt. Diefs bewog Hrn. F. es nach dem Gefchmack feiner Landsleute zu bearbeiten, und wie er versichert, wurden seine Bemühungen durch den glücklichsten Erfolg gekrönt. Die von unserm Vf. forgfaltig beobachtete Einheit des Orts (die Scene ift bey ihm ein fürftl. Schloss zu Straubingen) hat allein, ohne wahren Vortheil zu bringen manche nachtheilige Veränderung veranlasst: fo ift z, B. die schone Scene der Agnes am User der Donau weggefallen. Das Rauhe und Heftige im Charakter Ernsts und Alberts ift fehr gemildert: ja der Ital. legt letzterm fo gar mit unter wahre Schäferfentiments in den Mund: S. 235.

> ' — — obbiasi il trono Chi più n'è degno. Che a me basta solo Meritare l'amore della mia Agnese — —

Charakteriflich ist auch die Aenderung, dass die Redsder Agnes, womit sie liten Geliebten austordert: "ohne "Wossen, ohne Prask, ohne Herzogshut in freye Geggenden zu reisen, sie nit sich zu nehmen, zu leben "wie gücklich niedrige Menschen u. s. w." von dem lal. zu einem Gedanken Albrechts gemacht wird:

Quendo placar non mi riefce il padee, Prima che cada il fal, al nuovo giorno Manchen Meisterzug des deutschen Dichters sicheint. F. gar nicht verstanden und gefühlt zu haben. So in der 2 S. des 3 A. wo Albrecht, nachdem er feinem Vater die Fehde angekündigt, in Begleitung vieler Riter-zurückkehrt, und wie er Agnes erblickt, sinen Schritt zurschkhut, und sie seinen Begleitern bloß mit den zwey bedeutungsvollen Worten zeigt: die ißs! Statt diesem der Natur abgelauschten, das Originzlgenie charakterissenden Zug, fagt Albrecht bey dem Italiener eine hochst alltägliche Rittergelanterie:

Eccola, amicl. E questa, è questa Agnesc, Certo son io, che il sol vederla basta, Ed il vostro valor non abbisogna Di seron maggior, perchè si sard a lei ——

Von der 5 S. des 3 A. geht IIr. F. einen ganz eignen Gang. Albrecht lafet fich zu feinem Vater locken: äusserst dürstig ist der Umstand motivirt, dass A. abreifst, ohne Agnes auch nur mit Einem Wort Nachricht von feinem Entfiblus zu geben. Auf dem Rückweg lasst ihn Ernst in Verwahrung nehmen, fo wie auch Agues mit Gewalt aus dem Schloffe entführt wird. Der Vizedom kündigt ihr allein im Gefangniss das Todesurtheil an. Eruft lafst, man fieht nicht wozu? Agnesen vor fich bringen, und fie erweicht ihn fo, dats ihr auf seinem Besehl die Ketten abgenommen werden. Der Vizedom bringt indess den Herzog bald wieder zu feinem ersten Vorfatz zurück, und fchon ift Agnes auf der fatalen Brücke dem Tod nah, als der Vizedom (der. man begreift abermals nicht, wie? und warum? einen Aufruhr gegen den Herzog erregt hat) entlarvt wird. Albrecht, der mittlerweile (auch nicht auf die wahrscheinlichste Weise) die Freyheit wieder erhalten hat, eilt herbey, fie zu retten, und lafst dafür den Vizedom in den Flus flürzen. Agnes und Albrecht werfen sich zu Ernstens Füssen, der ihnen mit folgenden Worten, die das Stück schließen, verzeibt:

Vieni Alberto al mio Sen. Abbraccia Agnefe.
Doni Baviera al lugrimenol cafo.
Sio frango le fae legi. Di mia mano
Fi fringo il facro nodo. Amante Padre
Donna, frangre m'ovrai. Il Chio arrilla.
E felici vi renda. Apprendo egnanto
Dalle fousfe vicende quanto e ceme
Abbutter deba il fuggio di passione
La prepatente voce; e il mio perdono
Non antarizzi d'un' amante core
L'inganuevule spore, e i fulli errori.

Das ist wenigstens erbaulich. 4) La Vedove, Medice e Filosofo. Comed. 2 A. in Profa.

Nr. 2) Hr. Soardi, Vf. dieser 4 Bande Lust- und Trauerspiele, deaen noch mehrere folgen sollen, ist ein großer Bewunderer und Nach-humer Goldonis, aber mehr der Fehler dieses wahrhaft komischen Genies, als

feiner Vorzüge. Hr. S. ift fo weitschweißig und wort-

aber nicht fo geiftreich und launig, als Goldoni: er declamirt weit mehr, und ift weit weniger scharfer Beobachter und treuer Darfteller der Sitten und Thorheiten. Mit Golionis Entfernung aus Italien, verlichert er, fev es auch zugleich um die durch ihn bewirkte heilsame Reform des Theaters und des Geschmacks des großern Publikum geschehen gewesen; mit jedem Jahre fey man tiefer in die alte Wildniss zurückgekehrt, Dichter und Schauspieler hatten fich dazu die Haude geboten u. f. w. Sein Zweck fey, diesem Verderben aus vollen Kraften eutgegenzuarbeiten. fo febr ihm auch der betrichende fchlechte Geschmack, die Kabalen feiner Gegnet und die Unwissenkeit und Halsstarrigkeit der Schauspieler im Wege ftunden. Aus allem geht hervor, dass Hr. S, eine ungemein hohe Idee von sich und feinem dramatischen Genie hat, zuverlassig eine größere, als er follte. Fast in jeder Vorrede zu jedem Stück (fchen diese Menge von Vorreden verrath Egoismus) hat er es mit den bofen Kritikern zu thun, die bald feine Charaktere übertrieben, bald die Handlung feiner Stücke zu matt und unbedeutend finden u f w. Urtheije, die er immer hochst ungerecht und unvernanftig, findet - und doch find fie ganz der Wahrheit gemafs. Dem rauhen beleidigenden Ton. in dem er fich hochst weitschweitig und mit ekler Rechtbaberey gegen jene Vorwürse vertheidigt, bort man es an, dals Hr. S. ehedem Grenadiercapitain gewesen. Talent, cinzelne gute und treue Sittengemalde, und komische Scenen zu entwerfen, lafst fich ibm nicht abftreiten; allein die Verbindung diefer Sceuen zu einem Ganzen mislingt ihm fast immer. Kein einziges Stück hat eine wahre, vollständige, interessante Handlung : ihr Werth beruht auf einzelnen Zügen, Einfallen, Situationen etc. Im Tragischen, worin er fich ganz nach den französischen Dichtern gebildet bat, bekennt der eingehildete Vf. felbit feine Schwäche. Schwerlich hat irgend ein Dichter das Lücherliche der plotzlichen Bekehrungen und das Handhaben der ftrengften poetischen Gerechtigkeit fo weit getrieben, wie diefer Hr. S. Die Perfonen behalten bis zur letzten Scene die grobften Fehler und Thorheiten bey, gelangen aber deunoch vor dem Ende des Stücks zur völligen bestern Einsicht, zur Ueberzeugung von der Nothwendigkeit ihrer Besserung, und zum besten Willen dazu. So werden am Schluss des Lustspiels La Moda, nicht weniger, als vier Personen beiderley Geschlechts von der übertriebenften Modesucht radical geheilt! Folgendes find die Titel der Stücke: I. T 1) I protettori delufi. Com. in Prof. 2) Una rara fedelta, Com. in Verfa. 3) Damerini in disgusto, Com. Profa. II T. 1) La Moda, Com. P. 2) Haran Califo, Trag. Verf. fc. 3) I Comici in fconcerto, Com. Prof. III T. 1) Il Ritorno dalla Corte, Com. Prof. 2) I Matrimoni formati dall' accidente o fia la forza della Simpatia, Com. Verf. 3) La Irrefoluta vinta dall' Erasmo, Com. Pr.

IV T. 1) Un felire inganno Com. Prof. 2) La Crimentina, Traged Veri. 3) Il Temporate, Com. Pr. fammtlich in 5 Aufz.

Hr. G. Roffi, Vf. der Sammlung Nr. 3.) gibt in jedem Baude 4 Luttipiele, jedes von .3 Autzügen und fammilich in Profa. I T. 1) Il fecondo giorno del mairimonio. 2) Il cortigiano onejto, ovvero; Cambiamenti d'un giorno. 3) Il calzolajo Ing efe in Roma. 4) La Famiglia dell' uomo indolente. Il T. 1) Le Sorelle rivali. 2) l'Aratto Gelofo. 3) Il Macfiro di Cappella. 4) La Commedia in Villeggiatura. III T. 1) Il Podeflà di Bifenzo. 2) Li primi fera dell' Opera. 3) Le Confeguenze di una imprudente rifoluzione. 4) Il Prefuntuofo. Ein vierter Theil ift noch zu erwanen. Gleich die Vorrede zeigt Hrn. R. als einen Mann von Einticht und Geschwack, der über die Kunft nachgedacht hat. Wenn feine Stücke gleich keine Mufter wahrer Luftspiele find, und gewissermaaisen unter die Gattung gehören, die die Franzofen pièces à tiroir nennen, fo verdienen fie dennoch in mehrerer Rückficht viel Lob. Er hat eine Menge vorzüglich komischer Situationen, viel interessante Sittengemalde, die wenn schon nicht immer für das Theater von hinlänglichen Effekt, doch als launige, faryrifch-moralifche Dialo-gen ihr Verdienst haben. Treue Nachahmung der Natur, Simplicität der Han lung ohne romanhafte Verwicklung, ohne Entführungen, Verkleidungen, Zweykan pie u. f. w. Charaktere obne Ueberladung, ein natürlicher Dialog - diels waren die Hauptpunkte, die der Vf. bey feinen Arbeiten vor Augen hatte, und die er auch selten ganz versehlt hat. Wenig dramatische Dichter der Italiener haben fich von dem Fehler der Weitschweisigkeit, der Unart zu declamiren, und am unrechten Ort zu moralisiren, fo frey erhalten, als lie. R. Er verwirft, und gewiss mit guten Grunden, den kurzen, abgebrochenen Dialog, worinn viele feiner Landsleute den Franzosen nachaffen, und der fich für den Geist und die Sprache seiner Nation so wenig schickt. ,Quando le medisime lodevolissime commedie Francest da un poco accorto traduttore si vogliono trasportare nella lingue nofira colla fleffa economia di perole, quel di loga, che nell' originale Fron ele ci pares si elegante e vibrato, diventa nella copia Italiana dare, incerto ed ofcuro. Serivo in Italia, Jerivo agl' Italiani. ed imito i loro coffumi. Non è qui il luogo di miflionare, se la copia di parole della lingua Italiana dib: bu apportest a difetto; ma è sicuro che gli Itali mi fone viuttofto verbofi, e che la noftra lingua richiede una cirta abbondanza di parole per ben' esporre una idea."-Gewissermanssen gilt diefs auch vom Deutschen, und unfere Ueberfetzer wurden wohl thun, wenn fie auf diefen Umftand etwas mehr achteten, und unfrer Sprache nicht alle, zum Theil mit einander ftreitende Eigenheiten fremder Idiome aufdringen wollten!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 29. December 1794.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Nauwien, b. Gehra: D. G. Brüning, Fürstt. Wiedischer Hosmedicus, über die Schädlichkeit des Mohnfasts in der Ruhr. 1794. 244 S. 8.

ie Ruhr entstebe von einer durch große Hitze erzeugten scharsen Galle und Faulnifs. Eine aufsere Urfache trete binzu, nemlich eine fchneile Veränderung der Luft. wodurch der Auswurf der unnützen Safte nach der Haut gehemmt werde, die aun nach dem Darmcanal gehen. Jede Ruhr, fie fey gut-oder bosartig, ziele immer auf ein Fieber faulender Art und auf einen Brand der Darme ab. Die durch den Stohl entleerten flinkenden Dunfte breiten fich in der Luft aus und gehen fo in andre Körper, in audre Blutmaffen über, wo fie den Keim zum Verderben entwickeln. Durch die Ausdünftung komme ein Theil dieser verdorbnen Safte wieder in die Luft. Die Fäulniss fteige so endlich auf den hochsten Gipfel. Gefunde follen nie auf den Abtritt der Ruhrkranken gehen (dagegen warnt jeder Arzt); denn die Erfahrung zeige, dass der Geruch des Kranken schon anstecke (foll heißen: die Aunosphäre des Kranken. Ein falscher Satz, der schief und unverständlich ausgedrückt ift.) dass der Athem anstecke (folite das in der That die Erfahrung zeigen?) und dass die größte ansteckende Kraft in dem Stuhlabgang zu suchen sey. (Die Hauptidee, die dieser ganzen Vorstellungsart zum Grund liegt, die von gallichtfaulen Stoffen im Darmcanal, als Urfache der Ruhr, nicht als eine Complication, die sie eingeht, ift längst von unsern bessern neuern Aerzten Aber wer sie auch als wahr anerkennt, muss doch das einseitige, unbestimmte Rasonnement anstossig finden, welches fich sogar nicht in den Schranken der Erfahrung halt. Wir brauchen es nicht naher zu entwickeln; aber wir wollen doch darauf aufmerkfam machen, wie alles auf Ansteckung zurückgebracht ift und der allgemein angenommene epidemische Charakter gar nicht in Anschlag kommt.) Hr. Br. geht nun die mehrsten empfohlnen und zu empfehlenden Mittel gegen die Rubr durch, setzt seine und andrer Meynung über sie auseinander und erwähnt zuletzt auch des Mohnfaftes, aber nicht mit mehr Ausführlichkeit, als aller andrer Mittel. Natürlich, dass er bey feinen Ideen über die Natur der Ruhr feinen Gebrauch nur in fehr wenigen Fällen gestatten kann.

Den größten Theil der Schrift füllt ein Streit über der Kuhrkrankheit eines Prinzen von Wied aus, den sein Arzt, Harzung mit großen Gaben Mohnfaft behandelte, denen dann die später hinzugerusnen Aerzte die misslichen Zasfälle zuschrieben, wegen wolcher sie hin-A. L. Z. 1794. Vieter: Band.

zugezogen wurden. Der Prinz wurde hergestellt, Hartung schickte die Krankengeschichte Hn. Hofrath Richter in Gottingen zu und legte ihm Fragen vor, die fein Verfahren rechtfertigen follten. Man fieht es der Antwort an, dass Hr. R. nicht in den Streit hineingehen und den einzelnen Fall fo wenig als möglich berühren wollte Er fucht durch einige höfliche Wendungen den Wiedischen Arzt mit seinen Fragen abzuweisen. Da man aber Hn. H. den Gebrauch des Mohnsaftes in der Ruhr überhaupt zur Last legte und ihm offenbar fehr hart behandelte, fo fagte Hr. R. einige allgemeine Worte ohne alle personliche Beziehung über die Denkungsart vieler Aerzte. fich ieder neuen Methode zu widersetzen und ihre Nebenärzte zu verunglimpfen. Diese in dem Zusammenhang unbefangnen Aeufserungen wurden von einem Hofrath Wendelstadt in Wetzlar fehr übel aufgenommen. der durch sein Gewicht H. ganz niedergedrückt hatte. da durch eine Indiscretion von H., die nicht genug zu rügen ift, Richters Brief gedruckt wurde. Da Richter Hn. W. weder durch den Ruf noch von Person kannte, feine Vertheidigung nicht gehört, feinen Namen nicht genannt hatte, und bloss in einem Privatbrief im Allgemeinen sprach: fo hatte diefer Brief auf jenen gar keinen Eindruck machen follen. Aber W. Gefühl als angesehener Praktiker und Kenner der Alten wurde so beleidigt, dass er fortwährend in auffallenden und unanständigen Anzüglichkeiten an und über R. schrieb, obgleich dieser nur einmal antwortete. Den Anfang eines fpätern Schreibens an R. wollen wir doch hersetzen und commentiren : die Unwissenheit, dass Ihre angeblich neue Heilart der Ruhr ein allerlängst verachteter Schlendrian ift (Hn. Hofr. R. intereffirt nur die Zweckmassigkeit, nicht die Geschichte einer Curmethode. spricht er gar nicht. Die Ideen, die Hr. R. mit dem Gebrauch des Mohnsaftes in der Ruhr verbindet und feine Weise, ibn zu geben, waren den Alten in der That fremd, obgleich Hr. R. felbst einige neuere Schriftfteller nennt, die feine Vorgänger waren. Wir empfehlen Hr. W. von Geuns über die Ruhr) enthält zwar den hinlänglichen Beweis, dass sie mit alten Aerzten wenig Bekanntschaft haben, was aber diese traurige Eutdeckung (die doch lange nicht fo traurig wäre, als die, dass ein prakticirender alter oder junger Arzt die neuern praktischen Schriftsteller nicht kennt) noch mehr bestätigt. ift, das fie sogar unfre Kunftworter weder recht verstehen noch gehörig zu gebrauchen wissen. Eine harte Beschuldigung, über die der bescheidne Mann eine lakonische und attisch gesalzne (!) Vorlefung ankundigt. Hr. R. rede von einer Metaftase nach der Haut, auf welche die üble Zufalle gewichen feyn follen. Er muffe alfo Galenus Commentar über Hippokra-Pppp

tes Lebensordnung in hitzigen Krankheiten nicht gelefen haben, in dem festgefetzt würde, dass Apoftalis die Krankheit bricht und den Kranken von allem Uebel befreyet; Metastasis hingegen den Ansang andrer Krankheitszufälle und Schmerzen macht u. f. w. Diefe bervorgesuchte Galenische Subtilität, die wir auf ihrem Werth beruhen laifen, von der wir aber doch fagen müffen, dass kein schätzenswerther und belesner neurer praktischer Arzt von ihr Gebrauch macht und zwar ohne Nachtheit für die Kunft, würde es aber gerade nothwendig machen, im gegenwärtigen Fall das Wort Metaltalis anzuwenden; denn ein Hautausschlag, det nicht uhher bestimmt wird, kann doch wohl für den Anfang andrer, nur nicht fo bedeutender Krankheitszufalle und Schmerzen gehalten werden, die nur Kochung und Ausleerung verlangen. Nun aber was die angegebene Memstasis nach dem Kopfe betrifft, führt unser humaner Arzt fort, so macht es mir einen geringen Begriff von Ihrem eignen Kopf. Hr. Professor! u. f. w. Hr. Bruning wendete fich gleichfalls mit einem Schreiben an IIn. R., aber wie es scheint, in einem feinern Ton und erhielt auch eine fehr befriedigende, bier ohne Erlaubnifs abgedruckte Antwort, die felbst IIn. Wendelftadt zufrieden stellte, aber die Herren nicht von der l-lee abbrachte, die ganze Correspondenz abdrucken zu luffen : eine Idee, deren Ausführung fehr tadelnswerth it und Hn. W. gerade dem großen Publicum in einem febr nachtheiligen Licht bekannt macht.

Die abgedruckte Krankengeschichte und andere beygebrachte Beweife zeigen IIn. Hartung allerdings als einen Mann, dem das Talent, zu beobachten, bestimmte Anzeigen zu fallen, die Arzneymittel in den gehörigen Gaben und Mischungen zu verschreiben, nicht verlieben ift, und der felbst wider die Rechtschreibung fundigt. Wir bedauern, dass Hr. R. ihn aus Hoflichkeit einer Antwort würdigte. Aber wahrscheinlich hatte lir. R. keinen Beruf, die Krankeupeschichte mit einer Ausmerklamkeit zu lefen, die ihm diese Febler klar gemacht haben würde. Doch was legte ihm auch auf der andern Seite die Pflicht auf, diese Fehler zu rugen? Hr. W. benutzt die Hartungischen Erbarmlichkeiten, um IIn. R. ähnliche aufzubürden, einem Mann, der aufser feinen mannichfahigen chirurgischen Verdiensten, uns reine Beobschtungen über fehr wichtige Krankbeiten geliefert hat, die er auf eine originelle, tiefgeschöpfte Weite zu wilfenschaftlichen Erörtrungen benutzte und dem eine große Anzahl der bestern Aerzte in und außer Deutschland ibre Ausbildung zu danken hat. Indignation flofst es ein, wenn folche allgemein anerkannten vielfeitigen Verdienste von einem folzen Praktiker, der nie den Trieb aufserte, feine Zeitgenoffen und die Nachwelt zu belehren und den man nur in feinem kleinen Diftrikt kennt, öffentlich misshandelt werden. "Man fieht aus sllem, fchreibt diefer Hr. W. einem Richter, dass Sie verbiendet find, dass Ihre ganze Wittenschaft schwankt, wahrer Erfahrungsgeift aber Ihnen ganzlich mangelt. Ware es mithin nicht beffer, Sie blieben bey dem, was man mit der Hand thut, liefsen fich von allem, was gründliche Wiffenschaft und eine Erfahrung fodert, ganzlich binweg? Im Smarftechen und Bruchfchneiden find Sie übrigens auch mein Mann." Geletzt Hr. R. ware nur ein praktischer Wundarzt, nicht einmal ein chirurgischer Schriftsteller und Lehrer, so wire das doch keinesweges die Sprache, die man fich gegen ihn erlauben fürfte. Wir gestehen aber, nicht begreifen zu konnen, wie man die Stirne haben kann, fich einem Manne gegenüber, fondern fich hoch über ihn zu ftellen, ohne mit etwas folche Pratensionen zu begründen. Keinen unter uns für einen Mann von Geist und Lengtoils zu halten. der nicht eine Stelle im gelehrten Deutschland ausfüllt, ift ein kleinliches Vorurcheil. Aber der before Schriftsteller hat doch unftreitig keinen geringen Anspruch auf Achtung mehr. Ibn uur im Veitragen auf eignes vorübergehendes locales Aufehen offenlich herunterwürdigen zu wollen, nicht nur ohne fich als ompetenten Richter geltend zu machen, fondern nuch ohne nut jenen Zweck mit zuläfligen Mitteln hinzuerbeiten, ift pur als ein febr verwerfliches, keckes Benchmen anzufeben. Hr. W. hatte zum wenigiten über die Rubr und die Schädlichkeit des Mohnfafts in ihr felbft eine Schrift verfassen musten. Rechnet er es Hn. R. schon so both an, dass er einem Hartung antwortete, was würde er erft ven ihm urtheilen, wenn er die feicht und fchief verfasste Abhandlung eines andern, als er zuerft im Poblicum auftrat, durch literarisch unbedeutende und moralifch fehr zu tadelnde Beyträge vermehrt hätte? lit der angeführte Fall aber nicht ganz der des Ho. W. in feiner Beziehung zu diefer Schrift? Hätte Hr. W. aber ftatt deffen die Welt mit einem Werk beglückt, das ibe als einen neuen Hippokrates oder Sydenham darstellte, fo wurde er dennoch nicht die Befugnifs haben. das Verdienst irgend eines andern zu kränken. Das Gefühl für folche Unthaten zu wecken, einen angefehnen Schifffteller mit Waffen, die uns Uupartheylichkeit und Wahrheitsliebe in die Hunde geben, zu vertreten und des fich immer mehr verbreitenden Ton des Zankens und Schimpfens gehäßig zu machen, veranlasste uns, den blos wichtigen wissenschaftlichen Untersuchungen bestimmten Raum diefer Blatter zur Aufdeckung morale fcher Blofsen, die unfre Literatur entehren, zu ver wenden.

Nun noch wenige Worte über den Krankheitsfall felbit. Die den Verlauf einer Kraukheit hindurch gegebene Menge eines Mittels kann nicht in Betracht kommen, sondern nur die jedesmal verordnete Gabe nebit ihret Wirkung. Im Allgemeinen lasst sich auch nicht festsetzen: wer die gewohnliche Gabe in der oder jener Krankheit übersteigt, oder das oder jenes Mittel bier überhaupt gebraucht, ift ein Ignorant oder Giftmischer. Man muss den ganzen Zustand in Betrachtung ziehen. nicht den Namen der Krankheit. Wir können uns Zefälle und Verbindungen und einen Gang der Ruhr den ken, verbunden mit einem judividuellen Krankbeitscharakter, in denen der behutsamste Arzt eine gleicht Quantitat Mohnfaft (nicht viel unter 100 Gran) anmen den wurde. Nach allem, was man bier von Hn. Hattung erfahrt, mochten wir seine Vertheidigung nicht übernehmen. Aber die unmassgebliche Meynung des Rec. ift, dass der nicht zu leugnende Missbrauch der Mohnsafts dem Prinzen wenig geschadet bat. Die Artie

leerungen durch den Stohl waren nichts weniger, als ganz unterdrückt - ausleerende Mittel wurden nicht ganz verfäumt und die charakteristischen Zufalle von Vergistungen durch den Mohnsaft, der anhaltende betäubende Schlaf und die lebbaften Zuckungen waren nicht gegenwärtig. Gerade vorher war auch der ftarke Gebrauch des Mohnfaftes unterbrochen worden, und Hr. W. muss zu der Hypothese seine Zuslucht nehmen, dass der Molusfast im horper verweilt und fich nach und nach gefammelt hatte! Was den Rec. in feiner Meynung bestiekt, itt. dass er einen abnlichen Zustand, als in dem gegenwartigen Fall dem vielen Opium zugefehrieben wird, mehr vals bey bösartigen Ruhrkrankheiten bemerkte, wo gar kein Mohnfast angewendet worden war, und wo man eher den Milsbrauch von Abrithrungen hatte verdächtig machen können. Befferte fich nicht auch der Prinz auf andre Mittel, als die, die ihin weren Mohnfastvergiftungen verordnet worden waren. and die bald nach Hu. Wendelstedts Abreise aufgegeben wurden? Die Richtersche Idee von einer Meraftase nach dem Kopfe oder ad nervos lässt sich in der Möglichkeit zwar nicht beitreiten, bat aber für uns keine Wahrscheinlichkeit \*).

### GESCHICHTE

Banin , b. Maurer: Frankreichs drey Conflitutionen, mehft einer Beleuchtung ihrer ersten frundsatze. Ein Beytrag zur politischen Aufklarung von George Wilhelm Bartoldy. 1794. 402 S. g.

Bey der hier gelieferten Ueberfetzung der 3 Con-Ritutionsurkunden, die im Ganzen recht gut ausgefallen ift, findet fich nur das einzige zu erinnern, dass die zu profse Sucht, alles deutsch zu geben, hin und wieder Unverftandlichkeit, und fogar öfters Undeutschheit, hervorgebracht hat. Warum follen Worte die fo allgemein bekannt find, und fo fehr das Bürgerrecht in unfrer Sprache erlangten, als Departement, Colonicen, Reprasentant, Nationalgarde u. f. f. in Hauptgebiet, Pflanzungen, Stellvertreter, Nationalfchaar (welches letztere doch nicht einmal ganz deutsch ist) umgeschassen werden? Denkt man fich wohl bey der einrichtenden Nationalversammlung eben das, was man sich bey der constituirenden denkt? welchen Begriff verknüpft man mir dem Ausdruck : "Die franzoniche Verfaffung ift fellvertretend?" Und heisst denn diess Wort foviel als reprafentativ? "

Da der Tiel diefes Buchs einen Beytrag zur politichen Aufklärung verspricht: so erwartete Rec. einen Commentar, oder doch etwas einem Commentar ähnliches über die 3 Conditutionen, weil sich nicht wohl abseben läst, wie diese an und für sich, und ohne dass zu Betrachtungen darüber Anlass gegeben wird, zur politischen Aufklärung beytragen können. Der eigenliche Zweck und Werth der Arbeit mustse als nothwendig in den von Hn. B. hinzugefägten beiden Abhandlungen gesucht werden.

Diele sind aber nichts in der Welt weniger als ein Mittel, die Beurtheilung jener Constitutionen zu erleichtern. Sie beziehen sich auf keine derselben. Sie enthalten einige ganz allgemeine Betrachtungen. 1) über Menschenzeite. 2) über den Zweck des Staats; es ist jedoch von diesen Betrachtungen weder die geringste Anwendung auf die französlichen Constitutionen gemacht, noch auch nur der Uebergang zu einer solchen Anwendung auf irgend eine Weise angedeuter. Als Bestandtheile des vorliegenden Buchs müssen sie also für unnütz und müssig erklart werden.

Was nun den eigenthümlichen Werth diefer Abhandlungen betrifft: fo wird der Kenner bald inne werden, dats fie nicht unter die feblechteiten Schriften diefer Gattang, aber auch bey weitem nicht unter die vorzüglicheru, gehören. Die Begriffe von Recht und Pflicht fowohl als die von dem Wefen und Zweck der Stattsverbindung, welche der Vir. zum Grunde legt, find aus guten Quellen gefchöpft: er felbt hat die Theorie weder durch neue Ideen, noch durch neue Verknüpfungen alter Ideen bereichert.

Was der Vf. von der Gleichheit der Rechte fagt, bedarf einer Berichtigung. Es ist keinesweges einerley. ob man fagt: "das Recht des einen Menschen ift so viel werth als das Recht des andern," oder "alle Menschen haben gleiche Rechte." Der letzte Satz ift und bleibt in alle Ewigkeit falsch. weil er auf einer Verwechselung zwever Begriffe beruht, welche jede Sprache fehr forgfam unterscheidet. Das Recht, ift ganz etwas anders, als die Rechte. Wenn der einfache Begriff von Recht auf mehrere Gegenstände bezogen wird: fo enistehen Pechte, eben fo wie Pflichten entstehen, wenn man den einfachen Begriff von Pflicht auf mehrere moralischnothwendige Handlungen anwendet. Der Vf. irrt fich daber gewaltig, indem er den Satz: "Alle Menschen haben gleiche Rechte," durch den Satz : "Alle Menschen haben gleiche Pflichten" den nach feiner Meynung niemand laugnen dürfte, zu ftutzen fucht. dient blofs dazu, die Unrichtigkeit des erstern in ein noch helleres Licht zu stellen. Es ift eben fo wenig wahr, dass alle Menschen gleiche Pflichten,-als dass fie gleiche Rechte baben, weil es in die Augen fallt, dass die Begriffe von Pflicht und Recht bey dem einen auf eine ungleich größere Anzahl von Objecten bezogen werden, als bey dem andern.

Die Formel der rechtlichen Gleichheit kann, wenn ise etwas wahres ausdrücken foll, nicht anders lauten als fo: "Ein Recht ift des andern werth;" oder, wie der VI, gauz richtig fagt: "Ein Recht ift nicht flärker und f.hwacher als ein anderes Recht." Alsdann ift sie aber, theoretich und praktisch betrachtet, nicht des Aussprechens, am wenigsen des Aufsbeens werth, was eit einigen Jahren darüber gemacht wird. Nicht thro-

Pppp 2 retifch,

<sup>9)</sup> Ueber daffelbe Buch finden nufre Lefer noch einige Erinnerangen von einem audern anfrer Herren Mitarbeiter im Intelligenzblatt der A. L. Z. d. J. N. 147. S. 1197.

retisch, weil das Axiom: "Ein Recht kann nie mehr und nie weniger feyn, als ein Recht " ein höchst leeres und unbedeutendes Axiom ift. Nicht praktifch, weil es ins Lächerliche fallt, fich oder andern einzubilden, dals die Unbekanntschaft mit diesem Axiom oder die Vernachlassigung desselben, eine fruchibare, oder gar die einzige Quelle aller Unterdrückungen in der Welt gewesen sey. Der Machtige, der das Recht des Schwachen mit Füßen tritt, handelt immer nur nach einer von folgenden beiden Maximen: Entweder er bezweifelt, es fey nun aufrichtig, oder es fey durch Selbsttäuschung, die Gultigkeit eines folchen Rechts : oder er erkennt es an. und verachtet es gestissentlich, weil ihm an der Befriedigung seiner Lüste mehr als an der Gerechtigkeit liegt. In beiden Fällen wird ihn das Axiom nicht umftimmen. Diefes würde nur dann heilfam auf ihn wirken können. wenn er vorher in dem ernsten Glauben gestanden hätte. dass das Eigenthumsrecht seines Nachbarn. der einen Morgen Landes besitzt, nicht eben so gut ein Eigenthumsrecht fey, als das, vermoge dessen er über raufend Morgen gebietet. Dergleichen Abgeschmacktheiten aber haben die Unterdrücker, auch ehe es eine Declaration der Rechte gab, nie geglaubt.

Noch eine Stelle, vielleicht die einzige, worin der Vf. etwas ganz originelles und ihm eignes gefagt hat. kann Rec. nicht unberührt laffen. Sie betrifft die Ableitung des Wortes Naturrecht, von dem es (S 385.) heifst: "Der Mensch darf jeden ungerechten Widerstand als Naturgewalt ansehen, und durch Naturgewalt ver-"treiben: er hat das Recht, jeden zu zwingen, der "feine Rechte krankt. Aus diesem Grunde, weil jeder "Widerftand gegen wahre Rechte nur von der Natur" (d. i. der Sinnlichkeit, wie er kurz zuvor ganz richtig erklärt het) "herrührt, und durch Natur bezwungen "werden darf, beifst der Inbegriff aller Zwangsrechte mit "einem fehr schicklichen Namen, das Naturrecht." Neu ift diese Derivation gewis, dass sie aber irgendwo Eingang finden folke, ift schwerlich zu erwarten. Man fieht wohl, dass der Vf., ob er fich gleich nicht deutlich darüber auslässt, hier das Wort Naturrecht als gleichbedeutend mit dem, was einige Rechtslehrer vollkommnes Recht (zum Unterschiede des unvollkommnen. dem eine blosse Gewiffenspflicht correspondirt ) nennen. annimmt; und felbft wenn man bey diefer Bedeutung Rehen bleiben wollte, ware feine Etymologie außerftgezwungen. Sie fallt hingegen ganzlich zusammen, fobald man erwägt, dass diejenigen, welche sich des Wortes Naturrecht zuerft bedienten, fo wie bey weitem die meisten, die es jetzt noch gebrauchen damit den Gegensatz des positiven Rechts bezeichneten. fes ware aber, wenn des Vf. Erklarung gelten follte, mit dem Naturrecht eins, weil alle Merkmale feiner Erklörung darauf völlig anwendbar find. Denn auch der Widerstand gegen wahre positive Rechte rührt nur von

der widerspenstigen Natur her, und kann nur darch Natur, d. i. durch Mittel, die auf die Sinnlichkeit wirken, überwunden werden.

Die Arbeit des Vf. verräth im Ganzen Flüchtigkeit in der Composition, und er gesteht felbß in der Vortede, er sey mit den Abhandlungen übereilt worden. Es wäre also unbillig, sie als den Maassslab dessen, was er in diesem Fache zu leisten im Staade ist, anzusehen. Dagegen glauht Rec. mit gutem Fug und Recht freze zu konnen: ob es jemals und unter irgend einem Vorwande erlaubt sey, über Materien von solcher Wichtigkeit flüchtig zu schreiben?

London, auf Kolend Vf. u. b. Dilly etc.: Siglarian Romanum; fine explication notarism ac literarum, qua kacterius re, eriri potuerunt, in mar moribus, lapidibu, nummir, auctoribus, alirisque Romanorum veteram reliquis, ordina alphabetico diffributa. Complictus non tantum fingulas quae in commentariis antiqui inveniunbur, fed etiam quascunque viri eruditi, de hunc suque diem, in lucem protulerunt. Curane Sofanne Gerrard, ecclef. Angl. presbytero Londinenti. 1792. 655 S. gr. 4. (9 Rthlr. 16 gr.)

Beynahe möchte der vorstehende vollständige Titel statt aller weiteren Anzeige dienen können. Er bestimmt den Zweck, und gewissermaßen auch die Einrichtung dieses sauber gedruckten Werks, das in manchem Betracht schärzbar ift und feinem Sammler nicht wenige Mühe gekostet haben mag. Ein wesentlicher Fehler zeigt fich indeffen Jedem gleich bey dem erften Anblick, nemlich der : dass den Citationen die gehörige Genauigkeit fehlt. So find bey den Erklärungen von den einzelnen Siegeln nur die Namen von Schriftstellern und Quellen in den Noten im Allgemeinen angegeben, z. B. Urfatus, Probus, Scaliger etc.; allein nirgends die Kapitel oder Seitenzehl oder eine andere nähere Nachweifung. Mühlam ist also doch noch immer das Nachfuchen, wenn Erklärungen zweifelhaft find oder nübere Prüfung erfodert wird. Selten werden auch mehrere Quellen und Schriftsteller zugleich genannt; und doch war diess in vielen Fällen gewiss nützlich und oft gar nothwendig. Vieles würde endlich dieses Werk noch an Werth und Brauchbarkeit, und besonders in linficht auf Vollständigkeit, gewonnen haben, wenn der Vf. die neuern Diplomatiker und Numismatiker in Deutschlaud gekannt, und ihre Werke benutzt hätte. Diess ist um so mehr zu bedauern, da so ein Werk, wie dieses, wohl sobald keinen Verleger sinden, und selbst ein Nachtrag dazu schwerlich zu hoffen feyn durfte, wotern der Herausgeber desselben es nicht auf eigene Koften drucken liefse. Doch vielleicht beschenkt Ilr. G. das Publicum einft noch mit einem Supplement!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 30. December 1794.

### GESCHICHTE.

- 1) Zunich, b. Orell u. Comp.: Leonard Meifters kurze Geschichte des französischen Reichstages bis zur Burgerbewaffnung, nebit Neckers Vortrag. 1780. XCVI u. 124 S. R.
- 2) FRANKFURT a. M., b. Fleischer: Wahre Darftellung der großen franzößichen Revolution, entworfen von C. F. v. K. 1791. 149 S. 8.
- . 3) Daesonn, b. Hifcher: Blicke eines Moderatiften auf den gegenwärtigen Zuftand Frankreichs, ein politifch philosophisches Fragment von Reuschel, konigl, Preufs. Hofrath. 1794. 38 S. g.
  - 4) HELMSTADT, b. Fleckeisen: Neu-Frinkreich und Att. Deutschland, eine Rede in der deutschen Gefelifchaft zu Helmstädt gehalten von D. J. N. Bifchoff. 1794. 38 S. 8.
- n der ersten Hälfte dieses Buchs werden die Hauptbegebenheiten der letzten Jahre vor der Revolution', und was fich bis zum 14ten Julius 1789 in und aufser der Ständeversammlung zutrug, erzählt; die andre Halite ift eine Uebersetzung der bey der Eröffnung diefer Versammlung von dem Könige, dem Siegelbewahrer und dem Hn. Necker gehaltnen Reden. Die Arbeit tragt keine Spuren einer vorzüglichen Sorgfalt, und der Stil besonders ift nicht anziehend.
- 2) Wie diese Schrift zu dem Titel: Wahre Darftellung u. f. f. gekommen ift, wird man fo leicht nicht ergrunden. Es finden fich nichts als einzelne und abgerifsne Betrachtungen darin, und es gehört übrigens keine kleine Geduld dazu, fich durch diese Betrachtungen hindurch zu winden.
- 3) Dies politisch philosophische Fragment könnte allenfalls Fragment eines Fragments heißen: fo durftig, fo abgebrochen, und fo wenig felbstständig ist es ausge-Das Resultat des Vf. ilt, "dass der gewaltsame Zustand der Zerrüttung, in welchem sich Frankreich befindet, nicht immer dauernd feyn kann ! nur das wann und wie mochte wohl für die gegenwartige Generation (?) problematisch bleiben." Ungefähr so viel wusste wohl ein jeder von der Sache, ehe er fich durch die Blicke dieses Moderatiften (?) zu belehren suchte.
- 4) Wenn man diese (bey Gelegenheit der Rückkehr des Herzogs von Braunschweig gehaltne) Vorlesung als eine Rede beurtheilt, und ihr daher einen etwas gefuchten und geschmückten Vortrag zu Gute halt : fo verdient fie fowohl wegen der darin herrschenden Grundsätze

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

als wegen der Anwendung, die von demfelben gemacht worden ift, Beyfall.

MAGDEBURG , b. Creutz: La Fayette als Staatsmann, als Krieger und als Mensch. Nach dem Franzostfchen. Mit einer Vorrede von J. R. Forfler. 1794. 201 S. R.

Hr. Forster sagt in der Vorrede, dass die Uebersetzung dieses Buchs von einem Sach - und Sprachkundigen, edeln, jungen Manne verfertiget worden fey; er fetzt hinzu: "es ware zu wunschen, dass unfrer deutschen Lefewelr lauter Bücher von gutem und nützlichem Inhalt in die Hande gegeben wurden, wozu das gegenwärtige gewiss gehore."

Wenn gut und nützlich nur fo viel heißen foll, als unschadlich, fo unterschreiben wir das Urtheil des IIn. F. febr gern. In jeder andern Bedeutung aber muffen wir diefes Buch für eines der unnutzeften erklären, da es weder belehrend noch unterhaltend ift. weder von Seiten der Materien, noch von Seiten der Form auf den Beyfall eines Lesers, der gewohnt ift, fich Rechenschaft zu geben, warum er liefet, und was er beym Lefen ge-

winnt, Anspruch machen kann.

Es wird uns nemlich kier nichts anders. als eine Sammlung von Reden, Adreifen, Dankfagungsschreiben, und andern für I.a Fagette ehrenvollen Stücken aufgeführt, die theils feine Thaten in Nordamerika, theils fein Verhaltnifs in den ersten Jahren der franzofischen Revolution betreffen. Diefe Stücke enthalten aber fammt und fonders (einige wenige Auszüge aus Reden in der Notabelnverfammlung ausgenommen, die schon an andern Orten gedruckt zn finden find,) nicht die geringsten Realitäten, nichts, woraus der Charakter des Mannes, oder die Periode, in welcher, oder die Menfchen, mit welchen er lebte, auf irgend eine Art in bellres Licht gestellt würden, keine Facta, keine Aufschlüsfe, nicht einmal Rasonnement oder Bemerkungen über Facta, fondern nichts als leere Complimente, davon eines dem audern fo abnlich fiebt, dass man fich die Muhe, mehrere zu lesen, ganz füglich ersparen kann, wenige, noch dazu unbedeutende und ganz uninteressante Anekdoten, endlich einige allgemein bekannte Züge aus La Fayette's öffentlichem Leben. Der Ueberfetzer scheint es selbst gefühlt zu haben, dass er dem Publicum nicht viel Reelles und Erbauliches vorlegte, indem er, um diesen Schwall von leeren Worten doch wenig-. ftens mit einigen Gedanken zu begleiten, die Auffatze des Hn. von Archenholz über La Fauette feiner Sammlung als einen Anhang beyfügt.

Ein Buch, wie dieses, wurde, wenn es auch von einem der größten Manner aller Jahrhunderte handelte,

Qqqq

einem vernünftigen Lefer mansstehlich fevn. Denn 20. 30 und 40mal zu horen, wie diese Stadt und iene Stadt. and diefes Regiment und jene Division einem General ihre Achtung und Erkenntlichkeit verlichert, und wie der General darauf antwortet, und wie er hernach wieder die Nationalgarde heute becomplimentirt und morgen becomplimentirt. - zu einer Zeit. wo in Frankreich auf wichtigere Dinge als auf Complimente zu achten war, - kann unmöglich ergötzen oder gar unterrichten. Da nun La Fagette bey allen feinen Verdienften doch noch lange nicht unter die großten Manner gerechnet werden dorf: fo lafst fich leicht überfehen. was von diefer langen und trocknen Reihe leerer und unwesentlicher . Actenftücke, die 'ganz offenbar ein Schmeichter oder ein Enthusiaft, der feine Verehrung durch nichts bessres an den Tag zu legen wusste, im Original zusammen drucken liefs, zu erwarten seyn mufs.

Benlin, b. Unger: Cathavina II dargestellt in thren Werken zur Beherzigung der Volker Europens. Von dem Verfasser der okonomisch-politischen Heste für den Norden. 1794. 199 S. 8.

Dafs der Vf. dieses Buchs von den glänzenden Eigenschaften und Thaten der Monarchin, die er preiset, lebhaft durchdrungen war, wird niemand, der fich entschließen kann, diesen Panegyrikus bis zu Ende zu lesche betweifen. Dafs er aber die Kunft, dem Leefer seine Empfindungen mitzutheilen, besäße, und dafs sein Werk einer Fürstlin, die ganz andre Schriftsteller zu Lobrednen gehabt hat, ein sehr willkommuss Opfer seyn solke, wird se leicht keinem einleuchten. Die äußere typographiche Pracht dieses Buchs, ein neues Probestäck der Vollkommenheit, zu welcher IIn. Unger's Producte gediehen sind, verdient eine besondre ehrenvolle Erwähnung.

### SCHONE KÜNSTE.

Gottingen, b. Dietrich: Poetische Blumenlese auss Jahr 1794. 216 S. 12. (12 gr.)

Diess ist der fechszehnte und leider der letzte von Burgern besorgte Jahrgang diefer Blumenlese. schen Musen und Musenfreunde beklagen bey dem Grabe diefes wirklich großen und originellen Dichters mehr das unglückliche Schickfal, das ihn verfolgte, und ihn von feinen Talenten und feinem verdienten Ruhme mehr herbe, als füsse Früchte eraten liefs, als den frühzeitigen Tod, der, in feiner traurigen Lage, ihm gewiss unendlich mehr Schmerzen erfpart, als Freuden geraubt hat. - Von feiner Hand ift hier gleich das erste Stück, die Nachahmung der meisterhaften Erzählung von Boustlers: La Reine de Golcoude. Sie hat einzelne glückliche Verle, doch ist der Ton und die eigenthümliche Manier des Originals fast ganz versehlt. An die Stelle der raschen Erzahlung, der unvergleichlichen Laune, Naivitat und Feinheit des Franzolischen, hat die deutsche Nachbildung Weitschweifigkeit, Zwang, Derbheit, und fogar einige plumpe Züge geletzt. Die erfte befte Stelte, die man vergleichen wird, muß wenigstens Einen Theil dieses Urtheils bestätigen. Man sehe z. B. solgende:

Bufflers. "Sortant un jour de l'Opera, je me trouvois pur hafard à coté d'une jollé emme, qui atendoit fon caroffe; après m'avoir regardé avec attentio. Elle me demanda fi je la reconnoissois; je lui répondit, que favois le bonheur de la voir pour la première fois. lo gardez-moibien, dit elle. L'ordre n'est abeir moissis, je, et voire visage faura bien l'ous faire obeir; mois più je vous regarde, plus je trouve de disserence entre tout ceque j'ai vu jusqu'à prejent et ce que je vois à cette heure. Puivament rimais a me rappillent point à votre souvenires. Alor stant son gant, elle me montra l'annea que j'avoit joid donné à la petite Aline. L'étonnement m'ôta la prote; son caroffe arriva, elle me dit d'y monter avec elle, je la fuivis."

Wer wird diese schone, rasche Prose nicht matten und gezwungenen Reimen, wie nachstehende Zeilen sind, vorziehen?

Einft', nach vollbrachter Oper, fand

Ich mich von ungefihr bev einer hubschen Dame. Die ihres Wagens wartend fland. Anf einmal machte die auf mich die Aufmer fame, Und fragte: Kennen Sie mich nicht? Verzeihen Sie, Madam, nie Jah ich Ihr Geficht" -Nie? Ei, betrachten Sie mich doch einmal genauer." Diefs, fehone Dame, wird zwar wahrlich mir nicht fauer: Doch, was ich schönes auch in meinem Leben Sah, So kam doch nie etwas dem, was ich fehe, nah." -Nun, weil denn frein Geficht nichte in Erina rung bringet, So will ich fehn, obs nicht der Hand gelinget" -Hier zog fie ihren Handschuh ab, Und zeigte mir den Ring, den ich Alinen gab. Alin', Aline! wollt' ich fagen : Doch vor Erstaunen flarb das Wert Im Munde mir. Indeffen kam ihr Wagen.

Wir fliegen ein, und rollten fort - 4

Unter feinen übrigen Beyträgen flicht nichts befonden hervor. Den meisten Werth hat vielleicht, ober mehr dem Inhalt, als der Form nach, die Freigheit S. 113. Noch entdeckt man Burgers schlechtern Genius leicht unter einigen Verkappungen, unter den Namen Menschenfelich Sansculotte - doch kein Wort von diesen, dem Audenken des Dichters wenig Ehre machenden Necke reyen! - v. Gokingk; einige artige, Kleinigkeiten, auf denen wir mit Vergnügen feben, dass diefer wittige Auch 102 Kopf den Mufen nicht genz entfagt bat. Namchen ein paar gefällige Lieder, wenn fie febon den besiern von ehedem nicht gleich kommen. - Conz. Es ist gut und rühmlich, dass unfre Dichter die Schatze der Ausländer benutzen; vorausgesetzt, dass es mit kluger Wahl und Geschmack geschieht. Von allen spanischen Dichtern verdient vielleicht keiner die Ehre einer Ueberfetzung weniger, als Gongora, und von allen feinen

mittelmäßigen Producten vielleicht keine weniger, als des von Ha. C. nachgeshnite Glück und Unglück, 23 Angenehme Schwermuth herricht in der kleinen Elegie auf den Kirchhof; nur ift der Ausdruck in einigen Verfen fehr mißlangen. "Der hohe Göttesfriedt, der mit losgebundenen Flügel um die flüllen Hügel schwebt" ist poetischer Schnickkinback, nichts weiter. Wie kander Tod die Leiden der Todten heilen? Vom demselben Vf. scheinen die mit Cz. unterzeichneten drey Sonnette (S. 211 – 213) zu seyn, von denen das erhe vorzüglich schön ist. – Haug. Wilhelms Klage, einartiges Lied. Unter den Sinngedichten hat die Smalk eines einen befonders schaften Stackel. Meiß hat die Wendung zu viel Achalichkeit mit andern bereits bekannten: Folgendes z. B. glaubte Rec. schen zehn und mehrmal gelesen zu haben:

### Schwätzers Epitaphium.

Ach! gälte mein Gebot, fo stände liser pinktlich ausgesührt, woron Und wie ich starb, — O Wandersmann, Seirb, flirb, damit ich dir mein Ende Umständlicher erzählen kann.

Wolfsmann. Drey Gedichte voll feuriger Einbildungskraft, von ungemeinem Wohllaut und feltuer Kraft und Eleganz des Ausdrucks. Schade nur, daß der Grund, auf dem diese lebendigen und feeleuvollen Farben auf geträgen flad, nickt mehr Confilenz, so wie die Compositionen felbit nicht mehr Bedeutung und Interesse heu, und Herz und Verstand nicht eben so angenehn beschäftigen und füllen, als die Phantasse und das Ohr. Vorzüglich hat das Gedicht sie Erschäftung einen origivaeste Studie und des Dr. Vorzüglich sie den gestänzende Bilder. Welch ein reiches, acht poetsiches und treßich contraktres Gemäde ist das S. 17g.! Ber Dichter versetzt sich in die Zeiten der Vorwelt zurück, wo noch die Tenpel und Alture der Götter Roms und Griechenlands Priester und Opfer hatten:

Es zecht, umarmt vom Rebengette. Dioneus Sohn in einer kühlen Grotte. Das kleine, rofenrolle Haupt Mit Dionyfos Blüttern rings umlaubt. Schon ift cin Pfeil von feinem Bogen In feines Zeungenoffen Herz gefloven. Und ungeftumer ftromt des Cottes Blut Von Eros Macht, als vor der eignen Glat. Er fieht mit fehlauer Lift, wie feine Rotte Die Nymphen fangt, lautlärmend vos der Grotte. Und fturzt fich bald, indem er feinem Stab " . Voll Reben schwingt, in ihren Schwarm hinab. Nun flieben, auf verwachs ben Pfaden Rings aufgescheucht die schüchternen Dryaden: Nun jauchzt der Faune wilde Schaar. Die schon im Schlas versunken war-Und hascht die jammernden Najaden, Die fich in fichrer Rube baden. Die keuschen Grazien entiliehn,

Wo durch den Hain die trunknen Rotten zhelm, Und Nymphen fehreyn: Ihr, des Olympus Götter, Ach! feyd der Unschuld schnelle Retter!

Schon brauft der Sturm' der Faune Schwarm entsteht; Und Turcht verjagt das larmende Gettimmel; Im schwarzen Donncrewiere zieht Die-Gattin Jupiters hernuf am Himmel. Ihr solget Zevs und wirft mit Macht Dan Ilammenkell aus steiner Wollennacht: Da wankt des Berges Feltengipfel, Wie diefer Linde Blüthenwipfel, Und durch der Erde Trefen drähnt Der dumpfe Schall, der bis zum Orkus tönt. Der Schalten erniße Götter fleigen

Herauf in fchauervollen Reigen,

Und Ilchate, die graue Göttin, fürt.
Wie ein Gewölk, in flark bewegten Zweigen,
Und jauchzet, wenn es um sie blitzt ——
e. Einem. Einige fremde Einfalle, zum Theil ganz Iridlich nachgesagt, nur ist der Ausdruck wenigstens zu
machläsig und prossisch. — S. 86. liefert einem Beweis,
was für unerlaubte Freybeiten dieser —— Beytrüger,
denn für ihn, so wie sur manchen andern, wäre Dichter zu gut, und Reimer etwas zu hart.) sich in dem Me-

nehin die Materie fich wohlfeil genug zu verschaffen weifs:

Der Junker und der Bauer.

d. J. Ei, Gril, ihr waret fonlt ein guter Kerl; wie kamet Ihr denn dazu, dass ihr den Sack voll Korn mir achmet.

chanischen seiner Kleinigkeiten erlaubt, zu denen er oh-

d. B. Ach! gnadger Herr, wer jetzt fich ehrlich mihren

Der muss wohl stehlen , fagte Gritt.

Diefs figte Grill ist eine kläßliche Flickerey, und deste unertraglicher in einem Dialog von vier Zeilen, wo die rederden Personea ohnebin schon auf eine doppelte Weise bezeichnet sind. Hr. v. E. reimt schon so lange, aber immare noch gehörcht er sklavisch dem keine; der ihm gehorchen sollte.— F. C. W. Meyer. Mittelgut. In dem Liede Glath und Nacht 3. 66. ist weit mehr Nacht 3. 65. ist weit mehr Nacht 3. 65. ist veit mehr Nacht 3. 65. ist veit mehr Nacht 3. 65. aus einem Liede Grand verte sind die Gleichheit, die Schnigkelt etc., unerträglich platt aber ist der Stoßisnizer einer Lacchinerin:

Gib Himmel jeder Bürgerin, dass fie frey, Und feder Bürger ohne Hosen fey!

Ein dürftiger Einfall, der nicht holperichtet und undeutscher ausgedrückt sein könnte! In dem besten Stücke dieses Vs. — Auf den Tod Ludwig XVI — ift doch das heilige Ditt dem besonnenes Lefer antiosige. Auch die Tändeley nuch Saris S. 164, gehört unter seine besen Beyträge. — Karl Reinhard. Ein Dutzend kleiner poeisscher Tändeleyen, niest Gemeinwörter der Liebe und Galanterie, die zum Theil mit nicht unglücklichen Wendungen in ein paur Hexmeter oder Reime gebracht sind. Das Lied an die Tühter des Harzes S. 57, hat

Qqqq2

fehr gute Strophen: defte weniger aber durften einem gefunden Gaumen die Sentiments und Concetti à la Marino, Guarini etc. fchmecken: S. 184. 197., wo eig Liebhaber auf den Knien vor feiner Schonen fagt:

Dein Blick wird mir das Todesurtheil fprachen : Und darift du Gnade nicht vor Recht verleihn. So fish' ich nur mir bald den Stab zu brechen. -

Dieses Knien, dieser Jargon, diess zum Glück veralterte und im Leben längst verworfene Costume der romantifchen Schafer - und Ritterliebe, die nicht unter unferm Himmel entstand, und den Charakter einer ernithaften Nation fo schlecht kleidete, sollte in unsern Tagen nicht anders, als Gegenstand des Spottes behandelt werden. S. 183., wo ein Madchen erfucht wird, bey trübem Wetter mit ihren beiden allmachtigen Sonnen doch einmal hinauszulacheln; und den Nebel zu verjagen! Diese verbrauchte Hyperbel kommt S. 200. abermals vor. - Oeffentlichen Blattern zufolge wird Hr. R. kunftig die Hersusgabe diefer Blumenlese beforgen. - Bouterweck. Drey Gedichte in feiner gewöhnlichen koftbaren Manier, übrigens von geringer Bedeutung. - Franke, ein schönes Lied Berenice. Der Dialog Brutus und Porcia hat gute Stellen, und würde durch Abkurzung noch mehr gewinnen. - Ninis, ein paar mehr, als mittelmussige Fabeln. - Schubart, ein feuriger Gefang der Morgen. S. 201. - Gerhard, einige artige Gedichte, die nur zu fehr den Nachahmer verrathen. Wenn doch unfre juneen Dichter bedenken wollten, dass allein das Nachahmen ausländischer, wenig bekannter Gedichte, verdienstlich und dem Lefer angenehm feyn konne! - Nicht ohne Werth find die beiden Stücke von F. A. A. Meger. - 9. G. Zimmermann, epigrammatifirt, immer noch in Erwartung des ersten erträglichen Einfalls. - - Von Beyträgen ungenannter Vff. verdienen erwähnt zu werden': S. 185. - die mit L. D. unterzeichneten; S. 54. von G. S. 56.

Der Unterschied.

Oft wenn des Kiels und Schwertes Zunft Für Sache fich und Sache meffen, Sitzt dech im Kiel noch wohl Vermunft; Im Schwerte hat fie nie gefeilen,

Benun, b. Maurer: Chef . d'oeuvres de Pierre Corneille. avec la vie de l'Auteur, par Mr. de Fontenelle et les Commentaires de Mr. de Voltaire. T. III. IV. 1702. 202 U. 202 S. 8.

Diese beiden Theile machen den zwolften Band der

Collection d'Auteurs desfinnes françois aus, und entalten den Polyeucte, Horace, le Menteur und la Suite du Menteur. Auch ift, Buchhändlercatalogen zufolge, noch der dreuzehnte Band oder der 5 und 6te Theil von Corweille erichienen , dem Rec. aber nitht zu Gelicht gekommen. Der typographische Werth dieser Sammlung ficht in der Fortsetzung nicht merklich, das Papier ift schon, die Schrift scharf, auch der Druck ziemlich correct; indes ist doch der Preis für blosse Abdrücke zu hoch. Für dastelbe, ja zum Theil für weniger, Geld kann man schöne Originalausgaben von den bisher gelieferten Dichtern haben.

Berlin, b. Vieweg d. a.: E. R. Grafen von Vargas vermischte Blatter. E: fler Theil. Erzahlungen, 1793. 253 S. 12.

Die Sittenlehre wird nichts gegen diese Erzählungen einzuwenden haben, wohl aber die Kritik, wenn anders Voltaire Recht hatte, als er behauptete: Alle Gattungen waren gut, nur nicht die langweiligen. Die Erfindungen find hochit mager, z. B. Sonnenschein und Schatten. Freyhere von E. Toll Fraulein Luifen von N. heurathen. Alle Anstalten find gemacht, als zwischen dem Brautgam und dem Vater der Braut darüber, dass der erstete im Sonnenschein ging, ein hestiger Streit entsteht; diefer Streit zieht Hafs, Trennung der Heurath, und einen Process nach fich, welcher den Freyherrn von E. zum Bettler macht. Ein folcher Stoff kann nur durch eine meisterhafte Bearbeitung gefallen. Das ift aber bier nicht der Fall. Man findet weder feine Bemerkungen, noch lebhafee Darstellung. Der Stil 'ift gedehnt, und doch manchmal dunkel. So verstehen wir gleich in der Zueignungsschrift folgende Stelle nicht: Wahrheit mit Blumen zu bedecken, die man unter ihnen und nach ibrem Genuffe antrifft, macht die Glückfeligheit einer ge wiffen Stimmung aus, welche den Menschen weit funfter liebt und an fich zieht, als der kalte Heldenmuth des Eifers. Aber gerade wenn die Seele in einer gewiffen Spannung und Aufmerksumkeit auf fich felbst nachlast, un der Bewegung eines leisen Erguffes fich ganz hinzugeben, fo entblosen fich alle ihre S.hwachen; fie rafft zufammen, was fie neben fich findet, und wenter ihre Schöpfungen stiehlt sich leicht eine übersehene Schlange mit ein. Vermuthlich verstehen unsere Leser, und, wie wir fürchten, der Verfasser, selbst diese Stelle eben so wenig als wir. Vorn ift fejn Portrat von Arndt fehr fauber geflochen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Senone Kunste. Leipzig, b. Bohme: Für Zeichenschuter, von C. Guttl: Hartmann. 1792. 32 S. gr. g. (3 gr.) Die hier kurz, aber fehr fasslich vorgetragenen Regeln betreffen die Verhaltniffe, den Entwurf, die Auszeichnung und das Schatziren. Der Vf., der diese Anleitung eigentlich nur fur feine Zoglinge beflimmte, aber auch andern, die den von ihm mit Recht gelobten Unterricht im Zeiehnen von Meil. Berlin 1789. 90. dabey der Kupfer wegen zu Rathe ziehen wollen, uutzlich werden

kann, zeigt fich überall als einen durch vielfahrigen Unternet in feiner Kunft mit den Bedürfniffen der Anfanger wohlbekanten Zeichehmeifter, der nicht ansschrieb, fondern feinen eigenen Wir konnen daher diels Buehelchen mit guten Gewissen allen Lehranstalten empfehlen, in welchen ein gefchickter Zeichenmeifter gern nach bestimmten Regeln untetrich. ten mochte.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 31. December 1794.

### PHILOSOPHIE.

Benlin, b. Voss u. Sohn: Versuch über die Transcenkentaspilosophie mit einem Anhang über die Iyabolische Erkeuntnis und Ammerkungen von Salomon Maimon aus Lithauen in Polen. 1790. 444 S. in klein 3.

Burch diese Schrift machte fich Hr. M. der philosephischen Welt zuerft auf eine vortheilhafte Weise bekannt. Schon der Gedanke an die feiner Cultur fo ungunftige Lage, in welcher er fich bis dahin befunden hatte, mulste nicht wenig Achtung für einen Mann erwecken, der fich in derfelben dennoch bis zum Range eines kritischen Philosophen zu erheben wulste. Allein diefe verdient er um fo mehr durch feine Schrift felbit, die ihn als einen scharffinnigen, speculativen, ja in gewiffer Rücklicht originellen, Denker kenntlich macht. De aber Köpfe von der Art vorzüglich in Gefahr find, fich durch kuhne Fluge der Einbildungskraft eine Ideenwelt zu schaffen, und hierdurch die Nutzbarkeit ihrer Talente felbit zu hindern; fo ift es Recenfentenpflicht, bev Benrtheilung ihrer Schriften desto weniger nachsehend zu seyn. Rec. nahm das Buch mit Begierde in die Hand; nur zwey Dinge machten ibm die Lecture fehr beschwerlich, und veranlassten eben, dass die Auzeige desselben fo spät erscheint. Nicht etwa der Styl, (denn diefen fand Ree, beffer, als er ihn erwartet hatte.) fondern zuvörderst der Mangel an Ordnung und jedesmaliger gegauer Bestimmung der Begriffe. Denn hierdurch wird die eigentliche Abhandlung, die in neun Abschnitten 166 Seiten beträgt, dem größten Theil nach, fast völlig unverständlich. Hr. M. schien diefes felbit zu fühlen; daber fügte er noch eine kurze U hersicht des ganzen Werks hinzu, in welcher er die nihern Bestimmungen der Begriffe nachhohlt, und feine wahre Meynung zwar deutlicher, aber auf 96 Seiten anzeigt. Um aber bey einigen kurzgefasten Stellen den Missverstand zu verhüten, setzte er noch am Ende Anmerkungen und Erläuterungen hinzu, die wieder 112 Seiten ausmachen. Will wan daher den wahren Sinn des In. M. einsehen; fo muss man mit dem eigentlichen Werke erft jedesmal das dahin gehörige in der fo genannten kurzen Ueberficht, und denn zugleich die am Ende beygefügte Anmerkung vergleichen. mublam aber hiedurch die Lecture werden muls, erhellt von felbft. Hr. M. entschuldigt fich zwar hieröber dadurch, weil er fonst das ganze Werk völlig hätse umarbeiten muffen. Allein dieses hatte in der That geschehen follen, und die Entschuldigung ift blos auf

i i Z sens Winder Dans

den Fall gültig, dass etwa die individuelle Lage des Vf. keinen Aufschub des Drucks verstattete.

Ein verzügicher Umltand aber, der dem Lefer läftig wird, ift der, dafs Hr. M. die kaustiche Terwinologie beybehält, ihre Bedeutung aber fogleich bey dem Grundbegriffen willkürlich abandert. Kaat hat alfe feine Ausdrücke mit der größten Präction beltimmt, und dennoch wurde er fo fehr misverflanden, werd mast ihnen noch immer den Sinn unterlegte, den man vormals damit zu verknäpfen gewohnt war. Wawwide also nicht geschen, wens man ihren einmaf festbestimmten Sinn von nouem abändern wollte? Die Frage ist: ob Kants Sitze in dem Sinne wahr fünd, in welchem er sie felbli verstanden wilsen wils will-kürlich in, einem andern Sinne nehmen, and jetzt ihre Richtigkeit bestreiten, iheben so unerabut, als iruschtles.

Der Inhalt des Buchs ift keines Auszugs fähig, und eine Beurtheilung aller einzelnen Behauptungen defielben wurde ein neues Buch erfordern. Rec. glaubt deher den Geift deffelben am besten kenntlich zu machen. wenn er diejenigen Punkte auswählt, welche Hr. M. felbit S. g. dem denkenden Lefer befonders zur Pritfung vorlegt. Sein Plan ift auf nichts geringeres angelegt, als Kants Kritik d. r. V., die er S. 338. zwar für eben fo unwiderlegbar als Euklids Elemente, aber weil fie keine Beziehung der Ideen auf Gegenstände angeben kann, für unzulänglich und unbefriedigend halt, zu berichtigen und zu erganzen. Daber andert er zuerst, wie schon bemerkt worden, die Erklärung der Grundbegriffe ab. Empfindung ift ihm eine Modification des Erkenntnissvermögens das (die) bloss durchs Leiden, ohne Spontaneität, in ihm wirklich wird. (Diefe Erklarung itt zweifach fehlerhaft. Denn Empfindung ift unftreitig eine Forftellung, aber Vorftellung ift nicht eine Modification des Vorftellungsvermögens, fondern das, was durch letztres im vorftellenden Subjecte möglich wird. Aufferdem besteht das Erkenntnissvermogen ans Sinnlichkeit und Verstand, aber nicht das Erkenntnisvermögen überhaupt, fondern bloss die Sinnlichkeit ift es, welche leiden kann) Anschauung, fagt Hr. M., ift eine Modification des E. V., das (die) zum Theil durchs Leiden, zum Theil aber durch Handeln in ihr (ihm) wirklich wird. Die erstere heifst die Materie, die letztere aber der Form derselben. (Also ware Anschauung eine Empfindung, deren Form durch Selbsthätigkeit bervorgebracht wird. Wer versteht diefes? Menschliche Anschaunng gehört bloss zur Sinnlichkeit. Bey thr ift alfo das Gemuth ganz leidend. So hald dieses sich im mindesten dobey thatig zeigt; so ift fie nicht mehr blofse Anschauung, sondern Imagination oder Begriff. Die nothwendigen Formen der An-

schauung find Raum und Zeit. Diese aber werden nicht erst durch einen Act der Selbsthatigkeit in uns hervorgebracht, fondera find uns mit volliger Beltimmtheit ursprünglich gegeben. Ueberdem gibt es nach dieser Erklarung keine anderen Aufchauungen, als empirifche. weil fie auf einem Leiden beruhen follen, und fo würde dann freylich von felbst folgen, dass Raum und Zeit bloß empirische Anschauungen wären, die uns, wie Hr. M. auch wirklich fich ausdrückt, erscheinen, von uns wahrgenommen werden u. f. w. Aber was berechtigte Hn. M., durch eine willkührliche Erklärung alle Antchauung a priori fchon zum voraus für ein Unding au erklaren?) Erscheinung erklärt Hr. M. durch eine unbestimmte Anschauung, in so fern sie im Leiden gegründet ift. (Das ware also Materie der Anschauung, ohne alle Form! Uhne diefs hat man unter Erscheinung oder Phanemenon noch nie die Auschauung selbst, sondern immer den Gegenstand derseihen verstanden. Denn diefer fey, was er wolle, ja felbit Vorstellung, fo muss er doch in jeder Verstellung als das Vorgestellte von ihr felbst unterschieden werden.) Einem vorzüglichen Werth scheint Hr. M. auf seine Erklärungen: was a priori, und was rein fey, zu legen. A priori ist ihm, absolut betrachtet, eine Erkenntnissert, die der Erkonntnifs des Gegenstandes felbst vorhergeht, d. h. der Begriff eines Gegenstandes überhaupt, und alles, was man von demfelben als ein folches behaupten kann. oder wo des Object blofs durch Verhaltnifs bestimmt wird, wie z. B. die Objecte der reinen Arithmetik. Erkenntnifs a priori im engften Verstande und absolut betrachtet. ift ihm also die Erkenntnis eines Verbaltnisses zwischen Objecten auch vor der Erkenntnis der Objecte felbit, worunter diefes Verhalmifs angetroffen wird, ihr Princip ift der Satz des Widerspruchs oder der Identität wenn aber die Erkenntnifs der Objecte der Vorstellung des Verhültnisses vorausgehen mus; fo heisst es in diesem Veritande a posteriori. (Nach dieser Erklärung die mit Bedacht bloß auf Begriff, Erkenntnifs, und l'erhaltnifs berechnet ift. wird also nicht nur wiederum ohne Beingniss voransgesetzt. dass Anschauungen a priori Undinge find, sondern was, wofern hier eine Gradation fatt funde, noch unverzeihlicher ift - es wird in derfelben ohne alle Umftände zugleich vorausgesetzt, dass synthetische Satze s priori schlechterdings nicht möglich feyn, sondern slie Erkenntnifs lediglich auf dem Satze des Widerspruchs, oter der Identitat beruhe! Doch, ohne einmal hierauf Rücksicht zu nehmen, wird Hr. M. bey näherer Prüfung feiner Definition ihre Unrichtigkeit hoffentlich von felbit einfehen. Deun der eigentliche Sinn derfelben ift diefer : ein Satz heifst a priori, wenn feine Richtigkeit einleuchtend ist, ohne dass man vom Subjecte deffelben die mindefte Vorstellung haben darf. "Geferzt, fagt er, ich habe keine Vorstellung von einer geraden Linie, und jemend fragie mich: kann eine ge rade Linie zugleich nicht gerade feyn? fo werde ich gewiss nicht mein Urtheil verschieben (unter dem Vorwande, ich weiss nicht, was eine gerade Linie sey) bis ich die Vorstellung davon erlangt habe, fondern ich werde mit meiner Antwort fugleich bey der Hand feyn,

dass dieses unmöglich sev. Fragt er mich hingeren: ift eine gerade Linie, die kurzelte?, fo werde ich anworten. ich weifs nicht, vielleicht ja, vielleicht auch nein, bis ich eine Vorstellung vor einer geraden Linie werde erlangt haben." Allein wenn ich den Satz: eine gerade Linie ift nicht gerade, schlechthin verneine. ohne erst darnach zu fragen, was gerade Linie fey; fo denke ich sie offenbar blos als ein A überhaupt, und unter einer nicht geraden ein non A. Alfo wurde unfere ganze mögliche Erkenntnifs a priori bloss in des beiden Satzen bestehen: A ift nicht non - A, sondern A ift A. Wie aber Hr. M. diefe Satze eine Erkenntnifs nennen konne, ift eben fo unbegreiflich, als wie er S. 173. die Kunft befitze, von irgend einer gegebenen geraden Linie durch Wahrnehmung zu erkennen, dass fie unter allen zwischen ihren Endjunkten möglichen Linien die kurzefte fev. Denn wahrnehmen, dass eine gezeichnete Linie in der That gerade fey, geht schon über Menschenvermogen. Sie empirisch mittelst eines Zikels meffen wollen, fetzt schon das durch keine Wahrnehmung mögliche Axiom voraus, dass zwischen zwey En punkten nur eine gerade Linie möglich fey. Alleis durch Wahrnehmung ausfindig machen wollen, dass se unter allen zwischen diesen Endpunkten moglichen Linien die kurzeste sev. dazu ware nichts geringeres erforderlich, als dass man alle diese unendlich vielen Linien wirklich gemessen batte - ein Geschäfte, das Sich felbft widerspricht.) Rein nennt Hr. M. des, worin nichts, was zur Anschauung, in so fern fie bloss unvoliständige Handlung ist, angetroffen wird. (Allein ohne zu wiederhohlen, dass zum Anschauen kein liandelu erforders wird. was konnte Hn. M. wohl berechtigen, hiedurch die Möglichkeit reiner Anschauungen fo geradezu auszuschliefsen? Und wie last fich mit diefer Erklärung feine obnehin falsche Meynung 5. 208. vereinigen, das das Ich eine reine Auschauung priori fey ?) Was für Resukate aus allen diesen fcharfen Begriffen: die eine totale Sprachverwirrung bewirken wurden, fliefsen muffen, lafst fich leicht vermuthen. So leugnet Hr. M. die apodiktische Gewisheit der Geometrie, indem er S. 173- ihren Axiomen blofs einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit einraumt, und daher die darauf gegrundeten Satze nur unter diefer Bedingung, mithin nur für wahrscheinlich richtig halt! So fetzt er, nach feinen willkührlichen Erklarungen, S, 177. voraus, dass alle Satze a priori, die wir für fynthetisch halten, bloss wegen Mangel unserer Erkenninis fynthetisch feyn, weil wir ihr Sobject nicht gehörig zu definiren wiffen , dass ferner die Sinnlichkeit bey uns nichts anders als der unvollfländi-ge Verstand und daher der Raum als Jakibauung ein Schema oder Bild von der Verschiedenheit der gegebenen Objecte, d. i. der Dinge an fich fey - Behauptungen, in deren Gründen Rec. nichts gefunden was nicht bereits von Kant und andern binreichend wider legt ware.

Eine vorzüglichr Bemühung des Hn. M. geht de hin, die Deduction der Kategorien ins Licht zu fetzen Kant gründet ihre objective Gültigkeit darauf, wei ohne sie keine Erfahrung möglich ist, und fetzt alse

voraus, dafs wir letztere wirklich haben. Hr. M. aber bezweifelt bier schon das Factum, dass es Erfahrung gebe. Unter Erfahrung aber versteht er Erfahrungsfatze, d. i. folche empirische Urtheile, in denen die Beziehung des Prädicats zum Subject objective Nothwendigkeit in fich schliefst. Ein solcher Erfahrungsfatz ift es z. B. wenn wir fagen : das Feuer erwarmt den Stein, denn dieses bedeutet nicht bloss die Wahrmehmung der Folge zweyer Erscheinungen in der Zeit, fondern die Nothwendigkeit diefer Folge. Diefe aber läfst fich nie wahrnehmen. Alfo lafst es fich nicht als Factum annehmen , dass es Erfahrungsfätze gebe, und Hume bleibe also unwiederlegt, wenn er den Begriff der Urfache für erdichtet halt. der blofe dadurch entfprungen fev . dass man die . aus der oft wahrgenommenen Folge derfelben Erscheinungen aufeinander, durch die Gewohnheit in une entstandene subjective Nothwendigkeit falschlich für eine objective angesehen babe. Hr. M. geht daher fo weit, dass er felbit an der Realität der hupothetif hen und apodiktischen Urtheile in der allgemeinen Logik zweifelt, und fie für unachte Formen des Urtheilens hült, die man bloss von den faifchlich für objectiv nothwendig gehaltenen Satzen abstrahirt und fo, in die Logik hinein getragen habe. -Bestünde die Erfahrung die Kant als ein unbezweifeltes Factum voransfetzt, wirklich darin, dass wir in den empfrischen Urtheilen die Nothwendiekeit der Beziehung des Prädicats aufs Subject, z. B. die Nothwendigkeit der Folge von A auf B wahrnehmen; so ware feine ganze Deduction der Kategorien allerdings nach feinen eigenen Grundfatzen ungereimt, weit es Bulis feiner Kritik ift, dass Wahrpehmungjuns keine Nothwendigkeit lehren kann. : Aber eben dieses hätte Hn. M. beforge machen follen, ob ihm hier nicht vielleicht das Schickfal fo vieler andern begegnet feyn mochte, Kants Sinn nicht völlig zu erreichen. Wenn Kant Erfahrung als ein Factum voraussetzt; so verfteht er unter derfetben bloss die Synthesis der Wahrnehmungen in einem affertorifchen Urtheil, und nun beweift er eben, dafs ein folches affertorisches Urtheil, wofern es objectivelltig feyn foll, erst dadurch moglich wird, dass es durch eine Kategorie als apodiktisch gedacht wird. So besteht beym Satze der Causalität das ganze vorausgesetzte Factum blofs in dem empirischen assertorischen Urtheile: in einer Erscheinung folgt die Bestimmung A auf eine andere B, z. B. auf die Kälte des Steins folgt die Wirme desselben. Nun enthält dieses Urtheil eine Synthesis zweyer Wahrnehmungen in Absicht auf ihre Zeitordnung, B und A follen nemlich in der Verbindung, der Zeit nach, als vorhergehend und nachfolgend gedacht werden. Soll also das Urtheil: A folgt suf B, wie angenommen wird, objective altie feyn; fo mus in der Synthesis der beiden Wahrnehmungen die Zeitordnung als bestimmt d. i. als unabanderlich und nothwendig gedacht werden. Denn wäre diese veränderlich, so dass fie fich auch umkehren liefse; so konnte ihre Synthesis fich nicht auf Wahr ehmung gründen. weil es widersprechend ift, das Folgende früher als das Vorhergehende wahrzunchmen, mithin ware fie nichts weiter, als eine willkührliche fubjective Syn-

thesis der Einbildungskräst. Nun aber heist dasjenige, was die Zeitordnang in der Synthesis der Wuhrnehmungen A, B nothwendig macht, die Ursache der Folge von A auf B, und die Folge selbst heist die Wirkung. Als ist jede Folge selbst heist die Wirkung. Als ist jede Veränderung Wirkung einer Ursache. So beweißt kant den Setz der Caushität auf dens bloßen Facto: es gibt Veränderungen, d. i. Folgen von Bestimmungen auseinander. Will also der Skeptiker diese Factum bezweiseln; so mus er die Wirklichkeit der Veränderungen, und zwar sicht nur der äusliera, sondern auch der innern in naferm Ich bezweiseln. So weit aber ist wohl noch niemsod in seinem Skepticismus gegangen, zu zweiseln; ob es in ihm eine Folge von Vorstellungen gebe?

Indessen bezweifelt Hr. M. nicht blos die Fraget

quid facti? fondern auch die: quid juris? d. i. wie es möglich sey Kategorien als Begriffe a priori auf Erscheinungen anzuwenden? Nach Kent geschieht diese Anwendung unmittelbar auf die Zeit, als Anschauung a priori. Hr. M. meynt aber, da doch Anschauungen mit Verstandesbegriffen heterogen find : fo komme man hiedurch nicht viel weiter. Allein warum follen denn Begriffe und Anschnuungen, so heterogen sie auch als folche find, fich nicht in Ausehung dessen, worin bevde homogen find, nemlich als Vorstellungen a priori aufeigander beziehen laffen? So müßte auch kein Verhältnis zwischen einem Viereck und Dreveck möglich feyn! Hr. M. macht hiebey zugleich einem Versuch, die Frage : quid juris ? auf eine neue Art aufzulöfen, die wenn sie gleich nicht die Probe halt, doch seinem Forschungsgeitte Ehre macht. Nach ihm follen die Katerorieen blois auf die Flemente der Erscheinungen anwendbar feyn, die er Verstandesideen nennt, und unter denen er das Unendlichkleine, oder das Differenzial jeder finnlichen Anschauung und ihrer Formen versteht, welches den Stoff zur Erklarung der Entfiehungsart der Objecte liefert. Die Anwendung der Kategorien der Urfache fucht er z. B. S. 138. 139. fo zu erklären: In jeder Veränderung muffen die Bestimmungen der Substanz einander eutgegengesetzt seyn, z. B. man kann nicht fagen: das kalte Waffer ift füls geworden, fondern nur: es ist warm geworden. Nun aber muss eine Bestimmung etwas positives sevn, und doch soll die folgende der vorhergehenden entgegengefetzt fevn, mithin mufs fie negativ feyn und doch find diefe beyde entgegengesetzte Qualitäten zur Erinhrung nothwendig. Um alfo diesen Widerspruch zu heben, und folglich Erfahrung möglich zu machen, müffen fie im Objecte fo vereinigt werden, dass sie sich am wenigsten Abbruch thun, d. h. ihre Gegenfetzung muß ein Minimum feyn. diesem Falle haben wir alse Erfahrung, d. b. Wahrnehmung desselben Beharrlichen mit verschiedenen in der Zeit wechselnden Bestimmungen verknopft. Diefe Bestimmungen find auch zugleich positiv, weil die darin bemerkte Gegensetzung die kleinste mögliche ift, . und dieses ist der sogenannte Satz der Stetigkeit, der alfo ein Satz a priori ift. - Allein fo finnreich auch dieses Verfahren ift, die Möglichkeit der Erfahrung auf einem andern, als dem kantischen Wege, begreiflich Rrrra

zu machen : fo verfehlt es dennoch nicht nur feinen Zweck felbit. fondern es ift auch an fich unrichtig. Denu a) wird dadurch die Anwendbarkeit der Ketegorie der Urfache auf das Minimum der Veränderung, die Hr. M. doch eben zeigen wollte, gar nicht gezeigt, ja es wird im ganzen Beweise nicht einmal daran gedacht, wie es möglich sey, die bestimmte Zeitordnung im im Wechfel der Bestimmungen wahrzunehmen, dass nemlich A auf B. und nicht umgekehrt B auf A folge, fondern die ganze Schlussfolge besteht bloss darin, dass zur Wahrnehmung des Wechfels überhaupt Stetigkeit nothwendig fey. b) Allein such diefes ift unrichtig. Denn eben weil Stetiekeit nicht nur ein Begriff a prigri ift, fondern auch gerade darin besteht, dass im Stetigen kein Minimum möglich ift und fich keine zwey nachften Grenzen darin angeben laffen; fo konnen zwey Bestimmungen, deren Gegensetzung ein Minimum itt, gar nicht wahrgenommen werden, viel weniger alfo zur Wahrnehmung nothig feyn, und ihre Moglichkeit erklären, mitbin ift felbit die Art, wie Ilr. M. den Satz der Stetigkeit deducirt, widersprechend. Stetigkeit ift eine Qualitat, von der wir gar nichts wiffen wurden, wenn sie uns nicht in der Auschauung des Raums und der Zeit unmittelbar gegeben wäre. Wäre daher diese nicht a priori: so ware der Begriff der Stetigkeit für uns eanz unmöglich, und der Satz, dass jede Veranderung ftetig ift, lafst fich alfo blofs daher beweifen, weil fie objective Folge in der Zeit ift. c) Das Unendlichkleine oder Differenzial einer endlichen Große ift nicht eine Verftandesidee. fondera eine blofs imaginare Idee, eine blofse liction der Einbildungskraft. Denu full daraus ein Ouantum entstehen; fo mufs es felbst ein homogesies Quantum, d. i. ein Theil des endlichen Quantum feyn, mithin, da ein endlichvielfter Theil deffelben felbit endlich ift. ein unendlichvielfter Theil, d. i. ein folcher, der unendlichvielmal genommen was Endliches gibt, das heift, ein fich felbst widersprechendes Ding. Soll alfo das Uneudlichkleine was Reales bedeuten ; fo kann es nicht als Theil einer endlichen Große, fondern bloss als ihre Grenze gedacht werden, d. i. als etwas mit ihr eben fo heterogenes, als Punkt und Linie, als Null und Zahl. Nun aber lafst fich aus Punkten eben fo wenig eine Linic, als aus Nullen eine Zahl erzeugen. Alfo kann der Mathematiker von einer folchen Null dx. dy etc- nicht anders Gebrauch machen, als dass er dielelbe als einen imaginaren Theil, nem-lich als den unendlichvielsten Theil des des End-

lichen betrachtet, d. i.  $dx = \frac{x}{\infty}$ ,  $dy = \frac{y}{\infty}$ , und nun kann er mit diesen imaginären Theilen eben so sicher rechnen, als ob sie was reales waren. If z. B. x = ny; so solget, das dx = ndy ift. Obgleich also dx, dx = ndy ift. Obgleich also dx, dx = ndy ift. Obgleich also dx, dx = ndy ift.

ker, da er fie in der Imagination als Theile von x, y betrachtet. in eben diefer Imagination ganz confequent auch de für n mal größer, als dy ansehen, und rückwarts aus dx = ady fchliefsen, dafs x = ay fey. Verfteht man daher unter dem Moment einer Realitat, z. B. der Schwere, Differenzial; fo ift daffelbe in Asfehung ihrer durchaus nichts anders, als Null, indellen kann der mathematische Physiker das Moment der Schwere auf der Erdfläche ohne Bedenken für größer als in der Gegend des Mondes anfehn, aber blos la demfelben imaginaren Sinne, in welchem er das Moment der Schwere, felbit als Schwere aufieht. Für die Mathematik find also die Differenzialen von unendlichen Nutzen, und Hr. M. hat völlig recht, daßt die Demonstrationen, die durch Differenzialrechnung geführt werden, nicht nur eben fo ftrenge, fondern (in vielen Fallen z. B. in Meisung der krummen Linien durch gerade) Weit ftrenger find als die Demonstrationen der Alten. Um die Philotophie hingegen, als Philofophie, würde es fehr trübe ausfehen, wenn mit die Differentialen, auch in diese einführen wollte, dens das hieße: fatt des Verstendes die Einbildungskraft zur Erkenutnissquelle machen, und hierdurch wurde das durch die Kritik der reinen Vernunft fo glücklich verbannte Herumschwarmen im Gebiete des Ueberfindlichen, bald wieder in vollen Gane kommen. Hr. M. fieht die Differenzislen in der That fchon als eine Brücke an, auf welcher er nicht nur Raum und Zeit, fondera such die Kategorieen ins Reich des Ueberfinnlichen hinüberführen konne, indem er vermittelft derfelben zu beweiten verfucht, dass z. B. unfer Ich eine Subfina and einfach fey !

Je weniger indessen die neue Vernunfikritik des Be. M. den Beyfall des Recenfenten hat, defto mehr bat ibn der ibr als Anhang beygefügte Auffatz aber die fynbolische Erkenntnifs. Aufler einigen nicht ganz richtigen mathemetischen Rasonnements liefert dieser vortrefliche Grundsteine, fo wohl zur Philosophie der Sprache als zu der fogenannten ars characterittica combinatoria. -Wissenschaften, die vor Erscheinung der Kritik d. r. V. jedem Weltweisen missglücken musten, zu deren Erfindung aber jezet, nachdem die urfprünglichen Formes der Sinnlichkeit, des Verstandes und der Vernunft genau bestimmt find, die Hoffnung wieder aufleben kann. Vorzüglich verdient die Art, wie Hr. M. den Unterschied zwischen eigentlichen und uneigentlichen Ausdrücken beflimmt, die größeste Aufmerkfankeit. Rec. enthält fich ungern, die Hauptideen davon auszuheben. Alleis unangesehen, dass die Anzeige schon ohnebin fast zu lang geworden, wurde diefes von wenigen Netten feyn. Die Abhandlung muss ganz gelesen werden, und ficher wird fie niemand, dem Philosophie der Sprache werth ift, ungelefen laffon.

## Alphabetisches Register

im Jahrgange 1794.

### ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

### recensirten Bücher

und angezeigten Differtationen und Programmen.

Anm. Die Romifche Ziffer zeigt den Band, die deutsche aber die Seite an.

Abbildungen segypt., griech. u. rom. Gottheiten t Lief. III, 12. - beruhmter Gottesgelehrten. 5-7 II. III., 464. - in u. ausländ. Bäume, welche in Oestreich aus-

dauern. 1 - 5 If. If, 297.

A. B. C. Buch, naturhistorisches. III, 631. - - - - - - - - f. Kinder. IV, 405.

- Büchlein d. 5 Hauptfprachen. IV, 405.

Abhandlung ub. d. Schädlichkeit d. Auswendiglernens d. Pre-

diguen. 1, 665.

v. d. Anspruchen d. Churpfalz Baierschen Gesammthauses auf d. Stadt Regensburg. IV, 63. - v. d. weisten Flusse d. Frauen, nach d Franz. d. Hn.

Raulin's bearbeitet v. Riederer. II, 430. Abhandlungen, neue, u. Nachricht. d. Landwirthschaftsgesell-

Schaft in Celle. 3. 4. B. IV, 612.
Ackermann, I. C. G. infititutiones therapise generalis. I, 721.

Acta Acad. Elect. scient. et elegent. litter. Theodoro - Palat. 6. 7 Vol. historicum. IV, 345.

congregat. Archiepifcop. et Epifcop. Hetruriae Florentiae 1787. celebratae, ed. Schwarzel. 1—5 T. II, 545. et decreta Synodi Dioecesanae Pistoiiensis 1786. 1. 2. P.

11, 545. - nora Reg. Societ. scientiar. Upsaliensis. 5 Vol. II, 301. Acteustucke, d. wesentlich., d. Processes d. Grafi. Burghaus.

Agnaten. II, 517.

- , drey wichtige, d. Processes Ludwig XVI., übers. v. Wittenberg. 111, 132. Adressbuch, Reichstadt Nurnberg, f. 1794 u. 1795. IV. 324.

Adding, I. Ch., deutsche Sprachlehre f. Schulen. 11, 235.
Adolff, I. F. Sitten u. Historienbuchlein f. Kinder. 1, 646. 111 . 454-

Achrenlese v. Kalenderfelde f. 1794. III. 60' Aikin, 1. Leben, Charakt. u. Verdienste J. Howards, überf. v.

Iick. I, 833. - lettres from a Father to his Son on various topics. III. 761. - View of the Character and public ferrices of I. Howard.

I. 233. Eroldi, A. Cudice diplomatico di Sicilia. 1. 2 T. 1 P. II, 393.

Asileni, C. L. SophiRae, variae historiae libri XIV. I, 899. Allesley, nutzliches, s. d. Chemie u. Physik, III, 266. Allons ca va , ou le Quaker en France, I, 461.

Almanacco Tofcane per l'anno 1794. IV. 325. Almanach od. Tafchenb. f. Scheidekunstler u. Apotheker f. I. 1793 u. 1794. III. 555

Amelgords Regier. Geschichte Karls VII u. Ludwigs IX. 25. I. 300. dm Eude, 1. G. chriftl. Bufsglaubens u Tugendubungen. I, 318. - Lehrb. d. chriftl. Religion. I, 335.

Ammian Marcellin, überf. v. Wagner. 3 B. III. 101. Ammon, Ch. F. brevis argumentationum pro fummi numinis

existentia recognitio. III, 55.
- - Christologie d. A. Test. III, 737.

- - opuscula theologica I, 673.

Anacreonsis Teli carmina, ed. Fischer. III, 721.

Ancher, L. Tanker om den offentige Gudstienestes. II, 23,

Andreae, T. Rine u. leannette. 1 - 6 Gel II, 408. - - L. V. Threni Calvenfes. I, 516.

Anecdotes, domestic, of the French Nation. IV, 49.

— — of the life of W. Pitt. 1 — 3 Vol. IV, 444.

Anekdoten u. Karakterzüge a. d. Leben Ludwigs XVI. 4. 5. H.

III. 132. Aepelidemus, od. üb. d. Fundamente d. Reinhold, Elementarphi-

losophie. 1, 269. Anhang z. Erlauterung d. in Quinctilians Chrestomathia aufge-stellt. Grundsitze. III. 110.

Anleitung, prakt., Geift u. Herz z. bilden. 1 Th. II. 448.

- - z. Taxation u. Bintheil. d. Laubwaldungen. 111, 647.

An m. Vaterland z. Schluff d. 1792 Ishres. IV, 47.
Anmerkungen, erklårende, z. Encyklopadie d. lat. Klaffiker,
herausgeg. v. Lenz. 3 Th. 1. 2 Abis. 111, 12.

2. Ovids Metamorphofen, her-

ausg. v. Lonz. 1. 2 Abth. III, 185. - - u. Berichtigungen z. d. Etwas üb. d. Rathsfahigkeit burgerlich. Gelehrten in Ulm. III, 503.

An Nürnbergs edle Menschenfreunde. IV. 367. Antonini . A. nuovo Dizionario ital. tedesco, aumentato da Ten-

chero. 11, 464. Antwort, erste u. zweyte, eines österreich. Officiers auf ver-schiedne franz. Nationalzeitungen. 111, 557.

Anweifung f. Frauenzimmer, d. ihrer Wirthschaft selbst vorstehen wollen. 1 St. III, 449.

- - - üb. d. Blumengertein III, 115. - - z. Seifenfieden, Lichtziehen u. Effigbrauen. III, 536. Anzeige fammilich. Werke v. D. Berger. 1, 854-

Apothekerbuch, deutsches, v. Schlegel u. Wiegleb. 1. 2 Th IV, 633.

Appians rom. Geschiehre, übers. v. Dillenius. 1 B III, 237.

Archenholz, I. W., d. Parifer lacobiner. 1, 457.

— Minerva, Iahrg. 1792. 1-12 St. II, 671.

Archiv d. Erziehungskunde für Deutschland 3 B. III, 78. Ariofts, L. Satiren, überf. v. Ahlwardt. 111, 700.

ARISTARCHUS, or the Principles of Composition. I, 772. Αξισοτελους περι πειητικής, rec. Buhte, 111, 749. Armine Biograph. Geschichte. I, 374.

Arnauds Erholungsstunden d. Mannes v. Gefühl 2 lahrg. 11. 12 B. J. 184. drnold, Th. merkwürdig. Fall e. glücklich geheilt, Wasserschen.

IV. 283.

aliminid's

Arnould's, I. N. prakt. Ingenieur. III, 248.
Arrelius, M. H.; kein Platz in Gasthofe. 111, 399. Arzneymittellehre, chirurgische. 4 Klasse. 1. 2 Abth. III, 873. Alcher . S. Leviathan. II, 185.

Affalin's Versuch ub. d. Krankheit, d. lymphat. Systems. I, 727.
Alters Unterricht in d. Festungsbaukunst. 4. 5 H. III, 137. Attila . E. Ecko v. Ardelck. IV, 591

Aubury journal d'un voyage fait dans l'interieur de l'Amerique Septentrionale, trad. p. Noel, 1. 2 T- 1, 495

Auctores latini minores, ed. Tafchucke. 12. 3 T. 1 - 3 P. 11, 670. Aufklärungen der Areneywillenschaft, v. Hufelund u. Goteling.

1 B. 2. 3 St. IV, 641. Aufruf an Furften u. Volker gegen d. Franzofen. III, 816. Auffatze, verm., z. Nachdenken u. z. Unterhaltung. 1. 2 Th.

Aufschlüffe, geheime. IV. 622,
Auger, A. de la constitution des Romains. 4 T. 1, 857. 5 Th.
II, 567. 1, 136.

ocuvres posthumes. 4 T. L. 857. 5 T. II, 567. Aussprache, d. englische, auf e. Grundlatz zurückgeführt. IV. 23. Auswahl d. vorzuglichst. Kanzelreden d. Senier Potzie in Mag-

deburg. 1 B. 111, 663. - Operngefinge d. Capellmeift. Schufters i. Klavierauszuge v. Becker. I, 447.

kurzer Satze a. d. Lebensklugheit. IV. 655. - zerftreuter vorzüglich. Auflätze theolog.

philolog. lahalts. 1 Lief. J. 32. Auszug at d. heil., Schrift z. Gebr. d. Schulen. IV, 306.

- a. d. jungen Anacharsis Reise nach Griechenland. 1-3 B. I. 113. l'Averdy, v. Kriminalprozefs Roberts v. Artois. III, 647.

Azor Reife nach Persepolis, 111, 318.

Babo, F. M. Schauspiele. 1 B. I, 467. Boden. T. de arte ac iudicio Flavii Philoftesti in describendis imaginibus. 1, 432.

- Ch. Den forfatte Grandison, IV. 462.

- I. Fordaesninger over det Danske Sprog. I, 596. - Kiobenhavns Universitäts Journal. 1 Ausg. III, 551.

- - Opufcula latina. I, 486. - G. L. Taber of Oldtidena Agt for Fingere ved Geiftlig-

hedens og Adelens Indflydelfe. I. 615. Baggefen, I. Labyrinthen. 2 D. I, 284.

- d. Labyrinth. 2 St. I, 284- 1. 2 St. IV, 557.

Bahrdt, C. F. Katechismus d. naturlich. Religion. III, 281. - - fokratische Gespräche. III, 281.

Raldinger, B. G. litteratura universa materiae medicae. I, 89. -- neues Magazin f. Aerzte. 13 B. 1-6 St. III. 103.

Balle, N. E. Evangelifk - Christelig Pfalmebog. 1 H. I. 735. - Magazin for d. nyere Danske Kirkehistorie. 1 D.

Balling, E. Hausmoderen eller den vaerdige Landboeguinde. I, 592. 1 H. I. 289.

Bamberger , 1. P. Predigten. I, 127. Eandarii, A. numismata Imperator. Romanor, a Trajano Decio ad Conflantinum Draconem, cur. Il. Taninii. 1, 1. Bang , F. L. warum reden d. Menschen im Umgange so wenig

v. Gou? II, 751. Burbaum, Leben d. Prinz. Heinrich v. Preufsen. IV, 575. Barlour, I, the Bruce. 1 Vol. I, 129.

Bardili, Ch. G. Sophylus od. Sittlichkeit u. Natur. III, 325 Barneveld, W. v., Abhandl. ub. d. Bestandtheile d. Wassers nach Lavoisierischen Grundfatzen. III, 7c6.

Barritter, the. 1. 2 Vol. II, 97. Baftholm, C. Iefus Chriftus Udoseligheds Laerer. I, 531. - Opfordring til Kiöbenhavns Indvasnare om en of-

fentlig Indreming der faester os i Sikkerhed for ikke at begrave nogen levende. I, 695.

Battle of Eddington, I, ses. Batz, Entwickelung d. Brandenburg, Hausverträge in Hinficht auf Theilung u. Erbfolge. II, 109,

Bau innerer Zufriedenheit, II. 614.

Bauer, M. S. Archiv frizzirter Religionsvorträge. 1 B. I, 669.

G. L. Entwurfe. Finleit. in d. Schrift. d. A. Teff. I, 817. Bourittels, C. VV. prakt. Anleit, f. alle b. Land - Amt u. Stadischreibereyen vorkommende Geschäfte. 1 B. IV, 215.

Baure, Gilb. Katechismus der Höflichkeit. Baurlens, J. G. Taschenb. f. augehende Wirtemberg, Rechtege-

lehrie aufs L. 1793. 1, 243.
Bayer, A. Predigt, f. die Bedürfniffe unferer Zeit. 2 Th. III, 664. Bechteins, I. M. Anhang z. Lathams allgem. Ueberlicht d. Vogel. I, 308.

Besintwortung u. Widerl. d. geh. Commiss. Berichts d. Nassu. Oran. Subdelegati v. Schenk d. Furst v. Neuwied ben.

Beck, 1). Inftitutiones physicae. 1 T. 11, 329. Backer, W. G. d. Seifersdorfer Thal. IV. 629.

Beckford , W. maler Beschreib, d. Insel lamaica, IV. 559. Beckhons, M. l. H. ub. d. Aechtheir d. fogenannt, Taudormel.

IV, 487. Beckmann, I. okonom. physical. Bibliothek. 18 B. 2St. III, 464 Behnke, J. G. d. Seidenbau u. d. Maulbeerhaumzucht, IV, 529-Behrest, Ch. F. prakt. Anweifungen z. rollfland. Zins . w. Wechfelrechaungen. Il, 596.

- Rechenbuch f. Kausleute u. Oekonomen. 2 Th. 11, 596. Beytrag z. Berichiig. d. Urtheile d. Publikums üb. d. franz. Re-volution. 1 Th. II, 345.

- - Damonologie, II, 257.

- - Revolutionsgesch. v. Worms in d. I. 1792 u. 1793-1. 2 H. I. 809. Beyträge, Ausbreitung d. wahren Lichts d. Bibel. 1 B- 1 Q

11, 217.

Beforderung d. vernünstig. Denkens in d. Religios.

14 -- 17 H. II, 407. - - deutschen Sprachkunde. 1 Samml. I, 729.

- - Eriauterung u. Prufung d. Kantischen Systems. I. 433-- - Kenntnifs d. Inaren v. England u. 6 Einwohner. 2-7 St. IV. 153.

- z. Kriegsgesch. d. groff. Churfurftl. Friedrich Willhelm in d. Lebensbeschreib. d. Freyhan. v. Sparr. 111, 206. - Lebensgeschichte Basedows. II, 703.

Beleuchtung d. Kufterschen Darftellung d. Warkotschischen Verratherev geg. Friedrich d. Gr. II, 127. - - fogenannt. Gedanken e. Franken iib. id. d. 6 vor-

deren Reichskreisen zugemuthete provisorische Verpflegung & Kon. Preufs. Kriegesheeres, IV, 5.

Bellermann . 1. 1. Handbuch d. biblifch. Litteratur. 3 T. II. 541-- - - - ub. d. alte Sitte Steine T. falben. II, 655.

Bemerkungen auf e. Reife nach Holland i. I. 1790 I, 779. - - von Straeburg bis an d. Office. 1 H. I. 649.

- intereffante , e. Reifenden durch Frankreich & Italien. I. 657.

- ub. d. itehende Heer in Dannemark. I, 249-- - d. Armen u. Arbeitshausdeputation in Namber

z. d. Plan der Anftalt z. Verforgung d. Armen. IV, 367. - - bisherige Kriegsverfassung d. deutsch. Reichs.

IV , 65. - - d. Schrift: ift d. Reichsschlus v. 1793. die etc.

II, 561. unter d. Gericht z. Quackenbrück u. Burgminnernu. Rath dafelbit vorwaltenden lurisdictionsirrungen

IV. 150. Bendanid, Laz. Etwas z. Karakteriftik d. luden. I. 329. Berckhan, G. H. Predigtentwurfe ub. d. evangelisch. Texte d. L.

1792. I . 432. Berg , G. H. v., Darftellung d. Vification d. K. R. K. Gerichs

nach Gefetzen u. Herkommen. IV, 545. Bergner . Ch. Handb. f. Apotheker u. Scheidekunftler. 1. 2 Th

IV, 635.

Bericht.

Bericht, commifforischer, d. Verstandeskräfte und Regierungsfahigheit'd Fürft. v. Neuwied betr. III. 37. Bernhold, I. G. I. initia doctrinae de offibus ac ligamentis corp.

hum. ilV. 426. Bereidingen , F. v. , Bemerkung. auf e. Reife durch d. Pfalzifch.

u. Zweybrückisch. Quecksilberbergwerke. II, 116. - Beobachtung d. Mineralogie betr. 1 B. 111, 585. - - - - d. Vulkane altrer u. neuerer Zeiten.

1. 2 Th. I, 801. Beschäftigungen, angenehme, in d. Einsemkeit. 8 Th. I, 184. --- no. Mufe u. Rückerinnerung an Rufsland,

111, 707. Beschreibung d. goldnen Bulle, besond. d. Frankfurt. Urschrift,

1, 503. - Religion u. heilig. Gebräuche d. malabarisch.

Hindous, III, 172, - - e. mulikalifch. Zoitmeffers. I, 245 - u. Abbildung d. Telegraphen in Paris. IV, 591.

Betrachtungen, frey müthige, e. philosoph. Weltburgers. III, 642. Bibel, A. u. N. Teft., mit Anmerkung, v. Hezel. 5 Th. I, 796. Biblioteca de piu scelti Componimenti teatrali d' Europa, 1 Div.

della Nazione Francele. 1 - 5 T, IV. 465. Bibliothek, compendiose, d. gemeinnutzigft. Kenntniffe; f. alle

Stande. Der Botaniker, 1 II. II. 162. \_ \_ - Der Rechisgelehrte. 1 II. IV, 623. - d. alt. Literatur u. Kunft. g. 10 St. I. 358. - d. neueften Reifebeschreibungen. 17 B. 1. 2 Abth.

J, 606. 18 B. 1. 2 Abth. 19. 20 B. 11, 381. - Romane. 21 B. III, 464. - -, italianische medic, chirurgische, v. Kuhn u. Weigel.

1 B. 1. 2 St. IV. 75. - -, neue hiftorifche. 1 St II, 22,

-, philosophische, von Kiesewester u. Fischer. 1 B. 1 II. III, 327.

- -, flatiflick Juridisk og Litterarisk. 1 B. J. 267. Biene, die. I, 351.

Bilderbuch , botan , f. d. Iugend , v. Dreves, t H. III. 632. - - f. d. nachdenkende lugend. I. 600. - - Kinder, v. Bertuch u. Kraus. 13-15 H. II, 607.

Bilder f. Kinder m. Hinficht auf d. v. Andre u. Bechflein, herausgegeb. Spatziergange, v. Franenholz. 1-4 H. IV, 620. Bildergallerie, neue, f. junge Sohne u. Tochter. IV, 552. Billetfpiel , neues unterhaltendes. Il, 175. Biographie Knifer Leopolds II. II, 159,

Biunis et Mofchi Idylia , rec. Teucher. 1, 719. Birch . H. l. Bildergallerie f. Fruentimmer. 1 D. I. 483.

- - Tanker om Ligurtjiens Forbedring i. Danmark. II, 23. Bifehoff, I. N. de feudis oblatis. III, 439.

- Neu-Frankreich u. Alt - Teutschland. IV. 673. Blair , R. d. Grab. 11, 167-

H. Sermons. 4 Vol. IV, 23. Blätter, Bluten u. Früchte, gefammelt v. Knuppeln. IV. 567.

-, neue gemeinnutzige Halberstadtische. 1 - 3 lahrg. III', 127. Blicke ins Morgenland, II, 544.

Blix, M. Svenska fordbrukets Historia i kortaste Sammandrag. 1 JV. 45

Bloch. O. Th. de carmine epico Apollonis Rhodii. 1, 479. Blahdorn, I. E. Gedanken ub. d. Vortrag d. Gefch. auf Schulen. I. 351.

Blumenbach, I. F. Haandbog i Naturhistorien. I. 628. Blumenlese deutscher Originalgedichte f. 1794. III, 798. Blumenstraufs, mufikalifcher, f. 1794. IV, 675.

Bluffe, A. observationes in Euripidis Hippolytum, III, 289-Bock, Ch. W. u. I. Ph. Mofer Sammlung v. Bildniffen gelehrter Minuer u. Kunftler. 9-12 II. III, 20.

Bade, I. E. aftronom. Ishrbuch f. 1796. I. 57-- kurzer Entwurf d. aftronom. Wiffenschaften. 1, 465.

- Supplementhand z dellen aftronom. lahrbuchern. I, 33. Bodens, I. H. willenschaftl. pract. Rechenbuch. 11, 323.

Bodmann, F. I. diplomst. Nachricht v. d. Furfilich. Wild u. Rheingräflich. Landgraffchaft im Nahgau. IV. 621.

Boeckh, l. G. Beitr. z. Anwend, d. Elektricität auf d. menfchlich. Korper, III, 465.

Böhmer, G. W. Magazin f. d. Kirchenrecht 2 B. 3 St. II, 360.

- , G. L. principia juris canonici. II , 99.

B. huenberger , G. Ch. Beschreib, einig Elektristrmaschinen. 5 Fortfetz, III, 353.

Bolhuis, L. v., Beknopte Nederduitsche Sprankkunft, I, 598. Bolzmann, A Katechilmus f. Wiegenkinder. IV, 405. Boni , M. e. B. Gamba degli autori classici facri profani greci e

latini Biblioteca Portatile. 1, 2 P. I. 581. - lettere fui primi libri a stampa di alcune citta e terre

dell' Italia Superiore. IV, 276. Borch, I. specim. exercitat. crit. philologicar. in priora XV Iefaiae capita e fragment. Ephraemi Syri, I, 759.

Borgervennen. 4 Ausg. I, 591. Burheck, G. H. Entwurf e. Anweifung z. Landbaukunft. 1. 2 T.

1, 161. Borowski, L. E. Biograph. Nachricht. v. D. Quandt. IV, 493. - ub. d. allmählig. Fortschritte d. gelehrt. Kultur

in Preussen bis z. Kantisch. Epoche. IV, 7. Bote, d. gemeinnuzige, f. Sudt - u. Landleute, Il, 164. Bottcher, I. A. G. de sopore interdum periculi vacuo quin imo

falutari. IV, 381. - - N. den physikaliske Aarbog. 1 B. I, 631. - - - Forfog til Befvarelse af Sporgs maalet om

posternes bedre Befordring over Belderne. I, 502. - - , l. F. v. d. Krankheit d. Knochen. 3 Th. I, Böttiger, C A. de originibus tirocinii spud Romanos. III, 152. Bouguer Traité de Navigation. III, 374.

Bonterweck, F. kosmopolitische Briefe. IV. 179. - - Mifcellaneen. 1 B. 1, 345. Boye, I. Statens Ven. 1 B. I, 499.

Brackes , I. Ch. Predigtentwürfe ub. d. evangelisch, Texte. 7 lahrg. I . 432. Brandes, I. Ch. d. liebreiche Ehemann. III. 413.

Bravourlieder d. Preuffen b. Feldzuge wid. d. Franzofen. II. 312. Bragalini. U. del Celibato. III. 71. Breitenbamh , G. A. v. Nachricht z. Kunde d. Auffereuropaifch. Furften, II, 109.

Verfuch einer Erdbeschreib. d. fechs Welttheile. IV, 223. Breitkopf, I. G. l. ub. Bibliographie u. Bibliophilie, I. 37.

Bremeinfeldterne. t. 2 B. I, 471. Bretfelmeider, G. F. de morbis venereis larvatis, I, 172.

Breve til en Vem indeholdende Oplysninger og Berigtigelfer til Etaisrand Hofts Skrift under Titel: Den afilode Marokanske Kaifer Mahomed Ben Abdallah's Historie.

IV. 215. Briefe d. ewigen luden. 1. 2 Th. II, 206.

- e. preuflischen Augenzeugen üb. d. Feldzug d. Herz, v. Braunfchweig. 1-3 P. III, 455. - -, freymuthige, e. Englanders ub. d. Feldzug d. Herz, v.

Braunschweig u. d. Gen. Wurmsers, III. 602. - -, philosophische, üb. d. Prinzip d. fittlich, religiosen Er-

ziehung. IV, 337.

- ub. d. Moralphilosophie u. Religion. II, 665.

- iib. d. Natur u. d. Wesen d. Eides. II, 366.

Brinestrup, Frankrigs Revolution. 1, 455.

Brinkmanns, I. F. Verfuch e. Ueberfetz. d. Briefs Pauli an d. Ephefer. II, \$7.

Brocke, H. Ch. v., Beobachtung. v. einig. Blumen, 111, 456. Broder , Ch. G. prakt, Grammatik d. latein. Sprache. I, 405. Bromels, W, H Beitr. z. deutsch, Schaubuhne. I, 128. ---

Gerechtigkeit u. Rache. I, 136. Gideon v. Tromberg. I, 136.

Brown , I. the locking Glafs. III. 455. Bruce. I, Reifen nach Abeffynien. 1. 2 B 111, 173. Bruchstücke a. d. Begebenhenheiten e. unbekannt. Beherrichers

d. verborgnen Obern. 1 B. 1, 109. Bruel, I. A Bibliotheque d'Education et de langue françaile.

Brn

1 Th. 1, 744.

Brun, I. N. Republiken pas Ocu, IV, 240.

Brusing, D. G. v. d. Michrauch d. Montaftes in d. Ruhr.

IV. 665.

Bruss, P. I. Handb. 4. alt. Erdbefchreib. nach Anleit. d. d'An-

willischen Landcharten. 2 Th. 1 Abth. Affen. Ht. 173. Bucholm, M. S. Poelier. I, 808.

Buntmann , Ph. K. kurzgefalste griech. Grammatik. II, 591.

Bunzel, I. B. S. kurze Betrachtung. üb biblifche Texte b. d. Särgen unfrer Mitchriften. 1-4 Th. 1V. 583. Burckhard , I. G. Predigt . z. Begluckung d. Menfchen , i. gefell-Schaftlich. Leben. III, 179.

Burdorfs, P. Predigt ub. d. Evangelien. 1 B. III. 170. Burgfriede, der 1 Th. IV, 80.

Buri, L. G. v., Menschen nach ihren Handlungen geschildert. . 4 B. III . 736.

Burja, Anleitung z. Astronomie. 1 Th. IV. o. - - z. Optik, Katoptrik. III, 543. Buich, I. G. tib. d. Gang m. Geiftes. 4 Th. III, 53. Bufching , A. F. Erdbeschreibung. 5-11 Th. 1 Abth. II, 433. 13 Th 1 B. H, 641.

Bybel, de, vertsald door van Vloten, 7 D. I. 739. Byron's, I. Schiffbruch u. Drangfale. Il, 797.

Caballero, R. D. de prima typographise hispanicae actate. III, 17. Calcodar the London, for 1794. IV, 143 Callifen . I. L. d. letzten Tage unfers Hrn. Jesu Chrifti. 1 H.

I, 671. Warum wird im gem. Leben fo wenig v. Gott geredet ? 1, 287.

Calmet, A. allgem. Kirch - u. Weltgeschichte. 4 Th. 1 B. III. 210. Comerer, C. L. theolog. u. krit. Vertiche. III, 397. Campe, I. H. kleine Kinderbibliothek. 14 Th. 111, 361.

- Reife v. Braunfchweig nach Paris. III, 361. - Robiufon fecundus, latinitate donatus a Lieberkuhn , rec. Gedicke. 111, 455.

- Samling of Reifebeskrivelfes, 1 B. I, 647. - Sammiung intereffanter Reifebeschreibungen f. d.

Ingend. 8 Th. 111, 361. 10-12 Th. II, 492.

Campenhaufen, B. Fhr. v., Verfich e. geograph, u. ftatiftifch. Befchreib. d. Stadthalterschaft. d. ruffisch. Reichs, 1, 359. Cancrin , v. Abhandl, v. Torfe, Il, 103.

Carl, L. kleine Naturgeschichte. II. 440. Carminati, B. Innbegriffd. allgem. Gefundheitslehre. 1 B. II, 791.

Castiglionis, I. Reife durch d. vereinigt, Staaten v, Nordamerika. 1 Th. 11, 388. Catharina d. Zweyte. IV, 675.

Colla . I. I. was ist die Urfache, warum in Deutschland Zierrathen an öffentlich. Gebäuden öftrer als in Italien ver-

durben warden? 1, 77. Celfins, O. Kou. Gustaf 1. Historia. 111, 605. Chantreau voyage en Ruffie. 1. 2 T. III, 123. Charakteristik d. sussereuropäischen Nation. t - 3 Th. 171. Chef. d'oeuvres de Pierre Corneille. 3. 4 T. IV. 679. Chenier, I. Penelon ou les religieuses de Cambrai. I. 462.

Chrestomathia Quinctiliana, III, 110. Christianus, Onderzoeck of en in hoe verre de Leeraars van lezus Godsdienst er zelf oorzek van zyn , dat het Christendom zu weinig vruchten foont by deszelfs belyderen, I. 425.

Christine, d. gute. Il, 166. Chronik v. Berlin. 1. 2 B. III, 455. 4-12 B. III, 464.

Cicere, M. T. de officiis. II, 582. \_\_\_\_ de divinatione c. not. Hottingeri. III, 457. \_ \_ \_ \_ epiftolae feleciae. III, 148.

- - - - v. d. Freundschaft. III, 148. Circur, I. Reflexiones fobre las Maquinas y Maniobras del ufo de

a Bordo ordenadas. I, 106. Claproth, I. Vertrage u. Enticheidung. gerichtlich verhandeltee

Claudius, G. C. neue Unterhaltung, f. Kinder, II, 508. Claufon, N. Ch. de origine et natura oraculornen. L. 132. Claviere departement des Contributions publiques. Il, 380. Cloffins . C. F. de ductoribus cultri lithotomi fulcatis. 1, 772. Cocks, I. S. Patriotifm, and the Love of Liberty. 1, 551.

Codex Theodori Bezae Cantabrigientis, ed Th. Kipling. It, 713. Colemann, R. Abhardl, ub. d. durch Ertrinken . Erdroffeln, u. Ersticken gehemmte Athemholden, 1, 73.

Drowning . Hanging and Suffocation. 1, 73. Collectio poetarum elegiacorum, ed. Michaeler. 1. 2 P. II. 766. Collin, M. Pathalogia et Therapia. L. 411.

Collot d' Herboir, 1. M. Geill d. franzölischen Constitution. I. 612.

Cononis, narrationes, ed. Toucher. I, 663. Conflitution d Frangofen. 1. 623. Conflitutionen, die, III. 94-

Convention nationale, Il, 380-Conz, K. Ph. Analekten oder Blumen u. Gemählde a. Griechenland. Il. 312. Cookley, R. Effay on the Life and Charakter of I. Somers, Il, 11a.

Cordier, I. h: ftoire du proces de Louis XVI, II. 381. Cornelius Nepus verdeutscht v. Weinzierl. 111, 148.

- - vitae excellent, imperatorum. II, 834 Cornova, I. kurze Ueberficht d. merkwurdigft. Emporung. in Böhmen, I, 215.

Corpus flatutorum Schlesvicenfium od. Samml. d. in d. Herzogih Schleswig geltenden Land - u. Stadtrechte. 1 B. 111, 257.

Correctif h la revolution. II. 729. Correspondence du Gen. Miranda avec Dumourier, III. 381. Currespondents, the. Ill, 454.

Cowper, W. original Poems on various Occasions. I. 791. Cramer, C. F. menschlich. Leben. 10. 11 St. IV. 557. - P. Ch num faryra Graecorum fit an Romanorum? I, 559.

- - , l. A. physiche Briefe. III, 433. Cranz, Th. W. vermischte Aufstze. II, 165. Crell, L. v., Beytrage z. d. chem. Annalen. 5 B. 3. 4 St. IV. 115.

chemische Annalen. 1792. 1. 2 B. II, 465. 1792 1. 2 B. IV. 433.

Creve, C. vom Bau d. weiblichen Beckens. III, 97. Crillon, Fhr. v. philosoph. Nachrichten. J. 2 B. III, 456. de la Croix constitution des principaux Etas de l'Europe et des Etats unis de l'Amerique. 1. 2 T. I, 545.

— review of the Constitutions of the principal states of

Europe and of the unites States of America. 1. 2 Vol. I. 545 - Verfassung d, vornehmsten europäisch, u. d. verer

nigt. Amerikan. Staaten. 1 - 3 B. 1. 445. Cursis. W. the botanical Magazin. 1-6 Vol. II, 118.

Dabelow, C. C. Einleit. in d. politive Rechtswiffenschaft. IV. 239 Grundfitze d. allgem, Eherechts. II, 262. Verfuch e. ausführlich. fiftemat. Erlauterung d. Lehre v. Concurs d. Glaubiger. Ill, 729.

Dahme, G. Ch. fechs Predigten. I. 670. Damenbibliothek f. Stadt u. Land. 1-4 B. II, 335.

Dana. t B III. 356. Danz, F. G. Grundrifs d. Zergliederungskunde d. neugebeht-

nen Kinder. I, 29-Darftellung, chronolog. d. eidgenoffisch. Truppenüberlastangen

an auswartige Machte, I, 313. - , kurze, d. alten Deutschen. IV, 519.

- wahre, der großen franzößich. Revolution. IV. 673-I. A. Pentateuchus ex recenf. text bebr. illuftratus. II1, 316.

Davila's, H. C Gesch, d. burgerlich, Kriege v. Frankreich, 1. 18 Dizel, G. A. iib. Forftexirung, III, 411.

Dedekind . G. E. W. iib Geifternahe u. Geifterwirkung, III, 323 Deduktion, Foldständig, over den ved Aumildelfen am Prof. Coopmans Anhaitet fe foranjedigende ftrit imellem Prof Kall og Forfatterne af Kritik og Antikritik, II, 18

Alsten, IV. 145.

Dogen . I. F. Epiftelu. II. tal.

Dentii, M. fuffragium pro Johanne de Spira, IV, 513. Dictionimire des Arts p. Il atolet et Leverque, 1 - 5 T. III, 334. Dieffenbach, K. iib. d. Vorzuge d deutsch. Stats . u. Landesverfaslungen. I. 6:0.

Dietze. I. G. Verfuch e. munzwiffenschaftlich. Beantwort, d. Frage: wie ift e. Geldfehuld absurragen? Ill, 732

Dillinger, G. A. ub. d. Nurnberger Kunderlehre, J. 871. Dinge, na urliche, Il. 103. Dingelflidt, F. W. Verfuch e. Anleit. z. Grubenzimmerung.

1. 105. Diogenes Larrius de vitis , dogmatibus et apophthegmatibus, ed.

Nurnberger. 1, 46. Dippoidt, G. B. ub. d. Verfall d. Schulen in kleinen Stadten. 1. 401.

Dicom parentive of the Compaign in India, 1702. I. 869. Dulertation fur une medaitle non publice de l' Empereur Pertinax. (V. 15t.

Diurberg , D. Uttörlig Geographie. 3 D. 1 B. III. 596. Dobrousky, I. Gefch. d. Bohm. Sprache u. Literatur. I. 857. Donndorff, J. Ar Natur u. Kunft. 2 3 B. IV, 38.
Dorfch, A I., philosoph, Geschichte d. Sprache u. Schrift. III, 502. Downmann, H. Poems. I. 505. Drameu , kl. Romane u. profaische Rhapsodien. II, 770.

Drafchitzki mit d. flahlernen Bruft. IV, 500. Dugour, A. I. Ecole politique 9 11 Vol. II, 382. - - - Rechtferrigungsschrift f. Ludwig XVI, überf. v. Behr. Ill, 129.

Du Gouvernement de Berne. III, 209. Duklos geheime Memoiren. 3 Th: IV, 93. Du fprachit wahr Graukopf! IV. 587-

Duffel Afhandling om Forandring i Kirkefkikkene. II, 23.

Ebel, J. G. Anleit. auf d. nützlichste Art in d. Schweiz z. reifeu. 1: 2 Th. IV, 221. Ebeling , C. D. Erdbeschreib. v. Amerika. 1 B. II. 641.

Ebell , G. A. d. Bleyglafur d. irrdenen Küchengeschiers als e. Hauptquelle vieler Krankheiten. II. 73.
Eberhard, I. G. Verhandeling over het Verlossen der Koeyen.

1, 633.

Ebert, S. Predigtauszüge v. I. 1793, III, 180. Eck, I. Blumen d. Abend - u. Morgenlandes. III, 733.

Eckard, A. L. Verfuch e, ausführlich, Katechifation ub, d. Lehre v. d. Erkennmis Gottes a. d. Natur. 1. 631. Ecker v. Eckhofen, H. K. Fhr. v. lohann Cicero u. loachim Ne-

ftor. II, 708. Efterretninger om udenlandsk Litteratur 1793. May - Dec.

111, 255. Eger, Ch G. de metamorphosi lesu in monte. Matth. 17, 1-9

Eggert, C U. D v., Denkwürdigkeit. d. franzölisch. Revolution.

1 B. III, 41. - P. ub d. wahre Lage d. alten Offgronlands. III, 121. Ehrenrettung, abgenothigte, d. Berlin. Prediger Rhelabek u. Tro-

feliel. IV, 559. Ehrmann, Th. Geschichte d. merkwurdigsten Reifen. 6 - 9 B.

17, 332. to - 12 B. IV, 608. - nach Oft-

indies. III, 204-

Eichhorn, I. G. Iohann David Michaelis. I, 137-- - Urgeschichte. 2 Th. 1 B. 1. 2 Th. 1, 609. Eichmann, I. B. Ch. Erhlar. d, burgerlich. Rechts. 4 Th. I, 476.

Eichstüdt . H. C. A. de dramate Graecurum comico - satyrico, 4, 715. Eigenschaften , Willenschaften u. Bezeigen rechtschaffener Schul-

leute. II. 25. Binwohner, d., Frankfurts am 2 Dec. vertheidiget, II, 567. Eifenhart , I. F. Grundfatze d. deutch. Rechte in Spruchwortern all, Stale

Ekkard, F. Samleren et Ugeffirif. 4. 5 B. I. 485. 6 B. 2 H.

Ekman, E. Tanker om Spanmalshandeln til Landbrukers unbielpande, IV. 343 Eiben Samminug neuer Gefetze z. Gefch. Schwabens. II, 657.

Eleonore Konigin v. Frankreich 2 Tn. 11, 160. Ellrodt , Th. Ch. neue Fabeliefe z. Gebrauch f. d. lugend. 11, 62. Elmer, C. F ub/ d. Verhaittifs zwisch. d. Arzt. d. Kranken u. daifen Angehörigen. 11, 727.

Emmerling , 1. A. I.chrb. der Mineralogie 1 Th. I. og. Empfehlung f. junge Frauenzimmer. III, 727.

Emporungen d. Konige u. Furiten wid. ihre Großen, 2. 3 B. 111, 203 Eucyklopadie, biblifch exegetische. 1 B. I, 161.

- d. lateinischen Kassiker. 1 Abth. Dichterfammlung. 3 Th. Ovids Metamorphofen, herausgeg. v. Kop. pen. 111, 185.

Enders, A. Sammlung hinterlaffener Schriften, I. 417. Engel, il M. v., Veraulaffung. u. Vorichlage z. c. guten Landwirthschaft, IV, 609.

Engelmann, C. F. ub. Volksfreyheit, L. 630. Ephomeriden, medicinische. 1, 745. Epheu, F. L. d. Hypochondrift. 1, 246.

- - - Leben des Seneka. 1, 128. - - - Sophonisbe, 1, 246, - - - weibliche Biographie. I, 246.

Epiftel til den Danske og Norske Geiftlighed angagende Dazbens fkadelighet for Staten, II, 23.

Epistolae duae, una A. A. Georgii, altera I. G. Ch. Adleri de versionib. syriacis N. Test. 111, 432. Erfahrungen neue chem. u. medizin., ub. d. Angustariade.

111, 646. e. Hausmutter f. junge Frauenzimmer. I!, 705. Erhard, C. D. Versuch ub. d. Anfehn d. Gesetze. Il. 7:1.

Erinnerung an Mutter, denen d. Gefundheit ihrer Kinder am Herzen liegt, IV. 279. Erkenntnifs m. Glaubens u. m. Beruhigung, II. so Erklarung d. deutsch. Staatsrechts nach Patter. 1, 177.

- freymuthige, e. Deutschen, uber herrschende Milebrauche. III, 407.

Erläuterung, vollstandige, d. gemeinen deutschen u. fachlich. Prozesses. 2 4 Th. II, 573. - zweyer Stromcharten Meklenburgs. II, 223.

Ernefti , I. H. M. initia rom. latinitatis. I, 405. - notitia Hermundurorum. 1. 2 Th. I, 853. Erfch, I. S. Repertoin ub. d. allgem. deutsch. lournale. 2 B.
1. 2 Abth. 3 B. IV, 184.

Erxleben, I. C. P. Begyndelfesgrunde til Naturlaeren. I, 482.

Erzahlungen luftiger u. trauriger Begebenheiten. 11, 167. - - nach der Mode. III, 168.

Efper, E. F. Ch. d. Pflanzenthiere. 6-12 Lief. IV, 1. Er per Ord til den haederlige Bondeftand. I, 133. Fawas f. d. biedern Deutschen. III, 96.

Eiwas üb. d. Klubbs u. Klubbillen. 1, 823.

Rathsfahigkeit burgerlich. Gelehrten in Ulm. III, 503.

Verbrechen u. Strafen derjen., welche während d. Anwesenheit d. Frangosen in d. v. ihnen eroberten Laudern Antheil an ihren Grundfatzen nahmen. 111, 456.

- v. d Nutzen d. Kämpfischen Lavements. IV, 479. - wider d. Feinde lofephs. II. II, 158.

Euler, L. Anleit. z. Differenzialrechnung; überf. v. Michelfon, 3 B. II, 80.

Eulogies, the, of Howard. I, 497. Evernicov Materia, e rec. Brunkii, cur. Blumner. III, 728. Ewald, I. L. Hand . u. Hausbuch f. Burger u. Landleute, II, 70.

- ub. Revolutionen u. ihre Quellen. III, 440. Exkorporationen, 1791. lan. - Dec. 11, 45.

Expose des operations faites en France en 1787. p. Coffini, Mechain et Legendre. I, 60. Fuerel, I. observat. medicae. 1 - 6 Syllog. IV, 284.

Eytelwein, I. A. Aufgaben a. d. angewandten Mathematik.

Faber, I. C. G. hiftor, topograph. flatift. Nachrichten z. fachisch. Geschichte, IV. 121. Fabri, I. E. Beyer, z. Gefch., Geographie u. Staatenkunde. 1 B.

1 St. I. 53.

- Elementargeographie, 1 Th. III, 366.
- Geographie f, sile Stande, 1 Th. 1-4 B. III, 363.

Intricit, bibliotheca graeca; ed. Harles, 1 Vol. 11, 57 Fabricins, M. A. Abhandl. v. d. Nutzniefsungerecht d. Wittwenftithls zweger Eben an d. hinterlaffenen Vermögen verstorbnen Ehegatter. Il. 210.

Fabriken u. Manufakturzustand in Bohmen im I. 1792. III, 327. Fatritius, K. M. Gefch. d. Hochftiff's Luttich. III, 543. Facins ad locos nonnullos in Aristotelis Poetica explicandos.

Prolatio. If, 296.

- ad Paufaniam emendand, et explicandum. Prolutio IV. Falconer . VV. v. d. Wirkfamkeit d. luftfauren alcalisch. Wallers

im Steinkrankheiten. IV, 246. Falfen, E. Et Par Ord om det Norske Akademie. I, 767.

Farbebuch neues. III, 456.

Fauft's Udkaft til om Sundhets-Katechismus, IV. 183. Faxe, I. W. Profining is wal af Tellers, Steinbarts och Eberhards fom fleras Trifvelsmal och in kalt emot Laran om lefu Ckrifti Gute Sons blodige dod, til forfoning for were-

denes Synder. III. 420. Fider, C. F. de ferulis ex scholis a magistratu Parisiensi pro-

Scriptis, IV, 399.

Ferriar . I. neue Bemerkung. üb. Wallerfucht. II, 503. Fest, I. S. Winke a. d. Gesch. e. Augenkranken. I. 409. Fichte, I. G. Versuch e. Kritik aller Offenbarung. 1, 17. Fichtel, I. E. v., mineralog. Bemerkung. v. d. Karpathen.

1. 2 Th. 11, 289. Fick . I. Ch. prakt. engliche Sprachlehre f. Dentsche. II, 65. Fickenfeher, G. W. A. Beytrag z. Gelehrtengeschichte. II. 150.

Figures principales, de la Mythologie, qui appartenoient autrefois au Baron de Stofek et qui sont aujourdhui dans le Cabinet du Roi de Prusse. 1 Livr. III, 12.

Filoffier intereffente Zuge u. Anekdoten s. d. Geschichte alter u.

neuer Zeiten. 5 B. Ill, 92.

Finek, W. Gemahide a. d. alien Rom. IV, 588. Fiorio , G. Trattenimenti testrali. 1 - 3 T. IV, 657.

Fifcher, de prima expedit. Attilae Regis Hunnorum in Gallia. 111, 631

-, F. C. I. Gefch. d. deutsch. Handels. 1 Th. IV. 304. Fixlmillner, P. Acta Astronom. Cremifanensia. IV, 13. Flemming , G. A. Versuch e. Analytik d. Gafühlvermögens. Ill,

495. IV. 311. M. Beschreib d. Gebirge v. Baiern u. d. Obern - Pielz.

Fock, I. G. Auleit. z. grundlich. Erkenntnife d. chrifflich. Reli-

gion, fif, 151, - Sammlung einig. Kanzelvorträge. Il, 51.

- zwey offentliche Religionsvortrage ub. achte Burgertreue. 11, 63. Fontana , G. fopra la Somma di alcune ferie. I. 415.

Fontenelle, v., Unterredungen ub. d. Mehrheiten d. Welsen. IV. 15.

Fordyce, G. neue Unterfuchung d. Verdaum.gegeschäfts d. Nahrungemittel, III, \$28.

Forreils , Th. Reifen. 2 Th. II, 279. Forfog til en Sundheds . Katechifmus efter det Tydske af D.

Fauft. 1V, 193. Forfier, G. Erinnerungen a. d. lahre 1790. 1, 499-Forfer . I. C. Beschreib. u. Gesch. d. Hallisch. Salzwerks.

III, 537. Fortfetzung d. Bekenntniffe L. I. Ronffeaus über v. Knigge. 3. 4 Th. 1, 113.

- d. Reife e. Englanders durch Oberichwaben u. d. Schweiz, II, 337 F. ennicgus codd. faec. XV. impressor. qui in bibliotheca

lachliabech. Florentiae adfervantur. 1 Th 11, 212 concetture del Sordini fopra un' antica, ftrampa tras-

Fourcrou la medicine eclairee par les sciences physiques, 1-4T.

France, la, Regicide et Parricide. I, 255. Francinisme, le, ou la philosophie naturelle. II, 667.

Frank . I. P. de curandis hominum morbis epitome. 1-4 Lib. 11. 217

Franke, IL G. B. ub. Declamation. 2 Th. III, 310. Franken, d., u. Karl d. Großen, I, 151,

Frankenrepublik, die. IV, 490.

Franklin's, B. kleine Schriften, überf. v. Schatz. 1. 2 T. III. 710. Frankreichs drey Verfaffungen während d. Revolution, m. Anmerkuug. v. Barteldy. IV, 669. Franz Traugott. IV, 307.

Frauenzimmeralmanach, Leipziger, f. 1790 - 1794. III, 600. Frederik Bagger den vindskibelige. IV. 232.

Fregheitskappe, d. rothe. III, 316. Freymaurer Bibliothek. 3 St. 1:1, 456. Fremery, N. C. de, de Iulmine. IV, 255. Frend, W. Peace and Union. III, 225.

Friedenspraeliminarien. 1 - 20 Sr. IV, 409. Friederich , I. P. Erfahrung f. Bieneufreunde. I. 450.

Friedlunder, D. Aktenstiicke d. Reform d. judisch. Kolonien in d. preuffischen Staaten betr.

Frofch. F. Th. elements linguae hebraicae. I. 471. Fullsborn, G. G. Beytrage z. Gefch. d. Philosophie. 3 St. I, 339. Funk, L. Ph. Lefebuch f. Bürgerschulen, 2 Th. IV. 406.

Guillards Nachricht v. e. Erzählung v. Tode Richards II. K.v. England, IV, 312.

Garzia u Kampo Santo Predigt ub. d. Beyfchiaf. I, 807. Ganbins , H. D. Anfangsgr. d. medizin. Krankheitslehre, überl. v. Gruner, I. 728.

Gebete u. Betrachtung. f. chriftliche Soldaten. II, 127-Gebhardt, G. L. biblifch. Worterbuch, 1 B. 151. I, 529. Gedanken e. Norweg. Officiers ub. d. patriot. Gedanken e. Dinen. II, 249.

- - , patriotische, e. Dinen iib. ftehende Heere. I, 249-

- ub. d. Baumzucht in Groffen. IV. 439. - Frage: wann u. wie find Reichaftande rerpflichtet, die in ihren Landen befindliche Festungen &

General d. Reichearmee 2. überlaffen? IV, 503. - - - Quarantaineanitalten iiberhaupt. IV. 527-Gedenkichriften , betrekkelyt het Queekichool voor de Seerert 1, 262.

, Gegenermnerungen wid. d Schreiben u. Anmerkung v. Berichtigungen z. d Etwas ub. d. Rathsfahigkeit burgerlicher Geiehrten in Ulm. III, 503.

Geheimnitie alle Arten v. Tinten z. machen. III. 607. Gelre's, S. F. Pforzheims kleine Caronik, III, 581.

Geifster, I. G. ub. d. Bemühung. d. Gelehrten u. Kunffler methemat. u. aftronom, inftrumente einzutheilen. IIL 473-Geift d. Sohrares. III. 646.

Gilbke, I. H. Naumburgifehe Fürftentag, I, 221. de Genlis les veillées du Chatenu. 1-4 Th. III. 455-Geographie, Chronologie, Staaten - Gelehrten u. Kunftiergeschich-

te v. Alt-Griechenland, III, 192. Geometrie, kleine, f. Kinder u. lunglinge, Il, 321.

Georgike. 2-4 B. II, 551. Gerhardt, M. R. B. aligem. Contorift. 1. 2 Th. IV, 41.

Gerling, Ch. L. Auszuge a. Soun - Fest u. Passionspredigten in I. 1792. I, 432. Germonis, B. disceptationes diplomaticae. III, 606.

Gerrard, I. Siglariun Romanum. IV, 672. Gerstner, K. F. latein. Grammatik. III. 133-Gefangbuch, neues Sachfen - Coburg, Meiningifches, IV, 125-Gefchenk d. Flore, I, 263.

- - f. Dientlboten, II, 247.

a dish

Geschichte d. Araber in Sicilien', a. d. It. übers. v. Hauslent

1 — 4 B. II, 393.

— die, d. franzölischen Krieges geg. Deutschland. 1 B.

IV, 489.

— d. franzölischen Staatsrevolution. 1 Th. III. 477.

- e. Apothekers, I, 799.
- Frankreichs v. Uriprung d. Monarchie bis z. Hin-

richtung Ludwigs XVI. 1 - 7 B. IV, 490.

- neuere, d. See- u. Landreifen. 3. 4 B. III, 252.
- romantiche, d. Vorzeit. 3 - 5 B. IV, 158.
Getchichtserzählung v. d. 'Regierungs - Vermögens Enifetzung d.

Fürst v. Neuwied. III, 37.
Gefellschafter, d. neue. 1. 2 Th. II, 408.
Gesellschaftspiele z. angenehm. Unterhalt. f. Kinder. IV, 612.

Gefoll Chaftspiele z. angenehm. Unterhalt, f. Kinder, IV, 61z. Gefetzbuch f. Friedensgerichte, verfertigt v. Guichard, 7, 8 B. 111, 147.
Gefpräch im Reich der Toden zwisch. Ludwig XVI, Gustav III.

u. I.copold II. III. 367.
Gefpräche über d. Maynzer Freyheitsclubb. 1 - 3 Gefpr. III. 560.
Gibbon, R. Gofch d. Abadane u. d. Falls d. com Baiche.

Gibbon's, E. Gefch. d. Abnahme u. d. Falls d, röm. Reichs, überf, v. Riemberg, 13, 14 B. II, 363.

— Gefch. d. Verfalls n. Untergange d. röm. Reichs

iberf. v. Schreiter. § Th. II, 363.

— histor. Uebersicht d. róm. Rechts, übers. v. Hago.
III. 512.

Gilpins, VV. Bemerkung. üb. meleriche Naturschönheit. in Englond u. Schottland. 2 Th. I. 69.

Giovane, Herz. v., gefammelte Schriften, herausg. v. Retzer.

IV, 637.

Girtanner, I. I. logsrithmische Tafeln. 111, 475.

C. polit Annalen. 1-4 B. 1, 537.

— , C. polit. Annalen. 1-4 B. l. 537.
Gleggrer, C. A. de falivationis ufu in morbis venereis. I, 173.
Gmelis, Ch. G. d. Ordnung d. Glüubiger b. Gasuproceffe. II, 521.
— 1. F. üb. d. neuern Entdeckung in d. Lehre v. d. Luft.

III. 742. Goefs, G. F. D. üb. d. Begrif d. Gefch. d. Philosophie üb. d. Syftem d. Thales. IV, 319.

Goifke Forfyar for Prof. Kuil udi Sagen med Coopmanns framligt

fra Skranken. II, 15.

— Stenningen og Indlägene udi den imellem Prof. Coopmannt
Goldof Kell ved Ilof og Sindsretten pandomte Sag. II, 15.
Gorani, I. geh. u. krit. Nachricht v. d. Höfen, Regierung. u.

Sitten d. wichtigst. Staaten in Italien. I Th. III, 421-2 Th. III, 712-

- v. Italien. 1 - 3 Th. III, 481.
- memoires secrets et crit. des Cours. Gouvernements
et des moeurs des principaux Etats de l'Italie. 1 - 3 Th.

Gettarde, D. Daciana Disconiffa. III, 703.

Gotthards, L. F. Leitfaden f. angehende Aerzte. IV, 285.
Gothards, I. F. Leitfaden f. angehende Aerzte. IV, 285.
Grabner, I. Brieven over de vereenigde Nederlanden. 1. 2 St.
I. 789.

Grabmal. d. vermeiute, Homers, nach e. Skizze Lechevoliers gezeichnet v. Fiorillo, erläutert v. Heyne. 111. 357.

Graf Strongbow. 11, 736. Graf S. L. F. Ch. d. Sokratik in katechet. Rücksicht betrachtet.

1V. 326.

— neuestes katechet. Magazin. 2 Th. 1V. 326.

Granuberg. G. A. de vera notione et cura morborum primar. via-

Gramberg, G. A. de vera notione et cura morborum primar, viarum. IU, 219. Grimm, H. A. exeget Aufflitze z. Aufklär, schwieriger Stellen d.

Schrift. t B. II, 257.
Gronau's, K. L. Verfuch einig. Beobachtung. üb. d. Witterung
d. Mark Brandenburg. 1 Th. I.I. 373.
Groffe. C. Marquit v., la l'aliniere. I, 414.

Groffing, F. v., Lexicon Mytholog., verbest. v. Müller. II. 712. Groffinger, I. B. universa historia physica Regni Hungariae. 4. 2 T. III. 836.

Große, I. de recta ratione linguam latinam in Gymnafia tradendi, IV, 643.

Grunderne till ett naturligt Finance -Systeme i jam för else med vaft natwarande. IV, 119. Grundditze d. Rechnungswiffentch. in doppelten Poften. IV, 215.

— e. richtigen Politik nach d. Prociden. III, 351.
Grundwerfuflung. d., d. Sachfen in Sichenbürgen. II, 635.
Gruner, C. G. Almanach, Acerzeu Nikhrürze auf 1793. I, 537.

— de morbo gallico Scriptores med. ethiftor. III. 405.

— jura et privilegis ductoris medicinas diplomate

patavino expressa. IV, 415.

— , I. G. Histor, statist. Beschreib, d. Fürstenth, Coburg S. Saalfeld, Anthells. 1 — 4 Th. 11, 249.

Guglichnini, I. B. de diurno terrae motu experimentis physico mathematicis confirmato. III, 679, Guldberg, F. H. Life og Peter. I, 4314

Guiddoofen, H. 14... Guidanfedt, I. A. Reifen durch Rufsland. 2. 2 Th. III, 246. Gumpett, Ch. G. de Afelepiade Bithyno. III, 119. Gutte, I. C. Kunftkabinet verschieduer mathemat. u. phyfika l.In-

ftrumente u. Kunftfachen, 1, 2 St. IV, 192.

Hacket, I. Ch. vollständ. prakt. Abhandl. v. d. Arzneymitteln. 2 B. III, 265.
Haeberlin, E. F. Handbuch d. deutsch. Staatsrechts. I B. III, 387.

Hadrawar, N. Briefe üb, d. auf d. Infel Cipri ausgegrabene Alterthimmer. II, 455. Hagemeister, E. F. Beytr. z. allgem. u. europäisch. Volkerrecht. 1 St. I. 337.

Hojterap, M. Loctale over P. Tordenfkiold. I, 562.
Heilsemenn, D. S. Apothekerienicon, Il., 1 Abb. II, 505.
Heiler, I. A. d. lendenichaftlich, Unbedachtsmen. Ill, 191.
Halem. G. A. v., Andenken an Oxfor, IV, 262.
Hamsun, I. M. chocum Enzipideum: Blactnis express, et illustra-

vit. III, 671.

Handbibliothek for det Swakke Kion. 1 B. 1V, 230.

- f. Lefer v. Gefchmack. 1 Th. 1V, 565.

Handbuch ausgefuchter neuer Arzneyschriften. II, 595.

exeget., d. N. Test. 1. 2 St. 1V, 493.
medicin., f. d. Burger u. Landmann. 1 B. IV, 76.

- moralichea, od. Grundfatze e. vernünftig. u. glücklich. Lebens, III, 821. - neues genealogisches Reichs u. Staats, f. 1794. 1. 2 T. III, 793.

- usbellarisches historisches, a. Kirchen u. Staatenge-schichte. 111, 207.

ub. d. Kön. Preuff. Hof. u. Staat. f. 1794. III, 489.
 z. Unterricht in d. Orthographie. II. 6.7.
 Haudlingar Konigl. Vitterhets Hiltorie och Antiquitets Academiens. 3 D. II, 332.

- - rôrande Sveníka Academiens Högtidsdag d. XX Dec.

Handwerker, d. rechifchaffne, II, 166. Hannchens Winterfreuden, IV, 612. Happa Abbild, ökonom, Pilanzen, 1 - 3

Happe Abbild. ökonom. Planzen. 1 — 3 H. I, 327.

Harmann, C. G. für Zuichenschüler. IV. 679.

— — I. G. Gestze d. Harzonit. Wirtemberg. 1 T. II, 512.

Harsung, A. Liederiammlung f. Schulen. I, 268.

Hoffe, L. Almaens Leerer, I, 533.

— I. G. biblifch orientalif. he Auffligge, I. 524.

- 1. G. Diolich orientalithe Auffaize. I. 514.
- prakt. Handb. d. aramaifch. Sprache. II. 284.
Houfius. G. C. Bicgraphie, I. I. Breitkopfs. IV. 275.

Haufiur, G. G. Bicgraphie, I. I. Ereitkopfis, IV, 273.

Hausientner, P. W. G. schwabisches Archiv. 3, 2 B, 1-3 St.

IV, 82.

Hausrechner, d. allzeit fertige. III, 414. Hausmonn, A. C. Anleit. z. Beurtheilung d. äussern Pferdes. I. 78. Haukins, I. the complete Angler. IV, 400. Heiker, A. F. Archiv f. d. allgem. Heilkunde. z B. III, 569.

- , A L latein. Lefebuch. IV, 270.

Hedemana, H. v., Karl v. Eiendsheim. 1 Th. I, 414.

Hedin, S. Verenskaps - Handlingar for Lähare och Faltskär. 1 T.

i III, III, 825.

Hedwig, I. deficiptio microfcopice - enalytica Mufcorum frondoforum, 2-4 T. 1 Fafe. 1. 323.

Sammlung zeritrent, beobachtung. ub. botan, dkonom.

Gegenttinde, 1, B. 1, 41.

- flirpes criptogamicae. 2-4 Vol. 1 Fasc. I, 323.

Heiberg . P. A. Skuespil. t. 2 B. I. 509. Heidjickt Gedanken ub. d. Dafeyn Gottes, Auferftehung u. Un-Herblichkeit, 111, 488. Heineceii, I. G. fundamenta flyli cultioris, c. praefat. Gefnerl.

ed. Nicias. III, 414-Heinzelmunn, I. G. F. griechisches Lesebuch. I. 224.

- - v. d. alt. cymbrifchen u. fachlifch. Eidgerichten. 11, 231.

Hell, M. Beytr, z. prakt. Aftronomie. 4 B IV, 11. Heimuth, I. II. Anieit. z. Kenntnifs d. Weltbaues f. Frauen-

zimmer. 111, 267. Henke, H. Ph. C. Pred auf d. glückliche Zurükkunft d. Herz.

v. Braunschweig IV. 391.

1, 648-Hennings, A. hiltor. moral. Schilderung d. Einflusses d. Hofhal-

jung, auf d. Verderben, d. Stantes. III, 5. - Vorurtheilsfreye Gedauken ub. Adelsgeift u. Arifto-

cratism. II, 681. Here's Briefwechfel. III, 721.

Herder, I. G. v. d. Aufertichung als Glauben, Geschichte u. Lehre. II . 625.

- v. d. Gabe d. Sprachen am erften chriftlichen PEnitteft. 111, 785.

\_\_\_ = zerftreute Blatter. 4. 5 Samml. I, 825. Harmbflidt, S. F. Katechilmus d. Apothekerkunft. 111, 553. - Rede ub. d. Zweck d. Chemie. 111, 239-Hermes, L. T. neue Predigt, f. d. Sonn - u. Festiage d. ganz. lah-

res. 1. 2 lahrg. 111. 664. Herrmann, Ch. G. mechan, verbeff. Wind-Regen u. Trockenheits

Beobachter. 11, 268. Hertwig Reife nach d. Nordpol. 111, 366.

Hertzberg , Gr. v. , Abhandl. üb. auffere , innere u. religiofe Staatsrevolutionen. Il, 637. - - - Abnandl. ub. d. wahre Ideal e. guten Ge-

Schichte. II, 637.

\_\_\_\_ Abhandl. ub. d. Erbadel. II, 637. \_ \_ \_ Abbandi. , woriun bewiesen wird, dass d. Preussische Regierung nicht despotisch ift. 11, 637.

publiq. de l'Acad. de Scienc. de Berlin le 25 Sept. 1788. au jour de naiffance du Roi. II, 637.

- - historische Nachricht v. erst. Regier. Sahre Friedrich Willhelm II. 11, 636.

- - memoire hiltor, de la premiere année du regne de Frederic Guillaume II. II, 635. - memoire pour pronver que le gouvernement

Pruffien n'est pas despotique. Il, 637.

- - memoire fur la nobleffe heredi aire. II, 637-\_\_ \_ memoire fur le vrai caractere d'une boune hiftoire. 11, 637.

memoire fur les revolutions des états exterpes internes et religieufes. 11, 637. - - Rede am Geburtstage d. Königs d. 25 Sept.

1788. 11, 637.

H.vwig , G. verm Bemerkung, mineralog, metallurg, u. åkonom. lunhalts. 1, 758 Hoft, I. L. v. .. Durchfluge durch Deutschland. 1 B. IV. 156.

Henfinger, I. H. G. Beitr. z. Berichtig. einiger Begriffe ub. Erzichung u. Erziehungskunft. IV. 337-

Hrum , I. ruffische Sprachlehre f. Deutsche, III, Heanatz, I. F. deutsche Sprachlehre f. Schulen. III, 159. Heyne libertatis et sequalitatis civit, in Athenienfium republica

deliuentio ex Ariftophane. 1, 233. Hezel, W. F. aligem. Nominalformenlehre d. hebräifchen Sprache. Il, 281.

- Geift d. Philosophie u, Sprache d. alten Welt. 111, 422. - - hebraifche Lehrstunden. I, 403,

Hezel, W. F. inflitutio philologi hebraei. III. tos. - - krit. Worterbuch d, hebraifch- Sprache. 1 B 1 St. III. 101.

- - prakt, Anleit, z. Erklär, d. N. Telt, f. Anfanger. 111, 739.

- - Schriftforfcher. 2 B. 1 St. 1, 145. 2. 3 St. 11, 537. Hieroglyphen, wiedergefundene, d. h. Schrift, III. 741. Hildebrandt, G. F chem. u. mineralog. Geichichte d. Queckfilbers. II, 270-

dulcis mercurii laudes. III, 839. - 1. F. wie konnen deutsche Unterthanen f. d. franz. Revolution feyn. IV. 47.

Hille, L. F. K. vier Predigten, Il. 13. Hiller, I. A. Anweifung z. Singen. II, 507.

Helmer, G. F. Bemerkung, u. Vorschläge z. Bericht, d. deutfchen. Sprache, 111, 741. Hirfchei, Mofer, Apologie d. Menschenrechte, II, 553.

Hiftoria Svea Rikes under Kon. Guftaf Adolf den Stores Regering. 3 B. 11, 305. - Svenfka Folkers, 2 B. Il. 308.

History, Debattes and Proceedings of both houses of Parliament of Great Britain from the year 1743 - 1774 1-7 Vol-

11, 390. Hochheimer, C. F. A. chem. Farbeulehre. 2. Th. III, 425. - - - - chem Mineralogie. 2 B. III, 468.

Sammlung auserlefener Abhandlung. ub. d. intereffanteft. Gegenftande d. Chemie. Iil, 331. Hodges, W. Reifen durch Ofundien. III, 230.

Hoff, H. G. d. Buch f. Oekonomen. t. 2 Th. I, 449. Hoffmann d Jungere, Etwas z. Beherzigung & Menfchen, de-

nen thre Gefundheit lieb ift. 111, 233. - - G. F. Hortus Gottingenfis, II. 55. - - - - plantae lichenofae. 1 Vol. 3. 4 Fafc. 1 Vol.

1 - 3 Fafe. II. 163. - - C. A. Taschenb. f. Aerzte, Phyliker u. Brunnenfreun-

de. I, 411. - -, I. G. Unterricht v. natürlich. Dingen. I, 296. Hogarth's, W. Werke m. Erklirung. v. Lichtenberg. 1 Lief.

III, 162. Hojer Forfeg til Christians V. historie fom en Inledning til Friederichs IV. I. 220.

Holberg, L. Geographie eller fordbefkrivelfe. 7 D. I. 503. Home, II. Grundlitze d. Kritik, überl. v. Meinhard. 1 - 3 B.

Homerocentra, ed. Toucher. I, 599. Homelien d. Vater ub. d. Evangelien d. ganzen lahres. 1. 2 Th.

III. 201. - feyertäglich. Evangelien d. ganzen

Lahres. 1. 2 Th. Il!, 201. Hoole, I. Rinaldo, I, 851-Hopf. Ch. G. Commentarien d. neuern Araneykunde, 2B. II. 80.

Hoppe, D. H. botan. Taichenbuch f. 1793. I, 326. Horatii, Q. Fl. Carmina. 1, 600. - - - libri I. carmen IV. c. not. Mitscherlich, I, 561,

- - - - fammtlige Vaerker, ved Baden. 1 D. 1, 566. Horn üb. Gleichheit u. Ungleichheir. I, 499. Horrer, G. A. Almanach f. Prediger aufs 1 1789 - 1793. - IV, 39t.

Horflig Vorschlage wie sich e. Prediger b. Eintritt ins öffentliche Lehramt d. Achtung f. Gemeine verlichern konne.

I , 855. Holcher , I. M. Jahrbücher d. K. R. K. Gerichts. 1 B. 1. 2 Th. 2 B. III. 385.

Hofene oracula, illustr. Kninoel. 11, 609. Hoffe, P. II. Veddemsalet. IV. 297.

Hoftmann , F. A. verlaufige Beleuchjung. d. Hofr, Runde Vertheidigung d. Hochstift Hildesheimisch. Landesverfaffung.

IV. 113. Hube, M. Unterricht in d. Naturlehre. 2 B. I. 421.

Huber , F. X. Gefch. lofephs II. 1. 2 Th. 1, 860. Hufeland , Ch. W. gemeinnutz, Auffatze z. Beforder. d. Gefund-

heit. 1 R. IV. 281. Hujnagel. W. F. Beleuchtung. u. Gebete z. wurdig. Feyer d. heil. Abendmahls: fl, 120.

- - - liturgische Blätter. 2 Semml. I, 666.

Hugo civiliftifches Marszin. 1 B. 1 - 4 H. 2 B. 1. 2 H. III, 505. - Encyklopadie d. rom. Rechts. III. 505. - Inflitutionen d. heutigen rom. Rechts. III. sos.

- Lehrbuch d. juriftisch. Bucyklopadie, III, 505,

- - - - e. civiliftischen Cursus. 1 B. III, 505. - - u. Chrestomathie d. klassischen Pandektenrechts. 1 B 111, 505.

Hulfemann, H. Ch. F. Pfalmi t et 2. Il, 455. Hupel, A. W. d. gegenwart. Verfaffung d. Rigifch. u. Revalfch. Statthalterfchaft II, got.

Hupfauer, P. Druckftücke a d. 15 Jahrh., die fich in d. Bibliothek d. Chorftiftes Beuerberg befinden, Il, 685.

Murdis, I. curfory Remarks upon the Arrangement of the plays of Shakespeare, I. 863.

Iacobi, Ch. F. europäisch. genealogisch. Handbuch. s. 2 Th.

III, 793. , A. F. E. Unierhaltungsbuch z. Beforderung d. Menichen--, F. H. Woldemar, 1, 2 Th. III, 801.

lakobs, F. emendationes in epigrammata Anthologiae Graecae. II. 457-

Inck/on, R. treatife on the fevers of Ismaics. II, 785. lagemann, C. P. italian. Chrestomathie, 1 B. IV, 654. luger, W. geograph hiftor, starift. Lexikon, 2 Th. III, 599.

- Gesch. Kaifer Heinrichs VI, III, 607. - - , T. L. U. juriftisch. Magazin f. d. deutsch. Reichstadte.

1 - 3 B. III. 401. Iohn . I. Ch. seithetisch - prakt. Handbuch, II, 102.

- . I. Ch. rhetor, poetisch. prakt. Anthologie. 1 B. II, 62. - . I. hebraifche Sprachlehre f. Anfanger. II, 398. lais . A. Lehr u. Betbuchiein f. Kinder. III. 742.

lakobiner, die. I, 623.

Jonitsch., Ac. Schilderung d. glücklich. Infel Sizilien. 1. 2 Th. IV, 557. lanfon , W. A. Briefe üb. Italien. I, 157. - P. A. Forfog til at fremme Polternes Gang over Belter-

ne. I. 501. Junus ten Brink observatt. in loca Veterum de vindicta divina.

ill, 289, laufret, L. F. histoire impartiale du Proces de Louis XVI.

3-8 Vol. II, 381.
Lawandt, G. H. Beobacht, e. Ruhrepidemie im Meiningischen 1791. Ili, 217-

Ida v. Schwaben. II, 774lorome, C C. Beytrage z. franzölisch. Sprachlehre. II, 66.

lefoias, 2 Th. überf. v. Kragelius, 111, 313. letze, F, Ch. Handb. d. Feidbefeltigungswiffenschaft. 111, 143. Igelfrom, I. d', fur les caufes de l'obtcurité et de l'incertifude qui regnent dans l'ancienne hilloire de la Ruffie. III, 487.

Il Compleanno, I. 849. Ildebald, I. C. Reife nach dem Lande d. Freyheit, t T. I. 348.

Imlay, G. topograph. Description of the Western Terrytory of Northemerica. 1V, 625.

lochims, I. Werth d. biblitch, Exegefe. I, 647. lournal, bergmannisches, v. Köhler u Hoffmann, 4 lahrg. 1. 2 B. I, 187. 5 lahrg 1. 2. B. 1il, 753.

- - de Lolotte 1, 2 P. IV, 565. - - f. Fabrik, Manufaktur u. Handlung. 1792. Jan. - Dec.

I, 140. -, neues, aller fournale. 2 B. 1-3 St. 3 B. 1. 2 St. 1, 353.

- - , neues, f. Steatskunde u. Politik, v. Jaup u. Crome 1 St. 1V. 81.

- -, neues, militairifches. 10-12 St. III, 141.

- - , neues theolog , v. Hanlein u. Ammon. 1. 2 B. I, 201. - - , ny, uli Hushallningen 1792. Sept. - Dec. 1793.

Jan. - Jun. Ill, 177. -, topographifk, for Norge. 1-3 H. III, 126. 4 5 H. IV, 326. Iournalisten. 2 Th. III, 28%.

1ris, Manaedskriftet. 1793. 1-4 B. III. 388. Hokroses d. Sittenlehrer, ubert, v. Meuer, 111, 111. Ift d. Entwurf d. Reichsarmatur v. 1641, f. fammtl. Reichskrei-

fe verbindlich? Il. 361. Ift d, Reichsschluss v. 1793. d. Reichscontingente nach d. Repar-

tition v. 1681. z. ftellen allgemein verbindlich? II. 561. Jugendfreund, der. II, 598. Innker, I. Ch. W. gemeinnutzige Vorschläge üb. d. beste Verhalten d Menfchen in Rückficht d Pockenkrankheit, I. 553.

fustinus, herausgegeben v. Meinecke. Il. 631.

Kaibel . G. D. Anleit. z. Religionsunterricht f. Kinder. III, 431. - - d. Glaube d. Christen. 111, 432. Kalender, hiftor, f Damen, auf 1793 u. 1794. 1, 764. Kanndide od. d. befle Welt. 1- 213. Kannobich, G. Ch. Predigt am XIII. p. Trinit. 1, 120.

Kant . 1. d. Religion innerhalb d. Grenzen d. blofsen Vernunft. i, 681.

Karl I. u. I.udwig XVI., e. histor. Parallele. II, 119. Kartenkuntte, 32 neue, I. 288 Käftner, A. G. mathemat. Abhandlungen. IV, 497.

Katechifationen, öffentliche, ab. d. Heidelberg. Katechifmus. 1. 667.

Katechilmus d. Naturlehre. II, 267. Kotulint , K. Falerint , in e. Auszuge v. Ramler, III, 745. Keer, I. F. Handb. d. protestant. Erbrechts. Ill. 303.

Kellner, G. Ch. d. Edlen d. Vorzeit. 1, 441. Kenntniia, hohere, d. Geheimnisse a. d. Karte sich zukünftige Ereignisse vorherzusagen. 2 Forts. IV, 612.

Kephalider, C. de alienarione fideicommifforum familiae. IV, 191. Keppler krit. Unterfuch. ub d. Urfache d. Licherlichen. 1, 2 T. 111, 717

v. Keralio Geich. d. Kon, Elifabeth v. England. 6 8, I, 184. Kinderbuch, das, Ill, 455. Kanderfreuden. 1 Th. 1. 620.

Aindervoter, C. V. Anmerkung. üb. Cicero's Bucher v. d. Natur d Gotter. 2 B. 11, 462.

Kindscher, L. 24 Lieder z Singen b. Klavier, III, 783. Kirkland, Th. Commenter üb. d. Schlagflufs u. d. Lahmung. I. 412.

Klage, et Norsk Corples, over Grev v. Schmettow. IV, 287. - gegen den Graf v. Schmettow. IV. 287.

Klein , E. F. Annalen d. Gefetzgebung in d. Preufs. Staaten. 11 B 11, 569.

Kleinschrod , G. A. ub. &. Strafe d. öffentlich. Arbeiten. IV, 447. Kleuker, 1. F. tract. de nexu qualis conftat inter utrumq, div. conflicutionis foedus. III, 277.

Klinger, W. C. Lehre v. d. Bruchen. II, 05. v. Al skouftrom, G. Abhandl. v. Kirchenmatricula. II, 223.

Kloppenburg . I Geographie for Ehnver i faer for Ungdommen. 1. 2 D. I, 172, - f. jedermann. 1. 2 Th. I, 172.

Kluber, I. I., kleine jurift. Bibliothek. 25. 26. St. J. 184. Aluit, A. lets over den laatsten Englischen Vorlog. IV, 374. Knigge, A. Fhrn. v. Gefch. Peter Claufens. 1 - 3 Th. 111, 414. . Over Omgang med Mennesker. 1-4 D. I, 849. Knuppeln, I. F ub d gluckliche Verfast. d. preuss. Stasts. I, 639.

Aoch, F. de Theopompo Chio II, 511. -- , E. I. Hodegetik f. d. Universitätsstudium in allen Faculta-

ten, II. 285.

-- , E. F. Odeum Friedrich d. Großen. 11, 340.

- - - phyfikal, naturhifter Spiel u Lehrbuch, III, 135, - - Syftem d. lyrifchen Dichtkunft II, 530,

- - - ub. deutsche Sprache u Literatur. II. 7.

-- , F. Nachricht v d. nenen Einricht, d. große Raths Lyceums z. Grettin. 11, 15.

- I. Ch. successio ab intestato civilis. 11, 224. - - ub. d. Afrendentenfuccession in Familiensideicom-

miffen u. Lehen. 1, 375-Kochbuch, Grazerisches durch Erfahrung geprüftes. 111, 456. Köhler . I. F. Lebensbeschreib, merkwirdig, deutscher, Gelehr, ten u. Kunftler. 1. 2 Th. II. 153. Kohlhaas, I. I. Einleit. in d. Naturgeschichte. II, 519. Kolbani, P. Abhandl, üb, d. herrschend. Gifte in den Küchen.

III. 151.

Koler, Ch. D. Auszuge aus allen latein. alten Dichtern. 1 Th.

- . G. D. die Republik Athen. III, 425. - - , I. D. de inclyto libro poet. Theuerdank. I, 63.

Koppen, I. H. I. erklar. Anmerkung. 2. Homer. 1 B. II, 664. hortum, C. A. noch e. paar Worte ub. Alchymie u. Wieuleb. 1, 155.

- - - vom Urin I, 95.

v. Korzfleifch , S. E. Auffatze in Poefie u. Profe. II. 14 Kofeparten, L. Th. de auctor. facror. ipflusq. Ieft Chrifti vi atq. indole poet. II, 487.

- ub. d. Dichtergeift d. heil. Schriftsteller u. lefu Chrifti. II. 487.

Kormann, F. W. kann d. jetzlebende Ehegatte a. d. m. feinen Kindern fortgefetzt. Gutergemeinschaft willkührlich austreten ? 11, 240.

Krabbes, I. M. Levnets Beskrivelse. I, 455. Krause d. mediziu. Landpsarrer. IV, 572.

Krebels, G. F. vornehmite europäische Reisen, 2-4 T. III. 107. v. Krenner, I. N. G. ub. d. Churpfalz. Reichsvicariatssprengel.

IV, 511.
Kretschmann, Th. quaestio juris controversi an renunciatione fimpliciter facta bis auf d. ledigen Anfall etc. III, 447. Kreuz u. Querziige des Risters A bis Z. 1. 2 B. IV. 509.

Kriminalfalle f. Rechtskundige w. Pfychologen. I, 355. Kritters, IJF, Abhandl. itb. d. fchwere Gehor, nebft Lentins

Versuch üb. d. Heilung d. Gehörfehler m. Anmerkung. v. Niceus. 1V, 572.

Krohn . B. N. Casalogus libror, praftantiffimorum, I. 315. Krogmann, G. mathemat. Uebungen d. Witzes. Il, 191. Kulen, R. G. Magazin f. d. Arzneymittellehre. 1 B. 1 St. IV. 75. Kuhn's. F. Ch. unpartevische Darftell. d. Grunde f. u. wid. d.

Behaupt. d. aegyptisch. Pyramiden seyen Werke der Natur. I, 22,

### L.

Lachmonn, I. I. Sammlung v. Amtsreden z. Vorbereit, auf d. Genufs d. heil. Abendmahls. 1. 2 Th. II, 85. La Fayette als Staatsmann, Krieger u. Menich; v. Forfter.

IV, 674. Lafontaine, A. Gewalt d. Liebe. 3 Th. J, 439.

La Lande. I. Abregé de Navigation. III, 44.

Lally - Tolendal Vertheidigung Ludwigs XVI. III, 367. Landarzt, d., od. Archiv f. d. Landvolk. IV, 571. Landbibliothek, neue, z. Zeitvertreib f. Wintersbende, 2. 3B.

111, 439-Lands bye felskaber. I, 533.

Lange, M. recensio remedior. pracipuor. transilvanicis domesticorum. Il, 584.

La Roche, S. v., Erinnerungen a. meiner dritten Schweizer-

reif I, 654. - Gesch. v. Miss Lony u. d. schöne Bund.

11, 734. Latham Supplement to the general Synoplis of Birds. I, 785. Laubthaler, der. 1, 2 Th. II, 406.

Launen, Erzählung, u. Gemählde, II, 401. Lavoigier physikal. chem Schriften, fortgefetzt v. Link. 5 B.

II. 330.

Lawatz, H. W. Bibliographie interessant. u. gemeinnutzig.

Kenntniffe. IV. 427. Handb. f. Bucherfreunde. 2 Th. 1 B. 1 Abthl. IV, 427.

üb. d. richterliche Billigkeit. III. 543. Leake, I. iib. d. Kronkheit d. Eingeweide d. Unterleibes, I, 95. Leben, Karakter u. Enthauptung Ludwigs XVI. III, 129.

- Leopolde II, d. Friedensbringers. II, 159.

Leben Sebalt. Ich. v. Carvalho u. Melo Margu. v. Pombalifer. v. Ocyras. uberf. v. lagemann. 1. 2 B. I. 128. - u. Marterthum Ludwigs XVI, III, 129. Lebensgeschichte d. Löwen R. R. R. R. II, 671.

Lebensumstände d. Reg. Rath Spiefe. 111, 413. Lebens u. Regier Geschichte d. unglücklich, Ludwigs XVI. 1 T.

III, 477-Lehmann , L. G. Chriftenthum, Vernunft u. Menfchenwohl. 1 B.

IV , 257. Lehrberrif, prokt., d. Baukunft a. d. Lande, 1-5 Th. IV. 645. Lehrbuch, allgem. jurift. prakt., f. Unftudirte. 111, 431. Lehr - u. Schreibebuch f. Landkinder. II, 528. IV, 405.

Leidenfroft, 1. G. confessio de mente humana. II, 145. v. Leipziger, A. W. krit. Beleucht, d. 1. indenauisch. Bemerkung. ub. d. hohere preuft. Taktik. 1 Th. II. 229. Lempe, Magazin d. Bergbaukunde. 10 B. 11, 42.

Lenardos Schwarmereyen. 1. 2 Th. IV. (61. Lenz, I, G. Grundrifs d. Mineralogie. 11, 695. Leonhardi, F. G. allgem. throet. prakt. Stadt w. Landwitthfchaftskunde. 1 B. 2. 3 St. 111, 178.

- - Handatlas d. europaifch, Staaten, 1 B. 2 Abtheil. I. 604.

Leonidae utriusq. carmina, e. Meinicke, II, 5\$1. Leonore Schmidt. 2 B. II, 511. Leopolds II. musterhaftes u. wohlthatiges Leben, II. 575. v. L.cru, I. Reife in Brafilien. IV, 625.

Lefebuch f. d. lugend. 7-9 lahr. I, 607. - 12-15 lahr. IV, 607.

- - f. junge Eheleute. IV, 76. - - , naturhistorisches. 4 B. 11, 881. Leffings , G. E. Briefwechfel m. Ramler, Eschenourg u. Nicole.

111, 127. observat, crit, in varios Scriptor, graec, et lat, ed. Reichenbach. III, 724.

— fämmtliche Schriften. 27 Th. III, 117.

Lettres de felicitation au Sujet de la promotion de M. le Cardinal Maury. III. 832.

- de I. I. Cart a B. de Muralt fur le droit public. Il, 784 - du Comte de Mirabeau ecrites en Allemagne. 1726-1702 II, 383. I. G. F. Handb. z. curfor, Lecture d. Bibel A. B. 4T.

Loun,

Lentwein, Ph. I. wie foll man üb. d. Begebenheit. d. jetzig. Zeit denken? III, 175. Leverque Gemalde v. Rom. 1, 232.

- neuft. Gemaide d. Stadt Rom. 1, 231.

Lexicon, geograph. flatift, hiftor. v. Schwaben. 1. 2 B. IV, 91. Leupold, D. F. ub. d. Iuflizgewale d. Reichsverwefer in ihren eigenen Sachen. II, 311.

v. Liebhaber, E. D. Einjeit. ins Braunfchw. Lüneburg. Land-recht. 1. 2 Th. 11, 578.

Linde Vorträge b. Gelegenheit d. Huldigung in Danzig, III, 311. Linköpings Bibliotheks Handlinger. 1 D. II, 214. I. Invito. IV. 615. Lifte comparative des cinq appels nominaux fait dans les feances

des 15 - 19 Ian. 1793. fur les proces de Louis XVI. IV, 382.

Litta, C. ch Riflessioni ful magnetismo animale. IV, 245. Livre de grande Marechallerie. II, 4. Lubethan, F. G. A. Schauplatz d. merkwürdigft. Kriege. 1 Th.

III, 429. Lobo , H. Reife nuch Habeffinien , überf. v. Ehrmann. 1. 2 Th.

U, 144 Lobflein, I. M., Abweichung, d. Hannövrisch. Katechilmi v. d.

Ribe'. 111, 647. Loge, d. grofse, III, 23. Lorenz, I. F. Grundrifs d. rein. u. angewandt. Mathematik.

1. 2 Th. I. 49. Lorsbach, G. W. Archiv f. d. biblische u. morgenländ. Litera-

tur. 2 B. III. 253. Loy, 1. W. d. protestant. Eherecht. 1 Th. II, 263-Lucions Todengespriche, übers. v. Bremer. 184.

Incins, M. K. E. Andachtsbuch f. chriftl. Soldaten, 111, 662 Ludwig Capet od. d. Konigsmord, v. L. v. Buri. IV, 80.

Ludwig XVI. vor Deutschlands Richterfluhl. III. 167.1 Ludwig, Ch. F. Scriptores neurologici minores efecti. 3 T. II, 1.

Luther, Martin, kleiner Katechifmus. 1, 391.

Leben, Thaten u. Meiningep. 1, 812.

Luz, I. H. v, d. Inteftarerbfolge nach d. Provinzialrechten d. Furftenth. Anípach. 11, 210.

Lynar, Roch. Gr. z., hinterlaffene Staatsschriften. 1 B. IV, 105.

#### M.

de Maccorthy, I. descente dei Philippe Egalité aux enfers. IV. 199.

Madchenfreund, d. 1, 2 B. III, 28.

Modina, L. G. principia juris rom. 2 P. I, 477. - principia juris rom. de successionibus. I. 477-Magazin d. ausläudischen Insekten. 1 H. IV. 313.

- d. Pflanzenreiche, 1 B. 1 Abin. II. 627. f. d. Philosophie u. ihre Geschichte, v. Hismann u. Pfingfien. 7 B. II, 615.

-, neues, f. Schullehrer, v. Ruperti u. Schlichthorft. 1 B.

1. 2 St. J. 15. 2 B. 1. 2 St. II. 763.

-, politisk og phylisk. 1793. 1. 2 B. III. 126. Mavie, d. foieiende, 5 St. II. 269.

Muier aligem. Weltgeschichte. 1 Th. 11, 318.

Maimon, S. Verfuch ub. d. Transcendentalphilosophie. IV, 681. Mulblank, I. F. Abhandl, a. d. Reicheltadtifch. Staatsrechte. 11, 809.

Mollet du Pan ub. d. franzölische Revolution, übers. v. Genz. II. 384. Malouet, V. P. Briefe üb. d. Revolution ü.ers. v. Mauvillos.

Man, the, of Feeling, III, 454.

Mangelsdorf, K. E. ub. d. Gleichheit d. Menschen. I. 630. - Geift d. Revolutionen. III. 63.

Mangor, C. C. Underretning om Radefygens Kiendeteyn, Agrfager og Helbredelfe. IV, 246.

Manifett d. unbekannt. Ordens - Obern. III , 167. Mann, d , vom Gefühl. Ill, 390.

Mannichfaltigkeiten, d. neuesten, z. Geschichte u. Litteratur. 1 Th. IV, 470-

Mappe, d. graue. 2-4 B. II, 772 Maccard, II. M. üb. d. Natur u. Gebrauch d. Bäder. III, 609. Mardi- gras f. d. Neufranken, v. Ecklurdt. 111, 452. Marrzoll, F. G. Andagisbog for I'ruentimmer. 1. 2 D. IV. 280. - - ub. d. Bestimmung des Canzelredners. II, 777.

Markus, A F. Antritsrede. IV, 241. Marmontel's fammtliche profaische Werke, übers. v. Sehutz. t T.

IV. 33-Marraet's, Th. Haudb, d. prakt. Arzneykunft, II, 500. Mursh . H. Authenticity of the five books of Mofes confidered.

Il!, 127. Marteliere le tribunal redoutable, 1, 543.

- Robert chef de brigands. 1, 543.

de Martens Recueil des principaux traites d'alliance etc. des Puissances et Etats de l'Europe depuis 1761 jusqu' à prefent. 1 - 3 Th. I, 209.

Martieni, Capellae, de nuptiis, philologise et Mercurii, ed. Goez.

1V, 301. Martini, I. Th. kurzgefaste latein. Sprachlehre, 1, 740. - Uebungen z. Uebersctzen ins Latein. u. Deut-

fche. I, 741. Martyns, I. Abbild. u. Beschreib. feltner Gewächfe, übers. v. Panzer. I Lief. III, 630.

v. Marum . M. Bedenkingen en Proefnemingen tot Verbetering der Middelen ter Reading van Drenkelingen. III, 636.

Moffillont, I. B. Denkwurdigkeit. d. Minderjährigkeit Ludwigs XV. IV. 4-7. Materialien z. Vorschriften. 1 B. II, 528. - - z. Geschichte d. Arit. Philosophie. II, 585.

Motthilon, F. Gedichte. Ill, 665. May, F A. medizin. Fathenpredigten. 1 Th. 1, 617. 2 Th. IV, 241. Mon. I. C. Verfuch e. allgem. Einleit. in d. Handlungswiffenfchafien. 1. 2 Th. Ill, 414. Mayer, I. C. A. Beschreib, d. ganzen menschl. Korpers. 6 B.

- d. Nervensystems d. menschl. Kör-

pers. 1, 2 B. II, 80. -, I. A. Encyklopadie d. Forftwiffenschaft. 1 Th. III, 409. I. T. grundliche u. vollftind. Anweif. z. Verzeichnung d. Land - See - u. Himmelskarten, IV. 601.

- grundlich, u. ausführlich, Unierricht, z. prakt. Geometrie. 2 Th. IV. 601.

Kupferzell durch d. Landwirthschaft im besten Wohlftand. III . 113.

-, A. thefaurus novus juris ecclefieft, 1-3 T. II, to5. Medikus, F. C. Gefch. d. Botanik unfrer Zeiten. IV, 207. Meermann, I. F. Recueil pour servir de lecture instructive

dans la langue françoite. I, 743. v. Meidinger, K. Phr. Methode d. chem. Nomencatur. I, 153. - - System d. chemisch. Zeichen, I, 152. Meiners, C. kleinere Länder u. Reifebeichreibungen. 1 B. 1, 125. Meinert Tafeln d. Quadrat u. Kubikzahlen, III, 247. Meister, I. Ch. F. de Antonio Caracalla. II, 239.

-, L. kurze Geschichte d. französisch. Reichteges. IV, 673. Mellmann, I. D. felecia capita doctrinae de Fideicommiffis Fa-

miliar, nobil, ex jure Megapolit, et Sleavico Holfatico. 11, 209 Memoiren e. Zeitgenoffen d. Herzogs Regenten. IV, 492.

Memoires de l'Acad. Roy. des Scienc. et belles Lettres depuis l'avenemnet de Frederic Guillaume II. IV. 185.

- du General Dumourier. 1, 2 T. II, 737. Menfchenkunde. 1. 2 B. II, 587.

Mentelle d. vergleichende Erdbeschreibung. 7 B. II, 19. Mercier Fragmens de Politique et d'hiftoire. 1 - 3 T. III, 825. - Gemalde d. Konige v. Frankreich. 2 B. III. 91.

Merean, F. E. K. Tafchenbuch d. deutschen Vorzeit auf 1794-1, 453.

Merinval. I, 136. Merkwurdigkeiten . oberlausitzische. IV, 224. Meisrelation , Frankfurter , für 1786 - 1792. 1, 266. Metzger, I. D. Grundfatze d. fammtlich. Theile d. Krankheits-

lehre. I, 747. Moufel, J. G. bibliotheca historica. 6 Vol. 1 P. II. 193.

- - hiftor, literar, bibliograph, Magazin, 7. 8 St. I, 577. Meyons, I. L. physikal. okonom. Baumschule. 1. 2 Th. IV, 396. Meyer, F. L. W. Spiele d. Witzes u. d. Phantafie. II, 241. -. F. A. A. ub. d. Seibstbeobachtung beym Studium d. Naturgeschichte. IV 3.

Michaelis, I. D. Introduct, to the New Test translated by Marsh 1. 2 Vol. Il. 697. - - zerftreute kleine Schriften. I Lief. I, 32.

Middletons, C. verm. Abhandlung ub. einige wichtige theolag. Gegenstande II, 218.

Mikofcha, I. Reife e. Polen durch d. Moldau nach d. Turkey. 1. 2 Th. 111, 793. Minerva. 1792. 1 - 4 B. I. 573. 1793. 1 - 4 B. III, 284.

Minettens Wunschspiel. IV, 612. Muioch's, I. I. vermitchte kleine Schriften. 1 B. IV. 460.

Moldenhawer, D. G. Prozess geg. d. Orden d. Tempelherren. 11, 397.

Moller, I. compend. theologiae symbolicae ecclesiae Lutheranae. III, 421. -. A W. P. z. Beforder, d. Nutzbarkeit d. Predigtamts

u. d. theo og. Studiums, 1 B. II. 221.

Montaigne, M. Gedank, u. Meinung, ub. allerley Gegenflände. 1-3 B. 1, 753. 4 B. III. Sog. Brontulto a lewith Tract, or the L.III. Chapter of Ifaiah. IV, 175.

Montgaillard , le Comie de , Etat de la France au mois de Mai 1794. IV, \$27.

Morgenposten for 1792. I, 571. de Morgenftierne, C. W. examen des principes repandus dans l'ouvrage de M. Paine intitulé: des droits de l'homme.

Morgen u. Abendopfer e. Chrift. II, 232-

Moritz , K. Ph. Anthoufa. Il, 529.

€ 2

Morita

Maritz, K. 2h. neues A B C Buch. IV, 405. - Vorlefung. ub. d. Siyl. 2 Tb. 111, 697. - u. Maimons Magazin z. Erfahrungsfeeleukunde, 8. 9 B. III. 100.

Morville, N. geometriske og ekonomiske fordelings og Tordfkiftnings Lacre. 1, 155. - Lehre r. d. geometr. u. ökonom. Vertheilung d. Felder.

bearbeit. v. Christiani. I, 156. Muchler Kalender f. d. Ingend f. 1793. IV, 307.

Muller, C. G. kurze Heschreib. d. Reichsstadt Nurnberg. I, 290, C. G. Verzeichnis v. Nurnberg, topogr. histor. Kups. u. Holzschnitten It, 701. -. I. E. I. observat. prakt. ad Leyferi meditat. ad Digesta.

3 T. 2 Faic. IV. 240.

- promtuarium juris novum. 1. 2 Vol. I, 353. \_ , I. N. Anweif. z. okonom. Rechenkunft. II, 5. . N. Belehr. ub. d. leichiefte Art a. Kartoffelis e. guten

Brandtwein z. brennen. III. 135. -, R. T. T. Anlangsgr, nutzl. Kenntniffe z. Belehr. f. Kin-

der. II. 61.

-, R. T. T. initia linguae latinae. IV, 270. kleine latein, Grammatik. IV, 270. ---

kleines latein. Lesebuch. IV, 270. Munnich, I. 1, W. Verfuch ub. d. Grenzen d. Aufklar. unt. d.

Romern. III, 342. Mañoz , 1 B. historia del nuevo mundo. t T. IV, 369. Munter, F. Magaz, f. Kirchenrecht u. Kirchengesch. Nordens. 1 B. II, 412. Muntinghe, II. philolog. crit. Anmerkung. 2. d. Pialmen. 3 B.

1, 448. Murray , I, A. Abhandl. üb. d. gichtisch, Tripper. I, 15. - - - descript. arteriarum corporis humani. III, 430.

Mufenalmanach f. 1793. u. 1794. v. Vofs. 11:, 777. - - , berlinischer , f. 1794. v. Schmidt u. Bindemann I, 393.

Muleum d. Heilkunde. 2 B. IV, 649. Muzel, Ph. L. chriftliche Predigien. II, 53.

-, P. B. Vorlefung. iib Deismus u. Chriftenthum. IV. 129. Mythologie d. nordisch, Volker, III, 577.

Nachricht, umftandliche, v. d. Friedrich II. z. Altflettin errichteten marmornen Bildfaule. 11, 637.

vaterland. Industrie in Nurnberg. IV. 365.

-, zuverläffige, v. d. Drangfalen welche 1793. d. Samt Graffchaft Leiningen - Westerburg v. französisch. Commisfarien u. Volkern zugefugt worden find. Il. 679.

Nachrichten, intereffante, v. Marets Leben u. Tod. I, u. Auszuge a. d. Handschrift, d. Kon. Bibliothek 2. Paris, uberl. v. Lobstein. 1 H. 2 Abth. 11, 504.

Nachtbore, der. I, 301.

Nachtrag z. weitern Belehrung d. Publikums d. Verstandeskräfte u. Regierungsfähigkeit d. Fürst. v. Neuwied betr. 111. 38. Nachtrage z. Sulzers allgem. Theorie d. schonen Kunfte. 2 B.

2 St. Ill, 33. Neale observations of the Lobelia Syphilitica. I, 55.

Necker von d. vollziehend. Gewalt in großen Staaten. 1. 2 Th.

Nenke, K. C. Unterricht v. d. Pflicht d. Kinder geg. Eltern. I , 533. - v. Verbrechen u. Strafen. I. 534-

Neubeck, V. W. Gedichte. 1 B. I, 102. Neujahrsgeschenk f. Diensthoten auf 1793. II. 247.

Nicolai, I. Ch. W. Unterweifung, in gemeinnutzig. Kenntniffen d. Naturkunde. 1, 296. Niederhuber, D. I. Erlauterung. ub. d. Gebrauch d. Gasteiner

Wildbades. II, 503. Visdermaier, F. X. Predigt. üb. d. Leben, Sitten u. Gebrauche d. erften Chriften. II, gog.

Niethammer, F. I. üb. d. Verfuch einer Kritik aller Offenba-rung. III, 360. Niffen . H. F. curse poviffimae in Giceronis Tufcal, Ousefliones. 1, 45 - -, M. Extract og Register over de Kong, Forordninger etc.

1670-1791. 1-5 H. I. 257. Nitfeh, P. F. A. Einleit. ins Studium d. alt. Kunftwerke. Il. 640.

- - - Vorlefung. üb. d. klaflifch. Dichter d. Romer. & B. f. 561. 2 B. III, 624. Noch e. Verfuch ub. d. Schwere Schriftstelle Gal. 2, 2c, fl. 183.

Nonne, I. G. L. Ephumeriden a. d. Garten d. Epikur. 1 B. I. 435. Norfolk Tale, I. 525.

Nofe, K. W. Fortfetz, d. Beytrage z. d. Vorftellungeget ub. Vulkan. Gegenflände. I, 84. Noffelt , I. A. differt qua illuftratur to mresum mysogume Ram.

1, 4. III, 791. Noth u. Hülfsbuchlein, naturhiftor., f. deutsche Lendminner.

11, 5:5-Notitia succincta numismatum imperial. romanorum. III. 487. Nowack, I. Grundfatze d. Handlungswiffenschaft, I. 207. Nyegaard. R. Samlinger sil Kundskabs og Dyds Befordring.

1 -4 H. I, 446. Nyteersgave for Dames \$793. 1, 470. 1794. IV. 231.

O.

Oche; P. Geschichte d. Stadt u. Landschaft Bufel. 2 B. 1 Abib 1, 750.

Omais Erzählung u. Berichte v. feinen Reifen m. Cook. 1, 2 B. 111, 784. Opera ff. Patrum latin, 12, 13 Th. II, 420, Opinions de M. Malouer, 3 Vol. II. 377.

Oppelt, M. G. F. Predigt. z. Buforderung religiöfer Gefinnn-

gen. II, 53. Origenes Backel. 1, 2 Th. II, 448. Oertel, E. F. C. Antijofephinus III, 45.

Ofonn, 1. B. G. ub. d. Werth d. Iudeneides vor chrift! Obrigkeiten, III, 637. Oftermann, P. Unterredungen m. Kindern üb. d. arithmet, Rech-

nen 11, 384, Otto, I. G. medi . 11 chirurg. Bemerkungen. III, 235.

Ovidii , P. Nafonis , Fastorum libri VI. 11, 834-Heroidea. II. 834. \_ \_ \_ \_ \_

Metamorphofen im Auszuge, v. Meineche. 111, 185.

\_\_\_ Verwandelungen. 1 Th. J. 72. - - metrifch uberfetzt. 1 - 10 ---B. 1V, 268.

- - überf. v. Rode, 1, 2 T. 1. 276. Overberg , B. Anweil. z. Schulunterricht im Hochftift Munfter, 11, 659.

P.

Padagegik, kurze, 1V, 405. Paine, Th. gefunder Menschenverstand. IV. 25.

- Prozess weg. seines Werkes : Rechte d. Mensches. IV, 209.

- Sammlung verschied. Schriften ub. Politik u. Gefetzgebung. IV, 25. Palm, I. I. Handbibliothek d. theolog. Literatur. 1 - 3 T. 1, 206. Panchi, M. compond. inflitutionum physicarum. 1-3 T. II, 1% Panzer, G. W. F. Fannae infect. germ. initia. 4-6 H. I, 106-

7-9 H. IV, 516. G. W. Gedachenifs d. Pegnefischen Blumengrecos.

IV, 455. lung, I. G. F. Commentar ub. d. chriftl. Kirchengeschichte. 2 4bch. II, 446. 3 Abth. IV. 35.

Parrots, G. F. zweckmäßiger Luftreiniger. III, 268. Pafta, Galateo dei medici. III, 671.

Paftoralanweifung f. angehende Geiflliche, H. 260, Patriotifmus u. Freylieitsschwarmerey. I, 45t.

Paulus , H. E. G. Memorabilien. 5 St. III, 768. 6 St. IV, 469. - philologifch. Clavis üb. d. alte Tell. 2 Th. Jefaiss. HI, 3.

de Pecis, lettre au Comte de Pellegrini. III, 591. Pennants, Th. litterar. Leben von ihm felbit, uberf. v. Timaeus IV, 71.

v. Perefix , H. Lebensbeschreib. Heinrichs d. Großen. III. 205. Parjokts, W. merkwurdig. Fall d. Wahnfinns. I, 412. Perfins , A. Fl. Satyren , uberf. v. Fidleborn. 1, 585.

Petz , I. J. de variis in leucorrhoea venerea virili medendi methodis. 1, 173.

Pfoff , H. L. Hittorienbuch f. Burger u. Bauersleute. I, 63. - Verfuch e. kurzen Befchroib. d. ZuRandes d. Sitten u. Gebrauche'd. Hebraer. 111, 601. 797.

Pfuhler, I. G. Unterricht f. Personen welche Kranke warten.

Pfankuche, If. F. observat. philolog. et cris. ad quaed. Pfalmor. loca. II. 775

Pfeffel Lehren an Egle. II, 151.

Panzenty ftem, Linneifch., im Auszuge. 1-4 Th. III, f. Pflaum, M. Enswurf z. neuen Bambergifch, peinlich, Gefetzgebung. 1, 136.

Phaniafien d. Liebe. 1, 303.

Pharmacopoea Brementis. II, 593.
Philipp , I. Chi. d. gefchwind calculirende Kaufmann. II, 815.
Pligor . M. II, F. Ideen ub. d. Bahandl. d. Juden in Deutschlaud. 1 B. IL 143.

Piffarius , F. C. A. englische Sprachlehre. IV, 17e. Plan d. Belagerung v. Mainz. IV, 247.

-- e. neuen Anttali z zweckmäßigen Armenverforgung in

Nürnberg. IV. 367. Planck, G. I. neueste Religionsgesch. 2. 3 Th. 11, 421. Plant, L. T Haudb. e. Erdbeichreib. u. Geich. Polynefiens. 1 B.

11, 277. Plantarum indigenar. er exoticar, icones ad vivum coloratae. 5. 6 lahret, L 345"

Plattners, E. philosoph. Aphorismen. & B. JV, 473.

Pleuk, I. I. hygrologia corporis humani. iV, 377. Piethonis, G. G. et Michaelis Apoft. orationes funebres. III, 29. Plexippus od. d. emporstrebende Burgerliche. 11. 92. Ploucquet, G. C. initia biblioth, med. pract realis. 1 T. 11, 481. Pooliz, C. H, L. de gravifimis Theologiae feniorum Iudaeorum

decretis, III, 280. Poefien , freundschaftl. , e. Soldsten. I, 268. di Poggio, F. V. Notizie della Libreria de Padri Domenicani.

IV. 318-

Politkoufty Briefe an Hn. \*\*\* nebît Zugabe. I, 85. Polyxena v. Bertuch u. Schweizer. II, 373. Port, D. I. Predigten, I, 079.

Poulfen , S. maanedfarifier Iris. z. Asarg. 1 - 4 B. I. 575.

Praudi . G. differtaz. intorno al fublime. Ul. 703. Prau, G. hiltoria controverliar. de ritibus Sinicis. III, 5 Predigien iib. d. Pflichten d. hobern u. aufgeklart. Stande b. d. burgerlich. Unruhen unfrer Zoit v. Berg u. Zirkel. 11, 369.

Preisschriften iib. d. Frago v. d. Anwendbarken d. Koppelwirthsch. in d. Mark Brandenburg nebst Bemerkung. d. Gr. v. Herzberg ub. dief. Gegenstand. III, 449.

Pronninger, I. F. Anweif. z. Kenntnife d. Menich, u. d. Natur. 11, 608.

Pren, P. S. C. epift. gratulator. ad. Norimberg. phylicos et medicos. I, 270. Preufchen, A. G. geopraph, Taschenb. euf nordisch. Reisen.

111, 597-Primiffer, 1. Gedanken üb. d. v. Trendelenburg vorgeschlagene Syftem d. griechisch. Conjugationen III. 565. Privatleben d. Marfch. v. Richelieu. 1 - 3 B. III. 84-

Prememoris f. d. Furft Bischof v. Speyer ub. d. d. Hochstift auf d. Abrey St. Walburg zustehe de Rechte. II. 623. v. Preni, neue Architectura Hydraulica, übert. v. Langsdorf. 1 Th. 1 B. IV. 500.

Profpekte, mshlerifch - radirte, v. Italien, von Diet, Reinhard na Mechan. 5-7 Lief. IV. 220.

Protokoli, achtes volistandig., d. churfurstl. hohen Wahlconvents z Frankfurt im I, 1790. I. 2 B. 1 - 5 H. I, 225. i. 1, 1792 I, 234.

Prudhomme . I. les crimes des Empereurs d'Allemagne depuis I.o. thaire jusqu'a Leopold II. IV, 36;. Pfalme d. König David nachgefungen. III, 633.

Putter, I. St Anleit E. deutsch Staatsrecht, uberf. v. Gr. v. Hohesthal, m. Anmerkung, v. Grimm. 1. 2 Th. 1. 2 B.

Pyl, I. T. Repertorium f. d. öffentl. u. gerichtl. Arzneywiffenich. 3 B. 2St. II, Sol.

Quartalfchrift, nene, z. Unterricht u. z. Unterhaltung f. 1793. 1 - 4 Q. IV, 62). Quelques Idées de Palle-temps. III, 707. Quifgaard , N. Addisons Cato. I, 469.

Racine Athalia, ubert, v. Cromer. III. 100. Rahbek, K. L. den danske Tilskuer. 2 Azarg, J. 64.

- - dramatisk, og litterarisk Tillaeg til Morgenposton. 1. 2 H. I. 572. Rajais , I. perfects quadratura circuli. III, 480,

Itamanzini, D. Esperieuze eseçuite da Pennet in Verona nel mefe de Luglio 1793. IV, 527

Bambach, F. E. Gedenken ub. d. Werth u. Nutzen d. Alterthumskunde. IV. 639.

- - Hiero u. feine Familie. 1. 2 Th. I, 805. - - - Rede am Geburtstage Friedr. Wilh. K. v. Preuffen

1794. IV , 640. - ub. d. Bildung d. Gefühle f. d. Schone auf öffentlichen Schulen. Ill, 111.

Ramlers, K. W. Fabellefe. 3 B. IV, 29. Rappolla, I. d. Rechtsgelehrte, überf. v. Griefinger. II. RIS. Rasmuffen , T. Indleding til flere Kundikaber. 1, 567.

Rath, mutterlicher, an m. Tochter. I, 55. Hatichku, I. F. Melchior Striegel. 1. 2 Gef. II. 94. Hau, W. F. Materialien z. Kanzelvorträgen ub. d. Epistelu.

4 Th. 1. 2 Abschn. 111, 183. Raunals Gemählde v. Europa. 1, 128

Rebmann , G. F. Nelkenblatter. 3 Th. II , 548.

Rechenschaft, erfte, y. d. Gefellich. z. Beford. d. veterland. Induftrie ub. d. v. edlen Menfchenfreund. z. d. f. Hulfsbedurft. Bürger erricht. Leih - u. Unterstütz. Kasse in Nurnberg erhalt, mild. Beyträge. IV, 36°.

- - , öffentliche, d. Pflegecommission zu St. Petri in Koppenhagen nebst Fortsetz. J, 687. Recht, d. d. Eigenthums d. fachfich. Nation in Siebenburgen.

11, 633. Reden, öffentlich gehalten v. zwey Männern u. e. jung. Dame.

111, 623. Regententafel, europäische, f. 1794. IV. 583.

Reglemente for Kongl. Majets Tunga och Latta Cavallerie. 1 D.

III, 310.
Rehm, F. Vorschläge wie m. durch Beybehalt, d. Beinkleider Madchen u. Kaaben bewahren konne. I, 118. Reichard Guide des Voyageurs en Europe. 1. 2 T. I, 65.

-, II. G initia doctrinae christianae. II. 430. -, I. F. Musik z. Gurtho's Werken. 1. 2 B. 111, 774. Reichs - Contingent , Meklenburg, u. Romermonate. IV, 143. Reichshofrathsgutacht. merkwurdige. 1 Th. I, 241, Reimarus Freyheit d. Getreidehandels II, 823. Beinhard, I. G. Midchenspiegel, iV, 549.

- - F. V. System d. christl. Moral. II, 441. D. Google

Reinhold, I. El. Vernunft in Mode. I, a7.

Reinwalds . W. F. H. poet. Launen. I. 246.

Reifchel Blicke e. Moderatiften auf d. gegenwartig. Zuftand Frankreichs. IV. 673. Reife, empfindfame, durch Italien, d. Schweiz u. Frankreich.

v. Schink. IV, 62. - - nach Schilde. I, 414.

- in d. mittäglich. Provinzen Prankreiche, 3 - 5 Th. III, 713.

- v. Johann d. Bedienten. IV. 573. Reisebeschreibungen, neuelte, in zwekmalsigen Auszugen. 1 B.

117, 173. Reifig Predigt. f. dejen. d. nach Weisheit fragen. II, 53. Reitemeier . I. F. Studium d. Staatswiffenschaft. II. 631. Religionsbegebenheiten, d. neuellen, f. 1790 - 1793. Ill, 443. Religionszuftand, affecurirter evangelischer, im Herzogth Sulz-

bach, III, 477. Religions ortrage . z. Beford. e. vernünftigen Gottesdienftes.

1. 613. Remer. I. A. Darftellung d. hiftor. Welt. IV. 200. Remmler , I. C. esbell. Ucberf. welche d. Gehalt d. Beftandtheile

in 16 Unzen Mineralwaffer in alphabet. Ordnung anzeigt. 1V, 80. Repertorium, allgem., d. Litteratur f. d. lahre 1785 - 1790.

2 B. IV. 180. - - - d. dentich. Staats u. Lehnrechts, ver-

mehrt v. Hüberlein, 3 Th. IV. 233. - 'd. neueft, Kirchengescnichte, 1 Th. III. 201. Reffouvenir de la Buthe. III, 707.

Rettung d. Ehre d Frhn. v. Knigge geg. d. Beschuldig. d. Ritter v. Zimmermonn, Ill. 223.

Revolutionsalmanach f. 1794. IV. 123. v. liberen, I. Journal of a Journey from the Cape of good Ho.

e. III. 431. Riebeck, C. G. vom Wiederichen in die Ewigkeit. III. 536. Ricerche Roriche full' Academia degli Affidati e fugli altri ana-

loghi ftabilimenti di Pavia. I, 191. Richter, G. de Luna poetarum. IV, 463.

- , A. G. medic. and furgical observations. IV, 653.

, I. B. ub. d. neuern Gegenstände d. Chemie. 3 St.

Ricklefs . F. R. neue englische Chrestomathie. 1 Th. I. 506. Rieggeriana. 1 T. IV, 549. Riem, A. ub. Religion als Gegenstand d. verschied. Staatsver-

fastungen. 111, 641. Riemann, K. F, neue Beschreib, d. Reckansch. Schule. I, 339. Riem's entdeckt. Geheimnis d. brauchbartt. Gährungsmittel z.

Backen, Brauen u. Brandtweinbrennen, III, 375. Rintels, Mofes fkizzirte Beschreib. v. Gottingen. 111, 445. Ritthefs Konungl. Islenzka Laerdoms - Lifta Felags. 12 B. I. 20. Rizhand, I. A. kurz. Abrifs d. alt. Gefch. u. Geographie. I, \$62. Ruchon, Reife nach Madagafcar, überf. v. Koyfer. 1, 777.

- Voyageh Madagafcar. I. 777. v. Rochow, F. E. d. Kinderfreund, besonders f. Franken be-arbeitet v. Schlez. 1. 2 Th. IV. 406.

Katechifmus d gefunden Vernunft. III, 276. Roding , I. II. d. lugendlehrer. 1Th. 11, 598-Roll, Leopold e. philosoph. Rhapsodie. II. 159.

Roller, T. G. Dorfpredigten f. gemeine Leute. 2. 3 T. 1, 676. Romer , I. I. delectus opusculor ad rem medic. spectantium. 1 Vol. 1, 748.

Rondet, I., St. Harmonie d. hiftor. Bucher d. alt. Bundes. 1, 819. Ronne, B. F. ufkyldig Tidsfordriv for Born. 1. 2. D. 1. 512.

Roos Terenzens Luftipiele. IV, 17. Roofe . T. G. A. ub d. Gefundheit d. Menfchen. I, 461. Roppelt , G. B. prakt, Entwurf e. neu z. errichtend, Urbariums.

IV. 597-Rofaliens Schreibtafel f. 1794. IV. 560.

Rofenmuller, I. G. auserlefenes Beicht - u. Communionbuch. 111, 456. - Bemerkung. d. Studium d. Theologie betr.

11, 689. Morgen u. Abendandschten. I, 268.

- Prjensche Roswaczenje we Rschezijanstwi fei Dzjeczi.. II/ 239.

Rosennüller, I. G. Scholia in N. Teft. 1 - 5 Th. I. 531 - V. Test. 3 T. 2. 3 Sect. II, 452. Roffi, G. G. Commedie. t - 3 T. IV, 557. -- , A. G. Tentamen florae Germanicas. 2 Th. 1. 2 P. II. 510.

Roth , I. F. Fragmente z. Gesch. d. Bader u. Barbirer in Narnberg. 1, 27t.
- ... I. F. Versuch e. Gesch. d. Apothekerwesens in Numberg.

1, 270. Rothe, T. Naturen, betragtet efter Bonnets Maade, 3, 4 D.

- observat, de morbis veneris, I. 172.

Til de prifelige Maend hvilke have udfatt premie med Henfyn paa et Univerlitets Oprettelfe il Norge. I, 767. Roths Materialien z. Kanzelvorträgen. 3 B. 1 Abth. Ili, 144. Ronx, I. I. le, des Tilbers. II. 183. Hubbi. A. Parnaffo de Poeti ciaffici d'ogni Nazione. I. 2 Th.

IV, 237 Rudiger . C. F. Darftellung d. neuen Methode d. Hn. da Scione. IV, 501.

-, D. I., üb. d. Rettungsmittel d. Ertrunkenen. IV. 599. Rudolph , I. P. I. de opii in luis venereae fanatione efficacia.

1, 173. Ruhkopf, F. G. Gesch. d. Schul u. Erzieh. Wesen in Deutschland. 1 Th. IV, 361.

Ruiz , I. della China II, 124. Rusimann, G. W. d. heil. Schrift d neuen Bundes. 3 T. Ill, 153-Lunde, I. F. Appellationslibell d. Graf. v. Bentheim . Tecklenburg geg. d. Graf. v. Salm - Reiferscheid. 11, 257.

Vertheidigung d. hochft. Hildelsheim. Landesverfaffung u. Landit. Gerechtfame. IV, 113.

Ryberg , P. de futilitate objectionum philosophiae cris recentioris de existentie. Dei. III, 751.

Sandine, R. Philumenfis versio Jesaine Arabica, ed. Panius 2 Faic. III, 635.

Sabbako, 111, 436. Sacontala eller den uheldige Ring. I, 511.

de Sacy, d. heil. Schrift d. neuen Bundea nach d. buchliblich u. geiftlich. Verstande. 1. 2 B. I, 703. 3 B. IV, 697. Saggi dei caracteri, vignetti e fregi della nuova fonderia di Ant. Zotta e fieli Librai Veneti, IV. 646.

v. Salir, U. Fragmente d. Staarageschich. d. Thals Veltin. 1 - 4 B. I, 297. - I. G. Gedichte, herausg. v. Matthijan. II, 523.

Sallufts Carilina, überf. v. Schluter, II, 191. Salzmann's, Ch. G. Conftants curiofe Lebensgeschichte. 3Th.

- padagog, Bedenken iib. Faufts Schrift., wie d. Geschlechstrieb d. Menfthen in Ordnung z. bringen.

11. 687. Salz 11. Laune unter mancherley Geftalt. IV. 163. Samling, nye, af det Kongel. Danske Videnskabers Selftabs

Skrifter. 4 D. 3. 4 H. I. 494. Samlinger, nye, til den Danske Hiftorie. 2 B. 3. 4 H. I, 441. Sammlung auserlesener Abhandlung, f. prakt, Aerzte, 15 B.

2-4 St. 111, 241. \_ \_ , chronolog. , d. i. lahre 1787. 91. 92. u. 93. ergangenen Verordnung. f. d. Herzogth. Schleswig u. Holl-

flein. 1, 239. - d. belten u. noueft. Reifebeschreibungen. 31 B.

111, 169. 33 B. IV, 607. - d. deutsch. Abhandlung welche in d. Akademie d. Wiffensch. z. Berlin in d. lahr. 1783 u. 1789 find vor-

gelefen worden. II, 324. - neueft. Uebersetzung, d. griechisch, profaisch, Schrift-Steller. 8 Th. 1 B. 111, 237.

- deutsch. Gedichte, in Mulik gefetz v. Grothein. 1, 159. merkwurdig. am K R. K. Gericht emschiedner

ilemm.

Rechtsfalle, 1 - 5 Th. 11, 569.

Sammlungen, neue, geograph. hiftor. flatift. Schriften. 13. 14 Th. IV. 628. Sander, Ch. L. Auswahl danisch. Luftfpiele f. Deutsche, I B.

IV, 265. Sarkasmen. I, 135-

v. Sarturi , Leopoldinifche Annalen. 1. 2 Th. I. 106de Sanvager. F. Buiffier Nofologia methodica 1. 2 T. 11, 617. Saxii , Ch. Onomaftici litterarii epitome. 1, 313. Scorrons komifcher Roman. 1 - 3 Th. IV. 16.

Schuffer, I. C. G. Briefe auf e. Reife durch Frankreich . Eng. land u. Italien. 1. 2 B. IV, 163.

Scharnhorft , G. Handbuch f. Officiere. 3 Th. II, 225. - - militarisch. Taschenbuch. II, 227. III, 536. Schatter, G. H. Predigten 1 Th. IV, 580.

Schediasma de correctione peccatorum p. ecclefiae ministrum.

III, 479 Schoole's, K. W. fammtliche phys. ju. chem. Werke. 1. 2 B. 111. 161.

Behems, reichseitterschefeliches, f. 1791. If, 159. Scherer, I. I. A. genaue Prufung d. Hypothese v. Brennstoffe.

Scherf, I. C. F. Beytr. z. Archiv d. medizin. Polizey. u. Volksarzurykunde. 1 -3 B. If. 425. Scheuer, I. G. ökottom. u. prakt. Wafferbaukunft. II. 9. Schilderungen u. Anekdoten v. Paris. 11f, 95.

Schiller, F. allgem. Sammlung hittor. Memoires. 2 Abth. 1-2 B. I, 841.
Schilling, C. G. Lieder f. Erzgeburge. 1. 2 Th. I, 246.
Schink, I. F. Laune Spott u. Ernft. 1 I. 1. 2 Vih. I, 412.

Sehkuhr , Ch. botan. Hausbuch. 12. 13 H. 1, 783. Schiegel, K. A. M. Geift d. Christenth. in Ieiu Worten am Kreuz, I, 671.

- - , G. Katechilmus d. chriftl. Lehre. IV. 329. - - 1. Ch. F. neue medizin. Literatur. 4 B. 1. 2 St. 1. 184. -, R. A. M. populare Betrachtung, ib. Religion u. Christenthum, 1 Th. 11, 721.

-, I. F. W. Stifflish Beskrivelse af de fornemste Eu-

ropaiske Stater. 1 D. 1, 273. - I. Ch. F. thefaurus materiae medicae. 1 T. III. 575

- - - pathol. therapeuticus. 2 Vol. 1 P. II , 502. Schlenkert , C. F. Feyer d. Inhrhunderte. 1. 310.

Schlichtegroll, F. Nekrolog a. d. lahr 1791. 2 1. 2 B. auf 1792. 3 1. 1 B. 11, 313. 2 B. IV. 401. Schilchthorft, H. ub. d. Wohnfitz d. Kynefier. 1, 783. Schmelzer, F. A. Contumacielproceis d. hochft. Reichsgerichte.

v. Schmettow, W. F. Gr. erlauernder Commenter z. d. patriot.

Gedanken e. Danen nb. ftehende Heere. I, 149. Schmid , V. ailgem. Gesch. de. Freystaats Ury. 1. 2 Th. I, 108'

\_ \_ , I. W. kurzer Abrifs e. theolog. Moral, I, 329.

-, C. C. E. Moralphilosophie. II, 623.
Schmidt . F. T. an d. guten Volker Deutschlands. III, 557. -, I. E. Ch. Eins d. alteften Idyllen d. Morgenlandes.

1, 747 -, M. I. Neuere Gesch. d. Dentschen. 5. 6. B. I, 113.

-, F. Oestreichs ellgem. Baumzucht. 1-4 H. I, 97. -, Klamer, E. K. poetifche Briefe. I, 268.

-, I. I. prakt. Lehrb. v. gerichtlich. Klagen u. Einreden. III, 387.

—, C. H. Recueil de poemes interessantes. IV, 655.

- , E. G. theoret. prakt. Commentar ub. f. Vaters Lehrb. v. gerichtlich. Klagen u. Einreden. 1. 2 B. III, 145. Schneider, D. H. neuelt. Magazin f. Liebhaber d. Entomologie.

1 B. 3 H. I, 6:5. . F. Utkaft til en Karakteriftik af Hans Kongel Hoihed Kronprindfen af Danmark. I, 513.

Schneitberger, T. G. Anweifung z. Verhutung d. Feuersgefahren. 1, 135. Schopff , I. D. hifteria teftudinum. 3. 4 Fafc. II, 161.

Schon, I. If. chronologisk Register over de Kongel. Forordninger og asbne Breve, fom fra Aar 1670. ene udkomne. 10 D.

1, 236. Schow , N. descriptio Codicum Graecor. Epigrammatum Mfcr. Schrader, L. A. G. Handb. d. vaterland. Rechte in d. Herzogth. Schleswig u Holdein. 3 Th. IV, 254 Schram, D. analyfis Operum S S. Patrum et Scriptor, ecclefiaft.

v. Schronk, F. Paulo, Anfangsgr. d. Bergwerkskunde. III, 297. Schreger, B. N. G. de corticis fraxini excellioris natura et viribus medicis. 1, 863. - - theoret. u. prakt. Beytr z. Kultur d. Saug-

aderlehre I B. II, 2. Schreiben a. d. Verf. Etwas iib. d. Rathsfähigkeit burgerlich.

Gelehrten in Ulm. III, 503. - an e. Freund d. neulich im Druck erschienene Klage

-, zwey, e. Parifer Burgers a. f. Freund in Wien. Schreiber, G. F. de morbo mercuriali. I, 173.

Schrift, d. gottliche heilge, d. A. u. N. Teft. erläutert v. Braun.

1-6 B. II, 137. Schriften, geographische. 13. 14 Th. IV, 397. - - , neueste , vermischte. I. 2 B. I, 136. Schröder , Ch. F. Abhandl. v. Brocken. 1 Th. I, 127.

Schroter, I. Ph. Neudorfs afphaltische Schwefelquellen. II, 645. Schubart, L. engifche Blatter. 1 B. 1. 2 H. I, 421. Schubficher v. F. Rofenthal. 1. 2 F. 1. 348.

Schuch , I. F. Sammiung einiger Predigten, II. 53. Schulbuch, kleines, f. Stadt . u. Landkinder nach Bafedowicher Lehrart, 111, 432

Schultens, 1. I. observationes in loca Veterum de vindicta divina. III, 259.

Schultefs, I. Denkmal Bloavers v. Wartenfee. 11, 775.

Schulz . Ch. Handb. d. Phylik. 4. 5 B. 11, 265. - -, F mikrologische Auffatze. II, 329,

- -, I. E. Sammlung einiger Predigten. III, 661. - - Scholia in V. Test. continunta a Banero. 8 Vol. III. 742.

Schunk, I. B. Beytrage z. Mainzer Geschichte. 2. 3. R. II, 606. Schutz, Ch. G. obferrat, crit. in aliquot Odyffene loca. 1, 327-Schwanke, profaifche, a. d. Zeiten d. Minnetinger. 1, 439. Schwarz, G. I. de valore pactorum familiar. illustrium intuitu tertii praecipue creditoris, III, 711.

-, Ch. E. d. Rossfchauer. 11, 589 - . F. H. Ch. Grundrife p. Theorie d. Madchenerziehung. I, 397.

Schwenke, C F. G. trois fonates pour le Clavecin. II, 527. v. Schwerin, Gr. d. Glick d. Friedens. If, 791. Scotland delineared. IV, 139. v. Seckendorf , S. d. Rad d. Schickfals, I, 268. \_ \_ \_ Kallifle. I, 128.

Seber, d., in d. mögliche u. wirkliche Welt. 1 - 3 Q. II, 479. Seidenflicker , I. A. L. Entwurf fiftemat Pandekten, III, 39t. - -, I. H. P. Leitfaden f. d. erft. Umerricht in d.

hebräifch Sprache. 11, 663. Seidlitz, Ch. G. Nogie Imflag angagende ville Pofter i. den offentlige Gudftienefte. II, 21.

Sejour du Dionyjus analyt. Abhandlung. v. d. Sonnenfinfterniffen. 1, 383-

Sekretair, der III, 79. Somler, 1. S. hiftor Abhandlung. üb. einige Gegenstände d. mitte

lern Zeit. I, 128. Il, 448/ Seneka an Helvia u. Marzia, überf. v Conz. Il, 29.

Senff, C. F. Verbich üb. d. Herablaffung Gottes z. Schwachheit d. Menschen. II, 129. Sera, G. Th. figmentum de animo humano. III. 647.

Seuffert, 1. M. ib. d. Verhaltnifs d. Staats u. d. Diener d. Staats

geg, einander. IV, 169. Sextro, H. Ph. expositio fermonis lefu, Joh. 5, 39. coll. 46. 47.

111, 277. - Zufage d. Confirmanden. III, 455.

Seybold, D. C. kleinere Schriften vermischt. Inhalts. 1 Th. 11, 835. neues Magazin f. Frauenzimmer, Jahrgang. 1791. 4 Vth. I, 336

Seufer Bestimm, d. Lange v. Gottingen, IV, 286. Seuffert , L. Ch. neue Morgen - u. Abendandachten, L. 136. Sickler , 1, V. d. deutsche Obligartner. 1 B. 1 St. 11, 207. Siebenkeet, I. Ch. Abhandl. v. fezten Willen nach gemein. u. Nürnberg. Rechten. II, 260. - fortgesetzte Rachricht. v. Armenstiftungen in

Nürnberg. II. 368. Nachriche v. Nürnberg. Stipendien. II. 365.

Siebold, K. E. chirurg. Tagebuch. I, 25. Siecle, nuoveau, de Louis XIV. 1 -4 T. I. 217. Siemffen, M. A. Ch. d. Fische Meklenburgs. Ill. 833.

- - Handb. z. fyftemat. Keuntnifs d. Meklen-

burg. Land u. Wallervogel. fil, 838. Simonis, II Lexicon manuale hebr. et chaldaic. ed. Eichhurn. 111, 649.

Sinner, I. Anfangegr. d. Rechenkunft. I, 466. \_ Lohrb. d. profaisch. u. poet. Schreibart. I, 853. Sintewis , K. H. Verflich e. prakt. Anleit, z. Ciceros Schreibart. 1V, 270.

Sioborg , G. ub. Volksdespotismus. I. 497. Sittengemalde, kleine, nach englischen Urbildern, r Lief.

Sixt, I. M. Reformationsgesch. d. Reichsstadt Schweinfurt. III, 1. Skizze d Karakters d. Krouprinzen v. Dannemark, überf. v. Beinhard. I, 513, Bkizzen, maieriche, v. Deutschland, v. Gunther u. Schlenkert.

1 H. Oberfachs. Kreis. IV. 217.

Bkrifter af Naturhittoriefeifkabet. 2 B. 1, 2 H. I, 629. Skrivefrineden, IV, 240. Smiths Untersuch, ub. d. Natur u. d. Ursachen d. Nationalreich-

thums, uberl. v. Garpe. 1 B. 111, 451' Snell , F. W. D. Lehrb. f. d. erft. Unterricht in d. Philofophie.

1, 2 Th. IV. 577-- Unterrdungen üb. d. natürl. Religion. II, 769. Sourdi, T. componimenti Teatrali. 1-4 Th. IV, 657. v. Suden, 1. Fhr. d. Negerin od. Lilliput. 2 Th. II, 773-Sommerfeldts, Ch. Geographie til Ungdommene Brug Sommer

. Korte Uttog for Begyndere. I, 171.

Sommering . S. Th. vom Baue d. menichlich, Korpers. 4 Th. 1. 724

Sonniagsblatt, Berlinisches, 11, 725, Sopharlis Trachiniae, e. rec. Brunckii, ed. Hepfaer. 1V, 10. So rachen fich Schriftfeller, II, 735.
So rachen fich Schriftfeller, II, 735.
Spalding G. L. commentar, in I partem libelli de Xenophane,

Denome et Gorgia. III, 389.

V. Spengerberg. C. F. W. Gilemat. Darftellung d. Lehre v. Belüz. IV, 598.

Spazier . C. einfache Klavierlieder. 1 H. II. 415. - Lieder u. Gefange. II, 415.

Specher Seudschreib, an d. Landvolk d. schädlich, Folgen d. frenz. Revolution betr. Il, 759. Speren. B. G. Eentstydige Dauske Ords Bemaerkelfe. 1. 2 D.

Spohn, G. I. examinat. Stuudlinii interpretatio ef. I.II, 13-15.

et 1,111. tot. IV, 632. fpec. II. collationis versionis Syrisc. quam

Pefchito appellant, c. fragmentis in Ephraemi Syri commentar obvis. Il, 631.

Spielzeug, schon, z. Neuenjahr. IV, 405,

Sprachlehre, kl. lateinische. 1, 711. Sprengel , K. Apologie d. Hippokrates, I. 2 Th. II, 479. \_, M. C. Auswahl d. bett, gegraph, u flatift Nachricht z. Volker- u. Landerkunde. 1. 2 ls. IV. 603.

- - Beyer. 2. Völker- u Länderkunde. 14 T. I, 662. - Gesch. der wichtigt, geograph. Entdeckung. bis z. Ankunft d. Portugiesen in Japan 1542. I, 601. D. F. Viisdoma Bog for d. christelige Landmand.

Seaal . 1V, 488 Staatspapiere, geheime, in d. Thuillerien gefunden, 1 T. III, 89. Stadelmonn, J. F. Predigt, ub, D. Luthers klein. Katechifmus.

Stampe, H. Erkäringer, Rerve og Forestillinger, Generalprocureur - Embadet vedkommende. 1 D. IV, 111.

Stonge, Th. F. Anticritica in locos quosd. Pfalmorum. H, e7. Standlin . C. P. Ideen z. Kritik d. Syftens d. chriftl. Religion, 11, 409,

Stedman, C. Hiftory of the Origin, Progrets and Termination of the American War. 1, 2 Vol. IV. 617. Steeb ub. d. Einweich, u. Erfparen d. Spamens b. d. Ausfast.

III, 231. - v. d. Verbefferung d. Kultur auf d. Alp. III, 199. Steinbrenner . W. L. Bemerkung, auf e. Reife durch einige deutfche fchweizer, u. franz. Provinzen. 1 - 2 Th. I. 284. Stepfs , L. H. fyltemat. Lehre v. Contradictor. II. 211.

Stiffe , A. I. prakt. Heilmittellehre. 2 B. III, 572. Stille, C. Erzählungen. 2 Th. III. 757. Stimme e. Wanderers im Thale lofaphat. IV, 533.

Stockdale's new Companion to the London and Royal Calendars for 1794. IV, 144. Stoll , C. Abbild. u. Bufchreib. d. Cicaden u. Wanzen. 1. 2 Abth.

11, 162, -- , M. Heilungsmethode i. d. prakt. Krankenhause in Wien. 5 Th. 1. 2 B. 111, 827. Stolz u. Verzweiflung, v. Bromel. I, 138.

Storr, C. G. Bemerkung. ub. Kante philosoph. Religionslehre. 11. 691. - differt. exeget in libror. N. T. historicor. eliquet

lecos, 3 P. III, 741. - observat, theolog. in Kantii criticam de religione. II, 691.

Stoffner , C. F. moral, Handb. f. d. Soldaten II, 439. - v. d. klugen Verhalten e. Churfachfisch. Predigers.

in Ehelachen. 1, 823. Stransky's, P. Staat v. Bohmen, überf. v. Cornova, 1. 2 B. III, 593. - v. d. bohm. Landflauden, Laudtagen u. Landam-" tern. III, 593-

Streit, F. W. Samml. kleiner Auffatze z. Erlernung d. englifch. Sprache. 1 - 4 Th. III, 511. Strobel, G. Th. neue Beytrage z. Litteratur. 5 B. 1, 2 St. III, 16. - - v. Melenchthons Ruf nach Frankreich. 111, 25.

Struve, Ch. Gedichte. I. 303 Stubner, I. Ch. Denkwurdigkeit. 4. Fürstengh, Blankenburg. 2 T. J, 121. Stucke, C. A. chem. Unterfuch. einig. Niederrhein. Folilien.

III, 332. Stucker, I. Ph. fanitatis humanae ex facie medicinae pract

commutatae schematismus rhapsodia anthroponolographica 111, 343,

Suhm , P. F. Historie of Danmark. 5 D. I. 265. af Eric Lam. I. 265. - - - famlede Skrifter. 8 - 11 D. I. 478. Stumpf, C. Lehr - u. Handb. d. geismmt. Feld. u. Hauswirth Schaft. 1 B. 11, 705.

- Neujahrsgeschenk f. deutsche Landwirthe. II, 706. Suetonii, C. Tranquilli. Crefarum XII. vitae. II, 834. Swinten's, St. Reifen nach Norwegen. IV, 553.

Synonymorum , l'hrafium et Epithetor, lexicon poet, rhetor, hiftor, latino - germanicum II, 833-

Szenen a. d. Geschichts d. Vorwelt. 3 Th. I. 184-- - neue, in Paris und Verfailles. 1 - 3 Th. 1, 349.

Tabellen u. Resultate a. d. Stuttgarter Kirchenregistern gezogen. II, 295.

Tabor, H. Anweifung f. Hypochondriften. III, 222. Taciti, C. Cornel. Annales. 1, 845. Germania , ed. Schwedler. I, \$11.

Hiltoriarum libri V. I, 600 opera, ed. Lempalius. 1 Th. L 815--

opera in utum icholarum expressa. t T. I, \$45-2 Th. 1, 600. - ub. Wohnung. u. Lebensart Germanich.

Tagebuch v. d. Einnahme Frankfurts, 1, 451.

Tag u. Nacht in Madrid. I, 268.

Tanker om muelig Forbedring i Liturgie og Præfteindkomfter i Sielland. II, 268

Taschenbuch, histor. genealogisches. 4 Fortfesz. IV, 123. - - , Leipziger, f. Frauenzimmer auf 1790 - 1794.

III, 600. - - , neues f. d. lugend; von Muchler u. Splittagarb. IV . 612.

- , tägliches, f. alla Stände fürs Jahr 1793 u. 1794.

Tafchenkalender f. Natur u. Gartenfreunde f. 1705, IV. po. - - - , Mainzer, f. 1793. III. 799.

Tauber, I. H. Sang og Teining fom Forsedlelfes Midler for unge Mennefker i Almindelighed, I. 663.

Tempel , d. , d. Vorurtheils. IV, 523. Tench, W. complete Account of the Settlement at Port Jackson

in New South Wales. I. 865. Tenner. I. G. Anleit m. d. dephlogistifirt. Salzfaure z. jed. Iah-

reszeit weifs z. bleichen. III. 742. Terentii, P. Afri, comeediae fex, rec. Schmieder. IV. S' - d. Schwiegermutter, überl, v. Schmieder

Tencher, L. H. Ueberficht d. meiften in d. Welt vorkommen-

den Dings. II, 464. Thiele, 1. G. P. d. Pfeferser Quelle. II, 24.

- Rathfel f. Denkar u. Menfchen, II, 207 Thielow , G. H. anatom. pathol. Abhandl. v. d. Nieren. IV, 431. Thieme, M. K. T. Gutmann od. d. fachf. Kinderfround, 1. 2 T. IV. 307.

- Ideal e. Lesebuchs f. Bürger u. Landschulen. III. 655.

Thiefe, I. O. lefus u. d. Vernunft. III, 441.

thefes theologiae dogmar, III, 455. ub. d. an Sonn u. Festeagen gewöhnlich. Abschnit-

te a. d. Briefen d. Apollel. 1. 2 lahrg. III, 416.
Thileniss, M. S. Beschreib. d. Fachinger Mineralwaffers. II, 583. Thomas, E. System alier fuldisch. Privatrechte. 3 Th. II, 192.

Tiedemann, D. Geift d. speculativen Philosophie. 3 B. III, 611. Tieftrunck, I. H. Darftellung d. vornehmft. Umftände, durch welshe d. Reformation Luthers vorbereitet worden ift. IV, 260. - - einzig maglicher Zweck lefu. I. 286.

Tillaeg edler Fortsaettelse af Ikkun Tanker og Atter ikkun Tanker. I, 696.

Tutels. G. A. Erlauterung. d. theoret. u. prakt. Philosophie. Logik. I, \$2, Tode, H. I. Fungi Meklenburgens. felecti. 1. 2 Fasc. I, 324.

-- 1. C. medicin. Journal. 1 B. 1 2 St. I, 92. - Medicinalbladet. 1. 2 H. I, 570.
- Samlede danske poetiske Skrifter. 1 D. I, 463.

Todanfeier', mulikal., d. Mauen Leopolds IL geheiligt, v. Haydenreich u. Schufter. 11, 703. Toilettenkram f. Damen. 1 B. II. 534-

Tommafelli, G. rispofts alle Offervazione dal Pini fulls nuova Teoria e Nomenelatura Chimica. IV, 407.

- - fopra l'arte di fare il nitro. J. 207. Tomfar, F. I. Worterb. d. Bohmisch - Deutsch - u. Latein, Spra-

che. 1, 847. Topfer, H. A. cembinator. Analytik u. Thaorie d. Dimen-

fignazeichen. III. 545. Toze, E. Gefchichte d. mittlern Zeit, I B. I, 559. v. Traitteur, I. A. E., Landau kann durch Inundation einge-

nommen werden. III. 471. Trampel, I. W. C. Beytr. z. Verbesserung d. Salzwerke. 1 H. II. 12. 2 H. IV. 203.

Transactions of a Society for the improvement of medical and

chirurg. knowledge. IV, 289. Trendelenburg , I. G. Chreftomathia hexaplaris adornata. III. 417. Tremmsdorff, I. B. fournal d. Pharmscie f. Aerzte u. Apothe-

ker. 1 B. 1 St. IV, 161. - - fystemat. Handbuch d. Pharmacie. Ill, 256. Trever, I. Britannia, Lathmon, villa Bromhamentis, 11, 243-Tugendfreuden, 1. 2 B. II, 598.

Tuneld , E. Geographie öfver Konungariket Swerige famt darunder horande Lander. 4 B. II, 17.

Turra, A. qualite ed indicazioni diverse dei polfo e della urina nelle melattie. IV, 231. Tuchfen , O. G. Elementale Syriacum. I. 60.

--- N. Fransk chemisk Nomenclatur, IV. tta. - - introduct. in rem nummariam 'Muhammedane-

rum, II, 493.

v.

Ueber Allmanden, deren Benutzung u. Vertheilung. II. 309. - d. gemeine Reiche od. Furftl. Taxifche Postwelen ger.

Hofr. Putter. 11, 191. - Plan e. neuen Anftalt z. Verbellerung d. Armen in Nurnberg. IV, 367.

- Raub d. Caffandra, v. Böttiger u. Mayer. IV, 92. - - - burgerliche Verbellerung d. Weiber, IV, 537. -- - Ehe. IV, 558.

- - Freuden d. Lebens. t Th. I. 246.

- - frohe Hoffnung d. Unfrigen im kunftig. Leben wieder z. fehen. IV. 567. - - hochft nothige Verbefferung d. Dorffchulen. I, 567.

- - jetzige polit. Lage Europens. III, 642. - Meklenburg. Koppelwirthschaft. III, 449.

- - neneft. Varordnungen in Anschung d. Pressfreyheit in Dannemark. III, 551.

- - physische u. moral. Verfassung der heutigen Iuden. II. 552. - - Thorheiten m. Zeitgenoffen. II, 477.

- - Urfachen d. wenig. Achtung in d. Geiftliche heut g. Tage Rehen, II, 807 - - Wiederhorstellung d. lefuiterordens, II. 559.

- - Zubereitung, u. d. Spiefeglase b, Krankheiten, Ill. 271. Hefeckers Leben u. Karakter. II, 157. - - Kants philosoph. Religiouslehre. III, 335.

- Protestantifmus, Katholicismus u. geh. Gefallschaften. IV. 485 - - Rouffean's Varbindung m. Weibern. 1. 2 B. III, 22.

- Sylphen, Gnomen, Salamander u. Ondinen, 2 Th. III, 575.

- Wilhelm IX. Landgr. z. Heffen. II, 710. Ueberfetzung d. keinern Briefe d. Cicero. 1. 2 B. III, 148.

Ueberficht, allgem., d. Entwicklung d. menfchl. Krafte im gefellschafd. Leben. III, 712. - d. wichtigsten Entdeckung. in d. Chemie. II, 143.
- , kurze, d. Feldzugs i. iahre 1793. 1. 2 St. III, 239.

Uebungen f. Anfanger im Lateinschreiben. If, 834-Uggla, C. H. Svea - Rikes Rada - Langd, 1 - 8 Abth, II. 20.

Uhrmacher, der Selbftiehrende. IV, go. Ungars, K. nothige Beylage z. Archenholz Minerva Febr. 1703. 111, 557-

Unterhaltungen, dramatische. IV, 307-- - -, wochentliche, ub d. Erds u. ihre Bewohner,

v. Zoilnor u. Lange. 5 lahrg. 3. 4 Vtlj. 111, 296.

— — üb. die Charakteristik d. Menschheit. 1 - 3 lahrg. III, 296.

Unterricht f. Landleute, wie fie froh laben u. wohlhabend werden konnen, III, 29.

- - , theoret. u. prakt., üb. d. Buch Thot. III, 735. Ufteri, C. Annalen d. Botanik. 4 - 8 St. II, 556. - - neue Annalen d. Botanik. 1. 2 St. II, 556.

Valchenerii, L. C. observat. acad. et D. Lennep praylect, acad. de analogia linguae graecae - rec. Scheidlus. II, 452. Valett, I. M. englisches Lesebuch. I. 71. Valli, E. Saggio fopra diverse malanie croniche. Il, 121, v. Vargas, E. R. Gr., Novellen, 1. 2 Th. I, 101. - vermischte Blatter. 1 B. IV. 670.

Vaughant, VV philosoph. mediz. Versuch ub. d. moderne Kleidung. III, 828.

Vauvel.

Faupel, I. Ch. d. 12 kleinen' Propheten erklägt. 1V, 134. - d. Prophet Hofeas, I. 429. de la l'eaux dictionnaire françois - allemand. 1 T. II, 464. - - les nuits chempetres. III, 390.

Fega, G. Manuale logarithmico-trigonometricum. II, 322. - Vorlefung. iib. d. Mathematik. 1 B. IV, 226. Veilludter , V. K. Samminng einiger Predigten. L. 614.

- - Zwey Predigten. I, 614. Velleii C. Paserculi histor. rom. libri duo. II, 834.

- remische Geschichte, übers. v. Jakobs. II, 668. v. Veltheim, A. I. Biwas ub. Memnons Bildfaule. I. 309. Fenturini, C. H. G. Ideen s. Philefophie ub. d. Religion. IV, 395-Verfaffungszustand, d., d. fächsich. Nation in Siebenburgen.

Verhandelingen van het Genootschap, tot Verdediging van den chriftlyken Godsdienst voor 1750. I, 737. Verstandesübung durch d. Rechenkunst. II, 839.

Verfuch d. fichern Gebrauch d. Spanisch, Priegen naber zu beftimmen. III, 256.

- e. Geschichte d. Freestaates Unterwalden. 1 Th. I. 111. 2 Th. I, 197.

- e. Prüfung d. v. Prof. Jakob aufgestellt. Beweifes f. d. Unfterblichkeit d. Seele. IV, 541.

- e. Katechismus d. aligem. Sistenlehre f. d. denkende lugend. If, 149.
- - üb. d. Schädlichkeit d. Churmärk. Ebschissergilde

nebst Nachtrag z. dies. Versuche. 1 Lief. II. 431. - ub. Lucian, III. 641.

Verwandlungen, verwandelte Ovidische. 4 - 8 B. II, 533. 9 - 12 B. IV, 503. Verzeichnis aller anonym. Schriften in d. IV Ausgabe d. gelehrt. Teutschlandes, u. deren 1. u. 2 Nachtrage von Ersch.

IV. 295. - d. Toreneica - Waare d. Klauerich. Kunftfabrik z.

Weimar, 1 N. II, 111.

Vielmar. 1 N. 13, 11.
Viborg, E. Eiterredning om den Kongel. Danske Veterinair-Skoles Indreming. 1, 569.

om Trommefygers Behandling hos Hornquaeget. I, 607.

- Forfog til fyftematiske Danske Navne af indenlandske Planter. IV. 247.

Vicat, Ph. R. d. prakt. Arzt am Krankenbette. IV. 569. Vie, la , les Amours, le procès et la mort de Marie Stuart.

IV. 446. Fierthaler , F. M. Geift d. Sokratik. IV, 326.

Villaume Geographie u. Gefch. f. d. lugend d. Burger, L. 2 Th.

- ub. d. Erziehung z. Menschenliebe. I, 136.

Violet Anweifung z. Miniaturmalerey. II, 14. Voet, I. E. Befchreib. u. Abbild. hartschaulicht. Infekten, überf. v. Ponzer. 2 Th. od. d. deutsch. Ausgabe. 3. 4 Th. I, 321. Wogel , S. G. Bandb. d. prokt. Arzneywiffenschaft. 1 - 3 Th.

IV. 379. - praelect. acad. de cognose, et curand corporis humani affectibus. 1. 2 P. II, 488.

Foigt, I. C. Lectionsplan z. zweckmafsigern Einricht d Burger u. Landichulen. I. 367. \_ , I. C. W. mineralog. Beschreib. d. Hochstifts Fuld. I. 128.

- - mineralog. Reisen durch d. Herzogth. Weimar u. E.fensch. 1 Th. I, 136.

Foit, I. P. Unrerhaltung f. junge Leute a. d. Naturgefchichte. 1 Th. Hf. 432.

Volksfelt, d , d. Brandiffer Gerichtsunterthanen. 111, 752. Tulk-freund, der. 1. 2. labrg. E Quart. I, 61. Folleding , I. Ch. Archiv nucelich Erfindungen. I, 96. Vollinger , L. A. v. d. Greu. en d Rechts, d. Moral u. Klugheis. III, 319.

Folta, I. S. Anfangsgrunde d. analyt. u. fystemat. Mineralogie.

-. A. meteorologische Briefe. r B. III, 769. Fultnire's Briefwechfeit m. d' Alembert. III, 397. \_ \_ Correspondenz m. Staatsmännern. 1 -3 B. HI, 396. - - Cammiliche Schriften, 16-26 B. III, 396.

Von d. Liebe d. Vaterlandes. 1, 2 Th. III, 377. - wahren Grenzen d. Wirkfamkeit d. Staats in Beziehung auf seine Misglieder. IV. 469. Vorbereitung z. Unterricht in d. Religion, I, 669.

Vorschrift d. franzofisch, Nation an feine Siellvertreter. im L. 1739. III, 824.

Vorübingen z. prakt. u. théoret. Geometrie f. Kinder. III. 246. Voft, C. D. Haudb. d. neueft. Staatengeschichte Europens. 1V, 332. Pothmann , 1. G. Afhandling om Aeble og Pacremofter Fieberedning. J. 735.

#### W.

Wachler Bemerkung. üb. d. XXIV Theokrit. Gedicht. III. 152. v. Wackerbart , Fhr. , Rheinreife. IV. 39.

Wackerhagen ib. d. Verbindlichk. deutsch. Unterthanen s.perfonlich. Kriegsdiensten. IV, 216. Wodler, F. Karakter d. Thaddeus Surer. II, 815.

M'agener , I. H. Sammlung d. Verordnung. u. Ausschreib., welche in d. Braunfehw. Lüneburg. Landesverordnung. u. Gefetzen Zelistchen Theils nicht befindlich. & T. II, 5%.

Wogner , K. F. C. Verfuch e. vollstandig. Anweis. z. english-Aussprache. II, 30,

Wagnitz . H. B. Beyfpiele f. Traurige u. Leidende. I, 823. - - f. Leidende. 1, 823.

Walt, S. F. G. Beyt, z. Gefch. u. Stariftik d. Araber io Sicilien. 11, 393. Elementarbuch f. d. arab. Sprache u. Litera-

tur. II. 26. Wehrheiten f. e. braves Volk. I, 407. Il ahrmanns, T. kl. Lefebibliothek f. d. lugend t. 2 B. II, 597. Walch, C. F. vermifchte Beytrage z. deutsch. Recht. 8 T. 11, 49. Wald, S. Th. de vita, Scriptis et Systemate mystico. Seb.

Franci 111, 415. -, S. G. Geich. u. Verfaff. d. Kon. Deutsch. Gefeilichit

z. Königsberg in Preuffen. IV, 463. Wenderungen, meine, durch d. Rhein n. Maingegenden. IV, 313 Warum fürehten fich fo viele Menfchen vor Blitz n. Donner? IV. 73.
Wafer, I. W. hiftor. Vergleichung verschiedn. Gebräuche u.

Verbellerung. in d. Laudwirthschaft. IV, 609. Watermeuer, A. A. Ueberficht d. Lander u. Staaten d. Erdbodens. IV, 4.

Weber, M. de donis eeclefier. apoftolicar. fpiritual. 1 Cor. 12-14 commemoraris. 1 P. IV. 631.

-, I. A. leichifafsliche Chemie. III, 356. - , I. Mechanik u. ihre gefammt. Theile. II, 269.

Wedag, F. W. Predigt. z. Berichtig. irriger Vorstellungs

1 Th. III, 258.

Wedekind, K. I. v. d. befondern Interelle d. Natur u allgen Stastsrechts. I. 521. Wedel, L. M. Samlinger om Agerdyrkning og Landvseien.

1. 2 H. II, 41. Wegweifer, neuelt. Wienerischer, auf 1792. I. 124.

Wegwitz, K. G. Schmids v., ub. einige Mifsbrauche auf & Stiftstage z. Merfeburg 1793. II, 31,

Wehrt, G. F. ökonomifene Aufstze. III, 556. Weigel, C. E. ökonom. Magazin f. d. Stadt u. Landmann. 1 B. 1 St. IV, 615.

Meinrich, G. A. Auszuge medicin. chirurg. Beobachtungen 2 Th. 11, 431.

He'slaupt, Ad ub. d. Selbftkenntnifs. III, 321. Il eide, I. G. Beschreib, e. Taktmesfers, I. 245.

II eisenharn, I. F. observat. d. partu Caesarco. III, 35. Weitburger, der. 6-9 H. IV, 175. Welt u. Menschengeschichte, neue. 11-13 B. Römische Ge-

fchichte. 1 - 3 B. II, 361. Pl'erdermonn, I. E. G. kurze Darftellung d. Philosophie. IV, 535.

Werner, G. A. prakt. Anleit. z. latein. Sprache. 1. 2 T. 1, 405 Westerrieder, K. Th. L. Betrachtung, üb. Ludwig d. Branden-burger. 11, 301.

Digital of Weles

Westenrieder, K. Th. L. histor. Kalender f. 1792. 93. u. 94. IV. 301.
Westehol, E. Ch. Darstellung d. Rechte v. Vermächtnissen n.

Fideicommiffen I, 473.

Lehre d. gemein. Rechts v. Kauf, Pacht etc.

1, 473.

Syftem d. Lehre v. d. einzeln. Vermächt-

nifsarten. I, 473.

Wickelhausen, E. fur la maladie de fen le Prince S. de Gagarin.

Wie aller Ueberfchwemmung vorgebeugt werden könne. IV, 167. Hiedenaan, W. R. C. sib. d. fehleude Brutthein. IV, 551. Wirgand, C. S. Verfuche e. kurzgefaisten Mythologie. II, 711. Hiegeleb. 1. Ch. naturliche Magie, fortgefetzt v. Hifenthal. 7. 2 B. IV, 118.

IT ieland neue Gottergefprache, II, 798.

Wie machen fie's in d. Komodie. von Brömel. I, 136.

Wierdsma, P. Verhandeling over het Stemrecht in Vrießland.
11, 51.

Wiejerr, K. F. Gedichte m. Mußk. II, 127.
Wilchess, H. D. Etwas a. d. polnitch. Gelentengefch. I, \$12.
Will Lebensgeschitchte M. Brenks. III, 182.
Williams, H. M. Briefe a. Frankreich. 1. 3 Th. I, 12.
———, L. Enquiry into the Truth of the Tradition concer-

ning the differency of America by Prince Madog about the Year 1170. 1, 7.

Wilfe, I. N. Reife. Tag Hagelfer i mogle af de nordiske Lande. 4 D. I. 262.

Wischer, Ch. de jure regio recipiendi Iudaeos. III, 615. Wifsgrill, F. K. Schauplatz d. landfaftigen Nieder - Oesterreich, Adels. 2 B. 1V. 257.

Witter, Ph. L. Entwurf e. Gesch. d. Kollegiums d. Aerate in

Nürnberg. I, 269.

Rede z. Gedächtnits Joachim Camerarii. I, 270.

FT oif Bemerkung. üb. d. Auwendbarkeit d. Koppelwirthichaft

in d. preusisich. Staaten. III., 449.

- O. Gavnling og underholdende Laesning i Naturvidenfkaben. I. 542.

fkaben. 1, 542. - - , P. Ph. Gefch. d. röm. kathol. Kirche unter Pius VI. 1 B. III, 156.

Wolfram, I. Ch. I.ehren u. Ermehnung. üb. d. gute Anwendung. d. lüngingeiphre. 4 Th. IV, 549.

burg. Wechfelordnungen. II, 577.

Wellfoweroft, M. a. Vineteation of the Rhigts of Woman.

1 Vol IV, 337.

Rettung d. Rechte d. Weibes. 1., 2 B.

IV. 137.
Welturs juritt. Bibliothek. 1 - 3 St. IV. 214.

Woltmann, R. Beytr. 2. hydraulisch. Architektur. 3 T. IV. 449— , K. L. Gesch. d. Deutschen. 1 Th. II. 601.
Worte d. Erinnerung an lünglinge u. Madchen. II. 480.
Worterbuch, asshetisches, ib. d. bildend. Kunste nach Waseles

u. Lesefgus, bearbeitet v. Hugdenreich. 1B. III. 468.
— in mythologiches. II. 531.
— ib. d. Iuflinus, heraus, v. Meinecks. IV. 424.

17 rede, E. G. F. Antilogie d. Realismus u. Idealismus III. 245.

18 Wifert, X. Abhandi v. karathich. pfauenfchweifigen Helmintholitik. 2 Aug. IV. 513.

tholith: 2 Ausg. IV, 513.

Wulliberg, I. Tale holden i Christiania angaaende et Universitat i Norge. I, 767.

Wundt, F. P. Vorlefung. iib. Carl Theodors Verdienste um d.

Wutzer Revolutionskatschifmus. III, 452.

Wutzer Revolutionskatschifmus. III, 452.

von de. Wysperijo. Jionyf. Biecog der waare en eeuwige
Godheid van onzen Heere I. G. tegen hedendaagtebe befiredineen. III. 278.

X.

Xenophons Sokratiske Merkaerdigheder, ved I. Eloch. I. 599.
Xenophontis memorabil. Socratis dictorum IV libri, ed. Suhl.
1, 735.

- rec. Schutz.

II, 566.

Young, A. Travels during the Years 1787 - 1789. 1. 2 Vol.

7.

Zaumfegel, J. Ch. drey Gelegenheitspredigten. 11, 71.
Zunner, I. Th. Auszug d. Salzburgisch. Landesgesetze. 3 Th.
11, 565.

— — Syllabus Rectorum Magniscor. Universitatis

Salisburgenüs. 1, 583.
Zerreser, H. G. u. Ch. L. Hahnzog christliche Volksreden üb.
d. Epiteln. 1, 676.

Zeviani, G. V. ub d. Hypochondrie, überf. v. Kreufig. 1V1 425. Zimmermann, (Ch. Anmerkung. 2. Berlinisch. neu eingericht-Behulbuch. H. 520.

— Berlin, neu eingerichtetes Schulbuch. 3 Th.

Zollikejerz, G. I. Samml, noch ungedruckt. Predigt. nach L.

Tode herausgegeben. Ill., 566.

Zolher, I. F., Briefe ub. Schlesten, 1. 2 Th. I, 781.
Züge a. d. Leben unglucklich. Menschen, 1 B. III, 216.

Zuruf an d. Furften u. Völker Europens Frankreich betr. III, 557. Zwierlein, K. A. allgem. Brunnenfchrift f. Brunnengafte. 1V, 505.

Nota. Adda fub Q.

Gruszmacher, I. R. de miasmatis venerei indole variisq. contegii excipiendi modis. 1, 171.

### IL.

## Register

#### der

### merkwürdigsten Sachen.

|                                                                               | 100                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A                                                                             | В.                                                                |
| Abendmahl biblische Bedeutung dieses Worts. 1, 530                            | Baden Markgrith geographische Nachrichten II. 426 IV. 16          |
| Abruggeeld im Kohurgischen. 41, 253                                           | . Bader, Natur u. Gebrauch derfelb. 11k 609. ff. 617. 616.        |
| Adel, Abschaffung desielben, II, 682. 683<br>Aehnlickeit mit Gott. 17, 258    | . Bader, kalte, Gebrauch derf.                                    |
| Achnlickeit mit Gott. 17, 258                                                 | . Bader, warme, Wirkung derf, auf d manich! Körnes III 612        |
|                                                                               | - Ichwachen nicht. III. 611.                                      |
| Aeschylus Beurtheilung deff. 111, 30                                          | Badjar - cit e. Schuppenthier.                                    |
| Afterdienst des Kirchenglaubens. 1, 707                                       | Baiern , Beschreibung der Gebirge diefes Landes II. 111.          |
| Anighti Academia degil                                                        | · - , Charakter d. Einwohner IV. 575.                             |
| Academien Nutzen derfelb. IV, 197                                             | Batkalit, Beichreibung desselb.                                   |
| Aleppo                                                                        | . Balley , Brandenburg Iohanniterordens . Entitehung              |
| Allegire. I 366                                                               | derielben. IV. 202.                                               |
|                                                                               | <ul> <li>Bamberg, Hospital dase bit.</li> <li>IV. 244.</li> </ul> |
| Allmandsn ihre Benutzung u. Vertheilung. 11. 395<br>Altaifche Gebirge. 1, 131 |                                                                   |
| Altaifche Gebirge. 1, 181                                                     | . St. Barthelemy Beschreibung dieser Infel. II. 18.               |
| Alterthumer rom, ein. in Deutschland entdeckte IV, 345                        | , Baiel , Stadt , ennigea aus ihrer Geschichte. I 710.            |
| Alt-Zelle Abtey Geschichte derfelb. IV, 216                                   | . Bafait, Entitehung daffelb.                                     |
| Amerika Entdeckung dieses Weltiheils. IV, 371                                 |                                                                   |
| Amt öffentliches, Begriff u. Verbindlichkeit dazu. IV, 17                     | . Baumol, ein Mittel in d. laufenden Gicht. IV, 73.               |
| Anatomie des ungebohrnen Kindes. I, 29                                        | Becken weibl. Achien defielb. III. 07. feg.                       |
| Anbieten, biblifche Bedeutung dieles Worts. I. 530                            | Begenrungsvermögen, was es ift. [, 20, 2].                        |
| Andrea Valentin üb. ihn,                                                      | v. Reguelin Nic. ein. Lebensumftande. 1V, 185.                    |
| Anemometer Vergleichung, d. Achardichen u. Gertel-                            | Berchtesgaden Salzwerk dafe bit. 1, 114-                          |
| fchen. IV, 189                                                                |                                                                   |
| Anholt Infel , Lange u. Breite derfelb. 1, 495                                |                                                                   |
| Anlagen zur Thierheit, Menschheit u. Personlichkeit                           | Bergwerksbau. 111, 297, 305.                                      |
| in dem Menfehen. 1, 685, 686                                                  |                                                                   |
| Anschauung Begriff derselb. IV, 68:                                           |                                                                   |
| Anspach Markgrich, geographische Nachrichten. 11, 43                          | Berufung, Geheimnifs der I, 710.                                  |
| Anstellungsvertrag. IV, 170, 171                                              |                                                                   |
| A posteriori, Erklarung dieses Ausdrucks. IV, 65                              | Urfschen derfelb. 1, 71.                                          |
| Apothekerwesen in Nurnberg. I, 169. 170                                       |                                                                   |
| A priori Erklarung dieles Ausdrucks. IV, 68                                   |                                                                   |
| Arae votivae d. in Deutschland gefunden worden. 1V. 34                        |                                                                   |
| Arbeiten öffentliche als S:rafe. IV. 44                                       |                                                                   |
| Ariftobulus d. Iude                                                           |                                                                   |
| Arittoteles ub. feine Unpertheilichkeit u. Treue in Dar-                      | Beyworter deutsche, Bildung derfelb. 1, 731.                      |
| ftellung alterer Philosopheme. III, 68.                                       |                                                                   |
| - Bemerkung, ub. einige Satze feiner Philofo-                                 | Bibelausgabe, eine feltne lateinische 1, 171.                     |
| phie. III, 691                                                                |                                                                   |
| Armenier, Aehnlichkeit ihrer Sprache mit d. Syrifchen. 11, 54                 | derfelben. 1, 737-                                                |
| Arzt, Verhältnifs deffelb, z. Kranken u. f. Verwandten. Il. 72                | . Bibersch, Bevolkerung                                           |
| Athenienfer, Criminalprozesse v. d. Areopagua. 111, 291                       |                                                                   |
| Auferstehung des Korpera. I. 67                                               |                                                                   |
| Aufklärung Begriff derfelb. IV, 551                                           |                                                                   |
| Unschadlichkeit derselben, II, 370                                            | Blattern , f. Pocken.                                             |
| Aufklärung in Religionsfachen, I, 701                                         |                                                                   |
| Augenschwäche.                                                                |                                                                   |
| Augsburg, Charakter d. Einwohner IV. 57.                                      | Blindgebohrne, merkwurdige Beobachtung von einem. II, 147-        |
| Auguren de Romer ihre Willenschaft u. Verhältnifs                             | Blumenorden, Pegnelischer Geschichte deffelb. IV, 455-            |
| z. Staatsklugheir. III, 45                                                    | Rlut, ein. chemische Beobachtung. üb. dasseibe. 17, 643-          |
| Ausdruck d. Empfindungen u. d. Gedanken, Unter-                               | Blutadern, Entzundung ihrer innern Haute IV, 394-                 |
| Schiede. III, 31                                                              |                                                                   |
| Ausgiefsung d. heil. Geiftes am Pfingftfefte. 11. 53                          |                                                                   |
| Ausschlage, Theorie derielb.                                                  |                                                                   |
| chronische, Impetigines. II, 83                                               |                                                                   |
| Auffatz. IV. 24                                                               |                                                                   |
| Avanturin, fibirifchee II, 46                                                 | bergmennische Bemerkungen üb. III, 754- 255-                      |

| Minustral ata assessment to the contract of th |                          | PROTECT OF 1.4 P. 11                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bössetigkeit, verschieden v. Bosheit.<br>Böschenstein Joh. Lebensumstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 689                   | Seeland. Fredigerwittwen & Stift                                                 |             |
| Bole, das, in dem Menschen, Ursprusg desfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11, 153.<br>T, 686. (eq. | Fabrik u. Manufakturwefen.                                                       | I, 290.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 686, 688.              |                                                                                  | I. 444.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 639. feq.              | Veterinairfchule.                                                                | L. 415.     |
| Bogriff d, moralitch Bolen kann nicht em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e alle red.              | Pressfreyheit.                                                                   | II, 569.    |
| pirisch seyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.442.                  | Deismus Unterschied delfen u. d. Christenthums konn                              |             |
| Bologna Universität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1, 159.                  | nicht aus d. Sprachgearauch bestimmt werden.                                     | IV, 119.    |
| Ronorum polleffio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. 534.                | Denkart moralifiche, Reform und Revolution derfelb.                              | I, 692.     |
| Bolehois, verschieden v. Bosartigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. 689.                  | Denkmale d. Vorzeit.                                                             | I, 826.     |
| Brand, Cur deffelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1V. 73                   | Deutschland , geographische Nachrichten. II                                      | , 434. feq. |
| Brannteweinbrennerey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11, 470.                 | - Eller I. geographiche Vyluenichatten.                                          | If, 641.    |
| Breitkopf, Ioh. Im. Lebensumftande u. Verdienfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1V, 273.                 | deutscher Ritterorden.                                                           | III, 365.   |
| Brenks, I. Wolfg. Labensumfrände<br>Brefcis, Anfang d. Buchdruckerkunft dafelbit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III. 183.                | Geschichte d. Rrziehungswesens.                                                  | IV. 201.    |
| Brunnenschrift, allgemeine, üb. ihre Einrichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV. 276.<br>IV. 505.     | worfenen italianischen Staaten, während einen                                    |             |
| Bruftbein, Fall eines fehlenden Bruftbeins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV, 551.                 | Zwischepreiche.                                                                  |             |
| Buchdruckerkunft, Epoche d. Einfuhrung derfeiben in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1, 03                  | - Veraniaslung d. Reichskrieges m. Frank-                                        | IV. 354.    |
| tralien. IV. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77. I. 582.              | reich.                                                                           | IV. 65.     |
| Burgundischer Kreis, Verhältuifs dell: z. deutschei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                        | Vorschläge z. Verbellerung d. Kriegsver-                                         | 47, 05.     |
| Reiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 82.                  | faffung.                                                                         | IV, 68.     |
| Bufch. Entwicklung feines Geiftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 53.                 | Deutschmeifter, etwas z. Goschichte ders.<br>Diemant, Geschichte d. berühmten    | III, 365.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Diamant, Geschichte d. berühmten                                                 | IV. 446.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Diatetik, Schwierigkeit d. Regeln derfelb.                                       | L 617.      |
| C,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Dialecto, deutscho                                                               | 1. 732.     |
| ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Dichter, Erfoderniffe deffeib.                                                   | 11. 666.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Dichterwerke , Erfoderniffe derfelb.                                             | III. 608.   |
| Gilsturd. Alten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Differenzial e. endlichen Grolee ift eine blos imagina-                          |             |
| Calogne, Schilderung v. ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 320.<br>IV, 54.       | ce Idee.                                                                         | IV. 687.    |
| Commerbeng b. Eger kein Vulkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111, 755.                | Dinge an fich, Nichterkennbarkeit derfelb. I. 385.                               | 111, \$49,  |
| Canon d. A. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IIL 198.                 | Aritteper, Viametrane dietes Fiunes.                                             | 111, 251.   |
| Cantabrigientis Codex oder Bezae krit. Bemerk. ich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.4 736.                 | Döderlein , Joh. Chr.                                                            | IV. 401.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 690. 714.                | Dogmatismus, negativer u. politiver, Begriffe davon.                             | 17, 477.    |
| Capetta mart. min. renz eine ungedruckte Lebenabe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.4.                     | Donner Knall dasselben, Enistehung desselb.<br>Drama, satyrisches, der Griechen. | 1V, 255.    |
| Schreibung desselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 314-                  | Dryander Franc. Nachricht v. ihm u. 2 Schriften.                                 | 1. 716.     |
| Capri, Infel, entdeckte Alterchimer dafelbit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. 456.                 | Direchars Salywork defalls                                                       | 111, 27.    |
| Carl Theoder, Churfurst v. d. Pfalz, Verdieuste um d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Dumouriez üb. feinen Charakter u. Thaten, II. 737. 747.                          | IV. 205.    |
| Gelehrsamkeit f. Landes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 430.                 | Daniel 11, 121. 141.                                                             | 753. 761.   |
| Carlshof, Beschreib. d. dasigen Salzwerks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1V. 206.                 |                                                                                  |             |
| Caffandra Raub der, auf einer Vafe, Erklarung derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV, 98.                  | E. '                                                                             |             |
| Charakterschwäche, woher sie entstehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111, 762.                |                                                                                  |             |
| Charifus Flav. Sofip wenn er gelebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. 314.                  |                                                                                  |             |
| Chemie, antiphlogiftifches Syftem, ein. Schwierigkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Eid.                                                                             | T, 332.     |
| Chinabaum, Beschreibung desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 439.                 | Eidesgerichte.                                                                   | 1, 231.     |
| Chingrinde, gemeine, u. Königschingrinde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11, 125.                 | Eidexen, medicinischer Gebrauch.                                                 | TV. 76.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11. 3:6.                 | Eintheilung mathemat. u. aftron. Inftrumente.                                    | III. 473.   |
| Geift deffeib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 682. 703.                | Plactrielere Anmenden 1 Consultenkeit derfeib.                                   | 11, 431.    |
| - Geift deffeib Unterschied dessen vom Deismus kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV, 394-                 | Electricität, Anwendung derf. auf d. menfehl, Körper.                            | 111. 465    |
| nicht aus dem Sprechgebrauche bestimmt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV 120                   |                                                                                  | III. 628.   |
| Christian V. A. V. Danemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 228.                  | bey Wasserfallen u. Wasserstrudela.                                              | 111, 773.   |
| Christophanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 204.                  | Wirkung destall and Wannerin                                                     | 111, 771.   |
| Cloffius, Mittel geg. d. Bandwurm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. 194.                | Wirksamkeit derselb, h. Krankh                                                   | 11, 174.    |
| Colombs, Enideckung v. Amerika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 272.                 |                                                                                  | 11. 177.    |
| Concurs d. Gläubiger, Theorie desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III, 729.                | thierifche Remeshanan "1 c                                                       | 111, 354.   |
| Concursgericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 729.<br>III, 730.   |                                                                                  | IV. 642.    |
| Couffanz, Hochflift, Volksmenge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1V. 85.                  | Elektrometer, verschiedene, u. Verbesserung d. Caval-                            | III, 353.   |
| Grdise d. Didcefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 85- 88-                | Telcheir                                                                         | III, 769.   |
| Contractus unitaterales, bilaterales,<br>Coopmanns Process mit Prof. Kall in Kopenhagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111, 515.                |                                                                                  | IV. 523.    |
| Cornwall Bergworke dafeibit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II, 25.                  |                                                                                  | IV. 682.    |
| c. Croix, Beichreibung dieser Infel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. 157.                  |                                                                                  |             |
| Custine, Anekdote von ihm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 165.                  | druck unterteneidet,                                                             | III, 311.   |
| serviced there and the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F. 452.                  | End at Manager                                                                   | V. 202.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                  | III, 596,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                  | III. 925.   |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | To account the Deuter of Parlementer.                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | - hlühender Zufland anna                                                         | IV, 144.    |
| Name (1) The American American                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Colonies in Wellindian North                                                     | IV. 153.    |
| Dampfbader, Nutzen derfelb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111, 629.                | dente hen                                                                        |             |
| Dinemark, flatiftifche Nachrichten v. d. Reich. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 274. 275.                | Englander, Ehebruch ift fehr gemein unter ihnen, aber                            | 4 - 606.    |
| - Toleranz d. danischen Kirche geistliche Wittwenkasse f. Seeland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. 289.                  | a tout gemein unter innen, aber                                                  | W           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                  |             |

| Entrundungen, Theorie u. Hellung derf.                          | II, 822: 925.         | Gartenkunft, erchitektonischer u. poetischer Geschmark                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Erdball, Gebrauch desseiben.                                    | 11, 423.              | in derfeiben.                                                               | IV, 100               |
| Erde, Bildung derfelb.                                          | £, 517.               | Gaffeiner Wildbad                                                           | II. 503               |
| Erde, Deuck derfelb. geg. lothrechte Mauern.                    | IV. 451.              | Gebirgsarten.                                                               | 111, 299              |
| Erenberg, Herrichaft, Geschichte derfelb.                       | IV, 349.              | Eintheilung derfelb.                                                        | III, 561              |
| Errahrung, was fie ift.                                         | IV, 685.              | Gebrechlichkeit d. menschlichen Herzens.                                    | I, 688'               |
| Ethabene, das, Berriff davon.                                   | 111, 704.             | Gedichte, ep iche, warum fo wenige ihr Glück ge-                            |                       |
| Erscheinung, Begriff derfelb.                                   | IV. 683-              | macht.                                                                      | FV, 195.              |
| Ertrunkene, Rettungsmittel b. denfelb. III,                     | 636 IV, 599.          | Gedinge, Verfahren dabey.                                                   | 111, 310.             |
| Bewählung, Geheimnis der -                                      | 1, 711.               | Gefuhl, Begriff davon.                                                      | IV. 3te.              |
| Erziehung, Begriff derfelb.                                     | IV. 337. 338.         | , feineres u. groberes.                                                     | 41, 307.              |
| Zweck derfelb.                                                  | IV, 337. 339.         | Gehirn, fonderbare Bildung e. Theil: deffelb.                               | IV, 293               |
| Unterfichied zwischen derfelb. u. d.                            | Un-                   | Geifterglaube, woher die Aligemeinheit deffelb. ent-                        | III. 766.             |
| terricht.<br>Eraiehungswesen in Deutschland, Geschichte des     | IV. 342.              | Standen. Gelenkschmiere, Bestandtheile derselb.                             | IV, 644               |
| Eschenrinde, ihre medicinischen Krafte.                         | l, 863.               | Gemilthus, Georg. Pletho.                                                   | III, 29.              |
| Eudowia, erfte Gemahlin Peter I. Schickfale derf.               |                       | Genealogie, Geschichte des lakobischen u. Varrentrap-                       | ***, **               |
| Erolutionen der Natur.                                          | 1, 829.               | pifchen Handbuchs.                                                          | III, 794              |
| Eyderfladtisches Landrecht                                      | III, 257.             | Genie f. Willeuschaften u. z. schonen Kunft.                                | III, 470.             |
| Distributions Transcript                                        | 201, 20%.             | Genus, Anfang d. Buchdruckerkunft dafelbft.                                 | IV, 277-              |
|                                                                 |                       | , Handel.                                                                   | I, 141.               |
| P.                                                              |                       | Genugthuung, Geheimnis der                                                  | 1, 716                |
|                                                                 |                       | Georgien.                                                                   | III, 250.             |
|                                                                 |                       | Geschichte, Ideal einer guten                                               | 11, 6:9-              |
| Fachinger Mineralwaffer.                                        | II. 583.              | Geschlechtstrieb, Mittel, denselben in Ordnung zu                           |                       |
| Fall des erften Menfchen, Claffificirung d. Erk                 | lärer                 | bringen.                                                                    | 11, 657               |
| dieser Geschichte.                                              | 1, 610.               | Geschwure, Bemerkung, darüber.                                              | IV. 178-              |
| Familien - Fideicommifie, Veräufferung derfelb.                 |                       | Gesellchaft d. Deutschen Sprache u. Litteraturserscher                      |                       |
| Familienstatuten in Rucklicht auf Glaubiger.                    | HI, 751.              | zu Berlin.                                                                  | - 11, 7               |
| Fehmareiche Landrecht.                                          | III. 258.             | Gesetze. wie sie Ausehen erlangen können?                                   | II, 734               |
| Feidspath, Drachenfelfer Zerlegung def.                         | III, 332.             | Gefinnung . Umwandlung derfeib.                                             | 692. 693              |
| Feushigkeiten, thierische, wie sie durch Krank                  |                       | Geftein, Arbeit auf dem                                                     | 111, 30f-             |
| ten u Arancyen verändert werden.                                | 111, 243.             | Gewiffen , Begeiff davon.                                                   | 1, 708                |
| Fieber in lamaica.                                              | 11, 785.              | Gewitter, Urfachen . d. Furcht vor denfelb.                                 | JV, 78-               |
| - Heilkrafte der Natur in denselben.                            | 11, 789.              | Gicht, Beobachtung, üb. fie.                                                | IV. 601               |
| - Theorie derfelben excushematifche Theorie u. Heilung derfe    | 11, 8192              | Glasröhren z. Libeilen.<br>Glaube, alleinfeligmachender, an d. Bohn Gottes. | 1, 695                |
| Finulands geograph. Beschreibung.                               | lben. 11. 8:7.        | Glauberfala, neue Bereitung deffelb.                                        | IV. 434               |
| Fischwaarenhandel zu Genua u. Livorno.                          | 1, t4t.               | Glückfeligkeit, was fie fey.                                                | IV, 524-              |
| Fliegen , fpanische , Gebrauch derf.                            | III, 355.             | Glückfeligkeiterri-b, Einschrinkung deffelb. durch d.                       |                       |
| Flintglas englisches, Versuch es nachzumachen-                  | IV, 187.              | Sittengefetz,                                                               | L 25-                 |
| Florgebirgsarten.                                               | 111, 163.             | Gnadenmittel giebt es nicht.                                                | 1, 713                |
| Forderung.                                                      | HI, 307.              | Gnofticismus, Unterfuchungen ub. denfelb.                                   | H, 419-               |
| Forfter, Georg, Anekdote v. ihm.                                | II. 680.              | Gerski, Jac Streit mit Herbeft.                                             | 1, 813                |
| ub. feine lettren Verirrungen.                                  | IV. 420.              | Gott, Physico - Theolog. Beweis f. d. Defeyn G.                             | 11, 723.              |
| Fragme, ode b. Unterricht, Nachtheile derfelb.                  | IV. 330               | Gottes Barmherzigkeit u. Langmuth, unrichti-                                |                       |
| Frank Sei ub. f. Leben u. Schriften.                            | 111, 415.             | ge Ausdrucke.                                                               | IV. 331.              |
| Frankenhaufen , Beschreib d. daligen Salzwerks.                 | . IV, 204.            | Göttingen , Beschreib. d. Stadt.                                            | 211, 446.             |
| Frankfurt a. M., Abgaben d. Burger dafelbft.                    | 1. 453.               | Gradirhaufer ohne Dach , Vorzug derfelb.                                    | IV. 206-              |
| Frankreich, hiftor, Nachrichten v. diefem Reich                 | ie. II. 385.          | Grammatik, lateinifche, Lehrart derfelb.                                    | IV. 647-              |
| Nachrichten v. d. Revolut on. II, 673                           | 737-747-753-          | Gratz, Beichreib. d. Stadt.                                                 | 1, 660.               |
| UrBehen der L 11, 373.                                          | 111, 43, IV, 50.      | Griechen, Beurtheilnug ihrer größten Männer u. ihret                        | 1, 441-               |
| - Schilderung d. Nation, d. Hofes, d. I                         |                       | Handlungen.                                                                 |                       |
| fter, d. Geift ichkeit u. f. w.                                 | IV, 50.               | , Sitten u. Lebensert derfelb. im heroifther<br>Zeitalter,                  | N. 333-               |
| Fran-niteln, Burg, Granichte derfelb.<br>Freyheit der Willinhr. | IV, 220.<br>I. 22.    | Grönland, Lage des alten Ofigrönlandes.                                     | III. 121.             |
| - moralische                                                    |                       | Grubenbau.                                                                  | £17, 306-             |
| - des Willens                                                   | 1, 331.<br>L 684.     | Grubenzimmerung.                                                            | MI, 305-              |
| Fr mauerey, Unterfchied zwischen achten u. fall                 | chen                  | Grunderde, neue im Australfande,                                            | 2, 199                |
| Logen fey grand ofs.                                            | IV, 623.              | Gut im moralischen Sinne, kein empirischer Begrif.                          | II, 443-              |
| Friedrich II. R. v. Preuflen, Denkmal zu Stetti                 | n. 11, 637            |                                                                             | E                     |
| Friedrich Wilhelm Il. K. v. Preuffen , Nachricht                | in v.                 |                                                                             |                       |
| feiner Regierung                                                | 11, 638.              | н.                                                                          |                       |
| Friefel.                                                        | 11, 829.              |                                                                             |                       |
|                                                                 | ,                     | WH 12 44 44 W. H.                       | *** ***               |
| 8                                                               |                       | Halle im Magdeb., Beschreibung & Salzwerks.                                 | III. 337-             |
| " G.                                                            |                       | Halloren.                                                                   | 11f. 339-<br>1, 685-  |
|                                                                 |                       | Hang, was er fey.                                                           | en 619-               |
| mm                                                              | 172 mc                | , zum Böfen.                                                                | 687. 689.<br>IV, 649. |
| Gährungsmittel.                                                 | HF, 375-              | Harnverhaltung v. feirrhöfer Vorhaut, Geschichte c.                         | fil, 15-              |
| Gange in d. Bergwerk.                                           | 111, 301<br>111, 570. | Harpokratesfiguren mit e. bulla.                                            |                       |
| Gartenbankunft fchone, einige Bemerkung der                     | il III, 33            | Harrungs Streit mit d. Hofrath Wendelfindt üb. d. Ruhs                      | IV. 665               |
| martermaerung ? senone ' emille riemerung mer                   | **** *** 22-          | krankheit d. Printen v. Wied.                                               | Bars                  |
|                                                                 |                       | Digitaled by                                                                | Gougle                |

|                                                                                                     | -                                     | A. T. Contract                                                        | 23                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Harz , Theilung & Gammunionhartes,                                                                  | IL 439                                | Intusfusception Bemerk. üb. fie.                                      | IV. 291.                     |
| Hanter, vortheilhafte, Art fie aus zufammengestampfter                                              | _                                     | Johnsohn S., defien Charakter.                                        | I, 424.                      |
| Erde aufzubauen.                                                                                    | IV. 645                               | Jona, ub. d. Zweck u. Inhalt diefes Buchs.                            | IV, 469. 470.                |
| Heiligkeit ale Ideal.                                                                               | I, 693. ff                            |                                                                       | I, 422.                      |
| Heilkunde, allgemeine, Geschichte derselb. v. Metruburg Greg. ein. Lebensumstande.                  | III, 569                              |                                                                       | IV, 257.                     |
| Heinrich I. Rom. König, ub. ein. Diplome deffelb.                                                   | JV, 316.                              | Joland, Kirchenlisten v. d. Infel-<br>Juden, Charakteristik derselb.  | I, 339. feq.                 |
| Helmintholith karnthifcher plauenfchweifgerei                                                       | IV, 513.                              | - Colonien in preußischen Landen, Zusta                               | nd as                        |
| Heraklit Bemerking, ib. fein Syftem.                                                                | 111, 684.                             | Reform derfelb.                                                       | IL, 33.                      |
| Herbelt Ben., Streit mit Gorski,                                                                    | I, 813.                               | Iudeneid                                                              | 111, 637-                    |
| Herman v. Stahlen, Pfalzgraf.                                                                       | IV, 856.                              | Islandur.                                                             | 1, 702.                      |
| Herr, Gebrauch dieses Worts, vor den Namen d. Schrift-                                              | ** ***                                |                                                                       |                              |
| Heffen , geographische Nachrichten.                                                                 | II, 329,                              | <b>x</b> .                                                            |                              |
| Hexapla.                                                                                            | III. 435.                             |                                                                       |                              |
| Hilderheim , Stadt , Altarleuchter aus besonderm                                                    | *** 4-1-                              |                                                                       | 321- 625. 626.               |
| Metalle.                                                                                            | III, 434.                             | Käferarten Preußens.                                                  | I. 625.                      |
| Hildelsheim, Stift, Naturgeschichte.                                                                | 111, 433.                             | Kaifer , Recht d. Oberaufficht üb. Reichsflädte.                      | II, 810.                     |
| - Rechtsstreit zwischen d. Landständen u. d. Bauernstande.                                          | ***                                   | Kaifermunzen, alte romifche.                                          | 111, 428-                    |
| Hippokrates Leben, Schriften u. Kritik derfelb.                                                     | IV, 113.                              | Kaiferschnitt, Geschichte einer Operation.                            | III, 85.                     |
| Hoffmann, Joh. Chr. geb. Rath z. Coburg.                                                            | II, 497.<br>IV, 402.                  | Kant's Religionsphilofophie, Widerlegung ein.                         | Ein-                         |
| Hofnaltungen, Emflufs auf d. Verderben d. Staaten.                                                  | 111, 5.                               | wurfe gegen fie.                                                      | II, 689-                     |
| Hohenheim, Beschreib. d. Gartemanlage das.                                                          | IV. 103.                              | Kategorien, Deduction derfelb.                                        | IV, 685, 686.<br>n. IV, 686. |
| Hollandt, Pilanzichule f. Seeleute.                                                                 | I, 760.                               | - Anwendbarkeit derselb. nach Maimot                                  |                              |
| Holistein, herzog). Lande, Unterhandl, zwischen Da-                                                 |                                       | det werden.                                                           | IV, 348-                     |
| nemark u. Rufsland, wegen ein. Umtaufches.<br>Homer, Einflufs deff. auf d. religiöse Denkungsart d. | IV, 169.                              | Plattnerische Tafel derselb.                                          | IV, 484.                     |
| Griechen.                                                                                           | II. 764.                              | Kentucky , Beschreibung dies. Staats-                                 | 1V. 625.                     |
| - Vergleichung , d. Iliade u. Odyffee,                                                              | 11, 764.                              | Kiffhausen , Geschichte dieser Bergfeste-                             | IV. 219.                     |
| , das vermeynte Grabmal deffelb. wird erläu-                                                        | > (a4.                                | Kind, ungebohrnes, Anatomie desselb.                                  | I, 29.<br>III, 251,          |
| tert,                                                                                               | III, 358.                             | Kiow,<br>Kirchenvater scitiren viele Stellen d. griechife             | chare                        |
| - hat seine Gedichte nicht selbst aufgeschrieben.                                                   | IV. 201.                              | Dichter, welche die belefensten Griechen n                            | nichs -                      |
| Honig, Zerlegung deff.<br>Honigstein.                                                               | 11, 467.                              | kannten Erklarung diefes Umftandes.                                   | III. 293.                    |
|                                                                                                     | 11, 472.                              | Kirche fichtbare u. unlichtbare.                                      | I, 699.                      |
| Hornkerallen-                                                                                       | 585. feq.                             | Kirchenglaube.                                                        | 1, 700-                      |
| llospital, degl., Incurabili. — — dell' Annunziata.                                                 | 1, 261,                               | Kirchenflast, Bemerk, üb. d.                                          | III, 489-                    |
| dell' Annunziata.                                                                                   | 1, 261.                               | v. Knigge's, Frhrn. Vertheidigung geg. Zimmermi<br>Delationen.        | III, 223-                    |
| Howard ub. ihn.                                                                                     | I. 487.                               | Knittel Fr. Ant. Superintend z. Wolfenbuttel.                         | IV, 401.                     |
| - Gein Leben.<br>Hugo's Plan feines Curfus f. d. rom. Recht, Beurthei-                              | 1, 833.                               | Kochfalz Kryftallifiren deffelb.                                      | IV. 435.                     |
| lung desselb.                                                                                       | se6 feq.                              | Kohlenflotze, Verbind. derf. mit Befalten.                            | 11, 468.                     |
| Humanitat d. Menschen.                                                                              | I. 685.                               | Kolu , Prieftereid dafeibit.                                          | II. 422e                     |
| Hundebifs toller, Bemerkung, darüber.                                                               | IV, 294.                              | , Geschichte d. Reformation 1543.                                     | Ill, 28.                     |
|                                                                                                     | IV. 291.                              | Königsberg, Geschichte d. Engl. deutschen Ges-<br>schaft daselbst.    | I♥, 463.                     |
|                                                                                                     |                                       | Korkeiche.                                                            | 1. 26C+                      |
| I.                                                                                                  |                                       | Korper, menfchlicher, Elemente deffelb.                               | IV. 377-<br>IV. 204-         |
| **                                                                                                  |                                       | Kofen , Bofchreib. d. daligen Salzwerks.                              | IV, 204.                     |
|                                                                                                     |                                       | Kosmopolitismus, Begriff daron.                                       | IV. 579-                     |
| lakobiner in Paris.                                                                                 | I, 457.                               | Kratztheorie, Wichmanniche.                                           | V. 649, 650-                 |
| lamaiks Culturzuftand u. Bevölkerung.                                                               | 77 600                                | Krakau, Nachrichten v. dief. St.                                      | ¥1, 783.                     |
| Idealiamus, Widerlegung deft durch d. Kritik. 1, 386.                                               | 111, 349.                             | Krankenwartung, Regeln darüber,                                       | 1, 770.                      |
| derlegung deff. ib.                                                                                 | ***                                   | Krankheiten, chronifene Theorie derfelb.                              | IE, 12t.                     |
|                                                                                                     | III. 347.                             | d. erlten Wege,                                                       | 111, 220,                    |
| leius gehen ub. dem Meere.                                                                          | V, 196.                               | Krankheiteurfachen ein. Schriften darüb.                              | If, 486.                     |
| , Geschichte seines Begrabnife u. seiner Aufer-                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Krebs , Eiter deffelb.                                                | III, 242-                    |
| Rehung, I. 705 II.                                                                                  | 625. ff.                              | Krieg amerikanischer, Ursachen u. einige Begebe<br>henheiten desselb. | IV, 618.                     |
| , Urfachen v. d. Eindruck feiner Rede.                                                              | 11, 48%.                              | , lezter oftindischer, Befehreibung deffelb.                          | 1, 869-                      |
| -, and tracity some Zeugung, die Grunde dafur wer-                                                  |                                       | , jetziger Französscher-                                              | 17, 755. 6.                  |
| , wie er die Lehre von d. Unfterblickeit vorge-                                                     | 151, 47-                              | Nachrichten v. dem Feldzug 1793.                                      | . IV. 491.                   |
| tragen.                                                                                             | I, 675.                               | Kritik d. r. Vern. Widerlegung, einiger Zweifel                       | des Esta                     |
| lefus Sirach , e. handfchriftl. nieder ehfische Usber-                                              | ., 0/30                               | Aenefidemus geg diefelbe.                                             | 1, 378, feq.                 |
| tetzung.                                                                                            | If, 254.                              | , Hauptzwek derfelb.<br>Kühe, Embindungskunft derf.                   | IV. 476                      |
|                                                                                                     | IV, 81.                               | Kunft , schöne . G biet derf.                                         | III, 668                     |
| Imagini Mineralquellen, Bellandtheile derf.                                                         | 11, 469.                              | Kunft, fehone, bildende Wefen derf                                    | 111, 470L                    |
| Infarctus, Bellreitung n. Vertheidigung d. Kämpfi-                                                  | 17, 830-                              | , Eintheilung derf.                                                   | III, 472-                    |
|                                                                                                     | o, 651.                               | Kupferzell, Wohlstand daselbst.                                       | IH, 113-                     |
| mickien deutsche Bemerkung, ub. verschiedene Ar-                                                    | -, uj t.                              | Kurfschien , Rechte , in Anschung d. Judes .                          | III, 615,                    |
| ten. 1, 305. 17                                                                                     | T. 517.                               | Kurstimmen. Unformer A down acidichan                                 | o out accorde                |

| E.                                                                             |         |     | Menfchen, Mittel fie ohne aufferliche Gewalt z. Gu-                          |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ächerliche , das                                                               | 27T ~   |     | ten z. inbren-                                                               | IV.    | 638   |
| agerbuch.                                                                      | III, 7  | 18- | Mephitismus der Sekretgruben in Paris.                                       | II.    |       |
| andan, wie es durch Innundation einzunehmen fey.                               | III.    | 77. | Mellung d. Entfernung 2. Orte zu deren einem man                             |        |       |
| andeshere, Unschicklichkeit dieses Ausdrucks.                                  | IV, 2   | 35. | nicht gehen kann, durch d. Mefstisch, Schwie-<br>rigkeiten dabey.            | _      |       |
| andesgefetze, Schulunterricht darüber.                                         | I, 5    | 35. | Melstifch, Prateriamither, Verzuge del.                                      | IT.    |       |
| andgerichte, Begriff,                                                          | IV, 2   | 36. | Michaelis, Joh. Day.                                                         | IV.    | 603   |
| and chaftsdichtung, Theorie der L.                                             | 665. 6  | 69. | Modens . Herzogth. Nachricheen v. d. Lande u. Re-                            | Aq.    | 137   |
| audflände, Begriff.                                                            | 17, 2   | 35. | genten.                                                                      | m,     | 409   |
| after d. Robeit, d. Cultur.                                                    | I, 6    |     | Modens, Univerficet.                                                         | 1.     | 259   |
| - teuflische, viehische.                                                       | 1, 6    | 85. | Mompelgare, Grafich. Bevölkerung.                                            | IV.    | . 16  |
| ebenskraft, Benutzung u. Leitung derf. b. Kuren.                               | IV, 4   | 03. | Mond, leuchtende Stellen in d. dunklen Theile, Re-                           |        |       |
| egalität u. Moralität, Unterfchied derfelb.                                    | 1, 6    |     | klar, derf.                                                                  | IV,    | 185   |
| chen, sufgetragene.                                                            | 111, 4  |     | wie die alten Dichter fich desselb. z. Maschi-<br>nerie bedienten            |        |       |
| ehengeld im Koburg - Saalfeldischen.                                           | 11, 2   | 51. | Montaignes, Mich., Schriftstellerifcher Cherakter.                           | IV.    | 46    |
| ehnsgerichtberkeit . Entitehungsgrund derfeib.                                 | 1y, 2   | 37. | Moral, chriftl. u. philosoph. Unterschied derselb.                           | 11     | 75.   |
| eipzig, Einrichtung d. neuen Sternwarte das.                                   | IV. 5   | 01. | Moral - Theologie Kantifehe, Vertheidigung derfelb.                          | H,     | 412   |
| eopold II. ub. C. Leberr.                                                      | IV, 4   | ot. | gegen Aenefidemus.                                                           | ₹.     | 38    |
| Chronodillichon auf ihn.                                                       | IV, 4   | QI. | Moralicat u. Legalicat, Unterfchied derfelb.                                 |        | 68    |
| ettern, lateinische für deutsche Werke, ihr Alter.                             | Į, 5    | 79- | Muuchen, Nachrichton v. dieser Stadt. IV.                                    | 574.   |       |
| exicon, hebraifches, Ideen üb. d. Einrichtung                                  | TIT C   |     | Munzkunde Muhamedanische.                                                    | H.     | 49    |
| cines Lippe - Detmold - Medicinalordnung.                                      | III, 6  |     | Muschelmarmor opalisirender, Bestandtheile n. Erzeug.                        |        |       |
| iverpool, Vergrößerung d. Stadt.                                               | IV, i   | 54  | deffalb.                                                                     | IV,    | 51.   |
| iverno's Handel.                                                               | L, t    |     | Musik Begriff u. Wirkung derfelb.<br>Musik, heilige üb. sie.                 | Ш,     | -7    |
| Remerkungen ub. diefe Stadt.                                                   | 111. 4  | 91. | Mythen, Ciaflificirung derfulb. in philosophische, histo-                    | 4,     | 83    |
| ogik, Begriff u. Abfonderung derfelb. v. d. Pfycho.                            | - 1     |     | rifche u. fabelhafte.                                                        | 1      | 61    |
| logie.                                                                         | IV. 4   | 86. | Mythologie nordifche.                                                        | ui,    |       |
| ondon, Samaritanische Gesellschafte                                            | 111, 1  |     |                                                                              |        | o,    |
| - medicinische Topographie.                                                    | -IV, 2  | 91. | 4                                                                            |        |       |
| ucca, Bemerk. ub. diefen Staat.                                                | 493- 4  | 94- | 27,                                                                          |        |       |
| udwig XIV. Schilderung desselb,                                                | IV,     | 94. |                                                                              |        |       |
|                                                                                | 747. 7  | 450 | Nahgau Nachrichten v. demfelb.                                               | fV,    |       |
| - üb. feine Vertheidigungsreden.                                               | IV. 4   | 12. | Nafenschleim, Analyse desselb.                                               | IV.    |       |
| uftreiniger Finrichtung derfelb.                                               | 111, 2  | 69. | Natur, unbefeelte, in wiefern fie e Symbol d. menfeb.                        |        | **    |
| migenfucht, Beobacht, ub. fie.                                                 | IJI, 2  | 45. | lichen werden kann.                                                          | Ш,     | 67    |
| uftfeuche.                                                                     | 172 - 1 | 76. | Naturgefetze find verschieden v. moralischen Gesetzen.                       | IV.    | 25    |
|                                                                                | 111, 4  | 97. | Naturrecht, unrichtige Ableitung d. Worts.                                   | IV,    | , 67  |
| ynar Graf Rochus Friedrich zu, Leben u. politische                             |         |     | Naturreiche, Nothwendigkeit a. viertes, das athmos-<br>phärische anzunehmen. | -      |       |
| Laufbahn.                                                                      | IV. 1   | • 6 | Naturitand othischer.                                                        | IV.    | 43    |
| ytierles, wer Verfaller dieles Drama fey,                                      | 1, 7    | 10. | Nespel, Bemerk. ub. dlefes Reich. I, 260.                                    |        | 69    |
| •                                                                              |         |     | Necker, Epigramm auf ihn.                                                    | 11,    | 64    |
| D1.                                                                            |         |     | Schilderung v. ihm.                                                          | IV     | . 5   |
|                                                                                |         |     | Negersclaven, Zahl d. aus Afrika exportirten.                                | IV.    | 60    |
|                                                                                |         |     | in d. englischen Colonien in Westindien                                      |        |       |
| Tadagascar , Beichreib. d. Iufel.                                              | 1, 7    | 78- | ihre Anzahl, Charakter, Zustand.                                             | IV.    | 60    |
| Vadago's vermeintliche Entdeckung v. Amerika                                   | I, 6    | 7.  | Neffelfieber                                                                 |        | . \$2 |
| Mainz, Zuftand des Kurfürstenth.                                               | 1V. 1   | 53  | Neu - Hampshire geogr. Beschreib. fd. Staates.<br>Neutralfalz, neues         | 41,    | 64    |
| Mancheffer, Vergrößerung diefer Stadt.<br>Mancipi, res manicipi nec manicipi.  | III, 5  | 28. | Neuwied Furst zu, Regierungsentsetzung.                                      | 211    | 47    |
| Manetho's, Apotelesmatica.                                                     | 11, 7   |     | Niederlande, vereinigte, Reifebeschreibungen üb. Ge.                         | 1      | 79    |
| Mann u. Weib, ob er auffer d. Unterschiede d. Ge-                              |         |     | Geschichte d. lezten Streitigkeiten mit Fog                                  | . "    | ()    |
| schlechts noch andre zwischen beyden gebe.                                     | 1V. 5   | 39. | land.                                                                        | IV.    | 37    |
| - Ueberlegenheit deffelb. ub. d. Weib, woher                                   |         |     | Zustand d. Ostindischen Compagnie.                                           | IV,    | 60    |
| fie encRanden.                                                                 | IV, 5   | 40. | Nieren, ohne Harnableiter.                                                   | 17,    | 43    |
| faratismus deutcher.                                                           | 1V, 4   | 15. | Nordamerika, Nachrichten v. d. Freyftaaten.                                  | IJ,    | . 38  |
| Marchand, histoire, de l'origine et des progres de                             | Τ, .    |     | ge mit Engelland.                                                            |        |       |
| l'imprimerie, Nachrichten v. diesem Buch,                                      | 1, 1,   | 41  | Nordhaufen Brandtweinbrennerey u. Wohlkand.                                  |        | V, 2  |
| Marfeille.<br>Maffachufets , geograph. Befehreib. d. Staats.                   | 11, 6   | 45. | Nordfrandifches Laudrecht.                                                   | IV,    | 15    |
| Jauern aus Ouadern v. geltampfter Erde.                                        | IV, 6   | 46. | Norwegen . Vorschlag zu einer Universität für diefes                         | 224,   | 43    |
| Jaulbeerbaum, weifser. 4 Hauptentungen deffelb.                                | IV, 5   | 30. | Reich.                                                                       | y.     | . 76  |
| faulbeerbaum, weifser, 4 Hauptgattungen deffelb.<br>Jaurepas, Anckdote v. ihm. | IV. 5   | 53. | Nuncien , pabstliche in Danemark u. Norwegen.                                | 11.    | 41    |
| Jaximen, was fie find.                                                         | 1, 6    | 36. | Nurabergs Medicinalweseu. I,                                                 | 259 -  | - 27  |
| Meerschwämme.                                                                  | ıy,     |     | Topographie. I, 202. fe                                                      | q. 1f. | 41    |
| Megariker, Bemerk. ub. ihre Philosophie,                                       | 111, 3  | 91. | - Stipendies u. Armenstiftungen daß II, - Collegium d. Genannten.            | 367.   | 36    |
| leineid, Meynungen d. Alten darüber,                                           | 111, 2  | y3. | Collegium d. Genannten.                                                      | IV,    | 32    |
| delenchthous Ruf nach Frankreich.                                              | 124.    | 1.0 | - Collegium medicum, Entfehung deffelt                                       | 4 6    | 10    |
| ub. feine Loci.                                                                | ****    |     | - (                                                                          |        |       |

Digitarday C Nire

| `                                                                                                     | -      | -    | + manual                                                                                                      | 25                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nürnberg Gesellschaft z. Beforderung vaterländische                                                   | sr     |      | Privatcorrectionen d. Predigers Nutzen u. Cebrauch.                                                           | III. 480-             |
| Industrie.                                                                                            | IV.    | 365. | Prolog des griechischen u. romischen Theaters.                                                                | I. 717.               |
| Leih u. Unterfützungscaffe.                                                                           | IV.    | 368- | Proplieten biblifche, üb. ihr Amt u. Schriften.                                                               | 1. 740.               |
| Geschichte d. Peguesischen Blumenordens.                                                              | IV,    | 455. | Protestantismus, worin er bestehe.                                                                            | 14. 555.              |
|                                                                                                       |        |      | Puls, ein besonderer langfamer.                                                                               | 111, 244.             |
| · O.                                                                                                  |        |      | - , Einfluß d. warmen Bäder auf dent.<br>Pyrmont, Beschreib. d. dasigen Salzwerks.                            | III, 614.<br>IV. 206. |
| Ober - Neufalso, Salzwerk das.                                                                        | IV.    | 205. |                                                                                                               | -11                   |
| v. Oeder , Georg Christian , Lebensumstande.                                                          | IV,    | 261. | Q.                                                                                                            |                       |
| Offenbarung, übernauirliche, ob fie möglich fey.                                                      | 11,    | 410. | ۴.                                                                                                            |                       |
| - Ueberzengungsgrunde, f. Daseyn deel.                                                                | 111.   | 371. | Quandt, Joh. Jac. Lebenaumstände.                                                                             | IV. 493.              |
| Offenbarungsbegriff, Erörterung dellelb. I, 18. II, 694                                               | III,   | 369. | Queckfilber, Auflöfung deffelb.                                                                               | IV. 433.              |
| Orangeblüthe Destillation derselb. Orpheus seine astron. astrolog. Schristen find unächt.             |        | 764. | , versuster Gebrauch desselb.                                                                                 | III, 839.             |
| Osnabruck, Streitigkeit zwischen dem Gericht z. Qua-                                                  | ***    | 104. | , phosphorfaures, Gebrauch deffelb.<br>Verfahren, es durch künftliche Kalte fost                              | IV. 76.               |
| ckenbrück u. d. Burgmannern u. Rath dafeibit.                                                         | IV,    |      | au machen.                                                                                                    | IV. 436.              |
| Offindien, drey Wege zu Lande dahin.                                                                  |        | 662. | Quehfilberbergwerke im Pfülzischen u. Zweybrückischen                                                         | A V . 430.            |
| Otternbifs, Mittel gegen denf.                                                                        | ш.     | 434- | Beschreib. derselb.                                                                                           | II, 116.              |
|                                                                                                       |        |      | Queckfilberpracipitat, rother.                                                                                | II, 467.              |
| P.                                                                                                    |        |      | Quercitronearindo                                                                                             | L 144.                |
| Pache, Charakterifirung deff.                                                                         | II.    | 751. |                                                                                                               |                       |
| Paine, Prozess deffelb. in England.                                                                   | IV.    | 209. | A.                                                                                                            |                       |
| Parma , Nachricht v. diesem Lande.                                                                    | III,   | 498- |                                                                                                               |                       |
| Pavia, Anfang d. Buchdruckerkunft daf.                                                                | IV.    | 278- | Rechnungswiffenschaft, Grundlätze derl.                                                                       | IV, 225.              |
| Persius, poetischer Charakter u. Vergleichung mit                                                     |        |      | Recht u. Pflicht, Unterschied awischen beiden.                                                                | I, 332.               |
| Horaz.<br>Perfonlichkeit d. Menschen.                                                                 | 585.   | 685. | Rechte, Gleichhait derfelb. Berichtigung des Ausdrucks.<br>Bechtsfystem, ub. d. Unentbehrlichk. u. Nachtheile | 1V. 679.              |
| Pertinax, Kaifer eine noch nicht bekannt gemachte Mün-                                                | **     | 003. | deffelben.                                                                                                    | 111, 395.             |
| ze v. ihm                                                                                             | IV.    | 151. | Reckan, Schule dafelbft.                                                                                      | I, 339.               |
| Piaffenthum, was es fey.                                                                              | I,     | 708. | Regensburg , Anspruche v. Churpfalz darauf.                                                                   | IV. 63.               |
| Pfalz, Rheinische, Größe u. Bevölkerung ders.                                                         | ıv,    | 350. | Reichskammergericht, Visitation desselb.                                                                      | JV. 546               |
| Pfalzgrafen , einiges z. Geschichte ders.                                                             | IV.    | 348. | ReichspoRwefen.                                                                                               | 11, 391.              |
| Pfeuninger, Joh. Konr. Schilderung deffelb.<br>Pferde, Hauptmangel derf.                              | IV.    | 503. | Reichsflädte - Besteurungsrecht u. Finanzadministration<br>in denselb.                                        | TT                    |
| Pfinnen Gefalte derfelh                                                                               | IV.    | 188. | Reichsverweser, ihre Iuflizgewalt in eignen Sachen.                                                           | II, gog.<br>II, 312.  |
| Pfianzen , Gefalse derfelb.  — — , Urfachen d. Bewegung in denfelb.                                   | iv.    | 188. | Religion achte, Begrif u. Quelle derfelb. 1,                                                                  | 681. 705.             |
| , Nahrung u. Gedeihen derfelb.                                                                        | IV.    | 396. | naturliche.                                                                                                   | 1, 705.               |
| Pflicht u Recht, wie fie unterschieden werden.                                                        | Ι,     | 332. | geoffenbarte.                                                                                                 | 1, 705.               |
| Pforzheim, Geschichte diefer Stadt.                                                                   | III,   |      | politive Begriff davon.                                                                                       | I, 202.               |
| Philemon, ub f. Alter,<br>Philefophie, Begriff derfelb.                                               | IV.    | 315- | Religionseid. Religionsgebeimnisse.                                                                           | I, 206.<br>I, 709.    |
| , doppelter Zweck d. Lehrbucher d. Phi-                                                               |        |      | Religionswahn.                                                                                                | 1, 707.               |
| lesophie.                                                                                             | IV.    | 577. | Repertorium d. deutschen Staats - u. Lehnrechts, Nach-                                                        | 101.                  |
| Phlogifton, Retsung deffelb. geg. d. Antiphlogistiker                                                 | П,     | 132. | richt v. demfelb.                                                                                             | IV. 233.              |
| Pitt, W. engl. Minister einige charakter. Anekdoten                                                   |        |      | Retegno, Nachricht v. diesem Raubernest.                                                                      | 111, 499.             |
| von ihm                                                                                               | ıv.    | 21.  | Reuterfiegel.                                                                                                 | IV. 355.              |
| - Lerd Chatam Lebensumffände. Pius VI. Schilderung III, 152. III,                                     | 100.   | 43.  | Revolution, französische, Ursache derselb.<br>Richard II. K. v. Engl. Ermordung dest.                         | II. 378.              |
| Platina kann zu Verzierungen auf Percellan gebraucht                                                  | ,,,,,  |      | v. Riegger, Joh. Ant. Steph. Lebensumftande,                                                                  | IV, 312.<br>IV, 548.  |
| werden.                                                                                               | 11,    | 326. | Robespierre, Schilderung v. ihm                                                                               | 1. 459.               |
|                                                                                                       | 590. ( |      | Roheisen, Raffiniren desfelb.                                                                                 | IV. 117.              |
| Plotin, Bemerkung, ub. fein Syftem.                                                                   | III, e | 96.  | Rolland, Schilderung v. ihm.                                                                                  | II. 753.              |
| Pockenkrankheit, Verhalten in derfelb. u. Vorschläge                                                  | ٠.     |      | Rom, Bemerk. üb. d. Stadt.                                                                                    | III. 489.             |
| aur Ausrottung derfeib.                                                                               | III, i | 05.  | Römer, alte, Beurtheilung ihrer größten Manner und<br>ihrer Handlungen.                                       | T                     |
| Bemerkung, üb. fie Einfluss d. Bader auf ihre Kur. III,                                               | 15. 6  | 17.  | Volksfelte.                                                                                                   | I, 441,<br>II, 530,   |
| Inoculation derf. Bemerk, darüber.                                                                    | IV, 2  | 89.  |                                                                                                               | 340. 341              |
| Pockenfeuche in Halle.                                                                                | 1, 5   | 53.  | Rothgiltigerz , Beftandtheile deffelb. II, 465.                                                               | 111, 753.             |
| Pedagra, Beobachtungen üb. diefe Kr.                                                                  | 11, 1  | 23.  | Rothlauf, Pathologie u. Heilung.                                                                              | II. 828.              |
| Porfie, Begriff derfeib.                                                                              | III, 6 | 66.  | Rückenmark, einige Bewogungen deff.                                                                           | IV, 643.              |
| Porcellanerde, verhärtete, Zerlegung derf.                                                            | III, 3 | 55.  | Ruhr, Entstehung derfelb.                                                                                     | IV. 665.              |
| Port Iackfon, englische Colonie das. Präservationscuren.                                              | 11, 2  | 22.  | , Gebrauch d. Mehnsafts in derselb.<br>Ruhrepidemie im Meiningischen 1791.                                    | IV, 665               |
| Prediger, wie er z. Zurechtweifung d. Sünder verfah-                                                  |        | 33.  |                                                                                                               | 111, 76               |
| ren foll.                                                                                             | III, 4 |      | Runen.                                                                                                        | 11, 304               |
| Predigten ub. d. Memoriren u. Ablesen dert.                                                           | 1, 6   |      | Rußland. Gouvernement Olonez Beschreibung dest.                                                               | I, 360.               |
| Prouíson, Staatskalender.                                                                             | 11, 4  | 89.  | - Verfaffung d. Rigaischen u. Revalsch. Statth.                                                               |                       |
|                                                                                                       | IV. 5  | 29.  | - Land d. donischen Kosaken.                                                                                  | III, 250.             |
| - Königreich Fortschritte d. gelehrten Cultur.<br>Princip gutes u. böses in dem Menschen, Streit zwi- | - 4.   | "    | - einige Nachrichten v. d. Charakter v. Sitten                                                                |                       |
| Schen beyden.                                                                                         | I, 6   | 97.  | d. Nation.                                                                                                    | III, 708              |
| ,                                                                                                     |        | • •  | Digitated by V                                                                                                |                       |
|                                                                                                       |        |      | -                                                                                                             |                       |

| . 3.                                                                                    |                        | Skepticismus, unphilosophischer. IV.                                                                                                                  | 80. 4\$t.          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| salfeld, bergmannische Beobachtungen üb. d. Land.                                       | II, 42.                | Sode, dephlogistisch - falzsure. Entzundung ders.                                                                                                     | I, 319.            |
| samen, Vortheile v. d. Einweichen deffelb.                                              | III, 231.              | Sohn Gottes, der eingebohrne, ift das Ideal der Hei-                                                                                                  | II. 475.           |
| - mannlicher, Analyse desselb.                                                          | IV. 644.               | ligkeit.                                                                                                                                              | 1, 694.            |
| achwalter in England ub. ihre Bildung.                                                  | 11, 97.                | Somers, Lord, Leben u. Charakter.                                                                                                                     | II, 110,           |
| alische Geschlecht, Genealogie desselb.                                                 | IV. 347-               | Souderlischen in Nurnberg.                                                                                                                            | 1, 271.            |
| alomos Prediger hat Spatere Zusatze.                                                    | 1, 739.                | Sonnenfeld , Amt , Topographie                                                                                                                        | IV, 122.           |
| alpeterfaure, Bereitung derf.                                                           | 11. 475.               | Sonuenparallaxe Streit darüber zwischen Hell u. Lexel                                                                                                 |                    |
| Salz d. Helden - Beschreib. d. dasigen Salzwerks.                                       | IV, 203.               | u. de la Lande.                                                                                                                                       | IV, 12.            |
| Salzfaure oxygenifirte, e. Mittel geg. d. Ansteckung v. Cadavern.                       | IV, 642.               | Spadelandesrecht.                                                                                                                                     | 13. 14.            |
| Salzungen, Beschreibung d. dasigen Salzwerks,                                           | IV, 205.               | Spanien, Buchdruckergeschichte.                                                                                                                       | III, 257.          |
| Salzwerke, Beschreibung verschiedener                                                   | IV, 203.               | v. Sparr , Frhr. Generalfeldmarfchalls Lebensum-                                                                                                      | A11, 12.           |
| Saturns, Ring to Trabanten.                                                             | 1, 57.                 | flände.                                                                                                                                               | 111, 206.          |
| Saize, fynthetische a priori.                                                           | IV. 684.               | v. Speyer, Joh. erster Buchdrucker in Venedig.                                                                                                        | IV, 536.           |
| Schachie.                                                                               | 111, 304,              | Speyer, Urkundenbucher diefer Stadt.                                                                                                                  | IV. 341.           |
| Schall, schnelle Fortpflanzung desielb. durch feste ela-                                |                        | Speyer, Bisthum, Ursprung desselb.                                                                                                                    | IV. 353.           |
| ftische Körp.                                                                           | II, 32%.               | Speyergau, politische Veranderungen dest.                                                                                                             | IV, 353.           |
| Scharlachfieber.                                                                        | 11, 829.               | Spiele, Begriff u. Moralitat derf.                                                                                                                    | 1, 333-            |
| Schauenburg, Geschichte d. Dynasten von                                                 | IV, 347.               | Spiess Ph. E. Lebensumstande.<br>Sprache, unmittelbare Mittheilung e. ist nicht mög-                                                                  | III, 413°          |
| Schaumburg, Gesch. Nendorfs asphaltische Schwe-<br>felquellen.                          | 11, 646.               | lich.                                                                                                                                                 | 111,.785           |
| Schwefelquelle zu Eyle. Bestandtheile ders.                                             | IV. 117.               | Sprache, englische, einige grammat Bemerkungen.                                                                                                       | 1 772              |
| Schlaf wird durch warme Bader befordert.                                                | III, 621.              | , bohmische, Geschichte ders.                                                                                                                         | J. 773.<br>I. 831. |
| - Entstehung u. Zeichenlehre deffelb. I                                                 | V. 3SI. ff.            | , deutsche grammat., Bemerk. üb. fie.                                                                                                                 | 11, 236.           |
| Schlagfinfs, ein, Schriften darub.                                                      | 11. 485.               | , griechische Aufsuchung d. urfprünglichen                                                                                                            |                    |
| Schlefien, flatiftische Nachrichten von                                                 | 782. 784.<br>III, 753. | Form d. Worte u. Bedeutungen.                                                                                                                         | II. 459.           |
| Steinkohlenbergbau u. Debit.                                                            | 111, 753.              | Conjugation derC                                                                                                                                      | 11, 5/2.           |
| Schmerzen werden durch warme Bader gelindert.                                           | 111, 620.              | Trendelenburg System d. Con-                                                                                                                          |                    |
| Schmetterlinge einige ausländische.                                                     | IV. 314.               | jugation wird beurtheilt.                                                                                                                             | 111, 567.          |
| Schorl rother fibirifcher.                                                              | II, 474.<br>IV, 141.   | Sprachen, neuere, ub. ihre Artikel , Hulfs-u. Perso-                                                                                                  | 1                  |
| Schottland, geographische Nachrichten.                                                  | 111, 698.              | nenwörter,, Gabe derfelb. am ersten Pfingstfeft, Erkli-                                                                                               | 1. 731.            |
| Schreibart, gute Erforderniffe derfelb.<br>Schurfen.                                    | 111, 302.              |                                                                                                                                                       | 785- 789-          |
| Schwämmchenkrankheit.                                                                   | 111, 243.              | Staat , ethisch burgerlicher,                                                                                                                         | 1, 699.            |
| Schweden, Geschichte d. königl. Gefellschaft d. Wif-                                    |                        | - Grenzen d. Wirkfamkeit deff.                                                                                                                        | IV. 469.           |
| fenfchaft, z. Upfala.                                                                   | II, 30t.               | Staatsdieuer, Verhaluntis defielb. z. Staate.                                                                                                         | IV, 170.           |
| - Geschichte unter Gustav Adolph.                                                       | 11, 305,               | - Annshme u. Befoldung desselb Rechte u. Verbindlichkeit, dess Entlasung derf. inwiesern sie zulässig. 1V, Staatsveränderungen, Beurtheijung derselb. | IV, 173.           |
| , Geschichte d. Nation.                                                                 | 11, 30%.               | - Rechte u. Verbindlichkeit, deff.                                                                                                                    | IV, 174            |
| Geschichte d. Ackerbaues.                                                               | 45. 343.               | Entiallung deri. invietern lie zulähig. IV,                                                                                                           | 177. 173.          |
| , Geschichte d. Nation , Geschichte d. Ackerbaues , Vorschläge d. Ackerbau aufzuhelsen. | IV, 343.<br>III, 592.  | Staatsveranderungen, Beurtheilung derfelb.<br>Staatsverfaffung, ob d. republikan. od. monarch. d.                                                     | 11, 340.           |
| Schwetel. On er unter d. Milneralkorper Kenores                                         |                        | Variatione, on a. republican. od. monarca. d.                                                                                                         | IV, 28-            |
| Entzündung deff, mit Metallen ohne Gegen-<br>wart v. Lebensluft.                        | IV. 443.               | Vorzug verdiene.<br>Stapelholmer Conftitution.                                                                                                        | 11t, 258-          |
| Schwefelbäder, Nutzen derf.                                                             | 11. 647.               | Steine zu falben, eine alte Sitte.                                                                                                                    | 11, 655            |
| Schweinfurt, Reformationsgeschichte.                                                    | 111, 1.                | - elastischbiegsame.                                                                                                                                  | 111, 757.          |
| Secundenmeller, neuer.                                                                  | IV, 602.               | Steinkohlen, Entstehung derfelb.                                                                                                                      | III, 587.          |
| Secundenmeffer, neuer.<br>Sadativsalz last sich nicht in Phosphorsaure zerlegen         | . IV, 116.             | Gebrauch derf. b. Eifenwerken.                                                                                                                        | 111, 754-          |
| Seelenkrafte, Eintheilung derfelb, in padagog. Hinfich                                  | t, IV, 340.            | Steinkohlenflotze, Entitehung derf.                                                                                                                   | III. 589-          |
| 341.                                                                                    |                        | Sterigkert, Satz der IV,                                                                                                                              | 686. 687.          |
| , Entwickelung derfelb.                                                                 | 11, 340.               | Stoiker, Bemerkung, üb. ihr System.<br>Stolpe, Geschichte dieser Bergfeste.                                                                           | 111, 693-          |
| Sehnerven.                                                                              | II, 325.<br>IV, 532.   | Stolpe , Gelenichte dieler Bergiette.                                                                                                                 | 1V. 220.           |
| Seidenbau.                                                                              | III, 321.              | Strafen in dem kunftigen Leben, ihre Ewigkeit.                                                                                                        | 1, 285             |
| Selbftkenntnife.                                                                        | 1, 685.                | Strafsburg, MünRer daf.  — — , Nachrichten von                                                                                                        | 1, 649-            |
| Selbitliebe physische.<br>Semiotik ift noch fehr ungewift.                              | IV, 389-               | Steyermark.                                                                                                                                           | I. 257-            |
| - Richtschnur derf.                                                                     | IV. 383.               | Stofsherd, Nutzen deff.                                                                                                                               | 111, 209-          |
| Shakespear , Folge feiner Schauspiele.                                                  | 1, 963.                | Strontianit, eine neue Grunderde.                                                                                                                     | IV, 441.           |
| Sharlands Infeln. Befchreib.                                                            | IV. 140.               | Stilbeck, Beschreib, d. deligen Salzwerks.                                                                                                            | IV, 204            |
| et attian Baumwollenculur dafelbit.                                                     | 1, 142*                | Bulzbach, Herz, affecurirter evangelischer Religions                                                                                                  |                    |
| Gefchichte dieles Landes, unter den Araberi                                             | n. II, 394.            | zufland.                                                                                                                                              | 111. 477-          |
|                                                                                         |                        | Sumpfterf, Entflehung deff.                                                                                                                           | IV, 116.           |
| Siehenbirgen . Verfaffung d. fachlichen Nation.                                         | 11, 633.               |                                                                                                                                                       |                    |
| Silius Italicus üb. f. Gedicht,<br>Sinn, feinerer u. gröberer.                          | 11, 765.<br>11, 327.   | T                                                                                                                                                     |                    |
| Sinn, feinerer u. groberer.                                                             | 11, 321.               | <i>T</i> .                                                                                                                                            |                    |
| Signlichkeit , Untericheidung derieit. V. Vertaute                                      | IV. 485.               |                                                                                                                                                       |                    |
| worsuf fie fich grundet.<br>Sittengesetz, Unabhängigkeit defielb. v. Luft u. Unluf      | 1. L 683.              | Tactmeffar v. Weisken.                                                                                                                                | I, 245-            |
| Sielichbofes. Uriprung deffeib.                                                         | 1, 689. feg.           | Taufformel iib. d. Aechtheit derL                                                                                                                     | IV, 487-           |
| Skenicismus, Begriff deffelb.                                                           | IV. 477.               | Telegraph in Paris . Beschreib. deff.                                                                                                                 | IV, 591.           |
| - Charakteristik deff.                                                                  | IV, 479.<br>IV, 481.   | Tempelheren, Originalakten v. dem Proces geg. fic                                                                                                     | . 11, 397          |
|                                                                                         | IV. 481.               | Theater, danisches, Schilderung desselb.                                                                                                              | 11, 283.           |
| , Humischer, ob er durch Kant widerlegt fe                                              | ry. I, 378.            | Theilmaschine.                                                                                                                                        | 711, 474           |
|                                                                                         | 1                      |                                                                                                                                                       | Theorie.           |

| Theologie, Aenderungen in dem Syftem derfelben vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Verträge, eine neue Theorie derf II, 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gedoppelter Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 673.    | Vespucci Americo, Todesjahr deff. IV. 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Theophanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, 204.    | Vefuvian, Zerlegung eines III. 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Theorie, Vollkommenheit einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV. 449.   | Viehfteile : Baunrt derfelb. I, 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Therapie, Idee diefer Wiffenschaft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1, 721.    | Vogel, Bemerkungen ub. einige. I. 308. 787-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thetis u. Peleus , Entstehung diefes Mythen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 663.   | - , neue Arten. 1, 785.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Theuerdank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I, 38. 39. | Voikmann Pet. Dietr. Rathsherr, z. Hamburg, f. Cha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thierheit des Menschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 685.    | rakter. 17, 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thranenschleim, Analyse dest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV, 644.   | Vollkommenheit kann nicht d. Princip d. Moral feyn. II. 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tirocinium d. Romer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III. 152.  | Volksschriften, medicinische, Schädlichkeit d. meiften. IV. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Titulus adquirendi, drey Bedeutungen diefes Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | was in denselben eigentlich abgehan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| drucks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | delt werden kann. IV, 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 533.  | delt werden gann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Todesart des Ertrinkens u. d. Erstickung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 74.     | Yorstellungen, Uebereinstimmung derselb. mit d. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Todtengrufte, ihre Oefnung ift gefährlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 641.   | genständen. IV. 195,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toreutik d. Alten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 310.    | Vorstellungsvermögen, Reinholdische Theor, dest. I. 370. feq. 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Torf, Entlichungsart deff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III. 585.  | Vulcane, Bemerkung. ub- fie. I. 801. 111, 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trauerfpiel, Unterschiede d. deutschen u. griechischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111, 35.   | ( mant) Diminion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Treibfeile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I 00       | · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Treibleile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 189.    | w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trieft Quarantaineanstalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 157.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tubipera mulice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, I.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tugend negative u. politive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 501.    | Wächter, Conr. Mishaudlung desfelb. v. ausgewan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - niedrigere u. hobere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IL 416.    | derten Franzosen. I, 30L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + +        | Gerten Franzoien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Wahlconvent z. Frankfurt 1790. I, 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>V.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Walburg Abrey. 11, 623.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | Waller trinkbares, Beobachtung, darüb. 111, 243-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ueberlingen, Volkszahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 86.    | Wafferftoffgas geschwefeltes, zwey neue Arten daff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ueberschwemmungen, Vorschläge dagegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV, 167.   | zu erhelten. IV, 644-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ueberfetzungen d. Claffiker, Nutzen e. Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Wellenfeben Beebechtungen ab Ge II von IV me nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| derfelben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III, 49.   | Wasserscheu, Beobachtungen üb. sie. II, 122. IV, 74. 297.  — Erzählung einer Cur derselb. IV, 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 49.   | Erzählung einer Cur derfelb. 1V, 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unendlichkleine, das, ist blos e. imaginare Idee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV, 687.   | Watelet, ein. Lebensumstände von ihm. III, 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ungarn , Beschreibung d. Karpathen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II, 289,   | Wattland Staatsrecht. Il, 781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , Salpeterflotz dafelbit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 435.   | Unruhen das. / 111, 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Beschreibung d. Soda - Seeen im Bihorer Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Weber Veit S. Wächter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV, 438.   | White at a suffer to Call to a sail a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unlauterkeit des menschlichen Herzens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 688.    | Weib, ob es ausser dem Geschlechtsunterschied nech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| In Carblicht is 2 Costs wis Co to Consoleton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | andre zwischen demselb. u. d. Manne gebe. IV. 539-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unsterblichkeit d. Seele, wie fie lesus gelehrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 675.    | - Urfachen d. Ueberlegenheit d. Mannee üb. daff. IV. 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beweis derfelb. aus dem Begriff d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Weiber, Vorschläge zu ihrer burgerl. Verbesserung. 1V. 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pflicht, Einwürfe geg. denf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV, 521,   | Weinmarkte alte. 11, 606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| menichliche, worin fie belteht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J, 826.    | Wekhrlin, Lebensumstände deff. III, 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unier - Neufalze, Salzwerk daß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 205.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterricht, Unterschied zwischen denselb. u. d. Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Westphal E. C. Lebensumstande dest. 1, 475-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| giehung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IT 240     | Westphalen, geographische Nachrichten. 11, 435-<br>— üb. Hoeghe - Ween, e. morastige Gegend. 1V. 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Thete Continue & Literal Continue & Tariffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 342.   | ub. Hoeghe - Ween, e. morastige Gegend, IV. 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Upfala, Geschichte d. königl. Gesellschaft d. Wissen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Wetterlofung. III, 308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 301.   | Wille Theorie desselb. 1, 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the same of th |            | Wintgartheiba, ein. Nachrichten v. diesem Gau. IV. 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>v</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Wirtemberg, Bevolkerungsliften. IV, 23. 85. 86-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Wirtemberg, Bevolkerungsliften. IV, 83. 85. 86-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | Kammereinkunfte. IV, 84-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valerianus, Familie d. Kaifers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 144.     | Regierungsverfaffung. IV, 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 10,     | VVorterbuch e arabich - perfiches. IIL 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vafen aus gebrannter Erde, drey verschiedene Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1V. 97.    | Wucher u. Wuchergesetzee. Ili. 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vaterlandsliebe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111, 377.  | Wunder, ihr Gebranch in d. Religion I, 709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vellejus Paterculus, Vertheidigung fein. schriftstell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | find kein Beweifs f. d. Gontlichkeit d. Leh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Charakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, 668.   | The sem bewers I. G. Cottlichen & Leb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Veltlin Thal. Stantsgeschichte desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I, 298.    | re lesu. II, 692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Venedig, große Sterblichkeit das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 269      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| veneury, grosse dieronamen dat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 258.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anfang d. Buchdruckerey daf. IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 534- 535-  | Y,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verbrecher, Entlassung ders. aus Festungen u. Zucht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| haufern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 569.   | Yorkshire. I, 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vergnugen , Begrif , Grad u. Werth deff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 500.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verkehrtheit des menschlichen Herzens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 688.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vernunfiglaube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 700,    | <b>Z.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vernunfiglaube en Gott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2, 700,    | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The control of the state of the | 1, 388.    | Zeilgewebe, Verhärtung b. neugebohrnen Kindern. III, 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verstand , Unierscheidung desfelb. v. d. Sinnlichkeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Zeno, Bemerk. ub. fein System. 111, 687.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| worauf fie fich grundet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 486.   | Zeno, Bemerk. ub. fem System. 111, 687.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |            | 1 1 0 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Philologich critiche Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ten übei   | r einzelne Stellen der Profanscribenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          | at a commentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***        | Could Make a Mak |
| Anscreon. VI, 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ш, 723.    | Catull XIX, 4. XX, 3. III, 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anthologia graeca,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11, 457.   | C.cero de Divinatione, III. 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anifornia Passics & In VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 749.  | - de Natura Degrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| de Xenophane, Zenone, Gorgia c. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111, 392   | - Tuscul Quaeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Eu-pid-s Antiopa III, 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fanalla I as ar an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 719, 720.  | Europides Antiopa III, 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capella I, 44. 15. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 306.   | II:ppolytus, III, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | g 2 Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 40                               |                       |           | The second secon | -            |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gemiftus Metho, Rede v. d. Unft  |                       | III, 31.  | Paufanias verschiedene Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T, 295.      |
| Homer Odyffe VI. v. 185. VIII.   | v. 115. 289.          | 1, 317.   | Perfius vorschiedene Stellen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. 480 ant.  |
| Horaz, Oden verschiedene Stellen |                       | I, 562.   | Plinius Naturgefchichte. 36 B. L. 66. 47. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 74 I. 310. |
| - vierte Ode.                    |                       | I. 564.   | Sephecles Trachiniae,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV. 22.      |
| Juftinus Geschichte.             |                       | II, 632.  | Solitheus, Fragment feines Lytierfes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 7:8.      |
| Leonidas Gedichte.               |                       | H. 581.   | Stebaus Ecl. Phys. c. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111, 293,    |
| Moschus Idylle III, 119.         |                       | 1. 720.   | Tacitus Annales. I, 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 345.     |
| Ovid's Verwandlungen verschiedne | Stellen, I, 277. feq. | III, 186. | Terenz Eunuchus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV. 60. 61.  |
| Parthenius.                      |                       | I. 664.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

#### Exegetische Bemerkungen über einzelne Stellen des A. und N. Testaments.

| Genefis, I. 2. X, 21.        | III. 16. 317.        | Ionas. II, g.                         |      | IV. 136.  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|-----------|
| , XXIX,                      | 1, 727.              | Icel. I. 6.                           |      | IV, 135.  |
| Pfalmen.                     | 11, 57.              | Matthaei. VI, 11.                     |      | I, 793.   |
| Pfaim, II, 10 - 12.          |                      | VIII, 28-344                          |      | II, 258.  |
| VII, 10, 13,                 |                      | XV, 31.                               |      | 1. 675.   |
| VIII. 1.                     | I, 149.              | Marci X, 12.                          | + 17 | III. 743. |
| XVI, 1. 3. 10.               |                      | XVI, 9-20.                            |      | 11, 540.  |
| XXI, 13.                     | I, 149.              | Tohannis. V. 33 - 38.                 |      | I. 146.   |
| LXVIII, 14.                  |                      | VIII. 8.                              |      | III. 743. |
| LXXIII.                      |                      | Apostelgeschichte. IX, 1-15: XXII, 8: |      | [43.      |
| CXLIV.                       | I, 100               | Romer. I. 4.                          |      | III. 791. |
| Icfaias einzelne Stellen.    |                      | 1 Corinther. XII - XIV.               |      | IV. 631.  |
| XXVII, 1 _ 6.                |                      | Ephefer. VI. 12.                      |      | II, 419   |
| LII, 13-15, LIII,            | IV. 612.             | Galater, III, 20.                     |      | 11, 583.  |
| Daniel XII, 1 - 3.           |                      |                                       |      |           |
| Hofeas verschiedene Stellen: | I, 420, 430, I), 600 | z Brief lohannes. V. 7-               |      | 11, 532.  |
|                              |                      |                                       |      |           |

#### Allgemeines Register

über die im

# INTELLIGENZBLATI

2 14 1

### Allgemeinen Litteratur-Zeitung

enthaltenen vornehmften Sachen.

#### Beförderungen und Ehrenbezengungen.

Cannel vn Helmaide

egg zu Heidelberg

| Alxinger in Wien           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250, 1217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carprow in Heimstade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250, 1217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #10, 874.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Charijus in Sorau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69. 545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ammon in Göttingen         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £18, 940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Claus in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91. 725.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| naftefius in Heidelberg    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97. 769.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| eduino zu Venedig          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cenuzwiefer in Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71. 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schenbrenner in Bamberg    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crome in Giefeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414, 906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -24 yy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Custing in Jane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7, 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| laten my Nilmbara          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52, 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Curuus III Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91, 721.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Danne in Leinzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Daniels zu Helle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 812, 890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. 97-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97. 769.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Döring an Fafurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55, 433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dorling 2d Bridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20, 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Senfen in Erlangen         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114. 905.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dort in Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107, 849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berg in Frankfurt a. d. O. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dorn in Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117, 930,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110, 874.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drusdo in Wittenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45, 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10, 114,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w Walking in Tana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107, 849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69. 546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113, 890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14, 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europaus in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69, 545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -21 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fighte in Tene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28, 217. 69, 545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$27, 1025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112, 890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bonati in Pandua           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15, 113,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Boyfen in Ouedlinburg      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71. 563.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108, 857.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brehm in Jens              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frommichen in Gottingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$10, 873.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Srehmer in Jena            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cabel in Frankfust a 4 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103, 857.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43, 2,0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 714. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91, 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210, 873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grellmann in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grollmann in Frankfurt a. d. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25, 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dutte in Gielsen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97. 769.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grotian:in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108, 857-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.16                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gruber zu Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 746, 1185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Semmann in Helmftade       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150, 1217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundler in Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29, 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Campe un HelmRadt          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30, 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gumness in lens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Piles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90, 714.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E. T.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 52, 409,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | laier zus Nürmberg barchen witz in Halle barchen witz in Halle barc in Bamberg hauch zu Königsbrg hauch zu Keinzig hauch zu Keinzig henden in Leipzig henden in Erlangen berach in Halle berach in Halle berach in Halle berach in Halle bier in Nürmberg bier in Nürmberg bier in Nürmberg bier dem in Halle bichme in Heidelberg lonati in Pandua boyfen in Quedlinburg berhame in Jena berithaupt in Göttingen berntano in Göttingen berntano in Göttingen bentano in Göttingen bentano in Göttingen binde in Göttingen | saduino zu Venedug tachen brenner in Bamberg tairer zu, Nürnberg tarchen witz in ILalle tarc in Bamberg tarchen witz in ILalle tarc in Bamberg tauch zu Bergerg tauch zu Leipzig tauch zu Leipzig tarchen in Erlangen Beng in Frankurt z. d. O. terger zu Leipzig ternhold in Evenngen teruch in Weimar ternhold in Evenngen teruch in Weimar tevern in Halle teren in Halle teren in Halle teren in Halle teren in Heinburg teisfehoft in Heinflidt talle | 110, Fig.   120, | ansitufius in Hendeberg dedanto at Venedag 9, 64.  Action on a Venedag 9, 64.  Action in Bamberg 117, 939.  Dibne in Leipzig 118, 119.  Detended aus Haneln 118.  Detended aus Hanel | nath-fluis in Heidelberg dednion zu Venedig dechenberenner in Bumberg läfer zu, Nürnberg läfer zu, Rödigsberg läfer zu, Rö |

| 30                                                   |        |                           |                                              |                        |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Gumprecht aus Göttingen<br>Gutenberger in Heidelberg |        | 91, 725                   | de Lucca in Wiew<br>Lutz in Helmstäde        | 90, 714°               |
|                                                      |        |                           | Malacarne in Padue                           | 119, 945.              |
| Halfeld in Göttingen                                 |        | E10, 873.                 | Marezoll in Helmftatt.                       | 69, 546.               |
| Hamann zu Königsberg                                 | 4 4 7  | 43, 340.<br>146, 1156.    | Marx zu Halle                                | E, 2.                  |
| Hammer in Gettingen                                  |        | 60, 475.                  | Maske zu Halle                               | 1, 2,                  |
| Hanfen zu Koppenhagen<br>Harke in Jena               |        | 341, 1137·                | Matchiston zu lene.                          | <b>227, 1026.</b>      |
| Hargens in Kiel                                      |        | 41, 353-                  | Mazzoni zu Mantue                            | 9, 65.                 |
| Harlas in Erlangen                                   | ,      | #12, 890.                 | Mehlis in Jena                               | 107, 849.              |
| Hartmann-zu Marburg-                                 | era a  | 58, 457                   | Meinert in Halle.                            | 207, 1005              |
| Haubold in Leipsig                                   |        | 422 177- 29, 226-         | Meifsner in Göttingen<br>Meifsner zu Leipzig | 29, 227.               |
| Hauf zu Marburg                                      |        | 58, 457.                  | Melber in Jena                               | 119. 945-              |
| Hebenstreit in Leipzig                               |        | 29, 225.                  | Meyer in Frankfurt a. d. O.                  | 308, 858.              |
| Hecker in Heidelberg                                 |        | \$27, 1025-               | Meyerhof in Götting.                         | . SSO, \$73.           |
| Hederich zu Jena                                     |        | 28, 217-                  | Mitscherlich in Getting.                     | 25, 193.               |
| Heeren in Gottingen                                  |        | 25, 193-                  | Molitor zu Bamberg                           | - B5, 434-             |
| Heilmann in Wurzburg                                 | 1.7    | 71, 562.                  | Morgenstern in Halle                         | 90, 714                |
| Heinigke aus Altenburg                               |        | 13. 97.<br>71. 561.       | Muhrbeck in Gottingen                        | 90, 713.               |
| Hempel in Wittenberg<br>Hermftädt in Berlin          |        | 59, 465-                  | Muller in Gostingen                          | 51, 40t.               |
| Herzer zu Donaustaus                                 |        | 51. 402-                  | Muller in Jena                               | 91, 721.               |
| Heufinger zu Jena                                    |        | 28, 217-                  |                                              | 45, 373                |
| Heyer in keipzig                                     |        | 91. 721-                  | Much su Erfurs                               | 39, 301.               |
| Hezel in Gielsen                                     |        | 9, 66.                    | Nebel in Gielses                             | 97. 772.               |
| Himly in Gouingen                                    |        | azg. 937-                 | Nefli in Pavia                               | 9, 65.                 |
| Höpfger zu Eisleben                                  | ` .' . | 59, 457-                  | Niemeier in Halle                            | 114, 906.              |
| Hoffbauer in Halle                                   |        | 23, 139.                  | Noldecke in Gotting                          | 346, 1185-             |
| Hofmann in Wietenberg                                |        | 71, 562.                  | Nusslein in Bamberg                          | 13. 99.                |
| Holdermann in Heidelberg                             |        | 212, 890-                 |                                              |                        |
| Holzhaufen in Grobzig                                |        | 71, 562-                  |                                              | 60, 4"S                |
| in Deffau                                            |        | 71, 562.                  | Onneahaim to Catting                         | 246, 2186.             |
| Honnerlag in Jena-                                   |        | 12, 409-                  |                                              |                        |
| Habner in Halle                                      | b      | 1, 3.                     | Palmer in Leipzig                            | 39, 39,                |
| Hubner in Halle                                      |        | 90, 713.<br>29, 225.      |                                              |                        |
| Hubner zu Leipzig                                    |        | 117, 930                  | Peipers aus Aoun am Ruma                     | 13. 9\$-               |
| v. Hitten in Bamberg:                                |        | P. D 330.                 | Limitation in Contingen                      | 146, 1135.             |
|                                                      |        |                           | Politz zu Leipzig                            | 29, 235                |
| Jacobi in Jena                                       |        | 28, 217-                  |                                              | 212, 890.              |
| Jagemann zu Heiligenstäder                           |        | 26, 204.                  |                                              | 60, 673                |
| Jigen in Jena-                                       |        | 28, 217.                  |                                              | \$ 52, 410.            |
| Jufti zu Marburg                                     | :      | 58, 457.                  | Rambach in Berlin                            | #27, F026.             |
|                                                      |        |                           | m 44 ti * 9                                  | 46. 35]-               |
| Käftner in Koppenhagen.                              |        | 317, 930                  |                                              |                        |
| Kaifer in Heidelberg                                 |        | 91, 725                   |                                              | 114, 90%               |
| Kephalides in Erlangen                               |        | 312. 889<br>312, 889      |                                              | 308, 858-              |
| Klett in Erlangen                                    |        |                           |                                              | . 13, 98.              |
| Klett zu Wurzburg                                    |        | 55. 433                   | Reinhold in Jena                             | 23, 177-               |
| Kloifch zu Wittenberg                                |        | 30, 234°<br>308, 857°     | Reuder zu Bamberg                            | 13, 99-                |
| Knebel in Frankfurt a. d. Ot                         | ***    | 15, 114                   | Rey in Heidelberg                            | \$27, 101f.            |
| Knolel in Wittenberg                                 |        | 71, 561                   | Richter aus Hannover                         | 13, 58-                |
| Köchy in Helmftidt                                   |        | #17J 929                  |                                              | 29, 226.               |
| Köler in Göttingen                                   |        | 348, 1185                 | Willey and Paulentate                        | 13. 97.<br>209, 457.   |
| Königsdörfer in Jena                                 |        | 69. 545                   | Rieve in Frankfurt a. d. Oc                  | 208, 817-              |
| . Kohlschutter zus Wittenberg:                       |        | 20, 234                   | Moiske in Lianwant as as of                  | 85, 673-               |
| Kramp zu Meilfenheim                                 |        | 127, 1026                 | Moore 24 Distantenweig                       | 237, 938.              |
| Kuhn in Leipzig                                      |        | 29, 226                   | December in Wittenham                        | 25, 113-               |
| Kiihne in Gottingen                                  | £      | 90, 713                   |                                              | 912, 990.              |
| v. Kumsberg in Bamberg:                              |        | - 817, 930                | m A Dankson                                  | ¥3, 100.               |
| Kunth in Leipzig                                     |        | 29, 226                   | Rudo'ph in Erlaugen                          | 214, 907,              |
|                                                      | 6.0    | The state of the state of | Rudolph' in Erlangen.                        | 14, 105                |
| Tange in Jene                                        |        | 28, 217                   | Rudelph in Wittenberg                        | 92, 722.               |
| A nge in Jena                                        |        | 308. 849                  | Ruckert zu Halle                             | 6.3                    |
| Luder in Heidelberg                                  |        | 91, 725                   | Ridel in Heidelberg                          | 4. 910, 174-           |
| Leift in Göttingen                                   |        | 13- 97                    |                                              | 69, 515                |
| Leifte in Gottingen                                  |        | 56, 441                   | Runde in Götting.                            | ¥10, 873               |
| Leifte in Wolfenburtel                               | 1 1 .  | 127, 1926                 | waste to PP-II's                             | 90. 713                |
| Link in Coburg                                       |        | 150, 1219                 | Sattig in Halle                              | 65. 353-               |
| v. Lochner in Bamberg                                |        | 917, 929                  | Schaumann in Halle<br>Scherer zu Jerra       | 28, 1917               |
| Loder in Jena                                        |        | 29, 231, 121, 901         |                                              | N35, M67-              |
| Lommetich zu Leipzig                                 |        | Agy 220                   | School of Valencia                           | Digitized by G Schrift |

| Scheurer in Jens                             | 97, 769               | . Unger aus Anhalt Zerba                                                                                                                                       | *11.1                              | 13, 96                |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Schleyer in Königsberg                       | 43. 337               |                                                                                                                                                                | 41                                 | 69, 545               |
| Schmelzer in Helmftide<br>Schmidt in Altdorf | 69, 546               | Vater in Halle                                                                                                                                                 |                                    | 90, 714               |
| Schmid in Gielen                             | alo, 874              |                                                                                                                                                                |                                    | 52, 410               |
| Schramm zu Heidelberg                        | 97- 772               | Voigtel za Halle                                                                                                                                               |                                    | 3, 2                  |
| Schulze in Helmftidt                         | 30, 23¢<br>69, 546    | Warlich in Jena                                                                                                                                                |                                    | 52, 409               |
| Schumm zu Bamberg                            | 55, 434               | Wagnesd on Danie A. Je                                                                                                                                         |                                    | #35, 1099             |
| Seiler in Erlangen                           | 14. 105               | Wald zu Königsberg                                                                                                                                             | State of the                       | 43, 340               |
| Sieber in Wittenberg                         | 15, 113               | Warburg in Frankfurt a d O                                                                                                                                     | 2 .                                | 108, 858              |
| Siebold , Vater u. Sohn in Wurndung          | 71, 561               |                                                                                                                                                                | 4                                  | 43, 339               |
| Sievers in Helmftidt                         | 90, 715               | . Werner in Wittenberg                                                                                                                                         |                                    | 25, 114               |
| Sommer in Königsberg                         | 43, 337               | Wiebel in Jens                                                                                                                                                 | 1 - 1                              | 207, 849              |
| Spielcker in Stade                           | 19, 150               | Widenmann in Stuttgard                                                                                                                                         |                                    | 318, 940              |
| Spiritus in Jens<br>Stapp in Celle           | 146, 1185             |                                                                                                                                                                | *. **                              | 69, 546               |
| Stegmann in Halle                            | 13- 97-               | Wiedemann zu Braunschweig<br>Winkel in Erlangen                                                                                                                | **                                 | 85. 673               |
| Stegmann in Helmftidt                        | 90, 713.              |                                                                                                                                                                |                                    | 13, 98                |
| Stein zu Marburg                             | 350, 1217.<br>58, 457 |                                                                                                                                                                | 1                                  | \$46, 1185            |
| Steinecke in Göttingen                       | 118. 937.             |                                                                                                                                                                |                                    | #18, 937.             |
| Stern in Jena                                | 12, 409.              |                                                                                                                                                                |                                    | 28, 217.              |
| Stockman zu Coburg                           | 28, 217,              |                                                                                                                                                                |                                    | 52, 409               |
| Stracke in Jena                              | 246, 2185.            |                                                                                                                                                                |                                    |                       |
| Stübel au Wittenberg                         | 30, 234,              |                                                                                                                                                                | 4-7(1)                             | 14, 105.<br>112, 889. |
| Thom zu Giefren                              | . 327, 1026.          | Zangen in Wittenberg                                                                                                                                           |                                    | 15, 113.              |
| Thorkelin zu Kopenhagen                      | 60, 475.              | v. Zenter in Heidelberg                                                                                                                                        | 1                                  | 127, 1025.            |
| Trommsdorf in Erfurt                         | 71, 563.              | Zinken in Gottingen                                                                                                                                            |                                    | 118, 937.             |
| Tymin ste Berlin                             | 13, 97.               | v, Zollikofer in Halle                                                                                                                                         |                                    | \$14 905              |
|                                              |                       |                                                                                                                                                                | <ul> <li>To sympletical</li> </ul> | A . A                 |
|                                              | Beloh                 | nungen,                                                                                                                                                        | 1 20                               |                       |
| v. Bayer in Wiew                             | 146. 1189.            | Reule zu Kopenhagen                                                                                                                                            | - P -                              | W 100                 |
| Bloch zu Koppenhagen                         | 60, 475.              | Schreger au Altdorf                                                                                                                                            | 5 5 .                              | 58. 457.              |
| Boye                                         |                       | Tode zu Kopenhagen                                                                                                                                             | ,.                                 | 60, 475-              |
| Hildebrandt in Erlangen                      | 114, 907.             | Werner in Wien                                                                                                                                                 |                                    | 10, 1218.             |
| Pr                                           | eisanfgaben und       | Preisaustheilungen.                                                                                                                                            |                                    | 4                     |
|                                              |                       |                                                                                                                                                                | -5 13.                             | 2                     |
| Amfterdam d. Gefellschaft Tor But vo         |                       | Kopenhagan d. patriot. Gefellich                                                                                                                               | afe                                | 60, 473.              |
| , d. Gefellfeb. d. Dichth. u.                | 2, 9. 147. 1194.      | - Gefellfoh. d. fehoner                                                                                                                                        | . Wiffenfelte                      | 60, 474.              |
| fenschaften                                  |                       | kon. Laudhaushaleu                                                                                                                                             | mgsgefellich.                      |                       |
| Walle & Alesdamia & Wiff                     | 70, 554.              | - d. konigi. Gefellich                                                                                                                                         | d. Wiflen Chaften                  | 117, 932.             |
| d. Furft. Jablonowskischen Societät d. V     | Viffenfohafren 70 616 | Mannheim d. deutschen gelehrt.                                                                                                                                 | Gefellfchaft.                      | 90, 715.              |
| trattingen d. Longs outlett d. vyment        | cheft 9, 70.          | Orkonom, Societies<br>Petersburg, kaiferl, fraye ökene                                                                                                         | Cafallfahad                        | 120, 960.             |
| d. Kaiterl Akad, d. Naturforfches            | 33, 257.              | Preisaufgabe, e. lächerle                                                                                                                                      | THE CHARLESTERN .                  | 21, 82-               |
|                                              | 20, -01.              | sommigane, et tuchette.                                                                                                                                        |                                    | 30, 145-              |
|                                              | Tode                  | sfalle.                                                                                                                                                        |                                    | - h                   |
| Abel in Halberffade                          | and radio             |                                                                                                                                                                | - 1.                               |                       |
| Alioz in Heidelberg                          | 249, 1261.            | Gibbon in London                                                                                                                                               |                                    | 37. 1025.             |
|                                              | 9. 65.                | Glandorf in Antpach                                                                                                                                            | Marie Lang                         | 7. 1025-              |
| Barth zu Schulpforte                         | 122, 969.             | Glandorf in Auspach                                                                                                                                            |                                    | ., . 130.             |
| Bezold in Nurnberg                           | 86, 442               | Grimm zu Regensburg                                                                                                                                            | ****                               | 51, 402-              |
| Bohme zu Heidelberg                          | 98. 724.              | Hammerddrier in Jene                                                                                                                                           | ***                                | 81, 673-              |
| Bracci zu Florenz                            | 97, 724,              | Hennings in Kopenhagen                                                                                                                                         |                                    |                       |
| Breitkopf in Leipzig                         | P7, 192.              |                                                                                                                                                                |                                    | ES- 423               |
| Burger in Göttingen                          | 72, 569.              | Havden seich on I shehere hav La                                                                                                                               |                                    | 91, 723.              |
| Burtenbach bey Kitzingen                     | 91, 734.              | Minderer zu Butzhech b. Giefoon                                                                                                                                | 1 len                              | 97. 772-              |
| - wholen bey meanigen                        | 160y 1217.            | and the later of a                                                                                                                                             | 1 - 1 1 1 1                        |                       |
| Carl Eugen Harr. zu Wirtenberg ser Stutte    | Tay 12, 59.           | Linderer zu Butzheh b. Gieses<br>Jonchim zu Bemberg<br>Jemisch in Plauen                                                                                       | A 11 - 120                         | 13, -9-               |
| Chapufet in Nuroberg                         | 66, 442,              |                                                                                                                                                                |                                    | 7. 2 130              |
| Engelmenn in Steineus                        | - t- 25-              | v. Knoblench in Reman                                                                                                                                          |                                    | 00. Str.              |
|                                              | 23, 177.              | Köhler zur Breitengu im Coburgie                                                                                                                               | AC MARL D                          | TI. FI-               |
| Faulhaber in Ulas                            |                       | Kulenkamp in Gottingen                                                                                                                                         | 1 11 2000 1 3                      | 18. 939-              |
| de Florian in Pagin                          | 91, 723.              |                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                |                       |
| Forfter, Georg                               | 26, 101, 32, 249.     | Lompredt wo Pife                                                                                                                                               | in magazine " see "                | 7. 129.               |
| Franke in Wittenberg                         | 71, 563               | Mauvillon zu Braunschweise                                                                                                                                     | 400 . 14 me 243                    | 81. 81-               |
| Frick in Cirabam                             | 85, 471,              | v. Knobleuch in Bernburg<br>Köhler zur Breitenau im Coburgie<br>Kulenkamp im Göringen<br>Lampredi zu Pital d<br>Mauvillon zu Braunschweig<br>Mayr im Donauwerk | 1                                  | G, 729.               |

| 192                                                          | ****                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mellerschmidt zu Wittenberg                                  | 20, 233.              | Scheumann in Halle 41, 353.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minestelli zu Bologna                                        | 91, 723.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mofer zu Osnabrück                                           | 13. 99.               | Schleyer in Königsberg 43, 337.<br>v. Schmettow, Graf zu Plön 85, 673.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              |                       | Schmuck zu Heidelberg 30, 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ninch zu Bibra in Klachaf                                    | 40, 313.              | Schmid in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              |                       | Schmith Kopenhagen - 60, 475.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Panzerbieter zu Nürnberg                                     | 56, 442.<br>118, 939. | Schwarz zu Banz 90, 633. 83. 664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peterfen zu Hamburg in Westrick                              | 56, 441.              | Semmer in Königsberg 43, 940.<br>Spiels zu Bayreuth 20, 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Petit 20 Olivet b. Orleans                                   | 148, 1202.            | Spokn in Dortmund - 59. 465.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pleffing in Wernigerode                                      | 7. 49-                | 27.4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Projeter in Prag                                             | 246, 1186,            | Tirabofchi zu Modena 24, 665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Primareli zu Heidelberg                                      | \$2, 410.             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                       | Ulrich in Rudolftude 25, 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reifftein zu Rom                                             | 43, 338.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roppelt in Bamberg Roppelt zu Verchheim                      | 13. 98.               | Ver Portenn zu Danzig 43. 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rofskampff zu Heilbronn                                      | 92, 729.              | Villa zu Mailaud 91, 723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ·Rupprecht zu Muldau im Erzgebirge                           | 56, 441.              | MARK I SATURE THE SAME AND ADDRESS OF THE SAME ADDRESS OF THE SAME AND ADDRESS |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        |                       | Wehert zu Mitau #31, 1057.<br>Wendler in Leipzig 29, 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saal zu Leipzig                                              | 71, 563.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raligot zu Heidelberg                                        | 30, 233.              | Wernher in Erlangen 312, 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schaber zu Mainz                                             | 97, 771.              | Tindal an Erlanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scharf in Wien                                               | 146, 1186.            | Zindel zu Erlangen. 33. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0.5                                                          | Vermischte            | Nachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A                                                            |                       | Aufforderung, e. Katechism, d. Moral betr. 142, 1159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ahl's Anz. Meermans Tabell. d. Engl. Spr.                    | betr. 114, 912.       | d. freyen ökonom. Gesellschäft sg. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ahlward, Anz. d. Druckfehler in Kallimechu                   | S U. AF10-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                       | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Amsterdam . Nachr. d. Maatschappy tot Nut                    | Van't All-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Machr. the Strenge. a. and Mach                            | . 71. 564.            | Baaders Anz. d. v. ihm neu erfundne Geblafe betr. 65. 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de betr.                                                     | 103, 812,             | Bamberg alinische Anstalten 17, 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lisanan Nache w Italien a. a. Briefe                         | v. ihm 49, 313.       | - offentl. Anftalten 39, 305 Nachrichten d. Kalenderwesen das betreffend 55, 434-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anfrage Ralph Robinfons late Parton at A                     | Lary TTUI-            | - Offentliche Anttaiten 117, 931.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| noth betr.                                                   | 8, 61.                | Bartels Berichie u Stelle in d. Grafen z, Stollberg Rei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| on Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1                         | 567. betr. 44. 349.   | fen durch Deutschund etc. 133, 1080.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . Nachricht in d. neden Leipt. Kei                           | Chit relative         | Beantwortung u. Anfrage im 1 B. d. A. L. Z. d. med.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d. Vf. d. Beytrage z. Bericht d. U                           | 63, 504.              | Dr. Prom. e. Apothekers betr 98, 783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Publ. ub. d. franz. Revol. betr.                             | . Herausa.            | Beccatini Abbe arbeitet jezt a. e. Gesch. d. Hauses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . C . Conschain the Kinling betr.                            | 421. 1063.            | Oellerreichs 13, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anfosch, Nachricht v. d. das angestellten Ge                 | burtafeyer-           | Bemerk. ub. e. Stelle im 1 B. d. A. L. Z. Ha. Schüb-<br>lern betr. 92, 733-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lichk. d. Kowigs                                             |                       | Bendavid, Frage an d. Rec. in d. A. L. Z. d. Etwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              | 135. 1092.            | 2. Charakterift d. Juden betr. 26, 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antibritik d. Rec. v. Bendavid s, Edwas                      | z. Charak-            | Benzler's Erklar. Lavater betr. 79, 632.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              |                       | Bericht. e. Unwahrheit in Gerani's geh. Nachr. ub. Ital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d. Vf. d. mutterl. Raths etc. v. An                          | tw. d. Rec. 19, 151,  | Neapel betr. 114, 907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - d. Vf. v. Wormans Briefwech                                | 8, 63.                | Berichtigung d. Rec. d. Ueberl. v. Goran's memoi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antwort. Anzeige, d. Druckfehler in Rec. v. Facius F         | mendatio-             | Perlin öffentl. Auftalten 198, 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nes in Paulaniam d. Druckf. in d. Schrift, Gedanker          | 68, 544.              | Berlin öffentl. Auftalten 108, \$59. Berliftein's Antikr. e. Rec. d. n. A. D. B. dr. Beytr. z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d. Druckf. in d. Schrift, Gedanker                           | ub. einen             | d. prakt. Handb. f Wundarate betr. 72, 673-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              |                       | Beygangs Ankundig. e. n. Lefeinflit, z. Leipzig 71, 565-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | I. d. Land-           | Baytras z. Ecklar, d. Schriftfelle Gal. 3, 20, 120, 918-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wirth, wornehml, in d. Wetterst b                            | etr. 65, 120.         | Bode, Bericht, e. Nachr. in Henkes Archig & d. neue-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - d. Nahmhaftmachung d. unverstor                            | 67. 449-              | fle Kircheugesch. dens. betr. 150, 1224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| beiter d. A. L. Z. beite! d. medic. Auftalt in d. Niederland | cz betr. 105, 833-    | Braunschweig, Nachr. v. daher 45, 354-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | eipz. Meis-           | Poster Sant Aufalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              |                       | Breslau öffentl. Anflalt. 508, 859.<br>Bretfichneiders Auz., d. nach d. Fuchfifchen Methode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d. Druckfehler v. Muzels Vorleff.                            | üb. Deism.            | hereitere phosphorf Queckfilber betn. 91. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                       | Bucheritel , neue , Anz. diefelb. betr. 63, 501-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d. Druckfehler v. Ronnberg's Bei                             | 102, 815. 816.        | Bückerverbote in Hannovich, 4 3, 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| d. Repertorium d. Literat, u. Sup                            |                       | in d. Laufitz 11. \$1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 1 1 7 here.                                                |                       | _ in Wien top, 165. 121, 961.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| de d. A. L. Z. betr. d. Druckfehler, in d. Schrift: üb.      | Theodice u.           | IN VYIER, ELSTERNING CONTRACT MOUNTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Menfchengluck                                                | 90, 720.              | nöthige Eriminr. z. rechten Zeit 350, 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| and the management                                           | 4014, 3E 1 90, 720.   | တို့ ကို ရုံးမြင်ပွား                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A                                                            | C SHEET OF CO.        | And the second of the second o |
|                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

90, 719, 125, 1016. 28, 218.

Gechters Erklät. d. Erfind. d. Hunold. Pallariums betr. 131, 1060.

| Detretiend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20, 100.    | Genr Merar. Ivacur.                                                                                      | A-1 (04.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| üsch's Anz. d. Hamburg. Handlungeskademie betz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37. 690.    | Giefsen, Nachr. d. dort. Pädag, betr.<br>Gösch, Anz. d. im Int. Blatt d. A. L. Z. geg, ihn ge-           | 56. 444.     |
| <b>G.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | mschte Beschuldigung betr. Göß, Zuschrift an. d. rec. Philosophen seiner systemat.                       | 16, 124.     |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           |                                                                                                          | 7. 1109.     |
| afar's Antikrit. e. Rec. in d. A. L. Z. nebft Rec. Antw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r. 38. 302. | Gottling Anz e-chem, Verfuchs                                                                            | 8. 62        |
| ampe's Anz. seiner Preisschr. ub. d. Reinig. u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | - Erklärung d. phosphorfaure Queckfilber betr.                                                           | 33, 264.     |
| betreff.<br>orcondah. Nachr. daf. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107, 856.   | Greiling an d. Rec. d. A. L. Z. feiner Briefe üb. d.                                                     | 17. 936.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134, 108€.  | Greiting an G. Rec. G. A. L. Z. tetner Briefe ub. G.                                                     |              |
| gamers Erklär., daß er nicht Vf. v. Conrad v. Kau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68. 543.    | Prinzip. d, relig. Erzieh.                                                                               | 3, 1160.     |
| fungen u. Raspe v. Felseneck sey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48, 345,    |                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | II.                                                                                                      |              |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                          |              |
| nt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                          |              |
| Bermftade öffentl. Apftalten daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135, 1090.  | Hagemeisters Antike. e. Rec. in d. A. L. Z. seines Ver-<br>fuchs e. Mecklenb. Stastsrechts u. Rec Antw.  | 17 .04       |
| Dedekinds Antikr. e. Rec. d. A. L. Z. fr. Verfuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Hahn an d. Rec. d. Obd. A. L. Z. v. Guft Sjöborg ub.                                                     | 37. 294.     |
| ub. Geifterofte u. Rec. Antw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115, 918.   | Volksdespotism. etc. betr.                                                                               |              |
| brechsler Nachricht fein. Erziehungsinstit. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120, 957.   | Hankes Widerleg e. verlaumder. Gerüchts in d. Neu-                                                       | 50, 396,     |
| reyflig, Kunfthändler in Halle, neue naturhifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | wied. Zeitung.                                                                                           | 4. 1087.     |
| Zinnfiguren. 24, 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106, 848.   |                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Hartmanns Antikritik geg. e. Rec. in d. A. L. Z. feinen                                                  | 45, 354.     |
| Ε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Abbrifs d, Geographie bett. n. Rec. Antw.                                                                |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Haff's Antikr. e. R. in d. A. L. Z. feiner aram. Sprach-                                                 | 6, 45        |
| Simbke's phyfikal. Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | lehre u. Rec. Antw.                                                                                      | 4            |
| Eifensch Nachr. v. dort. Schulanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92. 735.    | Hecker Antwort auf D. Naumburgs Ausfall geg. ihn                                                         | 67. 534      |
| Permerting Nachu d Dec faires Minemarie in A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92, 731.    | Heidelberg, Nachr. d. das. Gericht u. Controrevol. in                                                    | 10, 80.      |
| Emmerling, Nachr. d. Rec. feiner Mineralogia in d A. L. Z. betr.  Antikr. u. Rec. d. A. L. Z. feines Lehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Frankr. betr.                                                                                            |              |
| Angles at Ban d A T W fainer Take                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28, 167-    |                                                                                                          | 95, 754.     |
| buchs d. Mineralogie beter u. Rec. Antw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                          | 7, 1028      |
| Engelhardts Anz. d. Druckfehler im 1 B. feiner ged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78, 617.    |                                                                                                          | 111, 888     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131, 1064.  | Hermes Anklage d. Verlegers d. Riemisch, Schriften                                                       | 07, 8;9      |
| Entdeckungen, neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | . b. d. Staatsrath                                                                                       | 9. 71        |
| Erinnerung. geg. d. Staatswiff. u. junift. Literat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95, 753-    |                                                                                                          | 5, 109L      |
| d. Gebrauch d. Mohnsaftes in d. Ruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r           | Hildebrandt's Erkl. dellen Rückkehr nach Braun-                                                          |              |
| betreff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147, 1197.  | (chweig betr.                                                                                            | 106, 848     |
| Erklär, geg. d. Anzeige d. 1 B. d. n. Ueberf, v. Gor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Heydenreichs Erkiar. üb, Oertels Rhaphsodien üb. d.                                                      |              |
| nis geh. Nachrichten ub. Italien beir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32. 255.    |                                                                                                          | 38, 304      |
| - d. Rec. v. Koch's literar. Magazin f. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Antikritik u. Rec. Antwort.                                                                              | 16, 126      |
| händler in d. A L. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97. 775.    | Hirschings Anz. Bauers Handworterb. aller merkw.                                                         |              |
| Erich, Anz. d. Druckf. in feinem Verzeichnille e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Perf. etc. betr.                                                                                         | 118, 944     |
| anonym. Schrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69. 552.    | Höpfner's Bericht. d. Rec. d. A. L. Z. d. II B. d. n.                                                    | and the same |
| Exter, Nachricht v. ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110, 875.   | Mag. f. Schullehrer betr:                                                                                | too, 800     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Höpfner Bemerk. d. K. hannöversche Verordn. d. Le-                                                       |              |
| P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | fege fellschaften betr.                                                                                  | 27, 209      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Hoffbauer Antikr. geg. d. Goth. gel. Zeit.<br>Holfche Nachr. ihn u. f. Schrift ub. d. Netzdiffriet betr. | 4. 39        |
| l'abri , Nache, dens betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91, 7:6.    | House Nather inn u. t. Statist us. a. Retzuitrict betr.                                                  | 32, 25       |
| Fauft's Gefundheits - Katechism. Nachr. denf. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Hufeland ib. c. Rec. in d. Hall. gel. Zeit. Marcard                                                      |              |
| - Bericht, ein. Drucksehler in demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59. 467.    | üb, d. Bider betr Anz. e. Schrift: Hufelands Erinner, an alle                                            | 13, 104      |
| Fichte's Gegenerklarung üb. Schmidt's Erklarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59, 471.    | Militar at a C rollfound Doubell & Victor                                                                |              |
| Anz. d. Druckfehler in feiner Schrift: Ueb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270 234.    | Mutter etc. u. f. vollstand Daritell. d. Krafte<br>u. d. Gebrauchs d. falzfauren Schwererde in           |              |
| d. Begrif d. Wiffenschaftslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                          | 40 000       |
| Filangieri Nacheicht deffen Grabfehrift, zu Cava betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37, 472.    | Krankh. betr.                                                                                            | 65. 519      |
| Frauenholzische Kunsth. Bildniffe deutsch. lebens. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93, 739.    | - Anzeige e. Rec. in d. A. I. Z. d. medic.<br>Commentarium v. Hopf betr.                                 | 116 04       |
| lehrten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Hübschmann Bericht einig. Druckfehler d. 1 B. d. A.                                                      | 116, 92      |
| Frankfurt a. d. O. öffentl. Anstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 217. 931.   |                                                                                                          |              |
| Franklins kleine Schriften, Nachr. d. deutsch. Uebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108, 859.   | L. Z.<br>Humbold, Erklärung, einige Aussatze in Reafs Min.                                               | 30, 240      |
| derf. beir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                          | 20, 16       |
| Fulleborns Antikr. e. Rec. feiner Ueberf. d. Perfius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33, 163,    | Geographie v. Böhmen betr.<br>Hupel gegenwart. Verf. d. sig. revel. Statthalterschaften,                 | 20, 100      |
| d. A. L. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Bamart d Dan daff ber                                                                                    |              |
| Fuchs Erklir. d. im 1 B. d. A. L. Z. befindl. A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43. 344.    | Bemerk. d. Rec. deff. betr.                                                                              | 29, 104      |
| des Dr. Bretichneiders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                          | 1            |
| - Auz. d. Druckfehler in feinem Beytrag z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42, 336.    | <b>9.</b>                                                                                                | "            |
| neuelten Prufungen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75. 600.    | ,                                                                                                        | -            |
| Funks Anz. an d. Lefer feiner Naturgesch, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107, 856.   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    |              |
| - The state of the | 401, 850.   | v. Jacob's Antike. e. Rec. d. A. L. Z. nebft Rec. Ant.                                                   | 0.0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | wort. 51, 406                                                                                            | . 52, 41     |
| . G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Jägere chem. Anz.                                                                                        | 113. 90      |
| 0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Jahns Anz. ein. Unwahrh. in d. 2 Th. d. Durchflüge                                                       | -            |
| Gebhard Ant. e. Rec. in d. A. L. Z. feines Buchs i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b           | durch Deutschiend betr. 90, 719,                                                                         | 25. 101      |
| al. fittl. Gute bett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. 6t.      | Terre mauer botan. Gartes errichtet.                                                                     | 28, 21       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                          |              |

Bürger Anz. d. Vebera Frankline Leben u. Schriften

| Jene, Nache. d. dat naturforfch. Gefellfch: betr: 6g. 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L 204- \$32-    | 4. Ant im 1 B. d. A. L. Z. v. d. Left-                                             | - 44       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Improvifedora Nachr, eine bett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 073          | gefellschaften in Hannover betr.                                                   | 77. 616.   |
| Inschriften auf e. gelehrt Werk d. P. S. Clemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92. 732-        | - d. Isificumentenmather Stein in Angs-<br>burg betr. 75, 600.                     | Ta 621.    |
| Junkers Nachn del Sonnenmikrofkop betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £1, 487-        | burg betr. 75, 600.<br>Naumburg, Antw. auf Heckers Bekanntmachung in d.            | 79. 631.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Reichs. Anzeiger                                                                   | 5. 35-     |
| <b>K.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Nietsch, Bericht. e. ihn bete: Auz. im B B. d. A. L. Z.                            | 50, 400.   |
| Rielmeyers Erklerung üb. e. Nachre in Grens, Jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95, 760.        | .0.                                                                                | 12         |
| nal d. Phylik. Kirllens Ankund. e. neuen Erziehungsinstituts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63, 500-        | Oliviers Nache, L Privat - Erziehungs- Anfalt betr.                                | 67, 529    |
| Klifchings Bericht. e. Stelle feiner Schrift : Erinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.              | Offices Detter. Is river - Michellen.                                              | 011.223    |
| d. lezten Lebensishen. Anton Keifers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138, 1040       | P.                                                                                 |            |
| Knigge, Nachr. d. Jajurien - Process zwisch. thre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Un              | Total Times Tofand def                                                             | 35, 273    |
| Zimmermann betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9, 700          | Paris, Literar-Zuffand daf.                                                        | 118, 940.  |
| Koche Erklar. f. Grater<br>Köler Antikr. e. Rec. d. A. L. Z. feiner Skizze d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20, 259-        | - eelehrte Nachr. v. dief. Stadt.                                                  | 231. 105E  |
| Republik Athen, to Rec. Antw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121, 965-       | - Nachr. d. Mict. Rouffeaue betre                                                  | 149,11104  |
| Königsberg in Pr., Nechr. v. d.das. deutich. Geleilich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hi 43, 340.     | Paulus Rechtfert- feiner Erhan d. Stelle Matth. 14                                 |            |
| Enneuhagen, Nachr. d. dopt. Biliotheken Detr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0. 473. 477.    | Paris , Keiferl. Urtheil d. Sache d. Frof. Frank betr.                             | 144- 1167  |
| Estzebnes Erklär, d. Luitip d. Mann.v. 40. Jahren De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tr. 143, 1159.  | - , literar. Nechr. v. dah.                                                        | 93. 740    |
| Kupplez , Ann d. Ehrhard. Saitenberug, betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. 28-          | Pfalzbaieen gelehrte Anttalt, dal-                                                 | 124, 970   |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Pipers Antikr. e. Rec. feiner lat. Ueberf. v. Friedrich                            |            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : '             | Histoire de mon temps in d. A. L. Z. betr. n.                                      | -          |
| Lampadius Ankund. feines Productenfemml. e. d. Pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Rec. Autw.                                                                         | 44r 350    |
| fik u. Chemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145- 1179-      | Pluquer philof. polit. Verfuche üb. d. Luxus etc. if                               | F3, 103    |
| Langadurf Erinnerung geg. e. Rec. in d. neuen alige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m.              | fchon 1789, e. deutsch. Uebers erschienen.<br>Pölitz's Berichtigung                | 105, \$40  |
| d. Bibliothek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4, 29+          | Porfchkere Anz. d. Druckfehler in feiner Schrift: Vor                              | -          |
| Lavater betr. 21, 267, 31, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147. 50, 397.   | bereitung zu e. popular. Naturrecht.                                               | 146, 1283  |
| Leipzig, Nachn d. Hen v. Retzer betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45, 354-        | Prag. literar. Nachrichten                                                         | .146,. 115 |
| Lenz, Asz. d. Drockfehler in feiner vollflend. Anl<br>ung z. Mineralogie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69, 552.        | . R.                                                                               |            |
| della Leua Innocenzo Nachr; ub fein chem: Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . L28. 1933.    |                                                                                    |            |
| Loders Auz. d. Druckfehler in feinen ehir; med Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0D-             | Reinere Anz. ein. Druckfehler in feinen Schaufpiele                                | a.         |
| echtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90, 720         | n. Gemälde                                                                         | 51, 40     |
| - Antikritik d. Rec. feiner anatom Tafelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108, 261.       | Reinhards Anz. f. Syftem d. chriftl, Moral betr.                                   | 107, 85    |
| Gotting, gelehrt. Anz. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108, 801.       | Repertorium allgent. d. Literatur v. 85 - 90. Nachr. d. Zergliederung dest. betr.  | 143; 120   |
| Eondon, Nachr. v. neuerfchien. u zu erscheinene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4, 27.          | Roders Anz. d. Druckfehler in d. Rec. d. Gruner. Be                                | 143, 124   |
| Literan Nachm a. dief. Stade: 31;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 244, 71, 569.   | schreib. d. Ffttb. Coburg.                                                         | 68, 54     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Rofe . Nachr. d ital. Gelehrten betr.                                              | 93, 73     |
| M-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Rudolftede Schulanitale                                                            | 25- 19     |
| The state of the s |                 |                                                                                    |            |
| Manuliaim öffentl. Anftalt. daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127, 10 C.      | <b>S</b> i. 11. 11.                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110, 876.       | Salzmann Anz. d. an ihn gerichteten Briefe ub. On                                  |            |
| Marke, Greffch. e. Gefellich, zur Beförderung d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9, 71.          | nie betr.                                                                          | 3, 2       |
| Martyni - Lagune, Erklar ein Rec. in d. A. L. Z. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | etr. 48: 384    | Conftants cur. Lebensgesch. Bericht. e. Au                                         |            |
| Martyni, Nachichrift zu d. Rec. v. Fabr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ICII.           | v. Canzler im R. Anz. diel. Buch betr                                              | 536 42     |
| Dibl Gr ad Harles, Vol. I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79, 031.        | w. Sartori: Antike e Rec. d. A. I Z. d. Leopoldie                                  | 1.         |
| Matthifone Erklerung, d: ste Ausgabe feiner Gedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132, 1072.      | Annalen betr. u. Rec. Antw:<br>Schenke Anz. d. Erklär. Dr. Jahne gegen d. Durchflü | 76, 60     |
| betreff. Beermanns Anz. d. Erklär, d. Buchdr. Ahl betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126, 1034       | d. Mein. bett.                                                                     | 147, 119   |
| Merrem Ans. d. Druckfehler in d. Hen B. f. Anfai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ngs-            | Scherere chem. Anz                                                                 | 113, 90    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                    | A.         |
| Meyer . Antikritik , f. Buch , blumchen at engl. t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jar-            | L. Z. betr.                                                                        | 134, TOE   |
| ten bett n. nec. Autw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                    | 120; 95    |
| - Bitte an d. Botaniften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94. 752.        | Schmids Erklörung, daß er nicht d. Recent d. Geblis                                |            |
| Meyer Antikritik & Schrift d. Verdienst d. Christs<br>um d. Staar betr. n. d. Antw. d. Rec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 3, 20.        | Schrift, ub. fittliche Gute a. unintereffirten Wo                                  | hl-        |
| be tache and d Direckfehler in fein b'. verm. Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rift. 114, 917. | wollen fey.                                                                        | 14. 11     |
| Minuter Bericht, ein. Druckfehier in feinen biatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ren-            | Anz. c. vi. d. Schrift at moral. vi stenich                                        | ef-        |
| buch d. Orden d. Tempelherren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 491. 3921       | ten etc. betr.                                                                     | 132- 107   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Schmiedtgens Anz. d. Druckfehler in deff. Verfuch                                  | 92, 73     |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | d. Euphonie. Schnorr Antikr. geg. e: Rec: feiner Katechetik in.                    | đ.         |
| Nachricht Him. Prof. Schweighaufer in Strafsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Betr: 21, 167   | Rint: theolog. Annalen.                                                            | 25, 17     |
| Machricht Hrm. Prot. Schweignauter in Stratsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ko-             | - Antiko e. Rec. in d. Götting: gelehrt; Al                                        | 18.        |
| nigsberg betr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30, 434         | 1704. f. Katech, betr                                                              | 119, 90    |
| a. London Dibbin betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25, 194-        | Schner hat feine Stelle zu Heidelberg niedergel-                                   | \$0, 13    |
| J. Un Peaf Cohule here:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 194          | Schubert Erklär. z. Rec. in.d. A. L. Z. C. engl. Bl                                | 30, 14     |
| d. Kantische Bhilosophie in Götting: b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ett. 20, 20%    | . ter betr Dig and bu                                                              | w. 80      |

| . Senkenberg d. That d. Cordsy in lat. Hexas          | setern '       |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| episch erzahlt                                        | 9, 66.         |
| iebolds Erkler. e. im Marforio Vindob. d. Hofrat      | h Har-         |
| tenkeil angethane Beschuld, betr.                     | 143, 1159.     |
| mell's Anz ein. Druckf. in feinem Lehrbuch f.         | d. er-         |
| ften Unterricht in d. Philof.                         | 54, 432,       |
| pallanzanis Nachr. v. f. Beebacht. ub. einige         | Arten          |
| Fledermaufe.                                          | 99, 786.       |
| tarke Erklarung d. neue Blumenlese v. deutsch         | . Ori-         |
| ginglfehriften etc. betr.                             | 5, 35-         |
| Stuttgard öffentl. Anftelt. daf.                      | 118, 940       |
| Bericht e. Nachr. d. 1 B. d. A. L.                    | . Z. d.        |
| Gymnal dal betr.                                      | 128, Te38.     |
|                                                       |                |
| T.                                                    |                |
| 2.                                                    |                |
| Tri bolets Erklär. d. deutsch. Ueberl. feiner Diff. d |                |
| mar cura betr.                                        | 149, 1206.     |
| Teucher Antika d. Antonius Liberalis betre            | 8, 64-         |
| Trampele Ans. fe. Beschreib. v. d. Mineralque         | Nam =          |
| Pyrmont betr.                                         |                |
| Trankenbar Nachr. v. das Gelehrt.                     | 68. 542.       |
| - literar. Anfrage v. dorth,                          | 39, 305.       |
| Transford by Cobine 6 3                               | 134. 1085.     |
| Trommsdorfs kl. Cabinet f. d. Arzneymittel            | 129, 1047.     |
| - Nachr. v. e. chem. physikal. u. phen                |                |
| Penfionsauft, f. Jünglinge                            | 139, 1048.     |
| **                                                    |                |
| U.                                                    |                |
|                                                       |                |
| Ueber Vaterlandslieber, Nachr. d. Vf. dief.           | Werks          |
| betreff.                                              | 128- 1035-     |
| Uslar Erklar. e. Rec. in d. algem d. Bibliothek       | betr. 21, 168. |
| . V.                                                  |                |
|                                                       |                |
| Toron Andhaldh and America America                    |                |
| Katers Antikritik geg. d. Rec. in d. Gött. Ant.       | feiner"        |
| Animady, ad Ariflet. Lib. Ill. Rhame.                 | 146. 11ev.     |

|                                                          | 35         |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Venturini Erklar. deffen Ideen z. Philosophie iib, d. Re | v.         |
| ligion etc. betr.                                        | 147. 1199" |
| Viethe Anz. d. Druckfehler in d. Encyclep. d. Leibes     |            |
| ubungen.                                                 | 87, 696.   |
| Voigts Bericht. Zusätze z. d. pr. Geometr.               | 72, 576.   |
| w.                                                       |            |
| Wagners Anz: d. Druckfehler in 3 B. d. deutscher         | r :        |
| Ammian.                                                  | 73. 186.   |
| Welche Beleucht. d. v. Hess. Durchflug durch Meining.    | 145, 1167. |
| Warnung vor e. literar. reif. Abentheurer                | 4, 30.     |
| Warfchau , Nachr. v. gel. Anftalten das.                 | 58r 457.   |
| Webers Anz. d. Druckfehler in f. Tractat üb. d. Ein      |            |
| fuhrung d. Wildsteuer                                    | 72, 576    |
| Weikhard, Nachr. dens betr.                              | 97. 772    |
| Weissmayn e Industrieschule v. Burkard errichtet         | 17, 129.   |
| Wiebeking's Erkl, ub. f. Anth. an d. v. Graf v. Schmet   |            |
| tau herausg. Karte v. Mecklenburg                        |            |
| Wien, Kunftnachricht, e. dief. Sudr.                     | 52, 410.   |
| , Nachr. d. dort. Dekanswahl d. med. Fac. betr.          |            |
| , Nachr. P. Hofftatter berr.                             | 85, 674.   |
| Wien , literar. Nechr. 146, 1187, 150, 1                 | 318. 1220. |
| Wolf, Anz. d. Erfinder d. Hypothefe v. d. Ableit. d      |            |
| griech. Worte betr.                                      | 145, 1178- |
| Wunsch's Antwort a. d. in d. A. L. Z. an ihn er          |            |
| gangnen Frage.                                           | 111. 887-  |
| Wurzburg, öffentl. Anstalten.                            | 39. 305.   |
| Circulare a. d. das. Beamten d. Vertheilung              |            |
| d. Faufts Gefundheitskatechism. betr.                    | 59. 465-   |

Z.

renner Antikritik geg. e. Rec. feiner u. Hanzogs chriffl. Volksreden üb. d. Ep. nebil Rec. Antwort. ch., Ans. d. Vorlef. d. daf, med. chirurg. Inflituts. sybrücken. Nachr., üb. d., neuellen Schickfale d. Literatur dief.

